

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Die

# seldherrnkunst

pce

neunzehnten Johrhunderts.

Bum Selbstftudium

und

für ben Unterricht an boberen Militariculen.

You

W. Rüstow.

3meite umgearbeitete und bis Ende 1806 fortgeführte Auflage.

25:1

Dend und Berleg von f

ulthef.

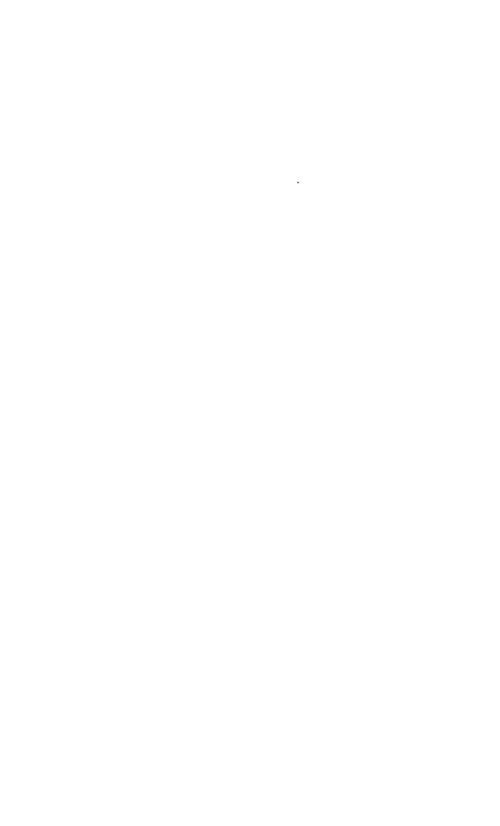

# seldherrnkunst

bes

# neunzehnten Johrhunderts.

Bum Selbstftudium

und

für ben Unterricht an hoberen Militarfculen.

Pon

W. Nüstow.

Sweite umgearbeitete und bis Ende 1866 fortgeführte Auflage.

Zürich, Drud und Verlag von Friedrich Schulibes. 1867. Mar 198.67

HARYARD COLLEGIO LARRY
FROM E
ANDREW II GLABODY
FALLMAN L/1939

# Borrebe gur erften Auflage.

Die Blatter, die wir hiemit dem Publitum übergeben, sollen einen Leberblid über die Entwidlungsgeschichte der Feldherrntunft seit der fransisien Revolution in Theorie und Prazis gewähren. Die Erzählung der Beziecken Ereignisse wechselt diesem Zwede gemäß mit der Berichterlang über die aufgestellten Theorieen der Ariegführung ab. Was die waren betrifft, zogen wir einen kurzen Bericht über möglichst viele der warzen betrifft, zogen wir einen kurzen Bericht über möglichst viele der warzen zeltzige einem detaillirten über einzelne Beispiele vor; weil ber Auften geldzüge einem detaillirten über einzelne Beispiele vor; weil warzen, weil eine gewisse Renge gleichartiger Begebenheiten erst den zwarzeter einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Lebensrichtung herzierachen zu können, dem nämlich eines Handbuches der neuesten Kriegssechen, welches sowohl beim Selbsstudium der Kriegswissenschen zu können, dem nämlich eines Handbuches der neuesten Kriegssechen duchte, welches sowohl beim Selbsstudium der Kriegswissenschen Ausgen zuschen durfte.

Barid. ten 23. Marg 1857.

W. Rüftow.

# Borrede zur zweiten Auflage.

Da im Laufe bes Jahres 1865 sich bas Beburfaiß einer zweiten Auflage biefes Buches meribar machte, ging ich fofort an die Durchsicht und Erganzung.

Die erften acht Abschnitte bes Buches sind ber Ratur ber Dinge nach nur wenig verandert worden. Ginige Zusate, die im Laufe ber Zeit nothig erschienen, werden leicht aufgefunden werden.

Die letten vier Abschnitte haben bagegen große Beränderungen aufzuzeigen. Der neunte Abschnitt ift mit Rudsicht auf die Erscheinungen der neuesten Zeit, der letten neun Jahre überarbeitet worden. Beshalb ich nicht die letten neun Jahre in einem eigenen Abschnitt zusammensfaßte, habe ich im Texte selbst an passender Stelle entwidelt und glaube allgemeiner Zustimmung zu meiner Ansicht sicher zu sein.

Im elften Abschnitt ift bie Ueberficht ber feit 1856 bis 1864 in Europa geführten Kriege hinzugesommen, augerbem eine Reihe von Bemerlangen über ben leuten großen amerisanischen Krieg, welche, wie ich hoffe, ihre Rechtfertigung in fich felbft finden follen.

Der Druck biefer zweiten Anstage war beinahe vollendet, als der Krieg von 1866 ansbrach; die Ansgabe wurde nun verschoben. Ich habe dieß benunt, um noch eine Uebersicht dieses leuten Krieges in den zwölften Abschnitt einzufügen. Obgleich nach dem Vorhergesagten rein zuställig, ist es doch vielleicht nicht ganz ohne Interesse, daß nun eben auf diese Uebersicht die Grundgeseye der Feldherenlunft unmittelbar solgen und zwar in derselben Westalt, wie in der ersten Auslage. Ich wenigstens habe bort nichts gefunden, welches ich verändern mußte oder berändern bürfte.

Trop einiger inpographischen Ersparniffe ift ber Umfang bes Buches sehr erheblich gewachsen. Gine Preiserhöhung nunfte baber eintreten; die Berlagsbandlung hat sich indeffen babei auf bas Allernothwendigfte beschräntt.

Ta gerade die nemeste Zeit überall ein erhöhtes Bedürfnis militärisischer Bildung geweckt hat und ich auch nach der Erfahrung mich nicht mit mit Amademe getäuscht zu haben scheine, daß ein kurzgesasties Handbuch ben neueren Kriegsgeschichte den Kriegsschulen und den Einzelnen, welche williarische Studien betreiben, willsommen sein werde, so ist wieden britte Auslage dieses Buches in einer etwas kürzeren Frist

34 werbe dann bafür Sorge tragen, das Buch stets zu vervolls!----- und es stets auf dem Standpunkt der neuesten Wiffenschaft

rebrer ber Kriegswiffenschaft an ben verschiebenen Fachschulen wurden wie ihr verpflichten, wenn sie mir die Erfahrungen mittheilten, welche in ben Gebrauch bes Buches zu machen Gelegenheit hatten, und mich berind in den Stand sesten, jedem Bedürfnisse, bas sich herausgestellt in weit mir möglich, zu genügen.

Serenter 1666.

W. Küstow.

# Vorrebe zur zweiten Auflage.

Da im Laufe bes Jahres 1865 sich bas Beburfaiß einer zweiten Auflage biefes Buches meribar machte, ging ich sofort an bie Durchsicht und Erganzung.

Die ersten acht Abschnitte bes Buches sind ber Ratur ber Dinge nach nur wenig verandert worden. Ginige Zusate, die im Laufe ber Zeit nothig erschienen, werden leicht aufgefunden werden.

Die letten vier Abschnitte haben bagegen große Beränderungen aufzuzeigen. Der neunte Abschnitt ist mit Rudsicht auf die Erscheinungen ber neuesten Zeit, der letten neun Jahre überarbeitet worden. Beshalb ich nicht die letten neun Jahre in einem eigenen Abschnitt zusammenfaßte, habe ich im Texte selbst an passender Stelle entwidelt und glaube allgemeiner Zustimmung zu meiner Ansicht sicher zu sein.

Im elften Abschnitt ift bie Uebersicht ber seit 1856 bis 1864 in Europa geführten Kriege hinzugesommen, außerbem eine Reihe von Bemerlangen über ben leuten großen ameritanischen Krieg, welche, wie ich hoffe, ihre Rechtfertigung in sich felbst finden follen.

Der Drud biefer zweiten Auflage war beinahe vollendet, als der Krieg von 1866 ausbrach; die Ausgabe wurde nun verschoben. Ich habe dieß benutt, um noch eine Uebersicht dieses letten Krieges in den zwölften Abschnitt einzufügen. Obgleich nach dem Vorhergesagten rein zufällig, ist es doch vielleicht nicht ganz ohne Interesse, daß nun eben auf diese Uebersicht die Grundgesetze der Feldherentunst unmittelbar solgen und zwar in derselben Gestalt, wie in der ersten Auslage. Ich wenigstens habe dort nichts gesunden, welches ich verändern müßte oder berändern bürfte.

Trot einiger typographischen Ersparniffe ift ber Umfang bes Buches sehr erheblich gewachsen. Eine Preiserhöhung mußte baber eintreten; bie Berlagshandlung hat sich indeffen babei auf bas Allernothwenbigfte beschräntt.

wiebrer ber Kriegewiffenschaft an ben verschiedenen Fachschulen wurden mit bie Erfahrungen mittheilten, welche imme Gelegenheit hatten, und mich battern in den Stand festen, jedem Bedurfniffe, bas fich herausgestellt bei is weit mir möglich, zu genügen.

Serenber 1866.

W. Rüftow.

|  | t |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# Inhaltsverzeichniß.

|                | _         |       |         |         | _       |            |            |        |        |                |        | Seite,   |
|----------------|-----------|-------|---------|---------|---------|------------|------------|--------|--------|----------------|--------|----------|
| Brett Mbich:   | aitt. (   | fel d | herr    | n fun ( | tur     | 10 6       | ſφi        | hte l  | er 👸   | eldh           | errn   | =        |
| ! u n fl       |           |       |         |         | •       |            |            | •      |        |                |        | 1        |
| Gedengraf j    |           |       |         |         |         |            |            |        |        |                |        | 1        |
| L's exterin    | derlicher | Gr.   | unbfåt  | se det  | Relt    | berrnl     | unst       |        |        |                |        | 2        |
| Ser in bericht |           |       |         |         |         |            |            |        | et F   | eldherr        | nfun   | ft       |
| int In         |           |       |         |         |         |            |            |        |        |                | •      | 3        |
| De Runft.      | tie Run   | Alex  | und i   | bre Re  | ít      |            | •          |        |        |                | •      | 7        |
| Relbber        |           |       |         |         |         | r: ber     | Selb.      | herr 1 | ınd se | ine <b>R</b> i | lduna  | 1.       |
| serter Mbi     |           |       |         |         |         |            |            |        |        |                |        |          |
| brade          |           | . ~   |         |         | •       | -          |            |        | , , ,  |                |        | 16       |
| Setaride un    |           | 910   | -hālmi  | a.      | •       |            | :          | •      | •      | •              | •      | 16       |
| Beid affing    |           |       |         |         | •       |            | •          | :      | •      | •              | •      | 17       |
| Crasmistica    |           |       |         |         |         |            | •          | •      | •      | •              | •      | 18       |
| E:Brie unt     |           |       |         |         |         | rllen      | •          | •      | •      | •              | •      | 25       |
| Editerin       |           |       |         |         |         | •          | •          | •      | •      | •              | •      | 25<br>26 |
| Du Dreith      |           |       |         | •       | •       | •          | •          | •      | •      | •              | •      |          |
|                |           | •     | -       | •       | •       | •          | •          | •      | •      | •              | •      | 34       |
| Berbaltnig b   |           |       |         |         |         |            | 54         | •      |        | •              |        | 40       |
| Algemeine A    |           |       |         |         |         |            |            |        | gen n  | e uno          | Krili  |          |
| terielber      |           | •     | •       | •       | •       | •          | •          | •      | •      | •              | •      | 42       |
| Est.           |           |       |         | ٠.      | •       | <b>.</b> . |            | . • .  | •      |                | •      | 45       |
| Turks Alber    |           |       |         |         |         |            |            |        |        |                | •      | 46       |
| Die Angrie     |           |       |         |         |         |            |            |        | •      | Palfi          | te dei |          |
|                |           |       |         | •       |         | •          |            |        |        | •              | •      | 59       |
| Eritter Abfe   |           |       | te fr   | an şö i | i i i d | en F       | leve       | lutic  | nefi   | riege          | וטט    | 1        |
| 1792           | bi# 17    | 95    | •       | •       | •       | •          | •          | •      | •      |                | •      | 63       |
| Bare 1792      | •         | •     | •       | •       | •       | •          | •          | •      | •      | •              | •      | 63       |
| Jier 1793      | •         | •     | •       | •       | •       | •          |            | •      |        |                |        | 71       |
| 3:5: 1791      | •         | •     | •       |         |         |            |            |        | •      | •              |        | 91       |
| Just 1795      |           |       | •       |         | •       |            |            |        |        |                |        | 99.      |
| Better Abid    | bnitt.    | Di    | e fra   | ınşöſ   | ijø     | :n 5R      | evol       | utio   | n#fr   | tege           | ber    | ı        |
| 1796 6         | 14 180    | 0     |         | •       |         |            |            |        |        |                |        | 105      |
| 1796 باخدا     | umb 179   | 7 (   | Italien | unb     | Deut    | [chlan     | <b>(</b> 5 |        |        |                |        | 105      |
| July 1794      |           |       |         |         |         |            |            |        |        |                |        | 135      |
| 3atr 1799 (    | Edweig    | und   | Itali   | en, E   | üdte    | utſфla     | nd)        |        |        |                |        | 135      |
| 3abr 1600 (    | Italien   | unt   | Deuts   | tland)  |         | •          |            |        |        |                |        | 158      |
| Binfter Mbfd   |           |       |         |         | ınd     | Büle       | 10         |        |        |                |        | 181      |
| Ergeter Eb     |           |       |         |         |         |            |            |        |        | en E           | Re=    |          |
| von 16         |           |       |         |         |         | •          |            | . 0    | •      |                |        | 210      |
| Du Berberei    |           |       |         | -       |         | •          | -          |        |        |                | •      | 210      |
| 3abr 1886 (    | - 0       | mb :  |         | taller) | •       | •          | •          | •      | •      | •              | •      | 231      |
| t              |           |       |         |         |         | •          | •          | -      | -      | •              | •      |          |

#### VIII

|   |                                                                         | Geite.     |
|---|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | Jahre 1806 und 1807 (Deutschland und Polen)                             | 254        |
|   | Jabr 1809 (Deutschland und Italien)                                     | 277        |
| - | . Siebenter Abidnitt. Jomini. Seine Lebensverhoftniffe und feine Bert   | e 297-     |
|   | Achter Abichnitt. Die Befreiungefriege                                  | 324        |
|   | Borbemertungen                                                          | 328        |
|   | - Der spanische Krieg von 1808 bis 1812                                 | 330        |
|   | -Der rusfische Arieg von 1812                                           | 35₩        |
|   | Der beutsche Rrieg von 1813. Die gleichzeitigen Ereigniffe in Spanien . | 380        |
|   | Der Feldzug von 1814. (In Frantzeich und Italien)                       | 426 -      |
|   | Der Beldzug von 1815. (In Franfreich, ben Rieberlanden und Italien)     | 453        |
|   | Reunter Abiconitt. Entwidlung ber Felbberrnfunft vom Enbe               | •          |
|   | ber Befreiungefriege bis auf Die Gegenwart                              | 473        |
|   | Politifche Berbottniffe                                                 | 473        |
|   | Die heere                                                               | 160        |
|   | Beranderung ber Artegetheater                                           | 511        |
| _ | Behnter Abichnitt. Claufewig und Billifen                               | 534        |
|   | -Die Manner und ibre Berte                                              | 534        |
|   | Betrachtungen über bie Berfe im Befonteren                              | 541        |
|   | Gilfter Abiconitt. Heberficht ber wichtigften Rriege bom Ente           | :          |
|   | ber Befreiungefriege bis auf bie Gegenwart                              | 599        |
|   | Einleitung                                                              | 599        |
|   | Der rufficeturfifche Rrieg von 1828 und 1829                            | 603        |
|   | Der polnische Arieg von 1831                                            | 621        |
|   | - Der Conderbundefammf (1847)                                           | 653-       |
|   | Der öfterreichlich italienische Rrieg (1848 und 1849)                   | 659        |
|   | Der öfterreichisch ungariiche Rrieg (1819 und 1849)                     | 657        |
|   | Der ichleemig boliteinifche Rrieg (1848, 1849 und 1850)                 | 747        |
|   | Der Ariegemarich ber Preugen und Reichetruppen burch die Pfalg und      | •          |
|   | Baten 1849                                                              | 772        |
|   | Der Rrieg ber Pforte und ber Weftmachte gegen Rufland (1853 bis 1856)   | 750-       |
|   | Der italientide Rrieg von 1859 und 1860                                 | 817        |
|   | Der beutid banische Arieg von 1864                                      | 850        |
|   | Ginige Bemerfungen über ten ameritanifchen Rrieg von 1861-1865 .        | 869        |
|   | 3moliter Abidnitt. Heberblid und Abichluß                               | 87H        |
|   | સંઘૈતિમાં તે                                                            | 878        |
|   | Urbernicht bes Rrieges von 1866                                         | RHI        |
|   | Grundgeiege ber Selbherrntunft                                          | <b>893</b> |
|   | Beilpieliammlung                                                        | 899        |

# Erster Abschnitt.

## Zeldberrnfunft und Geschichte der Feldberrnfunft.

## Graenftand ber Relbberrnfunft.

3-a vollftanbiges Spftem ber Rriegsmiffenfchaft ober ber militarifchen Beiemidaft muß in brei Saupttheile gerfallen :

be Lebre von ben politifchen Aufgaben ber Staaten, infofern bie-Le ben burch ben Rrieg gelofet werben tonnen, infofern fie fich alfo auf sattise Aufgaben redugiren laffen:

Bie Lehre von ben Rriegemitteln, von ihren Gigenfchaften, von ber En me fie im Allgemeinen gebraucht werben tonnen und ihren Gigender nothwenbigen und mogides Größe:

De Lehre von ber Rriegführung, b. b. von ber lofung ber politifden und ans ihnen bergeleiteten militarifchen Anfgaben auf zwedmäßige Bate, entfprechend ber Ratur biefer Aufgaben und entfprechend ber Ratur mit ber Grofe ber Dittel

Trefe Lebre von ber Rriegfahrung ift bie Felbherrnwiffenschaft. Die Santhang berfelben aber ift bie Relbherrntunft, mit welcher wir une bier beidefragen mollen.

Benn wir aus bem Befammtfuften ber Rriegewiffenfchaft einen wales Theil beranenehmen, fo tonnen wir biefen niemale unabhangig Der andern Theilen behandeln. Wir fonnen aber biefe andern Theile webeter ale befannt vorausfenen, ober wir fonnen fie auch überfichtlich widen Grengen behandein, ale es jum Berftanbnift bes berausgenom-Theils nothwendig erfcheint, ober mir tonnen einen Mittelmeg einide. z. ber fid als eine Erinnerung bezeichnen laft an als befannt Serandgefentes. Diefem Mitelmeg, weil er bie größte Freihit läßt, Bich. set und Entideibenbes hervorzuheben, bas Rebenfachliche aber qu fiberichen zollen wir bier folgen. Baten Betaberentunt, De Euf.

1

#### Die unveranderlichen Grundfase ber Relbberrntunft.

Die politischen Zwede, welche die Staaten mit dem Kriege verfolgen, laffen fich klassifiziren. Man gelangt zu einer bestimmten Bahl verschieberner Zwede, welche nicht überschritten werden tann. Dieselben Zwede wiederholen sich also im Laufe der Zeiten. Die militärischen Aufgaben, welche aus den politischen herstießen, stellen sich bei allgemeiner Auffassung in noch geringerer Bahl dar; es gibt ihrer nur drei: Angriff, Bertheidigung, Demonstration. Bon den Kriegemitteln läßt sich nachweisen, daß sie ihrer innersten Natur nach unveranderlich sind.

Es wird also eine beschränkte Reihe von zwedmäßigen Rombinationen des Gebrauches der Rriegsmittel zur Lösung der triegerischen und der ihnen entsprechenden politischen Aufgaben aufzustellen sein und das heißt nichts anderes als: es muß eine Reihe unveränderlicher Grundsage der Feldherrntunft geben.

Erlautern wir bieg an nabeliegenben Beifpielen!

Das hauptfächlichfte Rriegsmittel find bie Beere. Bebes Beer muß als eine Sammlung materieller und geiftiger Rrafte augefeben werben.

Run hat jeder Gebrauch einer Rraft einen Kraftwerlnft zur Folge. Das wirtende Heer wird alfo abgenutt und durch fortbauernde Birtung muß es endlich unwirtfam werden, wird seine Rraft nicht ftets erganzt und erfrischt.

Bebes Beer ift theilbar; bas Dag aller Rraft, also auch berjenigen, welche burch bie Beere reprasentirt wird, ift ftets Maffe und Bewegung, und von zwei Rraften, welche fich meffen, muß bei gleicher Art ber Wirstung ftets bie größere ben Sieg bavon tragen.

Das Wefentliche find in jedem heere bie Menfchen, welche es gufammenfeten. Aus biefen aber ift die Bechfelbeziehung zwifchen Rorper, Geift und Gemuth, — thierifchem Leben, Ginficht und Leibenfchaft niemals fortzufchaffen.

Die heere handeln stete in Beit und Raum; der Berth einer Stunde andert sich in Beit und Ewigleit nicht; in regelmäßigem Bechsel tehren Tag und Nacht mit ihren natürlichen Erscheinungen, ihren Einwirtungen auf den Menschen, ihren Ansprüchen an benselben wieder; in regelmäßigen Berioden verlangern und verkurzen sich die Rachte und schaffen den immer wiederkehrenden Bechsel der Jahreszeiten. Eben so wenig als der Berth einer Stunde andert sich der Berth einer Meile. Der Boden der Erde, das große Kriegetheater der Menscheit, zeigt, so lange diese bewohnt, dieselben Bechsel von hohe und Tiefe, Bewässerung

wad Bendebarfeit, Begfamfeit und Unguganglichfeit, Bebeckung und

Eles bieg find unumftögliche und unveranderliche Wahrheiten; es in ihnen unveranderliche Bedingungen gegeben für ben Gebrauch ber Gerre, ans denen ebenfo unveranderliche Grunbfahe hervorgeben.

Der von diefer Seite betrachtet, erscheint die Feldherrnfunft als eine was ewigen Gesehen geregelte, eine Kunft, die auf mathematischer Wissenschaft rubte, selbst zu einer mathematischen Wissenschaft wurde, und von berfex ganglich umfaßt, so eigentlich eine Geschichte nicht haben konnte. Ind rennoch sehen wir sie in beständiger Bewegung, in ihr ein beständiger Leben, wir nennen sie auch nicht Wissenschaft, sondern eine Kunft, ber es eben eigenthamlich ist, daß sie sich niemals vollständig in die Schemken der Wissenschaft dannen läßt, auf deren Fundament sie allerdiese rubt.

De Granbe bafür find leicht ju finben.

Schalten namlich auch die friegerischen Aufgaben, die Rriegemittel, ber Boben auf bem, die Beit in ber fle verwendet werben, dieselbe innere und wefentliche Ratur, fo treten fie doch barum nicht weniger in wechseln- Erscheinungsformen gu Tage.

Der Felberr ferner, welcher bie Mittel jum Zwed gebraucht, ift tm Rechner, welcher wiffenschaftlich entwidelt, er ift ein handelnder Mensch, beien Gemath eben so wohl in Anspruch genommen wird als sein Geist; er de and mit allen menschlichen Schwächen behaftet, sein Bahrnehmungsvermögen ift beschränkt, und wie sicher immer eine positive Rombination
von Geben vorhanden ift, aus beren Kenntnis das richtige Rechnen und
bes richtige Sandeln hervorgeht, so ift es doch nicht damit gesagt, daß er
beit Rombination richtig und vollständig ersenne und übersehe. Er
in micht biefe Kombination richtig und vollständig ersenne und übersehe. Er
in micht biefe beschränkt durch die Grenzen des menschlichen Ersennungsvermögens im Allgemeinen, er ist auch abhängig von der Zeit, in welcher
er lebt, seiner Bildung, allen ihn gerade umgebenden Berhältnissen.

Muf biefe Dinge muffen wir unn naber eintreten.

## Beranderlichteit ber Formen, in welchen bie Grundfage ber Felbherrnfunft jur Anwendung tommen

Ebgleich es wahr ift, bag bie politischen Zwede, in beren Dienft Enage gefahrt wurden, fich hundertfach in der Geschichte wiederholt haben, & boch eben fo wahr, daß bestimmte Jahrhunderte auch vorzugsweise bestimmten politischen Zweden beherrscht wurden, welche besonderen

herischen Regierungsformen, bestimmten sozialen Berhältnissen ober ben Uebergängen von einer Art berselben zu ber andern Art entsprachen. Dan tonnte baber schon ohne Unwahrheit eine Seschichte ber politischen Zwede aufstellen, und daraus allein schon würde folgen, daß es auch eine Geschichte ber Felbherrutunft geben muß. Bie gleichartig ist der Charafter aller politischen Zwede ber Ariege in den Anfängen des Wittelsalters, wo die Germanen ihre neuen Reiche stifteten! wie gleichartig derzienige aller politischen Zwede vom Ende des dreißigjährigen Arieges bis zur französischen Revolution, als Europa die absolute Monarchie zu ihrer vollsten Blüthe entwicklt hatte, — und welche Berschiebenheit herrscht nicht zwischen beiden, wenn man sie mit einander vergleicht!

Diefe Umftanbe haben ihre Rudwirfung auf die Stellung ber militärifden Aufgaben. Bebe Beit, in welcher ein großer Eroberer auftreten fonnte, war bemfelben gunftig burch ben Berfall, die Abgelebtheit ber rings um ibn berrichenben Buftanbe. Ronnte er feine Groberungen ausbehnen, fo zeugt fcon bieg fur mefentliche Gleichartigfeit ber Buftanbe ber gleichen Reit. Gein Syftem mar ftete ber Angriffefrieg, bie Invafion. Bobin er ausschlägt, bort fturgt ein Staat, ein Thron; ber Biberftanb ift fo fomach, bag er gegen ben Angriffeftog verfdwindet, bag er überfeben wird und bas militarifche Syftem ber Beit ber Angriffetrieg bleibt. Aber auf biefe Beit folgt unfehlbar eine anbere, bie bes Berfalles bes Beltreichs burch Lostrennung einzelner Theile, burch Befreiung, ben Unabhangigfeits. frieg ber Brovingen. Und biefer tann nichte Anderes fein ale ein Bertheibigungefrieg, im Anfang wenigstens nie etwas Anderes, weil bie Rrafte, welche ibm ju Bebote fteben, ihre Ueberlegenheit großentheils nur aus bem Boben gieben tonven, welcher fie felbft fouf. Auf ber Seite bes Bertheibigungefrieges ift jest bas Glud und ber Erfolg, und er wirb jum militarifden Rennzeichen ber Beit. Andere Jahrhunderte wurden fic eben fo carafterifiren laffen burd ben Bechfel zwifden Angriff und Bertheibigung und bas Gleichgewicht beiber; aber jeber Beriobe murbe man in biefer Beife ihren befondern Charafter geben tonnen.

Freilich ift es nahr, bag Alles was in ber Zeit auf einander folgt, zugleich auch in berfelben Zeit neben einander ift. Wenn wir von dem Charafter einer Periode fprechen, so haben wir babei immer nur ein kleines Stud der bewohnten E.de vor uns; wir reden von der Rultur Europa's, mahrend in Auftralien wilde Stamme ihr Befen treiben, und sprechen doch von der Rultur der Welt. Die Geschichte kann das nicht anders, sie behält immer nur die Boller im Auge, welche die Beltbewesung bestimmen und legt die andern bei Seite, welche weder für den Fort-

for, mod für ben Rudfdritt etwas thun, für beibe gleichgultig ober du Bedeutung finb.

Die allgemeinen Eigenschaften ber Heere find unveranderlich und boch wer bent ift Die Reihe ber Armeen, welche die Geschichte ber Jahrtaufende wieren Blide vorüberführt!

Ar herre muffen ernährt werben, aber die Art und Beise, wie der Ertrag der Ernten zum Berbrauch der Armeen gelangt, hat hundertich gewechselt. Das heer, in welchem jeder Mann seinen Lebensbedarf für den ganzen Feldzug aus eignen Mitteln und auf eigene Faust mit ich fiert, ift ein ganz anderes als das zweite, welchem sein Lebensbedarf aus Staatsmagazinen, in denen er vorher angesammelt wurde, nachgeführt und. oder als das dritte, welches sich über Scheunen und Reller stürzt und lebt von dem, was es sindet, wo es dasselbe sindet. Die Ernährung den allen diesen Fällen die gleiche, die Art der Ernährung hat gewechsich. Die drei Feldherrn, welche die drei verschiedenen heere führen, werden weben in anz anderer Weise von den Rüsssichten auf die Ernährung

Rin Rrieg ift ohne Gelbmittel zu führen; aber die Art, dieselben berbeimichaffen, ift eine fehr verschiebene, je nach ber politischen Organischen ber Staaten, ihrer sozialen Entwidlung, ber Entwidlung ber Bandels und Rreditverhaltniffe.

Ein jebes heer ift mit Baffen ber Bernichtung versehen; aber wieder Bechsel in biefen Baffen! von ber Reule bis jum Spiege und Edd, von bem Burffpiege bis jum Bogen und ber Schlenber, von biefer bis jur Bachse, vom Bibber, ber Ratapulte und Balifte bis jur Raramer und Felbschlange, bis jur Ranone, hanbibe, bem Morfer, bem program Geldat.

Die Ueberzahl. gleicher Baffen hat noch hente bas Uebergewicht wer bie Minderzahl. Aber die Art, die Ueberzahl zur Wirkung zu bringen, kann namöglich biefelbe sein, wenn die Art der Baffen selbst eine andere gegenäber entwidelt und aufstellt, der Rampsplat, welchen mon verble, mm ben Bortheil zu haben, die Art, in welcher man sich aufstellt, waffen sich andern mit der Aenderung der Baffen. Und jene Entserung wirt zurud auf die Dauer des Rampses, die Stellung des Feldherrn zu dun, die Freiheit seines Eingreisens in das Zusammenwirten der Abtheitungen, die Rothwendigkeit oder Ueberstäftsgleit seiner unmittelbaren Theilswehne um Rampse; die Bahl des Rampsplates, je nachdem sie beschränkt oder underer oder mindere Freiheit der Be-

wegung, die Formen der Aufftellung, die Bahl der Mittel, um auf einzelnen Puntten das Uebergewicht über den Feind zu gewinnen. Wenn die größere Entfernung, auf welche die Heere sich einander gegenüber entwideln, dem Feldherrn einerseits größere Freiheit der Ueberlegung und in der Benutung der Zeit gibt, so entzieht sie ihm andrerseits auch viele Elemente zum zutreffenden Urtheil, und die Möglichkeit einer vortheilhaften Benutung der Zeit theilt er vollständig mit dem Feinde. Unter diesen Umständen, und wenn noch obenein der Gebrauch der Baffen den Kampfplat in Dampswolken einhüllt, wächst die Zahl der unbekannten Größen, welche in die Rechnung einfließen, unbedingt, und das Feld der Möglichefeiten und bloßen Wahrscheilichkeiten erweitert sich.

Jedes heer ift beweglich, tann auf bem Schlachtfelbe mandvriren, auf bem Rriegsschauplat weite Marsche ausführen. Aber die Bedingungen für das Marschiren wechseln mit der Art ber Berpflegung, mit der Größe der heere, mit der Art der Ausrüftung: ein unbandiger Tartarenschwarm sliegt, wo ein wohlzusammengesettes heer des achtzehnten Jahr-hunderts triechen mußte. Die Bedingungen für das Mandvriren wechseln wesentlich nach der Bewaffnung, namentlich nach den Entsernungen, auf welche hin die Waffen wirksam sind.

Bebes heer ift theilbar; aber in wie weit von biefer Eigenschaft Gebrauch gemacht wird und in wie fern folglich ber Felbherr auf fie rechnen barf, bas ift eine Frage, welche in jeder Periode anders zu beantworten ware. heere, die durch Rachschub ans Magazinen verpflegt werden, bedürfen der Theilung weniger als solche, die von Requisitionen leben, find ihrer aber auch weniger fähig; kleine heere, fie mögen leben wie sie wollen, werden stelle weniger getheilt werden als große.

Der Boben unserer Erbe hat seine Gestaltung im Allgemeinen nicht verändert; aber seine Begsamteit in den Kulturländern ist heut eine audere, als sie vor wenigen Jahrhunderten war; nicht bloß die Zahl der den heeren zugänglichen Straßen hat sich vermehrt, auch ihre Art ist eine andere geworden, an die Stelle elender Feldwege sind bequeme Kunststraßen, an die Stelle der Kunststraßen Eisenbahnen getreten, die mögliche Schnelligseit der Bewegung ist um das Zehnsache erhöht worden, die Schnelligseit der Gedantenbewegung durch die Telegraphen um das Tausendsssache. Der Andau hat Sümpse, Moore und Batber in Fluren und Biesen verwandelt, und dem Boden doppelten die sechssachen Betrag absgelock, so daß heute Zehntausende leben können, wo vor Jahrzehnten nur Tausende, er hat aus weiten Sandwüsten viel getheilte Gartens und Fruchtsländer geschaffen, und wenn er auf der einen Seite die Begsamteit der

Lader erhöhre, daß hent Gefchuts bequeme Bege finbet, wo früherhin be Commitier taum muhfam fich burchwand, fo hat er auf ber andern kent Aranbahnen durch Graben und Umgannungen verlegt und nene, mbertartige Bebedungen bes Bobens an die Stelle ber alten gefett, die er fortilumte.

Diese materiellen Beränderungen, hier nur angebeutet, langsam aber iber socischreitend, find wohl im Stande, nicht die Grundfätze, aber die Auwendung der Grundfatze der Feldherrnfunst fortstand zu wandeln und so im vollsten Maße und im eigentlichsten Emer des Bertes die Grundlage für eine Geschichte der Feldherrnfunst zu beden.

Senden wir uns jeht noch zu ben Anftlern, ben Felbherrn, ihrem Buttaif ju ber Welt, die fie umgibt, ber Gewalt, die fie bestimmt, zu bertruge, welches fie gebranchen follen.

## Die Runft, Die Rünftler und ihre Beit.

Zeldherr und Staat.

So wie bestimmten geschichtlichen Perioden gewisse herrschende Regerings und Staatsformen entsprechen, welche mit ben sozialen Berhaltmien to immig verwachsen find, bag fich nur schwer entscheiben läßt, inben went diese ans jenen hervorgegangen ober jene von diesen erzeugt find, to annat in jeder Periode der Feldherr eine andere Stellung zum

Der Feldherr einer bemotratischen Republit weiß sich allein von immem Bolk abhängig. Wenn er in bessen Sinne verfährt und handelt, is & er gegen jede Intrigue ficher. Ein ganzes Boll ift für Spipfindigstare nicht zugänglich; es wird schwerlich das Berdienst gelehrter Radstar depreifen, aber positive glänzende Resultate der Kriegsührung begreift as abne Rahe; durch solche macht sich der Feldherr der Menge verständsich. während er durch noch so geschickte Wendungen, welche nur negative Resultate abwersen, sich höchstens die Anersenung von Zünsten und Alassen Kunstverständiger oder Interessister erwerben könnte. Die lehtere ichne kunstverständiger oder Interessister erwerben könnte. Die lehtere ichne kunstverständiger oder Interessister erwerben könnte. Die lehtere ichne kinn nicht vor dem Reide und der Intrigue, aber wohl schützt ihn wer dieser, einen Ramen im Bolle zu haben. Dieses Berhältnis muß in dem Feldherrn ein Streben nach positiven und glänzenden Ersolgen ersungen, es muß ihn zu Wagnissen ermuthigen, da ganze Rationen eher wagsen kann für Republisen sowohl als für andere Staaten zum

wegung, die Formen der Aufftellung, die Bahl der Mittel, um auf einzelnen Punkten das Uebergewicht über den Feind zu gewinnen. Wenn die größere Entfernung, auf welche die Heere sich einander gegenüber entwideln, dem Feldherrn einerseits größere Freiheit der Ueberlegung und in der Benutung der Zeit gibt, so entzieht sie ihm andrerseits auch viele Elemente zum zutreffenden Urtheil, und die Möglichkeit einer vortheilhaften Benutung der Zeit theilt er vollständig mit dem Feinde. Unter diesen Umständen, und wenn noch obenein der Gebrauch der Waffen den Kampfplat in Dampswolken einhüllt, wächst die Zahl der unbekannten Größen, welche in die Rechnung einfließen, unbedingt, und das Feld der Wöglicheteiten und bloßen Wahrscheinlichkeiten erweitert sich.

Jebes heer ift beweglich, tann auf bem Schlachtfelbe mandvriren, auf bem Rriegsschauplat weite Marfche aussuhren. Aber bie Bedingungen für bas Marfchiren wechseln mit ber Art ber Berpflegung, mit ber Große ber heere, mit ber Art ber Ausruftung: ein unbandiger Tartarenschwarm sliegt, wo ein wohlzusammengesettes heer bes achtzehnten Jahrhunderts triechen mußte. Die Bedingungen für bas Mandvriren wechseln wesentlich nach ben Entfernungen, auf welche hin die Baffen wirksam sind.

Bebes heer ift theilbar; aber in wie weit von biefer Eigenschaft Gebrauch gemacht wird und in wie fern folglich ber Felbherr auf fie rechnen darf, das ift eine Frage, welche in jeder Periode anders zu beantworten wäre. heere, die durch Rachschub ans Magazinen verpflegt werden, bedürfen der Theilung weniger als folche, die von Requisitionen leben, sind ihrer aber auch weniger sabig; kleine heere, sie mögen leben wie sie wollen, werden ftets weniger getheilt werden als große.

Der Boben unserer Erbe hat seine Gestaltung im Allgemeinen nicht verändert; aber seine Begfamteit in den Kulturlandern ift heut eine andere, als sie vor wenigen Jahrhunderten war; nicht bloß die Bahl der den heeren zugänglichen Straßen hat sich vermehrt, anch ihre Art ift eine andere geworden, an die Stelle elender Feldwege sind bequeme Runftstraßen, an die Stelle der Runftstraßen Eisenbahnen getreten, die mögliche Schnelligkeit der Bewegung ist um das Zehnsache erhöht worden, die Schnelligkeit der Gedankenbewegung durch die Telegraphen um das Tausendssache. Der Andau hat Sampse, Moore und Batber in Flaren und Biesen verwandelt, und dem Boden doppelten bis sechssachen Betrag absgelock, so daß heute Zehntausende leben konnen, wo vor Jahrzehnten nur Tausende, er hat aus weiten Sandwüsten viel getheilte Gartens und Fruchtsländer geschaffen, und wenn er auf der einen Seite die Begsamteit der

Linder erhöhte, daß hent Gefchut bequeme Bege finbet, wo früherhin ber Semnihier tunm muhfam fich burchwand, fo hat er auf ber anbern bente Rennbehnen burch Graben und Umgannungen verlegt und nene, anderBertige Bebechungen bes Bobens an die Stelle ber alten gefett, die er fortelinmte.

Diese materiellen Beränderungen, hier nur angebeutet, langsam aber ficher sortschreitend, find wohl im Stande, nicht die Grundsate, aber die Sormen und die Anwendung der Grundsate der Feldherrnfunst fortschreitend zu wandeln und so im vollsten Maße und im eigentlichsten Since des Bertes die Grundlage für eine Geschichte der Feldherrnkunft under.

Benden wir und jest noch zu ben Kunftlern, ben Felbherrn, ihrem Butalinif ju ber Belt, die fie umgibt, ber Gewalt, die fie bestimmt, zu bem Bertzenge, welches fie gebranden sollen.

#### Die Runft, Die Runftler und ihre Beit.

Zeldherr und Staat.

So wie bestimmten geschichtlichen Berioden gewisse herrschend Reperungs- und Stnatsformen entsprechen, welche mit ben sozialen Berhaltmics so immig verwachsen find, daß fich nur schwer entscheiben läßt, inwu weit diese aus jenen hervorgegangen ober jene von diesen erzeugt find, so munt in jeder Beriode ber Feldherr eine andere Stellung zum Staate ein.

Der Feldherr einer bemotratischen Republit weiß sich allein von fernem Bolke abhängig. Wenn er in bessen Sinne verfährt und handelt, is it er gegen jede Intrigue sicher. Ein ganzes Bolt ift für Spitssindigstaren nicht angänglich; es wird schwerlich bas Berbienst gelehrter Rückstage begreifen, aber positive glänzende Resultate ber Ariegsührung begreift as ohne Mahe; durch soch soch sich ber Feldherr der Menge verständsich, während er durch soch so geschickte Wendungen, welche nur negative Arintate abwerfen, sich höchstens die Anerkennung von Zünsten und Alasien Aunstwerktändiger oder Interessister erwerben könnte. Die lehtere ichant ihn nicht vor dem Reide und der Intrigue, aber wohl schützt ihn ver dieser, einen Ramen im Bolke zu haben. Dieses Berhältniß muß in dem seldherrn ein Streben nach positiven und glänzenden Ersolgen ersungen, es nung ihn zu Wagnissen ermnthigen, da ganze Nationen eher un glänzendes Ungläd, als ein beschiedenes Gläd schapen. Die Reigung zum Sagen sann für Republiken sowohl als für andere Staaten zum

Unglude führen, in ber Regel wird fie nicht verberblich. Rom brauchte felten einen Runttator; berjenige, welchen ihm bas Schidfal im rechten Augenblide gab, ift mehr von ber Nachwelt als von ber Mitwelt anerstannt worben.

In der Monarchie ist entweder der Fürst sein eigener Felderr oder der Feldherr ist allein vom Fürsten und — bessen mehr oder minder brreautratisch organistrter Umgebung abhängig. Der erstere Fall ist der gludlichere, weil der fürstliche Feldherr alle Fäden der Staatsgewalt in seiner Hand vereinigt und als Führer seines Heeres nur seine eigene Politik vertritt. Den Feldherrn des Monarchen, welcher nicht selbst der Monarch ist, beherrscht in erster Linie das Gefühl der Berantwortlichkeit dem Herrn gegenüber. Er ist weniger zum Wagen gestimmt als der Republikaner, weil er weiß, daß ein kleines Unglüd ihm eher verziehen wird als ein großes Unglüd und vielleicht eher als ein großes Glüd, weil er weiß, daß für den Berlust der Gunst seines Herrn die Gunst seines Boles ihn wenig oder gar nicht entschädigen kann. Nur Zeiten, in denen es Tod oder Leben des Staates gilt, in denen die Monarchie alle Kräfte des Bolkes entsessen muß, können an diesem Stande der Dinge etwas andern.

In der demokratischen Republit ift eine geheime Bolitit nnmöglich, in der Monarchie ift fast tein Fall bentbar, wo im Ariege durch die offenen Faben nicht geheime spielten. Dier tann es sich fehr wohl ereigenen, daß der Feldherr die politischen Zvede selbst nicht vollständig tennt, welche er mit den Waffen vertreten sollte. Im entscheidenften Moment tann er in den Fall tommen, seine Thätigkeit einstellen zu muffen, um Berhaltungsbefehle einzuholen.

Alle bentbaren anderen Regierungsformen: Die oligardifche ober aris ftoltratische Republit, Die ftanbifche ober tonftitutionelle Monarchie, ber Despotismus find nur Spielarten ber vorigen, und es gilt von ihnen in bem Dage bas eben Gesagte, als fie fich ber einen ober auderen von biefen nahern.

#### Feldberr und Deer.

Bei ber Menge von unbekannten Großen, welche ohnehin in ber Rechnung bes Felbherrn ftets bleiben werben, liegt bei Bunfch nahe, dies felben so weit irgend möglich zu beschränken. Des eigenen heeres wenigstens sicher zu sein, bas ift ber naheliegenbfte und, wie es ben Anschein hat, ber erfalbarfte Bunfch. Dieses heer hat so viele Billen als es Menschen enthalt, und alle diese Billen sollen auf einen einzigen reduzirt

weten, in jedem Momente foll eine Umftimmung Aller ber Umftimmung be Billens bes Felbherrn folgen tonnen. Damit bieß möglich fei, muffen Mic ine eine Wann an ber Spite bes heeres, ber boch an materieller Rraft ber gefammten Buge ber andern weit nachsteht, bieß erzwingen?

Ran impft ben Solbaten bie Gewohnheit bes Gehorsams ein; man bente ihnen mit Strafen bes Ungehorsams, man verläßt sich darauf, daß nicht bes ganze heer in Einmuth sich gegen ben Willen bes Felbherrn unkinen werbe, und baß er sich stets ber Einen werbe bedienen können, wa die Andern zu zwingen; daß die Einsicht, wie die Austbsung der Bunde bes Gehorsams und ber Kriegszucht meist dem ganzen heere und jedem Einzelmen verderblich werden musse, vor dem Ungehorsam schützen webe, bas ganz nebenbei auch die Berheißung von Belohnungen des Geborsams nicht ohne Wirtung bleibe.

Wer wenn biefe Troftgrunde bis zu einem gewiffen Grade stichhals big find, so ift man felten barüber im Zweifel gewesen, bag die bloße Bent ver der Strafe, auch das Romplement verheißener Belohnungen bungensmuen, eine sehr unvolltommene Garantie für die Aufrechthaltung der Kriegs zucht sei und daß, wenn fle dazu wirklich ausreicht, dieß andere Unterflung ber Kriegs zwede machtheilig werden.

Beffere Bargichaften hat man in ber Perfonlichteit bes Felbheren, in feiner Aberlegenen Einsicht, welche vom ganzen Heere anerkannt wird, in der Liebe und Anhänglichkeit, welche er sich zu erwerben, in der Achtung, welche er einzusidhen weiß, gefunden. Wenn aber die Furcht vor der Strufe die einzige Grundlage der Ariegszucht ward, ist dann nicht anzunchwen, daß die Armee in höherem oder geringerem Grade zur Maschine geworden fei und unfähig, jene eigene geistige Thätigkeit zu entwacht, welche allein Bertrauen, Achtung, Liebe und Anhänglichkeit im vohren Gir ne des Wortes erzeugen kann?

Die Erfolge, welche im Rriege erzielt werden follen, find von verichnebener Bebeutung und erfordern ein verschiedenes Daß von Rraften.
Benn die bloge Rriegszucht unter gewöhnlichen Umftanden das Berlangte gwahrt, so folge barans nicht, daß fie auch für das Angergewöhnliche bureiche. Benn jede Fiber des Beeres fich fpannen foll, so fest das Geschichtigfrit jedes einzelnen Mannes, leidenschaftliche Erregung beseinden vorans. Um fie zu erzielen, muß der Feldherr fich an die Leidenschaften feiner Truppen wenden konnen. Wie aber soll er das mit Erfolg im, wenn die gange gewohnte Rriegszucht daraus hinauslief, die Gelbft-

thatigteit ju erstiden und Dafdinen ju bilben, welche teinen eigenen Billen mehr haben?

Es begreift sich leicht, daß der Feldherr seinem heer gegenüber eine ganz verschiedene Stellung hat und ganz Berschiedenes mit ihm wird leisten können, je nachdem die Kriegszucht mehr auf dem Systeme des Zwangs und der Furcht oder niehr auf demjenigen freier Einstimmung beruht. Ob aber das eine oder das andere der Fall sei, das wird immer theils von den Regierungs- und Staatssormen, theils von den Nationaldarakteren und der Zusammensehung der Heere, theils und insbesondere von der Bildungsstufe der Bölker abhängen; also meistentheils von Bedingungen, welche im Laufe der Zeiten sich andern. Je höher die Bildungsstufe der Elemente eines Heeres, desto mehr Selbstthätigkeit, desto mehr kann der Feldherr den Einzelnen vertrauen, desto weniger braucht er die Theilung zu scheuen, desto eher kann er auf das Zusammenwirken aller, auch sich selbst überlassener Theile zu einem Zwede rechnen, wenn dieser Zwed nur kar und bestimmt hingestellt ist.

#### Der geldherr und feine Bildung.

Die alteste Biffenschaft ber Ariegstunst war Geschichte. Jebe Ariegsgeschichte, welche einsach ben Zwed ber Handlung, ben Plan zu ihr und ben Berlauf, so wie endlich ben Erfolg zusammenstellte, enthielt bamit eigentlich schon ein System: jeder, der sie las oder vorlesen hörte, verglich ja unwillfürlich Saat und Ernte, die That und ihren Lohn. Es hat sehr lange gedauert, ehe die Biffenschaft der Feldherrntunst einen Schritt zu weiterer Entwicklung that. Als der Grieche Lenophon ein System der Feldherrnwissenschaft ausstellen wollte, wußte er dafür keine andere Form als die des Romans. Er schried seine Kyrupadie, eine erdichtete Geschichte des Kyros, in welcher dieser in alle Fälle geführt wird, in die der Feldherr konsmen kann, sich jedes Mal so benimmt, wie Lenophon es an seiner Stelle gethan haben würde und im Gespräch seine Gründe für seine Bersahrungsart entwickt.

Einen Schritt weiter that eigentlich erft Bolybios, welcher an Die Erzählung wirklicher Rriegsthaten eine ernfte und unverhüllte Rritit tunpft.

Eine mahre Theorie ber Felbherrntunft hat erft bie neuefte Beit, seit bem achtzehnten Jahrhundert geschaffen ober zu schaffen versucht. Die Griechen wie die Romer und die Schriftfteller ber neueren Beit bis in bas achtzehnte Jahrhundert haben einzelne Theile ber Kriegstunft: Taltit,

Excittation, Artillerie, Organisation wiffenschaftlich behandelt, was aber we Berberrntunft betrifft, so tamen fie nicht über ben Stand, pant bes Bolybios heraus.

Die neuere Zeit hat aber in ber That verfucht, aus ben allgemeinen Bedingungen ber Rriegfahrung, Zwed, Beschaffenheit ber heere, Gigensthaften von Beit und Raum, allgemeine Grunbsate ber Rriegstunft als nedwendige, von ben Thatsachen ber Geschichte unabhängige Ergebniffe bergeleiten und fie als Richtschnur für die handlungsweise bes Felbherrn bingatellen, also eine Felbherrnwiffenschaft zu gründen.

Riemals hat Jemand, ber einen solchen Bersuch wagte, behauptet, best er damit die Feldherrnkunft umfassen wolle. Alle haben anerkannt, best der Menschengeist und die Leibenschaft unmegbar seien, daß man nur der Erscheinungen beobachten und baraus Wahrheiten ableiten könne, die der Feldherr so weit gebrauchen möge, als es seine eigene menschliche Umwellonumenheit ihm ersauchen. Alle haben auch anerkannt, daß es unsuchsch sei, aus zwei gegebenen Gleichungen vier ober noch mehr unbertannt Größen zu entwickln, daß der Feldherr aus dem Gebiete der Bestschlichsteiten nicht heraustomme, daß er vom Zufall ober vom Bukate abhängig bleibe. Das gute alte Wort: der Mensch denkt und Gott wat, behält auch hier sein Recht.

Die Alten opferten vor ber Schlacht, um fich ben Segen ber Götter zu fichern, und fuchten aus ben Opferzeichen ben Willen ber Götter zu erkenen. Die Griechen vermieben ben Rampf, wenn die himmlischen Mächte ich nicht gunftig zeigten, die Römer suchten fich auf ihre Weise mit ben Sieren abzufinden, indem fie so lange opferten, die eine gunftige Antsvort exfulgte. Ballenftein befragte die Sterne, Gustav Abolf und Leopold von Defiau beteten zum Herrn der Heerschaaren, Casar und Napoleon plandern an das Fatum und ihr Glad.

Es hat wohl nie weber einen Felbheren noch einen anbern vernachtigen Menfchen gegeben, ber ba glaubte, von einer höhern Macht enabhängig zu fein, welche bas lette Wort spricht, mochte er biefer höhern Macht einen Ramen geben, welchen er wollte. Aber ber Glaube an Gott, m bas Schickal ober an feine eigene Unvolltommenheit hat wohl niemals mach einen Felbheren abgehalten, solche Anordnungen zu treffen, wie er fir noch seinem Ermeffen für zwedentsprechend hielt. Dieses Ermeffen hatte wwer eine bestimmte Basis; es war die Anwendung gewisser Grundsabe wer Regeln auf einen bestimmten Fall.

Ran braucht weiter gar nichts ju fagen, um bie Meinung nieber-

ober diese Wiffenschaft sei eine mußige Spetulation und führe zu teinen Resultaten.

Denn einer jeden Berechnung des Felbherrn die Ungewißheit und Unsicherheit antleben muß, — ist denn nicht felbst dieß eine allgemeine Bahrheit, welche als ein Grundsatz betrachtet werden tann? Duß man daraus nicht mit Rothwendigkeit tie Regel herleiten: der Feldherr habe sich so weit sicher zu stellen, als irgend möglich und durch folche Mittel, welche der Natur der Dinge nach für die untrüglichsten angesehen werden dürfen? Beruht nicht das ganze Spstem der Reserven auf diesem Sate und auf jener Bahrheit, aus welcher et herstießt, und mit welcher berwiesen werden soll, daß eine Feldherrnwissenschaft uicht existire?

Der Reim zu bieser ift sehr alt, so alt als die Geschichte, wenn auch die Entwidlung zur völlig ber Sache entsprechenden Form neu ift. Die Feldherren, welche diesen Namen verdienten, ftanden, mit wenigen Ausenahmen, auf ber Hohe ihrer Beit, in jeder Beziehung, auch in Rudficht ihrer Bilbung. Sie hatten ihren Geist mit ber Geschichte genährt, aus der Geschichte und personlicher Erfahrung zusammengenommen hatten sie siere Spsteme entwicklt, wenn sie dieselben auch nicht niederschrieben, und handelten nach ihnen; das Studium der Geschichte aber hatte nachweisbar größeren Einfluß auf ihre Spsteme als ihre personliche Ersahrung.

So wurden die Felbherren abhängig von ihrer Bilbung und ber Bilbung ihrer Zeit, sie reproduzirten; nicht mechanisch freilich, sondern schöpferisch. Je mehr das System, welches sie befolgten, das Resultat ihrer personlichen außern Erlebnisse war, besto weniger tiefgreisend war es, desto mehr Reminiszenz, bloße Erinnerung, welche oft nicht den Rern, sondern nur die Schale der Dinge ersaßt und deshalb auf falsche Fährten leitet. Die Reminiszenz, deren Motto ist: "So haben wir's dort gemacht, folglich muffen wir's hier auch so machen", spielt in der Geschichte der Rriegskunft eine ungemein große Rolle.

Seit ber Berfuch gemacht ift, eine Felbherrnwiffenschaft selbstständig und in fich abgeschloffen hinzustellen, tonnten auch die Geiftesprodutte bieser Richtung nicht ohne Einfluß auf die Bildung ber Felbherren und folglich auf ihr Hanbeln bleiben. Selbst diejenigen, welche aus Prinzip ober Trägheit die Beschäftigung mit den neuen Wiffenschaften dere nachläfsigten und verachteten, athmeten doch beständig in dieser Atmosphäre, welche mit dem neuen Bildungeelemente erfüllt war. Wenn sie fich nicht mit ihm nährten, so wurden sie von ihm angestedt, wenn ihnen die Rahrung die Kraft zu richtigen handeln unter sonst gunftigen Bedingungen hätte geben können, so führte die unfreiwillige Anstedung zu fallschei

Penbaften, an welchen bie Schuld, wie man fieht, nicht vollftanbig mit Enrage ber neuen Biffenfchaft zugeschrieben warb.

Sie diefe auf die Ereignisse, so hatten nun aber andererseits die Errignisse auf die Biffenschaft ben entschiedensten Einfluß, wenn bem entgeftelltet System ohne Folgen für die Art des handelns in Ariegen bied, welche ihm folgten, so ist auch in teinem Systeme, welches aufpetellt ward, der Einfluß der Erfahrungen im Ariege und namentlich der ledten Ersahrungen zu vertennen. Wie die Anfänge der Feldherrnwischichaft in der einfachen Geschichtsschung liegen, so hat sich jene Sienschaft, auch wo sie noch so rein und abstratt und allgemeingültig ertreten wollte, nicht von der Geschichte losreißen können. Geschichte der Ent und Geschichte der Wiffenschaft durchbringen sich wie die Fäden was Gestecke, von denen wechselsweise immer der eine an die Oberflüche und ber andere unter ihm verschwindet, ohne daß er aufhörte zu

3che Runft ruht auf bestimmten Gefeten, welche von dem Ruistler nicht verletzt werden burfen und in ein System gebracht werden können; bef gite von ter Dichtfunft, der Malerei, der Bilbhauerkunft, der Bautuck wie von der Kriegekunft. In jeder Runft liegt aber auch ein unfisheres Etwas, welches nur die angeborne Anlage, das Genie, sich bienkbar machen kann. Die Wiffenschaft geht auf die Elemente zurud, se weitt; das System versucht die Trennung aufzuheben, kann dieß aber des auf kinnem andern Bege, als indem es die Theile geordnet neben ein ander kelt. Die Runft soll überall ein Ganges schaffen, unter besten Eindruck die Theile verschwinden, weil sie vollfommen harmonisch wanneber gestägt sind, so daß nur das Ganze als das zwednäßigste risteine.

Icher Ranftler rechnet; jeber Runftler rechnet aber auch mit einer ancht anbelannter Großen und gerath bamit auf bas Gebiet ber Bahrsichteiten; er barf inbeffen beim Rechnen nicht fteben b.eiben, er muß ichen nab die entftebenbe Schöpfung felbft andert in jedem Augenblide bie Bebingungen ihrer weiteren Fortbilbung.

Dief geschieht bei ber Ausübung einiger Runfte in minberem Mage wie winder fcwierigen Umftanden, bei ber Ausübung anderer in Mann Rafe und unter schwierigeren Umftanden, unter ben schwierigften bi ber Ausübung ber Rriegstunft.

Der geiftigen Rraft bes Gelbheren tritt eine anbere geiftige Rraft bitte entgegen, mit welcher er in beständigem Rampfe liegt, die auf ben ihren, rechnet wie er, über gewaltige

materielle Rrafte gebietet wie er, und biefe in Raum und Zeit verwendet wie er. Bon einer folden lebendigen Rraft, die ihnen entgegenwirft, haben die anderen Runftler nichts zu fürchten; fie haben nur tobte Biberftande zu überwinden, mahrend fie ausführen. Der Bautauftler nahert fich dem Felbherrn am meiften, aber er bleibt eben fo weit boch hinter ihm zurud, als das Leben der Elemente hinter dem Leben bes Denfchen.

Der Blan ju bem Runftwerte bes Felbherrn, bem Rriege, beruht theils auf Renntnik, theile auf Annahmen über ben gegenwärtigen Buftanb und über bas ju erwartenbe Berfahren bes Feinbee. Bas bas lettere betrifft, fo find faft nur Annahmen und Borausfetungen vorbanben. Das Berfahren bes Feinbes ift an gemiffe Befete gebunben, aber ber Fall ift taum bentbar, bag biefe Befete ihm nur eine Dog. lichfeit laffen follten. Bon ben mehreren vorhandenen Doglichfeiten tann biejenige, welche nachher Birklichteit wirb, im Boraus errathen ober angeschaut werben. Aber ber Felbherr, welcher fich barauf verlegt, tann auch falich errathen und falich anschauen. Das Birtliche taun er erft ertennen. wenn bie Ausführung beginnt. Sat er fich nun urfprunglich getäufcht, fo wird er ju Menberungen in feinen eigenen Anordnungen veranlakt fein: biefe aber tann er mit befto großerer Leichtigleit eintreten laffen : je weniger er fich burd feinen urfprunglichen Blan vom Reinde abhangig machte und je einfacher biefer Blan mar. Ginfacheit und Unabhangigteit bes Blane werben ju Grundgefeten ber Felbherrnfunft. Durch bie Unabbangigteit ftrebt ber Plan babin, bem Feinde Gefete gu geben, ftatt fie gu empfangen, burch bie Ginfacheit nach ber Doglichfeit, ben Gefeten bes Feindes mit Leichtigleit folgen ju tonnen, fo weit bie unabweisbare Rothwenbigfeit bagu amingt.

Möge nun ber Unabhängigkeit und Einfachheit völlig Genüge gethan sein, sobald die beiden feindlichen heere in die Aktion treten, werden alsbald Augenblide bes Zweifels eintreten, die Fragen werden sich geltend machen: handelt ber Feind, wie es vorausgeset ward, ober nicht? ift es nothwendig, ben eignen Plan zu ändern, oder nicht? Biele Umftände hemmen hier den Entschluß: die Zeit drängt, benn während man selbst überlegt, kann der Feind handeln, und wenn man zum Entschlusse gestommen ist, können die Umstände, welche ihn hervorriesen, bereits wieder geäudert sein. Mit dem Entschluß ist die Ausführung noch nicht da, es braucht Zeit zu ihr. Man kann sich täuschen in dem, was man vom Feinde sieht, vielleicht nur zu sehen glaubt. An dem Entschlusse hängt nicht der Ruhm, das Glüd eines Mannes, es hängt daran Glüd, Leben, Gesundheit von Tausenden, Wohl und Bestehen von Staaten. Welcher

Linkier außer dem Feldheren hatte solche Berantwortlich feit und tathe Angenblide? hier liegt die große Kluft, welche die Feldherrntanst was allen Künsten des Friedens trennt. Während bei diesen so wenig auf dem Charafter ansommt, daß man sich fast gewöhnt hat, Genie und Charafter als widersprechende Eigenschaften zu betrachten und die Männer von Genie von dem Besit eines tüchtigen Charasters zu dispenstren, tritt er bei dem Feldheren als entscheidendes Moment ein: Festigkeit und Entscheit find Eigenschaften, ohne welche ihm jede Geistesgröße anderer Ber vollig unnüt wird, welche ihm auch keiner von seinen Begleitern und Gelatsen, wie sehr er ihn immer in anderer Beziehung ergänzen möge, eriegen kann. Liegt es nicht theilweise auch hieran, daß man die Möglichden einer Feldherrnwissenschaft hat bestreiten wollen?

Wher fo ficher es ift, daß die Wiffenschaft ben Charafter weber geben, wet erfeben tann, so fest steht es doch auch, daß Ueberzeugungen, welche wie miffenschaftlichem Wege gewonnen haben, am sichersten in und wurzen und une am leichteften über Zweifel und Bebenten hinweghelfen. Die Uebertreibung tann daher behauptet werden, daß die Wiffenschaft wer Solde des Charafters sei, und unfers Bedüntens erhält sie hiedurch imm hamptsächlichsten Werth für die Felbherrntunft.

Durch bie vorhergehenden Betrachtungen haben wir versucht, ben Big ju rechtfertigen, welchen wir für die Behandlung der Feldherrufunft in ducken Blattern einschlagen werden, daß wir sie nämlich geschichtlich betrachten und daß wir in die Geschichte ber Ausübung die Geschichte der Caftene ober der Biffenschaft verflechten.

Die Geschichte hat immer das Recht, einzelne Theile des Gangen beraustucheben; wir haben daher feine Ursache, besonders zu begründen, wischalb wir die Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts herausgehoben baben. Da die Geschichte uns ihr Wirten am Marften in den Uebergangen wiet, so muffen wir die Losung unserer Aufgabe damit beginnen, daß wir einen Bild auf die Feldherrutunft des achtzehnten Jahrhunderts werfen. Wir rechnen dasselbe für unsern Zwed dis zum Jahre 1792, dem Beginne der französischen Revolutionstriege.

# 3weiter Abschnitt.

Die Feldherrnfunst des achtzehnten Jahrhunderts.

#### Politifche und foziale Berbaltniffe.

Das achtzehite Jahrhundert ift die Bluthezeit der abfoluten Donarchie. In dem Monarchen ift die gesetzgebende und die ausübende Racht vereinigt; obgleich er nach Gefetzen regiert, find diese doch nur solche, welche er felbft gegeben.

Benn gleich im Grunde teine Rlaffe des Boltes politische Rechte, wenn gleich teine andere als perfonliche Freiheit hat, ift boch ein scharf ausgeprägter Ständeunterschied vorhanden. Der Abel fieht in der nachten Rabe des Fürsten, der hohe Abel in einer Dieustbarteit, die man freiwillig nennen darf, der niedere in einer Dienstbarteit, die nicht mehr freiwillig ift. Der Abel bildet die Umgebung des Fürsten, aus ihm nimmt er seine erften Diener und insofern übt der Abel einen, wenn nicht rechtlichen, doch thatsuchlichen Einfluß auf Regierung und Berwaltung des Staates.

Der Burgerftand in ben Stabten tann nur durch feinen Reichthum einigen Einfluß üben, rechtlich, meiftentheils auch thatfachlich, ift er auf die Berwaltung feiner Gemeinwesen beschrantt. Das niedere Bolt in ben Stadten hat nichts für fich als die perfonliche Freiheit, die Landbauer leben zum größten Theile in einer durch die Gesete des Staates besichrantten und erträglich gemachten Leibeigenschaft oder Borigteit.

Das Land betrachtet ber Monarch wie einen großen Gütertomplex, ber burch gute Berwaltung gehoben, burch fchlechte heruntergebracht werden tann. Er ftrebt nach Einfluß auf die Angelegenheiten Europa's und findet diesen vorzugsweise in der Möglichkeit, Krieg führen zu können, wenn er will, in einer stets bereiten, möglichst ftarten Armee und mögelichft großen, stets bereiten Geldmitteln.

Die Beschaffung bieser beiden Erforderniffe sett eine gute Bermaltung bes Landes voraus. Dasselbe muß geschont werden, um leiftungsfähig zu bleiben. Die gange Finanggesetzgebung und Finangverwaltung liegt zwar unbedingt in den Banden bes Fürsten; die Rüdsicht auf hebung des Landeswohlstandes wird aber im Gangen nur selten vergessen, so daß die Steuerlaft, welche meistentheils vom Bürgerstand in den Städten und den freien Bauern, zum geringsten Theile von der leibeigenen Laudbevollerung getragen wird, nicht zu brudend erscheint.

Ohich der Kambische Staat verschwunden ist und die Stände keinen wicht politischem Einfluß mehr üben, so ist doch von jenem die Tremm die Etaatsgewalt vom Bolke noch übrig geblieben. Der Monarch tenten als Seine eigenen, nicht als natiosalt so unch dem Arieg. Wenn er einen solchen sührt, so führt er ihn myn des fremde Bolk, sondern gegen die fremde Staatsgewalt, welche mit slidarisch verdunden mit einander angesehen werden; von seinem die mingt er Leine selbstühltige Theilnahme an seinen Kriegen, er wit ur von seinerr Besnguiß Gebrauch, alle Mittel seines Bolkes zur luthtung seiner Bwede zu benutzen und zu verwenden, so weit es ich nicht wie feiner Ariege Mittel erscheinen doch immer noch unwillfürlich als wie, mb so trägt auch dieses Berhältniß zu einer Schonung des Wohlstuben sweit ein Rrieg unternommen wird.

De großen Exiegerischen Erfolge, welche in ber Mitte bes achtzehnten Infantet Griedrich ber Große erzielte, waren die Urfache, daß die miliffen Einzichtungen in gang Europa nach ben preußischen, wenige but in ihren Aemferlichkeiten, geregelt wurden. Wir werden die erftern ihr an belten benach die Betrachtung der lestern kennen lernen.

#### Beschaffung ber Truppen.

Du gemeinen Goldaten wurden theils burch Aushebung, theils buch Berbung im ober außer dem eigenen Lande gewonnen. Bon der lichtung war der gange wohlhabende Bürgerftand, so wie der Abel binn, so daß die Laft des Militärdienstes vorzugsweise auf den niederen Alfin in dem Städten und noch mehr auf dem Lande ruhte. Die einmal magtiebenen Coldaten blieben auf Lebenszeit ihren Fahnen verpflichtet, waten indessen, mm zu sparen und dem Lande nicht zu viele Kräfte zur Odnung zu entziehen, noch mehrjähriger ununterbrochener Dienstzeit beurlute und nur in jedem Inhre zum Exerziren auf mehrere Wochen zu ihren Mymentern einderufen. Die Werbung von Ansländern hatte gleichfalls den Ind., das Land zu schonen und seine möglichste Kultur nicht zu hindern.

Du Offiziere des heeres gingen fast ohne Ausnahme aus bem bet hervor und zwar vorzugsweise aus bem armen. Bon ihren Stellungen wie den hoffnungen, welche sie daran knupften, vollständig abhängig, warm fie mit ihrem Interesse unbedingt an das des Monarchen gebunden. Lingbam waren sie es eigentlich, welche gegenüber ben Ausländern einersem, ben ausgehobenen Unterthanen andererseits, das Land reprasentirten un hanz.

# 3weiter Abschnitt.

Die Feldherrnfunst des achtzehnten Jahrhunderts.

#### Politifche und foziale Berbaltniffe.

Das achtzehnte Jahrhundert ift die Bluthezeit ber abfoluten Monarchie. In dem Monarchen ift die gesetzgebende und die ausübende Macht vereinigt; obgleich er nach Gesetzen regiert, find diese doch nur solche, welche er selbst gegeben.

Benn gleich im Grunde teine Rlaffe bes Boltes politische Rechte, wenn gleich teine andere als perfonliche Freiheit hat, ift boch ein scharf ausgeprägter Ständeunterschied vorhanden. Der Abel fleht in der nachten Rahe bes Fürsten, der hohe Abel in einer Dienstbarteit, die man freiwillig nennen darf, der niedere in einer Dienstbarteit, die nicht mehr freiwillig ift. Der Abel bildet die Umgebung des Fürsten, aus ihm nimmt er seine erften Diener und insofern übt der Abel einen, wenn nicht rechtlichen, doch thatsächlichen Einfluß auf Regierung und Berwaltung des Staates.

Der Burgerftand in ben Stabten tann nur burch feinen Reichthum einigen Einfluß üben, rechtlich, meiftentheils auch thatfachlich, ift er auf die Berwaltung seiner Gemeinwefen beschrantt. Das niebere Bolt in ben Stadten hat nichts für fich als die personliche Freiheit, die Landbauer leben zum größten Theile in einer durch die Gefete bes Staates besichränkten und erträglich gemachten Leibeigenschaft ober Hrigheit.

Das Land betrachtet ber Monarch wie einen großen Gatertomplex, ber burch gute Berwaltung gehoben, burch schlechte heruntergebracht werben tann. Er ftrebt nach Einfluß auf die Angelegenheiten Europa's und findet biesen vorzugsweise in der Möglichkeit, Krieg führen zu können, wenn er will, in einer stets bereiten, möglichft ftarten Armee und möglichft großen, stets bereiten Geldmitteln.

Die Beichaffung dieser beiden Erforderniffe sett eine gute Bermaltung Des Landes voraus. Dasselbe muß geschont werben, um leiftungsfähig zu bleiben. Die ganze Finanzgesetzgebung und Finanzverwaltung liegt zwar unbedingt in ben Handen bes Fürsten; die Rüdficht auf hebung bes Landeswohlstandes wird aber im Ganzen nur selten vergeffen, so daß die Steuerlaft, welche meistentheils vom Bürgerstand in den Städten und den freien Bauern, zum geringsten Theile von der leibeigenen Landbevollerung getragen wird, nicht zu brudend erscheint.

Obsleich der Kandische Staat verschwunden ift und die Stände keinen und beim politischen Einfluß mehr üben, so ist doch von jenem die Trensung der Staatsgewalt vom Bolke noch übrig geblieben. Der Monarch betruchter alle Staatsangelegenheiten als seine eigenen, nicht als nationale. So auch den Arieg. Wenn er einen solchen führt, so führt er ihn wegegen das fremde Bolk, sondern gegen die fremde Staatsgewalt, welche wie als saldbarisch verbunden mit einander angesehen werden; von seinem Bolk verlangt er keine selbstiditige Theilnahme an seinen Ariegen, er nacht wur von seiner Besuguis Gebranch, alle Mittel seines Bolkes zur Tundschrung seiner Zwecke zu benutzen und zu verwenden, so weit es wichg arscheint. Diese Mittel erscheinen doch immer noch unwillkürlich als sund, und so trägt auch dieses Berhältniß zu einer Schonung des Wohldands sowohl des eigenen als des fremden Bolkes bei, gegen dessen Genesagewalt ein Arieg unternommen wird.

Die geofen kriegerischen Erfolge, welche in ber Mitte bes achtzehnten Inhehmberes Friedrich ber Große erzielte, waren die Ursache, daß die mindelichen Einrichtungen in ganz Enropa nach ben preußischen, wenige bend in ihrem Mengerlichseiten, geregelt wurden. Wir werden die erstern beim am beften burch die Betrachtung ber lestern tennen lernen.

#### Beschaffung ber Truppen.

Die gemeinen Soldaten wurden theils burch Aushebung, theils burch Berbung in ober anger bem eigenen Lande gewonnen. Bon der Inthibung war der gange wohlhabende Bürgerftand, so wie der Abel beim, so daß die Laft des Militärdienstes vorzugsweise auf den niederen Alasim in den Städten und noch mehr auf dem Lande ruhte. Die einmal magstadenen Soldaten blieben auf Lebenszeit ihren Fahnen verpflichtet, wurden indesten, num zu sparen und dem Lande nicht zu viele Kräfte zur Bammag zu entziehen, nach mehrjähriger ununterbrochener Dienstzeit beurlindt und nur in jedem Jahre zum Exerziren auf mehrere Wochen zu ihren Ingmentern einderufen. Die Werbung von Ausländern hatte gleichfalls den duck, das Land zu schoen und seine möglichste Kultur nicht zu hindern.

En Offiziere des heeres gingen fast ohne Ausnahme aus bem den hervor und zwar vorzugsweise aus bem armen. Bon ihren Stellungen wo den hoffnungen, welche sie deran knupften, vollständig abhängig, dans fie mit ihrem Interesse unbedingt an das des Monarchen gebunden. Lingten worte sie es eigentlich, welche gegenüber den Ausländern einersen, den ausgehobenen Unterthanen andererseits, das L'and repräsentirten un hare.

als die Grundlagen der Ueberlegenheit der preußischen Infanterietatit beArachten tann. Im Jahre 1730 hatte er den eisernen Ladtod einzeführt, mit welchem weniger behutsam versahren werden tonute, als mit
dem sonft noch allgemein gebräuchlichen hölzergen. Deshalb machte er ein
schnelleres Feuer möglich. Dieser Ladtod war indessen noch konisch, oder
vielmehr an seinem einen Ende mit einem in den Lauf passenden Anopse
versehen, der, wenn sich der Stod am Orte besand, oden saß; man mußte
also mit diesem Stod bei jedem Laden eine Bolte schlagen. Die Ersindung
des zysindrischen oder an beiden Enden gleich starten Ladstocke, welche
(das Umdrehen unnöthig machte, gehört erst dem Jahre 1773, und die
Ersindung des konischen Zündloches, wodurch das Bulverausschätten auf
(die Pfanne überstässig ward, erst dem Jahre 1781 an. Beständige, richtig
geleitetz, von der strengsten Disziplin unterstützte Uebung brachte es aber
schon bei dem konischen Ladstocke dahin, daß eine Abtheilung fünf, ja sogar sechs Mal in einer Minute auf Rommando senern konnte.

Außerdem erfand Leopold ben im Alterthume wohl befannten, in ber Barbarei bes Mittelalters in Bergeffenheit gerathenen Gleichtritt far bie preußische Infanterie wieber. Er ward die Grundlage ihrer überlegenen Manövrirfähigfeit.

Um von bem Feuer des in Linie aufgestellten Bataillons den entesprechenden Ruben zu ziehen, konnte man dasselbe entweder in Stellung verharren und ben anrudenden Feind erwarten oder gegen den Feind vorruden und während beffen feuern laffen. Angriffs nud Bertheidigungsform waren die gleiche, nur Bewegung und Mangel der Bewegung untersschieden Angriff und Bertheidigung.

Bu bem geordneten Borruden einer langen, bannen Bataillonslinie gehört eine große Geübtheit ber Mannschaften, eine verlässige Disziplin, wenn bas feindliche Feuer sie stort und bas eigene Feuer babei nicht aufgegeben werden soll. Bei wenig mandvirfähigen Truppen führt dieser Umstand die Beschlshaber zur Borliebe für die abwartende, vertheidigungsweise Stellung. Wer aber den Angriff will, muß durch Uebung und strenge Ariegszucht den Mängeln der Form abzuhelsen und trop derselben die Mandvirfähigkeit der Truppen herzustellen und zu erhalten suchen. Dieß letztere war der Fall bei den Preußen, jenes erstere bei allen ihren Gegnern.

Die Feuer waren biefelben auf ber Stelle, wie im Borraden und im Burudgeben. Die gebrauchlichften waren bie Bataillonefalve und bas Pelotonefeuer. Die erftere ward vom ganzen Bataillon zugleich auf bas Rommando feines Chefs ausgeführt, bas lettere in ber Art, bag immer nur ein Beloton zugleich auf bas Rommando seines Offiziers tweete, und zwar zuerft nach der Reihe alle ungeraden Belotons, dann vom zweiten angefangen alle geraden Pelotons. Das Peloton, welches swern foll, macht — auch wenn bas Bataillon in Bewegung ift — rasch deni Schritte vorwärts und schieft dann ab. Bei jedem Feuer sollte das erfte Gied aufe Knie fallen, damit alle drei Glieder wirklich zu gleicher Beit absenten tonnten.

Das Beistonefener war inebefonbere für bas Borruden ober für bas deraderben beftimmt, bamit bas Gange in fteter Bewegung erfchiene bod ein nicht abreifendes Reuer unterhalten murbe. Im Burudgeben mit bas jebesmal am Fenern befindliche Beloton Front gegen ben Feind mafen, bann, nachbem es gefchoffen, wieber Rebrt und in bie Linie ein-Die Cowierigfeit, ein regelmäßiges Belotonefeuer namentlich in ber Bemegung ju unterhalten, leuchtet ein. Der Stabrer eines jeben Belowas mulite euf bas zweitnachfte genau aufpaffen, ber bes erften Belotons four auf bas achte ober gebnte, und ber bes zweiten auf bas fiebente eber neunte, je nachbem bas Batgillon in vier ober fünf Divifionen, alfo ade ober zehn Belotone eingetheilt mar. Bie blieb bief möglich im Bulvermain? Dagn fam nun bas rafche Borgeben ber einzelnen Belotons jum deren; mundglich war bieg zwar nicht, benn bie Bewegung gefchab nach mira Begriffen außerft gravitatifch mit fecheunbfiebzig, hochftene zweimbacht ja Shritt in ber Minute; fowierig blieb es boch immer. Run bas auf bas Rnie Rallen bes erften Gliebes, bagwifden Bermunbete, Leber. Men fieht ohne Dabe ein, dag die Belotonefener auf bem Schlachtthe musalid fo regelmakig por fich geben tonnten als auf bem Grergirsinge, und man wird fich fowerlich einbilben, bag fie auf bem Schlachtide wiellich nach ber Chablone por fich gegangen feien, ba außerbem verlangt wurde, baf bie Reuer ber einzelnen Belotone fcuell und ohne denreifen auf einander folgen follten. Benn bas Bataillon auf breibundent bis gweihundertfunfgig Schritt vom Feinde fein Feuer begann, b foller nach ber Annahme, bis man auf funfgig Schritt an ben Feind berngefommen wer, fammtliche Belotons fünf bie feche Dal ein jebes pleasest baben.

Berb ein Bataillon von Reiterei angegriffen, fo follte bas junachft mafirte Peloton allein grabaus anschlagen, bas rechts anftogenbe links, bas finds benachbarte rechts. Dieg nannte man Ravalleriefener. Wenn ein Butuillon feine Anlehnung hatte, formirte es gegen die Reiterei ein Biered; man bie hohlen Bierede waren im Gebrauch; man rechnete gegen die Reiterei ma auf die Biertung des Feners, auf den Widerstand der Maffe gar nicht.

Rach dem Gesagten wird man es natürlich finden, daß bei ben Preußen auf die Einübung des Borrudens in entwidelter Bataillonsfront, des sogenannten Front marsches viel Werth gelegt und große Mahe verwendet ward. Er war ja, nachdem man einmal in Schlachtorbung stand, die einzige Mandvirform und ward durch die Berbindung mit dem Belotoasseuer im höchsten Maße erschwert. Jeder Mann mußte auf ber gleichen Marschlinie nach vorwärts bleiben, wenn nicht Orängen und Berwirrung entstehen sollten. Tras im Borruden ein Beloton des Bataillous auf irgend ein Hinderniß, welches nicht in Ordnung oder gar nicht überschritten werden konnte, ein Gebüsch, einen Basserpfuhl, ein Hans, so setzte es sich, die man bei diesem hindernisse vorbei war, hinter das rechts oder links anstoßende und rüdte dann in seinen Blat wieder ein.

Die andern beachtenswerthen Marschformen waren der Flanken marsch mit rechts oder links um, — in Reihen — um nach ber reche ten oder linke fianke hin auf kurze Streden Terrain zu gewinnen; — und der Marsch in der geöffneten Kolonne mit Bügen, rechts oder links abmarschirt, also den ersten oder letten Zug an der Spite; diese war bei den Preußen unter Friedrich die gewöhnliche Marschform ferme dem Feinde sowohl als wenn es zum Treffen ging; für den letzteren Ball blied sie es auch. Die Front wurde durch Links, oder Rechtseinschwenten mit Zügen hergestellt.

Die geschloffene Rolonne, aus welcher bie Front durch De plopiren herzustellen war, tam nur einige Male probeweise und nicht gu Friedriche Zufriedenheit zur Anwendung.

Der Marsch in Settionen, indem man die Front in Kleine Abtheilungen von nur vier bis sechs Rotten brach und nach diesen abschwenten ließ, tam erst in Friedrichs späterer Zeit für Bewegungen außer dem Wirtungstreise des Feindes in Anwendung. Bis dahin marschirte man, wo der Marsch in geöffneter Kolonne mit Zügen wegen der beschränkten Breite der gebahnten Straßen nicht möglich war, außer dem Gestähtstreise des Feindes aus der Flanke mit Rechts oder Links um und wit doublirten Rotten.

#### Die Reiterei.

Die Erfindung und die Entwidlung des Fenergewehrs hatte gegen bas Ende des siebzehnten Jahrhunderts einen folden Eindrud gemacht, daß selbst die Reiterei fich desselben bemachtigte und damit auf alle Eigenthumlichkeit verzichtete. Sie empfing nicht felten den angreifenden

dend fichend mit einer Salve ober, wenn fle felbst angriff, machte fie bem ber Front bes Feindes Halt, um zu feuern. Die preusische Beitern war schlechter als irgend sonft eine, als Friedrich den Thron beling; sie hatte nicht einen so vortrefflichen Lehrmeister gehabt, als die Infanteite an Leopold don Deffau. Sie spielte bei Mollwig eine eben in schlachte Rolle als ihr König, aber, wie er, nur, um sich dafür desto gelingender zu erheben.

Brichrich, ber mit feinem angebornen Scharfblid fofort alle Borfeite ertaunte, welche men bei ber berrichenben Taltit erringen tonnte. wan man in ben Soladten bie Offenfive an fich rift, fab nicht mier, wie viel bier jum Erfolge eine tfichtige Reiterei beigutragen verwille. Eine tidtige Reiterei tonnte aber nur erfteben, wenn man biefer Sofe dre Gigenthamlichteit gurudgab, ihr befahl, nicht im Reuer, fonben in ber Bewegung ihre Rraft an fuchen. Er verbot ftreng alles Brunn ber Reiterei, außer beim Plaufeln, Rog und Degen follten ihre Soften fein. Er verbot ber prenfifden Reiterei ein für alle Dal, fich \ angreifen am laffen; fie follte flets ber angreifenbe Theil fein. Er war fo Matte. Minner an finben, welche feine Reiterei fo ausaubilben muften. big fie biefen Befehlen unchfommen tounte, und welche ftete felbft im Gine biefer Granbfate banbelten. Unter ben Bielen, welchen bie preufifthe Reiterei bes fiebenjahrigen Rrieges ihren Ruhm verbantt, finb amet wer Allen ju nennen, Seiblit und Biethen, jener ber Schlofer ber idweren Ravallerie, Diefer ber Bater ber preufifden Bufaren, welche ibre maerifden und froatifden Borbilber balb fiberftrablten.

Geiblig legte ben hamptwerth auf die Ausbildung bes einzelnen Mannes, welche ibn mit feinem Roffe eine werden läßt und ihm jene beentfoebernde Ruhnheit und Berwegenheit gibt, die Friedrich feinen mienn aubefohlen hatte.

Die herrschenden Baffengettungen ber prenfischen Kavallerie waren ten Chwere nach Anirafflere, Dragoner und Husaren. Die Anirafflere mimmer hatten durchschnittlich fünf, die Husarenregimenter zehn, die Bugenarregimenter theils fünf, theils zehn Estadrons; die Estadrons minten jede im zwei Rompagnieen, jede Rompagnie in zwei Büge; die benweter zu fanf Estadrons hatten siedenhundert die tausend, die zu Gestadrons vierzehne die fünfzehnhundert Pferde.

Die Formation jum Gefecht, bas heißt zum Augriff, war bie Em, bis jur Schlacht bei Roftbach in drei, von ba ab in zwei Gliebern. De Orfterreicher behielten noch bas gange Jahrhunbert hindurch die Aufbeng m best Gliebern bei. Der Rogel nach blieben zwischen je zwei neben einander stehenden Estadrons Intervalle von sechs bis fünfzehn Schritt; bisweilen aber attaktren auch ganze Regimenter ohne alle Zwischenräume zwischen den Estadrons, en muraille, wie man es naunte. Trot ber schärften Gangarten legten sie Streden von taufend Schritt und mehr zurud, ohne aus einander zu tommen. Es ward Anie an Anie statt sonk Bugel an Bugel geritten.

Bar ber Feind in die Flucht geschlagen, so setze ihm entweder bas ganze erste Glieb in Schwärmlinie nach, ober es fiel von jeder Estadron nur ein Zug in dieser Formation und zu diesem Zwede ans. Bon ben Hufarenregimentern blieben oft bei solchen Gelegenheiten nur zwei Estadrons geschlossen. Die geschlossenen Abtheilungen folgten den ausgefallenen auf zweihundert Schritt Abstand. Nirgends sollte dem Feinde Zeit gelassen werden, sich wieder zu setzen oder zu sammeln. Jeder Offizier, der so etwas bemerkte, hatte Bollmacht, auf eigene Faust mit seiner Abtheilung anzugreisen. Sammeln sollten fich alle ausgeschwärmten oder aus einander gekommenen Abtheilungen stets nach dem Feinde zu, nach vorwärts, niemals rüdwärts der eben von ihnen eingenommenen Linie.

Die Marfchformen ber Reiterei waren, wie bei ber Infanterie, aus ber Flante ober in geöffneter Kolonne mit Bugen. In bie Rabe bes Schlachtfelbes gelommen follte bie Reiterei ftets in Rolonne mit Estabronsfronten marfchiren, um fich besto leichter und schweller jum Gefecht entwickeln an tounen.

#### Die Artillerie.

Die Felbartillerie zerfiel in die Regimentsartillerie und bas Batteriegeschütz. Die Regimentsartillerie war ben Infanteriebataillonen bleibend zugetheilt und wurde von aus der Infanterie genommenen Mannschaften bedient. Jedes Infanteriebataillon hatte bei den Preußen zuerk zwei Ranouen, Dreipfünder oder Sechspfünder, späterhin kam uoch eine stebenpfündige Haubige dazu. Die Geschütze des Bataillons Kanden im Gesecht auf bessen rechtem Flügel, zwischen je zwei Bataillonen mußte demnach für sie Raum gelassen werden. Sie wurden von einem Artillerieunterossizier sommandirt. War man im Borrücken auf fünshundert Schritt vom Feinde angesommen, so ward abgeprost, die Pferde mit der Prote blieben zurück nas Bataillon mochte stehen oder vorrücken, fünszig Schritt vorwärts desselchen sein; dreihnndertundfünszig Schritt vom Feinde sollten sie mit Lartätschen zu seienen beginnen und dieß Feuer die auf hundert Schritt vom Feinde, möglichst immer in Bewegung bleibend, fortseten.

Des Batteriegelant gehörte bem Artillerieforps an und warb war Mannfchaften besselben bebient; es war in Batterieen ober Brigaben was jeden Seichuben eingetheilt, welche vor ber Front ober auf den Flanden mad sebarf aufgestellt wurden. Es untilerie und besander der Regimentsartillerie die schwere Feldentillerie und besand besonders aus zwölfpfündigen und schweren sechentillerie und bestand besonders aus zwölfpfündigen und schweren sechentillerie Rausenen und aus zehnpfündigen Handigen. Erst seit 1760) : wurden dem Insanteriebrigaben einzelne Batterieen zugetheilt, denen, welche der Anstellung in der Schlachtordnung auf den Flügeln erhielten, die Murken Stüde.

Die reitende Artillerie, von welcher Friedrich 1759 eine Batterie underte und welcher man mit aller Gewalt eine große Bebeutung hat udiften wollen, ift in der That für die Taftit Friedrichs, wie des achteinen Jahrhunderts überhaupt, so unwichtig, daß wir es ganz unterstellen Bunen, von ihr zu reben.

Bur die Tattit der Artillerie Friedrichs ift besonders charatteristisch, best er ihr anempfahl, nicht auf zu weite Entfernungen, wo es auf einen auchen Angeiss abgesehen war, nicht eher als auf seche die Kartütschen auf die allernächte Rabe zu beginnen, namentlich aber die Kartütschen auf die allernächte Rabe zu specken, war wo es darauf antam, die Ausmertsambie des Feindes zu beschäftigen und von einem bestimmten Buntte abzustenden, war ihr erlandt, auch auf größere Abstände zu feuern. Die Arställene sicht nicht mit dem Gescht gegen seindliche Artillerie aufständen, sondern ihr Fener stets auf die feindliche Insanterie richten und den Leinen zu trennen sachen; von Reiterei augegriffen, sollte sie nicht in Berwirrung ausproden und abzusahren suchen, sondern im Bertrauen auf den rachtzeitigen Beistand der preußischen Reiterei ein kräftiges Fener bewerchalben. Sie sollte zu ihrer Ausstellung weder mit Borliebe die bedahrn höhen aussuchen, noch sich des Bogenschusses ohne Roth bedienen; der einsache, rastrende Schuß sollte die Regel sein.

## Starte und Bufammenfegung ber Beere.

Bei ber Rudlicht auf Schonung bes Landes, beren wesentlichen Gemb wir früher angeführt haben, erreichten bie heere bes achtzehnten Ichumberts nirgends eine übertriebene Stärte. Gine Armee, welche auf mum Ariegotheater auftritt, tann mit sechzigtaufend Dann fcon für febr bedeutend geften.

Die Meiterei ift in biefen heeren ftart vertreten; fie warb im achteinen Jahrhanbert von neuem nach bem Borgange Friedrichs verftartt.

In ben prenßischen Armeen war die Zahl ber Estadrons immer größer als biejenige ber Bataillone, und es tommen mindeftens auf breitaufend Mann Infanterie taufend Reiter.

Auch bie Artillerie ift in betrachtlicher Angahl vorhanden; ba auf jebes Infanteriebataillon zwei Regimentoftude minbeftens tamen, fo tam man felbft bann, wenn bas Batteriegefchut uur fparlich vertreten war, brei und ein balbes bis vier Befdute auf taufent Dann rechnen. Bab. rend bes flebenjährigen Rrieges verbefferte fich bie preufische Infanterie leineswegs; ber große Menfcenverluft machte oft nene Ansbebnngen nothig; man tonnte babei nicht mit berfelben Sorgfamteit au Berte geben wie im Frieben, and mußten bie Retruten, fobalb fie nur nothburftig einpebeillt waren, ju ihren Bataillonen und mit Diefen ins Gefecht. Um burch biefe Aushebungen bas Land nicht ju entvollern, wurde ferner bie Babl ber Anslander in ben Bataillonen, bie man haufig ans Deferteuren ber feinblichen Beere ober Rriegsgefangenen ergangte, immer weiter erbobt. Die prenfifde Infanterie verlor baber an innerem Behalte. Und in bem Make, als biek eintrat, verftartte Briebrich feine Artillerie. Ein anberer Umftanb, welchet auf basselbe Riel binwirtte, war, bag bie Samtgegner Friedriche, die Defterreicher, vorzugsweife in Bofitionen bm Breufen entgegentraten, um beren Angriff ju erwarten, und gegen bas regelmäftige Berfahren Friedrichs, ben Mantenangriff, in einer Auftellung in brei Treffen und in einer gablreichen Artillerie, mit welcher fie ibre Front, namentlich aber ihre Manten fart bewehrten, ein Begenmittel fucteu.

Friedrich fagt felbft, daß dieß ihn zur Bermehrung feiner Artillerie, trop ber Unbequemlichteiten, welche eine ftarte Gefchungabl nothwendig mit fich bringe, vorzugsweise bestimmt habe. Denn ben Feind ohne ben Bortheil bes Feuers angreifen, heiße, fich mit Stöden gegen Baffen folgen.

# Schlachtordnung und Schlacht.

In ber Schlachtorbnung nimmt bie Infanterie die Mitte ein; fie fteht normaler Weise in zwei Treffen, die Bataillone in Linie neben einander entwidelt, ihre Stude auf den zwanzig bis fünfundzwanzig Schritt breiten Intervallen, fünfzig Schritt vorgeschoben; das zweite Treffen zählte entweder eben so viele Bataillone als das erste, oder eine etwas geringere Zahl; in letterem Falle sind die Intervallen zwischen den Bataillonen des zweiten Treffens größer als diesenigen zwischen den Bataillonen des zweiten Treffens größer als diesenigen zwischen den Bataillonen des ersten.

Ince Treffen zerfallt in zwei Flügel, ben rechten und ben linten, pater Alleel befteht je nach ber Sturfe bes heeres aus einer ober mehnem Divifionen und jebe Divifion aus zwei Brigaben zu etwa vier Benedlenen ober zwei Regimentern.

Bulle affo beifpieleweife eine Armee vierunbfechzig Bataillone. fo batte in jebes Ereffen zweinnbbreifig, jeber Flügel eines Ereffens bat Satsifloue in zwei Divifionen ju acht, und vier Brigaben ju mir Paenillonen. Es ift wohl ju bemerten, bag alle Bataillone berfelben Dinfien in bemfetben Treffen ftanben. Run tann ein größerer Truppen-Boer Califabiabiafeit gar nicht anbers erhalten, als burch eine Entwiffene nicht blog ber gront, fonbern auch ber Tiefe nach, alfo burd E Tafftellung in mehreren Treffen. Es folgt baber bon felbft, baf bie Differen bes achtschuten Jahrhunberts feine felbftftanbigen Rorper fein butte, fonbern mer Theife einer Mafchine. Und ale eine untrembar bentichte Mafdine bedite man fich im achtzehnten Jahrhunbert faft burchalinge, micht blog bie Infanterie einer Armee, fonbern bie gange Armee; man brach auch beftenbig bon biefer Dafcine. Bebes Ereffen tann man im ammiterbrochene Linie nennen; für bie Jutervallen gur Aufftellung ber Erafferie baben wir oben bas bochfte Daf angegeben; fie murben für mi Orfdage baufig bis auf amblf Schritte rebugirt.

Setationen im Front, also einer Ansbehnung von ungefähr fiebentausenbeißig Butailionen im Front, also einer Ansbehnung von ungefähr fiebentausenbedenben, gagen die Front einer feinblichen, eben so aufgestellten Infantake im Bemegung, so sollte die Front der vorradenden Linie völlig genate Uniden, es sollten nicht einzelne Bataillone vorprellen oder zurücklichen, es sollte auch nicht ein ganzer Flägel zurückleiben. Iedes Bartilon hatte bei seiner dunnen Linienstellung zwei bedenklich schwache Bunden, die Flanken; diese sollten beständig die Anlehnung der nüchsten Bunden, die Flanken, damit ein thätiger Feind sie nicht angreisen konne. Allendige hätten, wenn ein solcher Angriss erfolgte, die benachbarten Unnen, aber dadurch ward offendar der Inauliane denselben beispringen konnen, aber dadurch ward offendar der Inauliane denselben beispringen konnen, aber dadurch ward offendar der Inauliane denselben beispringen konnen, aber dadurch ward offendar der Inauliane denselben beispringen konnen, aber dadurch ward offendar der Inauliane denselbene; das zweite Treffen, in Linie entwickelt wie das erste, mit sich zusenmenhangend, konnte die erste Linie nicht thätig unterelben, ohne die Berwirrung noch zu vermehren.

Ome auf die Ursache biefer Mangel, die Mangel ber Grundformaton peradjugehen ober aberzeugt, daß man fie, die banne Linienftellung, mat enfern tonne, ohne die Bortheile des Feners zu opfern, ichlog man, bas des Infanterie entweder gufammenhängend vorgehen maffe ober gar nicht, fondern fteben bleiben und ben Angriff bes Reindes erwarten. Run batte man ben Bortbeil bes ausgiebigen Reners anf ber Stelle, alle Schwierigfeiten bes Borrudens blieben bem Reinb, fie wurden vermehrt burch bas Reuer ber Infanterie und einer gablreichen Artillerie. Ram ber Reind in Berwirrung und Unordnung, fo tonnte man bie Reiterei einhauen laffen, nun auch allenfalls mit ber eigenen Infanterie auf die turze Strede borruden, bis auf welche ber Begner berangetommen war, che bie Berwirrung in feinen Reihen einrig. Aus biefen Umftanben ertlart fic bie Reigung an Bofitionen, au einer abwartenben Stellung in biefen. welche fich namentlich bei ben ofterreichifden Relbherren in ben folefifden Rriegen fo fcarf ausprägt. In biefen Bofitionen fand man and bie Möglichkeit, die Alanten an irgend welche Terrainfinberniffe angulebnen. und für Terrainhinderniffe durften bei biefer Taftit, welche jeben Theil bes Bangen feiner naturlichften Freiheit beranbte, viele Begenftanbe ach ten, welche ben Charafter von Sinderniffen bei einer freieren Tattit um möglich bewahren tonnten. Es bilbete fich ber Begriff ber nnangreif. baren Bofitionen aus, worunter man alle biejenigen verftanb, gegen welche ber Reind nicht wenigstens mit einer gufammenbangenben Rrout von gebn Bataillonen vorraden fonnte.

Die Reiterei stellte sich auf ben Flageln ber Infanterie gleiche falls in zwei Treffen auf, die schwere im ersten Treffen, die leichtere im zweiten Treffen. Wie man einen rechten und einen linken Infanterieflagel hatte, so unterschied man auch einen rechten und einen linken Reiteresslügel. Bu vierundsechzig Bataillonen barf man ungefähr achtzig Estabrons rechnen; jeder Reiterslügel zählte bann vierzig, jedes Treffen eines Mügels zwanzig Estabrons und zerfiel wieder in zwei Brigaden zu zwei Regimentern von je fünf Estabrons.

Eine Aufftellung ber Reiterei hinter ber Infanterie konnte von keinem Bortheil fein, wenn man etwa darauf hatte rechnen wollen, daß fie durch die Infanterie hatte vorbrechen follen, benn bei der zusammen-hangenden Aufstellung der Infanterie waren kaum deren beide Linien im Stande, sich gegenseitig zu nnterstützen, ein im Zentrum vorbrechender Reiterangriff, weun er geworfen ward, legte die Gefahr zu nahe, daß er nur vollends eine unentwirrbare Unordnung in den Reihen der Infanterie stiften werde.

Bon ber Aufftellung bes Batteriegeschütes haben wir ichon weiter oben gerebet.

So fand nun Friedrich die Taftit; die Aufgabe, welche er fich ftellte, war : ans berfelben Rugen gu gieben, ihre Mangel beim Feinde fich gum

Borthal ju wenden, ihre Mangel bei dem eigenen heere zu überwinden. Un eine Memberung diefer Taftit dachte er nicht. Man kann einfach fagen, we hatte keine Zeit dazu; kann auf den Thron gestiegen, begann er den Kring. Indessen wäre dieß nicht stichhaltig; beun er hatte allerdings vor dem siedenjährigen Kriege, ganz besonders aber nach dem siedenjährigen Kriege, ganz besonders aber nach dem siedenjährigen Kringe Zeit dazu, dennoch ist von einer Aenderung der Taftit in ihren Cruntlagen auch nicht im mindesten die Rede.

Briedrich exhob fich Aber feine Zeit, aber nur burch ihre Mittel, er war durch und durch ein Rind feiner Zeit. Alle feine Bhilosophie bente ihn felbft von ihren reinen Borurtheilen nicht befreien. Ginen Beund buffer derfen wir une wohl ersparen, da ihn Jeder, dem es um die Balcheit zu thun ift, fich entweder schon geliefert hat, oder ihn sich mit budustit zusammenftellen kann.

Sie muffen und flar machen, wie Friedrich mit ber Linearufrit aber die Lineartattit flegte. Seinen Gebantengang tonnen wir und eine folgendergeftalt refonstruiren.

Das Evangelium ber Schlachtentunft ift ber Bufammenhang bes Gangen in ber ihm einmal gegebenen gorm. Belingt es, biefen Bufamwiften gu brechen, bie taltifche Figur bes feinblichen Beeres ju ftoren, b & bieg minbeftens ber halbe Sieg. Es tann aber nur gelingen mit be sofrtiven Abficht; man muß alfo angreifen. Angreifen beißt 14 bemegen. Bobin foll nun ber Angriff gerichtet werben? Sar bie Irfterng ber feinblichen Orbnung ware bieß gleichgultig; wo fie auch schraden werben mag, fle ift immer gerbrochen. Es tommt alfo baranf m, me es em leichteften fei, fie aber ben Saufen ju werfen. Dan muß de ben fowachken Buntt ber feindlichen Stellung auffuchen; bie fomachbe Sante ber frindlichen Stellung find die Flanten. Um bie Ueberbundent aber ben Beind mit befto großerer Sicherheit ju gewinnen, muß wer feinen Angriff gegen eine Rante bes Reinbes tongentriren. Begen befe eine glante brancht man feine lange Angriffelinie; bas erleichtert me gridfoffene Bewegung ber angreifenben Truppen, welche nicht auf. merben foll. Dan erhalt bei ber Rongentrirung bes Angriffes pun bie eine feinbliche Mante gugleich ben Bortbeil, baf man bie beng bes Gangen, trop ber Bewegung, in welcher es fich befinbet, in ber famb behält.

Die Form bes Angriffs wird biefe: die Front bes angreifenden bentwicklt, welche mit ber Berlangerung ter Jene: bes anzugreifenden einen fpiben Bintel bilbet. Der eine Flagel bes angreifenden heeres ift alfo, fobalb bie Schlachtordnung gebilbet ift,

bem Feinde naher als der andere; wenn das Ganze sich in Bewegung setzt und gleichmäßig vorschreitet, kommt jener erstere — der Angrifsessung setzt und gleichmäßig vorschreitet, kommt jener erstere — der Angrifsessung elle — mit dem Feinde eher ins Gesecht, vielleicht ihm anch eher zu Gesicht als der letztere. Will der Feind seine Front so verändern, daß er sich mit bedeutenderer Araft dem angreisenden Flügel entgegenstellen kaun, so wird er dieß alsbald ausgeben, sobald er den zurückgehaltenen, refüsset ten Flügel des angreisenden Heures zu Gesicht bekommt. Die Schlacht wird auf dem angreisenden Flügel bereits gewonnen sein, ehe der Feind irgend eine durchgreisende Aenderung seiner Stellung vornehmen konnte. Run schreitet dieser stegreiche angreisende Flügel beständig nach der Linie vor, welche ihm die Front des Feindes anzeigt und nimmt sede neme Abeilung, auf welche er stößt, in die Flanke, während num auch der dieseher zurückgehaltene andere Flügel in die Rähe gekommen ist und den noch stehenden Theil der seinblichen Linie in Front angreift.

Dieg ift bas Prinzip ber ichiefen Schlachtorbnung, welche bei Friedrich jum Spftem geworben war. Seben wir uns noch bie Mittel an, burch welche er fie jum fiegreichen Spftem machte und fich gegen bas Diflingen ju schüten suchte, so wie gegen bie Folgen bes Diflingens.

Die Entwicklung in die Schlachtordnung erfolgte auf eine folche Entefernung vom Feinde, daß er fie nicht leicht Aberfehen konnte; um ihn noch mehr daran zu verhindern, schob Friedrich Abtheilungen seiner voctrefflichen keden Reiterei, seiner Husaren, gegen die ganze Front des Feindes vor und ließ gleich im Anfange einige schwere Batterieen gerade auf benjenigen Punkten auffahren, wo er nicht die Absicht hatte, etwas Entscheidendes vorzunehmen, um von dem entscheidenden Pankte die Ausmertssamkeit abzulenken.

Die gemeffene Entfernung, in der man sich entwidelte, an und far sich war noch nicht genügend, die Entwidlung mußte anch schuell vor sich gehen und nach der Entwidlung mußte der Angriff schuell erfolgen, damit der Feind nicht Beit behielt, sich zu befinnen.

Die Schnelligleit ber Entwidlung suchte Friedrich baburch zu erzielen, daß er für seine Anmärsche zur Schlacht sich eines möglichst einsfachen, unveränderlichen Schemas bediente. Er marschirte entweder treffenweise ober flügelweise ab. Im erstern Falle bildete die Armee zwei Marscholonnen, im letzern vier. Ward treffenweise rechts abmarschirt, so bildete in der Rolonne des ersten Treffens die Reiterei des rechten Flügels die Spigels die Spigels, dann die Reiterei des linken Flügels; ebenso war die Ordnung in der Rolonne des zweiten Treffens; beide

Animen blieben auf bem Marfche einander fo nahe als möglich, fie som auf zwei nächft benachbarten, einander ungefähr parallelen Straffen nehr und in der Rabe bes Schlachtfelbes quer übers Feld auf schnell bepichneten Rolonnenwegen. Bard treffenweife lints abmarfchirt, so but in jeder Rolonne die Ravallerie des linten Flügels die Spipe und die Falgesebung war überhaupt die umgekehrte der vorher angegebenen.

Band flagelweise abmarschirt, so bildete die Ravallerie des rechtem Magels die rechte Rolonne, voran die des ersten, dann die des paien Treffens, die zweite Rolonne nach links hin bildete ebenso die Infanterie des rechten Flagels, voran die des ersten, dann die des zweiten Infens, die dritte Rolonne die Infanterie des linken Flagels, die dierte des linken Flagels. Ward rechts abmarschirt, so war der rechte Flagel jedes Treffens jeder Rolanne der nach links abmarschirt, ebenso der linke Flagel.

Das ber Angriff ber Entwidlung auf bem Rufte folgen tonnte, was bedurch ernielt, baf bie Frontlinie in bemfelben Angenblid ober boch fut in bemfetben Angenblid vermöge ber reglementarifchen Manboer bermacht werben tounte. Denten wir und in Fig. 1 die feindliche Linie ab, walte von ber im Marich befindlichen Armee cd, die wir uns ber Ginfedficit halber hier in einer Rolonne und in einem Treffen vorftellen, minde ber fdiefen Schlachtorbnung angegriffen werben foll. Die Rolonne ad foll fic ju bem Enbe auf ber Linie fo entwideln und mit ihrem ruden Siagel f ben linten feinblichen b attafiren. Die Rolonne od mufe m bem Enbe redts abmarfchirt fein, ebenfo wie fie linte abmarfchirt waffte, wenn fie mit ihrem linten Alugel ben feinblichen rechten a marrifen follte. Die Rolonne od ift in Bagen ober Belotons und geblut Bat ifr erfter Bug ben Buntt g außerhalb bes Gefichtstreifes bes Brindes erreicht, auf welchem bie Entwidlung beginnen foll, fo fcwentt ber erfte 3ng rechts und geht bann auf ber Frontlinie gt fort, alle telgenben Bage machen et, in g angefommen, ebenfo. Rach einiger Reit was bie Rolonne bi gang in berfelben form im Darfc fein, wie es vorter ad war und fie bat jest nur mit Angen ober Belotons gleichzeitig lute au fowenten, um bie Golachtorbung berguftellen, worauf fofort Engriff gefdritten werben tann, mabrend ber Angriffeftagel jest Min im Angeficht bes feinbes ift, ber ju verfagenbe aber, in unferm Rell ber finte, wehrfcheinlich noch nicht. Dieft unr beifvielsweife, bie Anvendeng auf underer Treffen, fo wie auf ben flügelweisen Abmarich ift leicht.

Die Mumenbung einfacher und ftereotyper Formen fitt bie Entwicklung wie fic ben Anmarfc ift für Friedrichs Taltit gang charatteriftifch. Ranfteleien tommen erft nach bem fiebenjährigen Rriege vor, als ber große Ronig bes Rampfes mube war und bei ben Botsbamer Mandvern ben fremben Mächten bie Angen so verblenden und ben Ropf so dumm machen wollte, daß es ihnen auch nicht einfiele, mit ihm andubinden.

Run wurde weiter verlangt, daß die Linie, sowie fie einmal gegen ben Feind hin Front gemacht hatte, et, und gegen ihn in Bewegung geseht war, unweig erlich in diefer Bewegung verharre, ohne dabei ihr Fener zu opfern. Es tam dabei alles auf den Angriffsflagel an, welcher der Gefahr am nächsten war und folglich, tüchtig empfangen, am leichteften abgeschrecht werden tonnte.

An der Spite seines Angriffestügels hatte nun Friedrich flets einen betrachtlichen Theil seiner vortrefflichen Reiterei, nach dem Zentrum ber Linie hin folgte bann die Infanterie des Angriffestügels.

Benn die Linie avancirte und etwa die feindliche Ravallerie des anzugreisenden Flügels vorbrechen wollte, so ging ihr die preußische Ravallerie, welche den Befehl hatte, sich nie angreisen zu lassen, sofort entgegen. Und was hätte ihr widerstehen können? Sie war der Regel nach in drei Treffen formirt, im ersten standen Anirassere in voller zusammenhängender Linie, im zweiten, welches gemeinhin mit dem dritten zusammen nur so start war als das erste allein, Oragoner; zwischen den Estadrons des zweiten Treffens waren also größere Intervallen. Das dritte Treffen bestand aus Hnsaren hinter den Flanten, namentlich hinter der freien Flande bes zweiten; der Regel nach nicht in entwidelter Linie, sondern in Estadronstolonnen.

Gemeinhin gelang es bem ersten Treffen, ben Anirassieren, im ersten Anlauf sogleich bas erste seinbliche Treffen zu wersen; in bemselben Augenblid brachen die Husaren vor und warfen sich dem zweiten Reitertreffen des Feindes in die Flante, um jede Unterstützung des ersten zu verhindern. Waren beide Treffen des feindlichen Reiterslügels geworfen, so gingen die preußischen Anirassiere und zum Theil die Husaren zur Bersolgung derselben über, die preußischen Dragoner aber schwenkten gegen die jeht entblößte Flante der seindlichen Infanterie und deren Rüchen ein, während dieselbe zugleich in der Front und, so weit die Umstände dieß zuließen, gleichfalls in der Flante von der preußischen Infanterie des Angriffsslügels attalirt ward. In seiner Reiterei hatte Friedrich eine bewegliche Aulehnung, welche ihm jede Terrainanlehnung zu verschmähen erlaubte. Er brauchte keine Positionen zu such such

Bas die Infanterie betrifft, fo murbe nichts verfaumt, um ibr bei

inter Gelegenheit ju wieberholen, bag Alles barauf antomme, in ber ihr minifenen Richtung und fo rafd als möglich Terrain ju gewinaes, bes Reind aus ber von ibm befesten Bofition ju verbrangen und beberd feine Sollachtorbnung ju ftoren. Birtte bas Rener nicht fon ell sene fo follte mit bem Babonnet angegriffen werben. Dan nahm an, bei menn jebes Beloton bon zweihunbert Coritten ab feche Dal gefeuert bete, und man babei bem Reinbe auf etwa funfgig Edritt nabe getomme fei, wenn ber Reind bann noch Ranbe, ber Ginbruch mit bem Babonm erfolgen muffe. Dabei, warb ben prengifchen Golbaten gefagt, mußten be burch ihre Rorperfraft und Difgiplin ftete bie Sieger bleiben. Damit miden bem Ginftellen bes Reners und bem Angriff mit bem Baponnet ben Beinde ganftige Baufe entftebe, batte Leopold von Deffau icon 1732 ben Arm bes Bayonnets verlangert, fo bag man es nicht mehr dudmen mußte, um an fenern, vielmehr immer und aberall bas Sement anfaepflangt behalten tonnte. Es war inbeffen Friebrich febr beren je thun, baf fein Rufpolt bei bem brusten Borgeben teine abfreduden Erfahrungen mache. Dieß ju verhindern, biente ihm theils bie wedernitenbe Birfung ber ichweren Batterieen, Die er namentlich auf ben Manten vereinigte, theils ein anberes Mittel, bas ber Avantgarben.

Eine folde Avantgarde ward gewöhnlich aus acht bis zehn Ermedierbataillouen mit einer schweren Batterie gebildet, fie schritt bem Lagriffeslugel ber Treffeninfanterie voraus, so daß dieser eigentlich aus den Treffen bestand. Sie eröffnete in der Regel den Rampf, noch de die Reiterei eingriff. Aus Elitesoldaten bestehend, kannte sie kein hindung, befolgte buchstablich, wie blutig auch ihre Berluste waren, die Inkrestionen des Konigs, stärzte sich mit dem Sabel in der Faust auf friedliche Batteriern, welche dem Gelingen des Angriffs gefährlich ersthemen, und gab der ihr folgenden Infanterie das ruhmvollste Beispiel, wen fie zugleich die größten hindernisse, welche weniger tilchtige Solden haten flugig machen konnen, aus dem Bege raumte.

Ueber den versagten Flügel haben wir wenig hinguzufügen; wah, web der Angriffestagel nm die Entscheidung tampfte, hatte ber versagte wielendere die Anfgabe, Front - oder Bostionsveranderungen des Fein, d., welche den Schlachtplan des Königs fibren konnten, zu verhindern. Sent fich der Feind in Bewegung, sei es, um eine mit den Preußen wullete Front herzustellen, sei es, um in eine rüdwärtige Position sich welche Freußen gei es gar, um seinerseits den versagten Flügel der Preußen zu Aberstägeln, so war die preußische Reitere i des verlagten Flügel ber Bressen zu Aberstägeln, num ein solches Beginnen zu hinter- anden Gelehendung, die Aust.

treiben und aus ber Bewegung bes Feindes, welche mehr ober minder beffen Rampffertigfeit beeintrachtigte, ihren Bortheil zu ziehen. Gie erimnerte fich augenblidlich, baß fie ben Befehl hatte, immer ber augreifende Theil zu fein und fich nie angreifen zu laffen.

Friedrich, ohne ben mechanischen Rusammenbang ber Schlachtorbunne aufzugeben, wie ibn bie gebrauchliche Taftit überlieferte, wufte ibn bod für den Angriff gurecht gu machen, und gwar obne bie Gpbare ber Mittel ber überlieferten Tattif ju überichreiten. Als wefentlichftes Moment erfceint une babei immer, wie tief wir auf bas Gingelne eingehen mogen, die Schnelligfeit und Entichiedenbeit bes Augreifens und bag Friedrich, tropbem er in bem Beere, fobalb er es auf bem Rampfplas batte, nichte Anberes mehr fab ale eine Mafchine, boch thate facilid biefer Dafdine einen Beift einzuhauchen mußte und bas auch mit geiftigen Mitteln. Die gange Schlachtentattil Friedrichs ift burd bie Ratur ber Mittel und bee Blane auf bas Belingen, auf ben Sien berechnet. Gie verfpricht ibn, aber menn er ausbleibt, fo fehlt es ibr faft an Allem, nm bie bofen Rolgen ber Rieberlage abanwenben; wir werben bas fpaterbin noch bentlicher ertennen, es ift faft tein anberer Radang als eine nuordentliche Alucht bentbar. Ariebrich fab bas auch ein und fucte ein Begenmittel. Er fand es in bem Refervetorps, welches in ber Regel aus wenigen Batgillonen Infanterie und einer verhaltnigmaftig farten Reiterei beftanb. Das Referpeforps warb hinter ber Mitte ber Schlact ordnung aufammenbehalten. Die Infanterie marb benutt, um im Rall ber Rieberlage Defileen auf ber Rudgugelinie ju befegen, bier Die flach. tigen Truppen aufgunehmen und ihnen bie Möglichfeit jum Sammeln ju geben. Benn wir faben, bag bei ber Aufftellung ber Infanterie in amei ununterbrochenen Treffen bie Aufstellung von Reiterei binter ber Mitte bes Sugvoltes wenig nuben tonnte, infofern man offenfive Bwede bamit verlnupfte, fo verhalt fich bie Sache boch anders, fobald man mit einer berartigen Aufftellung nur beabsichtigt, ben siegreichen geinb im Rachbrangen und ber Berfolgung aufzuhalten. Und bieg war vorzuge. weise bie Bestimmung ber Reiterreferve bei Friedrich; war er fiegreich, fo batte er in biefer geschonten Ravallerie ein brauchbares Bertzeug ju fraftiger Berfolgung.

#### Die Operationen.

Der Beift bes achtzehnten Jahrhunderts mußte auf bie Berpfles gungeweife ber heere einen entscheibenben Ginfluß üben; wenn bie Boller nicht folibarifch für bie Thaten ber Buiften haften foliten, fo buften bie houre auf ihren Felbzügen nicht von bem Gnte bes Bolles ichm, dieß mußte — wenigstens so weit es anging — erst zum Etaatbeigenthum gemacht ober erklärt werden, ehe es in ben Andrauch der Heere übergehen konnte, — und wenn der Fürst seine Land als eme große Domane ansah, deren Bohlstand in seinem eigenen Intuite geschant werden mußte, so durfte er nicht bulden, daß ohne eine sedanugsmäßige Intheilung, die genau kontrolirt werden konnte, die Impun sich die Broduste des Landes für ihren Berbrauch aneigneten. In ist der wahre Gesichtspunkt, aus welchem man die Regel der Maspunerpflagung, deren Einfährung und ihr Bestehen während eines großen Innes des achtzehnten Jahrhunderts ansehen muß. Als einen Beweis und ein Rennzeichen der sogenannten humanen Kriegführung hat sie nacht der Auftärung kurz vor und im Ansange der französischen Anderson, welche start mit sentimentalen Humanitätsphrasen koletitrte, austigen wollen.

En Boer, welches einen Darich gegen ben Feind unternehmen wollte, wat auf einem Staatsmagagin auf etwa neun Tage mit Brob verfeben, ben bam fur brei Tage bie Mannfchaften felber trugen, wahrenb ben M bir Druviantwagen ber Regimenter mitführten, beren jebe Rompagnie som hatte. Bar bie Armee nenn Tage unterwegs, fo ging ihr bas Brob ant, babfelbe mußte bon bem Magagir ber erneut werben, fei es, bag d finig von berther nachgefahren warb, fei es, bag unr bas Dehl aus Bagegin tam und awifchen biefem und ber Armee eine naber an ber lentern gelegene Baderei etablirt marb, welche bas Debl in Brob vernendete. Die Sache tommt auf eine beraus. Es war ftets eine große Brade von Bagen erforderlich, um bas Brob jur Armee ju beforbern, wer bie Armee ohne Rudfict fic immer weiter vom Magagine cufmite, fo mußten taglich Transporte von bem lettern abgeben, und ba be Bacen, welche beute bei ber Armee aufamen, um fo fpater nach bem Magazin mendetebren und wieber bon bemfelben neu belaben abgeben bruten, je weiter bie Armee fich entfernte, fo batte bie Babl ber Rad. inwagen fid von Tage an Tage vergrößern muffen; fie hatten fo au be Strafe bom Magazin jum Beere in einer unnnterbrochenen Diene bebeden muffen. Das fant aber natürlich feine Grengen; man ben niemals aber eine ungemeffene Rabl von Bagen und Bugthieren bebenten ; die letteren mußten an ber Marfchftrafte felbft verpflegt werse ober ihre Fourage mitfahren; im lettern Rall hatten fie bei weiten Begen ger Armee endlich fo viel ju foleppen gehabt, nur far ihre eigene Erafferna, bag fur bas Brob, welches fie ber Armee guführen follten, gar tein Raum mehr blieb. Enblich, je langer bie Linie zwischen ber Armee und bem Magazin, besto leichter tonnte sich ber Feind zwischen beibe mit Detaschements werfen und ganze Zusuhrtolonnen, wenn sie auch estortirt wurden, wegführen ober wenigstens ihre hintunft zur Armee hindern und so diefer die Rahrung abschneiben.

Daraus folgt, daß die vorrudende Armee von ihrem Magagine abhängig blieb und fich nicht weit von demfelben entfernen durfte. Man rechnete funf bis feche Marfche. Obgleich das heer auf nenn Tage Brod bei fich hatte, so war doch dieß nicht mehr das Entscheidende; das Entscheidende war die Möglichkeit regelmäßigen Rachschubs mit den vorhandenen Mitteln.

Ram es baranf an, die Strafe bom Magazin jum heere gegen feinbliche Einwirfungen ju fichern, so tam es minbeftens eben fo febre barauf an, das Magazin felbft ficher zu ftellen. Man legte baber bie Magazine in befestigte Orte ober in Festungen.

Bollte nun die Armee auf ihrer Linie weiter als fünf Mariche bon ihrem ersten Magagin vorruden, so blieb nichts Anderes übrig, als ein neues Magagin anzulegen. Die herstellung eines solchen, die Beitreibung der Lebensbedürsniffe, welche es aufnehmen sollte, durch Rauf oder Anssichreibung von Kontributionen oder durch Nachsuhr aus zurückgelezenen Magaginen war eine zeitraubenbe Arbeit im fremden Lande, sie machte eine Pause nothig und bilbete stebs einen Abschuitt in den Angriffsoperationen. Der Feind gewann mindestens Beit, tonnte aber vielleicht selbst auf andere Beise sich den eingetretenen Stillstand zu Rute machen.

Je weniger bas Land birekt angegriffen werben sollte, besto mehr wuchsen die Schwierizseiten; dieß trat namentlich dann ein, wenn man nicht bloß bas Brob für die Mannschaften, sondern selbst den hafer für die Pferde, deren wegen der starten Reiterei bei allen heeren eine große Menge vorhanden war, aus Magazinen nachführen wollte. Anch dieß wurde versucht, glüdte aber immer nur theilweise und nur dann, wenn man den Wassertrausport zu hülfe nehmen konnte. Für Friedrichs Angriffsoperationen zegen Sachsen und Bohmen wurden so die Elbe und die Ober zwei Lebensadern.

Bei weitem gunftiger gestalteten sich bie Berhaltniffe fur Operationen im eigenen Lande, wenn basselbe mit einem Rege von Festungen übersponnen war, in welchen vorforglicher Weise Dagagine, bie zur Ernahrung von Armeen auf ein bis zwei Bochen hinreichten, angelegt waren. Auch bie regelmäßige Berpflegung ber Pferbe machte sich hier leichter, wenn bie Lieferungspflichten ber Bevölterung gehörig gesehlich festgestellt waren.

End bem Allem folgt junachft, bag ber Angriff im achtzehuten Jakdenbert und fo lange biefes Berpflegungefpftem nicht umgeftofen web, eine in Beit und Raum febr beschrantte Birtungesphäre batte; man ward bei feiner Durchführung nicht blof periobenweise aufgehalten, bes Be: pflegungefuftem fur bie Fortfebung ber Operationen neu gu acconificen; man burfte auch an ber Berbinbungelinie, auf welcher man werbette , teine feindliche Reftung liegen laffen, ohne Befahr ju laufen, ben beren Befatung, wie fowach fie immer fei, bie bem Beere bestimmun Rafatren abidneibe und auffange ober am Beitergeben binbere. Dan mie bie in ber Rabe ber Bewegnngelinie porhanbenen Reftungen erft wertemen und, wenn bieg auf andere Beife nicht ging, fie belagern; we febr geitraubende Arbeit. Dagu lodte nun aber auch ber Umftanb, bei wenn es gelang, eine folche Reftung einzunehmen, man in berfelben m memes Dagagin gefichert angulegen vermochte. Dieg gab ben fe. tangen eine ungemeine Bebeutung, bon ber wir bier aber einftweilen mat miter handeln wollen, ba wir fpaterbin eine paffenbe Belegenheit beben, bezauf gurudgutommen.

Sie ans bem Berpflegungsspiftem, so folgte übrigens die Schwäche ber ber enge Birkungssphäre bes Angriffs aus bem ganzen politischen Suften bes achtzehnten Jahrhunderts. Die nothwendige Rudficht auf die Schanung der Kräfte bes eigenen Landes und seiner Bevöllerung verbot den so wohl sehr weit gehende politische Ziele als das gesellschaftliche Berhättnif, in welchem die Monarchen Europa's sich zu einander allen dem Bollern gegenüber betrachteten. Jene verlangte Zurüchaltung und Bernhaung, dieses, nach welchem sämmtliche Monarchen als eine Familie unt gleichen allgemeinen Interessen bezeichnet werden tonnten, sprach gegen un Bocschreiten dis zum Aeusersten. Man konnte den Bruder zwieden, aber man sehlng ihn nicht vollends tobt.

Benn dos Berpflegungsfystem im Großen Beschränkungen auferlegte, to bot es nun aber far die Entfernungen, auf welche hin, von ben Masaumen ab gerechnet, es das Borgeben oder die Bewegung Aberhaupt plantet, manche Bortheile dar, die ein anderes, im Gangen freieres Tolten nicht gewähren tann.

Ber Diefe Entfernung und die ihr entsprechende Beit hatte die Armer Mace bei fich, fie tounte in der Sand des Feldheren von diesem genemengehalten werden, fie brauchte fich nicht zu zertheilen, um ihre rechmendigften Bedürfniffe beizutreiben, fie war alfo immer fchlagfertig.

Ihre Mariche außer bem Gefichtstreife und ber Birlangsfphare bes dinbes vollfahrte fie in einer ober in mehreren Rolonnen, je nach ber

Bahl von einander nahen, mit einander ungefähr parallelen Strafen, welche fich vorfanden, möglichft in benfelben Ordnungen, welche für ben Anmarfch dur Schlacht gebranchlich waren.

Am Enbe ihres Tagemarfches rudte fie in basfelbe Lager aufammen; fie lagerte in bemfelben fo weit irgend thunlich nach ben Grundjugen für die Schlachtordnung. Der Feldherr vermochte auch hier perfonlich ben ganzen Gang bes Dienftes zu überwachen. Die heere lagerten
unter Belten, fie bauten fich für jebe Racht ihre eigene Stadt auf.

Die Mitfahrung biefer Zelte, die Mitfahrung bes Proviantes auf eine längere Zeit von Tagen, die Freigebigkeit, mit welcher man jedem Offizier, auch der Infanterie, die zum jüngften Lieutenant herad, nicht bloß ein Pferd zur Fortschaffung seines Gepäces, sondern auch ein Reitspferd zugestand, bessen er fich bedienen durfte, die zum Gesecht abmarschirt wurde und er in sein Beloton eintreten mußte, — Alles dies vermehrte den Troß außerordentlich, aber diese Uebelstände wurden bei der verhältnismäßigen Rleinheit der Armeen minder fühlbar, namentlich so lange sie allen Heeren gemein waren und verhinderten bei einem geordneten Dienstgange, wie z. B. bei den Breußen, keineswegs die Ausfährung schneller und entscheidender Märsche.

Die Macht ber allgemeinen Berhaltniffe bes achtzehnten Jahrhunberts beherrichte alle Relbherren biefer Beit und auch ber größte von ihnen tonnte fich ihr nicht entziehen. Am größten wer Friedrich in ber Bertheibigung, im Rriege im eigenen Lanbe. Bon allen Geiten febten fich ju wieberholten Dalen machtige Beere feiner Feinbe gegen ibn in Bewegung, die entweder einem gemeinfamen Bentrum, ber Ditte ber preufifden Staaten, guftrebten ober fich junachft gu bereinigen fuchten, um ibm bann mit aberlegeuen Rraften bie Schlacht ju bieten. Friebrichs Rrafte maren niemals ausreichenb, um jebem biefer Beere eine einiger. magen gleiche Dacht entgegen ju ftellen. Bollte er bie Ausficht auf ben Sieg behalten, fo mußte er eines biefer Beere nach bem anbern angreifen, mabrend er in biefer Beit ben abrigen entweber Theile feiner Lanber gang Breis gab ober jene boch nur burch verhaltnigmagig fowache ihnen entgegengeftellte Rorpe befcaftigen lieg. Dit feiner verfügbaren Sauptmindt marf er fich nun burch einige fonelle Dariche auf Diejenige ber feinblichen Armeen, welche er fich jum nachften Gegenftand anderfeben batte, fei es auf Diejenige, welche ibm raumlich am nachften ftanb, fei es auf bie für ben Augenblid gefahrlichfte.

Die Form feiner Schlachten war, wie wir faben, die fchiefe Ordnung, ber Angriff auf eine Flante bes Feindes; er mablte ber Regel nach Magriffspuntte biejenige Flante des Feindes, welche der Rüdzugsimme desfelden zunächst lag. Es ergibt sich, daß er zu dem Ende seine
ergene Andungslinie fast immer aufgeben mußte, er mußte sich ja
zwischen den Feind und dessen natürlichste Rüdzugspuntte stellen. Siegte
er, so ward hiedurch der Feind von seinen Halfsquellen abgedrängt, seine
Ancherlage ward eine möglichst vollkändige; siegte aber der Feind, so
tam Friedrich in dieselde able Lage, was um so beachtenswerther ist, da
den der Taltis der Heere des achtzehnten Jahrhunderts geordnete Rüdzüge
bei einigermaßen trästigem Nachdrängen der seindlichen Reiterei kaum
möglich waren. Friedrichs Schlachten waren daher immer Wagnisse; was
tum fall der Riederlage zu Hälfe kam, das war die Unbehülslichsteit
teiner Feinde, die Disziplin und im Ganzen die Anhänglichkeit seiner
Truppen, weiche sich selbst nach der größten Riederlage auf dem bezeichneten Sammelplatze wieder einfanden.

Sotte Friedrich geflegt, fo tounte er nie ben errungenen Sieg energich verfolgen, weil er Reis in ber Rothwendigleit war, fich fofort burch aus Marfche auf einen andern, unterbeffen weiter vorgernichten Gegner ju verfen.

Bar er geschlagen worben, so verlegte er in der Regel das Rriegs. Anner, wendete fich auch in diesem Falle von dem flegreichen Feinde ab gagen einen andern. Er konnte dieß mit einiger Sicherheit wagen, weil inde dort, wa die Prengen geschlagen wurden, der Feind seinen Sieg so thener erkaufen mußte, daß er für einige Beit von allen entscheiden. den Unternehmungen abgeschrecht ward.

Ronnte Friedrich die Bereinigung zweier feindlichen heere gar nicht verhindern und hatten dieselben baburch eine solche Ueberzahl erreicht, daß bas Bagnig einer Schlacht absolut unrathsam wurde, so blieb ihm immer noch ein Mittel. Er tonnte dann eine nach damaligen herrschenden Bezeissen nuang reisbare Stellung einnehmen, welche er wahrscheinlich m der Stelle seiner Gegner nicht respektirt haben würde, welche biese aber aberdings respektirten, und konnte in ihr die Trennung seiner Gegner abwarten. Daß diese in nicht allzu langer Zeit eintreten werde, darauf war flets mit ziemlicher Bahrscheinlichkeit zu rechnen; abgesehen von den verschnebenen Interessen der verbündeten seinklichen Mächte, abgesehen von den Rangstreitigkeiten ihrer Generale, mußte auch saft immer das eine der benden heere, um die Bereinigung mit dem andern zu Stande zu bringen, seinen bequemfte Magazinlinie ausgeben oder dan seinem lehten Ragazin ab einen so weiten Marsch ausstähren, daß es aus jemem keinen Rachland wehr beziehen konnte. Es hätten also die bei den vereinigten heere

nur aus ben Mitteln bes einen von ihnen, welches fich feinen Magazinen nahe befand, unterhalten werben muffen. Auf solche Ausnahmsfälle, auf eine folche Bermehrung bes Berbrauchs waren aber die Magazine ber einen Armee und ihre Transportmittel niemals berechnet und es ware auch mit den größten Schwierigkeiten verbunden gewesen, sich barauf einrichten zu wollen. Rach wenigen Tagen also mußten die bereinigten Heere sich wieder trennen, wenn fle nicht verhungern wollten.

Die wenig tultivirten Strafen wurden beim Gintritte ber ichlechten Bitterung im Spatherbft und Binter namentlich für Auhrwerte vollig unbrauchbar. Alle Mariche wurden mubfam und faft unmoglich, Die Berpflegnng vollende batte bei bem angenommenen Spftem gang ine Stoden tommen muffen. Dieg und bie burftige Befleibung ber Golbaten lief von Binterfelbangen einen großen Berluft an Dannichaften befürchten, ber nicht leicht zu erfeten war. hiezu tam noch ber Umftanb, bag nach ben politifchen Berhaltniffen bon ben friegführenben Barteien unr makige, beforantte Amede verfolgt murben und biefelben fich nicht jum Meufterften trieben. Alles bieg wirfte barauf bin, bag Binterfeldguge im achtgebuten Babrbunbert nur eine Ausnahme bon ber Regel maren. Benn ber Price mit bem Spatherbft nicht burch einen Baffenftillftanb ober Rrieben beenbet ward und bie Parteien fich gegenfeitig im Auge behalten, augleich fich por bem Berluft an bereits befettem Canbe fougen wollten, fo begogen fie einander gegenüber Binterquartiere in Stabten und Dorfern und bedten biefelben burch ausgebehnte Borpoftentetten ober Rorbons.

# Berhältniß des Feldherrn.

Für die formelle Stellung des Feldherrn zu seinem heere mit Bezug auf die Auordnung der Unternehmungen ift es besonders charafteristisch, daß er das heer im gewöhnlichen Gang der Dinge beständig unter
seinen Angen und beisammen hatte. Ertheilte Besehle gelangten auf die
einsachste Beise und mit Schnelligkeit an diesenigen, welche sie aussuhren
sollten; der Feldherr konnte sich stets personlich überzeugen, ob die vorbereitenden Anordnungen zu beabsichtigten Unternehmungen rechtzeitig und
zwedmäßig getroffen waren, er konnte die Unterbefehlshaber personlich zusammenrusen und mündlich instruiren; er sonnte mit den verschiedenen Truppentheilen in nähere Berührung treten, den Geist der Truppen auregen, ober ihre Stimmung in jedem Momente mit ziemlicher Sicherheit kennen sernen. Bon der geistigen Anregung ward nun allerdings
nur sehr spärlich, nur von einzelnen besonders begabten Feldherrn Gebrauch gemacht; meistentheils schuitt der schroffe Ständeunterschied, weicher

·

.

den Buheren vom Soldaten trennte, und die Begriffe von ihm, welche ent toden Seiten herrschten, jede Art von Berührung ab, welche gestattet, pill anguregen und die Auregung aufzunehmen.

Benn ber Felberr jur Angriffsichlacht schritt, wenn er mit einer Brantgarbe seiner hamptmacht voranseilte, um die feindliche Stellung zu reingnofziern, so vermochte eine solche Relognoszirung wirkliche Resultate zu geben. Die Anstellung in zusammenhängenden Treffen und in entwacken Linien verbot Schlachtselber mit einem auffällig bedeckten Terrain zu nahlen. Ans den Linien der Zelte, wenn der Feind sich noch im Lager biend, war mit einiger Sicherheit darauf zu schließen, wo er bor demitden sich ausstellen werde, welche Stärte er habe, wie weit er sich ausstehn, wo er seine Flägel ausehnen werde.

Rach diefer Erkentuis ließen fich mit großer Bestimmtheit die Besiche far den Anmarsch geben oder, so weit fie schon gegeben und noch pa laben waren, abandern, es ließ sich die Entwicklungslinie für das benr bezichnen und die Anmarschrichtung der einzelnen Rolonnen, namentsch wenn die schlechtorbnung als das gultige System und die Marschermationen der Preußen voransgesest werden.

Der medanifde Bufammenhang, in welchem bie Schlachtorbnung gebet werb, wenn er auf ber einen Seite bie Rreiheit bes Sanbelns für bie capinen Abtheilungen und die einzelnen Unterbefehlehaber ftorte und fomit Bament ber Braft, Die Gelbftbatigfeit, binmegnabm, mar boch einem seben Romente berfelben, namlich ber Ginbeit, forberlich. Gine Schlacht bes adezehnten Jahrhunderte tounte - man barf fich fo ausbruden - auf bet Armmande bes Relbherrn geschlagen werben. Die Disposition jum Aufmuid meb ber Befehl bes Felbherrn, bas Borraden ju beginnen, waren Alles, war bie Rugel ans bem Lauf, ihre Richtung war ihr augewiefen. Bei ber Befdelantung ber felbfiftanbigen Ditwirtung ber Unterbefehlehaber mußte volleicht bieweilen mender Bortheil aufgegeben werben, welcher batte mitgrounen werben tonnen, ware fie vorhanden gewefen, es warb aber auch was mander Radtheil vermieben, welcher burch unfluges, unbefohlenes Engenfen veranlagt werben fonnte, und bie Unterbefehlehaber, bemen bas Chaft ebgenommen war, ju beobachten, felbft ju folliegen und ju tombinim. hanten ihre Aufmertfamteit befto fharfer und ungetheilter bem Betothe gemeenden, ihre Truppen: Divifionen, Brigaben, auf bas angewiefene 3nd biemleiten. Bir baben übrigens gefeben, bag bie Schlachtorbnung bet achtechnien Jahrhunderte es einem großen Relbherrn nicht abfolut unwechte, ber Gelbfitbatigfeit feiner Benerale einen Spielraum gn femm. Briebriche Meiterei zeigt bieg glangenb und bentlich genug.

# Allgemeine Annahme ber prengifden Zaftif. Oppofition gegen fie und Rritit berfelben.

Obgleich die Tattit ber Preugen im Grunde genommen während ber schlesischen Rriege dieselbe war, wie die aller andern europäischen Heere dieser Zeit und Friedrich offenbar seine Erfolge nur dem Scharfblide verdankte, mit welchem er die Ratur der gegebenen Mittel erkante und sie ihrer Natur nach und in Rechnung darauf, wie Andere sie gebrauchen würden, selbst anwendete, endlich dem Geist, welchen er in gegebenen Grenzen der leblosen Maschine einzuhauchen wußte; so sträudte sich doch die Eitelkeit der Menschen dagegen anzuerkennen, daß sie nur das Wertzeug nicht richtig gebraucht hatten, und sie wollten lieber als dem großen Geiste des Preußentdinigs seine Erfolge der Beschaffenheit seiner Mittel, seiner Taktik, zuschreiben. Konnten sie doch in diesem Falle glauben, daß sie eben so große Geister seien als ihr siegericher Gegner, daß es ihnen nur an dem rechten Wertzeuge zum Sieg gessehlt habe.

Friedrich ging auf diefen Gebanten ein; er wollte teine Rriege mehr führen, er wollte lieber ber Rriegelehrmeifter ber Andern fein. Bielleicht war anzunehmen, daß fie ihren Lehrmeifter in Rube laffen, ihn nicht zum Rampfe reigen murben.

Bom Buberteburger Frieden ab wurden bei ben Uebungen eine Menge tunftlicher Evolutionen gemacht, die in fammtlichen Rriegen und Schlachten Friedrichs niemals jum Borfchein getommen waren. Und die fe beschäftigten nun die militätische Belt Europa's, diese bewunderte sie nun bei den Herbstmandvern zu Botsdam, zu welchen Offiziere aller Länder und Bolter wie in eine große Kriegefchule zusammenströmten, um die selbst gesehene Beioheit nach haus zu tragen und bort auf schone tunstvolle Tafeln gemalt vorzuzeigen. Das rein Mechanische der preußischen Evolutionen, noch dazu derjenigen, welche jest erft ans Tagesticht tamen, sollte die wahre Ursache von Friedrichs Siegen sein.

Die f ahmte man nach und alle Aeugerlichkeiten ohne Rudficht auf Bwedmäßigkeit im Allgemeinen und Anwendbarkeit im besonderen Falle. Die preußische Eintheilung und Formation, das preußische Exergirregloment, die durftige und nichts weniger als zwedmäßige preußische Soldatem kleidung, ja der preußische Stod, letterer als Behitel der preußischen Rriegszucht betrachtet, wurden bewundert, dienten als Mufter, wurden weitläufig diebtutirt.

Defterreich hatte in ben folefifden Rriegen vortreffliche leichte

Ermpen in feinen Rroaten gehabt. Dbgleich biefelben in ben rangirten Ediaden wie gebraucht murben, hatten fie boch im Borpoftenbienft, im Bemen Rriege ben Preufen viel ju fchaffen gegeben, und Friedrich ber Orufe, Der aufer feinen mit Buchfen bewaffneten Rufiagern, beren bochber Ctanb auf fiebenhundert Dann tam, gar feine eigenen Truppen für ben leichten Dienft befaft, batte gur Bil'ung von fogenannten Rreibataillo. nen und Breibragonern feine Ruffucht genommen, Die allerbinge in rangirter Colodt auch nie gur Bermenbung tamen, beghalb febr bernach. taffige und abrigens genau auf bem Rufe ber Linientruppen formirt und megebildet wurden. Den einzig mahren Erfat für andere leichte Truppen geben bei ben Breugen bie Sufaren. Felbmarfcall Lascy, 1725 in-Duffend und ale ruffifder Unterthan geboren, aber im öfterreichifchen Dente anfgewachfen und jum Manne berangereift, 1765 jum Beneral. mietter ber öfterreichifden Armee ernannt, begann bier eine Rabitalreferm, wefentlich nach preugischem Dufter, welche er fo weit trieb, bag er and bie Rroaten gang auf bem Stufe ber Linieninfanterie organifirte and huen bamit alle ihre Gigenthamlichfeiten nahm.

Die Anffen ahmten seit Beters bes Dritten Thronbesteigung, 1762, bu Meußerlichteiten ber preußischen Tattil flavisch nach; in Frankreich weren alle jungeren Offiziere begeisterte Bewunderer berselben, und wie der Ingend oft in Frankreich mit Glad bas Wort führt, so auch hier, fer wußte selbst Ludwig den Fünfzehnten zu zwingen, daß er seine Jagd apferte, um dem Exerziren nach preußischem Muster zuzusehen. In der kimeratur ließ sie sich durch Guibert vertreten, der einzelne preußischen Grankrieben mit einem Ernste kritisirte, als wenn auf sie wirklich etwas augetommen ware.

Das es Friedrich bem Großen mit feinen Exerzirabungen vom Suberteburger Frieden ab nicht ernft war, bavon find wir überzeugt; aber bas tamifche Schidfal wollte, baß auch in Breußen eine große Mehrent Der Offiziere die Sache für Ernft nahm, ganzlich den Gedanken, der des Stelles des siebenjährigen Reieges gebracht hatte, vergaß und gleichstals alles Beil in dem Schematismus der Elementartaktik sah, welcher ich jest mit immer gedferer Rraft emporarbeitete und allen Geist übersweherte oder verdräugte. Der hauptsächlichste Repräsentant dieser mechanischen Richtung war Saldern, 1719 geboren, seit 1735 in preußischem war mach dem habertsburger Frieden zum Inspektor der magdesburgsichen Inspektion ernannt. Er reduzirte die ganze Kriegskunft auf kund und Binkelmaß, seine Exerzirvorschriften trieben auch das letzte Banken von Geift ans der herresmaschine, bereicherten aber die Taktik

mit einer Menge kunftlicher Figuren, welche wohl die Augen verblenden tonnten, wenn man sich einmal in den Kopf gesetht hatte, in ihnen allen triegerischen Ersolg sehen zu wollen. Da er vor den Augen König Friedrichs Gnade fand, so bekam er erklärlicher Beise einen ftarten Anhang von Bewunderern und Nacheiseren, und es bildete sich in Folge dessen eine sehr ausgebreitete Schule von Drillossizieren (okticiors Evolutionnairen, wie sie Dumouriez nennt), welche das heranreisen brauchbarer Generale oder gar tüchtiger Feldherren völlig unmöglich machte. Nur Benige hielten von dem herrschenden Schwi del sich frei und sest an der alten Einsachheit bes im Ariege Möglichen, welches dem Generale noch Zeit läßt, an andere Dinge als an das Schritt- und Winkelmaß zu de.:ten. Unter diesen werdient der spätere Feldmarschall Möllendorf Erwähnung, welcher, nachdem er ten Köniz auf seinen ersten Feldzügen als Bage begleitet hatte, 1742 mit siebzehn Jahren als Fähndrich in die Leibgarde eintrat, 1763 General und 1783 Gouverneur von Berlin wurde.

Die Uebertreibung ber Dinge mußte nothweubig ju einer Oppofition führen; aber es ift wohl zu beachten, baf auch bie Oppofition meift nur ber Form bie Form entgegenftellte und felten auf ben Sauptpunft eintrat : bag wenn bie Form nicht gleichgultig fei, über ihr boch feineswegs bie Art ber Anwendung vernachläffigt werben burfe. In Franfreich erhob -fich gegen Guibert und die preußische Schule eine Bartei, welche ber Linie. bem Element ber preugifden Taltit, Die Rolonne ober bie tiefe Stellung. - welche in Frankreich niemals vergeffen und namentlich bon Folard mit Barme vertheibigt und gewiffermagen ale Univerfalmittel bee Sieges angepriefen mar, ale Element einer nationalfrangofifchen Saftit ent-Cgegenftellte. In ber Litteratur vertrat biefe Rolonnenpartei DRenil Du--rand, fie ward begunftigt vom Bergog von Broglio; bag fie fich als national antanbigte, vermehrte einigermaßen ihren Anhang; fie brachte es auch babin, bag in einem Uebungelager bei Bauffienr 1778 Berfuche mit ber Rolonne und ber Linie angeftellt wurden. Rath lich founten biefe bei bem Bebantismus, welchem beibe Theile mit gleicher Starte hulbigten, und ba feiner von ihnen bie enticheibenben Momente jur Sprace brachte, um fo weniger ein Refultat haben, ale Rugelu bei ben angeftell. ten Manovern nicht mitrebeten. Die preugifche Zattit - Reprafentans tin jugleich ber gangen Rriegetunft, einziger Gegenftanb ber gelbberrnfunft - behauptete fiegreich ihren Blat.

Der nordame,ritanifche Freiheitetampf, in welchem bas Tirailleurspftem bas Saupt erhob, ward Beranlaffung, bag man auch in ben curopaischen heeren in jeber Infanterietonpagnie einige Leute mit

Bachen bewaffnete. Die Zahl berselben war aber sehr gering, außerbem bie Exerzirreglemente die alten. Die Büchsenschützen wurden nicht emmal im Sebrauch ihrer Baffe, viel weniger in tombinirten Evolutionen als Twoilleurs mit ihrem geschlossenen Bataillon unterrichtet. In Preußen trat diese Acuberung nach dem Tode Friedrichs des Großen und mit der Theodereigung Friedrich Bilhelms des Zweiten ein. Derselbe errichtete befandere Fasilierbataillone, welche gegenüber den Russeteirbataillonen eine leichte Infanterie vorstellen sollten. Beide unterschieden sich mehr die Farden der Uniformen, als durch innere Zusammensetzung, Bermendung und Uebung von einander. Der bedeutendste Unterschied war dieser, das in den Russetierbataillonen jede Kompagnie nur zehn, in den Institute dagegen zwanzig Büchsenschiften hatte.

Bichtiger als alle biefe Aenberungen, welche bas Befen ber Sache to wenig berührten, war die Kritit eines Mannes, ber die Schule bes kieses und des Arieges durchgemacht und mit scharfem Blide für die Bingel der Dinge von der Natur begabt, wie durch sein Temperament genigt war, diese Mängel aufznsuchen. Tiefer Mann war Loyd. Birmiffen uns mit ihm des weitern beschäftigen; es tam uns im Borigen wit mehr darauf an, die Berwendbarkeit des im achtzehnten Jahrhundert gegebenen Wertzenges des Feldherrn nachzuweisen, als die Mangelhaftigstat desselben. Loyd wird uns Beranlassung geben, auch diese zu erkennen, wie desselben erzählenden Ereignisse werden dann den Beweis führen, wir allerdings ein ganz anderes und überlegenes Wertzeng gegen das vorhandene ins Keld geführt werden konnte.

## Lloyd.

Playd war in Bales in England geboren, ber Sohn eines Landsplaceres; schon in früher Jugend beschäftigte er fich mit Borliebe mit ben machematischen und Rriegswiffenschaften. Einen Traftat über Fortifilation find man im Ansange bes achtzehnten Jahrhunderts fast jedem mathematischen Werte angehängt. Llohde Lebensverhältniffe waren nicht glänzend; als Inngling von sechgehn Jahren begleitete er ein paar vornehme junge herren als Gesellschafter auf den Routinent, 1745. Bei dieser Gelegusme sach er anch der Schlacht von Fontenan zu. Seine Reigung zum Sadarenleben wuchs von Tage zu Tage, sein Ehrgeiz spielte dabei eine nicht geringe Rolle. In England war ihm jedes Ansteigen in der militeischen Laufvahn versperrt, weil er nicht Edelmann und außerdem arm war, also die Raussumen, welche in England zu höherem Range bringun, nicht besas . Er ging nach Desterreich, wurde allmälig besannt und

erhielt furg bor bem Musbruch bes fiebenjährigen Rrieges, foon fecheundamangig Jahre alt und nachbem er viel über Rrieg und Rriegführung gebacht, ohne Golbat gewesen ju fein, feine erfte militarifde Anftellung als Abjutant bes Generale Lasco. Er rudte in Defterreich bis jum Dberftlieutenant hinauf; ba er fich aber nicht bamit befreunden tonnte, fich einer Menge von Leuten, benen er fich aberlegen fablte, bintenangefest ju feben, trat er mabrend bes fiebenjahrigen Rrieges in prenfis fchen Dienft über. Er batte bier eine beffere Anertennung feiner Rabig. feiten erwartet, fanb fich inbeffen ganglich in biefer Erwartung getaufcht. 1763 nahm und erhielt er feinen Abichieb und murbe jest au biplomatifden Diffionen gebraucht; fpaterbin 1774 trat er in ben ruffifden Dienft über, bier fcbien feiner bie volltommenfte Anerfennung ju barren. bie glanzenbften Ausfichten eröffneten fich ibm. Inbeffen ploplich erhielt er feinen Abichieb. Er reiste von neuem, ging in fein Baterland gurud und forieb bier feine Demoiren. Bie ein rother Raben gieht fich burch bes Mannes Leben, ob begrunbet ober nicht, ber Bormurf, als habe er mit ben Bebeimniffen, welche er in feinen Dienften bei ben verschiebenen Dachten tennen gelernt, biplomatifchen und militarifchen Banbel getrieben. . Seine Memoiren erfchienen nie, bas englifche Minifterium foll fie ibm für eine beträchtliche Summe abgelauft haben, um fie ju bernichten. Balb barauf ging er nach Solland, nicht gang freiwillig, wo er 1788 farb.

Unter feinen Schriften find befonders zu nennen die Gefchichte ber zwei erften Feldzüge bes fiebenjährigen Rrieges, welche man feit Bolybios die erfte pragmatifche Rriegegeschichte nennen tann und welche vom prengisfchen General Tempelhoff fortgefest ward, bann die "Abhandlung Aber bie allgemeinen Grundfäte ber Rriegstunft". Lettere, gegen das Ende feines Lebens abgefaßt, ift es, welche uns als Spftem ober Bersfuch eines solchen vorzugsweise intereffirt.

## Llopds Abhandlung über die allgemeinen Grundfate der Kriegefinnft.

# Einleitung.

Das Wert zerfällt in eine Cialeitung und fünf Abtheilungen, es ift mit einer Ginfachheit und Bragifion geschrieben, welche mit der Geschrobenheit der andern militär-litterarischen Leiftungen des achtzehnten Jahrhunberts angenehm kontrastirt. In der Einleitung wird die Aufgabe kurz hingestellt, der Rugen des Studiums der Ariegskunft entwickelt, zugleich aber
die Grenze dieses Rupens abgestedt: die Ausstellung von Regeln ift zu-

baffig, fie tonnen leiten, aber ihre Anwendung fällt jum großen Theil in bas Gebiet bes Genies. Bei ber Bilbung ber heere foll man nicht barauf nachgeben, blind nachzuäffen, sondern auf die besondern Berhältniffe eines jeden Staates und den Rationalcharakter gebuhrende Rüdficht nehmen; was in Brenfen dienlich ift, wird barum noch nicht in Frankreich, Lefterench oder England zwedmäßig sein.

Die Franzosen find munter und lebhaft, leichtsinnig, schnelle Eindeide aufgunehmen fähig, aber diese Eindrücke find nicht tief und bleibend, bem Ungeftum ihrer Angriffe, welche durch denselben gefährlich werden, inige die Ermattung auf dem Fuße. Wer gegen die Franzosen tämpst, der muß es sich zur Regel machen, sie in steter Bewegung zu erhalten, amentlich bei schlechtem Wetter, welches sie leicht herabstimmt, sie stete namerrifen, so daß er ihnen das Gefetz gibt und auf diese Weise von dur Eindendelähigkeit Ruben zieht, er muß sich nie augreisen laffen, nie der Ansen auftommen lassen, daß sie das Gefetz des Arieges verlebenden, weil dieß ühre leicht erregte Eitelkeit erhebt.

Du Tenppen ber oftlichen Machte, ber Ruffen und Defterreicher, im meniger geeignet, einen Eindrud rasch aufzunehmen; gelingt es aber, min solchen auf sie zu machen, so ift derselbe tief und nachhaltig, sie im solgem und gebuldig, mäßig; gute Goldaten in der hand tüchtiger finter, ohne diese nichts; den Anfen ift vor andern Nationen eine graße Reigung zu religibsem Fanatismus und Bergötterung ihrer Baren ngunthamlich, welche, den tächtigen Generalen benutt, ihnen eine entschwerz Ueberlegenheit geben kann.

Dos preußische herr hat wenig von einem nationalen Charafter, is bischt größtentheils aus Ausländern, welche nur eine ftrenge Kriegszucht jutammenhalten fann. Diese macht bas preußische heer zu einer wohle jutammenhalten, aber auch zusammengesehren Maschine, welche furchtbar ift, in lange sie von dem ihätigen und fraftigen Geifte ihres großen Führers bitche wirt; hort aber diese Triebseder einmal zu wirten auf, so dürfte incht diese Maschine zerfallen nud nichts als bloße Spuren ihres Ruhms wuhllaften. Die große Mandorirfähigteit der Preußen führt dieselben nur Siege, so lange das Genie fich ihrer als eines Mittels bidient, wicht an und für sich.

Die Spanier find bran, ansharrend und voll lebhaften Ehrgefähle; win fie teine vortreffliche Armee haben, fo liegt die Urfache davon in bir en Lande allgemein herrschenden Unwiffenheit. Die Englander wer- bin hinfichtich ihres Temperaments zwifchen Deutsche und Franzosen, bach ben lebern naber gestellt; als vorzäglichste Fehler ihres heeres die

in Folge ber politischen Berfassung mangelhafte Arleyszucht und ber Aus ber Offiziersftellen bezeichnet. Den Türken prophezeit Llopd einen rafch fortschreitenben Berfall, falls nicht burch beständige Arlege die Triebseber bes Fanatismus in fortwährender Spannung erhalten werbe.

Benn es einer Rechtfertigung bedarfte, bag wir die Charafterifitt ber verschiebenen Armeen bier faft vollftandig wiedergeben, fo warbe fich biese in bem Folgenden finden, in ber Ergablung von Ereigniffen, die bem Tobe bes philosophischen Englanders erft um niehrere Jahre nachfolgten.

Mit besonderem Rachbrud verlangt berfelbe, daß bei den Uebungen unr folche Evolutionen gemacht werden sollen, welche im Ernfte ausfahrbar und für benfelben nothwendig find.

## Erfte Abtheilung.

In ber erften Abtheilung handelt Lloyd von ber Organifation ber Armee. Er verlangt von berfelben, daß fie innere Stärke burch ihre Busammensepung, Beweglichkeit burch zwedmäßige Ausraftung und Formation, Ginfachheit burch die allgemeine Anwendbarkeit ber taktifchen Formen erhalte.

Rachbem er turg bon ben Beeren ber Alten, ber Bhalang und ber Legion, gerebet, geht er auf die Armeen feiner Beit aber. Durch bie Ginführung bes Feuergewehrs feien bie Rriege weniger blutig, aber and weniger entscheibenb geworben, bie Moglichteit, fie in bie Lange an gieben, fei entftanben, ba bas Reuergewehr mehr eine Baffe ber Bertbeibigung als bes Angriffs fei. Das Baponnet mache bas Renergewehr noch nicht jur Bite, und es fei fower, einem nur mit Alinten bewaffneten Sanfen Ruftvolfes eine folde Orbnung anguweifen, in welcher alle Leute von ihren Baffen einen gleichzeitigen und natlichen Gebrauch machen tonnten, obne baf biefe Stellung qualeich in mancher Binfict an innerer Schwäche leibe. Er tommt, wie fo viele bentenbe Golbaten feines Jahrhunderts, wie Rolarb und ber Marfchall bon Cachfen, ju bem Refultat, bag man bie Bite, welche taum erft abgelegt war, wieber einführen und bie Infanterieabtheilungen aus Bitenmannern und Sufilieren aufammenfegen muffe, aber auch bie lettern follen eine vier fuß lange, aufs Gewehr ju fetenbe Lange ftatt bes Bayonnetes erhalten. Für bie Reiterei eigne fic bas Fener. gewehr vollends gar nicht, namentlich die fdwere burfe nur mit bem Degen in ber Fauft fechten.

Diefer oft auftauchenbe Gedante ber Biebereinfahrung ber Bite far bas Fugvolt ift eine hochft mertwürdige Erscheinung, seine Bertreter haben nur bas Eine vergeffen, bag fie mit ber Berbindung ber Bite und bes

Jenergewehre in benfelben Abtheilungen eine neue Komplitation schaffen und jene Einfacheit ber taktischen Formen ftoren, welche nichts so sehr all die allgemeine Einfahrung bes Bahonnetgewehrs möglich gemacht hat. Die schreiben, wie es scheint mit wenigem Grunde, die Schuld ber mangethaften, die Freiheit töbtenden Schlachtordnung, wie sie allerdings in Ordranch war, lediglich dem Bahonnetgewehr zu und untersuchen zu maig, ab denn dieses wirklich die herrschende Schlachtordnung nothmutig bedinge.

Die Mangel, welche berfelben vorgeworfen werben, finb vorzugs-

Bei der zusammenhängenden Anfftellung ber Infanterie in bannen Gnim, welche die Ravallerie lediglich auf die Flügel verweist, tann bie ben Fusoelt teinen ausreichenden Beiftand leiften.

Die Rormalanfftellung ber Reiterei auf ben Flügeln bringt es mit fic, bag biefelbe gang ober jum Theil ihren Blat auf einem Terrain chain tann, auf welchem fle ihre Eigenthumlichkeiten gar nicht zu ente feben vermag.

Das zweite Treffen ber Infanterie wird fehr leicht in bie Int bes erften mitverwidelt; Gegenbewegungen mit bem zweiten Treffen, we ben irgendwo eingebrochenen Feind abzuweisen und ihm wohl gar im empfindlichen Schaben zu thun, find ganz numbglich, man kann bes zweite Treffen hochstens gebrauchen, um ben Rudzug des ersten zu beten. Wie hier, so fehlt bei ber zusammenhängenden Aufftellung über-bunt alle Unabhängigkeit ber einzelnen Körper, folglich Beweglichkeit und Thatiafeit.

Cewinnt ber Feind nur auf einem Puntte Terrain, fo ift bie gange Cortuing geftoct; basselbe erfolgte, wenn irgend eine Abtheilung ber dunt eine Bewegung auf eigene Fauft ausführen wollte. Die gange Aram ift wie ein Porzellananffat auf ein Ramin, ben man fich hüten muß toputhen, weil er zerbrechen tonnte.

Alle Borbereitungen jur Schlacht find verwidelt, langweilig wie bengfam, weil die Artillerie an ber Spipe ift, um ben Aufmarfch ju bein. Der in Stellung befindliche Feind, welchem der Augriff gilt, tonnte ben rafche Gegenbewegungen die ganze Borbereitung und den ganzen Im fibren, wenn ihn nur nicht der eben berührte Uebelftand der Ber-inficheit seiner Ordnung baran hinderte.

Die langen Borbereitungen jum Rampfe ermüben bie Truppen unb

fliehenden Feinde nachgesendeten leichten Truppen tommen nicht weiter als bis jur Plunberung ber nachften Ortschaften.

Bir haben gefehen, wie Friedrich die Uebelftande biefer Lattit, welche er beibehielt, überwand; wir werben fpater fehen, wie die Ereigniffe eine and ere Lattit fcufen, um die alte über den Saufen zu werfen. Bir wollen hier die Gegenmittel Lloyds tennen lernen.

Seine Infanteriebataillone macht er etwa siebenhundert Mann start und setzt ein jedes aus vier schweren Rompagnieen und einer leichten, erstere zu hundertachtundzwanzig, letztere zu zweihundert Mann, zusammen. Die vier schweren Rompagnieen bilben den geschlossenen Rern bes Bataillons; ihre gewöhnliche Anfstellung ist die Linie, aber nicht brei, sondern vier Glieder tief; ein Biertheil jeder schweren Rompagnie fahrt Biten, drei Biertheile das Gewehr mit der Bayonnetlanze, die leichten Rompagnieen sind für das zerstreute Gesecht, nicht bloß zum Patronilliren und Streisdienst, sondern auch in rangirter Schlacht bestimmt. De zwei Bataillone bilden ein Regiment, dem vier leichte Geschütze beigegeben sind. Gegen Reiterei bildet die Infanterie volle (nicht hohle) Carres.

Das Reiterregiment wird nach demfelben Schema in vier schwere Estadrons zu hundertsechzig und eine leichte zu zweihundert Pferden eingetheilt; die schweren Estadrons formiren fich gleichfalls auf vier Gieber, jede Estadron ift in vier Büge zu acht Rotten getheilt und zwischen je zwei Zügen bleiben kleine Intervallen von einigen Schritten. Die Glieber ber schweren Reiterei sollen nicht dicht aufgeschlossen sein.

Lloyd nimmt an, daß bei der Organisation und Bewaffnung, welche er seinem Fußvolle gibt, die Reiterei füglich vermin dert werden könne, da sie gegen ein solches Fußvoll, so lange es geschlossen sei, doch nichts vermöge, also lediglich für die Berfolgung gebraucht werden konne. Er sett das Berhältniß der Reiterei zum Fußvoll ungefähr so wie eins zu sechs an. Nur die Berschlechterung der Infanterie habe zu der ungebührlichen Bermehrung der theuren und schwer zu ernährenden Reiterwasse geführt.

Eine Armee von 50,000 bis 60,000 Mann foll zu allen Unternehmungen bes Rrieges völlig ausreichen, eine größere Starte, wen man auch gegen fich habe, überfluffig fein.

In ber Regel will Lloyd seine Infante rie nur in einem Treffen aufstellen, diefes Treffen foll aber fein jusammenhängendes, sondern ein solches mit Intervallen sein; zwischen je zwei Infanteriebataillonen bleibt ein Bwischenraum gleich einer Bataillonefronte von ungefahr bredbundert Fuß; die leichten Rompagnieen fechten zerstreut vor und in den

Jutervallen wie die romifchen Beliten und haben im gefchloffenen Rern ber fomeren ihren Radhalt. Angerbem fteben auf den Intervallen bie bichten Gefchate. Rur wenn man eine beträchtliche Bahl von Bataillonen bat, follen die Aberfchaffigen hinter ben Flanken bes Infanterietreffens in Anferve gestellt werben.

Die fowere Ravallerie wird estabronsweise hinter ben Intervallen ber Infanterie aufgestellt, so bag tein Theil ber Infanterielinie der Unterftätzung ber Reiterei ift, fie bilbet das zweite Treffen, die leichte Mitteret verthellt sich auf die Zwischenraume ber schweren.

Durch bie Ansbehnung, welche bei biefer Stellungsart eine Armee, ide wenn fie schwächer ift als die feindliche, gewinnen tann, soll sie in den Stand gesehr werden, den Feind auf einsache Weise zu überslügeln, ben die Beweglichteit und Unabhängigkeit, welche die einzelnen Theile der Schlachtschung erhalten, soll es möglich gemacht werden, ohne sange Berweiten bei dem Anmarsch und der kunftgerechten Entwicklung aus im Uebergange zum Angriff selbst, die Uebersstügelung vollständig zu weben und in die anzugreisende Flante der feindlichen Armee zu kommen.

Unfere Bermunberung über diefe Anordnungen wurde fich befonders mi die geringe Tiefe der Aufftellung beziehen muffen, welche gar teine Mind biebet, den Folgen der Riederlage vorzubeugen oder einen Rechnensten des Feldberrn, welcher fich erft im Laufe der Dinge zeigt, zu versten. Diefe Berwunderung tann fich nur mindern, nicht verschwinden, wam wir annehmen, daß Lloyd seine Bewaffnung für überlegen genug bie, nm jeden Gedanken an die Sicherheit und eine mögliche Riederlage in einzeinen Abtheilungen vernachlässigen zu dürfen, und der sie Einführung im Intervallen gewonnenen Bortheil für so bebentend, daß der Sieg eine midschafte Folge sein muffe.

## Zweite uud britte Abtheilung.

Radbem die Berhaltniffe bes Shlacht felbes geordnet find, ermin wir von unferm Antor, bag er uns ben gangen Rriegefch aulog überschen laffen werbe, um auf diesem ber Schlacht ihre Stelle
meifen und die Linien vorzuzeichnen, welchen die friegführenden heere
lign follen. Allein er unterbricht fich, um zuerft in der zweiten Abming eine Abfandlung einzussechten, welche er die Philosophie des
Arieges neunt, und in der dritten Abtheilung eine andere über den
Josam menhang der verschiedenen Regierungsformen mit den
Ertegesperationen.

In der Philosophie des Arieges entwidelt er die Eigenschaften, welche ber Feldherr nothwendig besitzen solle, er geht dabei von dem Grundsate ans, daß jede Armee, wie sehr man dieselbe immer als eine Maschine betrachten möze, eine solche doch nimmermehr, vielmehr eine geistig erregbare und geistig zu lentende Masse sein. Materiellen Zwang kann der Feldherr in letzter Reihe niemals anwenden, um das heer zussammenzuhalten und auf ein Ziel seine ganze Thätigkeit zu konzentriren, er muß also durch sein anerkanntes Ansehen, die Ueberzeugung von seiner überlegenen Ginsicht und die Macht über die herzen, welche er sich gewinnt, die gesuchte Wirkung hervorzubringen suchen. Darans lassen singen nothwendig sind, diesenigen, durch welche er einhoniet, und diesenigen, durch welche er Liebe erobert und den haß und Reid fern halt.

Die Untersuchung führt auf geradem Bege jur Betrachtung ber Leiben ich aften ber Maffen, welche überhaupt jum Ruten für bie Rriegführung gemäß ber Rulturftufe, bes Bollscharalters, ber Einfacheit ber Sitten und ber Reinheit bieses ober jenes Bolles und unter verschiebenen Umftanben angeregt werben tonnen: ber Furcht, bes Ehrgeizes, ber Habsucht, ber Freiheitsliebe, bes religiösen und nationalen Fanatismus, so wie ber Mittel, burch welche fie angeregt werben tonnen, unter benen Lloyd nicht vergißt, ber Geschlechtsliebe und ber Musit zu erwähnen.

Unferem besonderen Zwede gemäß durfen wir hier auf die Art, in welcher Lloyd diese Gegenstände bespricht, nicht genaner eintreten, wir mussen uns mit der Bemertung begnügen, daß alle seine Aussprüche eine tiefe, von Berbitterung freilich nicht ganz freie Menschentenntniß, einen philosophischen und umfassenden Geist, wie politischen Scharfblid betunden. Gegen die in seiner Zeit so verbieitete Ansicht, als könne der Stock und er allein die Grundlage der Ariegszucht sein, erhebt er sich zu wiederholten Malen nicht in sentimentalem Humanitätsschwindel, sondern mit der kaltblütigsten Rube durch den Ausspruch, daß die Furcht vor der Strafe nur geeignet sei, den Soldaten in Unthätigkeit zu erhalten, nicht ihn zur Thätigkeit anzutreiben, daß der Stock allem salls erträgliche Soldaten, niemals Helden machen könne.

In ber britten Abtheilung wird ben Regierungsformen ein entichiebener Ginfluß auf die Busammensetzung ber Heere, ihre mehr ober minbere Thatigteit, ihre mehr ober minbere Brauchbarteit jum Angriffs- ober Bertheibigungsfriege, und baher auch auf ben Erfolg beigemeffen, ben die Staaten von ber Kriegführung zu erwarten haben. Wir werben hier Liebt beifimmen tonnen, wenn er fagt, baß man gegen bespotisch regierte Lanber immer ben Angriffeteieg führen solle, weil ihre ganze Stärke in ihren
herren liegt, weil biefelben von bem Beistande ihrer Landsleute in der
kogel gar vichts zu erwarten haben. Läßt man sich von ihnen angreisen,
so verlieren sie babei wenig oder nichts in materieller Beziehung, gewinmen aber beträchtlich in moralischer Beziehung durch die ersten Erfolge,
nicht man ihnen überläßt. Greift man sie au, so schwächt man ihre
kraft mit jedem Schritte, den man sich der Hauptstadt nähert, und hat
nan diese selbst genommen, so ist aller Widerstand gebrochen. Die Erstrung ift vollbracht mit der Absehung des Despoten. Lloyd hatte bei
biese Betrachtungen insbesondere die Türken im Auge.

Bem er aber ben Sat aufftellt, bag im Segenfat jum befpotisch treiten Staat die Monarchie zu großen Eroberungen nicht geschickt sei, wand wegen der geringeren Unabhängigkeit des heeres vom Lande, bann mit wegen der gerögern Reibung verschiebenartiger Krafte und Interessen, wiche in der Despotie der Wille des Gebieters überwiegt, so scheint es, bis er hier einen allgemeinen Grundsat aus den besonderen Berhältnissen Monarchie seiner Beit abgeleitet und zu wenig die Frage in Anstengesche habe, in wie fern das damals herrschende Berpflessungespieden, der Modus, die Heere aufzubringen, nothematig und für alle Beiten mit dem Bestande der Monarchie verlnüpft sei.

Der Republit gesteht er große Starte far ben Bertheibigungsting, geringe far ben Augriffetrieg ju. Bu letterem muß fie eine burchs an militarifde Organisation erhalten, und biefe ift ber erfte Schritt, aber ab ein bebeutenber, jur Begranbung bes Cafarismus.

Alles was Lloyd über diese Dinge und andere, wie 3. B. ben Bürgerding, sagt, verdient die höchste Beachtung. Riemand, der die militärische Limmur des achtzehnten Jahrhunderts etwas genaner kennt und weiß, wie seine ühr Alles lag, was sich nicht in eine geometrische Form pressen wie dimessen ließ, wird nuserem Autor das Zengniß versagen, daß er wit der seiner Zeit stand, daß seine Einsicht dieser weit voransgeeilt wie. Daß er aber andererseits ihr angehörte und von ihrer militärischen Wiene micht völlig unabhängig sich machen konnte, das haben wir theils ihm Gelegenheit gehabt zu bemerken, theils werden wir dieselbe noch sonn haben.

## Bierte und fünfte Abtheilung.

In ber vierten und fünften Abtheilung behandelt Lloyd bie Dpe-tationen. Sehr allgemein fpricht er fich über bie Bahl bes Angriffs-

punttes jum Angriffe auf eine feinbliche Stellung aus. Findet man einen paffenden Angriffspuntt gar nicht, so soll man dem Feinde in die Flanke mandvriren und, indem man feine Berbindung mit den Magazinen bedroht, ihn zum Aufgeben seiner Stellung veranlassen. Unser Antor macht auf die Gefahr, die in den Terrainanlehnungen für die Flanken liegt, ausmertsam. Solche Anlehnungen sind in der Regel zu gleicher Zeit Hindernisse: Flüsse, Sümpse, u. s. w. Wenn sie ganz gut sind, so langeman seine Stellung auf allen übrigen Puntten behauptet, so hindern se boch auch den Rückzug, wenn es dem angreisenden Feinde gelingt, die Stellung auf einem Buntte zu durchbrechen und die Armee gegen eine solche Anlehnung zurückzuwersen. Sie konnen also leicht die vollständige Bernichtung zur Folge haben, und Lloyd zieht deshalb den Anlehnungen an das Terrain die Sicherung der Flanken durch de wegliche Truppen vor.

Bir werben barauf zu bem Mittel ber Operationen, ben Marfchen, geführt; ber Marfch in ber geöffneten Rolonne mit Bagen noch
prenfischer Art und die herstellung ber Schlachtordnung burch bas Einschwenten wird als zeitraubend und Berwirrung erzeugend, ba bie Bugsabstände beim weiteren Marsche verloren geben mußten, verworfen; an die Stelle wird der Anmarsch in geschlossenen Rolonnen mit Rompagniefront und der Aufmarsch durch Deplohiren aus benfelben als Mrzer
und weniger Präzision erfordernd empfohlen.

Rum stellt Lloyd ben Begriff ber Operationellinie fent; biefelbe ift bie Linie, auf welcher ein Heer, insbesondere ein Angriffsheer, feinen Marsch in das feinbliche Land oder gegen ben Feind hin aussahrt. Eine solche Linie muß stets bei einem Sauptmagazine beginnen und ung ftets ein bestimmtes Biel haben, mit bessen Erreichung entweder ber ganze Bwed ober ein Theilzwed ber beabsichtigten Operation erreicht ist; am Biele muß irgend eine Entscheidung zu erlangen sein; man muß also, mit andern Worten, wiffen was man will.

Lloyd ift ber erfte, welcher ben Begriff ber Operationelinie beftimmt in die Terminologie ber Felbherenwiffenschaft einführte. Ohne eine nach feiner Feftellung bes Begriffes gewählte Operationellinie tann ihm gufolge teine Armee etwas unternehmen; nur in Bezug auf die Tartaren, welche teiner Magazine beburfen, ftatuirt er eine Ausnahme.

Bas bie Bahl biefer Linie betrifft, in fo fern fie frei und nicht burch bas vorber Gefagte bedingt ift, fo foll man ber turgeften und bequemften ben Borzug geben; je fürzer biefelbe ift, besto naber läßt fie die Armee ihrem hauptmagazine, besto weniger tief führt fie in feindliches tend hinein und defto weniger Gelegenheit bietet sie folglich bem Feinde, bie Berbindung der Armee mit ihren Magazinen zu unterbrechen. So mit ingend möglich, foll and die Operationslinie gegen alle Unternehmmen des Feindes gesichert sein. Außer durch ihre Kurze wird sie dies bedurch, das man das Land zu ihren beiden Seiten im Besty hat oder behurscht. Dies wird aber der Fall sein, wenn entweder unsere Operationslinie durch unser eigenes Land läuft oder wenn zu ihren Seiten Stücke miter eigenen Landes in das seindliche hineingreisen.

C6 ift Mar, daß hier Lloyd ben Begriff ber Bafis ftreift, aber a falle ihn nicht auf und gebraucht bas Bort nicht; es gehört ber bilimm Reit.

End ben Bestimmungen über bie Operationelinie werben bie Operainnen bes Angriffe . und bes Bertheibigungefrieges entwickelt. Es wirb plus Mal vorandgefett, baf eine Brobing eines feinblichen Landes von ben Anariffe erobert werben foll, ber gewöhnliche Bwed ber Angriffe. binge bes achtzehnten Jahrhunberte, welchem ber grofte Invafionefries id. Es fragt fic bann, ob bie ju erobernbe Broving mit einer der mehreren Beftungen verfeben ift, ob fie, wenn bieg nicht ber Sall wen, wenigftens durch große natftrliche Binberniffe : Strome. Gebirge. ben anderen Brovingen bes angugreifenben Landes getrennt ift, ober d fe cine Reftungen ift, offen und nur burch tonventionelle Grenglinien ben Radbarprovingen gefchieben. Rur in ben beiben erften Fallen die methodifder und erfolgreider Eroberungefrieg wholid benn nur in ihnen tann ein Endpuntt für bie Operationellinie, wie er verlangt wurde, feftgefent werben. Derfelbe liegt im erften Ralle ber Reftung ober in ber Sauptfeftung ber Brobing, welche genommen weben muß; im zweiten Falle liegt er in bem trennenben Raturbinbertinter welches ber Reind gurftdgeworfen werben muß.

Um die Feftung, welche bas Biel ber Operation bilbet, ju nehmen, wiß man entweber die feindliche Armee, welche in der angegriffenen bewing fieht, juerft folagen, oder man muß fie hinter die Festung patadmandbriren, ihr gegenaber eine Stellung jur Dedung der Boisprung nehmen und baun die Belagerung beginnen.

Ift bie feindliche Festung bicht an der Grenze, so fann der Anspier fie einstweilen vernachlässigen und tiefer in die Proving hineinsten, weil seine Operationslinie noch turz genng und eine besondere Gesicht für dieselbe nicht vorhanden ift; die Sache gestaltet sich aber anders, wan die seindliche Festung seche bis neun Meilen von der Grenze liegt. Land schließe hierans, daß Festungen, welche bestimmt find, den Angrifse

frieg gegen benachbarte Provinzen zu erleichtern, die Anfangspuntte von offenstven Operationen zu bilben und die Hauptmagazine ber Angriffsarmee aufzunehmen, fo dicht als möglich an der Grenze liegen follen, Festungen bagegen, welche zur Sicherung einer Provinz gegen den Angriff bestimmt sind, feche bis nenn Meilen von ber Grenze.

Liegt die feindliche Festung minbestens sechs Meilen von der Grenze, so soll der Angreiser jedesmal zwischen der Grenze und der Festung, eie er zur Belagerung der lettern schreitet, ein Zwischendepot einrichten, welches gehörig verschanzt und besetzt wird. Sobald der Angreiser die Belagerung beginnt, verhält er sich gegen die Feldarmee des Feindes Abeigens vertheibigungs weise und denkt nur darauf, den Entsatz zu der bindern und seine Overationslinie zu beden.

Wahrscheinlich hat ber Bertheibiger in seinem Lande mehrere Operationslinien hinter sich; er kann also mit diesen wechseln und gewinnt badurch eine viel größere Freiheit der Bewegung als der Angreifer, welcher Alles anwenden muß, um nur seine eine Operationslinie gehörig sicher zu stellen. Das Bestreben des Angreifers muß es in diesem Falle sein, den Bertheibiger durch Mandver auf eine seine Peiner Operationslinien zu beschriediger durch Mandver auf eine feiner Operationslinien zu beschriedigers liegen. Der Erfolg der Märsche, welche der Angreiser zu diesem Zwede unternimmt, beruht vorzugsweise auf ihrer Geschwindigkeit, und die letztere ist immer nur möglich, wenn die Operationslinie nicht zu lang ist.

Sind feine Feftungen in ber anzugreifenden Proving und ift biefelbe auch nicht burch große Raturhinberniffe von ben Rachbarprovingen gefondert, fo barf ber Angreifer auf eine Festsehung in ihr nicht rechnen, er ift bann auf einen bloßen Berheerung efrieg gegen fie angewiefen.

Aus ben Bebingungen für ben Angriffetrieg ergeben fich biejenigen für ben Bertheibigungetrieg. Wenn ber Angreifer ein Intereffe hat, mit einer möglichst turzen Operationelinie jum Schlagen, jur Entscheibung ju tommen, so hat ber Bertheibiger bas entgegengesetzte, er soll ber Entscheibung ausweichen und baburch ben Feind zur Berlangerung feiner Operationelinie zwingen.

Wenn die zu vertheibigende Proving von dem Lande des Angreifers burch einen Strom geschieden ift oder ein folder nache ber trennenden Grenze liegt, fo tann der Bertheibiger eine Grenzvertheidigung organistren. Ueber die Operationslinie des Angreifers tann der Bertheibiger nicht lange im Zweifel sein, und ba ber Angreifer fich von seiner Operationslinie bes Engreifer fich von seiner Operationslinie bei Engreifers in der Engreiferstellen der Eng

misotinie wegen ber Berpflegung nicht weit nach rechts und links entifenn fann, so wird der Bertheidiger dem Feinde den Uebergang am thenken verwehren, wenn er fich mit seiner Hauptmacht hinter dem Erwen in der Rabe oder auf der seindlichen Operationslinie aufstellt und im Stram abwärts und aufwärts zu den Seiten der Hauptstellung nur inch Detachements beobachten läßt. Gelingt es dem Angreiser bennoch, im Stram zu überschreiten, so soll der Bertheidiger seitwarts der Operationslinie eine seste feste Stellung nehmen. Der Feind wird es dann nicht wagen, weiter vorzugehen, da er fürchten muß, daß sonft der Bertheidiger mit seiner Stellung hervorkomme und ihm die Berbindung mit dem Strome alleneide.

Bute eine große Anzahl von Baffen aus bem Lande bes Answicks in bas bes Bertheibigers, fo foll ber lettere fich baburch nicht priem Berhlitterung feiner Rrafte verleiten laffen, vielmehr feine haupt-nacht immer gufammenhalten und bie einzelnen Abtheilungen, welche be Find feitwärts von ihr über einzelne Baffe entfenbet, in Flante und Mitte nehmen.

Dem Angriff in Front kann sich ber Bertheibiger in guten belienen felbft mit einer Minbermacht erfolgreich gegenkberstellen; geficht aber ber Angriff gegen Front und Flanke zugleich, so
ill ber Bertheibiger sich immer erst ben Angriff gegen seine Flanke vom
halt zu schaffen suchen. Dieß kann er unr burch Bewegung, burch
thätigkeit, diese allein verspricht den Sieg, auch der Bertheibiger darf
halo nicht von ihr entbunden erachten. Rommt die Bertheibigung daim mischen zwei seindliche Rorps, so darf sie um keinen Preis stille
den, sie muß sich entweder sofort auf das eine von beiden werfen, um
ich dazeln zu schlagen, oder sie muß sich durch rasche und entschlossene Melde der Art ans der Schlinge ziehen, daß sie wieder seitwärts von
beden zu kehen kommt.

Die Bereinigung zweier ftarten Angriffsarmeen auf einem Puntt ift ber Bertheibigung nicht so gefährlich, als es ben Auschein hat. dem biefelbe eine gut verschanzte und wohl verproviantirte Bostion imme, so vermag fie in biefer ben Zeitpuntt ruhig zu erwarten, in videm sich jeme Armeen wieber trennen.

Benn zwei Angriffsarmeen auf zwei verschiebenen Operationellinien of zwei mehr ober minber von einander entfernte Provinzen zugleich begeben, so follte die Bertheibigung ihnen anch zwei Armeen entgegen-lifen. Rann fie das aber bei dem Maße ihrer Krafte nicht, so muß fie im Macht beisammenhalten, die entlegenfte Provinz preisgeben oder dach

nur burch eine schwache Abtheilung nothburftig bewachen laffen und fich mit aller Rraft auf bie nächste und gefährlichfte ber beiben Angriffsarmeen werfen.

Immer soll ber Bertheibiger auf die Operation elinie bes Feindes zu wirten suchen; ba er in Front ben Feind immer mit mäßigen Araften sentigenten ober beschäftigen tann, so behält er zu jener Wirtung flets einen genügenden Ueberschuß an Truppen, er sollte also sein Gros in der Flanke der seindlichen Hauptmacht aufstellen und von hier ans in den Ruden bes Angreifers betachiren, um den regelmäßigen Nachschub von Proviant in kleinen Abtheilungen ganz unmöglich zu machen und den Feind zum Zurücketachiren behufs Sicherstellung seiner Operationslinie, also zur Zersplitterung, zu zwingen. Wählt dann der Feind die Austunft, seine Lebensmittel nur in großen Konvois unter starter Bededung hermzuziehen, so ist es Zeit zu einem großen Schlage gegen diese Konvois entweder mit starten Detachements oder mit dem Gros der Armee.

Die Wirfung gegen bie Operationslinie bes Angreifers wird beganfligt ober erschwert burch bas Terrain zu ihren Seiten; ein bebedtes
und durchschnittenes Terrain, in welchem große Bewegungen und große Schläge nicht ausführbar find, begünstigt ben Bertheibiger. Es solgt hierans, daß eine große Bahl leichter Truppen namentlich für die Bertheibigung, welche im Allgemeinen die offenen Felbschlachten zu vermeiben hat,
von entschiedenstem Rugen sei.

Lloyd fahrt uns nun mit allgemeinen Betrachtungen über bie Grenzen zen zu dem Abschliffe seines Werkes, der fünften Abtheilung, in welcher er die Grenzen der einzelnen Hauptstaaten tritisch durchnimmt. Er geht dabei von den Gesichtspunkten aus, die er am Schlusse der vierten Abtheilung festgestellt hat: daß nämlich, wie lang immer eine Grenze fein möge, die Angriffspunkte durch die Zahl und Beschaffenheit der Straffen, welche auf sie zusühren, die hauptstädte, Festungen und Raturhindernisse bestimmt werden, welche sich auf zwanzig Meilen binaus keine Angriffsarmee des achtzehnten Jahrhunderts bei ihrem System der Berpstegung und den andern herrschenden Umständen eine einsache Operation mit Erfolg aussühren könne. It also auf diese Entsernung hin der Lepte Zwed des Angreisers noch nicht erreicht, so muß hier wenigstens ein Abschnitt gemacht werden, von welchem aus ein neuer Feldzug mit einem neuen Theilziele beginnt.

Rach Allem, was wir im Borbergebenben entwidelt haben, werben fich unfere Lefer nicht barüber wundern, bag Lloyd in ber fanften Ab-

beime, welche ber Sache nach eine Abhanblung über die Bafis ift, aberall große Sowierigfeiten far ben Angriff finbet. E marbe aber bie gröfte Ungerechtigfeit fein, ihm bief jum Borwurfe p maden. And bas ergibt fich aus bem Borbergebenben. Wenn Llopb, bie Galacten betrifft, wenigstens nach einer Emangibation bon ben Been feines Jahrhunberts ftrebt, fo fällt es ihm boch nicht einmal un meitem ein, in Beaug auf bie Operationen ein gleiches Beftreben m ninen. Er berabrt auch nicht einmal bie Moglichfeit, baf bie givilifein Rationen mehr ober minber fich jenes Berpflegungsfpftem aneignen Annten, ju welchem er bas Recht nur ben Tartaren jugeftebt. Bebielten der bie swillifteten Rationen Europa's bie Magazinverpflegung bei unb ver ber volltifdes Berhaltnig nicht burch eine große Erfcutterung ge-Bit, is bette und bebielt Lloyd volltommen Recht, wenn er groke Camicalafeiten für ben Angriffstrieg, b. b. bier ben Rrieg im fremben tabe, und aunftigere Berhaltniffe fur ben Bertheibigungefrieg, b. b. bier be Rrice im eigenen Laube, Aberall findet. Jomini, ber Lloub biefe Chririaftiten, welche er bem Angriffe überall entgegenftellt, wirflich jum bewuf gemacht hat, bat babei ju wenig bie Boraussehungen Lloyds buddidiet. Dag mit feinen Boransfehungen Ployd vollig im Rechte Der, baben bie erften Rriege ber frangofifden Revolution bolltommen beniden. Benn Lloyd bei ber Betrachtung ber Grengen Franfreichs als bie fowierigste aller Operationel'nien gegen basselbe biejenige von Robleng de Raing burch die Champagne auf Baris barftellt, weil die Frangofen bi Ceben und Landau auf ihren Flanten fleben würben, fo liefert bagu bet Redung von 1792 einen Rommentar, wie man fich benfelben taum befer wanfden fann.

# Die Auffaffung von dem Ginfinffe des Terrains in der letten Sälfte des achtzehnten Jahrhunderts.

Shon in den Ariegen am Rheine, in denen Turenne und Montevecoli einender gegenüberftanden, macht fich eine bestimmte Auffassung den Terrain und besten Einstuß auf die Operationen und Mandver beunder, welche für die Beriode der unumschränkten herrschaft des Absolitaus und der Lineartaftit charafteristisch ift.

Wer in ber letten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts beginnt min diefe Auffaffung theoretifch ju behandeln, fie immer weiter zu ent-videln und fo weit, daß fie endlich jur Rarrifatur wird und in diefer Colait moch weit in das neunzehnte Jahrhundert, ja man konnte fagen, bis auf umfere Zeit nachspult.

Es tann gefagt werben, bag ber Rriegführung bes achtzehnten Jahrhunderts wesentlich die Unfreiheit ober Gebundenheit ber heere ihren Charafter gibt. Man rechnet auf diese Unfreiheit beim Feinde, man muß aber auch auf die bes eigenen heeres Rudficht nehmen. Sich von bieser zu befreien, ift bei ben einmal gegebenen Bedingungen, von benen Riemand sich loszumachen wagt ober auch nur bentt, immer nur in bestimmten Grenzen möglich.

Bon ber Seite ber Gebunbenheit ber Beere mußte nun and ber Ginflug bes Terrains aufgefaßt werben.

Lloyd vergleicht, wie wir faben, die Schlachtordnung bes achtzehnten Jahrhunderts mit einem Porzellanauffat auf ein Ramin, ben anzuratum man fich huten muffe, weil er bavon zerbrechen konnte.

Run ift es tlar, bag auch bie unfaufte Berührung eines gewiffen schwierigen, burchschnittenen Terrains jum Berbrechen führen tann. Man muß fich baher von Schlachtfelbern bieser Art fern halten, man muß far bie Schlachten ebene, offene Gegenben suchen. Die Gefahr bes Berbrechens burch bas Terrain liegt naber für ben Angreifer, ber fich, um an fein Biel zu gelangen, bewegen muß, als für ben Bertheibiger, welcher, um zu behaupten, stehen tann.

Der Bertheibiger tann also eine Stellung nehmen, welche für bie feinbliche Schlachtorbnung, wenn sie fich jum Angriffe bewegen will, bie Gefahr bes Zerbrechens nahe rudt.

Darauf beruht bie Theorie ber Stellungen, welche weiterhin noch burch bie Runft verftarft werben, bie Theorie, welche biefen Stellungen eine ungeheure Dacht zuschreibt, und fie folieflich als "unangen eine ungeheure Dacht zuschreibt, und fie folieflich als "unangreifbare" bezeichnet.

Man fürchtet sich nicht, reine Frontalstellungen, sogenannte Rorbonftellungen zu nehmen. Das Einzige, was zu besorgen steht, ift, bağ ber Feind sie umgehe. Indesen der Feind darf sich nicht allzu weit von einer bestimmten Linie entsernen, da er in seiner Berpflegung rein auf ben Nachschub aus bestimmten Magazinen und auf bestimmten Begen angewiesen ist. Also auch diese Gesahr schwindet sehr zusammen. Man darf hiebei nicht vergessen, daß bei den heutigen Berkehrsmitteln, auch bei reiner Nachschuberpflegung, eine viel freiere Bewegung möglich sein wurde, als bei den Berkehrsverhältnissen des achtzehnten Jahrhunderts. Die Stellungen werden geschätzt nicht bloß als eigentliche Schlachtstellungen, sondern auch als Dedungen für Suartiere, namentlich für Winterquartiere, aus denen man sich erst sammeln mußte, um in die Versassung zum Schlagen zu kommen. Eine Stellung ift erft vollftanbig burch bas Terrain unb bie Trupm mfemmengenommen,

Allein bas Terrain blieb immer bie Unterlage. Es warb nun auf bes Enden von Stellungen bin retognofzirt, ftubirt. Wenn bisher bersing Breig ber Ariegstunft, mit welchem fich Offiziere wiffen schaftlid beschäftigten, allein die Fortifitation gewesen war, so tam nun bie Terrainlehre hinzu und lief leicht der Fortistation den Rang ab, bie Ambeit halber, auch des Anziehenden halber, welches der Wechsel des lebendigen Terrains bietet. Man beschäftigte sich mit dem Aufnehmen wo Beichnen; die Fortschritte, welche das Kartenzeichnen machte, gaben ben Studium des Terrains nur erhöhte Wichtigkeit.

Die immere Gewalt, welche man ben Stellungen in ihrer Bollftanbatit, b. b. mit Truppen befett jugeftanb, warb leicht ben Terrains felbft marfprochen, Die man ju Stellungen für geeignet fanb. Bon ben barridenben Stellungen that man ben Schritt zu ben beherrichenben Smitten. Bon bem Terrain bes einzelnen Schlachtfelbes begab man Maf bas Terrain ber Rriegsfchauplate - und ba man bei bem Terwie bes Shlachtfelbes bereits vergeffen hatte, bag man auf ihm auf Trapen und auf ihre lebenbige Rraft Rudficht nehmen muffe. b wer es nicht mehr wunderbar, bag man Alles, mas für ein Schlachte id tidtig befunden war, and auf einen Rriegefcanplay übertrug und te Bafren far bas Gefecht, - in fo fern bas Terrain babei in Betedt fommt, einfach auf ben Rriegsichanplat übertrug. Go tam Der ju ben frategifden Schlaffelpuntten, und weil auf ben Schlachtiden bie Befehung ber Boben allerbings von Bichtigfeit wirb, fucte auf ben Rriegefcauplagen bie Bafferfceiben und tonnte leicht auf bie 3ber tommen, bag man auf bem Gottharb ftebenb Gubbentichlanb, be Comeig, Derritalien und Cabfranfreich "beberriche".

Es ift une hier nicht vergonnt, diese Anschauungen bis ins Detail perfolgen. Aber unsere wenigen Andentungen, welche jeder verftändige there leicht weiter verfolgen taun und sehr zum Bortheil ber Ariegs. weite, die er verständig entwidelt, genugen, um zu zeigen, daß gerade in den wiffenschaftlich geschulten Ariegsleuten am Ende bes vorigen und unfang diese Jahrhunderts der Sinn für die Araft ganz verschwind bente, um dem Sinn für die Figuration, den Bunkt und die Betang Play zu machen, daß mit andern Worten die Ariegsmechanit in eine Ariegsgeometrie, die Detonomie der Kräfte fich in eine Detonomie der Richtungen verwandeln konnte. Man gerath hier in das Gestie der Geschichte der Berirrungen des menschlichen Geistes, welches ein

großes, noch wenig bearbeitetes Gebiet ift. Für diese Geschichte ift die Geschichte ber Rriegskunft von der außerordentlichsten Bedeutung und auf diesem Gebiet ift am leichtesten zu zeigen, wie sehr alle Zweige menschlicher Thätigkeit mit einander zusammenhängen und wie wenig gerade ber Rrieg von dem übrigen Boltsleben zu trennen ist. Die Geschichte der ersten Rriege der französischen Revolution ist gerade darum so wichtig, weil hier die Dekonomie der Arafte, die ewig berechtigte, zuerst mis Bewusttein der Dekonomie der Richtungen wieder entgegentrat, aufangs nur in so fern, als die französische Revolution den moralischen Krästen ihr Recht zurückgab, — dann aber von 1796 ab, seit Bonaparte, auch in so sern, als dieser den Werth der mechanischen Krast auszeitzt und praktisch bewies, daß die Direktion an sich nichts sei, wenn in der bestimmten Direktion nicht auch eine genügende Krast wirksam gemacht werde.

Den Lenten bes achtzehnten Jahrhunderts, welchen burch ihre Achtung vor ben geometrischen Buntten und Linien bie Achtung vor ber Araft abhanden getommen war, lag es einerseits nabe, Detachements zu machen, weil sie burch bieselben wichtige Buntte besehren, andererseits beshalb, weil die Große ber Kraft ihnen gleichgültiger schien, weil sie also sich unbefangener schwächen durften. Dennoch blieb es nicht ans, bas diese bewußte Schwäche auch schon von ihnen bewußt benutt wurde, freilich wieder aus bem Gesähl ber Gebundenheit der heere herans.

So will Lloyd z. B. Detachements leichter Truppen benuten, um aus gunftigen Stellungen heraus die Konvois bes Feinbes zu aberfallen, welche von geringen Estorten geschützt find und will baburch die Bewegungen bes Angreifers lahmen, wo man auf die Bertheidigung angewiesen ift.

Das Studium ber Feldzüge von 1796 und 1797 in Italien, insbesondere berjenigen, welche die Desterreicher zum Entsate Mantna's unternahmen, ist namentlich lehrreich für jeden, welcher sich Aberzeugen will, wie über bem Berth ber Richtungen für die Rriagsaperationen der Berth ber Kräfte vernachlässigt word en ift, die auf den Richtungen konzentrirt werden sollten.

Bir geben nun zu ben Ereigniffen ber erften Revolutionetriege aber, um fie zu betrachten, fo weit bieg für bie Entwidlung unfere Gegenftanbes von Intereffe fein fanu.

## Dritter Abschnitt.

Die frangofischen Revolutionsfriege von 1792 bis 1795.

## Jahr 1792.

Allgemeine Berbaltniffe.

In ber frangbiliden Revolution trat balb nach ihrem Anfange bas Einden nach Gleichheit ber Rechte als darafteriftifch bervor; bem Rouigtun entidieben feindlich, mußte es ju beffen Sturge führen, und bie befren Berbaltniffe befchleunigten bie Entwidlung. Bon 1790 ab manbute ein großer Theil bes Abels, wanberten bie toniglichen Bringen aus web traten in Berhandlungen mit ben öftlichen Machten, ne eine Intervalon in bie inneren Angelegenheiten Frantreichs zu Bunften ber Sache Migfume ju erzielen. Im Commer 1791 traten ber Raifer Leoand ber Rbnig Relebrich Bilbelm ber Zweite von Breufen an Billm einer Befpredung aufammen und gaben eine Erffarung, bag fie entfoloffen feien, bem Ronig von Frantreich mit Rachbrud feien Beffellung einer monarchifchen Berfaffung behülflich ju fein, de Brigen Madte werben jum Beitritt aufgeforbert, Ruftungen berdidet. Beitere Rolgen werben vorerft nicht fichtbar und Leopold zeigte ben eine friedliche Stimmung, nachbem Lubwig ber Sechezehnte bie Berbine anaensumen batte. Ale ber Raifer aber im Rebrnar 1792 ftarb, Mite fein Cobn und Rachfolger, Frang ber Ameite, ju ben feinbfeligften Odmungen gurud. Geit ber verungludten Rindt von Barennes war bas Buttenen bes frambfilden Boltes in Lubwig ben Gedigehnten voll-Mubie ericattert und bie Annahme geläufig, bag er felbft mit ben aufe-Beinben in Berbinbung flebe. Als jest Breugen und Defterreich 1792 we fermlides Banbnig mit einander abfchloffen, bewog Dumonrieg als Minter ber ausmartigen Angelegenheiten ben Rouig gur Rriegeerflarung pen Deflerreich, 20. April. Man wollte bem Feinde, beffen Angriff erwecten mußte, burch einen Ginfall in die ofterreichischen Rieberlaste aspectoussess.

Diefer Einfall, im Mai und Juni unternommen, hatte ben ungladfilen Erfolg. Durch bie Auswanderungen bes Abels, welche ihr eine Ruge Offiziere entzogen, burch die Berwirrung des Parteitampfes war be frangofische Armee besorganisitet; 1791 war allerdings eine Reform bepanen worden, indessen einerseits hatte bieselbe die Unordunung nur gesteigert, andererseits hatte fie sich nur auf Formen bezogen, welche de Befen der Dinge wenig berührten, und keine neue Einrichtung hatte b französischen einen Borzug vor ben anderen Armeen des achtzehnten Jah hunderts gegeben. Die Hoffnung der Franzosen, in den Niederlanden wossenen Armen empfangen zu werden, ward getäuscht und der Berzog wachsen: Teschen, welcher die Niederlande vertheidigte, behauptete sich nie bloß, sondern brachte den Franzosen selbst empfindliche Nachtheile bei.

## Der Ginfall in die Champagne.

Unterbessen sammelte sich eine preußische Armee in ber Gegen von Roblenz, auf beren rechtem Flügel verftärften sich bie Defter reicher in ben Rieberlanden, auf bem linten sammelten sie Truppe am Oberrhein bei Mannheim und Philippsburg. Obgleich Destereit bas hervorragendste Interesse an der beabsichtigten Invasion hatte, die vielleicht weil es dasselbe hatte, wurde Preußen vorgeschoben. Bufdt bes Operationsplans sollten 64,000 Preußen und Hessen unter bem ha zoge von Braunschweig bei Roblenz und Mainz den Rhein abe schreiten, um geradenwegs über Luremburg, Berdun und Chalons au Paris loszugehen und hier die Ordnung herzustellen; 15,000 Desterreich unter Clerfant sollten aus dem Luremburgischen vorraden und sich ber rechten Flügel des Herzogs von Braunschweig anschließen.

Die Operationslinie ber Hauptarmee von Luxemburg bis Paris i vierzig Meilen, also boppelt so lang, als Lloyd fie ftatuiren will; auf un an ihr lagen die Festungen Longmy, Berdun, Thionville, Montmedy. Die mußten nach den anerkannten Regeln der Runft genommen werden, m die Berpflegung zu sichern. Mit langen Belagerungen tounte man sti indessen nicht aufhalten; es kam Alles barauf an, möglichst schnell Bari zu erreichen. Man rechnete darauf, daß wenigstens einige der genannte Festungen ohne Widerstand kapituliren würden, die übrigen sollten best achtet oder blokirt werden.

Um die Franzosen an einer Bereinigung ihrer Kraft auf der preußischen Operationslinie zu hindern, sollte der Fürst von Hohen lohe Kirch berg mit 18,000 Mann am Oberrhein versammelter Defterreiche und französischer Ausgewanderter bei Germersheim über den Rhein geten Landau blotiren und mit dem Reste seiner Truppen auf Wet vordringen — auf dem rechten Flügel der Hauptarmee sollte eben so der Herzel von Sachsen. Teschen mit 25,000 Mann von Mons gegen die französische Nordgrenze vorrüden.

Die frangofifch en Streitfrafte, welche biefer Operation entgegen

fuln, veren bie Rorbarmee unter Lafayette, mit dem rechten Flügel is ichn, 25,000 Mann, dem Zentrum (Dubouquet) bei Maubeuge, wo Ram, und dem linken Flügel (Benrnonville) bei Maulde gegen Imm, 10,000 Mann; ferner die Armee des Zentrums unter teiner, 40,000 Mann, welche fich auf der Linie von Met bis Hunin-punfeite und ihr Gros in dem Lager von Fonton, zwischen Longwy w Limite, hatte.

Symbox den Truppenansammlungen des Feindes flieg die Erbittemy de Boltes und das Mißtrauen desselben gegen den König beständig. Et michten ihrem hochsten Grad, als am 15. Juli die Armee des Herpp ten Braumschweig ihre Bewegung von Koblenz begann, dann am U. In die framzösische Grenze erreichte, und als der Herzog von hier wim Manisch erließ, welches die ganze Revolution als die Anstistung im gringen aufrührerischen Partei behandelte und unter Drohungen steige und vollftändige Unterwerfung sorberte. Dieß Manischt ward im 28. Juli in Paris bekannt; am 10. August erfolgte dann der Emilerien, die Suspension des Königs, und es ward bedien der Emilerien, die Suspension des Königs, und es ward bedien der Den 20. September einen Nationalsonvent zusammenzuberusen
dien die ansgedehnteste Bollmacht zur Rettung des bedrohten Landes
p dien.

Die amarchischen Buftanbe, welche hiemit minbeftens für einige Zeit inne mußten, schienen bie Invasion zu begünftigen. Der Herzog von Braunschweig vertrieb am 19. August Ludner aus bem Lager von Inn, mang ihn, auf Met zurudzugehen, schloß barauf Longwy ein wichten vielen Blat, welcher alebald kapitulirte, schon am 24. August; wiene berauf seinen Marsch gegen Berbun fort, schloß basselbe ein, maßte aber hier einen Halt, theils um die Berpflegung zu ordnen, theils wit weiteren Bewegungen zu kombiniren.

Cleichzeitig hiemit folog Clerfant mit einem Theile seiner Truppen Bratnebn ein, radte mit bem Gros an die Maas nach Stenan vor, bien diefen Ort und schob seine Bortruppen ans links Maasufer.

Enf bem linten Flagel berannte Farft Bobenlohe fcon am alleguft Landen und wendete fich bann rechts, um fich ber Haupt- um nahern; er erhielt ben Anftrag, die Fiftung Thionville ein-

Cobald die Berbandeten fich der Maas naherten, hielten die Trup, bes Lagert von Seban ihre Rudzugslinie bedroht; in diefem Lager buiffe die vollftändigfte Anarchie, feit der Cberbefehlshaber, General Listette, mynfrieden mit den Borgangen zu Paris, zu den Berbandeten anden Erlagerutunt, die Auft.

geflohen war. Die Truppen von Sedan befanden fich am 20. August in vollem Rudzug, auf den Strafen nach Rheims und Chalons, als Dumwuriez bei ihnen eintraf und fie nach Sedan zurudführte.

Dumouries, 1739 geboren, batte feine militarifche Laufbabn 1757 als Rriegstommiffar bei ber Armee in Deutschland begonnen, bei berfelben fpaterbin als Bauptmann gebient und war 1763 verabichiebet worben; nach mehrfachen Reifen und Berfuchen erhielt er erft 1768 wie ber eine Anftellung als Beneralquartiermeifter ber Armee bon Rorfila und marb fpater, 1771, nach Bolen gefchidt, um bier ben Ronfoberitten mit feinem Rathe beigufteben. Beim Ausbruche ber Revolution folok ex fich ben Jatobinern an, warb 1792 Minifter ber answärtigen Angelegenbeiten, erhielt auf feinen Bunfc wieber eine Anftellung ale General bei ber Rorbarmee, ftellte bier nach bem verungludten Ginbruch in bie Rieberlande im Lager von Maulbe bie Difziplin wieber ber, welche ganglich gerruttet mar, und mart in Folge bes 10. August und ber Mincht Le fanette's jum Dberbefehlsbaber fammtlicher Truppen an ber nordoftlichen Grenze Frankreichs ernannt. Er war ein Mann bon wirklicher militaris fcher Bilbung. Am 25. Anguft mit ben Truppen bes Lagers wieber bei Seban eingetroffen, befolok er auf bie Radrichten vom Borruden Bram foweige an bie Daas, fich bemfelben mit gefammter Rraft in ben Argonnen auf ber Strafe nach Baris entgegenzumerfen. Er brad ben Seban auf, ließ am 31. August burch eine Division bie Bortruppen Clerfants bei Stenan ans rechte Maasufer gurudwerfen, rudte unter bem a Schute biefes Angriffes mit bem Gros au bie Aire und nahm bier an 4. September bie fünf Deilen lange Stellung von Clermont (reder Flügel) bis Croix-au-bois (linter Flügel), Front gegen Often. Den Generalen Dubouquet und Beurnonville hatte er von Geban aus befohlen. nur fowache Detachemente bei Manbeuge und Maulbe gegen ben Berne bon Sachfen-Tefchen fteben zu laffen und mit ihren Saubifraften fich ibm anzuschliegen. Dubouquet marb über Rethel nach Chene populeng, fieben Deilen norblich von Clermont berufen, um bier ben anferften vorcen Schobenen linten Flügel zu bilben. Beurnonville follte bei Chalons an ber Marne eine Referve bilben. Rellermann erhielt ben Befehl, mit 25,000 Mann von Ludners Armee von Toul gleichfalls an die Marne 1 Unterftütung Dumourieg's gurudaugeben.

Am 2. September fiel Berbun; nichts hinderte ben Bergog von Braunschweig mehr vorzuruden, benn Thionville und Montmedy, obgleid fie sich noch hielten, waren wenigstens eingeschloffen. Der Bergog indefin ging mit unendlicher Langsamteit zu Berte. Er hatte seine Schule zwa

Seffen auf ber Parifer Strafe bem Gros ber Franzosen gegenen und sich mit seiner harptmacht auf ben fehr zersplitterten Bingel berfelben werfen, über Grandpre und Bouziers die Strafe und nach Paris im Ruden Dumouriez's gewinnen und biesem Schlacht bieten.

13. bemachtigte fich benigemaß Clerfant bes Boftens von bois; Dubouquet, von Dumouriez baburch getrennt, raumte auch spuleux und jog fich gegen Chalons zurud. Damit war ben ben ber Uebergang über Aire und Aisne in Dumouriez's linter ebffnet.

undurie g tann sich für umgangen halten und nach den herre Unstiditen ben Rudgug nach Chalons und hinter die Marne and webier von neuem Stellung zu nehmen und dem Feind den g zu verwehren. In der leberlegung indessen, daß eine Umin und für sich noch nichts sei, daß sie stell erft durch den mis dem Schlachtselbe gekrönt werden muß, beschließt er in den stellung zu behalten und die Schlacht zu erwarten. Bom 14. 16. September konzentrirt er sich demgemäß ans seinen Stellungen lire in der Position von St. Menehould und ruft Beurnon-Chalons und Rellermann von Bitry an der Marne herbei.

Derzog von Braunschweig besett nach der Räumung mabre dieß und Bouziers und rückt von dort am 18. und 19. nach Somme-Tourbe und Somme-Bionne in den Rücken und Flante Dumouniez's. Der letztere macht Front gegen Besten,

Theile ber 20. September nicht mehr als breihundert Tobte und Berwundete toftete. Elerfaht mit ben Defterreichern war erft fpat Abends auf bem Schlachtfelbe eingetroffen.

Es war nichts entschieden; politische und militärische Ursachen wirtten zusammen, daß auch nichts entschieden ward. Preußens Interesse
war im Often, in Polen, start beschäftigt, außerdem mochte die Act, in
welcher Oesterreich seine Kräfte in dieser Sache zurücklielt, wo es in erster
Linie hätte stehen sollen, Mißfallen und Mißtrauen erregen; Preußen
hatte so lange den Oesterreichern seindlich gegenübergestanden; die Traditionen wußten nichts von einem Bundesverhältniß, und Generale und
Truppen sanden sich schlecht in dasselbe. Außerdem war die Lage der
preußischen Truppen unbequem, ihre Berpslegung schwierig, da sie überhaupt auf Widerstand gestoßen waren, waren sie an die Lloy d'sche
Grenze der Operationen getommen. Unter diesen Umständen
schloß der Herzog von Braunschweig einen Wassenstillstand mit Dumouriez
und knüpste Unterhandlungen an.

Wir wissen, daß der Fürst von Hohenlohe vor Landau nur ein Detachement zurückgelassen hatte, ein Gleiches that er vor Thionville und
schloß sich mit dem Rest seiner Truppen dem Herzog an; das ganze
Land zwischen Rhein und Mosel war von den Truppen der Berbündeten
entblößt. Graf Custine, ans altem Geschlecht, welcher schon mit sieben
Jahren ein Lieutenantspatent erhalten hatte, mit acht Jahren Zeuge der
Belagerung von Mastricht durch Morit von Sachsen gewesen war, ans
Nordamerika freisinnige Ansichten mitgebracht und sich beim Ausbruch ber
Revolution für den britten Stand erklärt hatte, erhielt das Kommando
von 15,000 Mann am Rhein, entsetzte mit diesen Landau, nahm am
30. September Speher und drang nordwärts auf Mainz vor.

Diese Bewegung machte ben Bergog von Braunschweig fur seine Rindzugs- und Berpflegungslinie beforgt; er schloß eine Konvention mit Dumouriez, zufolge welcher die Preugen unbelästigt nach Koblenz zurudgeben sollten, und trat darauf anfange Oftober einen durch Hunger und Krantheiten verderblichen, verlustvollen Rudzug an.

## Einbruch ber Frangofen in Die Riederlande.

Der Rudzug ber Preugen bedingte auch ben ber Defterreicher, bie mit bem Bergoge von Braunschweig abgeschlossene Konvention gab ben Franzosen die Möglichkeit, sich mit aller ihrer Kraft auf die Defterreicher allein zu werfen und badurch ihre Berbundeten vielleicht endgultig von ihnen zu trennen. Der Bergog von Sachsen-Teschen hatte mit leichter

16

Miche bie schwachen, ihm gegenübergelaffenen Detachements zurückgebrangt und an 29. September die Belagerung von Lille begonnen. Dumouriez inf und ber Ranonade von St. Menehould ober Balmy, wie gewöhnsch der 20. September genannt wird, Beurnonville von Chalons nach Auchen aberden, welcher hier im Berein mit einer Division, die Labourbenunge von Soiffons herbeiführte, am 8. Ottober Lille entsetze.

Der am 20. September aufammengetretene Nationaltonbent ließ nur Rellermann mit einem Rorps, welches ben Namen ber Mofelarmee mit, beobachtungsweife ben Prengen folgen, alle anberen verfügbaren Lungen wurden gegen bie bfterreichifchen Rieberlanbe birigirt.

Dei frangofifche Armeen follten zu gleicher Beit in biefelben ein-

Auf bem linten Magel bie Rorbarmee, unter Labourbonnage, 18,000 Mann, an ber Schelbe;

im Bentrum bie Armee von Belgien, unter Dumouriez, 40,000 bis 50,000 Mann, an ber Sambre;

auf bem rechten Flügel bie Arbennenarmee, unter Balence, 15,000 Mann, an ber Dace.

Die Deserreicher, welche von der füufundvierzig Meilen langen Grenzsinie kein Stud preisgeben wollten, bei der Bertheidigung derselben dur durch den Umstand benachtheiligt waren, daß, seit Joseph der Zweite m Inhe 1774 alle Festungen in den Riederlanden hatte schleifen lassen, se tediglich auf die Ausstellungen mobiler Truppen angewiesen waren, kunten nicht mehr als etwa 14,000 Mann mit vierundfünfzig Geschützen 14,000 Mann nahm der herzog von Sachsen-Teschen eine verschanzte Entlung sabiech von dem provisorisch besestigten Non 6 zwischen den Utsen Hausen Flügel. Auf dem rechten und Tronille auf dem linken Flügel. Auf dem rechten hat, bildeten deren Stützpunkte die Odrfer Ouaregom und Jemappes, von welchem letztern die Position und die um sie pichlagene Schlacht ihren Ramen hat.

Dumonriez, ber fich aufangs Rovember bei Maubenge und Balencames tonzentrirte, radte am 5. Rovember gegen Mons vor und entwedete fich am 6. Rovember jum Angriffe auf die öfterreichische Bostiton
auf einer 12,000 Schritte langen Frontlinie. Er beabsichtigte ohne entichindene Bahl eines Angriffspunttes einen Angriff auf die ganze Linie
und beibe Flanten zugleich. Da er aber die dreifache Uebermacht gebot,
danner diese Anschuung allenfalls zuläffig erscheinen. Allein die Rachtheile,

ı

welche biefelbe immer bat, außerten fich boch auch bier. Dhue entfchiebene Babl bes Angriffspunttes tongentrirt fich ber Rampf leicht auf einen falfchen Buntt und bei parallelem Borgeben mit ziemlich gleicher Rraft auf ber gangen Linie und ohne Unterfcheibung ber Aufgaben , welche ben einzelnen Truppenführern augetheilt werben, geht bie Energie ber Leitung verloren. Der Sauptangriff batte auf bie ofterreichifche linte Rante gerichtet werben follen, um bem Reinbe bie Rudangelinie an bie Maas zu verlegen und ju nehmen; aber ber Baupttampf brangte fich burd ben Rug jufälliger Umftanbe gerabe auf bem rechten öfterreichifchen Riacel um bie Dorfer Quaregnon und Jemappes gufammen. Trop ihrer Minber rabl bielten fich bie Defterreicher bis Rachmittags um 2 Uhr. gingen bann auf bas binter ihrem aukerften linten Mugel gelegene Mons giemlich mebeläftigt gurud, und fetten nun ben einmal angetretenen Rudgug unauf. haltfam bis hinter bie Roer und fogar binter bie Erft fort, jest afferbinge verfolgt von Dumouries, welcher am 17. Mone, am 24. Braffel. am 27. November nach lebhaftem Gefecht mit ber öfterreichifchen Artiere garbe Luttich befett und bis an bie Roer porrudt, mabrent er hinter feiner rechten Flante Daftricht blotiren laft. Ramentlich aus Berpflegungs rudfichten macht er hier Balt. Obgleich bie Rothwenbigleit foon in biefem Relbzuge zwang, bin und wieber von bem Onftem ber Dagagin. verpflegung abzugeben, hielt boch Dumouries basfelbe, welches bie Geifter bamale faft noch gang beherrichte, im Allgemeinen aufrecht. Sein Salt. machen an ber Roer hat baber nicht im minbeften etwas Bermunberliches, wenn man es nicht mit ben Augen und aus ben Gefichtspunften einer Beit betrachtet, welche erft im Berben mar.

Cuftine hatte auf seinem Zuge gegen Rorben am 15. Oktober Borms, am 22. Main; besetzt, welches sofort kapitulirte, als er erschien, und betachirte von hier nach Franksurt, wurde aber am 2. Dezember gezwungen, bas lettere wieber zu raumen, als ber Herzog von Braunschweig, welcher die preußische Armee bei Roblen; ans rechte Rheinufer geführt hatte, sudwärts gegen Main; vorrückte. Der Herzog nahm eine beobachtende Stellung gegenüber Raffel, dem Brüdentopf von Mainz, und bezog bahinter Kantonnirungen zwischen Main und Lahn.

Bwifchen Cuftine bei Main; auf bem rechten, Dumourie; an ber Roer auf bem linken Flügel, ftand an der Saar gegenüber bem Fürsten von Hohenlohe-Rirchberg, ber Trier und die Höhen von Bellingen befeht hielt, Beurnonville mit der Mofelarmee, die er von Rellermann übernommen hatte, fo daß zu Ende des Jahres 1792 die Stellung der franzofischen Anwen eine gegen den Rhein hin kontave Linie bilbete.

### Jahr 1798.

Buruderoberung ber Dieberlande burch bie Defterreicher.

Die hinrichtung Ludwigs bes Sechszehnten, welche am 16. und 17. Januar 1793 beschloffen, am 21. vollzogen warb, verstärfte bie Krafte ber Loalition und befestigte fie, Spanien, England, Holland, Sarbinium truten ihr bei. Burud tounten bie Franzosen jest nicht, sie mußzen verwärts.

Dumouriez, ber auf Berftärfungen nicht rechnen konnte, da die 300,000 Bran, beren Aushebung im Februar beigloffen ward, an die Südgrenze gefenden und zur Bewachung der Kuften verwendet werden mußten, wollte, nu abglichft sicher zu gehen, eine Invasion und Revolutionirung Holstands unternehmen, an der Roer aber sich einstweilen abwartend verbeinen. Er ließ an der Roer und zur Einschließung von Mastricht 60,000 Brann muter dem unfähigen, mit der Revolution nicht sehr zufriedenen Gunnal Balence und dem nicht minder unfähigen Miranda zurück nud ben 17. Februar in holland ein. Das Unternehmen war im besten Gunge.

Unterbeffen aber hatten bie Defterreicher ihre Armee an ber Erft nater bem Beinzen von Roburg auf 70,000 Mann gebracht. Anfangs Mary brach Roburg mit diefer Streitmacht von der Roer auf und warf ich auf Balence. Der Franzosen bemächtigte sich ein panischer Schrecken, w der geöften Unordunug floben sie über Aachen und Lüttich bis nach towen an der Dyle zurud, Miranda hob in der Bestürzung die Einsteinig von Mastricht auf.

Dumonriez war gezwungen, bas Unternehmen auf holland aufjugten und eilte zu den Trümmern seiner Hauptarmee. Es gelang ihm, der neuen Muth einzusidhen, und da Koburg, sobald er auf den geringden Widerstand traf, sofort zur äußersten Borsicht geneigt war, wieder akubers Terrain zu gewinnen, endlich am 16. März sich zwischen der profen und kleinen Geete sestzuschen. Roburg zog seine Armee ans rechte Wier der kleinen Geete zurüd und hier in eine Position zusammen, welche von Lean rechter Flügel) bis Landen und Racour (linter Flügel) eine dennententehmung von 15,000 Schritten hatte. Roburg hatte !42,000 Mann dereinigt, darunter 10,000 Reiter, Dumonriez 47,000 Mann, mormeter aber nur 4000 Reiter. Die beiden Armeen standen sich auf hann 7000 Schritte gegenüber; eine Schlacht mußte entscheiden. Beide handberren beschlossen dieselbe, Dumonriez auf den 18. März, Roburg wollte seinen Angriss auf die Racht vom 18. auf den 19. oder den Morgen bes 19. verschieben. Die Franzosen tamen also zuvor und wurden bie Angreifer. Obgleich die Stärkeverhältnisse hier ganz andere waren als bei Jemappes, war doch Dumouriez's Disposition wieder auf einen gleichzeitigen Angriff gegen Front und beibe Flauken berechnet. Zufällig kam der Linke französische Flägel zuerst in Bewegung und besetzte Morgens um 10 Uhr Leau. Koburg schloß daraus auf die Absicht Dumouriez's, ihn in der rechten Flanke umgehen zu wollen, und verstärkte seinen rechten Flügel; der Linke französische ward verhindert, von Leau entschieden vorzudringen, und am Nachmittage gelang es dem jungen Erzherzog Karl, der unter Koburg eine Division kommandirte, durch ein selbsissändiges offensides Bordrechen das linke französische Zentrum über die Grete zur rückzuwersen. Der Kampf war hier um 3 Uhr beendet.

Sartnadig bauerte er aber auf bem rechten frangofischen Flüget um bie Dorfer Nacour, Overwinden und Neerwinden, namentlich um letteres, welches ber Schlacht ben Namen gab, fort, bis ihn endlich auch hier Dumouriez aufgab und hinter die kleine Geete zurüdging; ber außerfte linke Flügel, welcher Leau bis zulett, von ben Defterreichern wenig bes läftigt, behauptet hatte, zog fich nun erft gleichfalls zurud.

Dogleich von einer Rieberlage ber Frangofen nicht bie Rebe mar, hatte es boch eines entschiedenen Sieges bedurft, um bie Banbe ber nothburftig erhaltenen Difgiplin feftaubalten. Obgleich Roburg am 19. gar nicht verfolgte und Dumouries an biefem Tage swifden ben beiben Beeten fteben blieb, rif boch in ber frangbiffden Armee bie Defertion bermagen ein, bag biefer fich jum Rudgug entichlofe. Er trat ihn mit bem Gros auf Lowen an und entfendete jur Gicherung feiner rechten Rante eine Divifion auf Mont St. Bean, eine zweite auf Ramur. Run erft febte fich auch Roburg jur Berfolgung in Marich. Rach bigigen Gefechten am 22. und 23. raumte Dumouries auch Lowen und ging, ba in feiner finten Flante bei Antwerpen fich bie bollanbifche Armee tongentrirte und bie Schelbe aufmarts ju gieben begann, mabrent in feiner rechten ein ofter. reichifches Geitentorps unter Beaulieu aus bem Trier'ichen ber nach Ramur rudte und die bort ftebenbe frangofifche Divifion vertrieb, bis jum 30. Dar; fiber Bruffel nach Ath, Die Geitenbivifion von Mont St. Bean nach Mone, bie bon Ramur auf Givet jurud. Das Borrfiden ber Sollander an ber Schelbe veranlagte Dumourieg, auch Ath aufzugeben und nach Conbe ju weichen Sier tam ein Baffenftillftand jum Abichlug. Bahrend feines Rudzugs ichon war Dumouries in Unterhandlungen mit Roburg eingetreten, welche nefpranglich von bes erftern Geite nur ben militarifden Zwed haben mochten, die Armee in Gicherheit gu bringen, cher endich ju bem von Dumouriez gutgeheißenen Projekte führten, er folke mit der Armee nach Baris marschiren, um bort die Jakobinerherrsichet zu fichtzen und das Rönigthum herzustellen. Dumouriez hatte sich dadei mur ganzlich über die Gefinnungen der Armee und seine Macht wie diese bieselbe getäuscht, und katt die Jakobiner zu stürzen, brachten seine Plane dieselben eben zur vollständigen und unumschränkten Herrschaft. Es tieb ihm nichts übrig als in Koburgs Lager zu entsliehen; am 2. April.

## Ereigniffe am Mittelrhein.

Bahrend ber eben ergahlten Ereigniffe in ben Rieberlanben aberfeint am Mittelrhein ber Herzog von Brannschweig ben Strom am 16. März bei Bacharach und rudte sudwarts gegen bie Rabe vor; rechts um ihm feste sich hohenlohe von Trier auf Meisenheim gleichfalls gen bie Robe in Bewegung. Diese Operation bebrohte bie Berbindung Coline's mit ber Moselarmee. Custine hatte 22,000 Mann in Mainz, 14,000 Mann bahinter an der Rabe bei Bingen und Arenzuach; die Instance, 25,000 Mann unter Ligneville, stand hinter der Saar und Undwarts bis Zweibruden.

Enfline's 18,000 Mann wurden durch die Breugen von der Rabe vertiden. Enfline ging mit ihnen auf Alzeh zurud, beschloß Main; zu nammen und die Besahung an sich zu ziehen. Indessen warf sich, ehe dieß ausgestihrt werden konnte, der Herzog von Braunschweig zwischen Alzeh und Main; und bewertstelligte die Einschließung des letzteren auch auf der linken Weinseite, um späterhin die formliche Belagerung zu eröffnen.

Ligneville ward burch ben Bringen von hohenlohe und bas Aups Beaufien's, welcher von Ramur auf Arlon marschirt war, an ber Gare feftgehalten. In Enftine's rechter Flanke hatte ber öfterreichische Gunnal Burmfer 33,000 Mann bei heibelberg versammelt und brohte damit bei Mannheim den Rhein zu überschreiten. Cuftine bei Alzeh war die mit einer alleitigen Einschließung durch weit Aberlegene Kräfte beducht. Um fich diefer zu entziehen, zog er sich südwärts und am 30. März linter die Lauter in die Beißenburger Linien zurück.

Operationen an der frangofischen Rordgrenge.

An ber Rorbgrenze abernahm nach Dumouriez's Flucht Dams pierre ben Oberbefehl aber bie bezimirte und entmuthigte Armee, welche fram 40,000 Mann gablte und nur nach und nach verftärft werben frante. Sie war in vier Lager vertheilt, bas Gros ftand in bemjenigen ben Famar 6. Auf Seiten ber Berbinbeten war außer ber hollänbischen Armee auch eine englische unter bem Herzog von Jort in die Linie gerückt. In Antwerpen wurden weitläufige Berathungen über ben einzuhaltenden Operationsplan von den Felbherren der Berbindeten gehalten. Das Beifpiel des Champagnezuges bestimmte dieselben zur Bahl eines durchaus met hebischen Borgehens, man wollte leinen Spritt vorwärts thun, ohne zuvor sich durch die Eroberung der Festungen sichere Berpstegungs und Rückzugslinien gebildet zu haben. Man brachte es gar nicht in Frage, wie viel an dem Missingen der ersten Invasion, außer der Berfeindung des ganzen französischen Bolles durch das Manifest des Herzogs von Braunschweig, das gänzliche Unterlassen trästigen Zugreisens bei Balmy die Schuld getragen habe.

Dem Blane nach follte alfo

bas Zentrum ber verbündeten Armee, 70,000 Mann unter Roburg querft Coude, Balenciennes, le Quesnop, Landrecies und Manbenge erobern, dadurch eine Bafis für weiteres Borgeben auf der Strafe über Guise nach Paris gewinnen;

ber rechte Flügel, 52,000 Englander und hollander unter Port und Dranien, ben Raum zwischen ber Schelbe und bem Meere be- wachen und Lille bedroben;

ber linke Flügel unter Beaulieu, 20,000 Mann, eben fo ben Raum zwifchen Maas und Mofel gegen Unternehmungen ber Franzofen beden.

Dieser lange Kordon ward nothwendig durch den Beschluß des methebischen Borgehens, die Absicht langwieriger Belagerungen. Bollte man diese ungestört durchsähren können, so mußte man sich doch dagegen schätzen, daß die Franzosen auf anderen Bunkten unterdessen Terrain gewannen; man mußte also die ganze Linie, auf welcher die Franzosen etwas unternehmen konnten, nicht bloß überwachen, sondern de den durch hinreichende Kräfte; man hätte ja sonst alle Augenblide durch ein Borgehen des Feindes auf einer andern Linie als derjenigen, auf welcher man selbst vorrüden wollte, gezwungen werden konnen, die eben begonnene Belagerung auszusehen, um zuerst wieder die bedrohten Flanken frei zu machen.

Benn wir diefes Raisonnement hinstellen, so ift boch auf ber anbern Seite klar, wie sehr die Zersplitterung ber Kraft, welche bas Rorbonssyftem bedingt, es ben Franzosen, wenn sie nur über einigermaßen gleiche Kräfte geboten, erleichterte, mit überlegenen Massen über einen Punkt bes langen Rorbons herzufallen, hier zu siegen und sich bann nach und nach auf die anderen Punkte ber Linie zu werfen. Für jest war bas aller-

bings nicht zu fürchten, ba bie französische Armee nicht blog ber Bahl und ichmach, fonbern auch burch bie Ereignisse in ben Nieberlanden im ballen Maße entmuthigt und befchalb zu einer traftigen Offensive unstaglich war.

Bempierre verhielt sich abwartend und vertheibigungsweise. Roburg statt undicht jur Belagerung von Condé, gang nach Lloyde Angabe wie er fadwärts Condé bei Raismes und Quievrain eine Stellung, um de Pelagerung zu beden. Dampierre's Bersuche jum Entsat des Plates w 30. April und 8. Mai wurden durch die Treffen bei Quievrain und kiedenes vereitelt und verriethen die Schwäche der Franzosen. Roburg, bederft ermuthigt, beschloß zu gleicher Zeit mit Condé auch Balensieungs zu belagern Er ließ den Brinzen von Oranien mit einem Theil w rechten Flägels von Menin gegen Lille vorgehen, um den französischen infen m beschäftigen; er selbst rückte gegen das Lager von Kamars, weries die Kranzosen darans und zwang sie, sich in das Casarslager wirden Bouchain und Cambran zurückziehen; darauf ließ er Balensieunes einschließen und nahm zur Deckung der bei den Belagerungen von wenem Stellung bei Raismes.

Dampierre war bei Famars gefallen; an seine Stelle warb Anfangs dem Enft in e von der Rheinarmee jum Oberbefehl der Rordarmee abdemben; man versprach sich von ihm große Erfolge; indessen kommer er dei der Schwäcke und dem Justande der Truppen, welche er vorsand, den Erwartungen nicht entsprechen, taum 20,000 Mann hatte er in dem Ewartunger deisammen. Er sah ruhig zu, die Conde am 10. Just, deneiennes am 28. Just durch Rapitulation in Roburgs Hände sielen. Er ward in Rolge dessen abberusen, zur Berantwortung gezogen und, wie beswet, guillotinirt.

Proviforisch ersehte ihn Rilmaine. Rach ber Eroberung Balenimme wollte Koburg bem angenommenen Plane getren zur Belagerung wur be Ouesnop und Cambray schreiten. Bu letterem Zwed war wohwendig, vorerst die Franzosen aus dem Casarslager zu vertreiben. Konng ordnete zu dem Ende den Angriff auf den 8. August an; der Nam war weitläufig angelegt; während Koburg felbst in Front gegen we Cstarslager vorrücken wollte, sollte Nort, der zwischen ihm und Erneien sablich von Tournay an der Scarpe Stellung genommen batte, of wellich im weiten Bogen umgehen und im Rücken angreisen. Diese keiner Pewegung tounte Kilmaine nicht unbemerkt, ihre Absicht nicht wiese lieden. Es seihte den Berbündeten an Schnelliakeit. Kilmaine was fich dem ihm zugedachten Angriffe, raumte das Casarslager und ging in weftlicher Richtung nach bem Lager bon Gaverelle gurud. Er gab burch biefen feitwartigen (ergentrifden) Rudgug tein Terrain auf: Roburg magte es nicht einmal, mit Rilmaine in feiner Mante, bie Belagerung von Cambran ju unternehmen, er begnugte fich mit ber Ginfolieftung von Le Quesnon. Bei bem langfamen Borfdreiten biefer fogenannten methobifchen Rriegführung - Le Quesnoy ift von Conbe nur zwei Deilen entfernt und zwifden ber Ginfchliegung von Conbe und ber bon Le Quesnon lagen vier Monate - tounte fich bie Berfolgung partieller Zwede geltend machen, welche mit bem teiegerifchen Erfolg im Bangen wenig au thun batten. Das englif de Rabinet wünfchte Dünkirchen ben Frangofen für fich abgunehmen, und nachbem bie Brangofen bas Cafarlager geraumt hatten, rudte Dort aus feiner Stellung an ber Scarpe ab, um burch einen Darich über Tournan und Courtran die Begend von Dunfirchen ju gewinnen, welches er Enbe Muguft einfolog. Diefer Darfd mar in fo fern ein Rlantenmarfch . ale er bei bem frangofifchen Lager La Dabelaine por Lille porbeifubrte. Um ihn au beden, mußte Dranien von Menin auf Lille vorgeben, was ju bem Befechte von Linfelles am 18. Auguft führte.

## Operationen am Mittelrhein.

Am Mittelrhein brehten sich die Ereignisse bis Ende Juli lediglich um Mainz, welches der Herzog von Braunschweig durch den General Ralfrenth belagern ließ, während er selbst und General Burmser die französischen Armeen des Rheins und der Mosel, welche sich von den Weißenburger Linien auf dem rechten die Arlon auf dem linken Flügel in weitem Bogen ausdehnten, beobachtete und die Belagerung deckte. Die Besahung von Mainz kapitulirte am 22. Juli und erhielt, noch 17,000 Mann start, freien Abzug. Nach dem Falle von Mainz wurden die Kräfte der Berbündeten durch den Abzug eines Theils der preußischen Truppen nach Bolen beträchtlich geschwächt. Dieselben beschlossen daher vorerst nichts als die Belagerung von Landau und deren Deckung zu unternehmen. Burmser auf dem linken Flügel rückte den Rhein aufwärts gegen Süden vor, um Landau einzuschließen, die französische Rheinarmee, welche die zur Queich vorgegangen war, gab diese auf, setze sich aber in den Weißendurg er Linien.

Auf bem rechten Flügel nahm ber Bergog von Braunschweig zur Beobachtung ber frangofischen Moselarmee Stellung zwischen ber Gian und ben Bogesen; im Zentrum zwischen Braunschweig und Burmfer ftellte fich, in ben Bogesen felbst, Sobenlohe auf.

Saruet. Das Aufgebot in Maffe. Reue Clemente der Rriegführung.

Dumouriez's Armee vor Roburg in wilder Berwirrung floh wie biefer die Grenzen Frankreichs mit einer Gefahr bedrohte, welche wir dusjewigen von Braunschweigs Invasion nicht mehr zu vergleichen schim, septe am 6. April der Rationaltonvent eine Rommisston von neun Minglichern, den Bohlfahrtsausschwing ein, welcher gewissermaßen eine Didatur abertragen ward. Die Leitung der militärischen Angelegenheiten w diesem Ansschaft ward, jett ein reifer Mann von vierzig dem, von früher Ingend auf Genieoffizier. Benn ihm das Schicksal unfast hatte, sich glänzende Kriegsersahrungen zu sammeln und sich im die anspnzeichnen, so hatte er dafür viel und tief über Alles, was den din betrifft, gedacht, war ein unermüblicher, rüstiger Arbeiter, ehrlich wie sein Franzose, uneigennützig und von den Ideen der Revolution, von Freiheit und Gleichheit tief durchbrungen.

Die Jakobinerpartei schrieb die Unfälle, welche im April und Rai bie femzösische Rordarmee Schlag auf Schlag trasen, dem Mangel an Emzie der noch herrschenden Gironde zu; der Berrath Dumouriez's von demyt, um die Gironde im Ganzen des Berrathes anzuklagen, sie von beimlicher Sympathicen für den royalistischen Aufstand, der sich in den Bendez erhob, beschuldigt und durch den Aufstand vom 31. Mai plazze. Die Bergpartei gelangte zur unbedingten Herrschaft. Indessen interindente sie und ihr General, Custine, nicht den Fall von Conde und Universitätelte fie und ihr General, Custine, nicht den Fall von Conde und Universität, siede werden fieden, nicht dem Falle von Mainz vorzubengen, und ihr Sieg ward inzu zur Ursache neuer Gesahren, da der girondistisch gesinnte Süden ich gesichsels gegen den Gang erhob, welchen die Revolution genommen

Bedraft von auferen Feinden an den Grenzen, von immer weiter ich gerifenden Aufftanden im Innern, fühlte die entschiedene Revolutionerie das Bedürfniß der Auftrengung aller Rrafte und des Aufsteit außersetentlicher Mittel.

Im Anguft befchloß ber Rationaltonvent, von bem bisher immer wie anfrechterhaltenen Bringip, wonach bas Land nur die Rriegsmittel in die Stener an Menfchen und Gelb aufbrachte, abzugehen und bie Buje Ration, fo weit man über fie verfügte, in bem Rrieg aufgehen ju laffen.

Eine allgemeine Bewaffnung bes gangen Lanbes warb angesebnet,

ging in weftlicher Richtung nach bem Lager bon Baverelle gurud. Er gab burch biefen feitwärtigen (ergentrifden) Rudgug fein Terrain auf; Roburg magte es nicht einmal, mit Rilmaine in feiner Mante, bie Belagerung von Cambran ju unternehmen, er begnugte fich mit ber Ginfolieftung von Le Queenon. Bei bem langfamen Borfdreiten biefer fogenannten methobifchen Rriegführung - Le Quesnon ift von Conbe nur amei Deilen entfernt und gwifden ber Ginfchliefung von Conbe und ber von Le Quesnon lagen vier Monate - tonnte fich bie Berfolgung partieller Brede geltend machen, welche mit bem feiegerifden Erfolg im Bangen wenig ju thun hatten. Das englif de Rabinet wunfchte Duntirden ben Frangofen für fich abzunehmen, und nachbem bie Frangofen bas Cafarlager geraumt batten, rudte Dort aus feiner Stellung an ber Scarpe ab, um burch einen Marich über Tournay und Courtran bie Begend von Dunfirchen ju gewinnen, meldes er Enbe August einfolof. Diefer Marich mar in fo fern ein Rantenmarich , als er bei bem frangofifden Lager La Dabelaine por Lille porbeifubrte. Um ibn au beden, mußte Dranien von Menin auf Lille vorgeben, mas ju bem Befechte von Linfelles am 18. Muguft führte.

## Operationen am Mittelrhein.

Am Mittelethein brehten sich die Ereignisse bis Ende Juli lediglich um Mainz, welches der Herzog von Brannschweig durch den General Raltrenth belagern ließ, während er selbst und General Burmser die französischen Armeen des Rheins und der Mosel, welche sich von den Weißendurger Linien auf dem rechten die Arlon auf dem linken Flägel in weitem Bogen ausdehnten, beobachtete und die Belagerung deckte. Die Besahung von Mainz kapitulirte am 22. Juli und erhielt, noch 17,000 Mann start, freien Abzug. Nach dem Falle von Mainz wurden die Kräfte der Berbündeten durch den Abzug eines Theils der prensissen Truppen nach Bolen beträchtlich geschwächt. Dieselben bescholsen daher vorerst wichts als die Belagerung von Landau und deren Deckung zu unternehmen. Burmser auf dem linken Flügel rückte den Rhein auswärts gegen Süben vor, um Landau einzuschließen, die französische Rheinarmee, welche bis zur Queich vorgegangen war, gab diese auf, setzte sich aber in den Weißenburger Linien.

Auf bem rechten Flügel nahm ber Bergog von Braunschweig jur Beobachtung ber frangofischen Moselarmee Stellung zwischen ber Glanund ben Bogesen; im Bentrum zwischen Braunschweig und Burmserftellte fich, in ben Bogesen felbft, Dobenlobe auf.

Caruet. Das Aufgebot in Maffe. Reue Elemente der Rriegführung.

Dumouriez's Armee vor Roburg in wilder Berwirrung floh mb biefer die Grenzen Frankreichs mit einer Gefahr bedrohte, welche mt dienigen von Braunschweigs Invasion nicht mehr zu vergleichen him, feste am 6. April der Rationaltonvent eine Rommission von neun Maziebern, den Wohlfahrts ausschaft gein, welcher gewissermaßen eine Danken Abertragen ward. Die Leitung der militärischen Angelegenheiten ubiefem Anselchusse erhielt Carnot, jest ein reifer Mann von vierzig dem, den früher Ingend auf Genieosstzier. Wenn ihm das Schicksalmige hatte, sich glänzende Kriegsersahrungen zu sammeln und sich im der andzuzeichnen, so hatte er basür viel und tief über Alles, was den die berrifft, gedacht, war ein unermüdlicher, rüstiger Arbeiter, ehrlich wie stein Franzose, uneigennühig und von den Ideen der Revolution, was dericheit und Gleichheit tief durchdrungen.

Die Jakobinerpartei schieb bie Unfalle, welche im April und Mai in inngösische Rorbarmee Schlag auf Schlag trafen, bem Mangel an Empe der noch herrschenden Gironde zu; der Berrath Dumouriez's was bematt, um die Gironde im Ganzen des Berrathes anzuklagen, sie was heimsicher Sympathieen für den royalistischen Aufstand, der sich in der Austand, ber sich in der Bendez erhob, beschuldigt und durch den Ausstand vom 31. Mai place. Die Bergpartei gelangte zur unbedingten Herrschaft. Indessen und beimeinere, sie bermochte nicht dem Ausstanden, nicht dem Fall von Conde und Beineiennes, sie bermochte nicht dem Ausstanden, und ihr Sieg ward in wer zur Ursache neuer Besahren, da der girondistisch gesinnte Süden ich glichfalls gegen den Gang erhob, welchen die Revolution genommen

Bedraft von außeren Feinden an ben Grenzen, von immer weiter ich greifenden Aufftanden im Innern, fühlte die entschiedene Revolutionspartei bas Bedarfniß ber Auftrengung aller Rrafte und bes Aufsteit außervochentlicher Mittel.

Im Anguft befchloß ber Rationaltonvent, von dem bisher immer wie anfrechterhaltenen Bringip, wonach das Land nur die Rriegsmittel id ine Stener an Menschen und Beld aufbrachte, abzugehen und die twe Ration, fo weit man über fie verfügte, in dem Rrieg aufgehen ju laffen.

Eine allgemeine Bewaffnung bes gangen Landes warb angeordnet,

alle jungen, unverheiratheten Manner von jachtzehn bis fünfundzwanzig Jahren follten ein erstes Aufgebot bilben und sich sosort in den Hauptstädten der Tistriste sammeln, um hier in Bataillone formirt, bewaffnet zu werden und zur Berstärfung der im Felde befindlichen Armeen an die Grenzen zu rücken. Das Recht der Requissition für die Bedürsnisse bes Krieges ward aufs weiteste ausgedehnt: fein Pferd, welches zum Dienste der Armee brauchdar war, tonnte ihm entzogen werden, alle disentlichen Gebände sollten zu Kafernen, Spitälern, Wassenfabristen verwendet werden, alle Arbeiter, deren Handwert nur in der entserntesten Beziehung zur Anfertigung von Bassen und Kriegsbedarf stand, sollten dazu herangezogen werden. Mit der Ausssührung dieser Defrete wurden Deputirte beauftragt, welche der Konvent in die Provinzen entsendete.

Bon biesen Beschlüssen batirt eine nene Aera in der Kriegskunft und in der Feldherrnkunft. Ein Detret ist leichter gegeben als ausgeführt. Bos nütte ce, Massen von Retruten aufzustellen, wenn dieselben nicht zu gleicher Zeit brauchdar gemacht wurden, dem Feinde entgegenzutreien? Ein Geist mußte diese Massen durchdringen, wenn sie zweitmäßig gebraucht werden sollten. Carnot, der die Schwierigkeiten der Aussührung jener Detrete erkannte und sosort einsah, daß man bei der Schöpfung dieser Here schon daran benken müsse, wie man sie verwenden wolle, gab den Beschlüssen des Konventes Leben. Er wußte Alles, was Frankreich von Geist und Talent umfaßte, der neuen Organisation und der Berwendung der neuen Organisation dienstbar zu machen; 400,000 Mann neuer Truppen wurden binnen drei Monaten wirklich ins Feld gestellt.

Um dieß möglich zu machen, mußten ihre Bedürfniffe auf ein Kleinstes reduzirt werden. Aller Luxus der Feldlager ward aus ihnen verbannt, die Zelte, unter denen bisher noch die Truppen gelagert hatten, wurden abgeschafft, die französischen Truppen sollten sortan entweder Quartiere beziehen oder, wenn dieß unthunlich war, unter freiem himmel lagern; die Gleichheit, welche die Republit proflamirt hatte, sollte wenigstens in so sern auch in der Armee hergestellt werden, als der Offizier wie der Seldat auf die Befriedigung der noth wendig sten Bedürfnisse beschränkt ward, der Subalterne sollte die Strapagen des Soldaten im vollsten Maße theilen, zu Fuß gehen wie dieser, sein Gepäck tragen wie dieser. Keine langen Proviantsolonnen sollten sortan den französischen Armeen solgen, das Spstem der Magazinverpslegung ward ganzlich abgeschafft; an seine Stelle sollte das Requisitionsspstem treten; jede Truppe sollte an Ort und Stelle nehmen, was sie vorsand, und davon leben.

war exflictlich, bag hieburch die französischen Truppen eine unswiedersteit im Bergleich zu den Armeen erhalten mußten, welche wishen der Magazinverpsiegung beibehielten. Aber andererseits mußte unsteinke der anfgestellten Heere dieses Spstem auch außerst drüdend kindrich werden, falls der Arieg im eigenen Lande geführt werden in. Am mußte also die französischen Heere auf den Angriffstrieg min; sobald sie auf fremdes Gebiet übertraten, ernährte sie dieses, ab innkreich. Entsprach außerdem der Angriffstrieg der französischen bestem? Waren die Franzosen bisher nicht siegreich gesum nem sie dem Angriff wählten, und waren sie nicht in wilder Flucht wir Roer am die französische Grenze zurückgelausen, als sie Koburgs landen von der Erst erwartet hatten?

Bem aber die Armeen sich burch das Requisitionssystem die Proth tet Landes unmittelbar aneignen sollten, so war es unvermeidlich,
in neilem. Jeder Theil mußte dann eine gewisse Selbstständigkeit
the Dieß führte theilweise zu der Einrichtung der Armeedivisioten menerm Sinne des Wortes. Eine Armeedivision sollte von jetzt
das allen Wassen bestehen, der Regel nach aus zwölf Bataillonen,
the podis Geladrons Reiterei und einer Batterie Artillerie außer den
kommestaden. Rach Bedarf oder nach dem Geschied des Führers konnte
beimenschaden. Rach Bedarf oder nach dem Geschied des Führers konnte
beimen auch verstärkt werden. In der Regel zählte die Division
pub die fümfzehntausend Mann, und eine Anzahl von fünf oder sechs
lichen selbstständigen Körpern bildete eine Armee, welche bestimmt war,
mit wenn eigenen Kriegsschauplate zu handeln.

Die immere Selbstfländigkeit ber Divisionen konnte nicht ohne Einstige maftige Auftreten ber französischen Armeen bleiben. In ber Gelack trut an die Stelle ber zusammenhängenden Linie, die sich auf Armendo bewegt, die Aneinanderreihung unabhängiger Rörper. Der Amid Liohde, der ganzen Infanterielinie die Unterstützung der Reiterei pfeten, ward, wenn auch auf andere Weise als er es sich dachte, erstelle. Die Divisionstommandanten konnten nicht mehr, wie disher, dem Jenge des Rommando's unterworfen werden; die Tisposition zur Etacht konnte sie nur in den Grenzen einer Justruktion binden und wie ihnen gediere Freiheit der Bewegung geben. Auch in ihrem Bertinge zu den Operationen wurden die Divisionen unabhängiger als es beite Theile eines Heeres gewesen waren; die Armee mußte nicht wie und konnte — wegen der Berpflegung — selbst nicht auf einer Stelle oder einigen nahe benachbarten zusammengehalten werden; sie musien nicht mehr micht mehr in einer oder einigen unter den Augen des Felde

herrn vereinten Kolonnen, sondern nahm in der Bewegung eine at gebehnte strategische Front von mehreren Meilen, ja von mehreren Ta märschen Länge ein. Der Feldherr übersah sie nicht mehr mit dem törz lichen Auge, nur noch mit dem geistigen Blid. Die Sache hatte i Bortheile und sie hatte ihre Gefahren. Die Bortheile lagen darin, t die Selbstihätigkeit der Theile sich freier entwideln, folglich mehr lebend Kraft zur Berwendung und Geltung kommen konnte als sonst.

Aber wenn bie natürliche Gelbftftanbigfeit und bie Bedürfniffe täglichen Lebens bie Divifionen beftanbig aus einander jogen, bas Stret nach Trennung in ihnen erwedten, entftanb ba nicht Befahr, bag Leitung ber Rraft auf ein Biel, auf ben enticheibenben Bunt unmöglich ober boch fcmierig , bag bie Bermehrung ber Rraft burch erwedte und beforberte Gelbitthatigfeit unnut werbe, weil fie fich oft of Roth geltend machte, und abnutte, weil fie bergeubet ward? Dopp ward jest die fraftige Sand bes Felbherrn nothwendi um folder Bergenbung vorzubeugen, boppelt fcwierig marb bieg fur if weil er größere Raume überfpannen, langer vorausfeben, voraus anor nen mußte ale fonft, weil er nicht fo materiell ale fonft leit tonnte. Das Benie mochte bie Rlippen umfchiffen, welche bier auftaucht und mit Giderheit bas rechte Dag fur bie Straffheit bes Bufamme haltens ber Theile auf ber einen, fur bie Freiheit ber Bewegung auf b anderen Seite finden, um bie Selbftthatigfeit ber Gingelfrafte ohne Berle in voller Birfung ju erhalten und boch auf ein Bentrum ju vereinige Schwerfalligere Beifter lernten vielleicht erft burch bie Erfahrung, m bas Benie fcaute, fur fie mußten vielleicht aus ber Rombination bief neuen Formen ber Organifation mit ben eben aufgegebenen alten gemi Mittelformen erfunden werben, welche bie Befahren ber Rraftgerfplit rung und Rraftvergendung leichter vermeiben liegen, ohne ben Rraftzumad burch die Freigebung ber Celbftthatigfeit ju berminbern. Der Berla ber Greigniffe wird une zeigen, in wie weit bieg nothig marb.

Die 400,000 Mann, welche ber Konvent frisch ins Feld stell mußten in fürzester Zeit in den Wassen geübt werden. Die frangösist Nationalarmee sollte nur eine sein, tein Unterschied ferner stattsind zwischen Linientruppen und Nationalgarden. Alle Truppenförper der in teren Art, welche sich in den letzten Jahren nach und nach gebildet hatte so wie die neuen Retruten von 1793 sollten daher mit den Linientrupp verschmolzen werden. Durch die Mischung der alten Truppen mit dinenen hoffte man diese früher brauchbar zu machen, sie in einen hal bareren Rahmen zu fassen. Ze ein Bataillon von Linientruppen und zu

m von Freiwilligen ober nationalgarben wurden baber burch eintweffen und ein Rorper von brei Bataillonen aus ihnen gebilbet, ben Ramen einer halbbrigabe erhielt, ba man bie Bezeichnung t als royaliftifch und antirepublitanisch verwarf.

Eten bie frifden Truppen rafd felbtuchtig werben und mit nen wirflich verfchmelgen, fo mußte bas gange Beer bie aller. iten taftifden gormen annehmen. Geordnete Frontmarfde m Linien mit fünftlichen Belotonefeuern waren nichts für Truppen penblide. Bir haben gefeben, wie bie Rolonne ale Befechteform i ber Beit ber unbedingten Berrichaft ber preufischen Tattit in in mie gang aus ben Augen verloren marb. Sie murbe jest rmale Befechteform für gefchloffene Bataillone. Die beidioffene Rolonne mit furger Front, großer Tiefe follte naments allen Bewegungen in groken Maffen jur Anwendung tommen. boffte man die Retruten befto leichter mit fortreißen gu tonnen, wagungen auf jeder Art von Terrain mußte biefe Aufftellungsdebingt gunftiger fein ale bie lange gefchloffene Linie, außerbem bert ihre Bahl, ba bie Batgillone, um beplopiren ju tonnen. mallen aufgeftellt werben mußten, basfelbe Bringip, welches burch mation ber Armeediviftonen im Grofen angenommen war, bas ber Celbftftanbigleit ber Theile auch auf fleinere Berhaltniffe **.** 

ie Rolonnenform eignete fich wenig für bas Fenergefecht; eine Imabl von Offizieren und Golbaten ber gegenwärtigen frangofifchen war in Rorbamerita gewefen, hatte bort bie Anwendung bes Menrinftems gefeben. In lofen Retten fonnten auch bie jungften m feuernb vorraden; bei biefer Befechtsart gab es Belegenheit für fingelnen, fich auszuzeichnen, Selbftthatigfeit, Ueberblid ju entan zeigen. Dan aboptirte baber bie Rorm ber Tirailleurfette rmalform far bas Reuergefecht ber Infanterie. Dirailleurtetten Mounen follten beständig mit einander tombinirt werben; jene follien voraufgeben, um ben Reind burch ihre Schwarme ju verwirren, de mie abreifenbes Feuer ju fdwachen und in Unordnung ju i, Diefe follten jenen folgen, um bie entscheibenben Stofe ju thun, s exf einen Buntt bringen, vollenben ju tonnen, mas jene begon-Bides von biefen Dingen machte fich unter ber Berrichaft gegebener de mehr von felbft in ber Brazis, als bag es planmagig eingeführt ware; wie wir bas in unferer "Gefdichte ber Infanterie" eingehenber tt baben ale bie Anlage bes porliegenben Bertes es geftattet. D Beloberrafunt, Die Auft.

Der vielfach von ber Natur und der Rultur getheilte, durch Baffer läufe, Heden, fleine Erhöhungen getrennte, von Gehölzen bebeckte Boben ber Riederlande und des nördlichen Frankreichs, welcher die neue Takk an und für sich hätte hervorrufen können und die Anwendung der alem in ihren wirksamsten Formen und ihrem wahren Wesen oft geradezu unmöglich machte, trug im Berein mit dem revolutionären Geiste, welcher die Armeen der Republik belebte, als Hauptschauplat des Arieges das Seinige dazu bei, der Taktik der Tiraillenrs und Kolonnen die Weise zu geben.

Die Regimenteartillerie warb einftweilen beibehalten; jebes Bataillon ber Infanterie follte unter ben neun Rombagnieen, in welche es zerfiel, auch eine Rompagnie Ranoniere haben; inbeffen ber Mangel an Befduten, bie Schwierigfeit, in ber gegebenen turgen Beit eine bim reichenbe Angabl von Mannichaften für ben Artilleriebienft ans anbilben. wurden Urfache, daß viele Bataillone ohne Gefchute ine Relb radten, und ba man im Laufe ber Beit fich überzeugte, baf bie Auweisung aller Befchute an bas Artillerietorps eine viel beffere Berwenbung berfellen gulaffig machte, ale bie Berfplitterung einer großen Angahl von Staden auf hunberte von einzelnen Bataillonen, baf burch bie Begleitung ber mit ihnen eng verfetteten Regimentsartillerie bie Bewegungen ber Betaillone oft in wenig wünfchenswerther Beife gehemmt werben muften. bag ferner die Ausbildung ber Regimentsartilleriften bei ber Infantede immer eine fehr mangelhafte fein werbe, fo lieg balb eine Armee nach ber anbern ihre Regimenteartillerie gurnd ober einverleibte fie ihrem Ertillerietorps, und im Berlaufe ber Revolutionefriege verfcwanden endlich bie Regimentsftude gang.

Der Konvent war ber Reprasentant Frankreichs in seiner Einheit. Die verratherischen Umtriebe Dumouriez's und seine Flucht in Roburgs Lager hatten bereits im April ein Defret bes Bohlsahrtsansschuffes vervanlaßt, bem zu Folge stets drei Boltsreprasentanten bei jeder ber verschiedenen Armeen zugegen sein sollten. Ihre Ausgabe war damals wesentlich die Ueberwachung der Generale und der Armeen in politischer Beziehung und zur Sicherstellung der Interessen des Staates im Algemeinen gegenüber dem Ginzelnen. Mit den Beschlässen und den Rüstungen vom August erhielt dieses Defret eine ganz neue Bedeutung. Die eine und untheilbare Republit wollte bei jeder ihrer Armeen in Person anwesend sein, um die Generale zu unermüblicher und rastloser Thätigkeit anzutreiben, wie diese die gewaltigen Rüstungen, die neue Organisation und die neue Taktis nicht bloß möglich, sondern nothwendig machten.

In die Einheit der Operationen der verschiedenen Armeen zu fichm, ward Carnot mit der Oberleitung derselchen beauftragt; er konnte bifde, da er außerdem die ganze Last der Organisation und der Bersuchung trug, nicht andere führen als durch Instruktionen, welche er den unschwenen Armeekommandanten ertheilte. Alle diese Instruktionen gingen was der Grundaussicht ans, die Masse der französischen Kräfte eines Kriegs-finden gegen irgend einen entscheidenden oder schwachen Bunkt der seind-fich auf andere Bunkte zu werfen. Wir tehren zu den kriege-ihm Erreignissen zurück, um zu sehen, wie nach diesen Instruktionen genachte ward.

boudarde Operationen in Flandern.

Ende Angust ward Houchard, beim Ausbruche ber Revolution wie Reiterunteroffizier, 1792 bereits Oberft, jum Oberbefehlshaber ber Avrdarmee ernannt. Er fand seine Truppen in die Festungen Landresis, Randenge, Cambray, die Lager von Gaverelle und La Madelaine bit Mie vertheilt.

3n biefer Beit belagerte ber herzog von Port Dunfirchen, hatte in Obfervationsforps unter Ballmoden faboftwarts von Bormhout und Appeate vorgeschoben und bemfelben als Rudzugspuntt die verschanzte Calling von honbichoote angewiesen.

Oranien mit ben hollandern ftand bei Ppern und Menin, Front

Roburg lag noch bor Le Quesnon und hatte Beautieu, ben er von Anne herangezogen, zu seiner Berbinbung mit Oranien zwischen Tournah und Tourcoing aufgestellt.

Soudard erhielt die Instruction, zuerft Port zurudzuwerfen, Dunlachen ju entseten, fich bann nach ber Reihe auf Dranien und Beaulieu pe merfen.

Er ließ am 5. September Tourcoing und Roncq vor Menin von in Mabelaine aus angreifen und beschäftigte baburch die Hollander und bentien bergestalt, daß er ungestört von ihnen brei Divisionen bei And, Streuwoorde und Bailleul tongentriren konnte. Run trat ab er ingleich die Bersplitterung ein, welche wir in der Hand eines wich entschieden einsichtigen Führers als mögliche Folge des Divisionsbemes bezeichneten.

Rur zwei Divisionen führte Houchard am 6. September gegen Belinoben, ber fich ohne Rampf auf Sondichoote zurudzog, eine Division

entsendete er auf Ppern, um ein mögliches heranruden Oraniens zu Wallmodens Unterstützung abzuwehren, von den zwei erstgenannten Divisionen verlor sich noch eine halbe, zog geradenwegs auf Düntirchen und machte so York auf die ihm drohende Gefahr ausmerksam. Houchard langte also am 6. nur mit anderthalb Divisionen bei Hondschot e an, sein Angriff ward bei seiner Schwäche von Wallmoden entschieden abgewiesen; erst am 7. kam die Division von dem drei Meilen entsernten Ppern ermüdet heran und der Angriff dieses Tages war wieder vergedens, endlich am dritten zog Houchard auch die auf Düntirchen gegangene Brigade an sich, sie siel in Wallmodens rechte Flanke und entschied badurch besten Rüczug nach Furnes. In dreitägigen Angriffen hatte Houchard seiner Truppen geschwächt und abgemattet; wäre er louzentrirt geblieben, würde wahrscheinlich ein Tag ausreichend gewesen sein, um Wallmoden zu versigen. Die französischen Truppen brauchten Ruhe.

Port gewann barüber Beit, bie Belagerung von Danfirchen aufaubeben und fich mit Ballmoben bei Rienvort an vereinigen. Gegen bich tongentrirte Dacht wagte Bouchard nichts ju unternehmen, als er at 10. nach Furnes tam. Er befchloß, nachbem er fur bie nene Berprobiem tirung von Dunfirchen geforgt, fich auf Dranien zu werfen. Er wendete fich bemgufolge rechte, bemachtigte fich am 12. bes Lyenbergangs bei Berwid, trat baburch in Berbinbung mit bem Lager bon la Mabelaine. trug biefem für ben 13. eine Demonftration gegen Beaulien auf, mit griff felbft am gleichen Tag ben bei Denin tonzentrirten Dranien an: er awang biefen jum Rudang über Courtrap auf ber Genter Strafe: als er mit Burudlaffung eines Detachemente bor Menin ibm am 15. folgt und eben bei Courtran ans rechte Lysufer übergeht, ohne an Biber ftanb ju benten, wirb er plotlich beftig von Beaulien augegriffen, melder, ber fowachen Demonstration von La Mabelaine ausweichenb, feine Ernppen norblich Tournan an ber Schelbe gufammengezogen und fid jur Unterflützung Draniens nach Courtran gewendet bat. Diefer unvermuthete Angriff erzeugt bei Soucharde Truppen einen panifchen Schreden und fie flieben in wilber Bermirrung bis nach Lille gurud.

## Der Entfat von Maubeuge.

Wahrend houchard feine Operationen in Flanbern begann, ift Le Duesnon am 11. September gefallen, und Roburg, um feine Bafis in ber linten Flante ju verlangern, schreitet zur Belagerung von Dan. beuge, welche er burch eine Stellung im Guben am rechten Sambre-

ufer, ben rechten Flügel bei Leval, bas Bentrum bei Doulens, ben linten bi Battignies bedt.

suchern ward in Folge seiner Berfaumnisse und seines Miggeschildes in Jankern vom Kommando abgerufen, zur Berantwortung gezogen und bach Jonrban erseht. Dieser erhält die Instruktion, das wichtige, von ist 20,000 Mann vertheibigte Maubenge zu entsetzen. Er sammelt die mantigern Truppen Hondards im Lager von Gaverelle und marschiet von hier im weiten Bogen über St. Quentin und Guise nach kindes, wo er am 14. Oktober ankommt und durch 6000 Mann, die m der Urbennenarmee herangerusen sind, auf mehr als 40,000 Mann gluckt wird. Roburg in seiner mehr als 20,000 Schritt langen Obstandschellung kann ihm eine überlegene Zahl entgegenstellen. Jourdan bildiefe, werft gegen beibe Flanken der langen dsterreichischen Stellung magehen, min sie zu verwickeln und festzuhalten, dann auf das Zentrum bewerangriff zu machen.

Bad biefem Blane beginnt er am 15. Oftober Morgens bie Schlacht ben Battignies, fein Bentrum, ungebulbig, bricht vor, che bie Deftermider auf den Mingeln geborig befchaftigt find. Roburg wirb aufmertfam wit ben Bunft, bem ber Sauptangriff gilt und gewinnt Beit, ibn bon be Macin aus ju verftarten. Bierburch wird aber ber in ber Luft finte linte fingel ber Defterreicher bei Battignies gefcwächt unb ber matte Alagel ber Frangofen gewinnt einige Bortbeile. Inbeffen enbet ber Tag ohne Entscheibung. Jourban will am folgenden Morgen ben Barriff noch bemfelben Blane wi berholen. Carnot, ber bei bem Berth. selfen ber Ronvent auf ben Entfat von Maubenge legt, felbft ale Bolts. Briffentent in Jourbans Armee geeilt ift, befiehlt bagegen, am nachften Stongen mit bem Bentrum nur einen Scheinangriff gu machen, bagegen ben Semptongriff gegen Roburge linten Flagel ju richten. Demgemag mehr ale die Balfte ber frangofifchen Armee mabrenb ber Racht bem rechten Flagel gegen Battignies tongentrirt. Am 16. Morgens ben bes Bentrum feinen Scheinangriff, begunftigt bon einem ftarten 16d, ber Roburg verhinderte, Die Starteverhaltniffe ju fcagen. Ale bier be Orfect im Bange mar, brach and ber Banptangriff lot. Carnot wer Bivilleibung bes Reprafentanten, eine Minte in ber Sand, ftellte ich felbft an Die Spipe eines Bataillons, um mit gutem Beifpiel poranmeden. Der Angriff gelang volltommen, Roburg bewertstelligte in ber Rode bom 16. auf ben 17. Oftober feinen Rudgug über bie Sambre ber Entfat von Manbenge war vollenbet.

Aber bem Beinde aber ben Sluß ju folgen, baju hielt fich Jourban,

trot ber Befehle bes Konventes, ju schwach, um so mehr, als bab Port sich burch einen Linksabmarsch von Nieuport an bie Sambre mit Koburg vereinigte. Dieser hatte Port herangerusen, sobald Jourdans Mbsicht bei bem Marsche von Gaverelle auf Avednes sich entschleierte; bie Besaungen von Dünkirchen und Lille hatten ben Abmarsch ber Englischer nur schwach beunruhigen konnen. Da anhaltenber Regen bie Operationen bald völlig unmöglich machte, kehrte Jourban, nachbem er bie Sambreplätze verproviantirt hatte, nach Gaverelle zurud.

Einschließung und Entfat von Landau.

Burmfer brangte burch bas Gefecht von Bonbenthal am 10. Ceptember bie Frangofen vollends in die Beißenburger Linien gurad und schloß barauf Landau ein. Die Belagerung bes Blates schien inbeffen bei der Nahe der frangofischen Rheinarmee, welche 45,000 Mann gantie, und, so wie die 25,000 Mann ftarte Moselarmee an der Saar unter dem Kommando des Generals Karlen stand, nicht ungestört fortgesett werden zu können.

Rachbem ein fcwachlicher Berfuch, burch einen Rheinnbergang ind fubliche Elfaß, alfo eine Diverfton in ben Ruden ber Franzofen, fie zuraff zu manbriren, gescheitert war, warb ein allgemeiner Angriff auf ber Beißenburger Linien verabrebet, zu welchem auch Braunschweit mitwirten sollte.

In der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober ging Balbed bei Sch im Rüden der Franzosen vom rechten aus linke Rheinuser; Burmser mit dem Gros stellte sich der französischen Front gegenüber auf und Brunnsschweig ließ bei Homburg und Zweibrüden nur einen Theil seiner Trudpen gegen die französische Moselarmee zurüd und führte 10,000 Mann über Bitsch gegen die linke Flanke der Beißenburger Linien auf Rathweiler zu. Balded gab am Morgen des 13. das Signal zum Kampf, sogleich rücke auch Burmser in Front vor. Karlens Reserven warfen zwar die Abtheitung Baldeds auf Selz und über den Rhein zurück, unterdessen das aber Burmser bei Lauterburg und St. Remi durch, und als auch Braunschweig in der linken Flanke erschien, mußten die Franzosen den Rückzug antreten, den sie bis hinter die Zorn sortsetzten.

Auf die Runde von biefen Ereignissen befahl ber Ronvent ben Entfat von Landau um jeden Breis. Bollereprasentanten eilten nach Strafburg, setten Bichegru jum Chef ber Rheinarmee, ben jungen hoche jum Chef der Moselarmee ein und richteten für diese Generale eine besondere Guillotine in Strafburg auf, um ihnen teinen Zweifel the ir Shidfal ju laffen, falls fie ben Erwartungen bes Konventes wift mibraden.

Jahe, ber Braunschweig bei Landau vermuthet, will von Saarbrud in Anferdlautern in ben Ruden ber Berbundeten geben, um auf biefe Bie Fichegen bas Bordringen nordwärts zu erleichtern. Indeffen ber Impg ift bereits wieder nach Raiferslautern geeilt, hat hier in einer iden Callung am rechten Ufer ber Balblauter, ben rechten Flügel am Oneisch, ben linken an Raiferslautern, 21,000 Mann vereinigt, nur in Indehement auf seinem linken Flügel ans linke Ufer ber Balblauter unglicheben und erwartet noch eine Division unter General Bartensleben, ir von Gaben her im Anmarsche ift.

Sobie Abfet am 28. Rovember auf diese Stellung, er beschieft, über die Bedlanter unterhalb zu gehen und die Preußen in der rechten Flanke anzuisen. Er läst am linken Ufer der Balblanter, gegenüber dem nien Flagel der Preußen, eine starte Batterie auffahren, läst dem linken Mut der Breußen vor Kaiserslautern nur eine Division gegenüber, geht mit aufern 30,000 Mann aus rechte Ufer des Baches über und beginnt und Bergen des 29. von Rahweiler aus den Angriff auf die rechte musikhe Flanke, vertreibt den Feind vom Otterbach und entwidelt sich im Okerberge. Indessen bildet Braunschweig, nachdem er seine Lungen der rechten Flanke zurückgezogen, bei Erlenbach, Moorlautern und der Dammühle eine starte Front gegen Hoche, an welcher dessen der Racht melika Braunschweig noch seine neue Front und sender den herngekommus Barteneleben über die Waldlauter vor Raiserslautern, um auf wie Beise seine linke Flanke zu sichen.

Em 30. Morgens erneut Hoche seinen Angriff auf die prensissche Enting von Erlenbach auf Moorlautern, verzweifelt aber bald daran, bie derchanden und tommt aberdieß zu der Ueberzengung, daß bei der Ange der Dinge, welche er ursprünglich nicht vorausgesetzt, aber vorgenden, der Samptzwed, der Entsatz von Laudau, besser als durch die genemen Angriffe der Mossel nud Acheinarmee durch eine Bereinigung ber m erreichen sein werde. Er bricht daber den Rampf ab und geht die Angweiler aber die Waldlauter zurad. Um bei dieser Bewegung nicht wer den Prenfen versolgt und gestoft zu werden, läst er Braunschweigs werden Flagel vor Kaiserslautern heftig von der schon am vorigen Tage in angegengestellten und einer zweiten am Morgen des 30. herangetom-

Doche geht nach Bweibruden, läßt bort ein Detachement gur Beob-

achtung Braunschweigs stehen und wendet sich mit seinem Gros über unbesetzten Bag von Bitsch nach Riederbronn, wo er die Berbindung Bich egru herstellt, beide vereint greifen am 14. Dezember Burmser, sich zur Dedung der Belagerung Landau's an der Moder ausgestellt i an, werfen ihn hinter die Lauter zurud, greifen darauf am 25. auch Stellung an der Lauter an und stürmen sie, obgleich der Herzog! Braunschweig zur Unterstützung Burmsers herbeigeeilt ift. Die Berb deten geben darauf sofort die Belagerung Landau's auf, Burmser zsich bei Philippsburg ans rechte Rheinufer und der Herzog! Braunschweig auf Mainz zurud.

#### Die Benbee.

nieber ben Bfirgertrieg in ber Benbee haben wir unserem Plane maß nur wenig zu sagen. Im Marz hatte sich hier ber royalistische I ftand, angeschürt von Abel und Pfassen, erhoben. Der Biderwille ge bie von ber Republit eingeführte Konstription mußte als äußeres Wibienen, die Massen in Bewegung zu setzen. Die schwachen vereinze Detachements republikanischer Truppen, welche über bas Land zerst waren, wurden von bewassneten Banden überfallen und besarmirt. ! Regierung der Republik sammelte Truppen, um dem Aufstande ein Czu machen. Bom April ab begannen die Operationen; sie waren zu wiel holten Malen darauf berechnet, mit mehreren Kolonnen von der Ose i Sübseite her gleichzeitig in das Land einzubrechen und es, so zu sagrein zu segen, die Insurgenten nach dem Meere und der Loiremand hin zusammenzutreiben.

Bon ben unfähigsten Führern tommanbirt, ohne allen Zusamn hang handelnd, hatten diese Kolonnen nicht ben mindeften Erfolg. Insurgenten waren durch ihre Kenntniß des Terrains, welches zur Teinzelung sehr auffordert, überall Berstede bietet, sehr begünstigt. Di jeder Hede hervor wurden die Republitaner mit Flintenschuffen empf gen; mit schnell zusammengerafften Schaaren warfen sich die Insurgen auf die einzelnen republikanischen Kolonnen und Abtheilungen, welcher Herr zu werden hofften, schlugen dieselben entweder, oder wenn sie un lagen, zerstreuten sie sich in ihre Wohnungen, um sich bald im Roboter auf der Flanke des Feindes wieder zu sammeln. Der Segner Republikaner war ungreisbar und doch störte er alle Berbindungen, tauchte er überall auf und beunrnhigte, weil man ihn überall fürd mußte, die Gemüther der nieist jungen Soldaten mehr als ein offe Feind. Panische Schreden waren bei den republikanischen Rolonnen

milige Ericeinung. Dhue Enticheibung jog fich ber Rampf bis tember im Diefer Beife bin; Die Republitaner erreichten nichts -Infurgenten erreichten auch nichts. Diefer Bollstrieg tonnte wohl . cher nicht enticheiben. Dagu batte es eines Beeres bedurft. verfammelt blieb und um welches als feften Rern wie eine gu beige Atmofphare bie Boltebewaffnung fich hatte fcaaren tonnen. brer bes Aufftanbes faben bief and ein und fuchten fich ein foler au ichaffen, fie hofften bamit bem Aufftanbe bie Ausbreitung n tounen, welcher er jum Leben bedurfte, namentlich bie Berbinit ber gleichfalls unruhigen Bretagne berguftellen. Es fehlte indeffen en Dingen an ben materiellen Mitteln und an ber Beit, um ein n bilben, welches vom Boben bes Lanbes mit Auslicht auf Erfola segeriffen werben tonnen. Das Beer ber Benbee blieb baber ein id, mit allen Som ach en einer Armee behaftet ohne irgend einen Bortheile. Das Boll fühlte bas und zeigte eine entschiebene Ab-2. bas Land au verlaffen.

lach der Rapitulation von Mainz wurden 10,000 Mann der von it freiem Abzug entlassenen Besatung an die Loire dirigirt und em im Ansang September Rantes. Die Republikaner versuchten E Aussährung eines Plans des Generals Ceruclaux, wonach man, wo Often und Saben, vielmehr von Rorden her, auf die Loire, in die Bendee einbrechen, sich an der Straße von Rantes nach entwickeln, die obere von der niederen Bendee auf diese Weise, die lettere einstweilen nur beobachten, dagegen die Masse der wurf die erstere werfen und wo möglich die Insurgentenschaaren die Loire hindrangen sollte.

siefer Blan versprach gegenwärtig Erfolg, ba sich in der That ein enten beer gebildet hatte, welches doch kein rechtes heer war. Inscheiterte der erste Bersnch im September; er ward im Oftober obt und gladte dießmal. Rach dem Gesechte von Chollet, am 17. r., gingen die Insurgenten an die Loire zurud und am 18. bei vernt auf deren rechtes User; Larochejacquesin, zu ihrem Obersieder ernannt, führte sie, in der Hoffnung, die ganze Bretagne in mg zu bringen, mitten in dieses Land, die Mahenne auswärts. em Republikanern verfolgt, nahm er am 27. Ottober bei Eusdie ihm gebotene Schlacht an und trug einen vollstäudigen Sieg die Republikaner slohen die Augers. Indessen man wußte nicht was mit diesem Siege anzusangen sei, in der Bretagne sand man wossten micht und wandte sich nordwärts an die Meeres.

fufte, mit bem unbeftimmten Sintergebanten, bier mit ben Englanbern in Berbindung ju treten, vielleicht im Rothfall fich nach England einen fchiffen. Larochejacquelin gieht nach Dol, von bort aus macht er einen vergeblichen Berfuch, ben Safenplay Granville ju nehmen, und muß fic ohne Refultat auf Abranches gurudziehen. Bormurfe bes Berrathe, bie gegen einzelne Subrer erhoben murben, von benen bie Benbeer behaupte ten, fie batten fich beimlich einschiffen wollen, zwingen Larochejacquelin. feine gange Diverfion nach ber Normandie aufangeben. Er marfchirt nach Dol jurud, weifet hier am 22. Rovember einen Angriff ber Republifie ner . welche fich in Angere wieber gefammelt baben und nordwärts aber Rennes gerudt finb, mit Glud gurud. Inbeffen bat er fich übergenat. bag mit feiner Insurgentenarmee augerhalb ber Benbee nichts au beginnen ift und bak er auf fremben Beiftanb vergebens bofft. Er beidlieft affe nach ber Benbee gurudgulehren, benutt bie Beit, welche ihm bas flegreiche Gefecht von Dol gegeben, in Folge beffen bie Republitaner nach Rennes gurudgegangen find; weicht über Laval, Sable und Durtal an bie Laine gurud und verfucht am 3. und 4. Dezember fich ber Stabt Mugers. ju bemachtigen, muß bieß aber aufgeben, ba bie Armee ber Republikant. von ber Beftfeite ber in Angere eintrifft, bebouchirt und ibn burd in Detachement, welches bie Loire aufwarts zieht, vom Lauf bes Muffes abfdneibet.

Larochejacquelin zieht fich über Bauge, La Fleche und Le Mane, beständig verfolgt von den Republikanern und unter hitigen Gefechten wieder nach Laval an der Mayenne zurud und wirft sich von hier abermals füdwärts nach Ancenis, wo erobie Loire hofft überschreiten zu können und am 16. Dezember eintrifft. Raum ist das Ueberschen in Rähnen über die Loire begonnen, als auch die verfolgenden Republikaner ankommen und den Haufen der Insurgenten, welcher die Rettung so nahe sah zum Rampfe nicht mehr aufgelegt ift, am rechten Loireufer in wilder Flucht nach Nort und Savenan spreugen und ihn fast vollständig aufreiben.

Hiemit hatte vielleicht schon bamals ber Aufftand ber Benbee sein Ende erreicht, wenn man Milbe hatte walten lassen; aber die Jatobiners partei wollte bavon nichts wissen; ihre Höllensolonnen, welche mit Mord, Brand und Rothzucht bas Land durchstreisen sollten, gaben bem Aufstande neue Nahrung schon im Januar 1794; erst im Mai dieses Jahres, als ein milberes Spftem angenommen ward, sing der Aufstand an zu erlöschen und lösete sich in eine Reihe von Handstreichen einzelner Fahrer auf, welche immer noch eine ftarte Besetzung des Landes nothwendig

unden, aber feine brobende Gefahr mehr barbieten. Bom Februar 1795 ab wurden nach und nach mit einzelneu Hauptlingen der Aufftanbifchen in ber Bretagne Bertrage abgefchloffen, welche bas Land bunigten und nachbem hoche im Juli 1795 die zu fpat unternommene Engentenerpebition auf Duiberon vereitelt hatte, konnte ber Friede im Rudwelten Frankreichs für hergestellt gesten.

### 3abr 1794.

Buruderoberung ber Riederlande burch die Frangofen.

Im Jahre 1794 hatte die französische Regierung 500,000 Mann in vierzehn Armeen an ihren Grenzen. Die Reuheit der Organisationen, die Parteifampse im Innern und der Geldmangel ließen indessen ihren Ennern wohl Grund zu der hoffnung auf Erfolg, da sie über eine sticke Streitermasse geboten. Aber freilich gehörte diese seische bei ferige verschiedenen finntmachten an, welche alle verschieden starte und andere Interessen bei dem Annese verschieden, während die französischen Beere, einheitlich organiste, einem Willen gehorchten und außerdem in der Mitte des weiten anies fanden, auf welchem ihre Gegner sich vertheilten.

Roburg verfägte an der französischen Rordgrenze über 155,000 Mann, von denen er mit ungefähr 100,000 in der Mitte April gegen Landrecies vorrücke um dieses am 17. einzuschließen. Der Prinz von Oranien führte mit 33,000 Mann die Belagerung; füblich der Febeng stellte sich zur Declung der Belagerung Port mit 35,000 Mann m der Gelle bei Le Catean Cambresis und Roburg mit 33,000 Mann fints von ihm bei Ronvion und Fontenelle an der Sambre und habe auf.

In ber rechten Flante bes auf biefe Beife um Lanbrecies gruppirten Gus ftanb Clerfant mit 30,000 Mann an ber Schelbe bei Tournan; wer finden Flante jur Beobachtung von Maubenge und ber Sambre m lager von Granbreng Rannit mit 25,000 Mann, außerbem hatten bie Raiferlichen Charleroi inne.

Bichegen, welcher auf frangbfifcher Seite befehligte, gebot über 180,000 Mann einschlieftlich ber Festungsbefahungen. Seinen rechten Mage bilbete bie Arbennenarmee unter Charbonnier, 30,000 und einstellich ber Befahung von Manbeuge 50,000 Mann ftart.

Im Bentrum zwifchen Gnife und Bonchain ftanben 65,000 Mann, weben aufchlieflich ber Befahungen gegen 50,000 Mann bifponibel gemacht werben tounten; eben fo ftart und unter benfelben Berhaltniffen war ber fente Finge unter Souham und Morean zwifchen Lille und Dinfirchen, Bichegru hatte die Inftruttion, aus feiner umfassenden Aufftellung gleichzeitig auf den brei Stragen von Dantirchen, Cambray und Meziens gegen Bruffel vorzubringen und die Riederlande gurudguerobern.

Am 20. April schritt er zum Angriff mit seinem Zeutrum und einem Theil ber Arbennenarmee von Bouchain und Avednes aus gegen Port und Roburg; biese Angriffe wurden, getrennt wie fie waren, ben Berbundeten abgeschlagen, eben so erfolglos war ein zweiter Angriff von Bouchain und Guise aus auf Port, und von ber Arbennenarmee auf Raunit am 26. April.

Unterdeffen brang ber linke franzöfische Flügel gludlich in Fiedern vor; eine Diversion von Lille öftlich zog Clerfant von Tournay nesse Süben hinab. Währendbem rudte Souham mit seinem Gros am resten Ufer ber Lys nordwärts und bemächtigte sich ber Höhen von Moodcoon, 28. April, auf benen er Stellung nahm; gleichzeitig rudte Morean ant linken Lysufer vor und schloß Menin, Ppern und Furnes ein.

Clerfant, fobalb er ben Busammenhang biefer Bewegungen mitaunte, rudte wieber norbwarts und ftellte fich Souham entgegen; er fer bete außerbem Bericht über bas Borbringen ber Frangofen an Roburg.

Dieser, bem sich am 30. April Landrecies burch Rapitulation ergel, entsenbete querft nur awölf Bataillone unter York zur Unterftätzung Clerfahts; endlich nachbem er Raunit burch bas hollandische Rorps es ber Sambre verstärkt hatte, setzte er sich langsam in Bewegung, um York zu folgen.

Der letztere tam am 10. Mai bei Tournay an; sobalb er bief er reichte, verließ Clerfant seine Stellung gegenüber Souham und rudte nach Courtray, woselbst Moreau's Avantgarbe Stellung genommen hatte, un biese zu vertreiben, in Folge bessen Menin und Ppern zu entsehen und zu gleicher Zeit Souham zum Rüdzug zu zwingen.

Indesien hatte Bichegru, sobald er den Beginn von Koburgs Recitsabmarsch bemerkte, gleichfalls 35,000 Mann des Zentrums zur Berftärlung seines linken Flügels in Bewegung gesetzt und den Rest in das Lager von Manbeuge zur Arbennenarmee entsendet. Als Clerfant nach Courtrat gegen Moreau abzog, konnte auch Souham, da die Berktärkungen von Pichegru herankamen, die Höhen von Mooserven verlassen; er solgte Clerfant und so sah sieh biefer bei Courtrat am 11. Mei fint nur mit Moreau's Avantgarde mit weit überlegenen Kräften in ein nachtheiliges Gesecht verwickelt und wurde in der Richtung auf Brügge nach Thielt abgebrängt, also von Koburgs Groß getrennt.

Diefer hatte endlich am 15. Dai fein Gros an bei Schelbe awifchen

mtem Slugel an bas Deer ju werfen, welches er im Ruden ibm au vernichten. Es wurde auch wirflich von bem General-Ber Roburgs, Dad, ein Blan in biefem Ginne entworfen, E Reier ber Unmefenheit bes Raifere Frang im Lager gur Ausebracht werben follte. Inbeffen biefer Blan fette - aus Goen Einfachen - grofartige Borbereitungen voraus, beren Entwid-Frangofen unmöglich entgeben tonnte. Ramentlich follte Cler-Thielt über Rouffelgere auf Berwid geben, bier mitten zwifchen DRichen Stellungen bie Los überfcreiten und fich mit bem Gros vereinigen. Bie bei allen Dad'ichen Blanen mar auch bei biebaran gebacht, bag er noch nicht ausgeführt ift, wenn mau ibn sufe Bapier gebracht bat, bag bie Ausführbarteit bie Gate eines bebingt. Die frangofischen Generale murben rechtzeitig auf Clermegung aufmertfam, gewannen Beit, ihre Rrafte gu fongentriven, Elerfayt an ber Bereinigung mit bem Gros, warfen ibn auf mad, gingen gleichzeitig mit ihrer Sauptmacht anf Roburg los um ihm im Angriff gubor. Bei Courcoing tam es am 17. Dai s befrigen Gefechte, welches mit bem Rudange ber Berbunbeten surnan und bie Schelbe enbete.

hegen's Untergenerale waren fich bei allen diefen Borfallen ganz ertaffen gewesen; Bichegru tam erft am 18. vom rechten Flügel le und ordnete jeht für den 22. Mai einen allgemeinen Angriff verschanzte Stellung von Tournah an, ward aber bintig von puradgeschlagen.

Bersuch, Charbonnier bei Merbes über die Sambre zurudzuwerfen. Dies gelang ihm nicht und Charbonnier rudte selbst vor Charleroi und folige bieses am 2. Juni ein. Gleichzeitig aber tamen bei Grandreng die von Roburg entsenbeten 20,000 Mann Berstärtung an. Rannit rudte bemit sogleich auf Charleroi vor und warf jett Charbonnier abermals über die Sambre zurud.

Obgleich Roburg feine zentrale Stellung zwischen Sambre und Schelbe teineswegs benutt hatte, um die vereinzelten und weitgetrennten Angriffe ber Franzosen zu bestrafen, indem er sich mit Uebermacht auf einen ihrer Angriffspuntte warf, so hatten boch auch die Franzosen bisher wenig erreicht; auch sie hatten bisher auf keinem Bunkte eine überlegene Dacht entfaltet.

Zwischen ber Maas und Raiferslautern stand Jourdan mit ber Moselarmee ben Breugen bei Mainz, bem General Blautenstein bei Trier und bem General Beaulieu zwischen Durte und Sambre beobachtend gegenüber; die Unthätigkeit der Preugen schien es zu gestatten, Jourdan mit einem beträchtlichen Theile seiner Macht an die Sambre zu ziesen, um hier Raunitz zu bewältigen. Jourdan mußte bemnach nur eine Die sion bei Raiserslautern lassen und am 19. Mai mit 40,000 Mann ven dort in der Richtung auf Charleroi abgehen; am 29. stieß er in der Gegend von Dinant auf Beaulieu, warf diesen auf Ramur zuruch und erreichte am 3. Juni das rechte Sambreuser bei Thuin, wo er sich mit Charbonnier vereinigte. Die kombinirte Armee erhielt jeht den Ramen der Sambre, und Maasarmee und trat unter Jourdans Oberbesebl.

Am 12. ging Jourdan ans linke Sambreufer über, warb aber am 15. von Raunis, welchem sich auch Beaulien angeschloffen hatte, an bas rechte zurückgeworfen; am 18. Juni ging er barauf wieder aber bie Sambre und schritt nun sofort zur Einschließung von Charleroi, eine Division mußte die Belagerung übernehmen, 68,000 Mann wurden in einem vier Meilen langen Halbkeisbogen von Wespe über Thumesn nach Lambusart aufgestellt, um die Belagerung gegen den Entsat zu beden.

Roburg, um ben Entfat ju versuchen, verftartt Clerfant betracht ; lich, lagt yort bei Tournan fteben und eilt mit bem fleinen Reft feiner Truppen an die Sambre.

Am 25. Juni trifft er die Borbereitungen ju einem allgemeinen Angriff auf die Stellung Jourdans. 46,000 Mann, die er bei Rivelles gesammelt hat, werden in fünf Rolonnen, die fich nach der Disposition noch wiederum ju spalten haben, gegen die gange Linie, welche Jourdan befest halt, ungefähr gleichmäßig vertheilt entwidelt. Am 26. schreitet

Adurg jum Angriffe; während bas Gefecht, nicht auf die Erringung, swarz lediglich auf die Benutzung eines großen Bortheils, ben man sich sien errungen denkt, angelegt, im Gange ist, erfährt Roburg, daß Chainei schon am 25. Juni durch Kapitulation an Jourdan überspragen ift.

Er bricht barauf bas Gefecht ab und ordnet, ermüdet vom Armeetumando, einen allgemeinen Radjug des heeres an, welchen er wahrscheinlich im vorher, falls die Gesechte vom 25., welche man gewöhnlich die Schlacht we Fleurus nennt, teinen Erfolg haben würden, bei fich beschloffen hatte.

Die am der Sambre vereinigten Berbündeten gehen in drei Rolonnen af Bruffel gurud, eben bahin über Rinove Port von Tournay, Clerfayt von Dieckt aber Dennze und Dendermonde nach Löwen, beide wenig von Schegen beläftigt. Roburg vereinigt sich sofort bei Löwen mit Clerfayt, uthund ein Seitendetachement Beaulieu's sich nach Tirlemont zieht.

Berfchiedene Intereffen jogen jest die verbandeten Armeen in verflidenen Richtungen aus einander, Roburg nach Often, Port und Oraim nach Rorben.

Koburg geht mit 70,000 Mann an bas rechte Ufer ber Maas minut hier eine Korbonsstellung von Roermonde im Norben bie Sprimont im Suben; ben Oberbefehl übergibt er an Elerfaht und wallige bir Armee.

Der Pring von Dranien geht nach Gorfum, um hier Holland zu bemfelben Zwede zwischen ihm und Clerfant bi ferzogenbuich auf.

Jourdan, welcher ben Raiferlichen und hollanbern bis Bruffel beinig auf ber Ferfe gewesen war, und am 9. Juli biefe hauptstadt im Miederlande nach mehreren Rudingsgefechten befest hatte, traf hier 20. mit Bichegru zusammen, welcher lettere noch mit ber Belagerung im Flandern'schen Plate beschäftigt war, aber wenigstens seine Borhut immfahrte.

Bie die Felderren der Berbanbeten trenuten fich auch diejenigen im Frangofen. Jourdan radte an das linfe Ufer der Maas, den Raifersichm gegenater, Pichegen ging nach Lournhout vor, von wo er Port and Oranien beobachtete.

Es trat nun ein Stillftand in ten Operationen ein; die Franzofen wurden ben Erfolg der Belagerungen der Plate in Flandern und hennes gen ab, welche von Roburg im vorigen und in diefem Jahre eingenommen und von den Berbandeten besetht geblieben waren. Mit dem Befehle ber Belagerungstruppen war Scheerer betraut.

### Rudjug Clerfants binter ben Rhein.

Nachbem jene Platze gefallen waren, rudte Scheerer mit bem Belagerungstorps bei Jourbans Armee ein, und dieser nahm Mitte Septembers die Operationen wieber auf. Den Beginn machte der Massüberg ang. Während Jourdan seinen äußersten liufen Flügel unter Reber am 17. September eine Demonstration gegen Mastricht unternehmen ließ, mußte am 18. das Zentrum eine schwache Rolonne über das von den Frauzosen besetzt Lüttich vorgehen lassen, und auf dem änsersten rechten Flügel überschritt Scheerer mit 40,000 Mann bei Hun die Maas, dam die Ourte und Availle in der Segend von Sprimont und warf sich auf die linke Flanke des langen österreichischen Kordons. Der linke österrichische Flügel ward bis Berviers zurückgetrieben.

In Folge beffen raumte Clerfast bie Maaslinie und nahm eine nem Rorbonftellung hinter ber Roer von Roermonde bis Duren; bas Zentrum vorgeschoben bei Albenhoven.

Jourban ließ nur 15,000 Mann gur Belagerung von Daftig jurud und vereinigte auf bem rechten Daasufer 85,000 Dann. mit benen er am 2. Oftober Clerfants Roerftellung angriff. Jourban hate feine Truppen in einzelnen Divisionen auf ber funf und eine halbe Die langen Front von Rathheim bis Daren versplittert, und es entspann fic. wie es in biefem Ralle bentbar ift, eine Angabl von einzelnen Gefechten, W taum in anberer Beife ein Gauges bilben, als bag fie am gleichen Tage vorfallen. Man nennt die Summe biefer Befechte bie Schlact bes Albenhoven. Enticheibend mar tein einziges berfelben. Die Schlacht wes Albenhoven ift eine von benjenigen, an welchen fich bie Dangel bet Divifionseintheilung am beutlichften nachweifen laffen, wenn bie Divifious nicht bon einer fraftigen Sand und burch eine flare Diepofition, genauer Berechnung von Zeit und Raum auf ein Biel gelentt werben Dieg war hier gar nicht ber Fall; bie Division bes rechten glagel, welche die linte Flante der Defterreicher umgeben follte, welche allo be ftimmt war, die Enticheibung ju geben und fie auch wirtlich gab, well bie ofterreichische Stellung an benfelben Mangeln litt, wie bie frange fche Anordnung, erfchien erft fpat Abends mube und matt in ber linken Flante ber Defterreicher.

Clerfant raumte barauf noch in ber Racht vom 2. auf ben 3. bi Roerstellung und ging am 5. und 6. in zwei Rolonnen bei Roln und Bonn hinter ben Rhein zurud. Jourdan folgte ihm, ba 3Mich foor am 3. Oftober tapitulirte, bis an bas linte Rheinufer nach.

### Die Eroberung Solland 8.

Steichzeitig mit Jourdan eröffnete auch Bichegru im September in Operationen von neuem. Er ließ ein Beobachtungstorps gegen den kingen von Oranien stehen und ging mit seiner Hauptmacht auf den hugg von Port los, welchen er durch die Treffen von Boxtel und an der La am 14. und 15. September zum Rückzug auf Grave und hinter ir Raas bewog. Er beschäftigte sich hierauf vom 23. September die 9. Otwober mit der Belagerung von Herzogenbusch, welches am letze promiten Tage siel.

Mis Clerfayt seinen Rudzug über ben Rhein antrat, ging auch Port mi Rymwegen an die Waal zurud. Moreau, ber in Bichegru's Unescheit die Rordarmee provisorisch sommandirte, überschritt am 19. Etwer bei Tefelen die Maas und drang oftwärts zwischen der Waal we Maas an den Dude Watering Ranal vor; als er die englischen Truppen von diesem Ranal, welcher Waal und Maas mit einander untsiedet, vertrieb, zog sich Port an das rechte Waalufer zurück und thiefet am linken nur Rymwegen besetzt. Am 9. November ward auch Rymwegen von den Franzosen erstürmt, worauf der Herzog von her des Kommando dem General Wallmoden übergab und nach Engsten abreiter.

Die Bemahnugen Oraniens und Wallmobens, Holland weiterhin zu benfrühigen, wurden wenig begünftigt burch ben frühen Eintritt eines kungen Binters, alle Gewässer froren zu und konnten von den Franzis leicht aberschritten werden. Am 10. Januar war die ganze Waallie in ihrer Gewalt. Wallmoden zog sich hinter die Psel und von dort und Tentschland zurud, die Hollander auf den Haag, wo am 17. Januar 1796 der Erbstatthalter seine Gewalt niederlegte, um sich mit seiner Bemike nach England einzuschiffen.

## Operationen am Mittelrhein.

Ale Rachfolger bes Bergogs von Braunschweig hatte General Ablienborf, beffen Rame in Diefen Blattern auch schon genannt worden ift, bas Rommando ber preußischen Armee bei Mainz übernommen. Der herzog von Sachsen Teichen ftand mit 65,000 Raiferlichen am maarn Rheinnfer von Beibelberg bis Bafel.

Rachbem Jour ban mit bem Groe ber Mofelarmee am 19. Mai en bie Cambre abmarfchirt war und nur eine Divifion unter Moreau bem Zweiten bei Raiferelantern gurudgelaffen hatte, rudte Mollenborf Raden Seleberratung, bie Auf.

von Mainz mit bem rechten Flügel auf Raiferslautern, mit bem linken unter Sohenlohe am Rheine aufwärts vor. Am 23. Mai vertrieb er Moreau von Kaiferslautern und rudte auf Lanbftuhl vor.

Die frangöfische Rheinarmee, jett von Dichaub tommanbirt, welche eine Stellung am Speherbache inne hatte, ging aus Beforguiß, von Soben-lobe in ber Front und zugleich von Möllenborf im Ruden angegriffen zu werben, bis hinter bie Beigenburger Linien gurud.

Im Juni machten bie Mofel - und die Rheinarmee eine tombinirte Bewegung, um ihre alten Stellungen wieder zu gewinnen; diefelbe berungludte aber, weil man die Kräfte zu fehr zerfplittert hatte, ganzlich. Durch einen zweiten Angriff, den Michaud mit zusammengehaltener Kraft Anfangs Juli unternahm, warf er hohenlohe über ben Speherbach und bis nach Maudach zurud, worauf Nöllendorf, bei Kaiferslautern in ber linten Flante und im Rüden bedroht, an die Bfrim zurüdging.

In den ersten Tagen des August erhielt Moreau eine Berftarfung von 15,000 Mann aus der Bendee, wo fie entbehrt werden kounten, und jugleich den Befehl, mit seiner gesammten Macht in das Churfürstenthum Trier einzufallen und den General Blankenstein, welcher basselbe besethielt, jurudjutreiben.

Jourdan ftand zu diefer Beit, wie wir wiffen, am linten Maatufer und bereitete fich vor, fobald Scheerer bei ihm einruckte, die Offenfive gegen Clerfaht weiter zu führen. Die Bewegung Moreau's follte ben Maasübergang Jourdans vorbereiten und bemfelben bei feinem weiteren Borruden die rechte Flanke fichern.

Moreau der Zweite marschirte bemgemäß vom 4. bis 8. August die Saar und Mofel abwärts auf Trier, und Blantenstein wich ohne Rampf vor ihm auf der Strafe nach Roblenz die Kaifersesch zurud. Elersant aber, am rechten Maasufer aufgestellt und für seine linke Flanke besorgt, schiedte zwei Divisionen unter Melas an die Mosel, durch beren Ankunst die Kaiferlichen die Ueberzahl erhielten. Moreau ward in seinem Bordringen aufgehalten und die beiden Parteien standen nunmehr einander beobachtend zwischen Trier und Trarbach gegenüber.

Mollenborf feinerseits besetzte nach Moreau's Abmarsch gegen Trier sofort wieder Raifer blantern am 17. und Landstuhl am 20. September. Der Rudzug Clerfants hinter ben Rhein bedingte aber auch ben von Melas über Kobsenz, und dieser bestimmte auch Möllendorf, ber sich hiedurch völlig isolirt sah, am 23. Ottober bei Bingen and rechte Rheinufer zu gehen, worauf die frangosische Moselarmee an die Nahe und die Rheinarmee wieder an den Speyerbach vorrückte.

#### Jabr 1795.

Rheinübergang ber Sambres und Maasarmee.

Den gangen Frühling und Sommer 1795 hindurch berrichte an ben Bir bes Rheines Baffenrube. Beftige Barteitampfe, welche noch in bieim Babre ben Sturg bes Schredensinfteme und feiner Bartei berbeis Mice und vollenben follten, bewegten bas Innere und inebefonbere bie Suntabt Rranfreiche. 3m Frühlinge wirften auf bie Bergogerung bes Birberansbruches ber Feinbfeligfeiten außerbem bie Berhandlungen mit Breuken bin, welche icon ju Enbe 1794 angefnupft, am 5. April 1795 an bem Frieben von Bafel führten, burch welchen Preugen fich ben ber Roalition trennte und fur fich und biejenigen feiner beutschen Berbandeten, welche fich ibm anfchließen wollten, bie Reutralitat erhielt. In Rolae biefes Friedens tam man barauf am 17. Dai über eine Demertationelinie fiberein, welche pon Offfrieslaud nach Duisburg an ben Mein, von ba an ben oberen Dain, bas Anfpachifche umichliefenb. ben Erigebirge entlang bis jur Guboftfpige Schleftens lief und bas steblide neutrale Land von bem füblichen trennte, welches bem Rriege geblice blich.

And Spanien, welches feit bem Frühling 1793 einen wechselwien Rrieg an ber Byrendengrenze gegen Frankreich geführt hatte, in wichem die beiben Barteien sich nabezu die Wage hielten, schloß fich am 22. Juli dem Baeler Frieden an.

Erft im September nahm ber Rrieg an ber Rheingrenze wieber finen Anfang.

hier befehligte Clerfant bie Rieberrheinarmee, welche, 77,000 Mann ftart, in vier große Maffen zerfiel; auf bem rechten Flügel find Graf Erbach von ber Ruhr bis zur Sieg, in ber Mitte von ber Sing bis zur Lahn ber Bring von Burtemberg, und bei Roblenz Bartensleben, auf bem linten Flügel Clerfant felbst von ber lahn bis zum Redar. Mainz war nach bem Austritte Preußens aus ber Locktion auch von ben Desterreichern besetht worben.

Die Dberrheinarmee unter Wurmfer behnte fich, 87,000

Auf frangofifcher Seite ftand die Sambre. und Daasarmee muter Jourban, 97,000 Mann, in brei Maffen mit bem linten Flügel mater Aleber bei Rrefeld, bem Zentrum unter Jourban felbft bei Roln, bem rechten Flügel unter Marceau bei Reuwieb.

Bichegen befehligte bie 84,000 Mann flarte Dofel . und Rhein.

armee, von welcher 33,000 Mann vor Mainz lagen, um biefes auf bem linten Ufer einzuschließen, bie übrigen in ber Pfalz und im Elfag vertheilt waren.

Der allgemeine Plan bes Feldzuges war, bag Jourdan an bas rechte Ufer bes Rheines vorgehe, sich burch eine Rechtsschwenkung um ben Punkt Neuwied an der Lahnlinie entfalte und gegen Mainz vordringe, um diefes am rechten Rheinufer gleichfalls einzuschließen. Bichegru sollte über Mannheim mit einem möglichft großen Theil seiner Rrafte vordringen, um Burmser und Clersants linten Flügel zu beschäftigen.

Sourdan ließ Rleber mit bem linten Flügel den Rheinübergang beginnen. Diefer überschritt in der Nacht vom 6. jum 7. September dem Strom in dem Bogen von Uerdingen, gegen welchen Erbach 15,000 Mann konzentrirt hatte; am Morgen des 7. forderte ein aus der Erft auf Kähnen in den Rhein gekommenes Detachement den Rommandanten von Duffeldorf zur Rapitulation auf, welche sogleich angenommen ward. hiedurch verlor Erbach den Stützpunkt seiner linken Flanke und zog sich rheinauswärts an die Sieg zurud, wo er sich mit dem Prinzen von Bürtemberg vereinigte. Nun konnte auch Jourdan mit seinem Zentrum bei Röln den Strom überschreiten; mit Kleber vereinigt griff er am 13. Siegburg an und bestimmte dadurch Erbach und Bürtemberg auf Bartensteben hinter die Lahn zurüdzugehen.

Jourdan jog barauf auch feinen rechten Flügel unter Marcean ans rechte Rheinufer, ließ Ehrenbreitenftein einschließen und entwidelte fich an ber Lahn. Bei Dietz und Limburg tam es hierauf zu mehreren Gefechten, in Folge beren bie öfterreichischen Generale selbst hinter ben Da in gingen, so bag Maing auch am rechten Stromufer hatte tonnen eingeschloffen werden.

## Der Entfat von Maing.

Indeffen bald anderte fich die Szene. Clerfants von ihm felbet geführter linter Flügel hatte bieher noch seine ganze Aufmerklamkeit auf Pichegru gerichtet und ihn von heibelberg aus beobachtet. Bichegru aber that nichte; erft am 20. September schiete er 10,000 Mann nach Mann-heim, welche von hier auf Beiblingen vorrudten, auf Clerfants Bortruppen stiefen und vom diesem zurüdgetrieben wurden. Darauf siel Bichegru abermale in seine völlige Unthätigkeit zurüd. Durch ben Rudzug bet öfterreichischen rechten Flügels und Zentrums hinter ben Main war Clerfants ganze Armee zwischen biesem Flusse und bem Nedar konzentrirt. Wurmser war burch die Zusammenziehung seiner hauptmacht gegen bem

Reder bin jett volltommen ftart genug, um Bichegru im Schach gu balten, und Clerfast tonnte feine gange Dacht gegen Jourban werfen. Go hatte fich die Lage im erften Drittel bes Ottobers gestaltet. Clerfast entwidelte in ihrer Benutung eben fo große Einficht als Thatigfeit.

Er war im Jahre 1733 im Bennegau geboren, hatte eine fehr forge filige Erziehung genoffen, war außerbem mit gludlichen Anlagen von ber Ratur bebacht und burch seine Berfonlichfeit fabig, sich die Liebe und Anfanglichfeit ber Solbaten zu erwerben, vielleicht wurde er in die Reihe ber großen Felbherren eingeschrieben sein, wenn er früher zum selbststan- bigen Befehle einer großen Armee gesommen ware.

Um 10. Oftober brach er vom Redar auf und marschirte an ben Rain, um sich hier auf ben rechten Flügel seiner bereits dort stehenden herrtheile zu setzen; er ging über Franksurt und Bergen an die Nidda we und drohte durch einen Marsch in der Richtung auf Limburg Imburg. In der Rücken zu nehmen und sie m das Abeimuser zurückzuwersen. Jourdan mußte dieß um so mehr bestächten, da bei Bichegru's Unthätigkeit Clerkapt Truppen von Wurmser hrunzuziehen vermochte; er trat demgemäß den Rückzug an und ging am 22. Oktober bei Reuwied und Düsseldorf mit seinem Groß an das inde Abeimuser zurück, während er an dem rechten nur schwache Detaches ments Kehen ließ.

Rad diefem Erfolge befchloß Clerfant, zwifchen ber Stellung Jourbend und Bichegru's burchzubrechen, indem er Mainz entfeste, bann
ich zuerft auf Bichegru zu werfen, biefen hinreichend zurudzutreiben,
in bann Burmfern zu überlaffen, und fich nun gegen Jourban zu
wenden, um denfelben vom liuten Rheinufer zurudzudrangen.

Demgemäß ließ er die größere halfte seiner Armee einstweilen an der Sieg und gegenüber von Reuwied zurud und rückte mit der kleinern an Raftel, wo er am Abend des 28. Oktober eintraf. Die französische Einmondationelinie am linken Ufer des Rheins begann mit ihrem rechem Fägel oberhalb der Festung auf den höhen des Thalrandes von Ladenheim und lief in einem zwei Meilen langen Bogen über hechtstim und Gonsenheim nach Mondach, wo sie unterhalb der Festung mit dem linken Flügel sich dem Rhein dicht anschloß. Die ganze Linie war unschanzt, mit zweihundert Geschützen besetzt, und 33,000 Mann, die Filtenheils hinter ihr kantonnirten, konnten zu ihrer Bertheidigung verschen gemacht werden Die Laubenheimer Höhen sind etwa zweitausend Schitte vom Strome entfernt, und diese Lücke, welche hier das Stromstalbet, war nicht verschanzt, nicht einmal gehörig bewacht.

Clerfant grundete auf diesen Umftand feinen Entsatplan, er beichlog fich mit zusammengehaltener Dacht auf ben rechten Flügel und bei Laubenheim in die rechte Flante der frangofischen Birtumballation zu werfen.

Er sendete am Abend bes 28. ein Detachement stromauswärts am rechten Ufer, mit dem Befehl, in der Nacht bei der Jakobsberger An aber den Strom zu seizen, so dem rechten Flügel der französischen Linie in den Rücken zu fallen. Er selbst ging in der Nacht mit dem gegen 29,000 Mann starten Gros von Raftel nach Mainz hinüber, schiedte nur ein kleines Detachement gegen den linken Flügel der Franzosen bei Monbach, um dort einen Scheinangriff zu machen und griff mit dem Resteiner Truppen am frühen Morgen den rechten Flügel bei hechtsheim und Laubenheim an.

Der Erfolg war ein vollständiger; die Franzosen räumten mit einem Berlust von viertausend Mann, hundertachtundbreißig Geschützen und breihundert Munitionswagen die Berschanzungen und gingen zum Theil in Unordnung gegen die Pfriem und an die Nahe in verschiedenen Richtungen zurud. Bichegru, der herbeieilte, um der Flucht Einhalt zu thun, sammelte gegen 20,000 Mann an der Pfriem und zog aus der Sudpfalzweitere 15,000 Mann in dieselbe Stellung heran.

Clerfaht ließ vom rechten Rheinufer her nach bem Entfate bon Main; noch 30,000 Mann, worunter zwei Divifionen von Burmfer, ans linfe Ufer nachruden, fo bag er jest 60,000 Mann hatte.

Er felbst rudte gegen bie Bfriem vor und fchidte jur Destung seiner rechten Flante Bobentobe über bie Rabe nach Stromberg. Am 10. Rovember griff er Bichegru bei Bfebbersheim an ber Bfriem an und fchlug ibn. Bichegru's rechter Flügel wich ben Rhein aufwarts, ber linke in bie Bogefen.

An demfelben Tage war aber Hohenlohe bei Stromberg von Marceau angegriffen und über Kreuznach an die Nahe zurückgeworfen warben. Dieß bewog Clerfant, Halt zu machen und Hohenlohe zu verstärfen,
ber nun seinerseits wieder Marceau angriff und über Stromberg zurückbrückte. Dadurch gewann Bichegru Zeit, sich hinter der Queich wieder zu
sammeln. Clerfant wollte sich einerseits nicht zu weit von Hohenlohe entfernen, um für den Fall bereit zu sein, daß derselbe von Jourdan mit
überlegener Kraft angegriffen würde, andererseits wollte er aber anch
nicht mit gesammter Macht an die Nahe rücken, bevor Burmser im
Stande wäre, die Beobachtung und Beschäftigung Pichegru's vollständig
zu übernehmen.

Burmfer belagerte nach Bichegru's Rudzug von ber Pfriem bie in Rannheim zurudgebliebenen 10,000 Franzosen; erst als am 22. November Benufeim topitulirte, konnte er ben Rheinübergang beginnen; er übersachn nun Anfangs Dezember bie Beobachtung Bichegru's, und Clerfant tomte fich gegen Jourdan wenden.

Der lettere, sobald er fich überzeugte, daß Clerfayt am rechten Meinnfer nur wenig Truppen jurudgelaffen hatte, ließ Aleber mit 15,000 Rann fich vor Roblenz aufstellen und entwidelte vom 1. Dezember ab 50,000 Mann an der Mofel; feine Borhut unter Marceau trieb darauf Johnsohe bis an die Glan nach Meisenheim und Lautereden zurud.

Kun aber radte Elersant von der Pfriem über Raiserslautern in Barcone's rechte Flanke vor, warf diesen auf Kirn an der Rahe und wieder über den hochwald gegen die Mosel zurud und drohte bei weiter um Borraden, Jourdan an den Rhein zu drängen. Indessen kam hier diese Borraden zum Stehen, Jourdan verstärtte seinen rechten Flügel und Rarcone nahm durch die Tressen bei Sulzbach und Spishausen am 16. und 17. Dezember die Bässe des Hochwaldes wieder, worauf am 21. Dezember ein Bassenstillstand den Feindseligkeiten für einige Zeit im Ende machte.

## Solugbemertung.

So fehr in der Rurze wir die einzelnen friegerischen Ereignisse ber Inide von 1793 bis 1795 gezeichnet haben, dieß wird doch dentlich as unferer Darftellung hervorgehen, daß im Anfange das neue System, utdes seit 1792 angebahnt war, fast nur feine Rachtheile zeigt. Martings hat die neue Organisation der Mittel des Feldherrn, als deren bunclächlichen Reprasentanten wir die Divisionseintheilung anzusehen beten, die Lebenstraft der französischen Armee und ihre Selbstidätigkeit thet, is seer wos die Beunhung dieser erhöhten Selbstidätigkeit betrifft, is sehen wir da die gefährliche Zersplitterung, welche die Selbstständigkeit der Apiele hervorrusen kann, überall im vollsten Maße hervortreten. Die Cornot is Gebanke: Richtung dieser selbstständigen Theile auf einen Vant, ist noch nicht in Fletsch und Blut der Generale eingedrungen, das Indianderstreben, in Folge der erhöhten Thätigkeit, gewinnt überall die Orthand.

Am in einer Schlacht ber gangen Beriode, berjenigen von Batfpiet, wo Carnot felbft zugegen war, tritt mit berfelben Schärfe, wie in ben Schlachten Friedrichs, trot ber veranderten Organisation ber Sind, die Ibee bes Angriffs mit versammelter Kraft und gegen einen Theil ber zersplitterten Kraft bes Feindes ans Tageslicht. Die Operationen zerfallen vollends und bilben nitgends ein wohlorganisirtes Ganzes. Was den Franzosen den Sieg gibt, das ift ihr beständig offensives Streben und das mangelhafte Shstem, welches auch ihre Gegner haben, welche fortwährend auf der Defensive, fortwährend kunstliche Stellungen suchen, in benen sie an allen Stellen start sein wollen, es folglich auf teiner einzigen wirklich sind, die nichts mehr werth sind, sobald ein einzelner Bunkt aus ihnen herausgenommen wird.

Für das Studium der Dekonomie ber Rrafte und die Erkenning ihrer Grundfate find diese Feldzüge außerft wichtig und bedeutend, weil diese Grundfate ber Regel nach vollständig vernachlässigt werden. Die Feldherrn beider Parteien versahren, um ein triviales aber schlagendes Gleichniß zu gebrauchen, grade ebenso wie ein Mensch, ber seine ganze Jahreseinnahme in vier oder fünf gleiche Theile theilen und bavon einen für seine Wasche, einen für seine Wohnung, einen für Riebung, einen für Speise und Trant und einen für bie Beschaffung von Luxusgegenständen verwenden wollte. Er wird stets auf der einen Seite zu wenig, auf der andern zu viel haben.

Was die Gegner der Franzosen, wenn fle ihnen an Beweglichteit gleichgekommen wären und eben so viel offenstves Streben als diese gehabt hatten, gegen sie ausrichten konnten, das zeigen die Erfolge Clerfants im Jahre 1795, welche erkämpft wurden, obgleich die eine unserer verlangten Boraussehungen nicht einmal erfüllt ward. Der kurze Feldzug Clerfants von 1795 ist eine scharfe Kritik der Richtenfolge Koburgs in den vorhergegangenen Jahren.

In ber nächstolgenben Beriode werben mir nach und nach bie Dinge auf französischer Seite sich ändern sehen; und dieß ist das Berdienst eines Mannes, des Generals Napoleon Bonaparte. Bas Carnot, in einer Zeit voller Berwirrung, vollauf mit den Bedüssniffen der Organisation beschäftigt die in ihre kleinsten Details herab, nur hatte wollen konnen, das übersetzte Bonaparte in die That. Er zeigte, daß man die volle Lebenstraft der Divisionseintheilung ausnutzen und sie doch ohne Berluft an ihr auf ein Ziel richten könne; er entwickelte auch allmälig die Formen, in welchen je nach den Umständen die Divisionsabtheilung modifizirt werden nuß, wenn sie immer zleich nütlich bleiben soll.

Bei allem biefem warb er burch bie Umftanbe unterftust. Die Regierungegewalt tonfolibirte fich von Tage ju Tage mehr; bas Jahr 1795 fturzte bie Jatobinerpartei vollstänbig, nach bem Rampfe vom 5. Oftober 1795 in ben Stragen von Paris ging bie Regierung an ein Direttorium

bon finf Mannern Aber, Die Maffen wie bie Berfonen wurden fügfamer und leutfamer, brandbarer jur Ausführung großer auf ein Biel gerichteter Plane. And bem Gewirre ewig wechfelnber Generale gingen mit ber Beit einige hervor, bie mabrer Auszeichnung werth maren und zwifchen bann allein ju wahlen blieb, wenn es galt, bie frangofifchen Beere gu Mien: awifden biefen Generalen zeigten fich wieber Rangabftufungen wie wierend man ju Anfang vier bis fünf Relbherrn mit vier bis fünf feren an einer und berfelben Grenge mit gleichen Anfpruchen und völlig aufficeig von einanber batte operiren feben, tonnte fich allmälig ein Enten ber Detonomie ber Rrafte im Groken entwideln, welches bie Riadlibrung an berfelben Grenze, wie weit biefelbe fich auch ausbehnen mote, in ein Ganges gufammenfaßte und Unterfchiebe machte zwifchen ben Binien und Buntten, auf welchen bie Sauptzwede verfolgt und erfaft waben tounten, und ben anberen, wo es fich lebiglich um Rebengwede bubde tounte, welches auf jene Linien auch bie Bauptmaffen, auf biefe miredend geringere verfette. Bouaparte brachte biefes Suftem au bochfer Entwidfung, ale es ibm gelang, alle militärifche und politifche Beset Frantreichs in feiner Berfon ju vereinigen. Bir werben von nun m we hamptfächlich mit feinen Welbaugen ju befcaftigen haben.

# Vierter Abschnitt.

Die französischen Revolutionstriege von 1796 bis 1800.

# Jahre 1796 und 1797.

Beginn der Operationen in Italien. Eroberung Gardiniens.

Bielleicht ware ju Enbe bes 3ahres 1795 ber Abfchluß eines Friedund und mit Defterreich möglich gewesen, wenn bie frangöfische Republit in bitte entschließen tonnen, Theile ber von ihr gemachten Eroberungen bemognachen. Da fie biefes Opfer nicht bringen wollte, entbrannte ber tempf im Jahre 1796 von Reuem. Das Direttorium befchloß, benfelben in ber aufersten Energie zu führen. Drei heere sollten zu gleicher Beit

bie Offenstve ergreisen. Auf bem rechten Flügel die italienische Armee unter Bonaparte, im Bentrum die Rhein- und Moselarmee unter Moreau, auf dem linken Flügel die Sambre- und Maasarme unter Jourdan. Allen dreien war als lettes Biel Oesterreichs Hauptstabt, Wien, angewiesen; die Hauptrolle war den beiden Armeen des Bentrums und des linken Flügels zugedacht. Wider die Rechnung machte bald Benaparte's überlegenes Genie Italien zum Sauptschauplat der Entsscheidung.

Un ber Albengrenge hatte ber Rampf wie an ber beutichen icon im Jahre 1792 begonnen. In biefem Jahre mar Montesquion im Berbft in Savonen und die Graffchaft Digga eingebrochen und bie frangofifche Republit batte biefe Lanbichaften, jumiber bem anfange proffamirten Grundfat, teine Eroberungen machen ju wollen, fich fofort interporiet. 3m Jahre 1793 marb bie frangofifche Albenarmee, jest von Rellermann tommanbirt, burch bie Unruhen im Guben Franfreiche, inebefonbere ben Aufftand und Abfall von Toulon und Loon an allen entideibenben Unternehmungen gehindert und mußte fich begnugen, Die gemachten Groberungen nothburftig gegen bie Garbinier ju behaupten. 3m 3abre 1794 bebnte fie fich in ber Riviera bi ponente aus und bemachtigte fich ber Baffe uber bie weftlichen Apenninen, wurde inbeffen im Jahre 1795 von ben Raiferlichen unter Devine und ben Biemontefen unter Colli aufgehalten und bis ju ber Linie von ben Tanaroquellen nach Albenga jurudgeworfen; im Berbfte besfelben Jahres murbe bie bieberige Alpenarmee in ami Theile gerfpalten : bie Alpenarmee unter Rellermann und bie italieni. fche Armee in ber Riviera, bie lettere betrachtlich verftarft und unter bas Rommanbo Scheerers geftellt, welcher mit ibr bie Offenfive ergriff und burch bie Schlacht von Loano am 23. und 24. Oftober bie Defter reicher aus ber Riviera gurudtrieb, biefelbe bie Boltri im Often und ebenfo bie Baffe befette, welche aus ihr über bie Apenninen nach Biemont führen.

So war die Lage, als Bonaparte am 27. Marz in Nizza einstraf und die italienische Armee übernahm, welche in vier Divisionen: la Harpe, Massen, Augerean und Serrurier 32,000 Mann und vierundfünfzig Geschütze verfügbar zählte. Die Alpen vom kleinen St. Bernhard bis zum Col d'Argentieres hielt Kellermann mit der 15,000 bis 20,000 Mann starten Alpenarmee besetzt. Beide Heere bildeten mit ihrm Fronten den Kamm der Alpen und Apenninen entlang ungefähr einem rechten Winkel.

Bon Seiten ber Berbunbeten batte ber Bergog bon Hofte

10,000 Piemontesen den rechten Flügel gegenüber Rellermann, im mun ftand Gemeral Colli mit 20,000 Piemontesen und Desterreisen um Tanaxo um Ceva und Mondovi, den linken Flügel bildeten Wo Desterreicher unter dem Obergeneral Beaulieu, nur kaum zur fte in sablichen Piemont an den Fuß der Apenninen, an die Quellen inden Bormiden und auf dem Beg nach Genua gegen die Bocchetta pflicken, zur größeren Hälfte rüdwärts am Bo und sogar an dessen im Ufer in der Lombardei.

Beibe Theile hatten Befehl jum Angriff; frangöfischer Seits in Bonaparte aber bie Apenninen vorbringen und Beaulien in bie bederbei treiben, biefe erobern, Rellermann mit ber Alpenarmee follte in bemanttrativ verhalten und ben herzog von Aofta beschäftigen.

Beantien follte in die Riviera einbrechen und die Armee von 3taim hinter ben Bar jurudwerfen. Er traf seine Anstalten für ein einfaches 3nblbelingen. Colli und Beaulieu's rechter Flügel unter Argenteau iden werft eine einfache Front gegen Guben und die Apenninen bilben; mit feinem linken Flügel will er selbst nun über die Bocchetta und die Appud von Genna in die Riviera eindringen und in dieser stüdwestwärts vorrückt und sich der mellicheren Gebirgentbergänge bemächtigt.

Em 10. April ftellt fich Beaulieu an ber Bocchetta auf und Argentam fest fich in mehreren Kolonnen in Bewegung, um über Montemer nach Savone vorzugehen. Die ganze Macht, welche Beanlieu einMichich Argentran's aufwendet, beträgt 12,000 Mann.

Seichzeitig beschließt Bonaparte von Savona und Finale aus mit 22,000 Mann fich über die Apenninen nordwärts zwisch en Arsenteau und Colli zu werfen, die beiden verbündeten Here zu frennen, mit bos eine, dann das andere zu schlagen. Demgemäß läßt er dem recht mitteler Berbündeten, Colli, nur eine Division, Serrurier, gegenden, dem linken Flägel, Beaulien, nur eine Halbbrigade, um ihn mindeten, bei Boltri; und obgleich diese Halbbrigade von Boltri berlinig gegen Savona hin zurückedrängt wird, beginnt Bonaparte mit imm Groß doch die Offensivbewegung nordwärts, schlägt die verinzelten Kolonnen Argenteau's und die ihnen vereinzelt zu Hülfe eilenden sonligen Truppen nach und nach dei Montenotte am 11. und 12, die Millesimo am 13., dei Dego am 14., an welchem Tage auch die Schlaft Cossaria fällt. Durch dieses Bordringen wird Beaulien berlink, auch seinen linken Flägel ans der Riviera zurückzunehmen und im handenetier nach Acqui zu verlegen.

Bonaparte tann einstweilen die Desterreicher sich selbst überlaffen seine Hauptkraft auf Colli werfen; er läßt jene nur durch eine Dibil la Harpe, beobachten, vereinigt alles Andere, auch Serrurier, jett gescolli, zwingt diesen am 17. April die Stellung von Ceva zu ram und treibt ihn an den solgenden Tagen an die Stura auf Fossand zu wobei es am 22. zum Gesechte bei Mondovi tommt. Auch bei Foss tann sich Colli nicht behaupten, und der durch diese Erfolge erschre König von Sardinien geht am 28. einen Waffenstillstand ein, wer die Franzosen im ungestörten Besitz des eroberten Theiles von Biem bleiben und ihnen das Recht zugestanden wird, bei Balenza den Boüberschreiten.

Bonaparte hat es achtzehn Tage nach bem Beginne ber Feinbfe teiten schon nur noch mit einem seiner Gegner, Beaulieu, zu th Dieser, welcher vor bem Abschluß bes Baffenftillstandes mit Sarbin noch einen Anlauf genommen hatte, ben Biemontesen zu Salfe zu himmen, geht nun an bas linte Ufer bes Bo zurud und nimmt hier Lomello eine Stellung Front gegen Besten, ba er, getäuscht burch Balenza betreffende Klausel bes Baffenstillstandes, Bonaparte's Ueberg über ben Strom bei genanntem Orte erwartet.

Statt aber bei Balenga über ben Strom zu gehen und bann fres gegen bie Agogna vorzuruden, beschließt Bonaparte, ben Bo im Rae Beaulieu's bei Piacenga zu überschreiten und baburch entweber bi zur sofortigen Raumung ber Lombarbei zu bestimmen, ober, falls Be lieu sich ihm zur Schlacht, Front gegen Often, entgegenstellte, ihn a Besten auf Biemont und gegen bie Grenzen Frantreichs zurudzutreil

Am 30. April fett er bemgemäß seine von Acqui bis Cherne Front gegen Norden, vertheilten Truppen durch einen Rechtsabmarich Bewegung, erreicht mit der Avantgarde am 7. Mai Biacenza, sett gleich über den Bo, schlägt bei Fombio ein Detachement Beausis welcher endlich auf Bonaparte's Umgehung aufmertsam geworden, Rüdzug an den Mincio beschlossen und dieses Detachement entsendet um den Rüdzug in der Flanke zu beden; Bonaparte wendet sich hier nordwärts, um bei Lobi an der Abda die große Straße zu erreich welche die Lombardei von Besten nach Often durchzieht, ftürmt am bie von Beausieu's Nachhut unter Sebottendorf ver heidigte Brüde i Lobi und bestimmt hiedurch Beausieu, ohne Ausenthalt seinen Rushinter den Mincio sortzuseten; nachdem er dann durch den Einzug Maisand am 15. von dieser Hauptstadt der Lombardei Besit gem men, folgt er den Desterreichern an den Mincio nach, durchbricht !

30. bei Borghetto bie von 30,000 Mann befette Rorbonftellung, ihr Beantien am linken Ufer bes Fluffes eingenommen bat, und ent- bemit bem Rudzug ber Defterreicher bie Etfch aufwarts nach pro L

Siemit war Bonaparte's Aufgabe jum großen Theil gelöfet, ware as aber auch nicht gewesen, so wurde er boch am Mincio jum ihr gefommen sein; er tonnte bei seiner Schwäche an Truppen bie suche weiter sortseten, dabei die ftarte Festung Mantua in sein Maden laffen und auf seiner Berbindung mit Frankreich eine zum wit wie beine Siegen der Franzosen unzufriedene Bevölkerung, die bendig im Jaum gehalten werden mußte. Er beschloß daher, einstweilen und mann gehalten und seine überschüssischen Rrafte zu einzelnen nternehmungen in Italien zu benuten, welche verhaltnißmäßig weinen geringen Truppenauswand tosten und boch große Bortheile ingen warden. hieber gehören außer der Einschließung der Zitabelle und Reiland, die Expeditionen in die Legationen und nach Livorno.

Erfter Berfuch, Mantua zu entfegen.

Das belagerte Mantua hielt sich und Defterreich verftartte seine rmee in Throl, um ben Entsat beefelben zu versuchen und weun er tange, an ihn die Biedereroberung der Combardei zu knupfen.

Mitte Inli ftanben in Throl etwa 50,000 Defterreicher, wobon 6,000 verfagbar für die zu ergreifende Offensive; ben Befehl biefer time Abernahm Burmfer, welcher bis babin die Oberrheinarmee tom-

Bonaparte, von den Absichten ber Desterreicher unterrichtet, hatte me Division vor Mantua, die anderen im Salbfreise um diesen Mittels mit an der Etsch und dem Gardasee ausgestellt, um, woher anch der dermichische Angriff tame, ihm wenigstens einige Kraft vorerst entgegenden und ben Umstanden seine Anstalten treffen zu konnen. Angestan fland bei Legnago, Massena bei Berona und Rivoli, dauret am rechten uffer des Gardasees im Chiesethal, Despissis hinter Massena und Sauret bei Beschiera.

Burmfer rudte aus Throl fübmarts in zwei haupttolonnen vor; die Brechten Flagels unter Quosdanowich am rechten Ufer bes Garbafees, 17,000 Mann, die bes linten Flügels unter Burmfer felbft, 28,000 Mann, am linten Ufer bes Garbafees, eine Zweigtolonne follte von Often in, von Baffano gegen die Etfch bei Berona vordringen.

Am 29. Juli ward Maffena bei Rivoli von Burmfer angegriffen; zugleich Sauret von Quosbanowich bei Salo, Detwements von Quosbanowich brangen über ben Chiefe in ber Richtung auf Brescia vor.

Bonaparte entschloß fich, auf die eingegangenen Melbungen, die BelagerungeBelagerung von Mantua aufzuheben und sein Belagerungegeschütz im Stich zu laffen, ferner alle seine Truppen am rechten Wer bes Mincio zu tonzentriren, an bessen Uebergangen nur schwache Detechements zurudzulassen mit bem Befehle, Burmser zu beobachten und so weit als möglich aufzuhalten; mit seinem Gros bagegen an ben Chiese und nach Brescia zu marschiren, hier seine Berbindungslinie von Dussbanowich frei zu machen und benselben an ben oberen Garbase zurudzuwersen; bann umzukehren, wieder Front zu machen und seine ganze Rraft gegen Burmser zu wenden.

Diefer Blan wird sogleich ausgeführt; am 31. Juli ift bas linke Minciouser vollständig von ben Franzosen geraumt und Bonaparte marschirt am 1. August in mehreren Rolonnen auf Lonate am untern Garbasee und auf Brescia, schlägt am 3. Quosdanowichs einzelne Rolonnen bei Salo und Gavardo, Lonato und Defenzano und läst am 4. die Trümmer Quosdanowichs vollends an ben oberen Garbassee zurudtreiben.

Burmfer, obgleich er seit bem 31. Juli am linten Minciouser gar teinen Feind bor sich hat, rudt boch mit außerster Langsamteit vor und schwächt fich babei burch mannigfache Detachirnngen; am 1. August sendet er nur ein Detachement über ben Mincio bei Borghetto und erst am 3. beginnt er, nachdem er zuvor nach Mantua gezogen, fein Gros bei Goito überzuseten und allmälig, auf der Strafe nach Brescia, nach Castiglione vorzuruden.

Bonaparte, ber mit bem Zurudtreiben Quosbanowichs längere Zeit verloren, als er ursprünglich voraussetze, und erfährt, daß die Detachements om Mincio ihren Posten nicht behauptet haben, entsendet, während sein Gros noch mit Quosbanowich beschäftigt ift, schon am 3. August die Division Augereau von Montechiaro an den Chiefe gegen Wurmser. Augereau trifft bei Castiglione auf Burmsers Avantgarbe und liefert ihr ein Gefecht; am 4. folgt Wurmser stuntgarde nach Castiglione und nimmt bort Stellung; hier erhält er in ber Nacht vom 4. auf den 5. Nachricht von Quosdanowichs Unfällen, bleibt indessen bennoch bei Castiglione stehen, um vielleicht dadurch Bonaparte von entschiedener Bersolgung seiner Bortheile abzuhalten. Am 5. August

2 Bonabarte mit Quosbanowich völlig fertig und führt nun fein gang es Gros gegen Burmfer gur Berftartung Mugereau's berbei. Burms im, ber nach allen Detachirungen taum 20,000 Mann beisammen bat, wird mit Aberlegenen Rraften angegriffen, Bonaparte ruft auch 5000 Bam ber Division Gerrurier, welche nach Aufbebung ber Belggerung Bentue und Boggolo am Oglio gurudgegangen ift, jur Mitwirfung bort in ben Raden und bie linfe Rlante Burmfere; biefer wirb afflicer und jum Radjuge binter ben Dincio gezwungen. Sier wollte Burmfer Quotbanowich erwarten, ber fich um ben obern Barbafee bermichen und bem am linten Ufer beefelben binabmarfdiren follte. Dit Dereint wollte er bann von Renem gur Offenfive fdreiten. Inbeffen Bonaparte ließ biegn teine Beit; am 6. Auguft griff er bereits be Minciplinie an und Burmfer trat ben Rudgug über bie Etfc bei Berona und am linten Ufer aufwarts nach Ala an. Bier nahm er Callung : feine Borpoftentette in ben Gebirgen lebnte fich mit bem rechten Rifael and linte Garbanfer und lief über bie leffinifchen Berge bis mi Beffens.

Bonaparte zwang ibn inbeffen am 12. August, auch biefe Stellung aufmachen und weiter auf Trient zurudzuziehen.

Rach biefen Erfolgen tehrte Bonaparte jur Blota be von Danstna jurid, — belagern tonnte er es nicht, ba er fein fammtliches Belagerungsgeschat am 31. Juli im Stich gelaffen hatte — und ließ bie Raffe feiner Truppen an der Etfch entlang und an beiben Ufern bes Curbafees ihre beobachtenben Stellungen gegen Throl und Friaul wieber timeliern.

Sier verlaffen wir einftweilen ben Rriegeschauplat in Italien, um ben Gang ber Dinge in Dentschland zu verfolgen.

Rheinübergang Moreau's und Jourdans.

Die Rhein. und Mofelarmee unter Morean zählte 77,000 Bann, wormter 6500 Reiter; die Sambre. und Maasarmee unter Innban bestand ans 78,000 Mann, wornnter 11,000 Reiter. Man ban jebe dieser beiden Armeen in drei große Korps und eine Reiterereserteve zerlexve zerlexv

Morean's rechter Blugel, Berino, ftanb oberhalb Strafburg, bas

Bentrum unter St. Chr und ber linfe Flügel unter Defaix am Speter bach. Jourbans rechter Flügel, Marceau, ftand an ber Rabe, fei Bentrum, unter Jourban felbft, von ber Nabe bis Reuwied am Rien fein linter Flügel unter Rleber bei Duffelborf.

Defterreichischer Seits ftand die Dberrheinarmee unter Burm fer am rechten Rheinuser von Basel bis nach Mannheim in einer Stad von 80,000 Mann; die Nieberrheinarmee, welche einschließlich be Besatungen von Mainz und Ehrenbreitenstein 90,000 Mann zählte miett unter ben Besehl des fünsundzwanzigjährigen Erzherzog Rarl gestellt war, stand mit ihrem Gros am liuten Rheinuser zwischen den Spenerbach und der Nahe vor Mainz; ihr rechter Flügel unter bem General Rienmaher und Würtemberg stand am rechten Rheinuser, um billebergänge von Roblenz und Duffelborf zu beobachten.

Lange schon hatte Bonaparte ben Feldzug in Italien begonnen un noch herrschte Baffenruhe am Rhein. Bonaparte beforgt, bag bie Defter reicher beträchtliche Streitfrafte aus Deutschland nach Italien werfe würden, brangte bas Direftorium, auch am Rheine bie Operatione beginnen zu laffen.

In der That erhielt schon Ende Mai Burmser ben Befehl, mi 30,000 Mann nach Italien zu marschiren und übergab ben Oberbefel über die auf solche Beise geschwächte Oberrheinarmee an Genen Latour.

Run erft, anfangs Juni, beichloffen bie französischen Generel ben Angriff. Jourban eröffnete bie Operationen; sein linter Flag überschritt ben Rhein bei Duffelborf, schlug am 1. Juni Riemmen bei Siegburg, brudte ihn auf Burtemberg, ber bei Altentirde 15,000 Mann vereinigte, schlug beibe am 4. Juni bei lettgenanntn Orte und trieb sie über die Lahn auf Limburg zurud, worauf am Jourdan mit bem Zentrum bei Reuwied and rechte Strompfübersehte.

Der Erzherzog Rarl hielt es unter solchen Umftanben und bei bi Schmächung ber Oberrheinarmee burch Wurmfers Abgang angemeffen, be linke Rheinufer zu raumen und über Mainz an die Lahn zu tuden, worm Marceau mit Jourdans rechtem Flügel von ber Rahe gegen Main vorrudte. Schon am 5. Juni erschien Erzherzog Rarl an ber Lahn und indem er von Wetzlar aus Jourdans linke Flanke bedrohte, bewog i benselben, so wie Clerfaht im vorigen Jahre, sich an den Rhein auf Ruwied und Duffelborf zurückzuwerfen. Rleber, Jourdans linker Flügel, bi fland auf diesem Rücknige am 19. Juni bas Gescht von Uterath.

Morean hatte inbessen durch Demonstrationen gegen Mannheim Index borthin gezogen, bemächtigte sich darauf in der Racht vom 23. auf den 24. Juni Rehls gegenüber Straßburg und führte hier 50,000 Mann ans rechte Rheinuser, während er auf seinem rechten Flügel eine Bussen vor Hungen, auf dem linken eine andere vor Mannheim publich. Bor Rehl wurde ein starter Brüdentopf angelegt und nun den Morean seine weiteren Operationen; seinen linken Flügel unter Offiz ließ er rheinadwärts auf Rench en und nach einem Gesechte hier aus 29. Juni weiter auf Rastabt vorrüden, wo ihm Latour seinen genem rechten Flügel entgegenstellte, aber am 6. Juli zurückzeschlagen und gezwungen ward, die nach Ettlingen an der Alb zu weichen.

Bahrend Defait biefe Bewegung nordwärts ausfährte, ift St. Chr dains aber ben Schwarzwalb und Freudenstadt gegen die rauhe Alb maridt und Ferino behnt fich füdwärts im Rheinthale aus.

## Moreau's Borruden in Schwaben.

Unf die Runde von Moreau's brobenden Operationen gegen Latour billis der Erzherzog Rarl, nur 40,000 Mann unter Bartens. leben an der Sieg und Lafien gegen Jourban fteben zu laffen und 20,000 Mann dem bedrängten Latour rheinaufwärts zu hulfe picken.

Mit ber letteren Streitmacht tam ber Erzherzog am 9. Juli bei Ettlingen an und fchritt am 10. jum Augriffe auf Morcan, welcher lenter Et. Cyr jur Mitwirfung an bie obere Eng berief.

Die Gefechte, welche fich nun am 10. auf einer fiber zwei Meilen lingen Linie entspannen und unter dem Ramen der Schlacht von Malfch oder Ettlingen betannt find, entschieden im Ganzen zu Mostean's Gunften. Obgleich des letteren linter Flügel im Rheinthale zuridgeschlagen ward, machte doch das Erscheinen St. Chre in der linten linter Ausis in den Bergen diesem das Berfolgen seiner Bortheile unwisich. Er trat den Rüdzug über Pforzheim nach Stuttgart an, mich über die ranhe Alb der Donan zu nähern, wohin er auch Lame, den Ferino am Bodensee entlang verfolgten äußersten linten lingt berief, und um dann nach den Umftänden, namentlich auch mit Baffcht auf die Berhältnisse bei Warten eleben, weiter zu handeln.

Em 10. August war ber Erzherzog bis in bie Gegenb von Abeblingen gurudgegangen, und Moreau, ber ihm gefolgt war, ftanb im bei Reresheim gegentber.

In bief er Beit war Bartenelleben bereite im vollen Radjuge

Theil ber zersplitterten Kraft bes Feindes ans Tageslicht. Die Operationen zerfallen vollends und bilben nitgends ein wohlorganisirtes Ganzes. Bas den Franzosen ben Sieg gibt, das ift ihr beständig offenstore Streben und bas mangelhafte Shstem, welches auch ihre Gegner haben, welche fortwährend auf ber Defenstve, fortwährend kunstliche Stellungen suchen, in benen sie an allen Stellen start sein wollen, es folglich auf keiner einzigen wirklich sind, die nichts mehr werth sind, sobald ein einzelner Bunkt aus ihnen herausgenommen wird.

Für bas Studium ber Dekonomie ber Arafte und bie Erkenntist ihrer Grundsate find diese Feldzüge außerft wichtig und bedeutend, weil biefe Grundsate ber Regel nach vollständig vernachlaffigt werben. Die Feldherrn beiber Parteien versahren, um ein triviales aber schlagendes Gleichniß zu gebrauchen, grade ebenso wie ein Mensch, ber seine ganze Jahreseinnahme in vier oder sunf gleiche Theile theilen und bavon einen für seine Wäsche, einen für seine Wohnung, einen für Riebung, einen für Sprife und Trant und einen für bie Beschaffung von Luxusgegenständen verwenden wollte. Er wird stets auf der einen Seite zu wenig, auf der andern zu viel haben.

Was die Segner der Franzosen, wenn fle ihnen an Beweglichteit gleichgekommen waren und eben so viel offensives Streben als diefe gehabt hatten, gegen fle austichten konnten, das zeigen die Erfolge Clerfants im Jahre 1795, welche erkampft wurden, obgleich die eine unserer verlangten Boraussetzungen nicht einmal erfüllt ward. Der kurze Feldzug Clerfants von 1795 ift eine scharfe Kritik der Richtersolge Roburgs in den vorhergegangenen Jahren.

In ber nächstolgenden Beriode werden mir nach und nach bie Dinge auf französischer Seite sich andern sehen; und dieß ist das Berdienft eines Mannes, des Generals Napoleon Bonaparte. Bas Carnot, in einer Zeit voller Verwirrung, vollauf mit den Bedüssnissen der Organisation beschäftigt die in ihre kleinsten Details herab, nur hatte wollen konnen, das übersetzte Bonaparte in die That. Er zeigte, daß man die volle Lebenstraft der Divisionseintheilung ausnuten und sie doch ohne Berluft an ihr auf ein Ziel richten könne; er entwickelte auch allmälig die Formen, in welchen je nach den Umftanden die Divisionsabtheilung modifiziet werden nuß, wenn sie immer zleich nützlich bleiben soll.

Bei allem biefem warb er burch bie Umftanbe unterftat. Die Regierungegewalt tonfolibirte fich von Tage ju Tage mehr; bas Jahr 1795 fturzte bie Jatobinerpartei vollftanbig, nach bem Rampfe vom 5. Oftober 1795 in ben Strafen von Paris ging bie Regierung an ein Directorium

bon fanf Damern aber, bie Daffen wie bie Berfonen wurben fügfamer Leuffemer, branchbarer jur Ausführung großer auf ein Biel gerichbeier Plane. And bem Gewirre ewig wechfelnber Generale gingen mit ber Beit eine berber, bie mabrer Auszeichnung werth maren und zwifchen benen affein ju wahlen blieb, wenn es galt, bie frangofifchen Beere ju Mier: gwifden biefen Beneralen zeigten fich wieber Rangabftufungen wie wierend man ju Anfang vier bis fünf Relbherrn mit vier bis fünf feren an einer und berfelben Grenge mit gleichen Anfpruden und völlig mulbangig von einander batte operiren feben, tonnte fich allmälig ein Entem ber Defonomie ber Rrafte im Groken entwideln, welches bie Riefficung an berfelben Grenge, wie weit biefelbe fich auch ausbehnen mate, in ein Banges gufammenfafte und Unterfchiebe machte zwifchen ben Linien und Buntten, auf welchen bie Sauptzwede verfolgt und erfaft waben tounten, und ben anberen, wo es fich lebiglich um Rebengwede bubele tounte, welches auf jene Linien auch bie Sauptmaffen, auf biefe anderedent geringere verfette. Bonaparte brachte biefes Suftem ju bochfer Entwidlung, ale es ihm gelang, alle militärifde und politifde Beset Frantreichs in feiner Berfon ju bereinigen. Bir werben von nun m we hauptfächlich mit feinen Relbaugen au befchaftigen haben.

# Vierter Abschnitt.

Die frangöfischen Revolutionstriege von 1796 bis 1800.

## Jahre 1796 und 1797.

Beginn der Operationen in Italien. Eroberung Sardiniens.

Bielleicht ware ju Enbe bes Jahres 1795 ber Abschluß eines Friesten and mit Cefterreich möglich gewesen, wenn bie frangofische Republit bitte entschließen tonnen, Theile ber von ihr gemachten Eroberungen bemegngeben. Da fie biefes Opfer nicht bringen wollte, entbrannte ber bempf im Jahre 1796 von Renem. Das Direttorium beschloß, benfelben ber außersten Energie zu fahren. Drei herre sollten zu gleicher Zeit

bie Offenstve ergreisen. Auf bem rechten Flügel bie italienische Armee unter Bonaparte, im Bentrum bie Rhein- und Moselarmee unter Moreau, auf bem linten Flügel bie Sambre- und Maasarme unter Jourdan. Allen breien war als lettes Biel Desterreichs Hauptstadt, Wien, angewiesen; die Hauptrolle war den beiden Armeen des Bentrums und des linten Flügels zugedacht. Wider die Rechnung machte bald Bnaparte's überlegenes Genie Italien zum Hauptschauplat der Entsscheidung.

Un ber Alpengrenge hatte ber Rampf wie an ber beutschen ichon im Babre 1792 begonnen. In biefem Babre mar Montesquiou im Bertft in Savonen und die Graffchaft Digga eingebrochen und bie frangofifche Republit hatte biefe Banbichaften, juwiber bem anfange proffamirten Grundfat, feine Eroberungen machen zu wollen, fich fofort intorporiet. 3m 3abre 1793 marb bie frangofifche Albenarmee, jest von Rellermann tommanbirt, burch bie Unruhen im Guben Franfreiche, inebefonbere ben Aufftand und Abfall von Toulon und Loon an allen enticheibenben Unternehmungen gehindert und mußte fich begnugen, bie gemachten Eroberungen nothburftig gegen bie Sarbinier ju behaupten. 3m Jahre 1794 behnte fie fich in ber Riviera bi ponente aus und bemachtigte fich ber Baffe uber bie weftlichen Apenninen, wurde inbeffen im Jahre 1795 von ben Raifer liden unter Devine und ben Biemontefen unter Colli aufgehalten und bis zu ber Linie von ben Tangroquellen nach Albenga gurfidgeworfen; im Berbfte besfelben Jahres wurde bie bisherige Albenarmee in gwei Theile gerfpalten : die Alpenarmee unter Rellermann und bie italieni. fche Armee in ber Riviera, Die lettere betrachtlich verftartt und unter bas Rommanbo Scheerere geftellt, welcher mit ihr bie Offenfive ergriff und burch bie Schlacht von Loano am 23. und 24. Oftober bie Defterreicher aus ber Riviera gurudtrieb, biefelbe bis Boltri im Often und ebenfo bie Baffe befette, welche aus ihr über bie Apenninen nach Biemont führen.

So war die Lage, als Bonaparte am 27. März in Nizza einstraf und die italienische Armee übernahm, welche in vier Divisionen: la Harpe, Massena, Augereau und Serrurier 32,000 Mann und vierundsfünfzig Geschütze verfügbar zählte. Die Alpen vom tleinen St. Bernhard bis zum Col d'Argentieres hielt Kellermann mit der 15,000 bis 20,000 Mann starten Alpenarmee besetzt. Beide Heere bildeten mit ihren Fronten den Kamm der Alpen und Apenninen entlang ungefähr einen rechten Winfel.

Bon Seiten ber Berbanbeten batte ber Bergog von Mofte

wit 20,000 Piemontesen ben rechten Flügel gegenüber Rellermann, im Bentrum ftand General Colli mit 20,000 Piemontesen und Desterreidern am Tanaro um Ceva und Mondovi, ben linken Flügel bilbeten 20,000 Desterreicher unter bem Obergeneral Beaulien, nur taum zur hufe im stablichen Piemont an ben Fuß ber Apenninen, an die Quellen ber beiben Bormiben und auf dem Weg nach Genua gegen die Bocchetta vergescheben, zur größeren Halfte rüdwärts am Po und sogar an dessen lieben Ufer in der Lombardei.

Beibe Theile hatten Befehl jum Angriff; frangofischer Seite in Domaparte Aber bie Apenninen vorbringen und Beaulien in bie Immarbei treiben, Diefe erobern, Rellermann mit ber Alpenarmee follte in bemanftratio verhalten und ben Bergog von Aofta beschäftigen.

Beaulien sollte in die Miviera einbrechen und die Armee von 3taim hinter ben Bar surudwerfen. Er traf seine Anstalten für ein einfaches
3machrängen. Colli und Beaulieu's rechter Flügel unter Argenteau inden zweck eine einfache Front gegen Süben und die Apenninen bilben; wit feinem linken Flügel will er selbst nun über die Bocchetta und die Cogand von Genna in die Riviera eindringen und in dieser fühwestwärts vorrückt und sich der mellicheren während zugleich Argenteau sadwarts vorrückt und sich der mellicheren Gebirgsübergänge bemächtigt.

Am 10. April ftellt fich Beaulieu an ber Bocchetta auf und Argentem fest fich in mehreren Kolonnen in Bewegung, um über Montemite vach Sevona vorzugehen. Die ganze Macht, welche Beaulieu einflieflich Argentran's aufwendet, beträgt 12,000 Manu.

Steichzeitig beschließt Bonaparte von Savona und Finale ans mit 22,000 Mann sich über die Apenninen nordwärts zwischen Arspenteau und Colli zu werfen, die beiben verbündeten Here zu trennen, mit bes eine, dann des andere zu schlagen. Demgemäß läßt er dem recht mittelen Beschündeten, Colli, nur eine Division, Serrurier, gegenten, dem linken Flägel, Beaulien, nur eine Halbbrigade, um ihn mindelten, bei Boltri; und obgleich diese Halbbrigade von Boltri berting gegen Savona hin zurückgedrängt wird, beginnt Bonaparte mit binn Groß doch die Offensivbewegung nordwärts, schlägt die verringelten Rolonnen Argenteau's und die ihnen vereinzelt zu Hülfe eilendu sochigen Truppen nach und nach bei Montenotte am 11. und 12, die Millesimo am 13., bei Dego am 14., an welchem Tage auch die Schloß Cossaria fällt. Durch dieses Bordringen wird Beaulien bestimt, auch seinen linken Alagel ans der Riviera zurückzunehmen und im handenertier nach Acqui zu verlegen.

Bonaparte tann einstweilen die Defterreicher sich selbst überlaffen und seine Hauptkraft auf Colli werfen; er läßt jene nur durch eine Division, la harpe, beobachten, vereinigt alles Andere, auch Serrurier, jest gegen Colli, zwingt diesen am 17. April die Stellung von Ceva zu raumen und treibt ihn an den folgenden Tagen an die Stura auf Fossano zurach, wobei es am 22. zum Gesechte bei Mondovi tommt. Auch bei Fossano tann sich Colli nicht behaupten, und der durch diese Erfolge erschreckte König von Sardinien geht am 28. einen Waffenstilltand ein, wonach die Franzosen im ungestörten Besitz des eroberten Theiles von Pieman bleiben und ihnen das Recht zugestanden wird, bei Balenza den Po zu überschreiten.

Bonaparte hat es achtzehn Tage nach bem Beginne ber Feinbseilg teiten schon nur noch mit einem seiner Gegner, Beaulieu, zu thun Dieser, welcher vor bem Abschluß bes Waffenftillstandes mit Sardinia noch einen Anlauf genommen hatte, ben Biemontesen zu Salfe zu tom men, geht nuu an das linke Ufer bes Bo zurud und nimmt hier be Lomello eine Stellung Front gegen Westen, da er, getäuscht burch bi Balenza betreffende Klausel des Waffenstillstandes, Bonaparte's Uebergam über ben Strom bei genanntem Orte erwartet.

Statt aber bei Balenza über ben Strom zu gehen und bann fronta gegen die Agogna vorzuruden, beschließt Bonaparte, ben Bo im Ruden Beaulieu's bei Piacenza zu überschreiten und baburch entweber biefe zur sofortigen Raumung ber Lombarbei zu bestimmen, ober, falls Beau lieu sich ihm zur Schlacht, Front gegen Often, entgegenstellte, ihn nad Besten auf Biemont und gegen die Grenzen Frankreichs zurudzutreiben

Am 30. April fett er bemgemäß seine von Acqui bis Cherasco Front gegen Norben, vertheilten Truppen burch einen Rechtsabmarich in Bewegung, erreicht mit ber Avantgarbe am 7. Mai Biacenza, sett so gleich über ben Bo, schlägt bei Fombio ein Detachement Beaulien's welcher endlich auf Bonaparte's Umgehung aufmertsam geworben, ber Rudzug an ben Mincio beschlossen und dieses Detachement entsendet hat um ben Rudzug in der Flanke zu beden; Bonaparte wendet sich hieran nordwärts, um bei Lobi an der Abda die große Straße zu erreichen welche die Lombardei von Testen nach Often durchzieht, stürmt am 10 die von Beaulieu's Nachhut unter Sebottendorf verheibigte Brude von Lodi und bestimmt hiedurch Beaulieu, ohne Aufenthalt seinen Rudzug in Mailand am 15. von dieser Hauptstadt der Lombardei Besit genom men, folgt er den Desterreichern an den Mincio nach, durchbricht hie

an 30. bei Borghetto bie von 30,000 Mann befette Rorbonftellung, vide Beanlien am linten Ufer bes Fluffes eingenommen bit, unb ente fintet bamit ben Rudzug ber Defterreicher bie Etfch aufwärts nach Lpro L

Siemit war Bonaparte's Aufgabe jum großen Theil gelöfet, ware fe es aber auch nicht gewesen, so wurde er boch am Mincio jum Eiden gesommen sein; er tonnte bei seiner Schwäche an Truppen bie Chafte nicht weiter sortseten, babei die starte Festung Mantua in seisum Raden lassen und auf seiner Berbindung mit Frankreich eine jum Unit mit den Siegen der Franzosen unzufriedene Bevölkerung, die be-stade im Baum gehalten werden mußte. Er beschloß daher, einstweilen m Rantna zu belagern, sich gegen die Desterreicher in Throl absumend zu verhalten und seine überschüftigen Kräste zu einzelnen Unternehmung en in Italien zu benuten, welche verhältnißmäßig m einen geringen Truppenauswand tosten und boch große Bortheile bingen warden. Hieber gehören außer der Einschließung der Zitadelle ver Railand, die Expeditionen in die Legationen und nach Livorno.

Erfter Berfuc, Mantua zu entjegen.

Des belagerte Mantua hielt fich und Defterreich verftarfte feine Amer in Tyrol, um ben Entfat beefelben zu verfuchen und wenn er glage, an ihn bie Wiebereroberung ber Lombarbei zu fnupfen.

Mitte Juli ftanben in Throl etwa 50,000 Defterreicher, wovon 46,000 verfugbar für bie an ergreifende Offenfive; ben Befehl biefer Armee abernahm Burmfer, welcher bis dahin die Oberrheinarmee tom-

Bonaparte, von den Absichten ber Desterreicher unterrichtet, hatte eine Division vor Mantua, die anderen im Halblreise um diesen Mittelemat an der Etsch und dem Gardasee aufgestellt, um, woher auch der Merrichische Angriff tame, ihm wenigstens einige Kraft vorerst entgegenschen und nach den Umständen seine Anstalten treffen zu tonnen. Augertem fand bei Legnago, Massen bei Berona und Rivoli, Gancet am rechten Ufer des Gardasees im Chiesethal, Despisois hinter Massen und Sauret bei Beschiera.

Burmfer rudte ans Throl fubmarts in zwei Saupttolonnen vor; bie bes rechten Flagels unter Quosbanowich am rechten Ufer bes Garbafees, 17,000 Mann, bie bes linten Flagels unter Burmfer felbft, 28,000 Rann, am linten Ufer bes Garbafees, eine Zweigtolonne follte von Often ber, von Baffano gegen bie Etfc bei Berona vorbringen.

Am 29. Juli ward Maffena bei Rivoli von Burmfer a gegriffen; zugleich Sauret von Quosbanowich bei Salo, Bachements von Quosbanowich brangen über ben Chiefe in ber Richtmauf Brescia vor.

Bonaparte entichloß fich, auf die eingegangenen Melbungen, di Belagerung von Mantua aufzuheben und fein Belagerung geschüt im Stich zu laffen, ferner alle seine Truppen am rechten M bes Mincio zu tonzentriren, an beffen Uebergangen nur schwache Det chements zurudzulaffen mit bem Befehle, Bnrmfer zu beobachten und weit als möglich aufzuhalten; mit seinem Gros bagegen an ben Chie und nach Brescia zu marschiren, hier seine Berbindungslinie von One bano wich frei zu machen und benselben an ben oberen Garbasee zurt zuwerfen; bann umzukehren, wieber Front zu machen und seine ger Kraft gegen Burmfer zu wenden.

Diefer Plan wird sogleich ausgeführt; am 31. Juli ift bas lie Minciouser vollständig von den Franzosen geräumt und Bonaparte meschirt am 1. August in mehreren Rolonnen auf Lonato am und Gardasee und auf Brescia, schlägt am 3. Quosdanowichs einze Rolonnen bei Salo und Gavardo, Lonato und Desenzano alast am 4. die Trümmer Quosdanowichs vollends an den oberen Garlsee zurüdtreiben.

Burmfer, obgleich er feit bem 31. Juli am linten Mincion gar teinen Feind bor fich hat, rudt boch mit außerster Langfamteit i und schwächt fich babei burch mannigfache Detachirungen; am 1. Aug fendet er nur ein Detachement über ben Mincio bei Borghetto u erst am 3. beginnt er, nachdem er zubor nach Mantua gezogen, foros bei Goito überzuseten und allmälig, auf ber Straße nach Bresc nach Castiglione vorzuruden.

Bonaparte, ber mit bem Zurudtreiben Quosbanowichs lang Beit verloren, als er ursprünglich voraussetzte, und erfährt, daß die T tachements om Mincio ihren Bosten nicht behauptet haben, entsend während sein Gros noch mit Quosdanowich beschäftigt ift, schon i 3. August die Division Augereau von Montechiaro an den Chiefe gez Wurmser. Augereau trifft bei Castiglione auf Burmsers Avagarbe und liefert ihr ein Gefecht; am 4. solgt Wurmser stongarbe nach Castiglione und nimmt bort Stellung; hier erhält er in ! Nacht vom 4. auf den 5. Nachricht von Quosdanowichs Unfällen, die indessen den bei Castiglione stehen, um vielleicht dadurch Bonapa von entschiedener Bersolgung seiner Bortheile abzuhalten. Am 5. Aug

# Bonaparte mit Quosbanowich völlig fertig und führt nun fein genges Gros gegen Burmfer gur Berftartung Augeregu's berbei, Burmber nach allen Detachirungen taum 20,000 Mann beifammen bat, mit aberlegenen Rraften angegriffen, Bonaparte ruft auch 5000 Rem ber Divifion Gerrurier, welche nach Aufhebung ber Belagerung we Rentne nech Boggolo am Dglio gurudgegangen ift, jur Mitwirfung ber bort in ben Raden und bie linte Alante Burmfere; biefer wird adliegen und zum Radauge binter ben Dincio gezwungen. Bier wollte Sumfer Quotbanowich erwarten, ber fich um ben obern Barbafee bermuchen und bann am linten Ufer besfelben binabmarfdiren follte. Dit de verint wollte er bann von Reuem gur Offenfive fchreiten. Inbeffen Bonaparte ließ biegn teine Beit; am 6. Auguft griff er bereits Emmiselinie an und Burmfer trat ben Rudjug über bie Etfc bei Berona und am linten Ufer anfwarts nach Ala an. hier nahm er Colling : feine Borvoftenfette in ben Gebirgen lebnte fich mit bem rechm Magel and linte Barbaufer und lief fiber bie leffinifchen Berge bis Delleme.

Bonaparte zwang ihn inbeffen am 12. August, auch biefe Stellung efragen und noch weiter anf Erient gurudzuziehen.

Rach biefen Erfolgen tehrte Bonaparte zur Blotabe von Mantna purad, — belagern tonnte er es nicht, ba er fein fammtliches Belagerungsgeschätz am 31. Juli im Stich gelaffen hatte — und ließ bie Raffe feiner Eruppen an ber Etsch entlang und an beiben Ufern bes Enthafeet ihre beobachtenben Stellungen gegen Throl nub Friaul wieder

Sier verlaffen wir einstweilen ben Rriegsschauplat in Italien, um ben Geng ber Dinge in Deutschland ju verfolgen.

Rheinübergang Moreau's und Jourdans.

Die Rhein- und Mofelarmee unter Morean gablte 77,000 Mann, worunter 6500 Reiter; die Sambre- und Maasarmee unter Inchen bestand aus 78,000 Mann, worunter 11,000 Reiter. Man bente jede diefer beiden Armeen in drei große Rorps und eine Reitersteferd gerlegt; jedes Korps bestand aus zwei dis drei Insanteriediviseum und einer leichten Reiterdivisson. In dieser Formation suchte man Co jest schon für größere Armeen ein Gegenmittel gegen die Berstätzung der Kraft, zu welcher die Divisionseintheilung, nicht mit Geschied gebenacht, die Beranlassung geworden war.

Morean's rechter Flügel, Ferino, fand oberhalb Strafburg, bas

Bentrum unter St. Chr und ber linte Flügel unter Defaix am Spene bach. Jourbans rechter Flügel, Marceau, ftanb an ber Rabe, fc Bentrum, unter Jourban felbft, von ber Rabe bis Reuwieb am Affin fein linter Flügel unter Rleber bei Duffelborf.

Defterreichischer Seits ftand die Dberrheinarmee unter Barm fer am rechten Rheinuser von Basel bis nach Mannheim in einer State von 80,000 Mann; die Niederrheinarmee, welche einschließlich de Besatungen von Mainz und Ehrenbreitenstein 90,000 Mann zählte wijett unter ben Besehl bes fünfundzwanzigjährigen Erzherzog Rarl gestellt war, stand mit ihrem Gros am linken Rheinuser zwischen den Speherbach und ber Nahe vor Mainz; ihr rechter Flügel unter dem General Rienmaher und Würtemberg stand am rechten Rheinuser, um bi Uebergange von Roblenz und Duffelborf zu beobachten.

Lange schon hatte Bonaparte ben Feldang in Italien begonnen m noch herrschte Waffenruhe am Rhein. Bonaparte beforgt, bag bie Defter reicher beträchtliche Streitfrafte aus Deutschland nach Italien werfe wurden, brangte bas Direktorium, auch am Rheine bie Operatione beginnen zu laffen.

In ber That erhielt schon Ende Mai Burmfer ben Befehl, mi 30,000 Mann nach Italien zu marfchiren und fibergab ben Oberbefel über die auf solche Beise geschwächte Oberrheinarmee an Gentse Latour.

Run erft, anfangs Juni, beschlossen bie franzosischen General ben Angriff. Jourdan eröffnete bie Operationen; sein linter filig überschritt ben Rhein bei Duffelborf, schlug am 1. Juni Riemmen bei Siegburg, brudte ihn auf Burtemberg, ber bei Altentirde 15,000 Mann vereinigte, schlug beibe am 4. Juni bei lettgenannten Dite und trieb sie über bie Lahn auf Limburg zurud, worauf am Jourdan mit bem Zentrum bei Reuwied ans rechte Stroumft übersete.

Der Erzherzog Rarl hielt es unter solchen Umftanben und bei be Schwächung ber Oberrheinarmee durch Wurmsers Abgang angemessen, be linke Rheinuser zu raumen und über Mainz an die Lahn zu ruden, werm Marceau mit Jourbans rechtem Flügel von der Rahe gegen Main vorrudte. Schon am 5. Juni erschien Erzherzog Rarl an der Lahn und indem er von Wetslar aus Jourdans linke Flanke bedrohte, bewog s benselben, so wie Clerfant im vorigen Jahre, sich an den Rhein auf Rewied und Duffelborf zurudzuwerfen. Rleber, Jourdans linker Flügel, bestand auf diesem Rudzuwerfen. Reeber, Jourdans linker Flügel, bestand auf diesem Rudzuge am 19. Juni das Gesecht von Uterath.

Morean hatte inbessen burch Demonstrationen gegen Mannheim bem borthin gezogen, bemächtigte sich barauf in der Racht vom 23. if den 24. Juni Rehls gegenüber Strafburg und führte hier 50,000 lam ans rechte Rheinufer, während er auf seinem rechten Flügel eine wisson vor Huningen, auf dem linken eine andere vor Mannheim raffics. Bor Rehl wurde ein starter Brüdenlopf angelegt und nun pann Morean seine weiteren Operationen; seinen linken Flügel unter sieß er rheinadwärts auf Renchen und nach einem Gesechte hier 29. Juni weiter auf Rastadt vorrücken, wo ihm Latour seinen men rechten Flügel entgegenstellte, aber am 6. Juli zurückgeschlagen daszwungen ward, die nach Ettlingen an der Alb zu weichen.

Bahrend Defaix diese Bewegung nordwärts ausführte, ift St. Chr warts aber ben Schwarzwalb und Freudenstadt gegen die ranhe Alb ngradt und Ferino behnt fich fübwärts im Rheinthale aus.

Moreau's Borruden in Schwaben.

Auf die Runde von Moreau's brobenden Operationen gegen Latour folg ber Erzherzog Rarl, nur 40,000 Mann unter Bartensben an der Sieg und Lahn gegen Jourbau fteben zu laffen und 4,000 Mann dem bedrängten Latour rheinaufwärts zu Bulfe fabren.

Mit der letteren Streitmacht tam der Erzherzog am 9. Juli bei ttlingen an und fchritt am 10. jum Angriffe auf Moreau, welcher pere Et. Chr jur Mitwirfung an die obere Eng berief.

Die Gefechte, welche fich nun am 10. auf einer über zwei Meilen ngen Linie entspannen und unter bem Ramen ber Schlacht von talfc ober Ettlingen betannt find, entschieben im Ganzen zu Mostan's Gunften. Obgleich bes letteren linter Flügel im Rheinthale zusächlagen warb, machte boch bas Erscheinen St. Ehrs in ber linten kante Ratis in den Bergen biesem das Berfolgen seiner Bortheile unsiglich. Er trat den Rüdzug über Pforzheim nach Stuttgart an, nich aber die ranhe Alb der Donan zu nähern, wohin er auch Lawes, von Ferino am Bodeusee entlang verfolgten äußersten linten lägel berief, und um dann nach den Umftänden, namentlich anch mit bafficht auf die Berhältniffe bei Barten 6leben, weiter zu handeln.

Am 10. August war ber Erzherzog bis in die Gegend von betblingen gurudgegangen, und Doreau, ber ihm gefolgt war, fand m bei Reresheim gegenüber.

In bief er Beit war Barteneleben bereits im vollen Radjuge Raben beleberrafunt, tie Auft.

Bentrum unter St. Chr und ber linte Flügel unter Defaix am Spet bach. Jourbans rechter Flügel, Marceau, ftand an ber Rafe, Bentrum, unter Jourban felbft, von ber Rabe bis Reuwied am Mifein linter Flügel unter Rleber bei Duffelborf.

Desterreichischer Seits ftand bie Dberrheinarmee nuter 28 ni fer am rechten Rheinuser von Basel bis nach Mannheim in einer St von 80,000 Mann; die Rieberrheinarmee, welche einschließlich Besatungen von Mainz und Ehreubreitenstein 90,000 Mann zählte jett unter den Besehl des fünsundzwanzigjährigen Erzherzog Rarl stellt war, stand mit ihrem Gros am linten Rheinuser zwischen i Speherbach und der Nahe vor Mainz; ihr rechter Flügel unter dem ineral Rienmaher und Bürtemberg stand am rechten Rheinuser, um Uebergänge von Roblenz und Duffeldorf zu beobachten.

Lange ichou hatte Bonaparte ben Feldzug in Italien begonnen noch herrichte Waffenruhe am Rhein. Bonaparte beforgt, bag bie Del reicher beträchtliche Streitkrafte aus Deutschland nach Italien wer wurden, drangte bas Direktorium, auch am Rheine bie Operatio beginnen zu laffen.

In der That erhielt schon Ende Mai Burmser den Befehl, 30,000 Mann nach Italien zu marschiren und übergab ben Oberbe über die auf folche Beise geschwächte Oberrheinarmee an Gen Latour.

Run erft, anfangs Juni, beschloffen bie frangofischen Gene ben Angriff. Jourban eröffnete bie Operationen; fein linter Flüberschritt ben Rhein bei Duffelborf, schlug am 1. Juni Rienmebei Siegburg, brudte ihn auf Burtemberg, ber bei Altentird 15,000 Mann vereinigte, schlug beibe am 4. Juni bei lettgenann Orte und trieb sie über bie Lahn auf Limburg zurud, worauf a Jourban mit bem Zentrum bei Neuwied ans rechte Strom übersette.

Der Erzherzog Rarl hielt es unter folden Umftanben und bei Schwächung ber Obertheinarmee burch Burmfers Abgang angemeffen, linke Rheinuser zu raumen und über Mainz an die Lahn zu ruden, won Marceau mit Jourbans rechtem Flügel von ber Rahe gegen Movertudte. Schon am 5. Juni erschien Erzherzog Karl an ber Lahn i indem er von Betzlar aus Jourdans linke Flanke bedrohte, bewog benfelben, so wie Clerfayt im vorigen Jahre, sich an den Rhein auf I wied und Duffelborf zurückzuwersen. Rleber, Jourdans liuker Flügel, stand auf diesem Rückzuge am 19. Juni bas Gesecht von Uterath.

Rorean hatte inbeffen burch Demonstrationen gegen Mannheim Laten borthin gezogen, bemächtigte fich barauf in ber Racht vom 23. af ben 24. Juni Rehle gegenüber Strafburg und führte hier 50,000 Rean ans rechte Rheinufer, während er auf seinem rechten Flügel eine Dinisten vor Huningen, auf bem linten eine andere vor Mannheim practifies. Bor Rehl wurde ein starter Brüdentopf augelegt und nun legenn Moreau seine weiteren Operationen; seinen linten Flügel unter Beine tief er rheinabwärts auf Rench en und nach einem Gesechte hier an 29. Juni weiter auf Rastabt vorrüden, wo ihm Latour seinen genen rechten Flügel entgegenstellte, aber am 6. Juli zurüdgeschlagen mb gezwungen ward, bis nach Ettlingen an der Alb zu weichen.

Bahrend Defaix biefe Bewegung nordwärts ausführte, ift St. Chr chaires aber ben Schwarzwalb und Freudenstadt gegen die rauhe Alb togradt und Ferino behnt fich fübwärts im Rheinthale aus.

Moreau's Borruden in Schwaben.

Auf die Runde von Moreau's brobenden Operationen gegen Latour biffig ber Ergherzog Rarl, nur 40,000 Mann unter Bartens-leben an ber Sieg und Lahn gegen Jourban fteben zu laffen und 20,000 Mann bem bedrangten Latour rheinaufwärts zu halfe pfahren.

Dit ber letteren Streitmacht tam ber Erzherzog am 9. Juli bei Ettlingen an und schritt am 10. jum Angriffe auf Morean, welcher lettere Et. Chr zur Mitwirfung an bie obere Eng berief.

Die Gefechte, welche fich nun am 10. auf einer fiber zwei Meilen fengen Linie entspannen und unter dem Ramen der Schlacht von Ralfc oder Ettlingen befannt find, entschieden im Ganzen zu Morrean's Gunften. Obgleich des letteren linter Flügel im Rheinthale zurtädzichlagen ward, machte doch das Erscheinen St. Ehrs in der linten Biante Karls in den Bergen diesem das Berfolgen seiner Bortheile undhelich. Er trat den Rüdzug über Pforzheim nach Stuttgart an, mich über die ranhe Alb der Donan zu nabern, wohin er and Lamens, von Ferino am Bodensee entlang verfolgten äußersten linten Blagel berief, und nm dann nach den Umftanden, namentlich anch mit Radficht auf die Berhältniffe bei Warten eleben, weiter zu handeln.

Am 10. Anguft war ber Erzherzog bis in die Gegend von Rordlingen gurftdgegangen, und Moreau, ber ihm gefolgt war, ftand ihm bei Reresheim gegensber.

In bief er Beit war Barteneleben bereits im vollen Radjuge Raden Beloberrafunt, be Auf.

gegen Böhmen; Jourban hatte nach bes Erzherzogs Abzuge vom Rieberrhein fofort wieber bie Offensive ergriffen, Bartensleben am 13. Juli bei Friedberg gefchlagen, ihn hinter ben Main getrieben, am 4. August Würzburg genommen und folgte ben weichenden Desterreichern mit 46,000 Mann auf bem Fuße gegen die Raab, während hinter ihm Marceau mit 25,000 Mann Mainz und Chrendreitenkein beobachtete.

Der Erzherzog entichloß fich unter biefen Umftanben, Morem eine Schlacht zu liefern, ihn entweber zurudzuwerfen, ober wenn bief nicht gelänge, ans rechte Donauufer überzugeben, Morean fich nachzusiehen, bann aber weiter unterhalb fogleich ans linte Donauufer zuradzulehren und zur Unterftutung Barten elebens fich auf Jourdan zu werfen.

In biefem Sinne warb bie Schlacht von Reresheim geliefert, am 11. August, an und für sich ohne alle Bedeutung, ba beibe Theile sich auf einer langen Linie in viele Rolonnen zersplitterten und in einzelnen Gefechten ohne Entscheidung erschöpften.

Am 13. August ging ber Erzherzog bei Donauwörth und Diffingen ans rechte Donauufer, jog aber sofort ab varts nach Renburg und Ingolstadt und ging hier wieder an bas linte Ufer über; nur Latour mit 18,000 Mann ließ er am rechten Ufer am Lech und Frahlich mit 12,000 an ben Zugängen Tyrols zurud.

## Jourdans Rudzug binter ben Rhein.

Jourdan trieb inbeffen bie jum 21. August über Amberg Bartensleben bis hinter die Raab gurud und entfendete in feine rechte Flanke Bernabotte auf Neumarkt, um die Berbindung mit Morean herzustellen und feine eigene Bewegung gegen die Raab zu beden.

Der Erzherzog ift sofort von Ingolftabt nach Neumarkt und Amberg vorgegangen, flöst bort auf Bernadotte und schlägt diesen am 22. Mugust; auf die Aunde bavon wirft sich Jourdan von der Naad auf einem Uniwege nach Schweinfurt zurück, stellt aber hier den weiteren Radzug ein, da er aus Nachrichten, die er über Moreau erhält, schließt, das der Erzherzog sich alsbald wieder an die Donau zur Berktärtung Latours zurückwenden werte. Der Erzherzog täuscht aber diese Erwartung, er geht mit seinem Gros auf der Straße über Kitzingen nach Murzburg vor, sept schon am 1. September einen Theil seiner Kräfte dei Ritingen über den Main, nimmt die Stadt Würzburg noch an demselben Tage durch Ueberfall und schließt die Zitadelle ein.

Jonrban, von diesen Ereignissen unterrichtet, marschirt noch am 1. Wende von Schweinsurt gegen Burzburg ab und trifft am 2. Rings mit seiner Avantgarde gegenüber dem Erzherzog ein, welcher in den Bogen des Mains, ben linten Flügel an Bürzburg gelehnt, die 25,000 Mann, welche er bereits auf dem rechten Flugusfer hat, auf der knie von Bürzburg nach Dettelbach, Front gegen Rorden, entwickelt. Sinzelne Gesechte leiten die Schlacht von Würzburg ein, zu welcher sich beide Theile für den 3. September bereiten. Der Erzherzog Karl het woch etwa 19,000 Mann unter Kray und Wartensleben am linten Mainuser, also in der linken Flanke Jourdans, der Front nach Seden macht, aber durch den Fluß von ihm getrennt. Diesen ertheilt der Erzherzog den Besehl, noch in der Racht vom 2. zum 3. und späteskens mit den letzen Truppen am 3. früh Morgens ans rechte Mainser Aberzugehen.

Am 3. Morgens hat Jourdan feine gange verfügbare Dacht, 30,000 Rann, auf bem Schlachtfelb beifammen, Rran und Barteneleben find der noch nicht am rechten Ufer. Das fich auf ber gangen Linie ents binnende Gefecht geftaltet fich für Jourban gunftig und er bofft, ben Sieg ju vollenben und ben Erzherzog ganglich an ben Dain jurudaus Derfen, vielleicht ihm bie Brude von Rigingen, alfo ben Rudung abaufaneiben, wenn er bes ofterreicifden rechten Rlugele Berr werben Bunte. Er vereinigt ju biefem Ende faft feine gange Reiterei auf feinem linten Alagel. Inbeffen ift es über ber Berfammlung biefer Reiterei 3 Uhr Radmittags geworben und als Jourban mit feinem linten Alliget enticheibenben Angriff abergngeben bereit ift, entwideln fich bier ibm gegenaber Rray und Barten fleben, bie erft swifden 9 und 10 We Morgens flatt in ber Racht bom 2. jum 3. ihren Uebergang fiber ben Dain bei Somargach vollbracht haben. Aber gerabe biefe Berbattung bringt gufallig in einem enticheibenben Augenblid eine Ueberlegenheit auf Seite ber Defterreicher und eine Daffe frifcher Truppen in bie Mante Jourbans, welcher baburch gezwungen wirb, feinen Radang angutreten, ben er Dant bem burchidnittenen Terrgin, welches Die bfterreichifde Reiterei im Berfolgen anfhielt und auch bie Infanterie oft jum Abbrechen zwang, ohne nennenswerthen Berluft bewertftelligte.

An ber Lafn fehte er fich wieber und zog hier auch Marcean ben Main; und ben am 1. September in Schweinfurt zurückgelaffenen Lefebre an fich; ber Erzherzog folgte an bie Lahn, zog zuerft burch Demonstrationen Jourdans Anfmertfamteit auf beffen linten Flügel, warf fich bann, ale bieß gelungen, mit feinen Referven, die er burch einen

Theil ber Mainzer Gainson verstärtte, auf Marceau, welcher Jourbans Rechte bilbete, und sprengte ihn bei Limburg am 16. September aus einander. Jourdan, der sich jest auf Neuwied nicht mehr zurucziehen tonnte, weil der Erzberzog rasch über die Lahn nachdrängte, ging bei Siegburg hinter die Sieg und bann am 20., nachdem am 19. der verfolgende Erzherzog noch seine von Marceau beschligte Rachhut bei Altentirchen geschlagen hatte, bei Düffelborf hinter den Rhein zuruck, wo er den Oberbeschl mißgestimmt niederlegte und an Beurnonville übergab.

# Morcau's Rudjug hinter den Rhein.

Ale nach ber Schlacht von Reresheim ber Erzbergog Rarl ans rechte Donauufer übergegangen war, freilich nur, um fogleich auf bas linte jurudgutebren, überfchritt endlich am 19. auch Doreau die Donan und rudte am 22. Auguft an ben Led bor, wo er auch Rering an fich jog und baburch auf 60.000 Dann tant. Dit biefer Racht aberfchritt er am 24. ben Led auf brei Buntten bei Rauftetten, Mugeburg und Langweib und brachte bem General Latour, melder, von Rarf bier gurudgelaffen, trop ber breifachen Ueberlegenheit, welche er gegen fich hatte, bennoch ftarrfopfig ftandhielt, eine totale Rieberlage bei. Latonr flüchtete binter bie 3 far, nahm aber bier, ba ibn Moreau nicht traftig verfolgte, beffen Bentrum erft am 31. Pfaffenhofen erreichte, icon am 26. amifden Landshut und Freifing wieber Stellung und entidließt fic fogar am 31. Die Offenfive wieber ju ergreifen und ane linte Ifarufer gu geben, ale ber General Raunborf, welchen ber Ergherzog Rart bei feinem Marich gegen Jourban bei Neumartt gurudgelaffen und auf die Runde von Moreau's Lechübergang an die Donau ju Latours Unterftupung gurudgefenbet batte, bei Deuft abt am linten Donauufer eintrifft.

Morcau, ber unenblich langfam, wie im hanbeln, so im Entschluffe fich zeigt, erhält, che er noch gegen Latour etwas Entscheibenbes unternommen hatte, die Rachricht von der am 3. September gelieferten Schlacht bei Burzburg und trifft darauf am 10. Anftalten, zu Jourbans Unterstützung ans linte Donauufer abzuruden. Da aler nun nühere Kunde über Jourdans weiteren Rudzug einläuft, andert er auch diesen Entschluß, kehrt von tem linken Donauufer, wohin er am 13. September sein Gres übergeführt hatte, wieder an das rechte zurud am 15. und 16., und erreicht über Pottmes und Friedberg am 24. Ulm, am 30. die Gegend bes Febersees. Latour, begierig ben französischen General aufzuhalten, folgt ihm mit 23,000 Mann auf

den Juge nach und erreicht Biberach, ale Moreau am Feberfee ans gebennen ift.

Raundorf, welcher nicht fpeziell unter Latours Kommando gestellt wie mit deffen Bewegungen nicht einverstanden war, ist auf eigene Faust die Donau answärte am linken Ufer und dann über die raube Alb nach Minigen gezogen. Latour, ber sonach auf Raundorfs Unterstützung wicht rechnen kann, ninmt vor Biberach eine Bostion, welche trot seine geringen Macht eine Frontausbehnung von 20,000 Schritt von Allen bis Winterstettendorf erhält.

Roreau, von feines Berfolgere geringer Starte unterrichtet, macht en Rederfee Balt, um in einem offenfiven Rudfchlage bemfelben ein nichtiges Anbenten ju binterlaffen. Zwei Tage fchiebt er allerdings ben besbiichtigten Angriff ohne gureichenbe Grunde binaus, bann aber foreit et n am 2. Oftober ju bemfelben, und obwohl er unnuter Beife auch in mebrere Rolonnen ferfplittert gegen bie langgebehnte Stellung Latours we Biberach vorradt, bringt er bemfelben boch , von feiner überlegenen Belftarfe, bem Gefdid Defaire und ber Bartnadigfeit Latoure, welcher meenbe weichen will, begunftigt, eine entichiebene Rieberlage bei, er fest berauf, von biefem Gegner befreit, feinen Rudjug mit bem Bentrum auf Beifingen, bem rechten Stugel (Ferino) auf Engen fort, noch ungewiß, welchen Beg fiber ben Comarywald er einschlagen foll. 9. Stober hat er Die ebengenannten Buntte erreicht. Babriceinlich gebedte er von Beifingen an ber Donau über Billingen und burch bas Emzigthat grabe auf Rehl tos zu geben, und um biefe Strafe zu öffnen, bette er am 4. Oftober, alfo fogleich nach ber Schlacht von Biberach, Defair bei Riedlingen an bas linte Donauufer übergeben laffen. Defair tam am 8. Ottober nach Billingen, griff am 9. ben General Betrafd an, welcher mit 8000 Dann, fobalb Morean ben Schwarzwalb bei feinem Borruden nach Schmaben im Juli verlaffen hatte, wieber borthin vorgegangen war, um Rebl ju beobachten, und warf ibn binter Triberg jurad.

An demfelben Tage befette Raundorf mit seinen 8000 Mann, welche er von Tübingen über Bechingen nach Rotweil sudwärts geführt batte, letteren Ort. Raundorf und Betrasch tonnten unmöglich mit ihren zerungen Kräften den weit überlegenen Moreau aufhalten. Indessen ersuhr Moreau zu dieser Zeit, daß Erzherzog Karl, nachdem schon am 20. September dourban hinter den Rhein zurüdgesehrt war, sich nach Saden gewendet babe, um nun wieder über itn herzusallen. Dieß bestimmte Morean, statt des Amzigthals einen sublicheren Beg an den Rhein zu wählen, und er

entfendete beghalb am 10. Oftober St. Cyr, um bas Sollenthal (Dreisam) zu öffnen.

St. Chr traf überall nur auf ganz fcwache bfterreichifche Boften und tam fast ohne Wiberstand am 12. über Zarten nach Freiburg, Moreau folgte mit Defaix, ben er von Billiugen wieber an bie obene Donau zurüdgerufen hatte, St. Chr auf bem Fuße und Feriuo mußte bie Arrieregarbe bilben.

Jest erft begann fich allmalig eine Ginfchließungetette um De-

Der Erzherzog, vom Rieberrhein angelangt, berief Betrafc und Raundorf von Triberg und Rotweil ins Rheinthal, wo fie am 15. bei Etten beim und Elzach eintrafen.

Latour, ber nach bem Gefechte von Biberach fich wenige Meilen vom Schlachtfelbe wieber gesammelt hatte, um ben Franzosen von Reuem zu folgen, erreichte am 13. Donaueschingen; er erhielt hier ben Befehl, mit seinem Gros ins Rheinthal zu sommen, um fich bort zwischen Emmendingen und Elzach mit Raundorf und Betrasch zu vereinigen, und nur die Abtheilung des General Frohlich Morean auf bem Fuße burchs Hollenthal folgen zu laffen; sublich von Frohlich sollte bas Detachement bes General Polf vorbringen.

Latour erreichte mit seinem Gros erst am 17. das Lager bes Erzherzogs bei Ettenheim, und nun erst hatte der Erzherzog etwa 35,000
Mann beisammen, nun erst konnte man fagen, daß er Morean ben
Weg von Freiburg nach Rehl verlege; bazu waren obenein Latoures
Truppen so ermüdet bei Ettenheim angekommen, daß der Erzherzog, obgleich er den Angriff auf Moreau beschlossen hatte, denselben doch auf
ben 19. Oktober verschob.

Am 18. Oftober hatte Morean mit seinem Gros, 35,000 Mann, Stellung an ber Ela, Front gegen Rorben von Riegel sinks bis aber Balblirch rechts, seine Rachbut unter Ferino ftand gegen zwei Meilen von ber rechten Flanke bieser Stellung bei St. Märgen; fie ward hier an biesem Tage von Fröhlich angegriffen und etwas gegen die Haupteftellung zurüdgetrieben.

Am 19. eröffnete ber Erzherzog Rarl auf ber ganzen Front von Renzingen bis Bleibach, welche gegen brei Meilen lang ift, ben Angriff gegen Moreau's hauptftellung und Frohlich erneute feinen Augriff auf Ferino bei St. Märgen. Benn man bie Ausbehnung bes Rampfes mit ber verhältnismäßig geringen Truppenmaffe beiber Theite vergleicht, fo ergibt sich von felbst, daß eine rechte Entscheidung nicht er-

!

:

:

udt nerden tounte; bas fogenannte Treffen bei Emmenbingen sufplimerte fich abermals in eine Anzahl von Gefechten, von benen teines en fetes Geprage hat und aus ben anderen herrschend hervortritt.

Rorean batte wohl icon bei biefem Befechte nicht mehr baran steht, fich ben Beg norblich nach Rehl bin ju offnen; er bielt am 10. ma bie Stellung an ber Elg feft, fenbete am 21. Defair bei Breifed and linte Rheinufer gurud, lief St. Chr gleichfalle fubmarte nach freibnra geben und jog eben bieber auch Ferino von St. Margen bem; aller Erain warb bei Suningen ans linte Rheinufer gefchict mit Rerine und St, Chr. 34,000 Mann, nahm Moreau eine Etelung bei Schliengen, Die wieder eine Frontansbehnung von 15,000 Edritt batte. Der Ergbergog Ratl rudte nach und griff am 24. Ottobr in vier Rolonnen auf ber gangen Linie an, ohne burchjubringen ober erwas Entfcheibenbes ju erreichen. Moreau feste in ber Racht bom 24. sem 25. feinen Rudjug nach Saltingen fort und ging am 25. und S. bei Buningen ane linte Rheinufer; worauf ber Ergbergog Rarl m Einidliefung von Rebl und fpater jur Belagerung fomobl von Rebl # wa Saningen fdritt, welche am 10. Januar und begiehungeweife 5. Rebruar 1797 fapitulirten.

Dieg ift ber \_fcone" Radjug Moreau's, welcher fo viele Erwunderer gefunden bat; bei genauerer Betrachtung tann man nicht main, in gefteben, baf bie Schwierigfeiten, welche ber frangofifche Beseret zu aberwinden batte, nicht eben bebeutend waren, und bag er biejenigen, welche er wirtlich fanb, bei ein wenig mehr Entschloffenheit und EducMigfeit febr leicht batte gang vermeiben tonnen. Dagegen zeigte ber Ergbergog Rarl in biefem Relbzuge febr beutlich, mas vereinte Rraft, widen zwei getrennten und getrennt hanbelnben Begnern - bier Jourben und Moreau - jufammengehalten, vermag, wenn man es verfteht, berd Conelligfeit bie Beit ju Belbe ju machen. Unter allen folchen Serbaltwiffen muß man einzelne Theile ber Rraft exponiren, um mit gerisern Aufwand ben einen ber getrennten Begner fest uhalten, wahrenb mer fid mit feiner Sauptmacht auf ben anberen wirft. Der Rubrer ...per Abteilungen muß burch Thatigfeit und Unerschrodenheit ju erfeten fechen, was ibm an reeller Rraft abgeht, und bem Erzherzog Rarl laft 66 bes Benguiß nicht verfagen, bag er ben rechten Dann fur einen biden Boften traf, ale er Latour gegen Morean gurudlieg. Benn Yetoure Unerfcrodenheit auch bisweilen in Gigenfinn, feine Thatig feit in Lederfinn ansartete, fo mar bief immer beffer, ale menn er baran gebacht hatte, derdfalls burch einen "fconen" Rudjug fich nufterblichen Rubm ju erwerben.

Operationen in Italien. Burmfere zweiter Entfagnerfuch.

Nach ber Schlacht von Neresheim fürchtete bas Direktorium, Bumfer werde aus Throl nordwärts abmarschiren, sich hier mit Rarl ver
einigen und auf diese Weise Moreau in eine üble Lage bringen; es brang
baber in Bonaparte, in Throl einzubrechen, um Burmser hier
fest zu halten. Obgleich Bonaparte sich auch nach einer Fortsehung
ber Offenstve sehnte, zwar in anderer Richtung als das Direktorium, seh
er boch ein, daß er, bevor er nicht bedeutende Berstärtungen erhielte, auf
jeden Sedanten daran verzichten müsse. Ende August glaubte indesten
Bonaparte wirklich zu einer Offensive — wenigstens nach Throl — sant
genug zu sein; er gebot ausschließlich des Blotabelorps vor Mantua kier
40,000 Mann. In berselben Zeit hatten aber auch die Oesterreicher
einen zweiten Bersuch zum Entsat von Mantua beschlossen. Der Plan
zu demselben war solgender:

Burmfer follte von Trient mit 21,000 Mann burch bie Bal Sugana (Brentathal) nach Baffano ruden und von hier in ber Gene gegen bie Etfc vorbringen;

Dawidowich mit 19,000 Mann follte einstweilen in befeustver Haltung an ber Subgrenze Tyrole, Front nach Süben, flehen bleiben; wenn aber Burmfer sich der Etsch näherte oder über bieselbe vordrang, sollte auch Dawidowich, indem er nur 6000 Mann zur Bewachung Tyrole zurüdließe, mit 13,000 Mann die Offenswe ergreisen und die Etsch stromadwärts vordringen.

Die Offenfiv gebanten Burmfer's und Bonaparte's waren gleidgeitig, aber in ber Ausführung tam ber lettere bem erfteren anver.

Er ordnete ben Beginn bes Angriffs auf ben 2. September an: Die Division Baubois follte am westlichen Ufer bes Garbafees nach Riva ruden, Maffena am linten Etschufer über Ala vorbringen, beibe follten sich bei Serravalle gegen Roverebo vereinigen, Angerean rechts von Massena burch bas Gebirge nordwärts ziehen.

Am 4. September greifen Baubois und Maffena Roverede an und nehmen is, Maffena bemächtigt fich ftromaufwärts norradend noch am gleichen Tag ber festen Stellung von Caliano, Banbois geht ans linke Etschuser über und folgt ihm. Burmfer, beffen Rorps schon zum größten Theil bei Baffano ift, ber, für seine Berson, fich aber noch in Trient befindet, besiehlt diese Stadt hartnädig zu vertheibigen und reist nach Bassano ab, um durch schleuniges Borruden von

bert an bie Etfch Bonaparten, wie er hofft, zum Rüdzug aus Throl wie kfimmen.

Indeffen raumt Dawibowich fchon am 5. Morgens Trient, Reffens und Baubois ruden hier ein. Bonaparte, vom Stande in Dinge unterrichtet, beschließt Burmfern von Trient aus burch in Bal Sugana zu folgen und ihn so in ben Ruden zu nehmen. Sendois muß die Etsch aufwärts ziehen, um Dawidowich zu folgen, der fich hinter ben Lavis gezogen hat, Augereau und Maffena aber meten in die Bal Sugana zur Berfolgung Burmsers gezogen. Augereau Ete bier bei Levico auf einen öfterreichischen Bosten, wirft diesen am i. Mer den Baufen und erreicht am 7. Cismone, Massena folgt ihm auf dem Rus.

Auf die Rachrichten über Bonaparte's Anmarsch hin, hat Burmser wichst den Gedanken, sich nach Karnthen zurückzuziehen; indessen, ba T. schon 10,000 Mann seines Korps, die er unter Meszaros Den Berona vorausgesendet hat, über Montebello hinaus sind mit er diese bei Bonaparte's Schnelligkeit unmöglich wieder an sich ziehen den, so gibt er den Gedanken wieder auf und entschließt sich, am 8. Werens mit den woch bei Bassano versammelten Truppen, kaum 10,000 Den dem General Meszaros zu folgen. Alle Borbereitungen sind benis dazu getrossen, als am frühen Morgen des 8. Bonaparte die am Indpage der Bal Sugana bei Campolungo und Solagna aufgez der der Bal Sugana bei Campolungo und Solagna aufgez der derreichischen Abtheilungen angreift, wirft und mit den Flüchtigen posith in das Lager von Bassano eindringt, wo die wildeste Berowirung entsteht.

Sie Trummer von Burmfers Rorps werden fübwärts nach Cittabella zefprengt, wo es bem General gelingt, fie wieder ju fammeln; er Mit t nun in der Racht vom 8. auf den 9. nach Montebello, verring fich hier mit Meszaros und fest dann seinen Marsch über Colognamach Legnago fort, mit der Absicht, das französische Blotade-berd zudurchbrechen und fich nach Mantua hineinzuwerfen. Legnago, welches ur von einem schwachen französischen Detachement beseth ift, mich Abernmpelt, und am Morgen des 11. September befindet sich Burmfersganzes Korpe am rechten Etschufer.

Somearte, sobalb er aus Burmfere Marschrichtung auf beffen Abficht foliegn tonn'e, hat Sahuguet, Rommandanten bes Blotabeforps
vor Matn, davon in Renntniß geseht und ihm die Instruktion ertheilt,
den Mafc ber Desterreicher durch Abwerfen der Brüden aber die Bemalier 3 fibren und mit Baffengewalt aufzuhalten; er hat Maffenge

von Baffano über Bicenza, Montebello und Arcole nach Ronco gefent, wo diefer in ber Nacht vom 10. zum 11. die Etfch überschreitet; er in Augereau am 9. nach Padua ruden laffen, von wo diefer fich am 10. auf die Strafe nach Legnago zieht.

Burmfer marschirt am 11. Bormittags von Legnago ab, weiset er, um seinen Ruden zu beden, schwach besetzt, mahrend er zur Dedant seiner rechten Flanke ein Detachement vor Cerea aufstellt. Dieses letten wird am 11. von Massen, ber die Etsch hinab rudt, angegriffen weist aber diese vereinzelten Angriffe mit ermübeten Truppen gladich dund solgt Burmser, welcher am Abend dieses Tages Rogara erricht und nach kurzer Rast auf einem Umweg, fast gar nicht belästigt vo Sahuguets Posten, nach Mantua weiter zieht, wo er Abends den Inanlangt. Augereau kommt am 11. Abends vor Legnago an, bestelatung, da ihre Aufgabe erfüllt ift, am 13. kapitulirt.

Bonaparte, fehr ungufrieben, daß er Burmfer nicht im follige hat aufhalten konnen, folgt bemfelben alebalb nach Mantua brangt ihn hier am 15. burch bas Gefecht von la Favorita von Macis, auf welchen er fich anfangs zu behaupten gebachte, in die Met Feftung gurud. Der ganze Berluft ber Defterreicher in biefen bien zehntägigen Feldzuge belief fich auf mehr als 11,000 Mann.

# Alvingy's erfter Entfagverfuch.

Der Umschwung ber Dinge in Deutschland, welcher im Septende eingetreten war, ließ jest ein Bordringen Bonaparte's nach Epro med weniger nühlich erscheinen als vier Bochen früher; bazu tam, bat med Mantua, in welches Burmser 8000 Mann bienstähiger Trupen geführt hatte, und bessen Besatung 23,000 Mann, worunter alecting nur zwei Drittel gesunde, zählte, jest noch weniger im Ruder liegen lassen verbere. Bonaparte stellte baher die Einschließung biese Plates wieber her und ließ die Masse seiner Divisionen ringem und neuem Beobachtungsstellungen einnehmen. Baubois stand ti Tring und am Lavis, von welchem er Dawidowich noch am 5. Septenden vertrieben hatte, Massen auch an der untern Etsch, ebend die Ingerstellungen ginchen Ersch und Mincio die Raulleries reserve, zwischen Etsch und Mincio die Raulleries reserve. Diese Truppen zählten 32,000 Mann. 9000 mter Liesen and en et kanden vor Mantua.

Defterreich ruftete inbeffen fraftig einen nenen Entfanoring, ? beffen Ausführung General Alvingy beauftragt warb. Enb Dad

Eprol unter Dawibowich, verstärkt burch ein Aufgebot ber : Lubesschätzen, hatte 19,000 Mann für die Offensive verfügstielte bamit Baubois jurudbrängen, die Etich hinabsteigen und m, je nach ben Umftanden, entweder am rechten ober am linken mit bem Frianler Korps in der Gegend von Berona versem.

18155, sa lance mass chilana and corner accounts, and an-

m 3. Rovember follten bie Operationen vom Friauler Rorps w Angriff auf Baffano, von bem Throler mit bem Angriff vient eröffnet werben.

honaparte, burch ben Beginn ber ofterreichischen Bewegungen finn gemacht, beschloft die Bereinigung ber beiben getrennten zu verhindern. Er ließ Rilmaine mit 9000 Mann vorina wend, gab Banbois, welcher nur 10,000 tommanbirte, ficht, die Offensive gegen Dawidowich zu ergreifen, um seine fie zu verbergen; er felbft mit 23,000 Mann wandte sich gegen vach Baffano.

m 2. Rovember rudte Da wido wich von Remarkt fübrötets ten Lavis und Baubois gleichzeitig nordwärts vom Lavis kummarkt vor; zwischen S. Michele und bem Lavis tam es in beffen zu einer Reihe heftiger Gefechte im burchschnittensten Tern welchen die Desterreicher im Allgemeinen ben Bortheil behielten. mu am 3. Dawidowich seine beiben Flügel gegen die Etsch vorn am folgenden Tage zu einem entscheidenden Angriffe überzugehen, b Bandois zuerst auf Trient und, da ihm Dawidowich folgte,

9. auf 8000 Mann. Dawidowich rudte am 8. in Rovereds a obgleich er noch immer 15,000 Mann hatte, also Baubois boppelt in legen war, und von Alvingy wiederholt zum Angriff auf die Stelle von Rivoli aufgefordert wurde, verhielt er sich bennoch mehrere Saganz ruhig, theils scheu geworden durch den hartnädigen Widerftand ! Franzosen bei Caliano, theils getäuscht durch verschiedene Gerückte und Anmarsch französischer Divisionen, welche Baubois in Umlauf setze.

Bon ber Piave her erreichte Alvinty am 4. Rovember ! Brenta mit bem rechten Flügel unter Quosbanowich bei Baffan mit bem linken unter Provera bei Fontaniva; Detachemente wa aus linke Brentaufer vorgeschoben: so will Alvinty Dawidowichs Ichreiten erwarten.

Massen ist von Bassano auf Bicenza zurückgegangen, hier am 5. Bonaparte mit Augereau's Division von der Etsch zu ihm: rückt gegen Alvinth vor, bessen Stellung er am 6. angreift, ohr zum Abend irgend einen entscheibenden Bortheil zu erreichen; seine griffe nahmen wie die Stellung Alvinth's eine Front von zwei Meiser Nun erfuhr Bonaparte nach und nach, daß Baubois Trient und Call verloren; er sah ein, daß er sich zu weit von der Etsch entsemt zum je nach Bedarf seine Hauptmacht bald auf Alvinth, bald auf Dowich werfen zu können; er sendete an Baubois Besehl, sich wind stens bei Rivoli die aufs äußerste zu behaupten und ging sells. 7. und 8. auf Berona zurück, wo er sein Gros an das rechte user nahm, am linken nur die Borhut ließ.

Alvingy folgt Bonaparte, aber auferft langfam; er macht in Tagen acht Meilen und erreicht erft am 11. Billanova, bie \$ unter Bobengollern ging über G. Martino bis gegen Beronette Bonaparte, ber bier unter gunftigen Umftanben glaubte ein Gefecht ! au tonnen, brach Rachmittage 3 Uhr aus Berona ans finte Et vor, Bobenzollern gog fich in bie Stellung von Calbiero gurad, ! am Morgen bes 12. taum 7000 Mann gur Berfugung batte. Bonaparte mit Augereau's 7000 Dann auf ber großen Strafe Bicenza bei Calbiero und mit Maffena's 8000 linfs von Mu bei Coloanola angriff. Maffena hatte bis 4 Uhr Red betrachtliche Bortheile erfampft und Sobenzollerne rechte Riente feinem eigenen linken Glugel im Baten gurudgebrangt, ale bie Berftatlungen von Albinty antamen und bas Gefecht Rellten. rend bie weiter folgenden Daffena felbft in ber linten Mante # fielen. Bals barauf ward auch Mugereau von bem burch gen

ven Theil seiner Truppen vor Berona stehen zu lassen und mit we unterhalb Berona bei Zevio den Fluß zu überschreiten; er ut aber die Aussährung dieses Unternehmens auf die Nacht vom 16. November; Dawidowich fordert er am 13. entschieden Augriff auf Bauboie' Stellung bei Rivoli nicht länger zu ver; en Burmser in Mautua hatte er schon am 7. und 10. Boten , we diesen von seinen Planen zu unterrichten, Signale zu ber welche ihm das Gelingen des beabsichtigten Etschüber zungs ver-

snaparte, von allen Seiten eingeengt und gegenüber ben versemikraften Burmfers, Alvingn's und Dawidowichs, welche 51,000 palten, mit Einschluß Baubois' und bes Blotabetorps auf taum Rann reduzirt, tonnte es bei der Rabe Alvingn's nicht wohl sich mit seiner Hauptmacht auf Dawidowich zu werfen. Bevor er sput, will er Alvingn burch eine fühne Bewegung zwingen, sich wer Rarsche von der Etich zu entsernen. Er will zu dem Ende nes, unterhald Berona, and linte Etschufer gehen, und auf den n. die durch das Sumpfland von Arcole nach Billanova führ Alvingn's Ruden dringen, wo möglich dessen Artilleriepart wege Es wird dabei vorausgesetzt, daß Alvingn vor Berona stehen bleibt, pezen Besten; macht derselbe aber zeitig nach Saben Front und es in Folge dessen in dem Sumpflande zum Rampf, so hofft re in dessem die Ueberlegenheit zu gewinnen, da keine der Bar-

seben ben Dammen, welche durch basfelbe fuhren, breit ent-

über bieselbe und ruden nordwärts vor: rechts Augereau am red Alponeufer auf bem Damm nach Arcole, liuts Massena am & Etschufer aufwärts auf bem Damm nach Porcile und Calbiers.

Balb stoßen sie auf österreichische Bosten, welche anfangs weich aber an der Brüde von Arcole, wo Augerean ans linke Uhn ufer übergehen will, sindet er hartnädigen Biderstand; feine wiederst Stürme, zu deren einem Bonaparte selbst vom Pferde steigt, nur b sein Beispiel die Truppen zu ermuntern, sind ohne Erfolg; Alvings winnt Zeit sich zu orientiren und kann Berstärkungen nach Steu schieden, um dorthin eine Front zu bilden; auf einen Theil dieser stärkungen trifft am Nachmittage Massen und gerath mit ihnen Gesecht; die Bortheile, welche er hier erreicht, sind aber von keiner beutung für das Ganze, denn der entscheidende Bunkt ift Arcole.

Bonaparte hat nach ben ersten verungludten Bersuchen Angenauf die bortige Brüde die Brigade Gubeux ans rechte Etschnfer gill gezogen, nach Albarebo, unterhalb ber Alponemundung, hinabgehen, wieder die Etsch überschreiten und am tinken Alponeuser aufwärts gil lassen, um so Arcole in den Rüden zu nehmen. Gupeux zwingt wind die Oesterreicher, Arcole zu räumen, aber erst um 7 Uhr Abends, Augereau vom Rampf erschöpft längst hat zurüdgehen müssen. Der Ttheil kann also nicht benutt werden und der Rampf des 15. Rosen ist ohne den von Bonaparte gewünschten Ersolg geblieben. Diesen zum Abend bei Ronco seine Truppen bis auf eine Halbbrigade, weiche der Brüde stehen bleibt, ans rechte Etschufer zurüd.

Am 16. Morgens geht Bonaparte wie ber ans linte Etfchufer I und läßt Augereau und Maffena auf benfelben Dammen wie am von Tage vorruden. Alvinty, ftatt sich auf ber Front gegen Sten gen Bonaparte's Angriff befenstv zu verhalten, dagegen sich mit aller A auf Berona zu werfen, um bieses wegzunehmen und seine Bereinig mit Dawidowich zu bewertstelligen, folgt lediglich dem von Bonap gegebenen Anstoße und geht ihm am Morgen des 16. mit zum Bataillonen entgegen. Auf Massen's Seite entscheibet sich der Trasch für die Franzosen, die Oesterreicher weichen hier bie End zurud, dagegen vermag Augereau bei Arcole eben so wenig anszuria als gestern.

Bonaparte geht abermals an bas rechte Etfchufer gurud, aber ber Abficht, am 17. wieber ans linte überzufeten und nun alle A gegen Arcole ju tonzentriren. Er läßt in ber Racht vom 16. jum eine Bodbrude uber ben Alpone, nabe an ber Mubung biefes Boi

fen, em am 17. auf beiben Ufern besfelben aufwärts gegen Arcole fen ju tomen.

Mointy ift durch die Berluste vom 15. und 16., so wie durch das gebieche Warten auf einen Angriff Dawidowichs gegen Rivoli berteich heruntergestimmt und schon zum Rückzug geneigt, will aber nightens den 17. noch warten. Au diesem Tage läßt Bonaparte am hen Alponeuser Arcole nur durch eine Brigade von Massen ansism, mahrend Augereau mit seiner ganzen Division auss linte rückt beiner auswerts dringt, wo ihm die Desterreicher eine Front entgegenm. Der vereinte Angriff Massen's und Augereau's auf beiden Ufern beiden in Berbindung mit einer schwachen, aber vielen Lärmen machen Amgelung bestimmt um 5 Uhr Rachmittags die Desterreicher, Arcole in Augereau

Minth weicht darauf am 18. Rovember nach Montebello

Materbeffen bat endlich nach einigen fowachen Betaftungen Damis Doid Banbois' Bauptftellung am 17. angegriffen, fie genommen d bie Brangofen bis Buffolengo getrieben, von wo fich biefelben noch ber Radt weftlich nach Cafte!nobo gieben, Damibowich alfo bie Strafe Stantna vollig bffnen. Bonaparte erfährt bie Rieberlage Baubois' 17. Abende: ba Alvinty im Rudzuge und einstweilen nicht zu niten ift, tann Bouaparte jum Angriff Damibowiche fcreiten; er it Angerean am linten Etichufer aufwarte in Die leffinifden Berge, laffe a am rechten Etfchufer nach Billafranca marfchiren, ruft bieber Samboid. Damibowich, ber biefen faft gar nicht verfolgt bat, giebt b auf die Radrichten, welche er von Alvinty's und Bonaparte's Bewangen erhalt, in Die hauptftellung von Rivoli gurud und tritt aus fer en weitere Runde am 21. ben Rudjug bie Etich aufwarts an: sethalt er von Alvingy bie Rachricht, bag biefer wieber gegen bie be vorrade, wie es fich auch wirflich verhielt; in ber That hatte Alim ber Gegend von Bicenga fich entichloffen, wieder front ju machen, the fent am 21. mit feinem Gros wieber auf ben Soben von Calbiero, it der Avantgarbe bicht vor Berong, ohne inbeffen frifch jugugreifen, in irgend etwas ju thun.

Damidewich macht auf biefe Runde ebenfalls wieder Front, um von wern die Stellung von Rivoli zu besethen; bie fortwährenden Befehle in Gegendesehle erzeugen Unordnung bei seinen Truppen, und ehe biefe befeitigt ift, erscheint Massen von Billafranca ber, greift Daminiche Arrieregarde an und wirft sie auf das Gros; Augerean

zeigt fich balb barauf am linken Etschufer im Raden ber Deftern auf ben Höhen von Beri; Dawidowich tritt jest, von Massen be den Rüdzug auf Peri an, muß sich hier durch Augerean's Avan durchschlagen, sammelt am 21. Abends bei Ala den Rest seiner Dund zieht noch in der Nacht nach Roveredo ab.

Auf die Meldung von Dawidowichs Rieberlage zog fich Alv fogleich von Caldiero hinter die Brenta zurud und der Entfat Mantua war ein drittes Mal vereitelt. Wurmfer hatte vergeber die Signale gewartet, welche ihm Alvinth's Etschübergang verfünder ten. Bonaparte nahm wieder seine Stellungen an beiden Ufern des C sees, an der Etsch entlang und vor Mantua ein und ließ das Gros Truppen Kantonnirungen beziehen.

# Alvingy's zweiter Entfagverfuc.

Raum war Alvinth hinter die Brenta zurudgefehrt, als en Bien Befehl erhielt, seinen Bersuch zu wiederholen. Der reduzirte i seiner Armee, ber tiefe Schnee in ben Gebirgen machte es unmi ber Armee ruchten sozleich Berstärfungen zu, aber ber Schnee in Gebirgen ging nicht fort, im Gegentheil. Doch die Lage Burms Mantua, beffen Besatung nur noch 9000 Dienstfähige zählte, balbige Hilfe und so ward im Januar 1797 ein neuer Bersuch Entsate wirklich gemacht.

Abermals theilte der Operationsplan die Armee in zwei Korpt von Throl und bas von Friaul, aber das erstere, 27,000 I sollte dießmal die Hauptrolle, das zweite, 15,000 Mann, die I rolle spielen. Das Throler Rorps sollte mit vier Rolonnen zwische Oftuser des Gardasees und dem rechten Etschufer über die Holle Montebaldo, mit zwei Kolonnen am linken Eischufer gegen die Svon Rivoli vorgehen, diese am 13. Januar in Front und Flante zangreisen, dann in die Ebene hinabsteigen.

Das Friauler Rorps zerfiel in einen rechten Flügel unter jalich und einen linken unter Provera. Bajalich mit 6000 follte von Bassano gegen Berona vorrücken, am 11. Januar ber treffen, die Stadt wo möglich nehmen und dann auf das herauft bes Throser Korps warten. Provera sollte von Padua nach Ligehen, hier am 9. die Etsch überschreiten, nach Mantua ziehen, sie Burmser vereinigen und in den Rücken der Franzosen operiren, dei Rivoli dem Throser Korps entgegenstellen würden.

Bonaparte, burch berangezogene Beiftartungen auf 48,000

namen, ließ burch 10,000 Mann unter Dumas Mantua blotiren. nbert mit 10,000 Mann bewachte Rivoli und ben Montebalbo, affen a ftanb mit 9000 zwischen Buffolengo und Berona, Angereau 8000 zwischen Berona und Legnago, Rey mit 4000 zwischen wie bem Beftufer bes Garbafees; die Referven, 2500 zwism Cafteinebe und Billafrauca, 4000 Mann am rechten Boufer bei legna.

Bajalich erreichte erft am 12. Januar mit seiner Borbut die Geb von Berona, wo eben auch Bonaparte eintraf, wurde sofort von uffene angegriffen und auf die Soben von Calbiero gejagt.

Das Tyroler Rorps begann seine Bewegungen am 11.; seine hie Flanke batte auf bem Montebaldo am 12. Abends bereits : tinke Flanke der vorgeschobenen Stellungen überschritten, welche Journ bei la Corona und Ferrara besetzt hielt. Joubert sendete sofort micht am Bonaparte und zog sich in die Hauptstellung von Rivoli zu-it, mo er sich am 13. Mittags bei Trombalora formirt; wieder in im finken Flanke überstügelt, hat er am Abend schon beschlossen, die interme von Rivoli ganz aufzugeben und in das verschanzte Lager von intelness abzuziehen, als er von Bonaparte um 10 Uhr Abends den bietl erhalt, das Platean von Rivoli zu behanpten.

Um Radmittag bes 13. war Bonaparte burch Jouberts Berichte w Bejaliche schwaches Auftreten über die Lage bes entscheidenben Bunts aufgeklärt; er übertrug Augereau die Bewachung ber Etsch und bes Mi Massen und Rey, nach Rivoli zu marschiren, wohin er selbst gleich.

Die Defterreicher vollendeten am 13., an welchem Tage fie nach im Plane die Stellung von Rivoli nehmen sollten, nur ihre Borbereisingen zu dem Angriff auf dieselbe, eine der Rolonnen des linten Etschiften mater Reuß ward ans rechte gezogen, um aus dem Etschthale durch ad Deftiee von Incanale das Plateau von Rivoli zu gewinnen, sobald ab Bordringen der vier Rolonnen auf den Höhen deffen Ausmündung mit gemacht haben würde, die andere, Butassevich, blied am linten Ufer mb trut hier in Berbindung mit Bajalich.

Am 14. Morgens fdritt Alvinty jum Angriff bes Blateau von Rivoli; die Rolonne des äußersten rechten Flügels unter Lasignan mit nach Afft hinabsteigen, um Joubert von hier aus in den Ruden pfoffen, Liptay, Ocssay und Roblos, welche das Zentrum bilitm, gingen gegen Jouberts Front vor, um ihn so weit zurüczubran, m, daß Reuß die Soben von Incanale aus ersteigen tonne; Butasse Beloberratung, nu Auf.

vich follte vom linten Etfchufer mit feiner Artillerie Die rechte Flante Jonberts faffen.

Bonaparte tam am 14. Morgens um 2 Uhr bei Rivoli an, neun Bataillone von Massena tonnten noch am Bormittag eintreffen, der Rest und die Division Rey erst am Nachmittag. Bonaparte ließ noch vor Tagesandruch Joubert vorrüden und die österreichischen Borposten des Bentrums zurüddrüden, so daß er den Ausgang des Defilees von Inconale auf die Höhen hinter sich hatte. Mit Tagesandruch geht das Gepläntel in die Schlacht über, das österreichische Bentrum dringt vor und treibt die Franzosen auf der ganzen Linie zurüd, so daß sie um 10 Uhr Morgens bereits in gleicher höhe mit dem Desilee von Incanale stehen und die Oesterreicher, wie es scheint, nur noch eines Anlanss bedürsen, um dieß für Reuß zu eröffnen.

Die Desterreicher nehmen biefen Anlauf; zwar ift eben Maffena mit brei Bataillonen herangetommen, aber Bonaparte ruft biefe auf feinen linten Flügel, um Liptan aufzuhalten.

Unterbeffen brangen Ocetan und Roblos ben französischen rechten Flügel zurud und Reuß bringt aus bem Etschthale in bas Defilee von Incanale, um die Hohen zu ersteigen; außerbem ift die Rolonne Lufignen um die linte französische Flante nach Affi hinabgerudt und erfleigt von hier ben Monte Bipolo füblich Nivoli, also im Ruden von Bonaparte's Stellung.

Auf diese Weise stehen die Dinge um Mittag verzweiselt für die Franzosen. Jouberts rechter Flügel flicht in Unordnung auf Rivoli; aber auch die Desterreicher verfolgen in Unordnung. Dieß ergreift Bondparte; er läßt den Estadronschif Lasalle mit zweihundert Pferden durch die fliehenden Truppen Jouberts gegen die Plantler von Ocesay und Köblös vorgehen und einhauen. Die Desterreicher gerathen durch diesen unvermutheten Anfall in Berwirrung, stürzen sich auf ihre nachradenden Kolonnen zurud, und Köblös' und Ocesay's Truppen sliehen unaushaltsam das Tassochal auswärts die Razzone. Ein Theil der sliehenden Truppen von Köblös ist von Lasalle auch in das Desilee von Incanake geworsen, stürzt sich hier auf die Kolonne von Reuß, deren Spiez, durch Berhaue und Barrisaden ausgehalten, nur langsam vorrücken kounk, deren hintere Abtheilungen dicht ausgerückt sind, die also das ganze Desilee verstopst, jetzt auf allen Seiten angegriffen, in die Flucht mit sochgerissen ohne Ausenthalt ins Etschthal die nach sa Groara weicht.

Liptan, ber fich burch biefen Uniftand völlig ifolirt fieht, geft gleichfalls hinter ben Taffo gurud. Um 21/2 Uhr Rachmittags if Mes

ifteinovo bei Drza anlangt und er nun beforgen muß, von allen eingeschlossen zu werden, zieht er sich nordwest:varts ins Tasso.

I Befina, findet indessen auch hier schon alle Stege von den fem besetzt; seine Leute, welche schon vier Tage ohne Holz im Gewarschirt sind, fast seit achtundvierzig Stunden nichts gegessen haben, ze so viel Lebensmittel mitgenommen waren als die Leute selbst tounten und als man nothburftig die zum 13. zu brauchen glaubte, en diesem Tage die Stellung von Rivoli genommen werden sollte, len sich entmuthigt im Gebirge und werden theils von den Franzelsungen, entsommen theils in kleinen Trupps an die Etsch.

Bloingy ging zwar wirklich am Morgen bes 15. zum neuen Answer; feine ermübeten und ausgehungerten Truppen hielten indeffen be Stand, riffen beim ersten Zusammenstoß mit französischen Absgen aus und flohen nach Norden, erst bei Avio vermochte Alvinzi immer bes Throlex Korps wieder zu sammeln.

Interbeffen hat Provera in der Nacht vom 13. auf den 14. und tergen des 14. bei Anghiari oberhalb Legnago die Etfch trot bes fandes überschritten, welchen ihm die von Ronco herbeigeeilte Bris Eugers entgegensett, und marschirt im Laufe des 14. auf Nos, wicht ohne Angriffe französischer Abiheilungen auf seine Flanke im maffen.

Bonaparte erhalt die Radricht von Provera's Eticubergang am ladmittage bei Rivoli, überläßt Joubert und Ren bie Berfolgung ba's und bricht mit Daffena nich Caftelnovo auf.

Am 16. um 5 Uhr Morgens bricht er von ber Zitabelle mit m gefähr 3000 Mann gegen die Favorita und St. Antonio ans, ma rend Brovera 2000 Mann eben dahin sendet, mit andern 2000 S. Giorg und die nach Often führenden Wege beobachtet. Balb nachdem Burms zum ernsten Angriffe auf la Favorita geschritten, trifft auch Bonaper über Billafranca und Roverbella dort ein.

Augereau, obgleich ohne Befehle von Bonaparte, ba bie ertheilten if nicht zugingen, boch aufmertsam geworden durch Provera's Feuer gegt S. Giorgio, hat die Halfte sciner Truppen von Legnago westwärts am 11 zur Berfolgung Provera's entsendet, auch diese Abtheilungen tommen am 16 nach und nach heran. Burmsers Ausfall wird zurückgeschslagen, Proven südwärts abgedrängt, vollständig einzeschlossen, muß gegen Mittag mit den Rest seiner Truppen in der Nähe von S. Giorgio tapituliren.

Alvinth hatte zwar auf die Nachricht von Provera's Uebergang ale die Etich noch einmal zur Offenfive von Throl vorgehen wollen; in beffen die Unmöglichkeit dieses Unternehmens ward bald erkannt und baft beschlossen, nur 8000 Mann in Throl zu lassen und bas Gros burd die Bal Sugana an die untere Brenta zu ziehen, um hier eine Auftellung zur Dedung des offenen Friaul zu nehmen. Aber anch die Bat theibigung der Brentalinie machte Bonaparte's sofortiges Borruden um möglich.

Maffena erreichte über Berona und Bicenza schon am 25. 30 nuar bei Bassano die Brenta, und eben dahin wendete sich Angeres über Legnago und Padua; Alvinty ging hinter die Piave zurud. 301 bert bewältigte am 29. die Stellung von Caliano und rückte am Si in Trient ein.

Da nach diesen wiederholten vergeblichen Bersuchen alle Soffnung e einen Entfat von Mantua für lange Beit geschwunden und bie Berpfigung nur noch bis jum 3. Februar gesichert war, so tapitulirte Burn fer am 2. Burmser mit seinem Stab, 700 Mann und seche Gefatte erhielt freien Abzug, ber Rest ber Befatzung ward triegsgefangen.

Sobald Mantua gefallen war, unternahm Bonaparte mit 900 Mann eine Expedition gegen ben Papft und zwang ibn, ohne bas i irgendwo zu einem ernften Gefechte gefommen ware, zu bem Frieden W Tolentino.

# Bonaparte's Ginbruch in Rarnthen.

Das frangofifche Direttorium, eingeschüchtert burch bie Fortigeit bes Erzherzogs Rarl in Deutschlang, hatte im Dezember Unterhandlung

mit Defterreich angefnupft; als biefe fich aber balb zerschlugen, befahl et Moreau, 30,000 Manu jur Berftarfung Bonaparte's nach Italien p fenden, bie schon in ber Mitte Februars Mailand und ben Oglio auisten.

Tad Deflerreich fahlte bie Rothwendigkeit, in Italien entscheibenbe Rafregein zu ergreifen; es rief ben Erzherzog Rarl mit 25,000 Mann ten Rheine nach Italien ab; aber zunächst erschien nur ber Felbherr am 9. Bebruar an ber Piave; er ließ an dieser nur die Borhut stehen und pp bas Gros bes italischen Heeres an das linke Ufer des Tagliamento in Echolangsquartiere; die ihm aus Deutschland nachfolgenden Truppen benten erft von der Mitte März ab Billach erreichen.

Boneparte, ber feine Berftartungen viel früher erhielt, beschloß, nicht p warten, bis auch bie bfterreichischen in bie Linie eingerudt maren, fonben bem Angriffe Rarle mit bem feinigen anvorautommen.

Er entwidelte Anfangs Mary 34,000 Mann unter Maffena, Gerrurier und Bernabotte zwifchen Biave und Brenta, 18,000 pt er Jonbert, um Throl zu erobern.

Soon am 12. Marz überschritten Serrurier und Guyene bei Bibor mb Ospebaletto bie Biave und warfen Karls Borhut hinter ben Tagliamut. Ract tritt ben Rüdzug mit seinem Groß über Balmanova und Grobieca hinter ben Isonzo an, ben Train senbet er gebedt bon ber Biston Bajalich nordwärts über Ubine nach Tarvis.

Bom Isonzo geht ber Erzherzog, gefolgt von Bonaparte's rechtem Mgd, Gerrurier und Bernabotte, auf Prewald zurud, wo er am 21. Rarz 1797 eintrifft; um die Berfolgung ber Franzofen aufzuhalten, will n von Tarvis aus eine Diversion ins Fellathal machen; er begibt sich bestalb personlich über Krainburg auf ben Weg nach Tarvis, erfährt der schon an ersterem Orte, bag Massena sich bereits am 19. der Chiusa Burta bemächtigt hat, und seht baher seinen Rückzug von Brewald ohne Kasuchalt über Lapbach, Alagenfurt und Renmarkt ins Murthal und bier Indendurg nach Leoben sort.

Maffena greift von der Chinfa Beneta am 21. Tarvis au, wird der hier von einer ofterreichischen Brigade, welche den Abzug des Aradinierains dedt, den ganzen Tag anfgehalten und kann erft am 22. Tarvis beseigen, von da wendet er sich substate nach Raibl, hier stößt er auf Bajalich, der über Udine, Cividale und Karfreid auf Tarvis dem Antiferietrain gesolgt ift. Er halt diesen in der Front auf, während Capen, über Cividale ihm auf dem Fuße gesolgt ift und nach Erfar-

mung ber Flitscher Rlause ihm im Ruden fteht. Bajalich, auf biefe Beise eingeschloffen, stredt bie Baffen; hierauf ziehen Maffena und Guneux nach Billach, wo auch Serrurier, ben Bonaparte von Gorg am linken Isonzouser aufwärts geschickt hat, zu ihnen stogt, wahrend une Bernabotte bem Gros bes Erzherzogs auf bem Fuße folgt und am 25. in Lahbach einrudt.

Am 4. April nahert fich das frangofische Gros Leoben, worauf ber Erzherzog auch biefes raumt und nach Steper zurüdgeht; Boneparte befetzt am 5. Leoben und eben babin wendet fich über Rlagenfurt Bernadotte.

Joubert hat unterbessen Brizen und Boten genommen, ift bam, obgleich er ben Befehl von Bonaparte hatte, im Drauthal vorzugehen, burch ben Aufstand ber Throler aufgehalten; jest aber mit 12,000 Dam im Anzuge auf Spital.

Beibe Theile sind jum Unterhandeln geneigt; ber Erzherzog Rart, weil er auf ausgiebige Unterftützung nicht rechnen tann, Bonaparte, weil er erfährt, daß Moreau noch nicht im Stande fei, über ben Abein zu gehen; weil er außerbem seine Operationslinie über das gewöhnliche Maß hinaus verlängert und babei tein Land unmittelbar hinter sich hat, welches er als eine vollständig gesicherte Basis betrachten konnte. Um 7. April kommt so ein Baffenstillstand auf fünf Tage zuwege, welcher dann weiter auf eine Boche verlängert wird, und bei beffen Ablauf die Friedenspräliminarien zu Leoben unterzeichnet werden, burch welche Desterreich Belgien und die italischen Bestungen bis an ben Oglio abtritt.

Die Operationen in Deutschland, welche hoche, ber jest bie Sambre: und Maabarmee befehligte, erft am 18. April, Morean mit ber Rhein: und Mosclarmee erft am 19. April eröffnete, warben schon am 23. auf die Rachricht vom Abschlusse ber Friedenspraliminarien zu Leoben eingestellt.

Unruhen, welche unterbeiten im Benetianischen ausgebrochen waren, gaben Bonaparte Beranlaffung, Benedig ben Rrieg zu erklaren und mit ihm ein Ende zu machen. Das gesammte venetianische Gebiet weftlich bis zur Etsch ward durch den Definitivfrieden von Campoformio, 17. Oftober 1797, an Desterreich überwifen, welches aber dafür außer Mailand auch noch Mantaa an die unter französischer Oberherrlichteit stehende eisalpinische Republik abtreten mußte.

#### Jahr 1798.

3m 3ahre 1798 rubte nach bem Abtreten Defterreichs vom Rampf. plage ber große Rrieg in Europa; Bonaparte fchiffte fich am 20. Dai 1798 an ber Spite von 40,000 Mann Rerntruppen ju Toulon ein, um = 1. 3mli bei Alexanbria an ben agaptifchen Ruften ju landen und in Ecanten England ju befampfen. An ben Ufern bes Rheins unterbundette muterbeffen auch bas beutsche Reich, ju Raftabt, ben Frieben mit ber framgofifchen Republit, welche fich burch biefe Unterhandlungen nicht abaten Erf. Raing weggunehmen, ben Brudentopf von Manuheim gu firmen und Ebrenbreitenftein einzuschliefen. Daneben marb bie langft webereitete Revolutionirung ber Som eig, welche in biefem Jahre gum Internde tam. benutt, um ein frangofifches Truppentorps einruden gu iden, meldes nach bartnadigem, aber furgem Rampfe Bern befette unb wir beffen Sout bie helvetifche Republit proflamirt marb. Die wieberbite Auflehnung ber Urtantone gegen bie neue Ordnung ber Dinge bonte biefer auf bie Dauer nicht widerfteben, und fo gewannen bie Franpfen feften guf in biefem Lanbe, welches für ben gall eines neuen Rousies mit Defterreich und Deutschland ihnen fo wichtige militarifche Betheile gewährte.

Eben fo unbedeutend durch seine militürischen Ereignisse als die Besisma der Schweiz, ift der furze Rampf mit Reapel, welches nach dem Falle des Rirchenstaates täglich auf französische Angriffe gefaßt, mit England und dem schon wieder zum Rriege ruftenden Desterreich in Unterstaddungen tritt, dann aber zu früh zu den Waffen greift und ein heer mir dem von Desterreich gesendeten Mad in den Lirchenstaat schieft. Bald ward es aus demselben von den Franzosen unter Championnet verstien, welche nun selbst in Reapel einbrachen und nach dem Sturme den Samptkadt dasselbe zur parthenopäischen Republis umschusen.

# Jahr 1799.

# Allgemeine Berhaltniffe.

Die Uebergriffe ber frauzofischen Republit auf ber einen Seite, die hoffmungen auf einen endlichen Lohn seiner Anstrengungen auf der aubern, bestimmten Oesterrich, im Jahre 1799 von Reuem die Baffenentscheidung zu versuchen. Die franzosische Republit herrschte über bas w eine Anzahl von Republiten zertheilte Italien; fie hatte ben Konig von Sardinien trot aller seiner Rachgiebigkeit zum Abschluffe einer Kondenden gezwungen, vermöge beren er seine Besthungen auf dem Festlande

aufgab und nach der Insel hinüberging; sie hatte mit der helvetischen Republit zuerst ein Bündniß, dann eine Uebereinkunft geschlossen, lant welcher die Schweiz ihr 18,000 Mann Truppen stellte; De fterreich dagegen war mit England und Rußland in ein enges Bündniß getreten, vermöge seiner Rüslungen konnte es wieder 250,000 Mann gutgetibter Truppen aufstellen und Kaiser Paul hatte 70,000 Russen unter der Fisheung Suwarosse versprochen, Frankreichs glüdlichster Feldherr wurde mit 40,000 Mann Kerntruppen sern von Europa gehalten, seit er durch Relsons Sieg bei Abukir die Flotte verloren hatte, welche ihn hätte zurführenkonng besselben schien mit Sinken: so durfte man wenigktens die Ausstellung eines nach Jourdans Plane entworfenen Gesetzes dem 19. September 1798 deuten, durch welches die Konskription von oben heras geordnet und auf Grund bessen am 26. September die Aussehung von 200,000 Mann bekretirt war.

Defterreich hatte beim Beginne ber Feinbseligkeiten 13,300 Mann unter Starrah bei Reumarkt, 78,000 Mann unter bem Erzherzeg Rarl am Lech, 26,000 Mann unter hone und Anffenberg in Borarlberg und Graubünden, welches nach ber Besegung ber Schweiz burch die Franzosen auf Berlangen seiner Regierung von Desterreichern besetzt worden war, endlich 47,000 Mann unter Bellegarbe in Throl.

Dagegen ftanb Bernabotte mit einem Observationetorps von 8000 Mann bei Mannheim und Philippeburg; füblich von ihm am linten Rheinufer Jourban mit ber 38,000 Manu ftarten Donanarmee; in ber Schweiz befehligte Maffena 30,000 Mann, welche weiter aus Italien verstärft werben follten.

# Operationen am Oberrhein.

Maffena ftanb mit seinem Gros Anfangs Marz, Front gegen Often, zwischen bem Bobensee und bem Wallenstadterfee am linten Ufer bes Rheins, Sone gegenüber; feinen linten Flügel bilbete eine Brigabe bei Schaffhausen, welche bie Berbindung mit Jourban herstellen follte; ber rechte unter Lecourbe hielt bie obern Thaler ber Reuß und bes Ticino besett.

Rachbem bie Defterreicher mehrmals vergeblich aufgeforbert waren, Graubunben ju raumen, wurden am 6. Marz bie Operationen eröffnet. Daffena überschritt in zwei Rolonnen bei Benberen und Ahmood ben Rhein und nahm ben Luziensteig, er fendete rechts ein Detachement über ben Runtelpaß in bas Borberrheinthal nach Reichenau; Auffen-

berg fongentrirt fich barauf am rechten Rheinufer zwischen Chur und Reines, wird aber am 7. zu gleicher Zeit von Reichenau und Meyensich ber angegriffen und gezwungen, die Waffen zu streden. An demfelben Tage geht hobe, welcher fein Gros bei Felblirch aufgestellt hat, mit 1000 Raum ben Strom aufwärts und trifft hier auf die bei Bendern thengegangene Brigade Dubinot, welche ihn mit großem Berlufte in die 118fen Umgebungen Feldfirchs zurudwirft.

Roffena wartete hierauf bas Borgehen Lecourbe's ab; biefer ging mit feinem rechten Flügel von Bellinzona über ben Bernharbin nach Thusis im hinterrheinthal, zog hier ben linken Flügel an sich, ber mitteffen von Urferen über ben Krispalt ins Borberrheinthal hinabstingen war, und wendete sich bann füdwärts über ben Inlier ins Enspin, zog birfes abwärts, indem er einige von Bellegarde aus Throlomythodene Truppen am 12. März bei Boute angriff und vor sich her bis nach Martinsbrud an die Throler Grenze trieb; auch Martinsbrud stiff er am 16. und 17., aber vergeblich an.

Untrebeffen tam am 18. General Deffoles mit 5000 Mann ber wirnifden Armee über Bormio und bas Wormser Joch bei St. Maria m Rankerthal an, nimmt am 25. Taufers und besett am 26. Glurus; am gleichen Tage umgeht Lecourbe die Stellung von Nartinsbrud, schneibet in berselben zwei Bataillone ab und vermicht ben Reft ber Desterreicher, sich ben Inn abwärts auf Lanbed publingieben.

Bellegarbe bat Enbe Mary bei Laubed unb Schlanbers im Suffeen gufammen 20,000 Dann, mit beneu er ben Inn und bie End aufwarts gegen Lecourbe und Deffoles vorbringt; Lecourbe midt vor biefem Angriffe auf Remus, Deffoles auf Zaufers mad: letterer wird am 4. April nach Tichierfe geworfen und weicht bem nordwärts nach Bernet im Engabin aus. Erft am 30. April fderitet mun Bellegarbe jum Angriffe auf Leconibe's Stellung bei Remis, woan er neun und ein Drittel Bataillone in ber Front und fieben mitere Bataillone verwendet, Die er in einer Umgehung über bie Berge Errafy fdidt; fie tommen hier fpat Abende an und bleiben am ruften Junufer fteben; Lecourbe, ber fich ben Tag über bei Remus bebemetet bat, gibt auf die Rachricht von ber Umgehung die bortige Stelting auf und weicht am linten Innufer nach Sug, von wo er am 2. Dei ned Bernen getrieben wirb. Er gieht fich von bier in bas MI. bulathal jurad, behalt aber bie Debouchere in bas Engabin : Julier., Abele und finelapag befett.

Loifon, welcher Deffoles' Abtheilung übernommen hatte, ift foen bor bem Rudzuge aus bem Innthal über bie Maloja ins Mairathal entfendet, um hier Lecourbe's rechte Flante zu beden, welche burch ben Rudzug ber frangofischen Armee von Italien entblößt worben ift.

Bellegarbe geht am 6. Mai nach Bernen vor, bleibt aber tier ruhig fteben.

Jourban hatte am 1. Marz bei Rehl und Bafel ben Abein überschritten und war am 20. Marz burch ben füblichen Schwarzwald und zwischen Donau und Bodensee entlang ziehend bis in bie Gegend von Oftrach gekommen. Das Erscheinen Jourbans am Bodensee veranlaste hote, mit bem größten Theile seiner Streitkrafte von Felding, wo er nur fünf Bataillone und zwei Estabrons unter Jellachich zurustließ, eine große Retognoszirung über Bregenz zu machen. Raffena wollte die Abwesenheit Hote's zu einem Angriffe auf die verschanzte Stellung von Feldlirch benuten, ward aber hier am 23. Marz von bem durch Landesschützen verstärkten Jellachich mit großem Berluste abgewiesen und wenige Tage später schon kehrte Hote nach Feldlirch zurust, wodurch eine Wiederholung bes Bersuches unrathsam gemacht ward.

Gleichzeitig mit bem Borruden Bellegarbe's ins Engabin follte hove ben Lugiensteig angreifen; er versuchte bieß am 1. Dai, jeboch ohne ben geringsten Erfolg, bagegen gludte ein zweiter Angriff, ber mit vier Rolonnen auf bie Front unb beibe Flanten bes Paffes am 14. Dai gemacht warb, vollständig, die Franzosen wichen mit einem Berlufte von 3000 Mann an ben Ballenstadter See zurud.

An bemfelben Tage ging Bellegarbe mit zwanzig Bataillenen aus bem Engabin ins Albula, und Landwafferthal vor, nachbem er l'ecourbe's Posten, die zum Theil durch bas hinterrheinthal auswichen, von ben Baffen vertrieben hatte.

Der Erzherzog Rarl überschritt auf die Nachricht von Jourdans Rheinübergang am 4. März ben Lech, gab Sztarray Befehl, sich an ihn heranzuziehen und schlug die Richtung bonauauswärts ein, am 20. März stand er Angesichts Jourdans und griff benselben am 21. bei Mengen und Oftrach an; nur bei Mengen kan es zu einem Gesecht von Bebeutung. Jourdan zog sich über Stockach auf Engen zurück; ber Erzeherzog solgte ihm auf Stockach, Renzingen und Mahlspüren, wo er am 24. lagerte; von hier aus ordnete er für den 25. eine große Retognoszieung gegen Tuttlingen, Engen und Singen au, Jourdan aber für denselben Tag einen allgemeinen Angriff.

Gein rechter Flügel, Ferino, follte von Sohentwiel über Steuf-

ingen auf Stodach gehen, 10,000 Mann, bas Zentrum, Souham, von Engen über Eigelbingen auf Stodach, 6000 Mann, bann beibe verint auf Pfullendorf; Jourdan selbst mit ber Avantgarbe unter Goult und der Reiterreserve wollte von Eugen auf Liptingen gehen, 8500 Mann, und sich hier mit dem linken Flügel vereinigen, der unter St. Chr und Bandamme, zusammen 8300 Mann stark, von der Donau gleichfalls auf Liptingen vorging, St. Chr über Emmingen, Sendamme über Renhausen od Ed. Jourdans Linie nahm nach dieser Disposition, wenn die Truppen bei Renhausen od Ed, Liptingen, Eigeldingen, Steußlingen angekommen waren, nicht weniger als drei und eine balle Meile Front ein und ihr rechter Flügel und Zentrum standen den Experzog Karl dann am nächsten, welcher mehr als 50,000 Mann ppn diese 16,000 bei Stodach ziemlich konzentrirt hatte.

Ferino brang am Morgen bes 25. fiber Steuflingen nach Bahlviel vor, wo er auf ben Biberftand bes gegen Singen dirigirten linken
Mate ber Defterreicher fließ und somit die sogenannte Schlacht von
Stodach, d. h. eine Reihe Einzelgesechte von mehr ober minderer Bebutung auf einer Front von drei Meilen eröffnete.

Im Zentrum war ber Erzherzog Rarl mit 10,000 Mann zur Achgrofzirung von Engen über Eigelbingen vorgerüdt, stieß hier of Sonham, ber seine Borhut zurüdwarf, wurde bann aber alebalb mit bem rechten Flügel abgerufen; er gab Raundorf das Rommando bet Zentrums, trug ihm auf, ber Uebermacht nur Schritt für Schritt pr weichen, was Raundorf leicht warb, da Souham ihm keine Uebermacht mygenstellen konnte und anch Ferino so langsam vordrang, daß er erst und 3 Uhr Rachmittags Renzingen nahm und bis zum Abend wenig über betselbe hinaus kam.

Raris rechter Flügel unter Meervelbt, ungefähr 11,000 Mann, ing in der Richtung auf Tuttlingen über Liptingen und Emmingen we, fließ hier um 6 Uhr Morgens auf St. Chr und tam mit diesem pa einem leichten Geplänkel. St. Chr wartete auf Jourdans Erscheinun; um 8 Uhr zeigte sich Jourdans Spine in der Rähe von Emmingen und zugleich Bandamme bei Renhausen ob Ed, so daß etwa 17,000 Ausgelein gegen Meervelbt verwendbar wurden, der alsbald auf Liptingen paradiging. St. Chr schritt zum Angriff und warf die dierreichische Linie in Ausschlang in den grauen Wald bei Renhaus an dem Bage von Liptingen nach Stodach zurüd. Rur zwei Botaillone und deri Estadeuns hielt Meerveldt am Rordrand des grauen Baldes zusammen; Inneban abernahm Meerveldts Bertreibung aus dem grauen Baldes zusammen;

zwang ihn bis nach Reithaslach, eine Stunde norblich Stodach, zu weichen; St Chr aber wurde in ber Richtung von Liptingen auf Reshausen ob Ed (und weiter Möstirch) entsenbet, wahrscheinlich um bie Desterreicher vollftandig einzuschließen und ihnen ben Rudzug an bie Donau zu nehmen.

Als Ergbergog Rarl bei Gigelbingen Bericht über bie Borfalle bei Meervelbt erhielt, eilte er fofort nach Stodach gurud, fenbete von ber bortigen Referve eine Reiterabtheilung jur Beobachtung bes Bege nach Dostird und ging mit feche Bataillonen und gwolf Estabrone in ben Balb von Reithaslach Jourdan entgegen. Sein Borbringen mit bie fer Rolonne auf bem Balbweg ermuthigt Meervelbte Truppen, bie fic feitwarts im Balbe felbft fammeln, und Jourbans Infanterie wird aber ben grauen Balb bis Liptingen binter bie frangofifde Reiterreferbe geworfen, welche lettere vergebene ben Aufmarich ber Defterreicher bei Reuhaus por bem grauen Balbe ju ftoren fucht. Ale Jourban von Reit haslach weichen mußte, bat er St. Chr in feinem Mariche auf Renbaufen ob Ed aufgehalten und ihm befohlen, zwei Bataillone auf Reubans und Banbamme zu einer weiteren Umgehung auf Dillingen in Rante und Ruden bee Ergbergoge ju fenben. Diefer wenbet fich nach bem Debonchiren aus bem Balbe fofort gegen bie Umgehungeabtheilungen. reibt biejenige bei Reuhaus völlig auf und wirft Bandamme gurud.

Jourban, ber einen Berluft von 4000 Mann und bei Liptingen nur eben noch fo viele frifche Truppen hatte, um ben Rudzug zu beden, trat biefen in ber Nacht an, und ging am 8. April bei Rehl und Breifach über ben Rhein zurud; auch Bernabotte, ber bie Beilbroum vorgerudt war, jog fich auf Maninheim zurud.

Der Erzherzog verfolgte bie Frangosen nach ber Schlacht von Stodach so gut als gar nicht; Rranklichteit, Berpflegungsichwierigkeiten, Reibungen mit bem Hoffriegerath, ber noch immer von Wien ans bas Detail ber entfernteften Operationen leiten wollte, hielten ihn in ber Gegenb von Engen zurud, von wo er in die Schweiz einzubrechen gebachte.

Angriff des Ergherzogs Rarl auf Maffena.

Rach ber Schlacht von Stodach vereinigte fich mit bem Erzherzog von Ulm tommend Starran; berfelbe ward mit 20,000 Mann in ben Schwarzwalb entfenbet, um bie Rheinlinie zu beobachten, eine Abtheilung feiner Truppen war es, welche die vom Rastadter Friedenstongreß abziehenben französsischen Gefandten überfiel.

ŀ

Erft in ber letten Salfte bes Dai waren alle Borbereitungen fo wit beenbet, bag ber Erzherzog ben Plan, in bic Schweiz einzutrafen und fich hier mit hopr zu vereinigen, zur Ausführung bringen tounte.

4000 Mann unter Oberft Gavafini gingen auf hote's linkem Bidgel am 19. Dai an ben Ballenftabter See, brangen auf beffen fithiem Ufer, Die frangofischen Boften vor fich her treibend, vor und besiehn am 23. Mollis.

Sobe mit seinem Gros, 16,000 Mann, ging am 22. Mai bei Schenberg aber ben Rhein und radte auf St. Gallen.

Der Erzherzog ging mit ber Avantgarbe unter Raunborf am 30. bei Stein, mit bem Gros am 23. bei Rlofter Parabies über ben Strom und radte an bie Thurlinie vor.

Maffen a tonzentrirte fich gegenüber biefen Bewegungen gegen Burich im, feine Avantgarbe befette Binterthur, fein außerfter rechter Flügel be nutere Linth.

Um 25. Dai machte Maffena von Binterthur aus ben Bersuch, ben Erzherzog und hope zu trennen, einen von ihnen zurückzuwerfen; a griff die Stellung des Erzherzogs an der Thur an und hielt durch im Detachement in der rechten Flanke hote auf, deffen Avantgarde nach frauenfeld gerückt war. Der Bersuch hatte kein Refultat, Maffena sing am 26. in seine alten Stellungen bei Winterthur und Rloten zurück, pa fich, als am 27. der Erzherzog von Andelfingen, hope von Frauensich ans, seiner Avantgarde Winterthur entriffen hatten, am 28. hinter die Glatt und von hier mit dem Gros in das verschanzte Lager auf den hinten, welche Bürich im Often nungeben, welches er seit längerer Zeit verberzeitet batte.

hier versammelte er sein Bentrum, sein lin ter Flügel, die Division Tharrean, ftand an der untern Limmat bei Baden, sein rechter stagel, die Division Chabran, sendete einen Theil seiner Truppen nach Barich und nahm mit dem Rest am obern Bürcherfee bei Lachen Stelling, nachdem er die Linthbrude bei Gron:u und den Rapperswhler Steig gerftort hatte.

Der Erzherzog Rarl folgte Maffena an die Glatt und beschloß, bas verschanzte Lager vor Burich anzugreifen, aber beforgt wegen seiner Banten, sendete er Jellachich mit 6000 Mann an die Linth nach Uzuach ab, vereinigte 15,000 Mann an der unteren Glatt jur Besbachtung Tharreau's, 40,000 Mann, einschließlich der Referbe, zum Angriff auf bas Burcher Lager. Diefer wurde mit vier Rofonnen

gegen die Front, wozu noch Sellachich mit 5000 Mann am rechten Ufer des Zurcher Sees abwärts gegen die rechte Flante tam, am 4. Buni unternommen, scheiterte aber theils an der Starte der Stellung, theils auch wohl an dem geringen Zusammenhange der einzelnen Rolonnen und der Ungewißheit, welche über den entscheidenden Angriffspunkt herrschte.

Indessen hatte Massena sich überzengt, bag bie Behauptung ber ausgebehnten Burcher Bostion mit ben geringen Streitkraften, welche ihm zu Gebote standen, an einem Faden hinge, er gab fie auf und zog sich in der Nacht vom 5. auf den 6. Inni durch die Stadt Burich aus linte Limmatufer zurud, wo er eine neue Stellung auf dem Uetli und der Albistette nahm; sein linter Flügel ward hinter die untere Aare zurudgezogen, ein startes Detachement beobachtete den Rhein von der Mundung der Aar bis Basel.

Als am 6. Juni Morgens ber Erzherzog seinen Bersuch auf bie Burcher Stellung wieberholen wollte, fand er sie verlaffen und tonnte fie, wie bie Stadt Burich, ohne Wiberftand befeten.

Er schob feinen Bortrab ans linte Limmatufer gegen ben Albis vor, bilbete am rechten Limmat- und Aarufer einen Rordon von 12,000 Mann, tantonnirte bahinter eine Reserve von 26,000 Mann, und ftellte am rechten Rhein uf.er, zur Beobachtung biese Flusses von ber Aarmundung bis Basel 6000 Mann auf. Jellachich mit 8000 Mann wurde wieder nach Uznach, den See auswärts gesendet.

In Folge des Rudzuges Maffena's hinter die Limmat, gab Lescourbe das Reußthal preis und ging über ben Bierwaldstätterfee nach Luzern; Chabran zwischen Maffena und Lecourbe von Lachen an den Buger See zurud. Die Desterreicher beseten den Gott. hard und das Reußthal, so wie die Paffe, welche aus Italien ins obere Ballis führen. Jellachich und Gavasini rüdten auf die Linie zwischen dem Zürcher See und Schwyz vor und sendeten ein Destachement ins obere Reußihal, um die Berbindung mit dem Gotthard herzustellen.

Beginn der Feindseligfeiten in Stalien.

Die Frangofen hatten in Italien im Ganzen eine Truppenmaffe von etwa 120,000 Mann, wovon inbeffen nur 46,000 Enbe Marz unter bem Oberbefehl Scheerers am Mincio vereinigt werben tounten.

Die Defterreicher hatten gur felben Beit 55,000 Mann an ber Etfch, über melde proviforifch Rray ben Dberbefehl fahrte, unb

definter in Befatungen, fo wie in Rarnthen und Rrain 23,000

Enwaroff mit ber ruffifden Gulfsarmee, welche Raifer Baul berfeifen hatte, war erft in vier Boden ju erwarten.

Rray wollte fich bis bahin ober wenigstens bis jum Eintreffen bes Berreichifchen Obergenerals Melas vertheidigungsweise verhalten, er vereinigte 20,000 Mann bei Berona, 20,000 bei Legnago, 4500 an ber unteren Etfch bei Arqua unb 8000 anf bem rechten Blagel oberhalb Berona.

Edeerer hatte ben Befehl, bie Offenfibe ju ergreifen; er über-Meitt um 24. ben Dincio und entwidelte fich ber ofterreichifden Etfch. fellung gegenüber, welche er am 26. Darg jugleich bei Legnago und Berne vergeblich angriff, bagegen gelang es feinem linten Flügel, bie Celerrider bei Baftrengo über bie Etfc jurudjumerfen und fich bes Platen von Rivoli ju bemachtigen; Scheerer verfolgt inbeffen feine Bertheile bier nicht, fonbern befchließt ploplic, ben Etfcubergang bei Lemage an verfuchen, und gieht ju bem Enbe funf feiner Divifionen fantich ber Strafe von Berona nach Billafranca auf eine Front, bie fich Senguinetto im Caben bis Agano im Rorben aber brei Deilen Die biegn nothwendigen Bewegungen, welche fich im Befent-Then ale Mantenmariche von Rorben nach Guben an ber ofterreichifden Enfang bon Berong porbei barftellen, muß Gerrurier beden, inbem er mi bem anferften linten Rlugel bei Bolo über bie Etich geht (30. Dara) mb tier bie Aufmertfamteit Rrap's feffelt. Gerrurier wird mit betrachtbien Berinft aber bie Etfd jurudgeworfen. Rran, ber fein Gros bei Berne am rechten Etichufer vereint, aber in ber That wenig von Schecrere Manthamariden bemertt bat, beichlieft jum Angriff überzugeben. Diefe afdict em 5. April Morgens; wie gewöhnlich in mehreren fleinen Robemen, melde bie bivergenten Richtungen von Berona : ber rechte Alugel af Tigene, bas Bentrum auf Dagnano, ber linte Glugel bie Etfch destrie auf Boggo einfchlagen. Der Rolonne bes Bentrums folgt bie Mine, fo bag auf ber Strafe von Magnano wenigstens die Balfte Etreitfrafte vereinigt ift, bie fich im Gangen auf 40,000 Dann Market.

Cheerer, welcher burch bie vorbereitenben Bewegungen Rrap's winnetfam geworben ift, ordnet auch feinerseits einen Angriff besfelben mei ben 5. an; er fett voraus, bag man wenigstens 17,000 Deftermeter bei Billafranca und Somma Campagna antreffen werbe, und biefe Buntte bie Division Serrurier und unter Morean's

Oberbefehl die Divisionen Hatry und Montrichard von Magnano aus; zwei Divisionen: Bictor und Grenier, sollen an der Eisch über Bozzo auf Berona vorgeben, um die dort stehenden Desterreicher an der Unterstützung von Billafranca und Somma Campagna zu hindern. Der Bufammenstoß der beiben Armeen, welche beide mit offenstver Absicht vorgeben, führt den Ramen der Schlacht von Magnano.

Bictor und Grenier treffen bei Boggo auf ben öfterreichischen linten Flügel unter Mercanbin und werfen benselben bis nach Tomba vor Berona jurud, wo einige frische Truppen ber Defterreicher bas Gefrett jum Stehen bringen.

Das öfterreichische Zentrum unter Raim trifft bei Magnano auf bie Division Delmas, welche Scheerer als Reserve nach Doffobuono beorbert hat; es tommt hier zu einem Sefechte, welches ben ganzen Zag ohne Entscheidung hin und her schwankt; Rray, welcher Raim mit ber Reserve folgt, nimmt, als er bas Feuer Mercandins beständig auf Tomba zurudgehen hort, zwei Drittel biefer Reserve, kehrt bamit nach Tomba zurud und wirst sich Bictor und Grenier in die linke Flanke, welche vor biesem unvermutheten Angriffe bis nach Bagnolo weichen.

Der öfterreichische rechte Flügel, Boph, ftogt bei Alpo mit bem im Marsch nach Somma Campagna befindlichen Morean zusammen und gerath Rachmittags gegenüber bem viel stärkeren Feinde in entschiedenen Rachtheil, aber Kray ist nach glücklicher Entscheidung bes Gefechtes bei Tomba zum Bentrum zurädgeeilt und rudt nun mit einigen Bataillonen ber Reserve Boph zu halfe ben Divisionen Morean's in die rechte Flanke; worauf sich das Gesecht hier in eine bloge Kanonade auslöst.

Hohenzollern, welcher mit ber öfterreichischen Avantgarbe nach Billefranca gezogen war, senbete gleichfalls eine Abtheilung Boph an Salle, mit bem Reste seiner Truppen wich er, als Serrurier sich Billafranca naherte, auf Dossobono.

Die Desterreicher, obgleich ihr Berluft nicht unbebentend war, tonnten sich boch ben Sieg an diesem Tage zuschreiben; Scheerer hatte über 8000 Mann und achtzehn Geschütze verloren, ging am 6. und 7. hinter ben Mincio und, nachdem er die Besatzungen von Beschiera und Mantua verstärft hatte, auch hinter ben Oglio zurud; es blieben ihm noch 28,000 Mann; hinter bem Oglio wollte er die Ankunft ber Armee von Reapel erwarten, welche auf Anordnung des Direktoriums von bort nach Oberitatien ziehen sollte.

Rray fchob feine Borbut ans linte Mincionfer; am 9. April fam Melas bei ber Armee an und lieg Mantua und Beschiera von 12,000

Im infallegen. Am 15. April traf bann auch Suwaroff zu Balegin in mb Abernahm hier ben Oberbefehl über bas verbündete öfteruillenffiche Beer; am 17. folgten ihm 22,000 Ruffen.

### Offensivoperationen Gumaroffs.

In 19. Abril brad Suwaroff bom Mincio auf, um bie Franpfen bom Dalio ju vertreiben; Scheerer verließ fofort feine bortige Calling und ging hinter bie Abba jurud; Sumaroff folgte ibm mit ber ferstmacht im Bentrum, 7000 Marn unter Butafforich, ber aus Effect ine Chiefethal binabgeftiegen mar, auf bem rechten, einer Ab. taline unter Bobengollern am Bo aufwarte auf bin linten Rlugel. Ent am 25. erreichte er in Folge verwirrter Darfcbiebofitionen bas Int Ebbaufer und traf feine Anftalten far ben Uebergang, welcher ben 27. ermangen werben follte. Die Frangofen tonnten bei ihrer Schwäche be Madellung nicht wohl behaupten; Scheerer, beffen Unfabigfeit im tauf biefes Gelbauges glangenb hervorgetzeten mar, legte ben Dberbefehl en 36. nieber und in Moreau's Banbe. Diefer, nicht gehörig orientirt, und magmedmäßige Anftalten, Die frangofifchen Divifionegenerale zeigten exinge Thatigfeit. Unter Diefen Umftanben gelang ber Uebergang vollbunnen . Bateffebich batte icon am 26. Brivio am untern Comofee Len von Leco) befett, Sumaroffe Bentrum ging bei Bervafio und Caffano Mer ben Rluft. Rach einer Reibe von Ginzelgefechten . welche ber ihnen ertheilten Ramen ber Schlacht von Caffano ichwerlich verbiesen, jogen fich bas frangbfifche Bentrum und ber rechte Rlugel theils bei Buffelora binter ben Ticino, theils bei Bigcenza ans rechte Boufer med: ber frangofifche linte Blugel, welcher unter Gerrurier ohne Rach. rider und Befehle geblieben, noch am 28. bei Berberio ftanb, marb bix von Butafforich angegriffen und tapitulirte am 29. im freien Relbe.

Die hinter ben Ticino jurudgegangenen Franzofen, 20,000 Mann, pa Morean bei Cafale und Turin ans rechte Boufer und vereinigte fe am 7. Mai bei Aleffanbria und Balenza, 4000 Mann ber Beimmy von Genua unter Berignon sicherten bie Baffe ber Apenuinen und ber benite von Scheerer in die romifchen Legationen entfendete Tinfon Montrichard warb angewiesen, sich mit tem von Reapel und betrette giefftaben Machonald zu vereinigen.

Suwaroff ließ Bizzighetone und die Zitadelle von Mailand einichlieben und folgte mit 17,000 Ruffen am linken, 27,000 Defterreichern, be bei Biacenza übergingen, am rechten Ufer des Bo dem Feinde. Ein Merreichisches Detachement unter Ott mußte in die Legationen abrüden, Baben Belaberrafund, Die Aus um Montrichard und ben heranradenden Machonalb zu beobachten. Su taffovich, ber, zuerst in das Anstathal eingebrungen, hier bas Fort Ber genommen hatte, ward gleichfalls an den Po gezogen, wo außerbem 700 Mann frifcher Truppen eintreffen

Nach einem verungludten gewaltsamen Angriffe auf Cafale ja Suwaroff am 14. Mai seine gange Hauptmacht am rechten Ponfer i die Gegend von Tortona, beffen Zitabelle schon am 9. von ben Defin reichern eingeschloffen war.

Moreau warb burch die in ganz Biemont ausbrechende Insurretien gegen die Franzosen zum Rudzug in die Apenninen und die Ativien bi ponente von der Bocchetta rechts dis Billanova links bewogen; woren Suwaroff mit seinem Gros am linken Bouser aufwarts nach Enris 30g, welches ihm ohne Widerstand die Thore öffnete; von hier aus fchal er Detachements gegen die Thaler der Bestalpen und Apenninen vor.

Um diese Zeit tam burch das Einrüden Bellegarbe's, ben Samarof aus Graubunden herbeirief, die Armee von Italien auf 88,000 Mann bavon standen 42,000 Mann bei Turin mit Detachements gegen di Alpen und Apenninen, 11,500 unter Bellegarde bei Tortona und Aleffandria, 14,000 unter Ott und Alenau in den Legationen, 20,000 unter Pray vor Mantua.

Die Aufmerksamkeit ber beiben feinblichen Beere warb jett, End Mai, burch das heranruden Machonalbs in Anfpruch genommen welcher Reapel im vollsten Aufstand verlaffen hatte und am 29. Wie mit 30,000 Mann bei Lucca eintraf, wo er einstweilen halt macht, um feiner Armee, mit ber sich Montrichard vereinigte, eine wene Organisation in fünf Divisionen und eine Avantgarbe zu geben.

Die Schlacht an der Trebbia.

Moreau mußte bie Bereinigung mit Macbonald, Suwaroff fa zu verhindern fuchen.

Ersterer stand am 6. Juni bei Loano und Gema, die Dieisen Bictor hatte er nach Bontremoli entsendet, um die Berbindung mi Macdonald herzustellen, und sie war dort bereits am 1. Juni eingetresssen; nach Beradredung mit Macdonald soll berselbe von Often sin gegen Tortona vordringen und sich während dieses Borradens mi Bictor vereinigen; Moreau soll von Süden über Gavi auf Tortons rüden und die Division Lapoppe zur Berbindung mit Bictor und dund diesen mit Macdonald an die Trebbia senden.

Macdonald bricht vom 9. bis 11. Juni aus bem Tottmiff

in Unsthal gegen Modena vor, wirft hier Alenan, welcher noch burch in Dinchement Aray's unter Hohenzollern von Mantua her verftärkt ift, mit, läßt bei Modena zwei Divisionen gegen Alenau stehen und martikt auf Biacenza; gleichzeitig gewinnt vor ihm Bictor von Pontremat die Struße von Modena nach Biacenza und bildet nun hier seine Bantgarte; Ott, welcher Bictor gegenübergestanden, hat sich vor ihm an den Tidone zurückgezogen.

Enwaroff ift durch die Borbereitungen, welche Moreau zu seinem Berbenchen ans ben Apenninen traf, auf den Gedanten gebracht, berfelbe bubfichtige einen Sandftreich auf die bei Tortona stehenden Truppen und Tortona felbst, er führt daher am 10. Juni einen beträchtlichen Theil biner Streitfrafte von Turin nach Tortona. Hier angesommen, erfährt er die Amatherung Macdonalds und beschließt nun, zunächst über diesen turpfallen, um sich später gegen Moreau zu wenden.

Ex fendet Ott am Tidone Befehl, die Avantgarde bei dem Augriff auf Machonald zu bilden, läßt am 15. 12,000 Desterreicher unter Metas zu Otts Unterstützung aufbrechen und diesen alle zwischen Tortona und Aleffandria verfügbaren Ruffen und Desterreicher auf dem Fuße seinen; ein Detachement schieft er rechts auf Bobbio zur Beobachtung Laponer's.

Det, von dem an den Tidone vorgeradten Bictor gebrangt, ift am 17. Juni schon im Radzug auf Stradella, als er von Melas aufgenommen wird; beide vereint treiben Bictor über den Tidone zurud, hier aber bringen drei Divisionen Macdonalds, welche herbeieilen, den Angriss der Desterricher zum Stehen und gehen selche wieder ans linte Tidonenier der. Da erscheint Suwaross personlich auf dem Schlachtselbe und wiese durch einen Kosadenangriff in ihre linte Flante die Franzosen abermals hinter den Tidone zurud.

Macdonald will zu bem Gefechte, welches ihm bevorsteht, in ubglichfter Starte tommen; er hat baber die zwei bei Mobena zurudglaffenen Divisionen herangerufen, welche auch am 17. noch eintreffen; weiment baburch auf 32,000 Mann. Er möchte aber ferner Moreau die geben, gleichfalls bas Schlachtfelb zu erreichen und wünscht baber en 18. nicht zu schlagen, er nimmt seine Troppen am 17. Abends hinw die Trebbig zurud.

Suwaroff hat bagegen alle Beraulaffung ju fchlagen, ehe Morean benntemmen tann; er geht baber am 18. Morgens 10 Uhr in brei fichenten, beren Gefammtftärte gleichfalls nur auf wenig über 32,000 man angegeben wirb, über ben Tibone bor; bem rechten flägel, ber

ben hauptschlag thun foll und aus einer Avantgarbe unter Bagration und ber ruffischen Division Rosenberg besteht, folgt bie 10,000 Mann starte Reserve unter Frohlich.

Um 3 Uhr Nachmittags trifft Rosenberg bei Casaliggio auf die ans linke Trebbiaufer vorgeschobene Division Dombrowsti, wirft fie über den fast wasserlosen Fluß zurud und geht selbst ans rechte Ufer über, aber am 19. Morgens, da er sich auf bem ihm unbefannten und sehr bedeckten Terrain nicht behaglich fühlt, an das linke zurud.

Das Zeutrum und der linke Flügel Suwaroffs unter Förfter and Dit gingen über Grignano und auf der großen Straße nach Biacenga bis ans linke Ufer der Trebbia, beschränkten sich aber, hier angetommen, auf eine bloße Ranonade.

Beibe heere blieben die Racht über in den eingenommenen Stellungen; mitten in der Racht erhob sich in Folge eines Angriffs, den drei französische Bataillone auf eigene Faust unternahmen, ein wüthender Rampf in dem ausgetrodneten Bette der Trebbia, der sammtliche Truppen beider Theile alarmirte und, in so fern alle unter Sewehr treten mußten, exmiddete. In Folge davon begann das Sefecht am 19. erst um 10 Uhr Bormittags wieder. Suwaroff behielt auch für diesen Tag seine Disposition. Macdonald dagegen beabsichtigte, trot seiner Schwäche, einen Ungriff auf beide Flanken des Feindes; zu dem Ende sollte sein tinker Flügel, die Division Dombrowski dis Nivians die Trebbia hinaufgehen, wodurch seine Front auf 22,000 Schritt ausgedehnt worden wäre, während Suwaroffs nur 14,000 betrug.

Als Dombrowsti's Bewegung bemerkt warb, erhielt Bagration ben Befehl, ihr parallel am linken Trebbiaufer aufwärts zu folgen; hiedurch entstand zwischen ihm und Rosenberg eine Lude, in welche sich alsbald bie Divisionen Bictor und Rusca warfen. Rosenberg ward zum Rudzug gezwungen, ber schon in Flucht ausarten wollte, als vier Bataillone ber Reserve und Bagration herbeieilten und die Franzosen über die Trebbia zurüdwarfen, was Dombrowsti bewog, seine Umgehung aufzugeben.

Beiter unterhalb an ber Trebbia hatte bie Division Diwier fich anfangs am linken Ufer bes Dorfes S. Ricolo bemächtigt, ward aber, als sie aus bemselben bebouchiren wollte, von ber bfterreichischen Reiterei in ben Rücken genommen und junt sofortigen Rudzug auch über bie Trebbia gezwungen.

Bahrend beffen mar ber außerfte rechte Flügel Macbonalbs, Dinifion Batrin, an ber Trebbiamundung über ben Fluß gegangen und erfchien jest im Ruden bes linten Flügels ber Berbundeten, mußte aber. Diviers Rudzug vollftanbig ifolirt, auch fehr balb bas linke Fluß.

De um 19. Abends Suwaroff die Rachricht erhielt, daß Moreau wienem Raden fich bereits Boghera nähere und da er nicht glaubte, durch die Rämpfe des 18. und 19. über Macdonald bereits entscheidende Bortheile erlangt zu haben, so wollte er am 20. den Angriff auf Macdonald erneuern, um benfelben erst vollends zurückzuwerfen. Macdonald udeffen, der 4000 Todte, 10,000 an Berwundeten und Gefangenen verdum hatte, trat schon früh am 20 den Rückzug auf Ragio an, Bictor im mit ihm die Parma und von dort auf Pontremoli. Es ist zu bemacku, daß Macdonald, um rascher zu marschiren, den größten Theil sind Geschützes im Tostanischen zurückzelassen und nur zwölf Stücke ude an die Trebbia gebracht hatte.

Suwaroff entfendete Dit jur Berfolgung Macdonalbe; Rlenau und Sobenzollern, die an ben Bo gurudgegangen waren, follten fich ibm midfliegen; feinem Gros gab ber ruffifche Felbherr am 22. einen Rubes wa bei Firenguola.

Moreau hatte von den Apenninen her schon am 16. Gabi ermicht, von wo er nur noch zwei ftarke Marsche bis zur Trebbia hatte,
ster taufend Bedenklichkeiten, namentlich die Rücksicht auf den von Suwerds bei Tortona zurückgelassenen Bellegarde hielten ihn fest, und
auf die Annde von dem Ausfall der Schlacht an der Trebbia trat er in
der Racht vom 24. auf den 25. den Rückzug in die Apenninen au. Eben
h wenig als Moreau, hatte die von ihm nach Bobbio vorgeschobene Divillen Lapospe etwas gethan.

Suwaroff tam am 25. von Firenzuola nach Tortona zurud and Pellte bie Einschließung ber Zitabelle wieber her, welche Bellegarde bi Rorean's Annaherung aufgegeben hatte. Er wollte nnn zum Angelle auf Morean schreiten, ehe Macbonald sich bennoch mit diesem vertigen theme, aber bas Biener Kabinet wollte nichts von einer Offendenischen, ehe die Zitabelle von Tortona, Alessandria, Coni und Mangemenn feien.

Emwaroff mußte fich fugen; über 55,000 Mann wurden zu ben willemen Belagerungen verwendet, der Reft, durch ans der Schweiz bemgezogene und aus Rufland neu angesommene Berftärtungen anf 10,000 Mann gebracht, decte die Belagerungen gegen etwaige Angriffe Indunate, Moreau's und von den Alpen her.

#### Die Schlacht von Rovi.

Rach einander kapitulirten Aleffandria am 21., Mantua am 28. Just und Serravalle am 5. August.

Unterbeffen aber vereinigte fich Macbonalb mit Moreau und bie frangofische Regierung machte neue Anstrengungen, um Oberitalten ben Ruffen und Defterreichern wieber abzunehmen.

Macbonalb, nur von 6000 Mann unter Rlenan verfolgt, ging noch im Juni über Bologna und Saffuolo nach Biftoja und erreicher von hier auf außerft beschwerlichen Begen am 16. Inli Genna, wefin er auch die Garnison von Livorno zog. Rlenan folgte ihm bis in in Begend von Spezzia.

Die frangofifche Armee in ber Riviera warb auf 45,000 Mann gebracht und unter ben Befehl Jouberts gestellt. Moreau, an ben Rien abberufen, blieb auf Jouberts Bunfch vorläufig noch bei ihm. Auferbem bilbete bas Direktorium eine neue Alpenarmee unter Championnet, welche allerbings Anfangs August erft 16,000 Mann gablte.

Joubert hatte ben Befehl, fo balb als möglich eine entscheibente Schlacht zu liefern, namentlich um Mantua zu retten. Er tannte beffen Fall noch nicht, als er am 9. Angust seine Bewegungen begann.

Am 14. August hatte er von Genua und Savona aus bas Gros seiner Armee auf ben Hohen von Rovi kongentrirt, von benen man Suwaroffs ausgedehntes Lager übersah, in dem 51,000 Mann Russell und 12,000 Reiter vereinigt waren. Kran, der nach dem Falle Mantne's mit einem Theile der Belagerungstruppen herangekommen war, ftand mit 18,000 Mann auf dem rechten Flügel bei Frassonara, im Zentrum bei Boggold Formigaro Suwaroff selbst mit 31,000, auf dem linken Flügel bei Rivalta Melas mit 14,000 Mann.

Joubert hatte nur ein Beobachtungstorps zur Dedung ber Belagerung von Tortona, nicht ein überlegenes heer zu finden gedacht; at zögerte baber mit dem Angriff. Suwaroff war zu ihm entschloffen, batte aber lieber erst die Franzofen von den Höhen in die Ebene hinabsteigen sehen. Als indessen Kray um die Erlandniß bat, mit seinen 18,000 Mann am 15. bei Basturana angreisen zu dürsen, gestattete es Suwaroff und versprach selbst den Angriff mit der ganzen Armee zu unterftuten.

Die frangofische Stellung, Novi, welches mit brei Bataillonen befest warb, vor ber Mitte ber Front, behnte fich 9000 Schritte weit and, rechts an die Scrivia war die Division Batrin und das Detachement Dombroweli's entsenbet, welcher lettere Serravalle berannte.

Em Morgen bes 15. August schritt Rray jum Angriff auf ben under tempefischen Flügel vor Pafturana; er erftieg die Sohen in zwei Eriemm und schien bereits Sieger, als eine vom rechten Flügel herbei-bunnebe französische Brigabe ihn in der Flante ansiel und mit großem Intal zuräckwarf. Joudert war in diesem Gesechte töbtlich verwundet und More un übernahm an seiner Stelle den Oberbefehl. Rray, von Camaroff micht unterftut, beschräntte sich nun auf eine bloße Ranonade. Im dilbe aber erhielt er Besehl von Suwaroff, den Angriff zu erneuen; die gange Armee werde ihn unterstützen.

Im ber That rudten aber von Boggolo Formigaro gunachft nur zehn mille Bataillone gegen bie hohen nordweftlich von Rovi; von ben Brangolen mit einem heftigen Flintenfeuer empfangen, wurden fie beim unden fin Berwirrung gurudgeworfen. Auch Rray's zweiter gleich.

Ben Mittag erhielt Rray Befehl zu einem britten Angriff und dideritig radte biegmal bas gange ruffifche Rorps auf bie Boben fuballe von Robi vor. Drei Angriffe besfelben murben abgewiesen; endlich ward es von Rovi aus in bie rechte Flante genommen und baburch bullends geworfen. Rrap bagegen hatte fich jest wirflich am Ranbe ber son ihm angegriffenen Boben feftgefest. Delas, ber gang ohne Befehle mbliden war, batte gegen Mittag ein Detachement bie Scrivia aufwarts midit, medes Combrometi vertrieb und Serravalle entfeste; mit 9000 Dans arna er felbft amifchen Rovi und ber Scrivig por. Ale ber julest andhate ruffifde Angriff verungludt war, erhielt Delas von Sumaroff Baldt, feinerfeite Die Boben ju erfteigen. Er hielt mit feiner Reiterei Die Brangefen auf, welche in Berfolgung ber abgefchlagenen Ruffen in bie Gen binebfliegen, Die Infanterie lief er in amei Rolonnen, Die eine Bieroweli am Monte Rotonbo nabe ber Scrivia, Die andere unter finen eigenen Rommando amifchen bem Monte Rotondo und Rovi por-Stales erftieg die erfte Terraffe ber Boben, marb nun aber auf. Da erfdien Mitrometi vom Monte Rotondo in ber rechten But ber Frangofen. St. Chr, melder ben rechten Flügel ber Stellung billing, ward gegwungen ju weichen, aber wegen bes burchichnittenen Zemine nur fowach verfolgt, tonnte er am Riascobache fich von neuem temale und aufftellen.

Steles wendete fich nun gegen Rovi, zwang die Frangofen, and bufet ge raumen, und damit ihren linten Flügel, gleichfalls zu weichen, wicher von Rray und einer ruffifchen Abtheilung lebhaft verfolgt, das bei Bafterana nur mit großem Berlufte burchfchreiten tonnte.

Moreau, welcher 9000 Mann und sechsundbreißig Geschitze verloren hatte, zog sich in die Apenninen zurud. Suwaroff, durch bie Bewegungen Championnets, der zu dieser Zeit vom Mont Genevre und Meinen St. Bernhard in die Thäler hinadzusteigen begann, abgeleuft, verfolgte jenen nicht, sondern bezog eine Zentralstellung bei Aki. Rachten am 22. August mit der französischen Besatung von Tortona eine Uckereinfunft abgeschlossen war, in deren Folge die Zitadelle am 11. September übergeben werden solle, wenn bis dahin tein Entsay tume, erfick Suwaroff am 27. August den Befehl, nach der Schweiz abzweichn, und setzte sich am 8. September dorthin in Marsch.

## Maffena's Limmatübergang.

Rach bem Rudinge Daffena's auf ben Albis trat eine Maste Baffenruhe in ber Schweiz ein. Maffena wartete gunachft auf Ber fungen, welche er reichlich berangieben tonnte, ba nach Jourbane Staffme ans linte Rheinufer beffen Armee gleichfalls unter Daffena's Befehl acht war. 3m Auguft hatte er auf bem rechten Flügel 12,000 Mann unter Thurreau im Ballis, 20,000 Mann unter Lecourbe amifficen bem Brienger und Buger See, 27,000 Mann auf bem MISis, und 14,000 Mann auf bem linten Flugel zwifden ber Marmanbung und Bafel. Dogleich biefen 73,000 Mann Erzberang Rarl eine wenigstens eben fo große Streitmacht, namlich 11,000 Dann in ben Baffen bes Dbermallie und im obern Reugthal, eben fo wie awifden bem Biermalbftatter und Barder See, 48,000 en be Limmat und 5000 am rechten Rheinufer im fabliden Samar malb entgegenseben tonnte, erwartete er boch in ben Tagen noch ein ruffifches Sulfetorpe unter Rorfatoff und wollte nach beffen Antunft jum enticheibenben Angriff auf ber gangen Statt fdreiten.

Maffena aber beschloß bem zuvorzukommen. Am 14. Angust of rieth seine ganze Rechte in Bewegung, Thurreau reinigte bas Down wallis von ben Desterreichern, Lecourbe eroberte in mehreren Robenne bas obere Reußthal und ben Sotharb zurud und brang burch bol Borberrheinthal bis nach Chur vor; Chabran zwischen bem Buger und Burcher See warf die Desterreicher hinter die Linth bei Grynan zwill; gleichzeitige Demonstrationen vom Albis beschäftigten ben bfterreichischer rechten Flügel. Lecourbe beseite hierauf mit seinem Gros die Link ber obern Reuß, des Bierwaldftätter Sees und von da über Schung punten Burcher See, nur seine Avantgarden ließ er in den vorgeschobenen Such

Lungen von Sumbix im Borberrheinthal, Muotta im gleichnamigen Thal und Michenburg an ber Linth.

Rorfatoff rudte in biefen Tagen mit 21,000 Ruffen bei Schaff, immin aber ben Rhein; ber Erzherzog beschließt mit biesen und 29,000 Detereichern in ber Racht vom 16. auf ben 17. August bei Dettin, gen aber die Aare zu gehen und sich hier auf ben linken französischen geschwächt sein muß. Der Mangel an Brüdenschiffen und Ragelicht in der Anordnung überhaupt verursachen, daß Morgens 9 Uhr und 17. der Brüdenbau noch wenig vorgeschritten ist, die Anstalten der Deterreicher werden vom linken Ufer her entbedt, achtzig schweizerische Genessischen machen die österreichischen Bontonniers einen nach dem andem dienstunsähig, der Bortheil der Ueberraschung, welche Karl beabelleigte, ist unwiderbringlich verloren, und das ganze Unternehmen wird deser ausgegeben.

Dagegen verftärft ber Erzherzog nun seinen linten Flügel, ben er mater hote's Befehl ftellt; hote ordnete auf ben 21. August einen Agameinen Angriff bei Gronau über bie Linth, von Glarus gegen Schwiz, aus Granbunden über ben Arispalt ins Reußthal an. Derselbe ward indeffen so ohne alle Berechung von Zeit und Raum unternommen, daß er gar leinen Ersolg hatte.

Eben fo wenig als ber Limmattibergang bes Erzherzoge tam ein anderer ju Stanbe, ben Daffen a auf ben 80. Angust beschloffen hatte, be bie Limmat ploplich angeschwollen war. Maffena follte indeffen balb mater ganftigeren Berhaltniffen fein Borhaben ausführen.

Die Roalition war im Laufe bes August über eine gang veränderte Unstellung ihrer Truppen übereingetommen, welche einen Rechtsabmarsch einzelner Rorps auf der gangen ausgedehnten Front von den Apenninen bis jum Riederrhein bedingte.

Defterreich winichte bie Eroberung Italiens allein zu vollenben und die Ruffen vom Bo hinweg; Rußland wollte fogleich ben
Minig von Sardinien aufs Festland zurüdrufen, woran Desterreich nicht ich gelegen war; andererseits trat in den Blan der Roalition ein Angriff af holland ein, ben ein englische Korps unternehmen sollte; das Dietweinen bilbete bereits wieder eine besondere Rheinarmee zwischen Billiposburg und Mainz, und es war zu beforgen, daß es Streitfräfte von Rhein nach holland werfe, wenn die englische Landung erfolge, falls wan nicht jenen am Mittelehein hinreichende Beschäftigung gebe. Bu lettum Zwede sollte der Erzherzog aus der Schweiz ans rechte Rheinufer jurudtehren, bafür aber Sumaroff aus Italien in bie Schweig einrücken. Da fich jeboch Suwaroffs Einrücken vorzögerte, andrerfeits Melbungen über die Bewegungen ber französischen Rheinarmee beim Ergiherzog eintrafen, welche biefem bedentlich schienen, so verließ er, ohne Sumaroff zu erwarten, am 31. August die Schweiz.

Sier blieb nur Korfatoff mit 26,000 Mann und Sobe mit 25,000 Mann jurud. Der erstere ftand mit seinem Gros bei Zürich auf beiben Limmatusern und hatte etwa 8000 Mann au ber unteren Limmat von Fahr bis Wettingen. Hote hatte von seinem Korps vom Zürcher bis zum Wallenstatter See nur 10,000 Mann; ber Rest stand im Glaruem land, Graubunden und Tessin.

Franzöfischerseits hielt Thurreau mit 9000 Mann Ballis met ben Gottharb beseth, Lecourbe mit 12,000 bas Reuße, Schächen mit obere Linththal, Soult mit 11,000 ftanb zwischen bem Ballenstates und Zürcher See, 25,000 Mann unter Mortier und Lorges ftanben auf bem Albie, 12,000 unter Menarb von bort bis zur Aarmanbung und 8400 unter Chabran bei Basel.

Anf die Rachrichten von Suwaroffs Marsch aus Italien am die Alpen beschloß Massena, mit dem Limmatübergang nicht länger zu zögern, den er oberhald Dietikon aussühren wollte. Massena ward von seinen Genieossizieren vortrefflich unterstützt, welche mit der größten Socyfalt und im größten Geheimniß alle Boranstalten die zum 24. September Abends vollendet hatten. In der Nacht auf den 25. ward die Brade undemerkt von den gegenüberstehenden Aussen geschlagen und Morgens um  $7^{1}/2$  Uhr begannen die Diviston Lorges und ein Theil von Mesnard, welcher herangezogen war, den Uedergang ans rechte Limmatuser, 16,000 Mann, während zugleich Mortier vom Uetli am linken Limmatuser gegen Zürich vorrückte, um Korsatoff hier sestzuhalten, was auch vollkommen gelang; eine Reserve von 4000 Mann war am linken Ufer zwischen Dietiton und Mortier in Bereitschaft.

Lorges und Menard drangen am rechten Ufer fixomaufwarts, Alles, was fich ihnen entgegenstellte, vor fich her treibend, bis nach Biptingen, fast an den Thoren von Zürich, vor. Lange hat Rorfaloff dem Hauptangriff auf Mortiers Seite gesehen, aber bald tann er sich nicht mehr über die Bedeutung des Borrudens am rechten Ufer täuschen und zieht nun hieher Berstärtungen, auch von Hope heran. Am 26. Morgens beschließt Korfatoff den Rüdzug, aber schon hat ihm Lorges seine Rüdzugsftraße über Schwamendingen verlegt und Korsaloff mußssich bieselbe gewaltsam öffnen. Da während des Rampfes zu diesem Amed

en weiten Ufer anf bem linten auch Mortier fich ben Gingang in Burich expringt, fo verwandelt fich ber ruffifche Rudzug in eine allgemeine Flucht. hinter bem Rhein, bei Eglisau und Schaffhaufen, fammelte Rorfatoff bie Entenmer feines heeres.

Sichpeitig mit dem Limmatübergang bei Dietiton hatte auch Soult an der Linth Hote angegriffen; diefer war hier bei feinen Borposten bei dem erften Schuffen gefallen. In der Racht vom 25. auf den 26. test Betrasch, der ihm im Rommando folgte, seinen Rückzug auf St. Gollen an; die andern Abtheilungen Hote's, unter Jellachich und Linkur, welche an den Wallenstatter Gee und aus Graubanden ins Gerustabel vorgegangen waren, folgten in den nächsten Tagen Petrasche Bilbel. Rassen tonnte somit seine Ausmertsamkeit ganz Suwaroff

## Sumaroffe Bug durch die Schweig.

Bir faben, wie Snwaroff sich am 8. September von Afti nach Dam im Marich seite; eine Bewegung, die Moreau zu dieser Zeit unternahm, vielleicht, um Tortona zu entsetzen, welches anders am 11. September den Orsterreichern übergeben werden mußte, bewog den rufftsiam Feldberen, noch einmal umzutehren; aber bald trat er, da Moreau nichts unternahm, seinen Marsch wieder an und erschien bei Bellingung. Son hier wollte er nach der Disposition am 21. September auf buchen, am 24. am Gotthard, am 27. bei Luzern sein. Hohe inde den Marsch der Russen nordwärts durch einen gleichzeitigen Angriff wieden gengen rechten französischen Flügel erleichtern.

Als Suwaroff bei Bellinzona antam, hatte er vor fich bei Diffentis in Borberrheinshal ben ofterreichischen General Auffenberg mit 2000 Mann und am Sabfuß bes Gotthard bei Giornico den Obersten Strauch wie 6000 Mann; er sendete von Bellinzona die Division Rosenberg über die Ludmanier nach Diffentis und vereinigte sich mit dem Rest seiner Lumpen, 13,000 Mann und 3000 Kosaden, deren Pserde als Padimenden, 13,000 Mann und 3000 Kosaden, deren Pserde als Badime beuntt wurden, mit Strauch am 28. Um 24. griff er daranf den Entland an, die Frontangriffe scheiterten, Umgehungen in beiden Seiten kinn zum Zwed. Suwaross überstieg den Gotthard und lagerte beim hindial, dier trat ihm Lecourde entgegen, zog sich aber anf die Rachunkt, das Aussenderg über den Krüzsipaß ins Maderaner, Rosenberg über den Krüzsipaß ins Maderaner, Rosenberg über den Krüzsipaß ins Maderaner, stofenberg über den Krüzsipaß ins Maderaner, hier Lecourde's Redime hinter die Teuselsbrücke gejagt habe und daß lehtere zerstort sei, am kinter die Teuselsbrücke gejagt habe und daß lehtere zerstort sei, am

Sumaroff liek Strauch am Gottharb und jog am 25. am redten Reufufer bis jur Teufelebrude, beren Berftellung ibn fo aufhicht. baf er an biefem Tage nur bis Bafen gelangte. Lecourbe ang fic auf Altorf gurud, mobei er unterwege einen Angriff Anffenberge auf Amften abwice. Sumareff ging am 26. mit Auffenberg vereinigt bis gegen Altes por, wenbete fich bann, ba er ein birettes Durchbringen auf Saute be unthunlich hielt, ins Schachenthal und von ba auf auferft befdus lichen Begen ine Duottathal, welches feine letten Truppen erft a 29. Abende erreichten. In Duotta erfuhr er, was fich unterbeffen di ber Linth und Limmat begeben batte, und gibt nun jeben Angriff af Somny auf, um vor allen Dingen auf möglichft ficheren Begen : Bereinigung mit ben gurudgefdlagenen Schaaren Betrafas und fatoffe ju fuchen. Er folagt bemnach ben Beg über ben Braget nach Glarus ein. Seine Avantgarbe unter Auffenberg vertreibt ben framgofifchen Boften am Bragel am 29. und fteigt ine Rlonthal binet. wo fie auf die frangofifche Divifion Molitor ftoft, welche Schritt fir Schritt auf Mollis und Rafele gurudweicht; Auffenberg folgt, Sameroff mit bem Gros tommt am 1. Ottober nach Glarus, feine Radfint unter Rofenberg behauptet fich unterbeffen noch bis jum 3. Oftober gegen wiederholte, jum Theil von Maffena felbft angeordnete Angriffe von Sowby aus im Muottathal und gieht erft am 4. über ben Bragel soo Blarus ab. Bier hat Sumaroff bereite jeben Bebanten an eine Dffenfive in ber Schweig aufgegeben und gieht fich burch bas Thal ber Seruft in bas bes Rheines gnrud, welches er erfcbpft am 10. Ottober erreicht; er ging biefes abmarts nach Relbtirch, wo er am 12. eintraf.

Daffena tonnte barauf ohne Dibe bie gange Schweig wieber befeten.

Erzherzog Rarl ließ, sobald er Ende Angust die Schweiz verlassen und ans rechte Rheinufer gegangen war, Sztarray über Sechingen auf Pforzheim und Baihingen vorrüden, vereinigte sich mit einem Thale seiner Truppen am 12. September selbst mit jenem und stellte in seiner linten Flanke zwischen Schafshausen und Basel Nanndorf zur Bestachtung des Rheins mit 10,000 Mann auf. Karls Borgeben auf Manndeim bewog die französische Rheinarmee sofort, sich an das linke Strambeim bewog die französische Rheinarmee sofort, sich an das linke Strambeir zurückzuziehen. Nun aber bestimmten die Septemberereignisse in der Schweiz den Erzherzog Ansangs Ottober, mit dem Gros seiner Armee nach Billingen abzumarschiren; die französische Rheinarmee ging sogleich wieder ans rechte Rheinufer über, worauf der Erzherzog 6000 Mann zu Sztarrah's Berstärkung zurücketachirte, der die jest unter Lecourde

geftellte Meinermee anfangs Dezember wieber jum Rudjug ans linte

Ben einem wiederholten Angriff auf die Schweiz war unterbeffen mit bie Rebe gewesen, Rorfal'off hatte Anfangs Ottober Anstalten dem getroffen, indeffen es blieb babei; zumal Raifer Baul, unzufrieden mit bem gesammten Gang ber Dinge, seine Truppen zuruckzog, die Aufmat Dezember schon ihren Marsch nach Rufland antraten.

Befantlich trug zur Difftimmung Bauls wohl bas traurige Ende ber Expedicion gegen holland bei, welche am 26. August mit einer kindeng ber Engländer am helder begonnen, anfangs einen verhältnisselbe gladlichen Fortgang nahm, am 18. Oktober aber mit einer Uebereinkunk zwischen dem herzog von Port und dem französischen General kinden, wonach die Engländer und Aussen bis zum 30. November bin von ihnen besetzten Theil Rordhollands unbelästigt von den Franzosen allem sollten.

#### Solug ber Operationen in Italien.

Rad dem Abjuge Sawaroffs aus Jalien blieben bort 86,000 Mann Defennicher unter Delas jurad, von benen etwa 63,000 für Biemont miligher waren. Davon vereinigte Melas 38,000 in der Zentralftellung tw Bra am Tanaw, 20,000 befehten in vorgeschobenen Stellungen de Philes der Dora baltea, Dora Riparia und Orba, 5000 unter Annam fanden bei Sargana, am bflichen Eingang der Riviera di

Brangbfifcherfeits übernahm jeht Championnet auch bas Rommabo aber die italienische Armee; in dieser und ber Alpenarmee hatte
m angescher 64,000 Mann, welche von Genna auf bem rechten sich bis
m Ainen Et. Berahard auf dem linten Flügel ausbehnten, und von
dem 8000 Mann die Befahungen von Genna, Gavi, Savona, Coni und
buffnelles bildeten. Championnet tonnte wegen Mangel aller Art und vorAfchan Berpflegungsbedürfnissen an teine entscheidende Unternehmung denten.
Min manfatte, sich vor allen Dingen Coni's zu bemächtigen, um sich
was der Riviera zu vertreiben; andererseits scheute er sich vor einem
lagefie der Franzosen in ihren Gebirgsstellungen.

Infofern war es gunftig für ihn, bag Enbe Ottober Championnet in Benteum und einen Theil feines linten Singels in ben Thalern ber Beina und Stura in die Ebene vorrüden ließ, um fie bequemer verihren ju tonnen. Delas griff am 4. Rovember die Frangofen bei

Savigliano und Genola, von welchem letteren Orte ber Tag frimm Ramen erhielt, an und zwang fle bis Mitte bes Monats, fich auf ben Col bi Tenbe und Col bi Bernarbo zurudzuziehen, worauf er Coni einschloß, am 27. gegen basselbe bie Laufgraben eröffnete und es fon am 3. Dezember zur Rapitulation zwang.

Der Berluft Coni's swang auch ben frangbfichen rechten gent unter St. Chr, ber Anfangs Robember von der Bocchetta fich gegen und Acqui ausgebehnt hatte, die Riviera wieder aufzufuchen und fich id Genua au tongentriren.

Genua wegzunehmen mußte ben Oesterreichern außerft erwanst sein, ein Bersuch auf biesen Plat, mit entsprechenben Rraften und nommen, hatte die Bahrscheinlichkeit bes Erfolges für sich. Melas Mithebieß, aber andererseits wollte er so spat im Jahre seinen Truppen Mit. Austrengungen mehr zumuthen, und so entschloß er sich zu einer fallen Magregel: Hohen zollern, ber mit 9000 Maun bei Alessanden faulte sollte am 15. Dezember die Bocchetta angreisen und gleichzeitig Reuen in ber Riviera di Levante gegen Genua vorbringen.

Bobengollern befette am 6. Dezember Rovi und folof Ga ba erhielt er Befehl, 5000 Mann abjugeben, glaubte fich nun midt ftart genug jum Angriff auf bie Bocchetta und unterlief ibn. Unt fammelte Rlenau am 12. feine Abtheilung bei Chiavari, brang bis an bie Thore Benua's vor und wartete bier auf ben Angriff De gollerns, ber nicht erfolgte. St. Cpr, ber fo feine gange Aufmerti auf Rlenau wenden tonnte, umging beffen exponirte Stellung, gel am 15. an und trieb ibn mit Berluft von 2000 Dann und vier founen nach Sargana gnrud. Als einige Tage fpater Bobengellern ber Berftarfungen von Delas erhalten hatte und nun auf bie 8 porging, erfuhr er bier Rlengu's Rieberlage und trat fofort bem ! an, um fich in bie Binterquartiere ju begeben, welche bie anbern ! bes Melas'fden Beeres binter Ceva, Monbovi, Borgo S. De Salugio, Pignerol, Turin und Mofta bereits bezogen batten. Den über bas frangofifche Beer, welches auf bie Riviera und bie liguet Apenninen beschräntt mar, übernahm nach Championnets Tobe gu bes 3abres Daffena.

## Jahr 1800.

Allgemeine Berhältniffe.

Die nicht besonders gunftige Wendung der Dinge, welche feit bem

Andrichten ans Enropa über ben Gang ber Ereigniffe, bestimmten amaparte, ben Oberbeschl über bas ägyptische heer Rleber zu übergen und sich am 22. August in Alexandria nach Europa einzuschiffen,
ier um 9. Oktober bei Frejus landete. In Frankreich war man jett
m tängst auf dem Wege, wo täglich nach einer fraftigeren Regierung finiem mirb; das Direktorium genügte nicht mehr, der Staatsstreich
n 9. und 10. Rovember setzte an seine Stelle ein dreitöpsiges Konnt, in welchem Bonaparten die erste Rolle zugewiesen ward.

Sein erftes Streben ging bahin, ben Wunsch ber französischen Renach Frieden wenigstens bem Scheine nach zu erfüllen; nur im
nach Brieden wenigstens bem Scheine nach zu erfüllen; nur im
nach wanfchte auch er ihn wirklich, bas Ansland machte es ihm durch
i Ant, in welcher es seine Antrage aufnahm, leicht, ben Schein friede im Absichten vollständig wahren zu tonnen. Der Krieg sollte also

- Bonaparte wäuschte ber That nach wenigstens, wenn er es nach r Ronftitution auch bem Ramen nach nicht burfte, eins ber Heere gu hen, welche Frankreich ins Feld stellte. Er wendete sich daher zunächst : Moreau, ber mit bem Befehl über die 130,000 Mann starte beinarmee beauftragt war. Moreau wies aber die Antrage Bonatar's entschieden ab; dieser hat es ihm nie verziehen, es mußte indessen w andere Anstunft gesucht werden.

Man fand fie in der Bildung einer Refervearmee bei Dijon ter Berthiers Befehl, mit welcher Bonaparte ben Rrieg felbstftandig h Italien tragen wollte. Sie sollte ans 30,000 Refruten bestehen b Bonaparte gab sich alle Dahe, diese Armee im Ausland so lächer-b als meglich zu machen und über ihre Bestimmung irre zu führen. m eigentlichen Reru dieser Armee bildeten in der That alte Soldaten, the and dem Innern Frankreichs zusammengezogen werden sollten, d 25,000 Mann, welche nach Anweisung der Regierung Moreau wie in der Schweiz zurücklassen und an den Simplon und Gotthard ben mußte.

Auf Seiten ber Koalition trug Defterreich seit bem Radtritt ber biffm die ganze Last bes Kontinentaltrieges wieder allein. England in in mur Subsidien und nahm angerbem das Conde'sche Korps und 18,000 Baiern, Bartemberger und Mainzer in Sold. Arothem sollte, in Frankreich im vorigen Jahre anger auf bem Schauplate der Schweiz bereit im Rachtheil geblieben war, ein offensiver Blan verfolgt werden: 60,000 Mann sollten zwischen Basel und der Aarmandung, 25,000 me Borarlberg in die Schweiz eindeingen, zu diesen 85,000 Mann

follten noch 5000 Mann burch bas Ballis, 15,000 Mann ber italien nischen Armee über ben großen St. Bernhard am Bieler See floßen, biefe 105,000 Mann follten Belfort und Huningen fortnehmen und fic im Innern Frankreichs mit Melas vereinigen, ber nach ber Einnahme von Genua über Lyon vorzugehen hatte.

Den Oberbefehl über die Armee in Dentichland hatte Rrat übernommen. Bon derfelben ftanden an der Rheinlinie von Raftadt bis Freiburg 32,000 Mann unter Sztarray, Kienmayer und Ginlay, 38,000. Mann von Basel bis Ueberlingen, einschließlich der Referven bei Billingen und Tübingen, unter Naundorf und Kollowrath, 24,000 Mann ber Borarlberg, Graubunden und Throl unter Fürst Reuß, 8000 Mann ben Plägen Philippsburg, Ulm, Bürzdurg und Ingolstadt. Die Handenmagazine waren zu Stodach, Donaueschingen, Biberach und Ulm etablist.

Die Frangofen hatten freilich im Jahre 1799 lediglich bie Schneig behauptet, aber die Lage diefes Landes, welches zwischen die Thaler der Donau und des Bo in Desterreichs Aufstellungsgediet hineinragt, bot in der That Bortheile genug; vermöge des Besiges dieses Gebietes someten die Franzosen ihre Streitkräfte zwischen den beiden Armeen Desterreichs in Italien und Deutschland entwickln, jene trennen und aussimanderkeilen, dabei aber dennoch in einer möglichst sicheren Berbindung mit einander bleiben. Und darauf ging in der That der französsische Kriegsplan aus.

## Morcau's Rheinübergang.

Die Armee Moreau's war in vier große Korps eingetheilt; ife, rechter Flügel unter Lecourbe, 32,000 Mann, ftanb zwifchen ber unteren Aare und dem Bodensee in der nordöstlichen Schweiz; die Referve unter Moreau selbst, 30,000 Mann, bei Bafel, das Zentrum unter Gouvion St. Chr, 26,000 Mann zwischen Breisach und Strafburg, der linke Flügel, St. Suzanne, 20,000 Mann zwischen Strafburg und Landau.

In ber Comeig blieben 29,000 Mann ber Divifton Montricat

Rach L'onaparte's Blan follte Morean feine ganze hauptmacht bei Schaffhaufen vereinigen und bort über ben Rhein gehen; Morean, ber flets mehr an feine eigene Sicherheit, als an vollständige Bernichtung bes Feindes dachte, lehnte dieß unter dem Borwande ab, daß die Bereinigung bei Schaffhausen zu viel Zeit toften werde; er ließ am 25. April St. Guganne bei Rehl, St. Chr bei Breifach ans rechte Rhein-

ier gein, um hieher die Aufmerksamteit Kray's zu lenken, ging bann die die Bafel am 27. über und am 29. bis zur unteren Alb vor, we Erfich auf seine linke Flanke bei St. Blasten setze. Naundorf wer wer ihnen nach Stühlingen zurückgegangen und ward am 30. auch we für verdrängt.

St. Suzanne's Erscheinen vor Rehl hatte Aray vermocht, Kollows bem Rheine weg und nach Billingen zur Reserve zu ziehen; ber bin zwischen Schaffhausen und bem Bobensee war bemnach nur sehr wah bewacht und Lecourbe tounte ihn am 1. Mai bei Stein fast ohne burftand paffiren und nach Singen vorgehen; zwischen diesem Orte in, Stablingen und Bonnborf sints waren bemnach am 1. Mai brei von Moreau's Armee vereinigt.

Et. Enzanne kehrte, nachbem seine Demonstration bei Rehl ihren was erfallt, hier erst ans linke, bann bei Breisach wieber ans rechte bimber zurud und besetzte am 30. April Freiburg. Arah hatte sich sange vollständig über die Bedeutung der feindlichen Bewegungen gericht, am 1. Mai begannen sie ihm klar zu werden und er vereinigte vanf den 2. Mai so viel Truppen als möglich zur Declung seines dechen Ragazins bei Stockach und Engen. Am 3. macht er von ne eine Borwärtsbewegung zum Relognosziren und stößt dabei auf Lerucke, Theile der Reserve und St. Ehre; auf der Linie von Engen bis lauberg entspinnen sich verschiedene hartnädige Gesechte, kollektiv die hlacht von Engen genannt, in deren Folge Arah nach Möstlich radgeht; Moreau solgt am 5. dorthin, ohne einen ernsten Zusammen. In beadsschied von Wostlich von Wostlich einen kann ber beiden Theile presente Echlacht von Möstlich konten geben der beiden Theile

Em 6. ging Rray — man barf nicht fagen in Folge der Schlacht w Mostrich, da es wahrscheinlich auch ohne dieselbe geschehen ware — i Sixwaringen ans linke Donanufer, wo er sich mit Rienmaher, www Bodersweier bei Rehl hieher zurüdgegangen ist, vereinigt. Sztarm, der von Rastadt auf Tübingen ausgewichen ist, erhielt den Befehl, we dert nach Ulm zu marschiren. Kray selbst mit dem Gros kehrte in w Racht vom 7. auf den 8. wieder ans rechte Donaunfer bei Riedsman zuräd und sein linker Flügel nahm hier bei Biberach eine Stelsman, um die Rettung der bortigen Magazine zu beden.

Moreau, ber am 8. bis Schuffenried, Reichenbach und Rieblingen argundet war, ertheilte feinen Korpstommanbanten Befehl, am 9. gegen in Iller weiter ju geben, er felbft begab fich ju feinem linten Fingel, bederrutung, ne Auf.

follten noch 5000 Mann burch bas Ballis, 15,000 Mann ber italionischen Armee über ben großen St. Bernhard am Bieler See flogen, biefe
105,000 Mann sollten Belfort und Hüningen fortnehmen und fich im
Innern Frankreichs mit Melas bereinigen, ber nach ber Ginnahme bag.
Genua über Lyon vorzugehen hatte.

Den Oberbefehl über die Armee in Deutschland hatte Rrangubernommen. Bon derselben standen an der Rheinlinie von Rastadt bis Freiburg 32,000 Mann unter Sztarrah, Kienmayer und Giulay, 38,000 Mann von Bafel die Ueberlingen, einschließlich der Reserven bei Billingen und Tübingen, unter Naundorf und Kollowrath, 24,000 Mann ben Borarlberg, Graubunden und Throl unter Fürst Reuß, 8000 Mann ben Plätzen Philippsburg, Ulm, Bürzburg und Ingolstadt. Die Bandismagazine waren zu Stodach, Donaueschingen, Biberach und Ulm etablik.

Die Frangofen hatten freilich im Jahre 1799 lediglich die Schweig behauptet, aber die Lage diefes Landes, welches zwischen die Thaler der Donau und des Bo in Desterreichs Aufstellungsgediet hineinragt, bet inder That Bortheile genug; vermöge des Besitzes dieses Gebietes tonnten die Franzosen ihre Streitkräfte zwischen den beiden Armeen Defterreichs in Italien und Deutschland entwickeln, jene trennen und andeinanderkeilen, dabei aber bennoch in einer möglichst sicheren Berbindung mit einander bleiben. Und barauf ging in der That der französische Kriegsplan aus.

## Moreau's Rheinübergang.

Die Armee Moreau's war in vier große Rorps eingetheilt; in rechter Flügel unter Lecourbe, 32,000 Mann, ftaub zwifchen bent unteren Aare und dem Bobensee in der nordöftlichen Schweiz; die Moserve unter Moreau selbst, 30,000 Mann, bei Basel, das Zentrum unter Gouvion St. Cyr, 26,000 Mann zwischen Breisach und Strafburg, der linke Flügel, St. Suzanne, 20,000 Mann zwischen Strafburg und Landau.

In ber Chmeig blieben 29,000 Mann ber Dibifion Montricherb und an Feftungsbefatungen gurud.

Nach Ponaparte's Plan follte Moreau feine gange hauptmacht bei Schaffhaufen vereinigen und bort über ben Rhein gehen; Morean, ber flets mehr an feine eigene Sicherheit, als an vollftanbige Bernichtung bes Feindes dachte, lehnte dieß unter dem Borwande ab, bag die Bereinigung bei Schaffhausen zu viel Zeit toften werde; er ließ am 25. April St. Guganne bei Rehl, St. Chr bei Breifach ans rechte Rhein

hm, um hieher bie Aufmertsamteit Kray's zu lenten, ging bann i Bafel am 27. aber und am 29. bis zur unteren Alb vor, Gyr sich auf seine linke Flanke bei St. Blasten setzte. Naundorf ihnen nach Stahlingen zurückgegangen und ward am 30. auch verdrängt.

L Suzanne's Erscheinen vor Rehl hatte Rray vermocht, Kollowm Rheine weg und nach Billingen zur Reserve zu ziehen; ber
zwischen Schaffhausen und bem Bobensee war bemnach nur sehr bewacht und Lecourbe tounte ihn am 1. Mai bei Stein fast ohne und passiren und nach Singen vorgehen; zwischen diesem Orte Benhlingen und Boundorf lints waren bemnach am 1. Mai brei von Morean's Armee vereinigt.

L Enzanne lehrte, nachbem seine Demonstration bei Rehl ihren rfallt, hier erst ans linke, bann bei Breifach wieber ans rechte er zurud und besetzte am 30. April Freiburg. Arah hatte sich vollständig über die Bedeutung der seindlichen Bewegungen geam 1. Mai begannen sie ihm klar zu werden und er vereinigte f den 2. Mai so viel Truppen als möglich zur Deckung seines jer Magazins bei Stockach und Engen. Am 3. macht er von e Borwärtsbewegung zum Retognosziren und stößt dabei auf LeTheile der Reserve und St. Cyre; auf der Linie von Engen bis xg entspinnen sich verschiedene hartnädige Gesechte, kollektiv die cht von Engen genannt, in deren Folge Krah nach Möstirch ht; Moreau solgt am 5. dorthin, ohne einen ernsten Zusammenbeabsichtigen oder zu besorgen; bennoch erfolgt ein solcher. Diese de lacht von Möstirch kollekte jedem der beiden Theile

m 6. ging Rray — man barf nicht sagen in Folge ber Schlacht iberirch, ba es wahrscheinlich anch ohne bieselbe geschehen ware — weringen ans linke Donauuser, wo er sich mit Rienmaper, Bobersweier bei Rehl hieher zurüdgegangen ist, vereinigt. Sztarz von Rastabt auf Tübingen ausgewichen ist, erhielt ben Befehl, it nach Ulm zu marschiren. Kray selbst mit bem Gros tehrte in de vom 7. auf ben 8. wieder ans rechte Donauuser bei Riedpunk und sein linker Flügel nahm hier bei Biberach eine Stelem die Rettung ber bortigen Magazine zu beden.

tore an, ber am 8. bis Shuffenrieb, Reichenbach und Rieblingen it war, ertheilte feinen Rorpstommanbanten Befehl, am 9. gegen er weiter zu gehen, er felbft begab fich zu feinem linten Fingel, Betoberratung, nie Auf.

St. Suganne, ber über Reuftabt und Beifingen am linten Donaunfer in bie Gegenb von Tuttlingen getommen war.

So fließen am 9. Richepanse mit ber Reserve und St. Cyr i bem Bentrum bei Biberach auf Rray's Gros und zwangen ihn n turzem, aber lebhaftem Gefecht zum Rudzug, ben er über Ochsenhan in bas verschanzte Lager von Ulm bewerkstelligte, wo er am 11. fic i Sztarray vereinigte.

Moreau zog bis zum 12. Lecourbe bei Memmingen, die Refu und St. Chr bei Illeraichheim an die Iller; mahrend St. Suzanne wiehingen und Steußlingen an der Donau rudte. Ans diefen Stellung sendete Moreau 8000 Mann zurud, die zur Armee von Italien beftim waren; er behielt noch 88,000 Mann. Aray dagegen brachte, die 20,000 Mann Reichstruppen in englischem Sold bei ihm eingerückt war im verschanzten Lager von Ulm und der Umgegend nicht mehr als 62,01 Mann, wobei 20,000 Reiter, durch die er weithin die Landschaft beste schen konnte, zusammen.

# Ereigniffe bei Ulm.

Moreau nahm nun einen Anfat, über Sontheim, Babenhaml und Weißenhorn an ben Lech zu ruden, um burch biefe Bewegung Ar aus ber Ulmer Position hinwegzumandbriren; nur St. Sugan ließ er westlich von Ulm zwischen Blau und Donau stehen. Raum ha er sich in Marsch geset, als Kray sich zu einem Offen siv schlag bem ersten in biesem Feldzuge, ber manche Gelegenheit bazu geboten bit aufraffte und am 16. St. Suzanne angriff; er verwendete freilich be nur 20,000 Mann, die er obenein in vier Rolonnen und eine Resu zersplitterte, welche letztere gar nicht ins Gesecht tam, außerdem hatte bieß mal noch einige Zeit warten können. So war St. Epr noch der Nahe, eilte über Kirchberg und die Donau den Desterreichern u zwei Divisionen in die linke Flanke und machte den ganzen Erste zu Rull.

Indessen ftellte Moreau seine Bewegung an den Lech sogleich a und umgab Ulm auf der Bestseite jett mit einem weiten Salbtreife, d vom rechten Flügel bei Beißenhorn (Lecourbe) über Untertirchberg, C bach (Reserve), Edingen (St. Chr) sich die zum linten Flügel bei Ber stadt (St. Suzanne) zog. Schon am 20. nahm er dann ploglich I Operation an den Lech wieder auf, schob bis zum 22. Lecourbe me Türtheim an der Bertach, von wo dieser nach Augeburg und Landebe betachirte, die Reserve nach Krumbach, St. Chr nach Beisenhorn; w

Da fichers Better eintrat und schnelle Bereinigung ber Truppen aus bife mitgebehaten Linie unmöglich machte, andererseits Kray Ulm keines.

The subsection of dog Moreau seine Armee bald wieder auf die minder aufteliete Front Pfaffenhansen, Babenhausen, Ileraichheim, Schönberg aus Battringen zusammen (29. und 30. Mai); nur Landsberg und Augs.

Erne benutte die weitere Entfernung von Um, auf welche sein Grant fich zuruckzogen hatte, um seinerseits seine Bortruppen weiter in fich zuruckzogen batte, um seinerseits seine Bortruppen weiter in gestehen; den Bosten bei Gunzburg verftärkte er beträchtlich, in ihm unter Starran's Befehl und ließ ihn nach Beltenhausen saben derenden, um dem zuruckgenommenen rechten Flügel Moreau's in tommen und etwa deffen Berbindung mit Augsburg bei gunten Umpfänden abschneiden zu können; er entsendete selbst eine Raundwiedstheilung unter Meerveldt auf die Straße von Augsburg nach

Am 5. Juni versuchte er bann wieder einen offensten Ausschlag genen Morean's linken Flügel, ber, seit St. Suzanne zur Bilbung eines warn Rocpe am Riederrhein borthin abgegangen war, von Richepanse bifdigt ward und, wie wir wissen, am linken Illeruser stand; die Ansthungen waren nicht besser als am 16. Mai und der Erfolg wurde daus vereitelt wie am 16. Mai, indem Neh mit seiner Division Richepanse vom rechten Illeruser her ans linke zu Hulfe mud den Desterreichern in die lanke Flanke kam.

Am 10. Juni erhielt Morean's Armee eine neue Organisation; bem bem rechten Flügel unter Lecourbe wurde ein besonderes rechtes Flanken ben bentoups abgezweigt unter Molitor; die Reserve erhielt den kannen des Zentrums, das bisherige Zentrum ward zum linten Flügel und bent, da St. Chr misvergnügt die Armee verließ, unter Grenier; ihm tam das linte Flankentorps unter Richepanse. Die ganze Armee

Moreau ftand nun schon vier Bochen vor Ulm ziemlich auf einem Ind, was bei dem Requisitionsspftem seine Schwierigkeiten hatte; wie traten allmälig trot der Positionsveränderungen, welche Moreau ungenwammen hatte, indem er bald näher an Ulm herantudte, bald sich wieder emtserute, bald sich gegen den Lech hin schob, bald westwärts Ulm unstalle, sehr bemerkbar hervor und drängten zu einer Entscheidung. Worsen beschloß, ans linke Donaunser unterhalb Ulm überzugehen und wie Ulm selbst anzugerifen.

Bu bem Ende suchte er zuerst Aray's Ausmerksamteit auf beffete rechten Flügel zu lenten, indem er zwischen ber obern Donau und ber 3Uer naher an Ulm vorradte. In Folge bavon zog sich Sztarrap von Weltenhausen auf Sanzburg zurad. Run vereinigte am 14. und 15. Inni Morean sein Gros bei Burgau, Sztarrap ging ans linte Donaunfer und beseite Ganzburg.

Lecourbe bemonstrirte am 18. gegenüber Laningen und Dillingen, marschirte in ber Racht rechts ab gegenüber Gremheim und Blindhein, ließ hier am 19. Morgens burch achtzig Schwimmer ben öfterreichischen Bosten am linten Ufer vertreiben, stellte die nur schlecht unpassirbar gemachte Brüde her, ging über und brangte am linten Ufer auswärts ziehend die einzelnen österreichischen Detachements und den sich ihm entgezustellenden Sztarrah, vereint mit Morean's Zentrum, welches von Burgan nach Aislingen, von hier bei Dillingen und Lauingen über die Donan gegangen ist, hinter die Brenz zufüd.

Rray, welcher Anfangs Miene machte, bie Offenfive zu ergreifen, befann fich balb anbers, und trat am 22. Juni ben Rudzug aber Rechlingen nach Reuburg an, wo er am 26. ans rechte Donaunfer aberging. Moreau folgte ihm erft am 23. aus ber Gegend von Gunbelfingen nach. Bir verlaffen hier einstweilen ben Rriegsschauplat in Deutschland und wenden uns nach Italien.

Ereigniffe in Stalien. Delas' Angriff auf Die Riviera.

Massen 's Armee in Italien bestand aus 45,000 Mann. Sein rechter Flügel, Miollis mit 5000 Mann, hielt die Riviera di Levante, bas Zentrum, Soult mit 15,000 Mann, die Riviera di Ponente von der Bocchetta dis zur obern Bormida, der linke Flügel, Suchet mit 15,000 Mann, von da dis zum obern Tanaro, auf dem äußersten linken Flügel stand Garnier mit 4000 Mann am Col di Tende und Col d'Argentieres.

Melas hatte die Absicht, zuerft die Aufmertfamteit Maffena's auf beffen rechten Flügel zu lenten, bann fich von Acqui auf Savona zu werfen, Suchet von Soult zu trennen und erfteren aber ben Bar zuradzutreiben.

Er hatte zu bem Enbe am 5. April feine Truppen folgenbermaßen vertheilt: Ott mit 12,500 Mann in ber Riviera bi Poueute, ben rechten Flügel am Col Toriglio, Hohenzollern mit 9000 Mann bei Rovi, bas Zentrum unter Melas felbst, 20,000 Mann, bei Acqui, Elsnit mit 18,500 Mann bei Ceva. 3000 Mann unter Anesevich standen gegen

ben Col bi Tenbe, um hier Suchet burch Scheinangriffe zu beschäftigen wit 20,000 Mann bewachte alle Alpenpaffe vom Col bi Tenbe bis went Et. Gottharb.

Coon im Mary hatte Melas fein Sauptquartier von Enrin nach

Dtt radte am 6., indem er die frangofischen Boften zurudbrudte, bis auf Ranonenschussweite an Genua und wollte fich am 7. mit hohen-pollern in Berbindung setzen, der am 6. nur über Gavi vorgerudt war, und nicht auf der Bocchetta erschien, als Massen einen Ausfall machte und Dtt hinter Toriglia gurudwarf.

Relas' Borhut und eine Rolonne von Elsnitz brangen am 6. Wer den Monte legino und Altare auf Savona vor und schloffen Soult wir wit einer Brigade ein; berfelbe schlug sich am 7. auf der Straße und Genna durch und Relas besetzte die Gegend von Savona; die Trensum Suchets von Soult war also bereits an diesem Tage vollbracht.

Em 9. erfturmte hohenzollern bie Schangen ber Bocchetta und trat mit Ott, ber wieber vorgerudt ift, in Berbindung; Delas fette fich von Sevona oftwarts in Bewegung, um mit hohenzollern in Berbindung in treten und auf biefe Beise die Einschließung von Genua zu vollenben, wierend Elsnip zur Beschäftigung Suchets Front gegen Besten macht.

Eift am 21. April gelang es ben vereinigten Anftrengungen von Du, hohenzollern und ber Sauptfolonne unter Melas nach vielen lebtaften Gefechten, in benen fie 8000 Mann verloren, Maffena, ber ihnen jeben Schritt breit Terrain ftreitig machte, mit 28,000 Mann, worunter 18,000 Krante, in Genua einzuschließen. Die Blotabe biefes Plates verb nun bem General Ott übertragen, ber bazu 24,000 Mann erhielt.

Breies feibst rudte mit 30,000 Mann von Seftri bi Bonente westwarts ab, um fich mit Elenity gegen Guchet zu vereinigen, welcher Schritt für Schritt weichend am 11. Mai erft hinter ben Bar zurud.
ing, boch vermöge eines Brüdenlopfs auf ber Strafe von Cannes nach Mus, zu bessen Bertheibigung er 5000 Mann bestimmte, noch festen Infen Ufer biefes Finfies behielt.

Relas behnte fich Suchet gegenüber vom Meere bis Roccabigliera und burch eine Boftenkette weiter nordwärts an ber Tinea entlang aus; m feinem Ruden ließ er für ben Fall eines Miggeschides die Rojalinie verfchangen. So wollte er ben Fall Genna's erwarten und bann, nachbem er Ott an fich gezogen, fich gegen die franzöfische Reservearmee wenden, deren Borrüden zu erwarten ftand.

## Alpenübergang ber Refervearmee.

Die ganze Refervearmee zählte 36,000 Mann mit vierzig Gefchüten; ihre Avantgarbe unter Lannes war am 13. in Laufanne, bas
Groß folgte auf kurze Entfernung. Anger biefer Armee, welche bestimmt
war, die Alpen mittelst bes großen Bernharb paffes zu abersteigen,
erhielt noch die Division Chabran (5000 Mann) ben Befehl, von Gasüber ben kleinen Bernharb, und die Division Thurrean (5000 Mann)
über ben Mont Cenis und durche Susathal gegen Turin zu marschiren.
Lints ber Reservearmee sollte Bethancourt mit 3000 Mann über ben
Simplon, und Moncen mit 15,000 Mann über ben Gottharb aus ber
Echweiz in die sombardische Ebene hinabsteigen.

Die Reservearmee jog sich in seche Staffeln, welche einander em bie Entfernung eines Tagemarsches folgten, über Laufanne burch Riebermalis das Thal der Dranse aufwärts; am 15. begann die Avantgarde ben Uebergang über den Bernhard bei St. Bierre, um über Etroubles ins Aostathal hinadzusteigen; am 20. Mai ging die lette Division über. Die Avantgarde warf die öfterreichischen Bosten, auf welche sie sieg, überall zurud und stand schon am 18. bei Chatillon, wo ihr 4000 Defterreicher entgegentraten, welche sich hartnäckig wehrten, aber endlich im Gebirge umgangen, den Rückzug antraten. Die Schwierigkeiten des Uebergangs der Armee über den großen Bernhard waren bedentend, namentlich gab der Transport der Seschütze und der Reiterei viel zu schaffen, aber die guten Anstalten, welche getroffen waren, und die Thätigkeit der Soldaten überwanden Alles.

Chabran, der über den kleinen Bernhard gegangen war, hatte mit weniger hinderniffen zu kampfen und war schon am 18. Dai bei la Salle im oberen Thal der Dora baltea.

Noch einmal ward der französischen Avantgarde zwischen Chatilion und Ivrea der Baß verlegt durch das Fort und verschanzte Dorf Bard. Launes nahm am 19. das Dorf, griff aber das Schloß vergebens an; ebenso wird ein Angriff am 23., den Bonaparte selbst anordnete, abgewiesen. Die Infanterie konnte zwar den Paß auf Seitenwegen durch das Gebirge umgehen, aber die Artislerie mußte nothmendig auf dem Bege durch das Dorf, welcher gerade unter dem Fort hinlauft, passiren. Um nicht länger hier aufgehalten zu werden, machte man den Versuch, die ganze Artislerie in der Nacht vom 25. auf den 26. in aller Stille beim Fort vorbei durch die Dorfstraße zu bringen. Unentdeckt blieb dieß zwar nicht, die Besatung des Forts begann zu feuern und Brandtränze auf

die vorbeiziehenden Munitionswagen zu werfen, von benen auch einige aufflogen, aber ber Erfolg war boch, baß Bonaparte am 26. Morgens fatt feine ganze Artillerie füblich von Barb, also zur Fortführung ber Operationen bisponibel hatte.

Er ließ unn Barb burch bie Division Chabran einschließen, schob Launes aber Jorea auf ber Straße von Chivasio vor und folgte selbst mit bem Gros nach Ivrea, wo er am 27. eintraf.

Melas erfuhr am 18., daß die frangofische Reservearmee begonmen habe, ben Bernhard zu übersteigen, so wie daß Thurreau im Susathal vorrude. Er hielt Turin für das Ziel der frangofischen Operationen, ließ Elbnit mit 17,000 Mann am Bar gegen Suchet stehen
mb führte den Rest seiner Truppen vom Bar nach Turin, wo er am
M. eintras.

Im 27. traf Launes an ber Chiufella auf betrachtlichen Biberftand, bewähligte ibn indeffen und rudte, mabrend bie Defterreicher auf Turin midwichen, am 28. in Chivaffo ein, wo er Stellung nahm; am 29. erwartete Delas den allgemeinen Angriff. Unterbeffen marfdirt Bona-Derte mit feinem Gros von Jorea, verbedt burch bie vorgeschobene Stellang Lannes', auf Novara und an ben Ticino linte ab und erreicht ben Mich bei Buffalora am 31. Bier trifft er auf Butaffobich, welcher beim Rieberfleigen Moncen's und Bethancourts in Die Combarbifche Ebene 10,000 Dann vereinigt bat, um fie Delas anguführen. Butaffovich wirb geworfen, muß hinter bie Abba weichen, und am 1. und 2. Juni rudt Die framgofifche Refervearmee in Dailand ein, wo fie fich mit Bethancourt und Moncey vereinigt. Lannes bricht, nachbem er feiner Aufgabe genugt, am 1. Juni von Chivaffo auf und giebt, Die Rachbut ber Refervenrmee gegen Delas bilbend, nach Bavia, wo er am 3. eintrifft. Chebran gieht fich, nachbem am 1. Juni bie Fefte Barb gefallen ift, gegen Chivaffo.

## Die Soladt von Marengo.

Maffena hatte fich in Genua tapfer gegen Ott und die englische Alotte, welche von der Meerfeite beffen Augriffe unterftütete, behauptet, dend beständige Ausfälle auf dem Borterrain des Plates festen Fuß zu behalten gewußt. Endlich zwangen ihn hunger und Krantheiten, am 1. Immi Unterhandlungen anzutragen; eben als Ott von Melas den Befchl erhielt, die Belagerung sofort aufzuheben und über die Bocchetta wach Alessand zu warschiren. Ott nahm die Berantwortlichseit auf fich, noch einige Tage vor Genua zu warten, nach mehreren hin und

Herreben warb am 4. Juni eine Rapitulation abgeschlossen, ber zufolge 8000 Franzosen mit Waffen und Gepäd freien Abzug zu Suchet sogleich erhielten; 4000 unter Miollis blieben noch in Genua, um später eingeschifft zu werben. Eine Berpflichtung, gegen Desterreich eine Zeit lang nicht zu bienen, warb diesen Truppen nicht auferlegt. Sie verstärften also einsach die französische Operationsarmee in Italien. Ott ging auf diese für ihn unvortheilhafte Kapitulation ein, weil er keine Zeit mehr zu verlieren hatte. Am 6. Juni besetzte Hohenzollern mit 10,000 Mann ben Platz und Ott mit 12,000 brach in zwei Kolonnen gegen Tortona und Biacenza hin auf.

Bonaparte reorganistrte unterbeffen bas Mailanbifche als cisalpinische Republit, um fich in biesem Gebiete eine Grundlage für feine weiteren Operationen gegen Melas und jum Entsate Genua's ju bilben.

Schon am 5. und 6. Juni aber ließ er seine Avantgarbe unter Murat und Lannes bei Piacenza aufs rechte Boufer übergeben und auf ber Straße nach Tortona vorrüden; am 7. folgte bie ganze Armee und war noch an bemselben Tage bei Broni und Strabella vereinigt. hier erfuhr Bonaparte die Rapitulation Genua's und beschloß, um erkt genauere Nachrichten barüber abzuwarten, einstweilen stehen zu bleiben.

Ott, welcher am 7. Novi erreichte, erfuhr hier ben Boubergang ber Franzosen; er glaubte es nur mit einem Theile ber feinblichen Armee zu thun zu haben, und wollte biesen wo möglich zurüdwersen, um bie Straße nach Mantua frei zu machen; er ging noch am gleichen Tage an die Scrivia, und am 8. über Boghera nach Casteggio, wo er die von Melas gegen Biacenza vorgeschobene, von Lannes zurüdgebrängte Abtheilung Orelli's aufnimmt, so daß er im Ganzen 15,000 Mann start ift. Am 9. greift ihn Bonaparte mit ber ganzen Armee an; Ott wehrt sich lange, bis er endlich sich überzeugt, welche Ueberlegenheit sein Gegner hat, und über Montebello und Boghera nach Castelnovo zurüdgeht.

Rachbem Melas vom Bar auf Turin abgegangen war, hatte Elsnit mehrere vergebliche Berfuche auf ben Brudentopf Guchets gemacht, enblich schritt dieser am 28. Mai selbst zum Angriffe, fclug Elsnit und verfolgte benfelben bis zum 7. Juni in ber Richtung auf Turin.

Elenit vereinigte fich bei biefer Stadt am genannten Tage mit Melas, ber eben von bort nach Aleffanbria abrudte, welches er am 10. Juni erreichte.

Am 12. Juni lagerte Melas am linten Bormibaufer vor Aleffanbria ungefahr 30,000 Mann ftart, aus rechte Ufer bes Fluffes fahrte eine Brude, gebedt burch einen Brudentopf, Die Borbut war gegen Die Ecrivia borgefcoben.

3a feinem Ruden hatte Melas an biefem Tage bie Divisionen Thurrean, Chabran, Suchet, jusammen 24,000 Mann, wozu noch bie 8000 '
Mann tommen tonnten, welche in Folge ber Kapitulation aus Genua
emtaffen waren. In ber Front ftanb bem öfterreichischen General gegenmier Bonaparte mit 28,000 Mann.

Melas hatte gehofft, baburch bag er bei Cafale eine Brude schlagen fieß und bas Gerücht aussprengte, er wolle aus linke Poufer übergeben, Bonaparte borthin zu ziehen; wenn bas gelänge, wollte er am rechten Wer rasch nach Biacenza burchbrechen. Bonaparte blieb indeffen am wechten Ufer. Ein Kriegsrath, ben Melas am 12. hielt, erklärte bie Schlacht für unvermeiblich, man hoffte sie burch die Ueberlegenheit an Miterei zu gewinnen.

Am 13. Juni überschritt Bonaparte bei Tortona und Castelnovo die Serivia; da er an beren linkem Ufer nicht, wie er gehosst hatte, auf die Desterreicher stieß, so kam er auf den Gedanken, Melas sei bereits nach Rovi abmarschirt und könne ihm so entgehen. Er entsendete deschalb seinen linken Flügel, die Divisionen Monnier und Bondet, 9000 Mann, unter dem eben erst aus Aegypten angesommenen Desaix, die Sexivia aufwärts nach Rivalta und Rovi und behielt zwischen S. Gindann und Tortono nur zurüd den rechten Flügel unter Bictor, Divisionen Gardanne und Chambershac, 9000 Mann, die Reserve unter Lannes, Division Watrin, 5000 Mann, 800 Mann Konfulargarde zu Lannes, die Reiterei unter Murat, 2700 Pferde in den Brigaden Kellermann, Champeaux und Rivand, 360 Reiter der Konsulargarde; 600 Merte waren detachirt.

Am 13. befchloß Melas, in ber folgenden Racht über die Bormide vorzugehen und zwar in brei Kolonnen: biejenige des Zenkums, Divisionen habbit, Raim, Morzin und Elsnit, 14,000 Mann,
1000 Bferde, follte auf S. Giuliano auf der großen Strafe nach Tortunn vorgehen; die des linken Flügels, 7000 Mann, 700 Pferde unter
Om auf Sale, die des rechten, 2000 Mann, 800 Pferde unter Orelli,
melde bereits am rechten Bormidaufer stand, in die linke Flanke Bonaverke's geben.

Schon am 13. war Bictor bis bicht an ben Brudentopf ber Bormiba vorgerudt, hier aber, von einem heftigen Feuer empfangen, mit ber Divifion Garbanne nach Pietra bnona jurudgegangen, hinter Garbanne hatte er Chamberlhac bei Darengo am Fontanonegraben aufgestellt. Am 14. Morgens um 8 Uhr bricht Orelli vom Brüdentopf gegen Garbanne's Poften vor und wirft ihn zurud; bas Zentrum von Melas beginnt barauf über die Bormiba zu gehen und fich am rechten Ufer zu entwickeln.

Bonaparte, als er bas Feuer hort, lagt Lannes und Murat von S. Giuliano gegen Marengo aufbrechen und fendet zu Defaix, um ihn zurudzurufen. Lannes ftellt fich rechts Chamberlhac hinter dem Fontanonegraben auf, hinter jedem der Flügel der Infanterie wird eine Reiterbrigade postirt, die britte geht auf Sale zur Beobachtung Otts.

Nach zweiftundigem Sefechte wird Gardanne von den fich ichimer ftarter entwidelnden Defterreichern über den Fontanonegraben zurudgewerfen und ftellt fich links von Chamberlhac und Marengo auf, welches in Zentrum der französischen Stellung lag.

Die Desterreicher konnten jest zum Angriff bes Fontanonegrabens schreiten, um welchen sich ein angerst blutiger Rampf entspann; wieberholt wurde bie ofterreichische Infanterie über benfelben zurückgeworfen; ein Reiterangriff, ben Melas gegen die linke Flanke der Franzosen versuchte, indem er eine Brigade an der Bormida über den Fontanone gehen ließ, ward von Rellermann abgeschlagen, wobei die Desterreicher 700 Mann verloren. Endlich gelang es diesen, in der rechten Flanke der Franzosen einen Uebergang über den Fontanone zu gewinnen und dieß entschied; Lannes und Bictor mußten auf li Boggi und Spinetta zurückgehen; das Zentrum und der rechte Flügel der Desterreicher entwickelten sich am rechten Fontanoneuser; Ott hatte dasselbe schon früher gewonnen, erfuhr bei Castel Ceriolo, daß bei Sale nichts von den Franzosen zu entdecken sei, und wendete sich deßhalb in die rechte Flanke Lannes' bei li Boggi.

Bonaparte, ber Zeit gewinnen will, um Defaix herantommen zu lassen, benn erst eine Division besselben, Monnier, ist eben um 11 Wer erschienen und sogleich zur Berstärtung Lannes' bestimmt worden, wirft Otts Korps bie nur 800 Mann starte Konsulargarde entgegen, welche mehrere Reiter- und Infantericangriffe abschlägt, aber endlich um 1 Uhr Rachmittags vollständig eingeschlossen bis auf den letzten Mann wiedergemacht wird. Lannes und Bictor sind in vollem Rückzug auf S. Giuliano.

Aber Melas verfolgt nicht mit Kraft; von seiner Reiterei hat er anf die Rachricht, daß Suchet sich bei Acqui zeige, bald nach Beginn ber Schlacht über 2000 Pferde dorthin betachirt, ber Rest ift durch die bisherigen Gefechte bereits ermübet und zieht im Schritt neben dem Fusvelle her, welches in Marschfolonnen ben weichenden Frangolen folgt: bes Bentrum auf S. Giuliano, rechts Orelli in ber Richtung auf Novi, fints Ott auf Ghilina.

Um 5 Uhr Rachmittags hatte Bonaparte auf feinem Rudjug G. Giuliano erreicht, als Defaix mit ber Divifion Bonbet von Rivalta beraufam. Es wird fogleich beschloffen, die Schlacht zu erneuern. Defaix semirte die Division Boudet auf den Beinbergen von G. Giuliano, ratte von ihm bei la Buschetta ordneten sich Bictor und Lannes von

Das auf kein Gefecht mehr gefaßte öfterreichische Zentrum wird plötzich von einem heftigen Geschützfeuer empfangen, dem sofort ein Bahonnetagriff Desaizs folgt, bei welchem er felbst fällt, durch welchen er aber
ach die öfterreichische Avantgarde in Berwirrung auf das Groß zurückwirft. Rellermann, der mit feiner Reiterbrigade sofort nachhaut, fteigert die Unordnung. Nicht einmal hinter dem Fontanone gelingt es den
Merreichischen Generalen, ihre Truppen wieder zum Stehen zu bringen,
wit Imstichlassen von dreißig Geschützen wird die Flucht dis hinter die
Berwida fortgesett.

Ott, ber, selbst nicht angegriffen, die Berfolgung ber Franzofen west batte aufhalten können, wenn er ihnen in die rechte Flanke gegangen ware, dachte in der Bestürzung zu spat daran, Abends um 9 Uhr wag er fich über Caftel Ceriolo in den Brudentopf zurud und hinter die Bermida.

Die Frangofen nahmen biefelben Stellungen wieber ein, welche fie ERorgen gehabt hatten.

Das Refultat biefer zuerst von Bonaparte verlorenen, dann burch 5000 Dann frischer Truppen und einen muthigen Entschluß gewonsenen Schlacht war, daß Melas am 15. eine Uebereinfunft ausbet, die Bonaparte annahm, wonach die Desterreicher Biemont, Gesma, die Lombardei räumten und sich in drei Rolonnen hinter den Mincio zuruckzogen. Den Franzosen ward der Chiefe als Demarkations-limie angewiesen.

Angefunpfte Unterhandlungen über ben Frieden führten nicht jum Biele, verzögerten aber ben Miederausbruch ber Feindseligkeiten auf biesem Ariegstheater bis jum November.

Bonaparte verlieft alebalb bie Armee und abertrug Daffena beren

#### Baffenftillftand in Deutschland.

Auch in Deutschland tam es balb barauf zu einer Baffenrube. Als Rray von Ulm nach Reuburg abzog, hatte er bereits bie Rachricht von Melas' Nieberlage bei Marengo und bem Abschuffe ber Konvention; er machte nun Morean ähnliche Borschläge, bie biefer aufangs zurudwies.

Moreau ging am 26. Juni mit seinem rechten Flügel bei Donanworth gleichfalls ans rechte Donanuser, besonders in der Absicht, sich zweckmäßige Quartiere zu suchen, und schob am 27. seine Spige dis Reuburg vor; hier so wie bei Holztirchen und Ehetirchen tame es an diesem Tage zu Gesechten. Kray, überrascht, zog sich von Rendurg auf Ingolstadt zurück und hier wieder auf das linke Ufer. Unterdessen aber behnte sich Moreau rechts an die Isar die München aus, was dann Kray bestimmte, am 29. Juni wiedernm auf das rechte Ufer und über Landshut zur Declung der Innlinie nach Ampfing zu marschieren, wo er am 8. Juli eintras. Rur ein Detachement unter Klenan ließ er am linken Ufer der Donau gegen die Division Rey und eine Arriergarde unter dem Erzherzog Ferdinand bei Landshut an der Isar stehen.

Moreau behnte fich von Benediktbeuren im Saben über Minchen und Mainburg bis nach Ingolftabt an ber Donau aus, welches er einschließen ließ, das Gros seines rechten Flügels unter Lecourbe sendete er nach Borarlberg, um die birekte Berbindung mit der italienischen Armee zu eröffnen. Net auf dem außersten linken Flügel rückte bis gegen Regensburg vor.

Da ein isolirtes Borgeben ber Armee in Dentschland mißlich erschien und in Italien noch Baffenruhe herrschte, so nahm jest anch Moreau die Antrage Kray's an und es ward am 15. zuerst ein Baffenstülstand mit zwölftägiger Kündigung geschloffen; durch den Trakta von Hohenlinden ward derselbe am 20. September in einen fünfundvierzigtägigen Baffenstilltand, einschließlich einer Kündigungefrist von fanfzehn
Tagen, verwandelt.

Beibe Theile benutten bie herrschende Ruhe, um fich zu verstarten. Die Desterreicher befestigten die Junlinie und brachten ihr Heer in Deutschland auf 132,000 Mann, wovon 27,000 unter dem Herzog Wilhelm von Baiern, Rlenau und Simbschen am linken Donaunser an Regnit und Main, 85,000 unter dem jungen Erzherzog Johann am Inn und 20,000 in Throl.

Moreau's Armee beftand beim Bieberausbruch ber Feinbfelig.

Teiten ans bem rechten Flügel, Lecourbe, 24,000 Mann, wovon aber 12,000 gegen Throl und Borarlberg betachirt, bem Zentrum von 33,500 Mann, bem linten Flügel unter Grenier mit 26,000 Mann. hiezu tam bes bom Rieberrhein heraurudenbe 18,000 Mann ftarte Rorps von St. Suzanne, serner war auf bas gallobatavische Armeeforps Angereau's zu rechnen, welcher 18,000 Mann start an ben Rhein rache.

Morean's Gros ftand am 28. November bei helfendorf, Ebersberg nad hohenlinden; eine Dibifion von St. Suganne befand fich schon am rechten Donaunfer im Marfch auf Landshut, die zweite am linten Donaunfer an der Altmuhl. Am 13. November hatte Moreau den Baffen-

#### Die Schlacht von hobenlinden.

Der Erzherzog Johann und ber ihm als Berather beigegebene General Lauer hatten beschloffen, jum Angriffe zu schreiten; 20,000 Mann follten ben Inn besetht halten, 65,000 sollten vom 26. Rovember d von Bassau, Schärding und Hohenwart auf Geisenhausen gehen; von ba am 29. Rovember bei Landshut die Isar überschreiten und sich auf Dachan, also südwärts in Morean's Rüden wenden. Rienau sollte gleiche pittig von Regensburg an die Baar und ben obern Lech ruden.

Statt bei Landshut standen die 65,000 Mann aber am 29. Radember erft bei Reumarkt; ber Erzherzog Johann wurde wankend in feinem Plane, gab ihu ganz auf und fand es besser, sich Moreau frontal entgegen zu werfen; er rudte bemgemäß mit seinem Zentrum, 45,000 Mann, am 30. nach Ampfing; der rechte Flügel unter Kienmaher stand bei Basbiburg und nur 8000 Mann unter General Mecsery übersschen bei Moodburg die Ifar, nur die Berbindung mit Klenan aufnichten.

Morean hatte für ben Fall einer Schlacht feinen Divisionen bie Caellung bon Sohenlinden als Bereinigungspuntt angewiesen; am 29. 20. Robember machte er eine Relognoszirungsbewegung vorwärts gegen ben Inn auf Rosenheim, Bafferburg und Ampfing; hier tam fain linter Flügel zu einem unbedeutenden Zusammenstoß mit den Desterreichern.

Der Erzherzog hatte bereits Rieumaber ben Befehl gegeben, von Butbiburg auf hohenlinden zu marichiren, die Bereinigung mit Riemmaber nunfte er zu einer entscheidenden Schlacht suchen; daß er dieselbe bewertftelligen tonne, indem er Morean bei Ampfing nur ein Octadement

gegenüber ließ und mit seinem Gros rechts ab auf Belben marschirte, scheint ihm nicht eingefallen zu sein, er beschloß, auf ber großen Straße über haag nach hohenlinden vorzubringen. Er rückte also am 1. Dezember in dieser Richtung vor; es tam zu dem Treffen von haun, welches den Desterreichern 3000 Mann tostete, und Morean zog sich, seinem Plan gemäß, auf die Stellung von hohenlinden zurud; hier vereinigte er am 2. Dezember die Division Grouchy auf dem rechten Flägel bei Hohenlinden, lints davon Ney und Bastoul im Zentrum, endlich auf dem äußersten linten Flügel bei Harthofen die Division Legrand; die Reiterdivisision Hautpoul stellte sich hinter Grouchy auf.

Die Divisionen Rich epanse und Decaen, welche am 2. auf Ebersberg und Bornolding zurückziugen, sollten am 3. nach St. Christops, subofitlich Hohenlinden ruden und bei Ebersberg durch Lecourbe von Belfew borf aus ersest werden.

Der Erzherzog Johann glaubte burch bas Treffen von hann Moreau zum Rudzug hinter bie Ifar bewogen zu haben, rudte am 2. bis haag, schob seine Avantgarde burch ben Balb bis Birtach angesichts hohenlinden bor, gab für den 3. teine Gesechts., sondern nur Marschbispositionen. Der äußerste rechte Flügel unter Rienmayer, 16,000 Mann, sollte von Lengdorf nach Anzing, eine zweite Kolonne unter Baillet, 12,000 Mann, über Beiher, Mittbach und Hohenlinden, die britte, einsichließlich der schon nach Birtach vorgeschobenen Avantgarde, 10,000 Mann unter Rollowrath, sammt dem ganzen Train und Artilleriepart durch den bichten Wald auf der großen Straße über Mattenbett, die vierte, 13,000 Mann unter Riesch über Albaching und Hohenlinden ziehen.

Die drei letzierwähnten Kolonnen brechen um 3 Uhr Morgens gleichzeitig von haag auf. Um 8 Uhr nahert sich Rollowrath mit dem Gros seiner Kolonne, zehn Bataillonen, zehn Sekadronen, dem Ausgang des Waldes bei Birkach und seiner Avantgarde; hinter dem Gros folgt in der engen Waldstraße der ganze Train und Part, dahinter als Reserve solgen östlich Mattenbett zehn Estadronen Kürassiere unter Liechtenstein. Rollowrath läßt seine Avantgarde von Birkach zum Angriff auf Hohenlinden vorgehen, da sie Widerstand sindet, unterstützt er sie durch zwei Bataillone und zwei Estadronen, und sendet in der linken Flanke des langen Trainzuges zwei Bataillone südwärts auf St. Christoph, um dort den Wald abzusuchen. So wartet er das Erscheinen der nicht so wie er behinderten und stärkeren Seitenkolonnen ab.

Rechts erreicht Baillet erft um 10 Uhr Morgens Beiher, links tommt Riefch zu biefer Zeit nach Albaching.

Ricepaufe von Gbereberg bat um 7 Uhr St. Chriftoph faft erreicht, er macht bier eine halbftunbige Raft, bort balb ftartes Gewehrfemer an feiner Linten von Birtad, es ift bas Befecht von Rollowraths Aventgarbe mit Grouchy's Bortruppen; er fclieft baraus, bag wenn er einfach wordwarts burch ben Balb vorbrange, er ben Defterreichern in be linte Mante und ben Ruden tommen muffe. Er folagt baber biefe Midtung ein , fibfit alebalb auf bie zwei von Rollowrath in ben Balb fints entfendeten Bataillone; burch heftiges Schneegeftober an aller Umficht gebinbert, lakt er feche Batgillone unter General Dronet gegen biefelben jurud und rudt mit ben aubern feche Bataillonen weiter norb. marte: nach 9 Uhr ftoft er unverfebene bei Mattenbett auf Liechten-Staraffiere; beibe Theile find bodlichft überrafcht, Richepanfe erholt indeffen balb, nachbem er einen Angriff ber Rüraffiere abgefolagen. Meibt er ihnen mit brei Bataillonen gegenüber und fcidt brei Bataillone wellwärts in ben Balb, die bier mit ber Bebedung bes Trains ins Gefect gerathen und benfelben nach einiger Reit in bie vollständigfte Ber-Direma bringen; biefe wirb noch gesteigert baburch, bag gleichzeitig bei Sobenlinden Grouchy und b'Sautpoul jur Offenfibe übergeben und Rollowrathe Avantgarbe bei Birtach in ben Balb auf ben Train gurud. werfen. Rollowrathe gange Rolonne malat fich in Anflofung burch ben Bel jurud.

- Auf bie Rachricht hievon will auch Riefch, ber von Albaching ben Biertel feiner Infanterie vorwärts gesendet hat, die mit Oronet und nach der Antunft Decauns mit diesem in ein unentschiedenes Gesecht gestemmen war, den Rudzug antreten, erhält indeß vom Erzherzog Johann Befehl, fleben zu bleiben, worauf er sich wirklich dis zum Abend bei Albaching behauptet.

Baillet, ber faft ganz unthätig bei Mitbach und Rronader fteben gestieben war, jog fich auf die Rachricht von Rollowraths Rieberlage fafert jurud und ließ fo die Roloune Rienmapers ganzlich ifolirt, welche mit Legrand und Baftoul zwischen Buch und Harthofen in ein hartnädiges Gefecht verwidelt, erft am Abend mit startem Berluft lostommen und in zwei Abtheilungen auf Isen und Längsborf weichen tounte.

Der gefammte Berluft ber Armee bes Erzherzogs belief fich auf 16,000 Mann, fünfzig Gefchüte und fünfundachtzig Munitionswagen. Erft hinter bem Inn tonnten bie Defterreicher fich wieber fammeln.

Der Erzherzog hatte zwar ben Bebanten, noch einmal bie Offenfive ju ergreifen, aber die Ermattung und Schwäche feiner Truppen brachten ibn balb bavon ab, er jog fich zunächft nach Salzburg jurud, wo auch Mecfern und Rienmaber fich am 13. Dezember mit ibm vereinigten. fo baf er 36,000) Dann beifammen hatte. Doreau aber, ber fofort über ben Inn gefolgt war, berfammelte ihm gegenüber 65,000 Pann amifchen Calaburgehofen und Laufen, und nur burch einen Bufall entaine ber Erzherzog einer vollftanbigen Umgehung feiner rechten Rlaute und Abbrangung nach Throl und tonnte feinen Rudjug, freilich unter beftar bigen Arrieregarbegefechten über Reumartt und Bodlabrud nach Lam. bach an ber Traun fortfeten, mo er am 18. Dezember antam und fogleich ans rechte Trannufer überging; ber Ergbergog Rarl, welcher bier bei ber Armee eintraf und ben Befehl berfelben übernahm, gab bie Bertheibigung ber Traunlinie fofort auf und feste ben Rudgug über Steper, Amftetten und Remmelbach nach Dolt fort, welches er am 25. erreichte. Schon am 19. hatte er Unterhandlungen mit bem ihm anf bem Rufe folgenden Moreau angefnupft, welche enblich am 25. Dezember an bem Abichlug bes Baffenftillftanbes von Stener führten.

Alen au, welcher gemäß ber vor ber Schlacht von Sohenlinden gegebenen Tisposition bei Regensburg ans rechte Donaunfer übergegangen, hier am 30 November mit ber an die Isar ziehenden Division Coland bes Rorps von St. Suzanne zusammengestoßen war und dieselbe zuruchgetrieben hatte, kehrte nach der Schlacht von Hohenlinden ans linke Donaunfer zurud und trat dann später auf Befehl des Erzherzogs Rarl ben Rückzug die Donau abwärts an, worauf am 25. Dezember die unch Coland ans rechte Donaunfer gezogene Division Souham des Rorps von St. Suzanne vor Regensburg erschien, welches sofort kapitulirte.

Augereau, welcher am 28. November Burzburg erreichte, hatte vor ber bortigen Zitabelle 5000 Mann zurüdgelaffen und brang mit seinem Groe bis zum 16. Dezember bis in die Gegend von Rurnberg vor, wo er am 17. und 18. Gesechte mit ben Truppen bes herzogs von Baiern und Simbschen zu bestehen hatte, welche auf die Rachricht vom Falle Regensburgs hinter die Nab zurüdgingen, wo sie dann bald auch die Runde vom Waffenstillstand tras.

Operationen in Italien im November und Dezember.

In Italien hatte nach Bonaparte's Abgang, wie wir faben, Maffena ben Oberbefehl übernommen, warb aber wegen feiner Erpreffungen ba'b abberufen und burch Brune erfett.

Deffen Armee gablte im November einschließlich ber Artillerie und bes Genie 74,000 Mann und zerfiel in eine Avantgarbe unter Delmas,

12,000 Mann, brei Korps bes rechten Flügels, Zentrums und linken Flügels unter Tupont 11,000, Suchet 12,000, Moncey 18,000 Mann was eine Referbe von 16,500 Mann.

Außerbem war in Dijon, nachdem bie erfte Reservearmee an ben großen Bernhard abgegangen war, eine zweite Reservearmee gebiedet worben, welche Machonalb, anfangs mit ber Aufgabe, Mormen zu unterstützen, im September nach Graubanben führte. hier aber erfickt er später ben Besehl, seine Operationen gegen Sabtyrol zu richen und mit benen ber Armee von Italien in Berbindung zu bringen; er ließ daher im Rovember nur ein Detachement in Graubanden prad und zog über Chur, Reichenau und Thusis nach dem eingeschneiten balagen, den er vom 27. November bis zum 6. Dezember unter mitsichen Mühen und Arbeiten überschritt; von da rückte er über Einsenna in Beltlin, wo er der Berpflegung halber weitläusige Anstoneirungen bezog, da für die Anlage von Magazinen in dieser armen Gegend gar nicht gesorgt war.

Die beterreichische Armee, jest von Bellegarbe befehligt, bestand etwa 87,000 Mann; bavon tommanbirte Butafforich in Subtyrol 14,000, am Mincio zwischen Beschiera und Mantua standen 50,000, in Beschiera, Mantua, Berona und Legnago 10,000, außerdem am rachen Boufer von Ferrara bis Ancona 13,000 Mann unter Mylins.

Am 24. Rovember hatten bie Feinbfeligkeiten beginnen tonnen, Brune wollte inbeffen Macdonald Beit geben, heranzufommen und fich mechelen, so zögerte er noch vier Bochen; erft am 21. Dezember sette E fo vom Chiefe gegen bie Minciolinie in Bewegung. Den 25. bezwehrt bestimmte er zum Angriffe auf biefelbe.

Dupont follte mit ber einen Salfte feiner Truppen Goito beobachten, mit ber anbern bei Bolta und Boggolo bemonstriren, bei letterem Orte tem Scheinsbergang machen, bas gange Gros aber follte weiter unter-

Bellegarde hatte am linten Ufer zwifchen Peschiera und Pozzolo 1800 Mann unter Hohenzollern, bahinter in ben Berschanzungen von Colionye 7000 Mann unter St. Julien; 8000 Mann unter Bogelsang Innten unterhalb Bozzolo gegenüber Goito und bei Marengo, 25,000 Ram endlich bei Gherla im Lager.

Bahrend bas Gros Brune's fich erft gegen Monzambano entstidte, war Dupont unbemerft von ben Defterreichern gegenüber Boggolo erschienen, hatte hier eine ftarte Batterie am rechten Ufer aufstaften und unter beren Schut unbeläftigt binnen zwei Stunden eine Ander Stabterratunt, Die Ans

Brude geschlagen, über welche er sofort die Division Batrin gehen ließ. Diese besetzte Pozzolo. Dupont zog nun auch die Division Monnier von Goito heran.

Bei biefem glüdlichen Fortgange bes Unternehmens ließ Brune auf Such ets bringende Borftellungen beffen ganges Rorps gleichfalls noch Bozzolo abruden, fo baß hier balb über 20,000 Mann versammelt waren; er selbst blieb, verstimmt barüber, daß Suchet gewissermaßen die Leitung an sich geriffen hatte, bei Monzambano zurud, ohne sich um etwes zu kümmern.

Auf die Melbungen, welche von Pozzolo einliefen, führte Bellegarde von Goito und Gherla 16,000 Mann borthin. Als er Pozzolo erreichte, fand er hier bereits die Franzosen förmlich eingerichtet und in Achtung gebietender Stärke; er machte einen wüthenden Angriff auf den Ort, warf wirklich die Franzosen hinaus, gerieth aber bei der Berfolgung in das Feuer ihrer am rechten Ufer aufgestellten Geschütze und ward zum Beichen gezwungen; die Franzosen beseiten Pozzolo wieder, Bellegarde dagegen nahm Stellung auf dem vom Mincio 500 bis 2000 Schritt entfernten linken Thalrande und vereitelte die zur Nacht alle Bersuche der Franzosen, ihn von hier zu vertreiben.

In ber Nacht ließ Brune nur Dupont bei Boggolo ftehen und rief Such et am rechten Ufer nach Mongambano gurud, feche Bataillone mußte berselbe bem bfterreichischen Brudentopf von Borghetto gegenaber laffen. Dupont erhielt für ben 26. ben Befehl, seine Angriffe auf Bellegarbe's Stellung erft wieber aufzunehmen, wenn er bei Mongambano Feuer hore und bas Gefecht sich bort entwidelt habe.

Am 26. Morgens schlug Brune unter bem Schntze eines bichen Rebels eine Brude bei Mongambano und ließ hier um 9 Uhr bie Avandgarbe unter Delmas übergehen. Delmas vertrieb hohenzollerns Boften alsbald vom linken Ufer, schob zur Beobachtung von Salionze eine schwache Abtheilung gegen Often und rücke mit seinem Gros ftromabwarts auf Ballegio; hier stieß er auf die österreichische Reserve ungefahr um Mittag, welche bald noch durch einen Theil der bei Bozzolo versammelten Truppen verstärkt ward. Aber auch Delmas erhielt Berstärkungen von Moncey und nach hartnädigem Rampfe bemächtigte er sich des Ortes Baleggio; gleichzeitig hatten die von Suchet dort zurückgelassenen Bertaillone den Brückenlopf von Borghetto angegriffen und bessen Bestaulone den Brückenlopf von Borghetto angegriffen und bessen Bestaulone den Brückenlopf von Borghetto angegriffen und bessen

Bellegarbe entichlog fich hierauf jum Rudjuge an bie Etfch und trat ihn noch in ber Racht bom 26. auf ben 27. an; Brune folgte, sangebemonstrationen unterhalb von Berona und ließ von bemfelben Uebergangebemonstrationen unterhalb von Berona machen, während er sein Gros oberhalb bei Buffolengo für ben wirklichen Uebergang tonzentrirte; diefer, am 1. Januar ausgeführt, gelang volltommen, da die Demonfrationen Bellegarde in der That getäuscht hatten. Der öfterreichische General ging in der Racht vom 2. zum 3. in die Stellung von Caldiero und da Brune seinen Waffenstillstandsanerdietungen kein Gehor gab und er sich zur Schlacht nicht hinreichend start hielt, in der Nacht vom 5. zum 6. Januar 1801 von Caldiero hinter die Brenta zursich, welche er am 8. erreichte; hier sollte Butassonich aus Südtyrol zu koffen.

Einige Truppentheile bes rechten Flügels von Bellegarbe waren am Mincio und ber Etsch vom Gros getrennt worden und die Etsch anfondets gezogen. Diese ließ Brune durch Moncen verfolgen, welcher am 6. Januar der Stellung von Caliano gegenüberstand. Hier hatte General London, von Trient hinablommend, die Berfolgten auf - und den Besicht Abernommen. Moncen bei Roveredo hatte einstweilen nur die Division Bondet bei sich; jeht stieß auch seine zweite Division, Rochambeau, michm. Diese hatte die Ende Dezember in der Bal Camonica (Ogliosthal) gestanden.

Am 23. Dezember rudte Machonalb aus bem Beltlin in bie Bal Camonica; er ließ burch Banbamme wiederholt ben von Butafforichs Ermppen besetzen Tonal angreifen, aber ohne Erfolg; er ließ baber im ebern Ogliothal nur ein schwaches Detachement zurud und ging mit seinem Gros nach Bestone ins Chiefethal hinüber, wo er am 4. Jamer antam; auch Rochambeau verließ mit ihm die Bal Camonica und pag sich am westlichen Ufer des Gardasee's aufwärts über Riva und Tortole nach Roveredo, wo er am 6. Januar Morcey antras.

Bulaffovich hatte unterbeffen bie Beftgrenze von Subtrol gestemmt, fobalb Brune bas linte Ufer bes Mincio gewonnen hatte, und als biefer bie Etich überschritten, zog fich Bulaffovich am 5. und 6. Jasmar auf Trient zurud; hier erhielt er Bellegarbe's Befehl, burch bie Bal Engana zu ihm zu ftogen.

Mactonald jog aus bem Thale bes obern Chiefe in bas ber Garca und ftand, ba er nirgends auf einen Feind fließ, am 6. Januar fom bei Bezzano, seine Bortruppen machten sogar au diesem Tage einen Angriff auf die Etschbrude von Trient, ber von ben Defterreichern Garniesen warb.

Macdonald und Moncey, so nahe sie einander, ber eine im

Westen, ber andere im Suben von Trient standen, wußten nichts von einander. Moncey tam auf die Idee, durch Unterhandlungen mit London, bessen Starte er weit überschätzte, ganz Tyrol ohne Schwertstreich in seine Gewalt zu bringen. Loudon, den man als die Rachbut von Butassorich betrachten muß, wußte wohl, daß wenn Macdonald am nächsten Tage Trient träftig angriffe, ihm der Rückzug in die Bal Sugana leicht unmöglich werden konnte. Er ging daher mit Eiser auf die Unterhandlungen ein und schloß zunächst einen Wassenstigen Bostionen bleiben sollten. Ohne sich verbandisch in ihren gegenwärtigen Bostionen bleiben sollten. Ohne sich pedantisch an dieses Absommen zu binden, räumte er aber dann noch in der Racht vom 6. auf den 7. Januar Caliano und Trient und erreichte in der Bal Sugana am 8. Primolano, am 9. Bassenano, wo er sich mit Bellegarde vereinigte, der an der Brenta nun eine ansehnliche Macht beisammen hatte.

Am 7. Bormittags trasen Moncey's und Macbonalds Batronillen, ohne einen Feind gefunden zu haben, bei Bergine am Eingang in die Bal Sugana auf einander; die französischen Generale ersuhren dadurch die Sachlage und Moncey, wie man sich benten tann, war nicht wenig ärgerlich, daß er sich von den Desterreichern hatte ansühren lassen; er sette sogleich in die Bal Sugana nach, während Macdonald, ohne Besehlte von Brune, auf eigene Faust nordwärts zog. Bei Boten stieß er auf eine schwache Abtheilung unter General Aussenderg, welcher zur beutschen Armee gehörte und zusolge der Wassenstillstandssonvention von Steher aus dem nordwestlichen Throl durchs Busterthal nach Brud abziehen wollte. Macdonald, der sich nicht darin fügen wollte, daß er trot aller Mühen und Arbeiten in diesem Feldzuge noch nirgends zu einem Schlage gesommen war, ließ sich von einem Angriffe auf Aussender gerk durch die Ansunft eines französischen Ofsiziers aus Morean's Haupt-quartier abhalten und bezog nun Kantonnirungen.

Bellegarbe, obgleich burch sein Stärkeverhaltniß wohl im Stande, ben Franzosen die Spige zu bieten, wollte boch jest, da seit dem 1. 3anuar bie Friedensverhandlungen bereits im Gange waren, seine Armee nicht mehr aussehen und ging vom 10. bis 13. Januar hinter die Biabe zurud, so daß Moncey, als er am 11. Januar Baffano erreichte, auf teinen Feind mehr fließ.

Der Baffenftillstanbevertrag von Trevifo, welcher ben Franzofen bie Livenza, ben Defterreichern ben Tagliamento als Demartationslinie anwies, machte barauf am 16. auch in Italien ben Feinbseligkeiten
ein Enbe.

Am 9. Februar 1801 warb ber Friede von Anneville zwissem Frankreich und Desterreich für sich und das beutsche Reich unterzeichnet. Derselbe bestätigte im Allgemeinen den Frieden von Camposormio, Desterreich erhielt das Benetianische, mußte dafür aber nun auch Mansma desinitiv der cisalpinischen Republik überlassen; das deutsche Reich mußte das ganze linke Rheimuser abtreten. Diesem Friedensschlusse solgten weitere mit Reapel, Portugal, Rußland und der Pforte, so daß England allein noch auf dem Kriegsschauplatze blieb. Dieses, lediglich auf den Geetrieg beschränkt, überzeugte sich indessen gleichfalls, daß es günstigere Initen adwarten müsse, mm mit entschiedener Ueberlegenheit den Rampf mit Frankreich wieder aufnehmen zu konnen und schloß demzusolge am .

27. März 1802 den Frieden von Amiens, welcher freilich selbst wieder Reime des Krieges enthielt und so in der That nichts weiter als im Bassenstillstand war.

# Fünfter Abschnitt. Berenhorft und Bulow.

## Berenhorft.

Bir benuten bie mit bem Anfange bes Jahres 1801 eingetretene Inde, um eine Umschan zu halten, was man zur Zeit ber friegerischen Ereignisse, die wir eben in kurzen Zügen bem Leser vorgeführt haben, welche wieselben und über die Runft bachte, welche in ihnen die Hauptwelle spielte. Fast ganz Europa war durch sie in Bewegung; nur das ndrbliche Deutschland hielt sich seit 1795 fern von ihnen und schante ihnen zu, beobachtete. Dahin also werden wir und vor allen Dingen zu wenden haben. In der That war es hier, wo an der Scheide der beiden Instehnderte zwei Männer auftraten, von denen der eine darauf anseste, nicht die alte Kriegskunst zu vernichten, aber ihr jeden Anspruch auf Zuverlässisseit abzusprechen, der Andere es versucht, ein System der venen Kunst zu begründen.

Berenhorft, ein natürlicher Cobn bes Fürften Leopold von Deffan, -...

gestanden und den siebenjährigen Krieg in die fen mitgemacht, dann trat er in bessausschaft, verließ aber im Jahr 1790 and sie und jog sich völlig in das Privatleben zurud. Unter dem Eindrude der ersten französischen Revolutionstriege schrieb er in den Jahren 1795 und 1796 seine "Betrachtungen über die Kriegstunft, über ihre Fortschritte, ihre Widersprüche und ihre Zuverlässigsteit", welche in drei Abtheilungen in den Jahren 1797 bis 1799 im Drud erschienen.

## Die Betrachtungen über die Rriegstunft.

In biefem mertwurbigen Buche bemubt fich ber Berfaffer nachme . weifen, baf, wenn im Alterthume und bis jur Erfindung bes Remergewehres von einer Rriegetunft und Rriegewiffenicaft mit Regein und Brundfaten bie Rebe allerbinge hatte fein tonnen, boch biefe Erfindume bem ein Enbe gemacht habe, ba fie bem Bufalle einen allauweiten Spielraum eröffnete. Rugeln, welche icon aus weiter Ferne treffen und folgerecht die Beere auf großere Abftanbe aus einander halten als fonk. ber Pulverbampf, welcher bie Golachtfelber einbullt, ber unverfebens berantommenbe Tob follen jebe Rechnung, jebes Urtheil unmöglich machen. Bergebens hatten Buftav Abolf, Dranien, Turenne, Friedrich ber Grofe verfucht, fich vom Bufalle unabhangig ju machen; es fei in ber That ihnen nicht gelungen und ber Glüdlichfte immer ber Grofefte geblieben. Berenhorft ruft jur Unterftutung feiner Deinung bie Ausspruche bes Bergoge von Cachfen, Bunfegure, Friedriche bes Groken felbft an . und läft bei Sasbach bem großen Rechner Turenne bie nedifche Rugel ben Strich burch bie Rechnung machen. Bis in Die Gingelheiten verfolgt et bie tattifden Borfdriften Galberns und Lasen's, um baburch - jeben Berfuch eines Suftems ber Rriegetunft ad absurdum ju fubren.

Auch wer am geneigteften ware, ben oft nichts weniger als ftrengen Schlüffen Berenhorfts Recht zu geben, mußte boch immerhin bie Frage aufwerfen, warum ber Autor so lediglich sich auf bas Schlachtfelb beschränte und feine Blide so gar nicht auf bas Rriegstheater werfe, auf welchem ber Anoten ber Schlacht sich allmälig schürzt, und ob auf jenem großen Schachbrette die Wiffenschaft und Runft nicht noch immer Erfolge einleiten könnten, welche auf dem Schlachtselbe unter bem Einfluß der Feuertaltif, — ober der "Globulartaktit", wie unser Autor sich and brückt, — allerdings dieser ober jener Zufall wieder zerftören mag, wes er aber doch schwerlich jedesmal thut.

Berenhorft, ein Mann von Geift und allgemeiner Bilbung, ber fich in Salberns und Lasch's Mandvrirfunfte vertieft, ohne die nen herver

tretenden Erscheinungen auf dem Gebiete des Arieges, die Taltit der Rostomen und Tirailleurs, die Divisionseintheilung, das geänderte System der Berpslegung und der Märsche auch nur mit einem Borte zu berührem, macht es uns recht deutlich, wie es möglich war, daß verhältnissmaßig so lange die Franzosen das Monopol der neuen Ariegstunst bessehen und ihre Rachbarn erft so spät gewahr wurden, daß der Gegner undere Bassen habe als sie und daß sie diese Bassen mindestens in genissen Grenzen sich auch aneignen müßten, wenn sie die Aussicht auf den Sieg gewinnen wollten, er zeigt uns wenigstens, daß es möglich war.

Um Berenhorst richtig zu verstehen, muß man die mehrfachen und dinenber zum Theil widersprechenden Elemente seines Geistes richtig würdigm. Als er in der Literatur auftrat, war er ein Mann von dreinndigm. Aber, der sich aber eine merkwürdige Frische des Geistes bewahrt inde; während er einerseits von den Dingen dieser Welt heftig bewegt web, kounte er doch bei seinem Alter unmöglich die nothwendigen Folgen sieder Erziehung war eine zwiesicher; seine Geburt schon zog ihn gewissermaßen nach zwei Seiten hin. Sein Bater und der preußische Dienst trantten ihn mit militärisch-aristokungskiteratur seiner Zeit, in welche er sich vertiefte, ließen ihn lienste Meinungesiteratur seiner Zeit, in welche er sich vertiefte, ließen ihn lienste Meinungen begen.

Er liebte bie Meufcheit mit allem Rener; mit allen jenen humanen Beiftern, welche feit bem flebenjährigen Rriege und beim Ausbruche ber fennatifiden Revolution ben emigen Rrieben und bas Reich ber allgemeinen Liebe über bie große menschliche Familie verfunbet batten, war er geneigt, baran wirflich ju glauben; nun ftorte ibn biethe frangofifche Revolution, beren erfte Anlaufe biefe Traume genahrt batten, aus benfelben auf. Wenn man ben ewigen Frieden berbeifebnt, fo ber Grund bavon gewöhnlich ber, bag man in bem Reiege ein abfolichel ficht und nicht anquertennen vermag, bag auch er ein Entwillingsmoment barftelle. Diefe Anficht wirb aber wefentlich burch bie andere unterftatt und von ber anderen getragen, bag bie Fuhrung eines iten Rrieges überhaupt jeber Leitung entrudt und rein bem 3nfalle wisgegeben fei. Benn bie Boller beim Rriege nichts gewinnen und nichts Mifteren, wenn alle Rriege nur bagn bienen, bie Launen ober bie Ruhm. fat ber garften ju forbern, fo tann man mit Berenhorft unter Anwenbing auf alle Ralle fagen : bie ebelfte Gefinnung, welche Rarl ber 3mblfte in feinem gangen Leben verrieth, fei bie gewefen, ale er Pipern erflarte: a wolle ben Bar auf Degen ober Biftolen forbern, ber Rrieg folle mit

gestanben und ben siebenjährigen Krieg in birfen mitgemacht, bann trat er in bessauliche Hofbienste, verließ aber im Jahr 1790 auch sie und 30g sich völlig in bas Privatleben zurud. Unter bem Eindrude ber ersten französischen Revolutionstriege schrieb er in ben Jahren 1795 und 1796 seine "Betrachtungen über die Kriegestunft, über ihre Fortschritte, ihre Wibersprüche und ihre Zuverlässigigteit", welche in drei Abtheisungen in ben Jahren 1797 bis 1799 im Drud erschienen.

## Die Betrachtungen über die Rriegetunft.

In biefem mertwürdigen Buche bemubt fich ber Berfaffer nachme , weifen, bag, wenn im Alterthume und bis gur Erfindung bes Remergewehres von einer Rriegetunft und Rriegewiffenfchaft mit Regein und Brundfaten bie Rebe allerbings hatte fein tonnen, boch biefe Erfindung bem ein Ende gemacht habe, ba fie bem Bufalle einen allgutweiten Spielraum eröffnete. Rugeln, welche icon aus weiter Ferne treffen und folgerecht bie Beere auf grokere Abftanbe aus einander halten als font. ber Pulverbampf, welcher bie Schlachtfelber einhullt, ber unverfebens berantommenbe Tob follen jebe Rechnung, jebes Urtheil unmöglich machen. Bergebens hatten Guftav Abolf, Dranien, Turenne, Friebrich ber Grafie versucht, fich vom Rufalle unabhangig ju machen; es fei in ber That ibnen nicht gelungen und ber Gludlichfte immer ber Grofiefte geblieben. Berenhorft ruft jur Unterftutung feiner Deinung bie Ausspruche bes Bergoge von Cachfen, Bunfegure, Friedriche bee Grofen felbft an. und läft bei Gasbach bem großen Rechuer Turenne bie nedifche Rugel ben Strich burch bie Rechnung machen. Bis in die Gingelbeiten verfolat er bie taltifchen Borfdriften Galberns und Lasch's, um baburch - jeben Berfuch eines Sufteme ber Rriegetunft ad absurdum ju führen.

Auch wer am geneigteften ware, ben oft nichts weniger als ftrengen Schlüffen Berenhorfts Recht zu geben, mußte boch immerhin bie Frage aufwerfen, warum ber Autor so lediglich sich auf bas Schlachtfeld beschränte und seine Blide so gar nicht auf bas Rriegstheater werfe, auf welchem ber Anoten ber Schlacht sich allmälig schürzt, und ob auf jenem großen Schachbrette die Wiffenschaft und Runft nicht noch immer Erfolge einleiten könnten, welche auf bem Schlachtselbe unter bem Einfluß ber Feuertaltit, — ober ber "Globulartaltit", wie unfer Autor sich and brückt, — allerdings biefer ober jener Zufall wieder zerftbren mag, wes er aber boch schwerlich jedesmal thut.

Berenhorft, ein Mann von Geift und allgemeiner Bilbung, ber fich in Salberns und Lasch's Manovrirtunfte vertieft, ohne die nen hervor-

tretenden Erscheinungen auf dem Gebiete des Krieges, die Taltit der Rotommen und Tirailleurs, die Divisionseintheilung, das geanderte Shstem
der Berpstegung und der Marsche auch nur mit einem Worte zu berühren, macht es uns recht deutlich, wie es möglich war, daß verhältnismatig so lange die Franzosen das Monopol der neuen Kriegstunft besehen und ihre Rachbarn erft so spät gewahr wurden, daß der Gegner
andere Wassen habe als sie und daß sie diese Wassen mindeftens in gewiffen Grenzen sich auch aneignen müßten, wenn sie die Aussicht auf den
Gieg gewinnen wollten, er zeigt uns wenigstens, daß es möglich war.

Um Berenhorst richtig zu verstehen, muß man die mehrsachen und einenber zum Theil widersprechenden Elemente seines Geistes richtig würstigen. Als er in der Literatur auftrat, war er ein Mann von dreinndstehzig Jahren, der sich aber eine merkwürdige Frische des Geistes bewahrt hate; während er einerseits von den Dingen dieser Welt heftig bewegt ward, konnte er doch bei seinem Alter unmöglich die nothwendigen Folgen seiner Erziehung noch überwinden. Und diese Erziehung war eine zwiessache; seine Geburt schon zog ihn gewissermaßen nach zwei Seiten hin. Sein Vater und der preußische Dienst trantten ihn mit militärisch-aristokutischen Ansichten und Borurtheilen, seine Mutter und die französische Kustikten und Borurtheilen, seine Mutter und die französische Kustiktenngsliteratur seiner Zeit, in welche er sich vertiefte, ließen ihn liberale Meinungen hegen.

Er liebte bie Denfcheit mit allem Fener; mit allen jenen humanen Geiftern, welche feit bem flebenjährigen Rriege und beim Ausbruche ber frangifichen Revolution ben emigen Frieden und bas Reich ber allgemeinen Liebe über bie große menfoliche Ramilie vertundet botten, war er geneigt, baran wirflich ju glanben; nun fibrte ibn bieide frangofifde Revolution, beren erfte Anlaufe biefe Traume genabrt botten, aus benfelben auf. Wenn man ben ewigen Frieden berbeifebnt, fo A ber Grund bavon gewöhnlich ber, bag man in bem Rriege ein abfoliebel ficht und nicht anquertennen vermag, bag auch er ein Entwiellungemoment barftelle. Diefe Auflicht wirb aber wefentlich burch bie enbere unterftust und von ber anderen getragen, bag bie Subrung eines iden Rrieges überhaupt jeber Leitung entrudt und rein bem Bufalle wiegegeben fei. Benn bie Bolter beim Rriege nichts gewinnen und nichts verlieren, wenn alle Rriege nur baju bienen, Die Lannen ober bie Ruhm. hat ber Rarften ju forbern, fo tann man mit Berenborft unter Anwenbung auf alle falle fagen : Die ebelfte Gefinnung, welche Rarl ber 3mblfte -! in feinem gangen Leben verrieth, fei bie gewesen, ale er Bipern erflarte : a wolle ben Bar auf Degen ober Biftolen forbern, ber Rrieg folle mit

bem Tobe bes Einen ober bes Anberen aufhören, bie Forberungen bes Ueberlebenben follten erfüllt und auf biese Art bas Blut ber Unterthamen gefchont, ben Länbern bie Rube wiebergegeben werben.

Roch hatte, als Berenhorst seine Betrachtungen schrieb, bas Kriegeglud sich nicht so entschieben für die Wassen ber Franzosen ausgesprochen,
als späterhin, aber die Wage schwantte doch sehr hin und her und alle
die Lichter des beutschen Kriegerstandes, welche in ben Kampf gesudet
wurden, richteten wenigstens gar nichts Rennenswerthes gegen ihre Feinde
aus. Und was für Feinde waren es benn, die widerstehen kounten, die
gar zu überwinden drohten? Reben dem Stolze des Deutschen mußte hier
in Berenhorst auch der Stolz des alten prensischen mußte hier
aus Friedrichs Schule lebhaft angeregt werden, wenn er hock,
- daß Morean ein Student, Augereau ein Fechtweister, Rusca ein
- Professor der Rechte, Brune ein Buchdrucker, Jourdan ein Bundarzt, St. Chr ein Maler, Hoche gar ein Stalltnecht gewesen sei, eie
er General wurde. Da kam man allerdings am kürzesten aus dem Dilemma, wenn man sich damit half, daß es gar keine Wissenschaft des
Rrieges gabe? Aber wie stand es dabei mit der Wahrheit?

Boch e war wirklich als vierzehnjähriger Rnabe als Gefälfe in einen königlichen Jagbftall eingetreten; aber er hatte früh Liebe zu ben Wiffenschaften gezeigt und als er mit siebenzehn Jahren in die königliche Fußgarbe eintrat, erwarb er sich durch Bachen, die er für Lohn that, und durch Fechistunden eine kleine Einnahme über seinen Sold, die er verwendete, um sich die damals gangbaren — militärischen Bücher and zuschaffen.

Jourban war ber Sohn eines Arztes, mit sechezehn Jahren aber schon Solbat geworben; hatte es freilich, ba er tein Ebelmann war, bis zur Revolution zu nichts mehr als zum Unteroffizier bringen tonnen, aber vorbereitet hatte auch er sich zu mehr als zum Unteroffizier.

Doreau, ber Sohn eines Abvotaten und bestimmt, die Rechte ju studien, ließ sich aus wirklicher Reigung hinter bem Ruden seines Baters mit stebenzehn Jahren, trot ber für ihn als Bürgerlichen so ungunstigen Berhältnisse, als Solbaten anwerben, ward von seinem Bater ans dem Dienst zurüdgezogen und nun zum Studium gezwungen, vergaß aber aber ben Pandesten nicht im Mindesten seine alte Liebe, und als ihm die Revolution die misitärische Laufbahn eröffnete, ergriff er sie nicht unverbereitet und benutzte auch ferner jede Stunde, welche ihm der Dienst abrig ließ, um sich durch ernste theoretische Studien für seinen Beruf auszu-bilben. Achnlich war es mit allen andern; Augereau, der von des

Genaunten wahrscheinlich die geringste Erziehung hatte, als der Sohn eines armen Obsthändlers als gemeiner Karabinier eingetreten war, zeigte doch, obgleich er es vor der Revolution unr dis zum Unteroffizier brachte, als solcher sehr bald Anlagen und Kenntnisse genug, um als Instruktor mit fünfundzwanzig Jahren nach Neapel geschick zu werden, wo er sich späterhin als Fechtmeister etablirte.

Und was follen wir nun bon Bonaparte fagen, ber von Jugend auf Golbat, wefentlich aber nur burch Gelbftftubium gebilbet, in bem
erften fleinen Gefecht, welchem er beiwohnte, fich als vollenbeten Offizier, und in bem erften Feldzuge, ben er machte, als vollenbeten Felbberrn zeigte?

Benn wir alle biefe Manner mit ben meiften Generalen, welche bie Deutiden ben Frangofen mabrent ber erften Revolutionsfriege entgegen-Arften, vergleichen, werben wir nicht gerabe in ber Meinung bestärft werben, bag es bod wohl eine Runft und Biffenfcaft gebe, beren Stubiem ber Relbberr nicht anbere ale an feinem eigenen Schaben vernach. Beffleen barf? bag aber biefe Biffenfcaft febr verfchieben ift von ben Regeln und Runften, welche auf bem Erergierplate erlernt werben? Gin langes Leben, auf ihm verbracht, tann ben Geift mit Formen und Bormifeilen fallen, welche gerabegu unfähig machen, basjenige, was Roth tet, au begreifen. Gelbftftanbiges Denten unter ber Anleitung unabbangiger Beifter ift erforberlich, um ben Rünftler an bilben; bas handwertemaffige Ginlernen in hergebrachte Formen ift aber bas gerabe Begentheil bevon. Die Runft ift fein Sanbwert, und man begreift es leicht, wie in bem Sandwerte bie Runft untergeben tonne. "Lernt man ber Grammatif, fragt Rapoleon, einen Gefang ber Iliabe, eine Ernabbie von Corneille bichten?" Aber lernt man es obne Stubium Rachbenten, ohne Ginficht in bie Ratur ober bas Beifpiel ? möchten wir bingufeben. Auch biejenigen Danner, welche auf bfterreichischer Seite 16 aber bie gewöhnlichen Benerale erhoben : Ergbergog Rarl, Cler. fant, Chafteler, 1795 Generalanartiermeifter Clerfante, 1799 Rran's wab Sumaroffe, zeichneten fich alle mehr burd eine eigene freie Bilbung, de burd eine lange militärifche Soule ans. Dan berf mit ihnen nicht folde gelehrte Offiziere auf gleiche Linie ftellen, wie DR ad, ber nichts weiter tounte, ale nette und fanbere Figuren zeichnen, auf bie er aller. binge große Dabe verwandte, und bie nur in einer Beit, wie bas Enbe bet achtzehnten Jahrhunderts, wo Rriebrich fich ben Spag machte, gang Gurope mit ber Runft nicht, fonbern mit ben Raufteleien bes Das strirens anzufteden, bie Lente auf ben Gebanten bringen fonnten, bag

in bem Zeichner ein Feldherr ftede. Gerabe biefe rein geometrifche Richtung ift bas ficherfte Anzeichen, bag von Anlage zum Feldherrn nicht
bie Rebe fei; ber Feldherr rechnet mit Araften, biefe laffen fich in Gewalt und Richtung burch Linien barftellen, aber bie Linien find nicht
bie Rrafte.

Bo une Berenhorft nachzuweisen fucht, bag es feine Grundfite und teine Regeln ber Rriegführung und ber Relbberrentunft gebe, in welche Ginfict gewonnen werben tann und welche bei ber Anwendene leiten burfen, ba weifet er eigentlich nur nach, mas teines Beweifes bebarf : bag namlich bie Manborirfunft bes achtzehnten Jahrhunberts ein febr trugliches Mittel bes Sieges und bag bie Mandbrirfunft aberbant nie mehr werben tonne ale ein Mittel und ein Mittel. Gelbft in biefer Manovrirtunft befangen, bewegt er fid, mabrend er fonft bie bodften allgemeinen Gefichtspuntte wählt, auf bem befonberen Gebiete ber Rriegstunft boch in ben engften Grengen. Wenn er une ergablt, baf er im flebenjährigen Rriege niemals ein regelmäßiges Belotonefeuer nach ben Borfdriften habe ausführen, niemals eine Linie mehrerer Bataillone in fonurgeraber Richtung habe vorruden feben, fo geht hier ber Subalterne und ber Evolutionsoffizier mit bem Relbherrn burd. Bufte etwa Rrichric nicht, bak feine Treffenlinie von zwanzig und mehr Bataillonen, folat fie in Bewegung geriethe, hodft betrachtliche Abweichnugen von ber geraben Linie aufweisen werbe? wufite er etwa nicht, baf unter benfelben Umftanben fein Belotonfeuer in ein unordentliches Canffeuer ausarten werbe? Baren aber nicht bennoch die Borfdriften fiber bas Avanciren und bie Reuer gerade bie Mittel, beren er bedurfte, um in feiner Beife eine Uebermacht gegen einen Theil ber feinblichen Rrafte gu ftellen und jene Uebermacht jur fonellen und entscheibenben Wirtung ju bringen ? Baren, tonnen wir hingufügen, nicht gerabe biejenigen bon Friedrichs Schlachten bie verlorenen, wo ibn fein Temperament jur Berlebung feiner eigenen Regeln , fei's bei ber Ginleitung, fei's bei ber Ausfahrung binrik?

Dag bie preußische Kunft bes stebenjährigen Rrieges nicht far alle Beiten war, versteht fich von selbst : gerabe diejenigen ihrer Elemente, in welchen Berenhorft die absolute Rriegestunft wirklich sieht ober sich ben Schein gibt, sie zu sehen, die taktischen Formen nämlich, waren bas Bandelbare und konnten nur genügen, so lange politische und foziale Berhältnisse, die Rriegsmittel von Freund und Feind dieselben blieben. Aber die geistigen und mechanischen Elemente: Bewegung und Schnelligfeit ber Bewegung, Angriff ber Mindermacht mit der Uebermacht, Bereinis

gung ber Rraft gegen bie Schwäche bes Feinbes auf ben entscheis benben Puntt, Ergreifen bes rechten Augenblids werben wohl zu allen Reiten zum Erfolge führen. Die tattischen Formen sind Mittel des ewigen Geiftes, die er sich nach den Umftänden und gemäß ihnen schafft. Er bleibt aber das wirfende Brinzip, das organische Leben; ist er tobt und dabin, so tann er nichts mehr zeugen und gestalten, nichts Zwedmäßiges wehr schaffen. Die alte Form, welche er einst herausgearbeitet hatte, kann ihn sichtlich über dauern und einbalfamirt lange aufbewahrt werden, um eine Kindern als Bopanz vorgezeigt zu werden, aber über eb en kann sie ihn nimmermehr. Und wird nicht selbst ein Kind im Kampf mit der Rumie des Riesen Goliath Sieger bleiben, wenn es nur einmal wagt, sie auzurühren?

#### Milam.

Eine nicht minder merkwürdige Erscheinung als der Zerstörer, ift ber Begrunder ber neuen Feldherrnwissenschaft. Geboren im Jahre 1760, in früher Jugend Offizier in preußischem Dienst, zuerst beim Jugvoll, dann bei der Reiterei, verließ er denselben bald, um sich eine weitere Thätigkeit, wie er vermeinte, zu suchen; 1789 war er in dem Riederlanden, als diese gegen Joseph aufstanden; der gehoffte Krieg verließ sich indessen im Sande. Rach einem bewegten, vielfach abenteuersichen Leben, während dessen er zweimal, 1791 und 1795, nach Amerika eing, kehrete er nach Deutschland zurück und eröffnete hier seine schrifte Kellerische Lausbahn, angeregt insbesondere durch das Studium Liohds und bie Letture Berenhorfts, mit der Herausgabe seines Hauptwertes, des "Geist des neueren Kriegsspliems", welches 1799 erschien.

## "Geift bes neueren Rriegsfoftems."

Bir wollen es verfuchen, eine turze Anathfe biefes Buches zu geben, ohne uns eben genan an ben Sang ber Unterfuchung in bemfelben zu halten.

Die Ausbrade Tattit und Strategie ober Strategit hatten in ber mobernen Rriegsfprache längst bas Bargerrecht erlangt, ohne baß man sagen konnte, baß biejenigen, welche sie gebranchten, bieselben genau befinierten; bie Alten verstanden unter der Strategit die Feldherrntunst im Allgemeinen, unter ber Tattit die Runt, die Truppen gemäß den dersichtenen Kriegszwecken zu schaaren, so daß also die Tattit nur ein keiner Theil und ein Mittel der Relbherrntunst war. In demselben Sinne sind wohl im Allgemeinen diese Ausbrade bis auf Berenhorft gebraucht

worben; ber Lettere bachte baran, fie ju befiniren, that bieg aber nur in ber Beife, bag er einzeln aufführte, was er jur Tattit, was er aur Strategil ober, wie er überfett, ben boberen Rriegewiffenfchaften und Beerführertanften gable. Balow, ber fuftematifcher an Berte geben wollte. als einer por ihm, ftellte Strategil und Tattil als gleichberechtigte toerbinirte Theile bes Bangen ber Rriegstunft neben einander und fucte ma einer Definition, welche mehr fein follte, ale ein Inhalteverzeichnif. Er hat fich mit biefer Definition fein ganges Leben lang befchaftigt, cine bamit ju Enbe ju tommen, und bieg wird wohl nicht gerade ju berwundern fein. Tattit, fagt er einmal, ift bie Biffenfcaft friegerifder Bewegungen, welche ben Reind jum Gegenftanb haben, Strategie bie Biffenschaft ber Bewegungen, welche ben Reinb jum Zwede, aber midt jum Gegenftanb haben. Tattit, fagt er bas anbere Dal, ift bie Biffen fcaft triegerifder Bewegungen, welche innerhalb ber Befichtsweite bes feinblichen Beeres, Strategie biejenige ber Bewegungen, welche anfierhalb ber Gefichtsweite vorgeben. Bo geprügelt wirb, fagt er bas britte Ral. ba ift Tattit, wo nicht gefclagen wirb, Strategie.

## Bülows Strategif.

Bulows Strategil faßt fich in bie nachfolgenben Sauptfate gu-

Bebe Bewegung, welche unmittelbar ben Feinb gum Zwede bat, beift eine friegerifche Dperation. Rur eine jebe folde Operation gibt es einen Ausgangepuntt, von bem aus fie beginnt, und einen Bielpuntt, auf bem angetommen fie fur beenbigt angefeben werben tann. Der And gangepuntt beift bas Subjett, ber Endpuntt bas Dbjett ber Dpe ration; bie Linie, welche zwischen beiben liegt, ift bie Operations. linie. Die Beere ber Reueren tonnen nur aus Magaginen leben und ihre Bewegungen werben burch bie Dagagine bestimmt. Dief vorant. gefett, wird bas Bauptmagagin, ans welchem bie operirende Armee ifre nothwendigen Beburfniffe gieht, Die Unterlage ober bas Subjett ber Doe. ration. Bat man fur bie vorzunehmenbe Operation nur eine Opera. tionslinie, weil nur ein einziges Subjett, fo ift eine folche Operation miglich; benn ber Feind tann biefe eine Operationslinie, indem er fic auf ihre Flante ftellt, ftete unficher machen und bie Buffihrung ber Beburfniffe auf ihr unterbrechen. Wie Bulow fich biefe Birtung auf Die Operationelinie beuft, ergibt fich aus bemjenigen, mas mir bei ber Ana-Infe von Elonbe "Grunbfagen" meiter oben angeführt haben. Aus biefer Unficherheit ber Angriffeoperationen auf einer Linie folgen unn fofort swei Grundfate, ber eine für Augriffe, ber anbere für Bertheis bigung soperationen. Der lettere lautet: ber Bertheidiger muß fich bem Anzeifer niemals parallel entgegenstellen und niemals bessen Unternehmungen passib hinnehmen, sonbern er muß sich bem Angreifer und bessen Dperationslinie in die Flanke stellen und selbstthätig in den Ruden des Angreifers operiren. In der Front parallel entgegen muß er dem Angerifer nur eben andreichende Kräfte stellen, um ihn zu täuschen, hinzushalten und zu beschäftigen.

Für den Angriff ergibt fich der Grundsat: Da eine Operationsinie gar teine Sicherheit gibt, so muß man nothwendig, wenn eine Angriffseperation gelingen soll, mehrere Operationslinien ao, bo, co, Fig. 2,
haben, welche von verschiedenen Subjekten a, b, c, die neben einander
gruppirt find, auf dasselbe Objekt hinführen. Denn wenn der Feind auch Anstickt hat, dem Angreifer eine Operationslinie abzuschneiden, so wird
es ihm doch schon schwerer sein, mehrere Operationslinien gleichfalls
abzuschneiden, und es wird ihm um so schwerer werden, je größer der Binkel aoc ift, welchen die beiden äußersten Operationslinien ao und
oc am Objekte o einschließen. Dieser Winkel am Objekt aoc wird
als seiner Größe nach das Maß für die Zulässiglieit einer Angriffsoperation; je größer er ist, besto besser. Billow verlangt, daß er nicht
mater sechzig Grade betragen solle, verwahrt sich aber dabei eutschieden
gegen die Annahme, als wolle er in diesem geometrischen Maß eine Alles
masseliende Regel geben, es soll nur ein Anhalt sein.

And ber Ginfahrung mehrerer Operationelinien, welche nach bemfetben Diett bin tonvergiren, ergibt fich nun ber Begriff einer Bafis. Bofis mennt namlich Balow bie Linie abc, welche bie fammtlichen Gubin. b. b. bie befestigten Magazinpuntte a, b, c bes Angreifers mit einander verbindet. Denten wir uns biefe fammtlichen Subjette a, b, c in einer geraben Linie, fo ift auch bie Bafie eine gerabe Linie. Benn wie die auf ac fentrechte bo unverandert laffen, fo wird offenbar bie Baffe ac um fo langer, je größer ber Objeftivwintel aoc wirb. Statt an fagen : eine Operation ift um fo beffer baftrt, je großer ber Objettive windel ift, tann man baber auch fagen, eine Angriffsoperation ift um fo beffer bafirt, je langer bie Bafis ac, als gerabe Linie gebacht, ift, und bief ftellt fid noch beffer beraus, wenn wir zwei parallele Bafen ac und an ben berfdiebener Lange gegen einanber ftellen, benn offenbar ift ber Dbieftivwintel, welchen o von ber Bafis pa an bem Dbjefte b auf ber feindlichen Bafis ac bat, fleiner als ber Objettivwintel aoc, welchen b son ber Bafis ac bis an bem Objett o auf ber feinblichen Bafis pa bat.

Setzen wir an die Bafis ac noch einen Schenkel od unter irgend einem Bintel acd und benten uns auf od gleichfalls noch mehrere Subjette bes Angreifers, 3. B. e und d, so wird bas ftrategische Berhaltnis für den Angreifer noch gunftiger, denn der Wintel am Objett wird man aod und dieser ist offenbar größer als aoc. Basen von der Beschaffen heit wie acd nennt Balow umfassende.

Es ift offenbar, baß über die Gute einer Basis, welche 3. B. ber Staat A gegen ben Staat B mahlen kann, wesentlich das Berhältniß ihrer Grenzen zu einander entscheidet, benn die Subjekte, von bemen die Operationen ursprünglich ausgehen mussen, kann sich doch jeder Staat nur auf seinem eigenen Gebiete schaffen; so hatte die Roalition gegen Frankreich, so lange sie im Besitze der Niederlande war, eine umsassen Frankreich, so lange sie im Besitze der Niederlande war, eine umsassen Antwerpen nach Mainz und dann von Mainz den Rhein auswirts nach Basis gegen das nördliche Frankreich, welche man sich in der Linie von Antwerpen nach Mainz und dann von Mainz den Rhein auswirts nach Basel vergegenwärtigen kann. So wurde dieß günstige Berhältniß gestärt, als die Franzosen die Niederlande und Holland eroberten. Als die seine zweisache umfassende Basis, nämlich durch die Rheinlinie von Mannheim nber Basel bis zum Ostende des Bodensees gegen das südwestliche Deutschland, und in der Linie der Alpen von Nizza über Genf dis zum Sotthhard gegen das nordwestliche Italien.

Aus bem, was eine gute Bafirung einer Angriffsoperation ift, folgt nun auch, was eine folechte fei; eine fürzere Bafis einer längern parallelen gegenüber ift alfo schlecht, und am schlechteften eine Bafis, welche nur aus einem einzigen Subjett besteht und bon welcher bie Operationslinien bivergirend nach mehreren Objetten auseinanberlaufen; schlecht ift auch eine umfaßte Bafis gegenüber einer umfassen.

Wenn Bulow für den Angriff mehrere von einer langern Basis ausgehende, nach einem Objekt konvergirende Operationslinien verlangt, so meint er doch nicht, daß die Angriffsarmee an ihrer Basis sich in so viel Theile oder Korps zerlegen solle, als sie Subjekte und daher Operationslinien hat. Allerdings sagt er auch das Gegentheil nicht ausbrücklich, aber es ergibt sich beiläusig, daß er annimmt, die Angriffsarmee bleibe auf einer Operationslinie, also z. B. auf e.o., Fig. 2, vereinigt und die Mehrzahl der Operationslinien gibt ihr jeht nur die Möglichkeit, wenn der Feind ihr diese Operationslinie eo abschneibet, ihre Bedückniffe auf der Linie oc oder sonst einer anderen heranzuziehen, also die Möglichkeit, ihre Operationslinie, die man füglicher Berpflegungslinie neunen kounte, zu wechseln.

Anders aber bei ben Rüdzügen. Wenn die Armee ber Bertheibis geng r fich vor ber Armee f bes Angriffs gegen die Bafis pq ober von einer näher an der Grenze liegenden Bertheidigungsbafis zurüczieht, so foll sie nicht vereinigt bleiben, sondern sich in zwei ober mehrere Breps, n, t theilen und seitwärts erzentrisch answeichen, um dann sogleich, sodald der Angreiser auf seiner Operationslinie do weiter vormund dem Punkt r überschreitet, ihm in den Rüden und auf diese Operationslinie zu fallen.

#### Bulows Zaltif.

Die entwidelten ftrategischen Regeln wenbet nun Bulow fofort auf bie Zaftif an; was in ber Strategif bie Bafis ift, fagt er, bas ift in ber Tattit bie Solactlinie ober bie Solachtorbnung, was in ber Strategit Die Overationelinien , bas find in ber Taftif bie Darfc. Soufilinien, beren es fo viele gibt, ale Rotten ber Infanterie and ber Reiterei und Befchute nebeneinanber fteben. Dan tann je be &mal ein Gefecht bermeiben, wenn man fich ben Feind nicht an nabe tommen laft; man muß nie einen Angriff ftebend abwarten, fonbern fich feibit in angreifenbe Bewegung feben, um bem Reinbe bas Befes an biliren, es fei benn, man befinde fich in einer faft nuangreifbaren Stel. Ima. Bebe Stellung tann umgangen werben. Die Aront bes Reinbes man immer nur befcaftigen und fich ihm in bie Rlante werken, wo man nicht blok aufe leichtefte ibn umfaffen, und Starte gegen Schwäche bringen, fonbern auch feine Dperationelinie am leichteften bebroben tann : noch beffer als in eine Rlaufe wirft men fich ihm in beibe, während man gegen feine Rrout bemonftrirt. Bie man eine langere Bafis als ber Reind ober eine folde baben muß, welche Die feinige um faßt, fo muß man auch eine langere Front ober Schlochtfinie haben, ale ber Beind; man ift bann im Stanbe, ibn an umfaffen.

Tirailliren ift beffer, als in geschloffenen und gerichteten Saufen pu fecten; biefe letteren tommen leichter in Unordnung als Airailleurs, fie bewegen fich schwerfälliger, fie richten weniger durch ihr Fener aus; Terailleurlinien tann man eine größere Ansbehaung geben, man tann als vermöge ihrer ben Feind auch leichter um fassen und in die Flanken nehmen, als mittelft geschloffener Baufen.

Fugvolt muß immer burch Reitere i unterftatt werben, was am beften geschieht, wenn bie lettere auf bie gange Linie vertheilt, hinter ber Infanterie fteht. Gegen Reiterei ftellt fich biefe am beften in Rosanne auf, aber felbft in Rolonne erliegt erfahrungsmäßig bas gufvolt

einer tapferen Reiterei in Folge ber gegenwärtigen unwollfommenen Bewaffnung bes ersteren — auch Bulow schwärmt, wie Lloyd, fur bie Bite — weßhalb eben, außer in ganz burchschnittenem Terrain, immer Reiterei zum Schut ber Infanterie zur Hand sein muß.

Rüdzüge aus bem Gefechte foll bas Fußvolf, gebedt von ber Reiterei, immer im vollsten Laufen machen, wobei Unordnung gestattet ift, die Rüdzüge follen so ohne Aufenthalt bis zu irgend einem vorbestimmten Sammelpuntt, irgend einem Terrainabschnitt fortgesett werben, wo man sich wieder zusammenfindet, sie sollen außerdem immer erzentrisch gemacht werden, nicht von der ganzen Schlachtordnung auf einen Buntt hin, sondern nach mehreren von einander mehr oder minder entfernten Puntten. Man soll nach jedem verlorenen Treffen sogleich wieder an offen sive Operationen denten. Benn man sich nur ein bilbet, daß man nicht geschlagen sei, so ist man es wirklich nicht. Als Grundregel halte man set, sich nur in leichte Gesechte einzulassen, Schlachten durchaus zu verlegen.

Die Shlachtorbnung, welche Bulow entwirft, um feinen taltischen Iden Iden bas paffende Rleid zu geben, hat die größte Achnlichkeit mit berjenigen Lloyds. Die Infanterie, Bataillone von 800 Mann in vier Rompagnicen, bilbet nur ein einziges Treffen; jedes Bataillon, welches in geschloffener Stellung auf zwei Glieder eine Front von 400 Schritt hat, ist von den rechts und links nebenstehenden durch Intervalle von der Länge der Front oder einer noch größeren getrennt. Zwanzig Bataillone also, welche nur 16,000 Mann repräsentiren, würden eine Frontausbehnung von 16,000 Schritt einnehmen, was Balow bei seinen Iden von möglichst allseitigen Umsaffen für einen großen Borzug erklärt, da ja der Frind, wie start und tapfer er auch sein möge, doch auf einmal immer nur das zurüdwersen könne, was ihm gerade gegensüber steht.

Der Regel nach foll nun die Salfte jedes Bataillons, nämlich entweder die beiden geraden ober die beiden ungeraden Rompagniern, mehrere hundert Schritte vor beffen Front ausfallen und hier eine Tirailleurlinie bilden, die geschlossen zurückleibenden Rompagnieen sind als die Unterftützungen der Tirailleurlinie anzusehen. Je nach den Umftanden kann aber auch nur eine oder es können brei Rompagnieen jedes Bataillons in die Tirailleurlinie ausfallen.

Die geschloffen bleibenden Abtheilungen ber Bataillone tonnen entweder in Linie auf zwei Gliedern bleiben ober fleine Rolonnen von Dier bis feche Gliedern formiren. In ben Intervallen zwischen benfelben, b. h. ben Intervallen zwischen ben Bateillonen foll bie wenig zahlreiche und leichte Artillerie und bie Reiterei aufgestellt werben.

Folgen bes Grundfages ber Bafis.

Die Sauptsate Balows haben wir im Borhergehenden tennen gesternt. Gein Syftem ift, nehmen wir es vor der hand an, logisch entwickt; deffen Sate sollen nicht bloß vorschreiben, wie der Felbherr zu versahren habe, um zum Biele des Sieges zu gelangen; fie sollen auch seftstellen, wie nothwendig nach dem Zwange der Dinge die Ereigniffe im Ariege fich gestalten muffen, seit das neue Ariegssyftem, deffen Ansang Balow von der Ersindung oder Einführung des Pulvers datirt und welches er dem Ariegssysteme der Alten schroff entgegenstellt, zu seiner voll-handigen Entwicklung gesommen sei.

Sein Softem beruht auf ben Birfungen ber Ueberflügelung, bes Umfaffens, frategifch wie tattifd. Wenn er auch junachft porquefest, bef ein Angriffsbeer nur auf einer feiner Operationelinien vorfchreite, fo Bellt er bod bemfelben fofort ein Bertheibigungebeer entgegen, welches fic anfange erzentrifc und getheilt gurudgieht, um bie Dperationelinien bes Angreifere inegefammt ju bebroben und aus bem ergentrifchen Rudang mem tongentrifden Angriffe borgufdreiten. Bas liegt nun naber, als bat and ber Augreifer, um bem ju begegnen, feine Beermaffen auf feine periciebenen Doerationelinien vertheile und bie einzelnen Rorbs auf ben verfchiebenen Overationelinien gleichzeitig porfchreiten laffe, um nicht blot fid gegen bas Ueberflügeln ju fougen, fonbern auch für fich felbft ben Bortheil ber Ueberflügelung bes Feinbes ju gewinnen? Und barauf tommen wir in der That folieflich binaus. Es muß tonfequenter Beife verlangt werben, und es wirb verlangt, nicht blog bag bie Beburfniffe bes Angrificheeres auf einer umfaffenben ober überragenben Bafis berteilt, beplopirt werben, um bem Beere nach Bebarf auf biefer ober iener Derationelinie jugeführt ju werben, fonbern bag auch bas Beer felba beplopirt, b. f. in mehreren Rolonnen auf Die tonvergirenben Derationelinien vertheilt, pormarte marichire, beständig eine - allerbings berd bie Ranme zwifden ben Strafen als burch eben fo viele Intervellen gebrochene - ftrategifche Aront bilbe, welche fich gegen bas Dbjeft bin tumer mehr tongentrirt, immer naber an einanber folieft, bis man fie endlich an biefem Dbiefte ober auf bem Schlachtfeld als eine miammenbangenbe betrachten fann.

Benn nun mit bem Ueberflügeln wirflich Alles geihan ift, Andew Beloberrutunt, Die Auf.

menn mittelft beffelben ben Schlachten fogar gang aus bem Bege gegangen werben tann und es ficher ift, bag es an und für fich nicht mehr ale Bulfe ober ale inbirettes Mittel, fonbern ale birettes bilft, fo folat unwiberfprechlich, baf Alles auf bie Ueberlegenheit ber Babl antomme, bag bobere Difgiplin, Duth, Schlagfertigfeit wenig entfcheiben tonnen. Diefen Schlug macht auch unfer Autor. Er folgert barant, bag wenn nicht fonftige Binberniffe bagwifchentraten, ber Bang ber Dinge an Berftellung einer Universalmonarchie führen wurbe. Golde Sinberniffe find num aber allerdings vorhanden. Buerft werben nämlich bie militaris fchen Rrafte eines Staates in bem Dake ober felbft in einem boberen fomacher, ale fie fich bon ihrer Bafis entfernen. Wenn eine Magriffsoperation nur bann gut bafirt ift, wenn ber Bintel am Dbjett minbeftens fechaig Grabe beträgt, fo folgt baraus, bag ein Staat, ber 3. 8. gegen Often bin eine Grenze von bunbert Meilen Lauge bat, nach biefer Richtung bin mit Aussicht auf Erfolg nur hundert Deilen weit vorwarts tommen tonne, auf biefe Entfernung bin tritt er fpateftens in bas Birfungegebiet eines anderen Staates, ber für bie Birtung auf biefem eben erreichten Buntt bereits gunftiger bafirt ift.

Dieß würde fogar gelten, wenn die Erboberfläche, ber Schauplat ber Rriege, eine ebene Tafel ware, es gilt aber um fo mehr und bie militärische Rraft nimmt mit ber Entfernung von ber Bafis um so rapiv ber ab, ba die Erbe keineswegs eine ebene Fläche, sondern von großen natürlichen hindernissen, Gebirgen, Stromen, Meeren, Geen und Wäften in gewisse Abschnitte zerlegt ift, die nur auf gewissen Strafen erreicht ober überschritten werden konnen, die nur mittelst einzelner Baffe mit einander in Berbindung stehen, durch welche dem Feinde eine Wirdlung in die Flanke der Operationslinie des vorschreitenden Eroberungsberees ungemein erleichtert und für dieses besto verberblicher wird.

So bilben fich fur die größeren bereits bestehenden Staaten gewiffe Birtung etreife, innerhalb beren sie die Ueberlegenheit heben, berem Grenzen sie aber nicht überschreiten durfen, wenn sie biese Ueberlegenheit behaupten wollen. Es entsteht also jest teine Universalmonarchie, sondern es bleibt von dieser Perspettive nur diejenige übrig, daß die bereits bestehenden großen Staaten ein jeder diejenigen Keinen verschlungt, welche sich in seinem Birtungetreise, in seinem Strudel bestinden. Benn und dieser Beitpuntt eingetreten ware, wenn Europa in die zwölf Staaten getheilt ware, welche er herausrechnet, bann schloß Bulow weiter, maßte ein Gleichgewichtszustand bestehen, welcher keinem einzelnen Staate mehr Aussicht auf Erfolg für seine Eroberungsgebanten gewährte. Biele aber

diese Andscht fort, so würde Riemand mehr so unstinnig sein, einen Arieg zu beginnen und ein emigex Friede würde an die Stelle des ewigen Arieges treten. Dieß Resultat würde noch gefördert werden durch den Umstand, das in dem Maße, wie der Grundsatz der Basis allseitig erdannt werde, die Ariegsührung aus dem Gebiete der Aunst immer mehr in das Gebiet der Wissenschaft gerückt würde; der Arieg müsse dann nochwendig ausberen, die Ruhmsucht und den Ehrgeiz in gleichem Maße zwigen, wie dieher, weil die Auhmsucht nur befriedigt werden könne durch die Bisne einer Ausgabe der Aunst, durch die Auszeichnung in Diegen, welche ebensowohl gut als schlecht gemacht werden könnten, nicht aber durch die Lisung einer wissenschaftlichen Ausgabe, welche jeder zu erternen im Stande sei.

Bie febr gewagt und wie ungureichend biefe letten Schluffe feien, bas hat Bulow ipaterhin felbft eingefeben und er hat fie baher auch felbft widerrufen. Bu erwähnen waren fie von uns jedenfalls, ba fie bie Art Balows zu fchließen, welche oft mehr tuhn als richtig ift, charabariften.

# Bemerfungen.

Ueberbliden wir Balows Syftem als ein Ganges, fo fällt uns babei vor allen Dingen zweierlei auf: erftens nämlich, daß die eine Grundlage des Syftems bereits beträchtlich erschättert war, als dasfelbe aufseftelt ward,

sweitens ber entschiebene Dualismus von Strategit und Tattit.

Die eine Grundlage bes Spftemes war bereits erfcuttert, als es aufgestellt warb; benn bie Frangofen hatten an bie Stelle bes Spftems ber Magazinverpflegung ichon bas ber Requifition gefeht.

Es ift wahr, daß damit einem Heere noch teineswegs eine Operationstlinie entbehrlich wird; benn die Armeen leben nicht vom Brobe allein, fie bedarfen, wie sehr fie immer ihre täglichen Lebensnothwendigleiten aus dem Rriegsschanplate selbst, aus dem Rebensande der Straffen, auf wichen sie marschiren, aus ihren täglichen Quartieren ziehen mogen, meh anderer Dinge, die sie sich nicht auf dem Kriegsschauplatz numittelber verschaffen, die sie meistentheils aus dem eigenen Lande nachziehen maffen.

Aber man tann numbglich eine Operationelinie, auf welcher man nicht vorschreiten barf, ohne von fünf zu fünf Marfchen einen feften Pault zu haben, in dem man Magazine für eine ganze Armee befibt, — und dieß ift die Bedingung für Operationelinien beim Syftem der Magaginverpstegung, — mit einer anbern vergleichen, auf welcher nur in langen Zeiträumen hin und wieber Retruten, Munitionsparts und so weiter nachgeschoben werben sollen. Und bieß lettere tann bei bem Requisitionsspiftem vollftändig ausreichen, wenn man die Operationslinie lebiglich als Rachschubslinie ansieht; obgleich es auch bei bem Requisitionsspiftem wünsch en werth sein wird, eine Operationslinie zu besitzen, welche durch Anlage von Etappenstationen und durch Aulage von Magaginen an diesen in eine Etappenstrafe verwandelt worden ift.

Der Unterschied bleibt gewaltig. Wir können ihn folgenbermaßen auffassen; ein heer, welches das Requisitionssystem angenommen hat, kan mit gesammter Macht auf der einen Operationslinie do Fig. 2 vorschreiten und bennoch, sobald dieß ihm nühlich erscheint, z. B. in kangesommen, auf die Linie ao oder co überspringen; — ein heer bagegen,
welches aus Magazinen verpstegt werden soll, und doch nur auf der einen
Operationslinie do vorgegangen wäre, könnte, in kangesommen, nur in
bem einen Falle auf die Operationslinie ao oder co überspringen, wenn
der Punkt g oder h auf einer dieser Operationslinien von den im Lande
A gelegenen Hauptmagazinen a oder c nicht weiter als fünf Tagmärsche
entsernt wäre.

Will bie von der Basis ac ausgehende Angriffsarmee erft auf einem Punkte, der weiter als fünf Tagmärsche von der Basis entsernt ift, auf eine der Nebenoperationslinien ao oder co überspringen und dennoch auf ao oder co aus Magazinen leben, so setzt dieß nothwendig voraus, daß sie sich von vorn herein getheilt habe, daß während ein Rorps auf do vorschritt, gleichzeitig andere Korps auf co und ao vorgingen, um dort von fünf zu fünf Märschen Magazine anzulegen.

Erft wenn bas Requisitionsspftem angenommen ift, tonnen baber umfassenbe ober langere Bafen als nugbar gebacht werben, ohne bag ein tongentrisches Borgeben ber mobilen Streitkrafte nothwendig gewesen ware. Weil bei bem Requisitionsspftem nicht mehr so große Anforderungen als bei bem der Magazinverpstegung an die Operationslinien als Rachschubellinien gestellt werben, ist man bei jenem mehr als bei biesem im Stande, mehrere Operationslinien, welche in größeren Entsernungen von einander und in verschiebenen Richtungen gegen einander laufen, zu benutzen, ohne sie vorher erobert zu haben, darf man sie also in der strategischen Rechnung in Betracht zieben. Man wird bei dem Requisitionsspstem freier in der Bahl der Operationslinien, weil man sie nicht nicht als vollständige Rachschlinien zu betrachten brandt.

well man folglich biefe ftrategifchen Linien reiner nach ben Gigenfchaften bennpen barf, bie fie ale Birtunge und ale Rudjugelinien haben.

Balow unterfcheibet bie alten Beere von ben neuen baburch , baff jeme bie Bebingungen ihres Dafeins in fich felbft gehabt batten, biefe midt; in ber That verfteht er alfo unter einem neuen Beere nur ein feldes, welches burch Magazinverpflegung beftebt, benn ein anberes neues Beer, welches burch bas Requifitionsfpftem lebt, bat minbeftens chen fo febr als eines bes Alterthums bie Bebingungen feines Dafeins in Ra felbft. Den Relbherren bes Alterthums muchfen eben fo menig. als benen ber neueren Beit, Rornfelber in ber flachen Sanb. Billoms weues heer ift bemnach ein Beer bes achtzehnten Jahrhunberts, ein Beer, wie es Plond vor Augen hat, ein Beer, welches aus Dagaginen lebt. Ployd weiß febr mobl, wekhalb er immer nur von einer Dverations. limie fricht. Beil er ihre wefentliche Gigenfchaft barin fieht, baf fie eine Radfoubelinie ift, weil er weiß, bag man, um fich mehrere von einander entfernte Radfdubelinien ju grunben, fie erobern, folglich fein Angeiffsbeer bon born berein theilen muß, mas er nicht will. Billow, ber Mies burch Ueberflügeln erreichen will, ftogt fich an biefer Theilung sicht: aber in ber That mar, ale er fein Suftem fdrieb, fein nenes Seer bereits burch ein neueftes Beer, bas Beer ber Dagaginberpflegung burd bas ber Requifitioneverpflegung, bas Beer bes achtgebnten Jahrbumberte burd bas bes neungebnten Jahrhnuberte abgelofet, welches lettere mehrere Operationelinien benuten tann, ohne fich biefelben nothwendig im Borand erobert haben ju muffen.

Der Grunbfat ber Bafts behalt nun aber allerdings trot biefer gewaltigen Aenberung ber Dinge vollständig seine Auwendbarteit; es bleibt richtig. baf es vortheilhaft ift, eine langere Bafts zu haben als ber Feind, eine ben Feind umfassende Basts zu haben, sich auf verschiedene von einsader entfernte Buntte in berfelben und in verschiedenen Richtungen zurücksichen zu tonnen. Denn die Operationslinien find nicht lediglich Rachichubs linien, sie find Linien vor allen Dirgen, auf denen man entweder zur unmittelbaren Wirtung gegen den Feind gelangt oder auf denen man der unmittelbaren Wirtung bes Feindes ausweicht. Rachschubssimien konnen sie nebenbei auch sein und in der Regel werden einige oder wird eine der überhaupt vorhandenen Operationslinien zugleich eine Rachschubslinie sein, aber eine Operationslinie, die teine Rachschubslinie ift, ift sehr wohl bentbar. Ebenso ist nun eine Basis nicht mehr eine Beiche von in Festungen eingeschlossenen Magazinen, sondern sie ist eine Sadd Land, in welchem der Angreiser seine Truppen versammeln kann,

ehe und ohne bag er baburch die Feinbseligfeiten beginnt, welches ifm überhaupt nur einen Ausgangspunkt gibt, in welches man ferner fich zuruckziehen kann mit der Aussicht, Unterftühung, Berftärkung dort zu sinden. Daß dieses Stud Land nun außerdem auch ein Reservoir aller nothwendigen Rachschübe werden kann und in der Regel sein wird, ift richtig. Aber ein Heer, welches von Requisitionen auf dem Ariegetheater lebt, kann allenfalls auch ein Stud Land wenigstens zeitweise zur Bafts wählen, welches kein Rachschubereservoir ift.

Für ein Beer, welches von Requisitionen lebt, ift es nicht mehr beghalb wichtig, mehrere Operationelinien, welche von einer breiten Basis tonvergirend zu bemfelben Objett führen, zu haben, weil es auf ber einen noch regelmäßig zu leben findet, wenn ihm die andere vom Feinde genommen ift, sondern aus folgenden Gründen:

Erstens, wenn überhaupt mehrere Operationslinien vorhanden find, auf welchen der Augreifer vorschreiten tann, so ift es möglich ober wahrscheinlich, daß die Aufmerksamkeit des Bertheidigers sich theile, bem Angreifer ist dadurch größere Aussicht gegeben, auch die Rrafte des Bertheidigers — durch Demonstrationen — zu theilen, und indem er sich nach und nach mit seiner gesammten Kraft auf die einzelnen Theile des feindlichen Peeres wirst, diese zu erbrücken;

Bweitens: es tann für den Augreifer vortheilhafter sein, den Geginer r, Fig. 2, von der Seite h oder g her anzugreifen, als ihm frontal sich gegenüberznstellen; konnte er aber überhaupt nur die Operationstlinie do benuten, so liefe er Gefahr, falls er zur Schlacht nach h oder g hinüberginge, von dieser einzigen Operationslinie ob abgedrängt zu werden, wenn er die Schlacht, statt sie zu gewinnen, vielmehr verliert, was doch immer möglich scheint. Er würde es also vorziehen mitsen, in der für die Erringung und, fügen wir hinzu, für die Benntung des Erfolges ungünstigeren frontalen Segenüberstellung zur Schlacht zu schreiten, nur um im Falle der Riederlage seine einzige Operationslinie do nicht zu verlieren; er würde, um seine eigene Sicher beit nicht zu opfern, dem Feinde einen Bortheil lassen müssen, den doch ihm nehmen zu können höchst wünschenerth wäre.

So viel nur, um ben Unterschieb ber Dinge und augleich au geigen, daß trot bes Unterschiebes auch bei bem Requisitionssystem der Sab wahr bleibt: mehrere nach demfelben Objett hin, — benten wir uns der Bestimmtheit halber nach demselben Schlachtfelbe hin — tonvergirende Operationslinien find vortheilhaft.

Benn nun biefer Sat wahr bleibt, fo folgt barans, bag and Mies

feine Richtigkeit hat, was von der Größe des Winkels am Objekt und folgüch auch, was von den Bortheilen lauger und umfassender Basen gesagt worden ift. Rur, da im Gegensatz zu Balows neuerem System das neue ke System nicht so große Ansorderungen an die Eigenschaften einer Base zu machen brancht, so kann es sich oft Basen verschaffen, welche bei dem System der Magazinverpstegung gar nicht als solche gelten dürften, es ift vielmehr in dem Fall, zeitweise sine solche zu haben. Als Bonaparte am 2. Juni 1800 in Mailand einrückte, erklärte er die Lombardel provisorisch zu seiner Basis für die Unternehmungen gegen Melas und schon vier Tage später begann er die Operationen von ihr aus, indem er ans rechte Bouser überging. Die Lombardei war in diesen vier Tagen kines Falls eine Basis im Sinne Basows, d. h. für eine Armee geworden, welche aus Magazinen leben sollte.

Des Ameite, was uns in bem Balow'fchen Spftem fofort auffiel. war ber Dualismus von Strategil und Taftit. Rach ibm fann man entweber beburch wirfen, bag man fich auf bie feinbliche Operations. finie fellt. ober baburd. bak man bem Reinbe bas Befecht bietet. Dich ware bas nenere Rriegssuftem; in biefem bat eine Operations. limbe einen Berth an fic. Bloft baburd. bak man irgend ein Obieft auf ber feindlichen Overationellinie gewinnt, bat man einen Gieg errungen. Rad bem neneft en Rriegefoftem, welches bereits in voller Thatigfeit ift, ale Balow foreibt, ift bem aber teineswegs mehr fo. Jest heißt es, men fleet, indem man bas feinbliche Beer fclagt, ber Gieg wird babei befto mehr volltommen ober unvolltommen, je nachbem im Momente ber Schlacht bas Berhaltnift ber beiben Operationellinien ber tampfenben Seere biefes ober jenes ift, die Sicherheit im Rall ber Rieberlage bannt für jebes ber beiben Beere abermals von ber Lage ber beiberfeitigen DuerationCinien ju einander ab. 1792 ftanb bei ber Ranonabe von Balm b ber Bergog von Braunfdweig auf Dumourieg's Operationelinie, er hatte biefen umgangen; und bennoch blieb bieft ohne alles Refultat, weil bie Ranonabe von Balmy frine Soladt warb. Bare bier eine entfdeibenbe Schlacht geliefert worben und Dumourieg hatte eine Rieberlage erlitten, wer wurde Grund gehabt haben, bie gange preufifche Operation einen Umfinn ju nennen? Im Juni 1800 fand Bonaparte auf ber Operationelimie von Melas, er batte benfelben umgangen; und er folne ion bei Darengo. Bie aber, wenn Delas bie Frangsfen gefole gen und fie mit Gifer verfolgt batte? Bar bier etwa bie ftrategifde Umgehung an und far fich ein Gieg? Diefer Dualismus von Strategif

und Taftit, mit welchem wir une immer noch herumtragen, muß nothe wendig du ben vertehrteften Urtheilen über friegerifche Ereiguiffe fahren.

Rach biesen Borausschidungen sei uns gestattet, noch auf einige Einzelheiten einzugehen, indem wir namentlich an Bulows Urtheile antnupfen. Dieser tadelt Onmouriez, daß er anfangs 1793 Solland erobern wollte, ohne zuvor Clerfant über ben Rhein getrieben zu haben; aber ist es benn nicht richtig, daß Dumouriez, indem er Holland eroberte, seine Basis gegen Clerfant verlängerte, also gerade nach Bulows Borschriften handelte? Er lebt Eustine, daß dieser in den Rüden der Preußen nach Mainz ging, aber was ware benn ans diesem Inge geworden, wenn Mainz nicht ohne allen Biberstand in seine Sande siel?

Roburgs Operationen an ber Nordgrenze Frankreichs 1794 und bet Wiedereroberung ber Niederlande find im Befentlichen ganz in Bastows Sinn. Roburg mußte sich ja nach dem Grundsate ber Bafis nothwendig erst eine solche durch die Begnahme einer Reihe von Festungen sichern, ehe er irgend etwas weiteres vornehmen konnte, und daß er sich dabei durch Ausstellung von Korps in seinen Flanken bedte, ist auch unch Bullows System ganz in der Ordnung, da nach demselben eine jede Umgehung so entscheidende Folgen hat; Bullow weiß daher auch in der Dat nichts zu tadeln, als die Reihensolage, in welcher die einzelnen Bestagerungen vorgenommen wurden. Bom Standpunkte des neuesten Systems aus könnte man indessen wohl fragen: würde Roburg nicht andere Ressultate erlangt haben, wenn er einstweilen jene Festungen an der Nordgrenze nur beobachten ließ und sich bafür mit gesammter Macht auf die abgeschwächten und vereinzelten französischen Korps warf, um diesen entschiedene Niederlagen beizubringen?

Es ift offenbar zweierlei, fich zwifchen zwei ober mehrere Feffungen vorzuwagen, um eine andere zu belagern, wie bie Defterreicher bieg 1794 mit bem Marfche auf Landrecies thaten, — und fich zwifchen zwei ober mehrere feinbliche Festungen vorzuschieben, um eine entescheibenbe Schlacht zu suchen. hier braucht man nur Tage, woman bort nothwendig auf Wochen ungestörter Arbeit rechnen muß.

Gerade biefe methobifchen Operationen, benen jufolge querft eine Bafts geschaffen ober erobert werben muß, behnen ein heer auf eine lange Frontlinie aus und binben es in ber Bertheilung auf biefe für lange Zeit. Wenn bas Erobern ber französischen Rorbfestungen nicht ber Gebante gewesen ware, welcher einzig und allein bas hauptquartier ber Berbunbeten im Jahre 1794 beherrichte, wie viele Gelegenheit hatten

micht bie vereinzelten Unternehmungen der Frangofen bem Bringen von Roburg gegeben, mit ganger Rraft über eins ihrer Rorps nach bem and bern bergufallen?

Dies würden aber allerdings teine ftrategisch tonzentrischen Angriffe gewesen sein, sondern geradezu erzentrische, also das Gegentheil von demjenigen, was Bulow verlangt. Roburg hatte sich z. B. auf den Bunkt Mons und das Flüßchen Sanne baftrt gedacht, ware dann einmal ofte wärts an der Sambre über Charbonnier hergefallen, hatte das andere Ral nach Westen hin gegen das Meer zu, Moreau und Souham, einen Tweschlag mit versammelter Kraft gethan.

Dergleichen Operationen exzentrischer Art tann Balow gar nicht anertennen. Er tann es aber barum nicht, weil er ben Linien an nub für fich eine magische Gewalt verleiht und viel zu wenig Racheten berauf legt, welche Rraft man auf ihnen entwidelt und — für vie lange Beit man fie gebrancht.

Sind aber nicht gerade bie erzentrischen Operationen bie schönsten in biefer gangen Periode? nicht bie erzentrischen Rudzüge, sonbern bie erzentrischen Ansschläge.

Gin folder mar bas Manober Clerfants 1795, ale er nad bem Entfat von Maing fich zwischen Bichegen und Jourban warf: 1796 gingen Jourban und Moreau tongentrifd, alfo nach Bulows Softem, in Deutschland vor, mit ber Abficht, fich an ber Donan zu vereinigen; ber Erzbergog Rarl gog fich nicht ergentrifc, wie Balow es will, fonbern sentral gegen bie Donau und die bobmifche Grenze gurud; er fagte jest: far einige Tage ober Bochen foll bie Donau zwischen Ingolftabt unb Regeneburg meine Bafis fein, lieft Moreau nur Latour gegenaber, um jemen ju befchäftigen, und ging Jourban entgegen, nm biefen ju fchlagen, febrie bann jurid und zwang nun auch Moreau zum Rudzug von ber Donau. In bemfelben Jahre waren alle Operationen ber Defterreicher som Entfet Mantna's tongentrifche und bie meiften Dverationen Bone. parte's gegen bie Entfatheere erzentrifche. Im Jahre 1800 maren bie frambfifden Operationen ale Banges betrachtet ergentrifd: Dere au fowehl ale Bonaparte gingen von ber Schweig, von einem gemein-Ichaftlichen Bentrum aus und warfen fich zwifden bie ans bem Donanthal und bem Bothal ober ber Riviera tonvergirenben Operationellinien Don Rran und Melas: Gumaroffe Operation in Being auf Mortan und Macbonald, welche fich zu vereinigen fuchen, ift gleichfalls eine ammifde.

Balow felbft tann nicht umbin, Clerfants Operationen 1795 bom

Entfage von Maing ab ein Meisterftud zu nennen; bennoch findet er nach bem Grundsat ber Basis, daß Clerfagt etwas Befferes hatte thun tonnen, nämlich Duffelborf wiebererobern. Bulow hat von feinem Standpunkte aus gang recht; aber wer konnte ihm von einem andern Standpunkte aus Recht geben?

Die Möglichteit, solche außerst wirkfamen erzentrischen Operationen mit Aussicht auf Erfolg zu unternehmen, beruht barauf, bag man bie Beit und die Rraftverhältnisse in die Rechnung zieht. Wer da behauptet, baß Schlachten ganz zu vermeiben sind und nichts entschiben, wie Bulow das thut, der zieht die Kraftverhältnisse nicht in Rechnung, der muß den geometrischen Linien eine an und für sich inhärirende Kraft zusprechen, er kann es nicht verstehen und nicht in Betracht ziehen, was im Kriege Zeit und Dekonomie der Kräfte bedeuten will.

Detonomie ber Rrafte, ber Ausbrud wird in ber Reget viel zu enge gefaßt, man übersett es wörtlich ober in Gedanten nur zu hänfig mit Sparen ber Rraft burch Zurudhalten berselben. In ber That ift ber Begriff weiter, und die bessere Uebersetzung, nicht bloß weil sie richtiger ift, sondern auch weil sie einen viel praktischeren Anhaltspunkt für die Berwendung gibt, ist: Berwaltung der Kraft. Kraft und Zeit mussen aber in beständiger Wechselbeziehung gedacht werden, sonk tommt man nm keinen Schritt weiter.

Wenn wir ein Seil über eine feste Rolle ziehen und an bem einen Ende bieses Seiles eine Last befestigen, an bem andern eine Araft anderingen, so tann diese Araft so groß sein, daß sie der Last gerade das Gleichgewicht hält; ist die Arast größer, so wird sie der Last eine Bewegung aufwärts mittheilen, also eine Bewegung, die der Richtung gerade entgegengesetht ist, welcher die Last vermöge ihrer Schwere solgen würde. It die Arast kleiner, so wird die Last der Richtung der Schwere solgen, aber nicht mit derselben Geschwindigkeit, als wenn die Arast gar nicht vorhanden ware. Denten wir uns die Last in einer beliebigen Siche über einem sesten Boben aufgehängt, so können wir im Resentlichen der Absten

- 1. Die Laft foll gerabe auf ber Sobe foweben bleiben, im welcher fie fich jest befindet; bann muß bie Rraft ihr gleich fein.
- 2. Die Laft foll in bie Bobe fteigen, baun muß bie Rraft größer fein, als bie Laft.
- 3. Die Laft foll nicht am Berabfallen gehindert werben, ihre Bewegung abwärts foll aber verlang famt werben; ftatt baß fie einfach ber Sowere überlaffen ben feften Boben, über welchem fie fowebt, 2. B.

in zwei Sefunden erreicht haben würde, foll fie benselben erft in vier, fauf, feche Setunden erreichen. Dann muß man eine Rraft ihr entgegen-kellen, welche absolut kleiner sein tann als die Last, aber welche relativ um so größer sein muß, je größer die Last, je kurzer der Beg, den die Last zu durchlaufen hat, ehe sie den festen Boden erreicht, und je größer die Zeit, nach welcher sie erst auf den festen Boden niedersinten soll.

Davon läßt sich sofort die Auwendung auf die Dekonomie ber Rrafte im Rriege machen, wie sie in ihren Grundzügen ewig wahr bleiben muß. Wollen wir eine Armee A auf dem Puntte oder der Linie seschaften, auf welcher sie sich befindet, so mussen wir ihr eine gleich starte Armee B entgegenstellen; soll A zurüdgetrieben werden, so muß B größer sein als A; soll A nicht absolut am Bordringen gehindert, sondern nur erreicht werden, daß es nicht vor einer bestimmten Zeit die zu einem gewissen Puntt des Landes komme, so kann B ab solut keiner sein als A, muß aber relativ um so größer sein, je größer A, je kurzer den als A, welchen A dis zu dem Puntte zurückzulegen hat, den zu erreichen es gehindert werden soll und je längere Zeit es gehindert werden soll, dis zu diesem Puntte zu gesangen.

Angewendet auf erzentrifche Angriffsoperationen, ftellt fich bie Sache folgendermafen :

Bwei gleichftarte Rorps berfelben Armee a und ag, Rig. 3, ftreben bemfelben Objett O au. Zwifchen ihnen fleht bie feinbliche Armee b, welche eben fo fart ift, als a und as aufammengenommen. Die urfprungbate Bafis biefer Armee ift cd; fie fcafft fich inbeffen noch bie probis forifde Bafis Of. Sie bat jett gegen a fowohl als gegen a, eine umferende Bafis, namlich cof gegen bas erftere, dof gegen bas lettere, was fo lange fie biefe behauptet, alle Bortheile, welche eine folche umfuffende Bafis gewährt. Der Feldherr von b rechnet unn fo: ich will mid vorerft lebiglich mit a befchäftigen und basfelbe angreifen unb folgen, bann werbe ich umtehren, wieber nach meiner Bafis marfciren, und bon biefer ans aber bas vereinzelte a, berfallen. 3ch branche, um a swerreichen - wir wollen fagen brei Tage, um es au folagen einen Tag, um es ju verfolgen minbeftens auch einen Tag, um nach ber Bafis umzutehren vier Tage, und bann vielleicht noch zwei Tage, um ag, weldes fic unterbeffen ber Bafis Of genabert bat, ju erreichen, im Ganum alfo eilf Tage; bagegen braucht a, nur feche Tage, um bas Dbjett O zu erreichen. Dieft ware befonbere in bem Ralle unangenehm, baf ich bem Rorps a teine entfchiebene Rieberlage hatte beibringen tonnen, biefes fich enfreste und mir folgte; bei O tonnten fich bann a and ag vere einigen und mein Bortheil ware bahin, ich hatte einen mir wichtigen Buntt verloren (nehmen wir 3. B. an, baß O ein boppelter Brudentopf an bem Strome Of ware), burch beffen Beste ich die beiben feinblichen Rorps immer noch aus einander halten tonnte, falls auch a von mir nicht gan; entscheidend geschlagen ware. Es wird also barauf antommen, a1, mahrend ich gegen a marschire, bergestalt aufzuhalten, baß es nicht in sechs Tagen, sondern erft in zwölf Tagen ben Buntt O erreicht.

Da nun ber Felbherr ai nicht überhaupt, sonbern nur für zwölf Tage hindern will, den Bunkt O zu erreichen, so brancht er demselben nicht gleiche Kraft entgegenzustellen, sondern kam sich mit min der er begnügen. Wie groß dieselbe sein solle, das hängt außer von den Umständen, welche wir im Allgemeinen angegeben haben, and von dem Terrain ab, welches ai zu durchlausen hat, um dis O zu kommen. Findet der Theil des heeres d, welcher ai vorläusig entgegengestellt werden soll, in diesem Terrain selbst eine Berstärkung, so kann er aus weniger Truppen bestehen. Es hängt serner von dem mehr oder minder unternehmenden Geiste des Führers ab, welcher das Korps ai besestligt. Der Geist des Führers belebt das Korps, macht es also, wenn er wirklich vorhanden ist, stärker, krästiger, als es unter einem schlassen, unthätigen Führer sein würde. Man erkennt also doch wieder, daß in unserem Bergleiche von vorher alle Bestimmungselemente enthalten sind, sobald man nur nicht die Stärke einer Truppe lediglich in der Anzahl sieht.

Rehmen wir nun an, ber Felbherr von b tomme nach allen Ueberlegungen zu bem Schluffe, bag er feinen Zwed gegen az erreichen tome,
wenn er bemfelben ein halb fo ftartes Rorps, bz, also ein Biertheil seiner Armee entgegenstelle, so behält er in bz noch brei Biertheile
seiner Armee übrig, um bamit gegen a zu mandvriren; er tann also
anberthalb so viel Rraft auf bas Schlachtfelb bringen, auf welchem er
sich mit a messen will, und die Wahrscheinlichteit ift folglich dafür, bag
er a schlagen werbe.

Belde Rolle hier die Zeit fpielt, bas ift jedermann flar; je größer bie Schnelligfeit bes Zugreifens bei einem Felbherrn, besto eber tann er sich folche Situationen schaffen, benn besto mehr findet er solche provisorische Bafen, welche er nicht auf ewig, sondern nur für eine beschrändte Zahl von Tagen sein nennen will.

Ale Bonaparte ben erften Entfatversuch Burmfers abmehren mußte, faßte er ben fcnellen Enfclug, Mantua's Belagerung aufzuheben. Sätte er fich lange barüber befonnen, fo war es fehr wahrscheinlich, daß Burmfer Maffena, Duosbanovich Sauret vollenbe juradwarf, bag am

ţ

fablichen Ufer bes Garbasee's Burmser und Duosbanovich ihre Bereinigung herftellten, ehe es jum Schlagen tam. Die Schnelligkeit Bonaparte's verhinderte diese Bereinigung, welche ben ganzen Gang der Dinge gewaltig andern konnte; im Bertrauen auf diese Schnelligkeit ließ er Burmssern am Mincio vorerst nur ganz schwache Beobachtungsbetachements entgegen, während er nun saft mit seiner ganzen Macht sich auf Duosbanavich werfen konnte.

Dan fieht, wie einfach und umfaffend bie Anwendung biefes Bringines ber Defonomie ber Rrafte in bem weiteren Berftanbe : ale Ber. maltung ber Rrafte ift. Es tommt bei jeber friegerifden Banblung. beife fle Operation, beife fle Schlacht, jur Anwendung : und nur burch Diefes Bringip tommt man aus ber rein geometrifden Betrachtung volltommen berans, welche ben Linien an und für fich Gewalt beimift, und Relt fid auf jenen medauifden Standpuntt, welcher im boberen Sinne and bie geiftigen Rrafte umfaffend, bas gange Bebiet ber Relbberrnfunt frei überbliden lakt. Das Beer als eine theilbare Gefammtfraft ober als eine Sammlung tongentrirbarer Gingelfrafte betrachtet, führt uns auf bem einfachften und natürlichften Bege ju ben Begriffen ber Bewegung. Richtung, bes Angriffspunttes, ohne welche wir in ber That nichts anfancen tonnen, die aber, wo die Rraft ben Ausgangsbunft und bie Grundlage bes Gebanlenganges bilbet, erft ihre mabre Bebeutung erlangen. Bir erhalten aber bier nicht blog biefe Begriffe, fonbern auch bie meiteren ber Derhaltnigmäßigen Leiftungen ber Rraft, fo wie ber Sinderniffe ber Bewegung und ber Abnutung ber Rraft. Bie man aber bei jeber Rraft fich erft fragt, mas fie, in Thatigfeit gefest, leiften foll tann, und bann erft, welches bie Abnutung ift, die fie erleibet und welches bie Binberniffe ber Bewegung finb, bie fich entgegenftellen, fo muß es aud bei bem Entwurfe friegerifder Blane und bei ber Betrachtung triegerifcher Ereiquiffe fein.

Eines ber mertwürdigften Bulow'ichen Dogma's, welches wir auch ichen berührten, als wir von bem Dualismus ber Strategit und Tatif in feinem Spfteme rebeten, ift bas von ber Entbehrlichteit ber Gefechte ober ber Schlachten. Wir sehen inbessen auf jedem Blatte ber Gefechte ober bister erzählt haben, daß stets Gesechte ben Abschluß ber Operationen in irgend einer Art bilben, wie es ja auch nicht andere sein tann. Balow selbst lobt Roburgs Operationen zu Aufange bes Jahres 1793, als er sich ber Rieberlande wieder bemächtigte; aber worin bestehen biese Operationen andere, als in dem Ueberfalle auf den General Ba-lance an ber Roer und ben bamit verfnüpften Gefechten und in den

Gefechten, welche bie Schlacht von Reerwinden ausmachen? Bie hatte es mit ber Biebereroberung ber Rieberlanbe ausgesehen, wenn Roburg versucht hatte, dieser Schlacht auszuweichen, oder wenn er fie verloren, die Franzosen fie entscheibend gewonnen hatten?

Dagegen tonnte nun allerbinge behauptet werben, bag ber gange pon une bieber belenchtete Reitraum fo gut ale gar feine eigentlichen Solachten, nur Befechtefammlungen barbietet. Bir feben allerbings ausaefbrochen auf beiben Seiten bas Beftreben, allfeitig an aberflageln und bas Gegenbeftreben, bie Ueberflügelung ju vermeiben. Daber eine Ausbehnung ber Befechtefronten, welche bie Rabrung einer Sola t faft unmöglich macht. Wenn eine Armee bon 80,000 Mann fic, um au folagen, auf eine Front von 55,000 Schritt ausbehnt, fo tonnen bie einzelnen Divisionen, welche bie einzelnen Gefechte führen, unmbalich in einem folden Busammenhange mit einander fteben, bag eine einbeitliche Leitung auf ein Riel bin moglich mare. In einer gewöhnlichen aufammenbangenben Aufftellung in zwei Treffen werben 80,000 Mann fowerlich mehr als 12,000 bis 15,000 Schritte einnehmen, es bleiben alfo, wenn fle fic auf 55,000 Schritte ausbehnen, 40,000 für bie Zwischenraume, und benten wir une funf Diviftonen im Gefecht, fo wird eine jebe von ihren beiben Rachbardivisionen burch Intervallen von einer vollen bentschen Meile getrenut fein.

Die Taltit bes achtzehnten Jahrhunderts und namentlich Friedrichs, indem fie die zusammenhängende Front festhielt, sicherte die Einheit der Leitung, indem fie nur einen Theil dieser Front mit einem noch geringeren Theile der seinblichen Kraft zum Zusammenstoß brachte, den andern Theil ihrer Front aber vor der hand ganz aus dem Gescht zurüchielt, um ihn nur gegen Sidrungen des Plans zu verwenden, welche der Feind durch Aenderungen seiner Stellung herbeifahren konnte, und um endlich den Sieg zu vollenden. Erfochten sollte der Sieg durch einen einzigen gegen die seindliche Schwäche gerichteten Stoß werden, geführt von einem Theile der Streitmacht, dessen Leitung der Feldhert bei seiner geringen Frontlänge und durch die Sewöhnung der Truppen an ganz normale Angrissmandver völlig in der hand behielt.

Seit ber Einführung ber Divifionseintheilnug, ber Rolownen und ber Tirailleurs wird von ber zufammenhangenden Linie niegends
mehr die Rebe fein tonnen; fie verträgt fich mit den taltischen Clementen
nicht, welche gegeben find, und diese würden bei ihr gar nicht zu voller Birtfamteit tommen tonnen. Aber damit ift noch nicht gesagt, wie Balow
es haben will, daß die Schlachten in das neue Kriegsspftem nicht paffen, bag fie verfcwinden muffen und erfett werben muffen burch bloße Agglomerationen von Poftengefechten. Wenn in dem neuen Spfeme bie Schlacht tein einfaches Ganze mehr fein tann, fo tann fie doch ein Spitem von Gefechten fein und brancht nicht nothwendig ein Ronglomerat von Gefechten zu fein.

Die neuen taltischen Elemente machen es vielmehr zuläffiger, als jene bes ochtzehnten Jahrhunderts, einerseits, daß hintereinander aufgestellte Truppen einander unterftaben und nach einander zum Gesechte tommen, andrerseits, daß verhältnismäßig geringe Truppenabtheilungen fich gegen überlegene eine Zeit lang wehren.

Benn jebe einzelne unserer Armeedivisionen aus allen Baffen befebt, ans Infanterie, Reiterei, Artillerie, so werben wir es nicht zu
idenen branchen, diese Armeedivisionen so aufzustellen, daß zwischen je
zwei nebeneinander befindlichen In tervallen bleiben; die Reiterei ber
Divisionen wird im Stande sein, diese Intervallen gegen plobliche Einund Durchbruche feindlicher Truppen mindestens eine Zeit lang zu sichern.

Diefe Intervallen zwischen-ben Divisionen machen es nun aber leicht moglich, neue Divisionen von hinten ber ins Gefecht zu ziehen, wenn einzelne ber vorberen Divisionen ihre Anfgabe nicht erfallt haben, nicht burchgebrochen ober gar vom Feinde zum Beichen gebracht worden find.

Benn bei ber aufammenbangenben Aufftellung in beplopirten Linien, wie fie bem vorigen Jahrhundert eigen war, icon eine Ablofung ober Unterfittung bes erften Treffens burd bas zweite im bochften Grabe millich ericbien. fo bietet diefelbe bei ber Annahme ber Rolonnen . und Lienifienztaltit gar feine Sowierigfeit mehr; und wenn bon einer Birtung ben Referven, alfo bon britten, vierten Treffen u. f. m. bei jener aufammenhängenben Anfftellung gar nicht die Rebe fein tonnte, fo # fe allerbings bei ben breiten Intervallen, welche bas neue Softem miden ben Armeebivifionen flatthaft macht, jest möglich. Wenn ber Belberr bes achtzehnten Jahrhunberts ju fich felbft fagen mußte : bu beingst entweber im erften und einfachen Anlauf auf bem von bir gemabtten Angriffspuntte burch, ober bu mußt aberhaupt ben Sieg anfe aden, fo geftalten fich für ben Relbherrn bes neunzehnten Jahrhunderts bie Dinge vollftanbig anbers. Er barf fagen ; ich ftelle auf ben Angriffssunt mei, brei Divifionen hinter einander. Miffingt ber Angriff ber erften, fo giebe ich bie zweite vor, miftlingt auch biefer Angriff, fo tommt Die beitte an bie Reihe. Bleibe ich nur ber lente, welcher auf bem Umgriffepuntte noch frifche Rrafte ju verwenden bat, fo werbe ich am Enbe foon burchbringen.

Andrerseits tann nun eine einzelne Division, welche durch die Busammensehung aus allen Baffen selbstständig gemacht ift, bei richtiger
Bahl und Benuhung des Terrains, in welchem fie wirten soll, bei vernünftiger und zwedmäßiger Benuhung ihrer Artillerie, ihrer Tiraillenrs
einem doppelt oder dreisach überlegenen Feinde schon mehrere Stunden
gegenüberstehen, ehe derselbe nur zu erkennen vermag, daß er eine
Mindermacht gegen sich hat, und wenn er dieß erkannt hat, so kann fie
sich vielleicht noch mehrere Stunden gegen ihn wehren, die er vollständig
bie Entwicklung seiner Uebermacht in passender Beise beendet hat.

Durch biese Berhaltnisse erhalt bie neuere Schlachtentunft einen viel weiteren Spielraum für die Anwendung berjenigen Regeln, welche ans bem Prinzipe der Detonomie der Rrafte herzuleiten find, als ihn die ältere hatte. Denten wir uns 3. B. eine lange seindliche Schlachtlinie ab Fig. 4, der wir sechs Divisionen entgegenzustellen haben, so tonnen wir diese sechs Divisionen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ihr allerdings frontal und gleichmäßig auf der Linie vertheilt entgegenstellen, wir konnen auch mogelicherweise auf diese Art Sieger bleiben; aber daß durch eine solche Bertheilung der Kraft die Gewinnung des Erfolges bewnst vor ber eitet sei, daß eine Leitung des gesammten Rampfes dabei stattstaden tonne, daß einer Niederlage oder deren Folgen dabei entgegengearbeitet sei, tann wohl gar nicht behauptet werben.

Aber wohl kann es behauptet werden bei der Anordnung und Bertheilung der Kräfte, welche Fig. 5 zeigt. Hier ift der Theil der seindlichen Front cd zum Angriffspunkte erwählt, diesem Augriffspunkte sind zwei Divisionen 1 und 2 gegenübergestellt; die Divisionen 8 und 4 dagegen haben die Aufgabe, die Flügel der seindlichen Linie ac und ab, so lange mindestens hin und im Bordringen aufzuhalten, die die Divisionen 1 und 2, welche gegen cd eine llebermacht bringen, ihren Zwed erreicht haben. Nun behalt der Feldherr noch die Divisionen 5 und 6 als Reserve in der Hand; er kann damit theils die Divisionen 1 und 2 unterstützen, wenn sie sich ihrer Aufgabe nicht gewachsen zeigen sollten, theils eine oder die andere der Divisionen 3 oder 4, wenn diese nicht im Stande wären, die seinblichen Flügel eine genügende Beit zu neutralisten, theils kann er mit ihnen die Berfolgung übernehmen, wenn der Sieg auf dem Angriffspunkte ersochten ist, theils den Rüdzug aus dem Gessechte beden, wenn diese ersorderlich wird.

hier ift also ein bewußter Blan, hier gibt es eine Moglichteit ber Leitung bes Gefechts, weil ber Felbherr Referven hat, bie ihm geftatten, thatig in basselbe einzugreifen, hier ift organische Anordnung,

ļ

Rraftvertheilung in Gemäßheit ber Große ber Zwede, Glieberung ber Bwede nach ihrer Große, minbere Rraft auf die fleineren Zwede verwendet, um befto mehr Rraft für die Erreichung ber großeren zu gewinnen und baburch bas Gesammtresultat besto sicherer zu ftellen.

Die einfachste Ueberlegung zeigt, daß eine solche Anordnung immer größere Ronzentration ber Rraft voraussetzt, daß sie die Bilbung kurzerer und barum ge schlossenerer Fronten bedingt. Wenn eine Armee, um zu schlagen, sich auf eine allzu große Front vertheilt, wenn eine Armee von 60,000 Mann 3. B. eine Front von drei Meilen ober mehr einnimmt, so werden wir ihre Attion ganz gewiß keine Schlacht mehr neunen tonnen, eine solche Berbunnung der Linie setzt eine Zersplitterung voraus, welche keine einheitliche Leitung mehr möglich macht.

Barum follen nun aber Schlachten nicht mehr im Spfteme bes nemeren Krieges liegen? Die Schlacht und bas Ronglomerat von Postengeschten unterscheiben sich boch in ber That nur wie bas vernünstige Etreben nach einem klar erkannten Ziel und bas blinde Darauflosgehen nach bem sinnlichen Eindruck; wie die gesehliche Biretung und das Walten bes Zufalls. Wie kann irgend eine Art der Bewassung oder der Organisation die Bernunft aus dem Kriege verbannen?

Es ift richtig, daß nur Lente, die in dunner Ordnung hintereinander und in breiter Ordnung nebeneinander stehen, jugleich schießen können. Aber wenn ich zueift hundert Rotten gegen hundert Rotten stelle und jeder von beiden Theilen verliert zunächst zehn Rotten; wenn ich dann ben neunzig Rotten meines Feindes hundert frische Rotten entgegenstellen kann, während er nichts hat, seinen Berlust zu ersehen, muß ich da nicht zulest Sieger bleiben ober in Bortheil kommen?

Das Balow'iche Spftem ber Ueberflägelung macht Schlachten unmöglich, weil es eine Ausbehnung fanktionirt, welches jede einheitliche Leitung ber Gesammtmacht zu einem Ziele praktisch ausschließt, nicht bloß wegen ber großen Raume, welche jeder Ersat zu durchlaufen hatte, sondern auch wegen bes Mangels an Araften, über welche der Feldherr mit Eicherheit verfügen tonnte; — aber das Spftem bes neueren Arieges, wie es wirklich ift, schließt die Schlachten nicht aus. Wir werden beren in nächker Zeit finden.

# Sechster Abschnitt.

Die Kriege Napoleons gegen den Osten von 1805 bis 1809.

## Die Borbereitung.

Die Beit bes Friedens benntte Bonaparte, um feine eigene Macht in Frankreich zu erheben und zu befestigen, nm die Republiten, welche die französische Republit rings um fich geschaffen, in eine engere Berbindung mit Frankreich zu bringen, um fich auf die Rriege vorzu-bereiten, welche ihm, wie er nicht zweifeln tonnte, bevorstanden.

Am 2. August 1802 marb er jum Ronful anf Lebenszeit, am 18. Dai 1804 jum Raifer von Frantreich proflamirt und balb barauf bie Erblichteit ber Rrone in feiner Ramilie ausgesprochen. Schon im Januar 1802 jum Brafibenten ber cisalpinifden Republit ernannt, welche jest bezeichnend genug die italienifche geheifen mard, fronte er fich am 26. Dai 1805 jum Ronig von Stalien, Die ligurifde Republit, welche wiederholt 1801 und 1802 neue Berfaffungen bon Frankreich erhalten hatte, marb 1805 bemfelben einverleibt; basfelbe mar mit Biemont und Barma icon 1802 gefcheben. In biefem Jahre tam auch bie Soweig burch bie Bermittlungeurfunde, fo wie bie batavifde Republit in völlige Abbangiateit von Franfreich. Das beutide Reid. auf bas rechte Rheinufer befchrantt, erhielt burch bie Dachtfpruche Frantreichs. Ruflands und Breufens, welche bann bie Reichebeputationefclaffe vom 23. November 1802 und vom 25. Februar 1803 in legale Form brachten, eine neue Berfaffung, welche feinen Rusammenhalt bis aufs lette gerftorte. Die geiftlichen Befitungen, fo wie bie Reicheftabte, gingen gu Bunften ber Lanbesherren, bie am linten Rheinufer ober felbft in Stalien Landbefit verloren hatten, ein. Der beutsche Raifer ließ fich in Burbigung biefer Berhaltniffe am 10. August 1804 jum erblichen Raifer von Defterreich fronen.

Da Rapoleon im Innern auf Frankreichs Beruhigung burch alle ihm zu Gebote ftehenben Mittel hinwirtte, fo ftellte er biefes Lanb, ein- heitlich und fest regiert, zwischen bie Grenzlander hin, welche sammtlich bem Berfalle zugingen.

Mit Beforgniß und Ingrimm murben feine Fortichritte von ber Mitgliebern ber früheren Roalition beobachtet und England griff fo-

im Mai 1803 wieber zu ben Waffen. Es hatte 1801 Aegypten ben Franzosen abgenommen und schon 1800 nach zweijähriger Blotabe Malta. Aegypten hatte es nach bem Frieben von Amiens geräumt; Malta ben Ishannitern anszuliefern, zögerte es. Darüber entbrannte ber Krieg. England konnte ihn nur zur Se e führen. Bonaparte ließ ein Armeelorps unter Mortier aus Holland in das deutsche Reichsland Hann o ver eindrechen, welches der König von England als Kurfürst beherrschte, und es die zum 5. Juli 1803 vollständig erobern, so daß er nun das westliche Deutschland nicht bloß von Süden her durch die Schweiz, sondern auch von Rorden her durch Hannover völlig umklammerte. Bergebens protestiete der König von England und machte geltend, daß er nur als seicher, nicht als Kurfürst von Hannover, Krieg mit Frankreich führe, daß Hannover als deutsches Reichsland neutral sei. Das übrige Deutschland ließ geschen, was es nicht andern konnte.

Bonaparte faßte aber ben Sebanten, England auf feinem eigenen Boben anzugreifen; in feinen Seehafen ließ er eine große Menge
von Fahrzengen erbauen, welche zum Landen von Truppen geeignet waren;
mit einer machtigen Flottille, gededt von einer ftarten Flotte gegen die
Secangriffe der englischen wollte er über den Ranal seben, England
unterwerfen, das englische Königshaus zur Abbantung und Uebersiedlung
voch Indien zwingen, die Rolonieen vollends vom Mutterlande loereißen,
daburch deffen Macht und Einfluß auf das europäische Festland vernichten, das ihm ohne England nicht mehr widerstehen konnte, vielleicht nicht
einnel mehr zum Widerstande angeregt ward.

An ben Ruften bes Ranales in ber Gegenb von Boulogne, fo wie bei Utrecht in holland, bei Compiegne, St. Dalo, Bayonne warb a großer Theil bes heeres in Stanblagern versammelt. Diefe Stanblager bilbeten bie große Armee bes Raiferreiches aus.

Bonaparte, ber fich jum unumschränkten herrn aller heerestrafte Grantreichs emporsteigen fab, hatte jugleich von Aubeginn erfaunt, bag et im Rriege barauf antomme, von ber vorhandenen Rraft so viel als biglich auf einem Buntte zu tonzentriren, um anf diesem mit Schnelligite bie Entscheidung zu geben, während man auf allen anderen entweder bas Gleich gewicht erhalte ober die Entscheidung verbas Gleich gewicht erhalte ober die Entschen hatte, so it gere. Wenn er jeht wieder einen Rontinentaltrieg zu fahren hatte, so it Republit 200,000 bis 300,000 Mann, die sie an eine ihrer hauptsigen warf, in drei oder vier Armeen unter eben so vielen Obergenewertheilt hatte, die von einander wesentlich unabhängig nur in Paris

ihren gemeinsamen Mittelpunkt gefunden hatten, so bag eine Armee, soweit sie im Felbe verfügbar war, selten auf mehr als 60,000 bis 70,000 Mann tam, die sich ihren eigenen Kriegsschauplat suchten, so tonnte bieß jest anders werden und mußte selbst anders werben.

Bonaparte tonnte vielleicht 200,000 Mann in eine einzige Sauptarmee auf einem einzigen Rriegstheater unter feiner eigenen Führung vereinigen und nur 60,000 bis 100,000 als Rebenarmeen auf anberen Rriegstheatern minberer Bebentung auftreten laffen.

Jene 200,000 Mann ber hauptarmee follten aber nichts besto weniger mit ber gleichen Schnelligkeit handeln, als früher 60,000, ber größte Theil von ihnen follte möglicherweise auf ein einziges Schlacht-felb vereinigt werben und sollte hier unter einer Leitung eine wirkliche Schlacht schlagen. Eine Organisation, welche dieß möglich machte, warb unumgänglich nothwendig.

Die Armeeforps, welche wir schon in ben letten Rriegen bie und bort haben auftreten sehen, wurden jest die normale Formation für alle größeren frangofischen Armeen, fie traten für diese an die Stelle ber früheren Armeedivisionen.

Die Armeetorps waren nicht von gleicher Starte. Gewöhnlich bestaub ein jedes aus zwei bis vier Infanteriedivisionen, einer leichten Reiterbivision und vierundzwanzig bis achtundvierzig Geschützen in vier bis acht Batterieen. Die Starte ber Korps ward bemessen theils nach bem Geschide ber einzelnen Befehlshaber, welchen man ste anvertraute, theils nach ben besonderen Aufgaben von mehrerer oder minderer Selbstständigeteit, welche ihnen zugewiesen werden sollten.

Jebe Infanteriedivifion zeiftel in zwei Brigaben und zählte sieben bis zehn Bataillone zu siebenhundert bis neunhundert Mann. Die leichten Reiterbivifionen, hufaren, Ulanen, Jager zu Bferd hatten brei bis vier Regimenter zu etwa vierhundert Pferben in brei ober vier Estabrons.

Das Armeetorps bestand also aus zwanzig bis bod, ftens vierzig Bataillonen und neun bis sechszehn Estadrons, feine Durchschnittsftarte war 25,000 bis 30,000 Mann. Die ben Armeetorps zugetheilte Reiterei tam auf höchstens ein Fünfzehntel ter Infanterie.

Die Maffe ber Reiterei ber Armee warb in eine Reiterreferve vereinigt; biefe biftand aus Ruraffieren und Dragonern und war felbewieder in Kuraffier, und Dragonerbivifionen eingetheilt; die Ruraffiersbivifionen hatten zwei ober brei Brigaben zu zwei Regimentern zwier Estabrons. Das Regiment zählte etwa 500, die Division baben

2000 bis 3000 Bferbe. Die Dragonerbivifionen hatten brei Brigaben ju zwei Regimentern von brei Estabrons, alfo fechs Regimenter ober 2400 Bferbe.

Bon ber Refervereiterei maren mefentlich nur bie Raraffiere beftimmt, eine eigentliche Schlachtreferve ju bilben, bagegen follten bie Dragoner vorzugemeife bie Avantgarbe bes gangen Beeres bilben ober ju groken Detachirungen benutt werben. Bonabarte wollte ben Dragonern ibre alte, jest vergeffene Bestimmung fur ben Rampf an Rufe wie ju Bferbe jurudgeben. Er bewaffnete fie baber auch mit einem Benonnetgewehr. Sie follten Reiter fein, fie follten aber auch, mo es baranf antam, einen Boften, ben fie ichneller erreichen tonnten ale Infanterie, nachher gegen feinbliche Infanterie zu behaupten, abgefeffen fecten tonnen: biefer Doppelaufgabe mar bei ben Rrangofen vielleicht am fcmerfice ju entsprechen. Inbeffen warb Bonaparte, ale er bie Bermehrung ber Pragoner fo eifrig betrieb, baf er fogar bas bisber für biefe Baffe verlangte Dag auf funf guß zwei Boll rebugirte, noch von einer anbern Abficht geleitet. Die Dragoner, welche einftweilen nicht beritten gemacht werben tonnten, follten bem Beere ale Infanterie folgen und bann nach und nach auf die Bferbe gefett werben, welche man im eroberten Yande finden ober erbeuten murbe. Bom Stanbpuntte bes Bebrauchs ber Dragoner ale Reiterei und Fufivolt mar es fonft wohl entichieben ungwedmäßig, gerabe in biefes Rorps tleine Leute gugulaffen, ba bas Auf. und Abfiten bem größeren Maune leichter ift, als bem fleineren.

Den Reiterbivisionen wurden Batterieen reitender Artillerie zugetheilt. Diese Baffe, welche Frankreich fich im Jahre
1791 schon anzueignen begonnen, und die mehrmals, unter Andern auch
in der Schlacht von Caftiglione 1796, sehr gute Dieuste geleistet hatte,
dar schon im Jahr 1802 auf seche Regimenter zu seche Rompagnieen,
deren jede eine Batterie besetzte, gebracht worden.

Bie die Maffe ber Reiterei in eine Referve vereinigt ward, so gefchat bieß auch mit berjenigen Artillerie, welche bei ben Armeeforps
icht eingetheilt wurde. Der Train ber Artillerie hatte fich bis zum
Jahre 1802 in einem sehr traurigen Zustande befunden; die Geschätze
Fowohl als alle anderen Artilleriefuhrwerte waren mit von Unternehmern
gelieferten Pserden bespannt und von gewöhnlichen Anechten gefährt gewesen; zu dieser Zeit gab ihm Bonaparte eine militärische Organisation,
welche ihn in bessere Harmonie mit den Truppen brachte und die Arkillerie geschickter machte, allen Bewegungen der andern Baffen zu folgen
und biese überall zwedmäßig zu unterstützen, ohne sie zu hindern. Um

bie Einheit ber Ausbilbung in biefer Baffe gu forbern, erhielt fie im General Marmont einen Chef.

Es war Bonaparten nicht entgangen, daß, wie die Zahl ber Theile, in welche ein einzelnes Infanteriebataillon ober ein einzelnes Reiterregiment zerfällt, nicht gleichgültig sei, eben so wenig gleichgültig die Zahl ber großen haupteinheiten sei, in welche die Armee zunächst getheilt ift. Sind beren zu viele, so verliert die Organisation an Rraft und Straffheit und das Zusammenwirken auf ein Ziel wird gehindert; find ihrer aber zu wenig, so verliert das heer an Gelentigkeit und der Oberselbherr an Freiheit der Disposition. Es schien sich zu ergeben, daß eine große Armee, welche wesentlich auf einem Rriegstheater zusammenwirken soll, nicht weniger als vier und nicht mehr als acht Armeetorps, anseschließlich der Reiters und Artilleriereserve, haben dürfe.

Wenn man nun eine Armee von nur 50,000 bis 60,000 Mann, eben so wie eine von 100,000 bis 200,000 Mann, in Armeetorps von 25,000 bis 30,000 Mann hatte eintheilen wollen, so hatte die erstere beren nur zwei, allenfalls drei erhalten können, also zu wenig. Es ergab sich daraus, daß für die kleineren Armeen auf den Nebenschauplaten des Krieges die Haupteintheilung in Divisionen beibehalten werden mußte; wie es denn auch geschah. Eine solche Rebenarmee ift wie ein startes Armeekorps von vier dis sechs Infanteriedivisionen nebst Reiterreferve und Artilleriereserve anzusehen.

Die Organisation an sich gibt nur die Grunblage bes Gebrandes; andere Boranstalten mußten getroffen werben, um die einheitliche Leitung so beträchtlicher Massen sicher zu ftellen. Das Zusammenhalten ber Truppen in ben Stanblagern war ein Mittel, bieselben einheitlich auszubilben, erste Bebingung gleichmäßigen Birtens, welche ben Oberfelbherrn thätiger Einmischung in die Details überhebt, die ihm sonft ben freien Blid über das Ganze beschränken konnte. Durch Exerzivor-schriften für alle Truppen wurde in gleichem Sinne nachgeholfen.

Ein Armeeforps war burch feine Starte und Busammensetung noch mehr als die Division eine felbftftanbige Masse, welche man folglich auch sich selbst überlassen tonnte, so lange nicht bas heranruden ber Entscheidung Bereinigung möglichst großer Rraft auf einem Puntte verlangte.

Wenn eine Armee von vier bis acht Armeetorps ihre Operationen begann, fo vertheilte man fie auf eben so viele ober nahezu eben so viele Strafen als Armeetorps vorhanden waren; 3. B. so, bag auf der Strafe ab, Fig. 6, das erfte, auf cd bas zweite, auf of das britte, auf gh

bas vierte, auf ik das fünfte Armeetorps einherzog. Auf einer ober mehereren Strafen eilten die Dragoner ber Reiterreferve ben Armeetorps vorauf, auf einer ober der andern der Strafen folgte auf das eine Armeetorps noch ein zweites, vielleicht ein drittes, ober es folgte dem Armeetorps bie Artilleriereferve, der große Artilleriepart.

Denken wir uns die Spitzen der Kolonnen, welche die einzelnen Armeetorps, jedes auf seiner Straße, bilden, 1, m, n, o, p ungefähr auf gleicher Hohe, so macht die Linie 1p die ftrategische Front der genzen Armee aus, auf welcher dieselbe augenblidlich entwidelt ist oder sich entwideln kann. Die Ausbehnung dieser strategischen Front hängt ab von der Entsernung, in welcher die einzelnen parallelen oder konvergirenden Straßen von einander laufen. Sind in unserem Falle z. B. je zwei benachbarte Straßen sechs Meilen von einander entsernt, so ist die stratezische Front oder Operationsfront vierundzwanzig Meilen lang, sind sie nur drei Meilen von einander entsernt, so sinkt die strategische Front auf zwölf Meilen Länge hinab.

Be nach ber Lange ber ftrategischen Front hat bieselbe verschiedene Gigenthamlichkeiten. Es ift klar, daß je langer bieselbe ift, je breiter also bie Furche alip, welche bas operirende heer über ben Erbboben zieht, ein besto größerer Theil Landes auf jedes einzelne der Armeetorps tommt, aus welchem es seine Rahrungsstoffe ziehen und leben tann, je breiter biese Front und diese Furche, besto mehr wird anch, wohl der Fein d in Unge wißheit darüber sein, wohin denn endlich das Gewitter sich zussemmenziehen, auf welche Straße bas operirende heer sich vereinigen werde, um die entschende Schlacht zu liefern, oder sich eines für die fortführung der Operationen wichtigen Punttes, eines strategischen Schlassels zu bemächtigen.

Die Bequemlichteit bes Lebens aus bem Lande und bie Unficherheit bes Feindes wird fich mindern in bem Maße, als die Breite ber ftrategischen Front fich verringert, aber in demfelben Maße wird für das opetirende heer die Leichtigkeit, fich auf einem Bunkte zu vertinigen und folglich einen entscheidenden und vernichtenden Streich gegen
ben Feind zu führen, sich fteigern.

Benn bie ftrategische Front 1p vierundzwanzig Meilen lang ift, so verden mindestens zweiundsiebenzig Stunden nothwendig sein, nm das Armeetorps p zu einer Schlacht heranzuziehen, velche auf der Strafe en geliefert werden soll. Beträgt dagegen die Kratezische Front nur zwölf Meilen, so genügen sechennddreißig bis achtendbreigig Stunden zur Bereinigung.

Se ergibt fich leicht, daß ferne vom Feinde, also beim Anfange ber Operationen, eine große strategische Front nicht bloß zuläffig, sondern anch nühlich fei, daß bagegen in der Rabe des Feindes und in der Rabe des Punktes, auf welchem das Gewitter sich entladen und die Operation in die Schlacht übergehen soll, eine geringere krategische Front zur Rothwendigseit wird. Der Forderung, welche sich hieraus ergibt, daß nämlich die strategische Front im Lause der Operationen sich allmälig zu reduziren habe, kann nun dahurch genügt werden, daß den verschiedenen Armeesorps von vornherein Marschlinien angewiesen werden, welche gegen den Buntt hin, auf welchem die Entscheidung erwartet und gesnicht wird, konvergiren, z. B. bq, dr, ka, ht, ku, Fig. 6. Der Feldherr wird immer einen solchen Bunkt sich zu bestimmen haben, ehe er seine Operationen beginnt; ohne bestimmte Borausseyungen kann er ja nicht wissen, was er will, — und ohne dieß zu wissen, wie sollte er handeln konnen?

Aber biefer Bunkt ift kein fester, wie schon baraus hervorgeht, baß seine Wahl nur nach Borausfetzungen getroffen ift. Benimmt sich ber Feind anders, als man es voraussetze, so kann auch der Punkt, auf welchem die Bereinigung der Armee zur Schlacht nothwendig wird, ein ganz andwer werden; im Wesentlichen wird die Aenderung darin bestehen, entweder, daß man die Bereinigung zwar auf berselben Straße bewerktelligen kann, auf welcher man es ursprünglich wollte, aber sie fraher bewerkstelligen muß, als man es ursprünglich wollte, d. B. schon in es, während man ursprünglich s vor Augen hatte.

Die Bereinigung tann bann immer ftattfinden, mittelft ber Erandverfalftrafen, welche bie grofen Marfchftrafen mit einanber verbinden.

Das Armeetorps 1 tann auf ber Strafe vw, m auf ber Strafe mx berangezogen werben u. f. w.

Dber die Bereinigung wird zwar erft auf ber Sobe nothwendig, auf welcher man fie ursprünglich vorausgesetzt hatte, aber auf einer andern ber Marschlinien, als ursprünglich angenommen war; statt in ber Mitte bei s muß man sich z. B. nach einer Flanke bei a tonzentriren, ober es bleibt weber die Straße, noch die Entfernung, welche ursprünglich angenommen waren, dieselbe. In allen Fällen muffen die Transversalftraßen aushelfen; frühzeitig ober rechtzeitig das Rothwendige erkennen, mit Schnelligkeit handeln, das ift hier die Sache bes Feldherrn.

Richt unbedingt gilt der Sat, daß es nutlich fei, in der nachften Rabe bes Feindes bie ftrategische Front des heeres zu beschrunten
und zu vermindern. Benn der Felbherr fich einen Buntt für die Ent-

scheidung erlesen und darauf alle seine Plane berechnet hat, so leuchtet es ein, daß es immerhin störend sein werde, wenn er diese Plane ändern muß; es wird also barauf ankommen, den Feind zu solchen Bewegungen zu veranlassen oder ihn in solchen Stellungen seszuhalten, daß jener einmal erlesene Punkt seine entschiedende Bebeutung so lange als mögelich und so lange es nöthig ift, bewahre. Dazu ist es aber nothwendig, den Feind in der Unsicherheit zu erhalten, ihn über die Absichten zu täuschen. Das ist aber nur durch eine große Ausbehnung der Krategischen Front möglich. Das Problem kann also in der Nähe des Feindes und der Entscheidung so gestellt werden: man soll eine große Krategische Front in den Augen des Feindes, eine kleine in Wirk-lichkeit einnehmen.

Die Möglichkeit ift vo:handen. Sei 3. B. w der entscheidende Bunkt, welchen die Armee um jeden Preis erreichen muß, der Feind soll aber, damit er dieß nicht vereitle, in  $\beta$ , wo er sich bereits besindet, festgehalten werden, so kann man das Armeekorps 1 auf seiner Marschlinie lassen, die Armeekorps n, o, p unbedingt gegen w hin zusammenziehen, m entweder auch auf seiner Marschlinie lassen, oder nur eine kleine aus allen Bassen gemischte Avantgarde besselben, während das Gros dieses Korps gleichfalls gegen w hin abmarschirt. Das Armeekorps 1 ist allerdings einer vollkändigen Riederlage ausgesetzt, wenn der Feind eine kühne Bewegung dorwärts macht, aber als selbstständiger Körper von bedeutender Stärke kann es sich doch jedenfalls eine Zeit lang behaupten, die den stbrigen Korps genügt, um ihren Zweck zu erreichen und dadurch alsbald die ganze Sechlage zu ändern.

Dieß ift ein Beifpiel; in anderen Fallen tonnte anders gehandelt werben, immer boch nach bemfelben Brinzipe. hier wurde der Darfc bes Armeeforps von o und p nach w, welcher icheinbar auf  $\beta$  gerichtet ft, noch bagu beitragen, die feinbliche Armee in  $\beta$  festuhalten.

Die ganze Furche, welche bie Armee auf bem Erboben beschreibt, abquki, Sig. 6, fonnte man ihre Operationslinie nennen. Wenn wir von Linien sprechen, so verstehen wir ohnehin mathematische selten barunter. Man bente sich biese Furche ober Fläche von wechselnder Breite wur auf einer Karte von genügend fleinem Mafftabe aufgetragen, und sie wird bemjenigen, was wir gewöhnlich unter einer Linie verstehen, in der That sehr nahe tommen. Bequemer ift es aber für die Erzählung dem Kriegsbegebenheiten in der Regel, wenn man unter der Operationstimie eine Strafe versteht, welche die Furche ihrer gauzen Länge nach im zwei ungefähr gleiche Balften theilt; in unserem Falle, Fig. 6, war-

ben wir also die Marschlinie ber mittelsten Marschlonne, zumal wenn wir uns in ihr noch bas Objett ber gerade im Gange befindlichen Operation benten, die Operationslinie nennen können. Wird diese jedesmal angegeben und werben zugleich an einigen Stellen berselben die strategischen Fronten bezeichnet, welche die Armee in den entsprechenden Zeitmomenten einnimmt, so gibt das immer ein beutliches, übersichtliches Bild ber ganzen Operation.

Die einzelnen Marfchlinien ber verfchiebenen Armeeforps al. om. en, go, ip tonnen in feinem Falle ale eben fo viele verfchiebene Dverationelinien bezeichnet werben. Wenn fünf ober gebn verfchiebene Marfclinien basselbe Dbjett haben, fo geboren alle berfelben Drerationelinie an : nur wenn einzelne Marfchlinien ein anberes Dbiett baben, ale bie übrigen, obgleich auf eine gewiffe Strede biefe wie iene mit einander parallel laufen, tann von mehreren Derationelinien bie Rebe fein. Wo eine Anzahl von parallelen Marfolinien mebrere Dberationelinien bilbet, ba ift immer angunehmen, baf biefelben gu eben fo vielen verfchiebenen und von einander getreunten frategifchen Fronten fubren, ale Operationelinien porbanden finb. So wurben 3. B. für unfere Marfchlinien in Fig. 6 zwei Operationelinien entstehen , wenn nur bie brei Linien bes rechten Alugels auf bas ftrate gifche Objett a und die ftrategifche Front arg führen follten, die beiben Marfclinien bes linken Alugels bagegen auf bas ftrategifche Dbiett y und die strategische Front yd.

Bon ben Marichlinien ber einzelnen Armeetorps und von ben Drerationelinien muffen wir ftrenge unterfdeiben bie Radidubelinien ober Etappenftragen, auf benen bie Armee bie nothwendigen Erganzungen an fich zieht und bie tranthaften ober befcabigten Theile ansfcheibet. Wenn and bie Armee fich auf mehreren parallelen ober tonvergirenben Marfchlinien vormarts fciebt, fo braucht fie boch barum noch nicht eben fo viele Etappenftragen; vielmehr wird in ber Regel eine Etappenftrage genugen, welche einen feften Ausgangspuntt, Subjett ober Depotplat an ben Grengen bes Lanbes bat, von welchem bie Angriffs. armee ausgegangen ift, und einen verschiebbaren Enbpuntt unmittelbar im Ruden ber Armee, welcher in bem Dage weiter vorwarts gerudt wirb. als bie Armee felbft fich weiter vormarts bewegt. Bon biefem verfchiefbaren Endpuntte aus werben nun auf ben Querftragen biejenigen Beburfniffe, welche überhaupt aus bem eigenen Lanbe nachgefchoben merben muffen, an die einzelnen Armeeforpe vertheilt , und die einzelnen Armeeforps fenben ihrerfeite ihre franthaften ober fonft wie auszuscheibenben Stoffe, Rrante, Rriegsgefaugene, erbeutete Munition, die von ben Truppen nicht unverarbeitet zu verwenden ift, nach dem jedesmaligen Endpuntt jurud, von wo fie entweder an den Ausgangspuntt der Stappenftrage befordert, ober sonft vertheilt, ober wo fie auch aufbewahrt werden.

In der Regel wird wohl die Etappenstraße mit der Marschlinie des mittleren Armeetorps zusammenfallen und zugleich ungefähr fenkrecht laufen zu der jedesmaligen strategischen Front der Armee. So könnte z. B. in Fig. 6 die Marschlinie en zur Etappenstraße gewählt werden; sie ist in diesem Falle durch die strategische Front 1p möglichst gedeckt; da ihr Endpunkt außerdem von beiden Flügeln 1 und p derfelben gleich weit entsernt bleibt, so ist dafür gesorgt, daß das Ergänzungs- und Ausscheitungsgeschäst bei allen Theilen der Front mit thunlichster Schnelligskeit vor sich gehen könne. Aber allerdings können verschiedene Rücksichten, namentlich auf die Sicherheit der Straße oder, wenn die Etappenstraße zugleich Rückzugsstraße sein soll, auf die Sicherheit des Rückzugs dafür entscheiden, daß man sie, statt auf die Witte der Front, auf eine der Flanken zulausen lasse, daß man also z. B. statt en vielmehr ip oder al zur Etappenstraße wähle.

Auch tann, ba in ben verschiedenen Stadien bes Marfches nach vorwärts bie Breite der Operationsfurche und die Ausbehnung der ftrategifchen Front eine veränderliche ift, ber Fall eintreten, daß die Etappenstraße zwar aufangs auf die Mitte der strategischen Front stößt, im Berlauf der Dinge aber ihr Endpunkt auf einen der Flügel dieser Front zu liegen kommt.

Bir haben angenommen, daß auf jeder Marschstraße in der Regel ein Armeetorps vorschreite. Schnelligkeit der Bewegung, wie sie für entschende Unternehmungen verlangt wird, sett das Leben aus dem Lande selbst und von dessen Mitteln voraus; sie sett aber zugleich voraus ein möglichstes Busammenbleiben der einzelnen großen Heeresteren. Aus letzterem Grunde wird es nothwendig sein, daß die Truppen wenigstens, wenn sie sich dem Wirtungstreise des Feindes nähern, ausgenzu zu diwatiren. Rantounirung, Einquartierung der Truppen hat fees eine Bersplitterung derselben zur Folge.

Der Ort ober die wenigen einander benachbarten Orte, bei bem ober bei bemen eine Truppe ihren täglichen halt macht und ihr Freilager aufschlägt, muffen diese Truppe ju gleicher Beit für mindeftens vierundspunzig Stunden verpflegen. Man findet aber selten Ortschaften anf eine balbe Begftunde ober auch eine Stunde felbst in wohlbevollerten Ländern bei einander, die sofort ben Lebensunterhalt auf vierundzwanzig Stunden

für ein Armeeforps von 25,000 bis 30,000 Mann hergeben konnten. Es wird baber nicht empfehlenswerth fein, ein ganzes Armeekorps auf bemselben Bunkte zusammen biwakiren zu laffen; es wird bas auch aus einem anderen Grunde nicht empfehlenswerth sein; beghalb nämlich, weil ein solches Korps, welches auf einer Straße vorrüden sollte, zwei bis drei Stunden gebrauchen würde, ehe es nur in Marsch käme, und eben so viel, um in das neue Lager einzurüden, welches es am Ende seines Tagemarsches beziehen soll, weil die Folge davon eine große und unnütze, insofern vermeibbare, Anftrengung der Truppen sein würde.

Biel beffer ftellt sich in jeber ber beiben Beziehungen bie Sache, wenn man in jedem Freilager nur eine Division unterbringt und bie Freilager ber verschiebenen Divisionen ungefahr um zwei Marschstunden ober eine beutsche Meile aus einander legt. Sind die Marschslinien ber verschiebenen Armeetorps, z. B. al und em, um mehrere Tagemarsche von einander entfernt, so sinden sich zwischen ihnen wohl noch gangbare Bege in so genügender Bahl, daß man die Divisionen eines jeden Armeetorps tann auf gleicher hohe neben einander herziehen laffen, z. L. & S, & \mu.

Ruden aber die Marschlinien ber Armeetorps näher an einander, oder, was dasselbe ift, werden die strategischen Fronten kurzer, so geht dieß nicht mehr an. Man wählt dann das Austunftsmittel, daß man zwar die Divisionen des gleichen Korps auf derselben Straße marschiren läßt, daß man aber der zweiten jedesmal ihr Biwat eine Meile und der dritten zwei Meilen hinter der ersten anweist. Ravallerie und Artillerie theilt man dann entweder gleichmäßig bei den Divisionen ein, um jede sähig zur Abwehr eines seindlichen Anfalls wenigstens für einige Stunden zu machen, oder man läßt sämmtliche Reiterei und den größten Theil der Artillerie entweder bei der vordersten, oder bei der hintersten Division, überhaupt bei berjenigen, auf welche nach der Stellung, die man augenblicklich zum Feinde einnimmt, ein Angriff des Feindes wahrscheinlich zuerst treffen würde.

So lange bie Marschlinien ber Armeetorps nur noch eine Meile von einander entfernt sind, wird es in den meiften Gegenden Mitteleuropa's wohl möglich fein, auf diese Beise die Berpflegung der Armee aus bem Lande und in direkter Beise sicher zu ftellen. Um aber eine entscheidende Schlacht zu liefern, muß man sich in der Regel schon einen oder einige Tage vorher viel bichter konzentriren, und dann kann allerdings die Berpflegung großer Massen an Ort und Stelle auf ganz berbeutende Schwierigkeiten floßen. Darauf muß man sich nothwendig vor-

sehen. Und dieß geschieht, indem jedem Armeetorps eine mäßige Roloune von Proviantwagen folgt, welche leicht transportables und dauerhaftes Brot, namentlich Zwiedach, für einige Tage mitführen, eben so ein leicht transportables Gemüse, wie z. Reis; außerdem muß für dergleichen Rothfälle auch Bich nachgetrieben werden. Dergleichen Proviant-solonnen müssen auch aushelsen, wenn die ganze Armee oder einzelne Theile derselben zeitweise aime oder bereits ausgesogene Landstriche zu durchziehen haben oder wenn schnelle Bewegungen von einiger Dauer zu machen sind, welche nicht die Zeit lassen, sich der Hülfsmittel des Landes in andsdmiticher Weise zu bemächtigen. Ronnten sie beim Ausrücken der Armee nicht sogleich mitgenommen werden, so muß doch jeder Rorpstommandant dafür sorgen, daß er sie sich während des Borrückens durch lieferungen aus dem Landstriche an seiner Marschlinie, welcher ihm zur Berpstegung angewiesen ist, bilbe.

Die Provianttolonnen ober beweglichen Magazine in Berbindung mit demjenigen, was das Land an Ort und Stelle hergibt, werden defto eher bem Bedürfniffe genügen, je fürzer jedesmal die Dauer der engen Konzentrirung der gefammten Armee oder bedeutender Theile derfelben ift. Es wird baher nothwendig, sobald man einmal entschlossen ift, die Entscheidung zu suchen, dieselbe aufs allerschnellfte herbeizusahren, zuzugreifen und sich nicht lange zu befinnen. Daß dieß auch in Bezug auf die beabsichtigte Wirtung das beste ift, geht aus Früherem klar genug hervor. Ran kann also in dieser Beziehung der Rücksicht auf die Wirkung die tatschiebenste Herrschaft einräumen.

Bir haben geschen, wie im Feldange von 1800 Moreau ben Defterrichern bei Ulm gegenüber eine Menge für die Birtung ganz überfassiger Märsche, die boch immerhin die Truppen ermüden mußten, lediglich ber Berpflegung halber aussühren ließ. Er nollte nicht zuschlagen,
lonnte aber auch nicht auf einem Flede vereinigt ftill stehen; er ging
daber balb vorwärts, bald rüdwärts, schob sich bald rechts, bald links
seitwärte, nur um neue Landstriche zu gewinnen, welche noch nicht ausgefressen ober arg mitgenommen waren. Human gegen die Einzelnen,
Soldaten wie Landeebewohner, wollte er keinen zu arg bedräden; zog
feine Truppen in ihren Stellungen stels weit aus einander, um die Soldaten in Rantonnirungen verlegen, ihnen beren Bequemlichkeiten verschaffen
zu tonnen, ohne die Lasten der Bevollerung zu abertreiben. Mit diese
weiten Bertheilung verlor er bann aber wieder die Möglicheit, gün fige
Romente sür bie Wirtung zu benuten. Denn um zu wirten, d. h.
nur zu schlagen, mußte er die Truppen sonzentriren, und wenn sie weit

aus einander lagen, ging barüber viel Zeit und leicht ber gunftige Augenblid verloren. Indem fo die perfonliche Humanität die Hauptentscheidung hinausschob, wurde sie, von einem höheren Standpunkt aus betrachtet, zur Inhumanität. Es ist beffer, dem Hunde die Ohren auf einmal als täglich ein Studchen davon abzuschneiben.

Die Erscheinung, baß bas Requisitionssystem ben Bewegungen Fesseln anlegt, weil es, noch nicht gehörig aufgefaßt und völlig ausgenut, auf Zersplitterung hinwirkt; baß es aus diesem Grunde die Entscheidungen in hinsicht auf Schnelligkeit und Kraft beeintrachtigt und schwächt, sehen wir in den Kriegen der Republik mehr als einmal, und oft kann sie allein den Gang der Ereignisse erklären. Durch den Mechanismus der Märsche, welchen Napoleon ausbildete, möglichst ausgedehnte Anwendung der Biwaks, Einführung der Proviant-kolonnen zur Aushalfe, setzte er sich in den Stand, alle Bortheile des Requisitionssystems auszubeuten und seine Nachtheile zu vermeiden. Das Requisitionssystem macht scho weriger drückend wird es für das Land; das Requisitionssystem macht scho weniger drückend wird es für das Land; das Requisitionssystem macht schon elle Ensch eid ungen möglich, es drängt aber auch zu ihnen; das waren die Säte, welchen er erst ihre volle Bedeutung gab.

Saben wir bisher von ben großen Bewegungen gehandelt, burch welche die Entscheidungen vorbereitet und die Truppen auf bas Schlactfelb gebracht werden, so muffen wir nun unsere Aufmerksamkeit ben Schlachten felbst zuwenden.

Beigte fich Bonaparte schon im Beginne seiner Lanfbahu als Meifter in ber Runft, burch große Bewegungen seine Maffen auf ben entschenben Bunkt zu bringen, biefen zu erkennen und richtig zu wählen, so konnen wir bieß von seines chlachten kunft nicht sagen. Seine Schlachten tragen ganz vorherrschenb ben Charakter von Sammlungen von Gefechten und nicht von Schlachten in unserem Sinn.

Bu geschweigen ber Gefechte von Montenotte, Millesimo, Dego, Mondovi, bes Brüdensturmes von Lodi, — wie wenig hing bei Rivoli ber Sieg am Plane und wie viel am Glück, um nicht zu sagen am Bufall! Bei Bassauo sehen wir ihn in berselben, ja in einer größeren Bersplitterung fechten, wie seinen Gegner Alvinty, und verdienter Beise ben Sieg nicht erringen; eben so geht es bei Calbiero; bei Marengo ift eine Schlacht ohne rechte Disposition verloren und es wird — vielleicht gerade beschalb — eine zweite gewonnen. Bei Arcole ift ber strategische Angriffsplan wohl gewählt und ben Umständen gemäß, aber

I

die taltische Leitung lagt ungemein viel zu wilnschen. Bon allen Schlache ten in Italien ift vielleicht die von Caftiglione vom 5. August 1796 bie einzige, welche biesen Ramen mit Recht verbient.

Bonaparte wußte das vollfommen, er wußte, wie viel Sorge es ihm gemacht hatte, die Einzelgefechte bei Marengo in den Relationen bergeftalt zuzustuten, daß das Ganze wie eine nach einem Blane geseitete Schlacht aussah. Er hatte teine rechte Leitung des Ganzen gehabt, und doch waren seine bisherigen auf den Schlachtfeldern vereinigten Rrafte verhältnismäßig unbedeutend gewesen; höchstens 35,000 Mann hatte er bier unter der Hand gehabt. Wie follte er sich die Leitung von 100,000 Rann auf einem Schlachtfelde erhalten? Und er tonnte doch leicht in den Fall tommen, diese verwenden zu muffen.

Einen Grund ber mangelhaften Leitung und ber Unmöglichleit ber Leitung ber Schlacht aus einer Sand fah Bonaparte fehr frühe in ber Uebertreibung bes Tiraillirens, welches jur Zerfplitterung fahrt, ben allgemeinen Grund in bem Auseinanbergiehen ber Streitfrafte überhaupt.

Schon im Mai 1796 in Italien hatte er besohlen, daß wenigstens die Grenadierkompagnieen gar nicht mehr in aufgelöster Ordnung sechten sollten, damit diese ausgewählten Leute, welche für die Entscheidung bestimmt waren, nicht vor der Hand bezimirt würden, damit man auch in der Linie noch seste Kerne sahe, nach denen Gang und Stand des Gesechts zu beurtheilen bliebe. Jett hob Bonaparte die Bestimmungen des Konskriptionsgesetzes über das Maß für die Infanterie ganz auf und seste fest, daß aus den gewandtesten und tüchtigsten der kleinen Leute für jedes Bataillon eine neue Elitensompagnie, die der Boltigeurs, sedildet werde, wie aus den Tüchtigsten der großen Lente die Grenadierswagnie. Die Boltigeurs sollten nun vorzugsweise für das Tismpagnie. Die Boltigeurs sollten nun vorzugsweise für das Tismleurgesecht verwendet werden. Man sieht ein, daß durch die Aussendung der zerstenten Ordnung eine wohlthätige Beschränkung erlitt.

Ferner aber ertannte Bonaparte, daß er, um die Schlacht mahrhaft witen ju tonnen, einer ungleich en Bertheilung ber Truppen in ber wie und verhältnismäßiger Referven aller Baffen bedürfe, nicht was blog von Ravallerie, daß er nur fo fich bei ber gegenwärtigen Fechte bem Zufalle entziehen tonne.

Jeber einzelne Truppentorper, welcher mit einer gewiffen Gelbft. Minbigfeit im Gefechte auftreten tonnte, follte normaler Beife in ange-

de beplopirt ins erfte Treffen, vier Bataillone in Rolonnen Treffen, Die peipen Upriden Bataillone tonnten guerft fur Eine Befechtes por pas erfte Treffen Benommen werben und bier A Theil ihret Mauulchaft in Tiraillents anligieu'; lie murpen un pog eile Atilieu gam Aubrill fchteiten logie, binter pog in van erlie Berlien gam ungrill feneren formiet, als Referoe. Bataiflous Patien uenn Bombaduicen' pie @ Leu apiergom, in anionnen incention austerne en murben inbeffen von ben meiften abgetrennt, in Bataillone le mieger in eine Divilion nuter Dupinot vereinist, melde einen ichen Beftanbtheil per Broßen Sollachtreleinen pilpen follte. Die umen Belienneibeir ner Arnken Siebel unt acht Combaduieru' peren ein Beloton, peren gwei neben einander ftebenbe eine Divifion for. en. Die Gefecht belonne bilbete bas Bataillon ber Regel nach eine Divilion , bes rechten ober bes linten Glubele , lo pog ee gmei

# == !

\_

خـ

. : :

عد:

lotons in Leont nup niet Dipilionen binter einanper batte. Die Beziude einet Armespipitiou gabetheitte Bon offerie' Bemphu. W unt einide Estaproug' logte binter bem gweiten Erellen per Julen. erie gehalten werben, um etwaigen Durchbruchen feinblicher Reiterei burch bas Fußvolt du begegnen; Die Artillerie ber Armeedivisson ward auf Die

Aut pie Locuration per Sollachtorpunu g im Groben dins Mitte und bie Flugel bes erften Treffens veribeilt.

Etheng : ein lefplikaupiter Trubbeutgiber, wie pas Armectorbe oper pie Julouteriepipilion, menn festerer Beiterer nup Artiflerie in cate Bonaparte von gwei Grundfapen aus: brechenbem Berbaliniffe beigegeben ift, tann fic gegen eine felbft meit iberlegene Bahl des Feindes eine Zeit lang wehren. auf einzelnen Theilen ber Front auf einen entscheibenben Griolg ver-Richten nup lich ant ein ploßes Din palten pes Beinpes pelcheguten Sichien nun lich ant einem fomochen Armeegorby oper einer ang offen Mallen gulammiendelesten Divilion pie Bewochnus ang Sebawhimes eines Theils ber Front anvertrauen, ber vielleicht boppelt, seibe breis mal lo bloß il v ale et ce lein parlie, menn pieles Borbe oper piele Division einen eutscheipengen Erlofd errinden lofter 3upen wan pieke Mobtheit anerfeant, tann man auf einzelnen Theilen feiner Dinie Sparen und baburch besto mehr Kraft gewinnen für biejenigen Theik

Bweitens: auf allen Puntten, wo ein entschender Erfolg er. per Rtout' mo ein holitiper Etlold erlieft merpen foll. Lamble mergen lou' une man tiel teben' man ung bier medtere Dieje

Vousu oper letole Armestorbs diuter sinauper leffeur

Rehmen wir nun noch die Referven bes Felbherrn hingu, fo tonnen wir uns die Disposition zur Schlacht im Allgemeinen nach dem Schema benten, welches wir schon oben in Fig. 5 aufgestellt und besprochen haben.

Die Diviflonen 5, 6, Rig. 5, wenn fle wirklich in ber Sand bes Relbberrn fein follen, muffen eine maffenbafte, febr tongentrirte Anf-Rellung haben, fo bag fie ber Felbherr leicht überfeben, bag ihre Divifionstommanbanten fie mit ber Schnelligfeit und ber Gicherheit wie eingelne Bataillone auf biejenigen Buntte vorführen tounen, wo ihre Berwendung nothwendig erfcheint. Dasfelbe tann unter Umftanben auch von ber Division 2 verlangt werben, welche bie unmittelbare Referve auf bem Angriffepuntt bilbet. Rach folden Aufftellungen und Orbnungen fucte nun Bonaparte in ben Standlagern von Boulogne vielfach, Die Divifionen mußten Daffenbewegungen aller Art ausführen. Aber man fiebt. daß ce noch nicht genugt, burch biefe Daffenbewegungen eine Divifion ober ein ganges Armeetorps aus einer rudwartigen Stellung fonell in Die Befechtefront ju bringen, bag es auch noch ju wunfchen übrig bleibt, man tonne biefen Truppentorper, wenn er in bie Befechtsfront gelangt ift, mit gleicher Gicherbeit und Schnelligfeit in bie far ben Rampf zwedmäßigfte Form überführen.

In der vereinten Erfüllung diefer beiden Forderungen war nun Bonaparte nicht besonders glüdlich. Seine Divisionsmassen sommirte er entweder so, daß die zehn Bataillone der Division, jedes einzeln in deplopirter Linie, mit Belotonsbistanz hinter einander standen, also eine Rolonne von acht Belotons Front und neun Belotons Tiefe bildeten, oder auch so, namentlich bei starten Divisionen, z. B. von zwölf Bataillonen, daß zwei beplopirte Bataillone neben einander die Front bildeten und hinter jedem derselben noch fünf andere standen.

hier war also im eigentlichstea Sinne bes Bortes die Division wie ein einzelnes Bataillon, und die Bataillone, aus denen fie bestand, waren wie einsache Pelotons behandelt. Man sieht aber leicht ein, wie schwierig es war, die einzelnen Bataillone aus dieser Rolonne heraus ju ziehen und damit die Division zum Gesecht zu entwickln. Biel leicheter ware dies geworden, wenn man zuerst die einzelnen Bataillone in Rolonnen formirt und nun diese dicht zusammengeschoben hätte, wie Tig. 7. Es ware dann nur auf ein Auseinanderziehen, welches sächererarig geschehen konnte, und auf ein einsaches Tressenabstandnehmen ansectommen.

Bei ber Schwierigkeit, die frangofifche Divifionsmaffe, wie fie wirflich Ambem Beleberratung, Die Aus.

war, zu entwideln, tonnte es sich leicht ereignen, daß sie unentwidelt ins Gefecht tam. So sehen wir sie benn auch wirklich bisweilen
als Gefechtsform auftreten. Als solche aber war sie wirklich ganz unbrauchbar, sie gab, wenn zehn Bataillone hinter einander standen,
nur ben vierten Theil so viel Feuer als eine Division in normaler Ordnung in zwei Treffen nebst Reserve ober Avantgarde und mit beplopirtem
ersten Treffen, die seindliche Artillerie mußte in ihr nothwendig die
größten Berwüstungen anrichten und ein gelungener Reiterangriff
auf ihre Flante mußte sie augenblicklich zum Stoden und in die größte
Berwirrung bringen.

Das Streben Bonaparte's bei allen seinen Einrichtungen ging also babin: die Einheit der Rriegshandlung, wie ste auf dem Soberpunkt der Rriegskunft des achtzehnten Jahrhunderts wirklich bestanden hatte, und die planmäßige Einwirkung des Feldherrn auf dieselbe wiederherzustellen, nachdem sie in den ersten Revolutionstriegen ganzelich verloren gegangen waren. Dieß Biel war aber auf keine andere Beise zu erreichen, als durch Ronzentration der Rriegshandlung und der Herrestraft und die Herstellung einer gewissen normalen schematischen Berwegung. Bas Bulow als einen Fortschritt, als eine neue und nachwendige Entwicklungsstuse des neuen Systemes hatte ansehen wollen, darin gerade sah Rapoleon einen Mangel und eine Berirrung. Die Bissenschaft kehrte um, oder vielmehr die Praxis kehrte nm und mit ihr die Bissenschaft.

Das ganze neue Spftem: Requisitionen, Rolonnen, Tirailleurs, Divisionseintheilung wegzuwersen und bafür die zusammenhängende Linie, die wassenweise Anordnung der Gefechtsfront, die Magazinverpslegung, die Fortwälzung des Heeres auf einer einzigen Straße oder wenigen nahe benachbarten, die tägliche Bereinigung des Heeres in einem Lager wieder zu nehmen, daran konnte dem großen Soldaten auch nicht einmal der Gedanke kommen; aber wohl daran: in den neuen Formen, die so viele nuthare Elemente neu geschaffen, nicht die Rlarheit und Einheit des Zwedes, die Bewustheit des Strebens untergehen und verschwimmen zu lassen. Die neuen Formen sollten nicht mit dem kriegerischen Zwed und Geist durchgehen, sondern von ihm beherrscht, ihm dienkbar gemacht und darum nach ihm gemodelt werden.

Die Möglichfeit einheitlicher Leitung konnte nie und nimmer bei einem heere Rapoleons auf dieselbe Beise ficher gestellt werben, wie bei einem heere Friedrichs. Der neue Mechanismus der Marsche, so viele Einfachheit und Sicherheit, so viel Normales er bietet, zieht boch immer

diese breite Furche über ben Erbboben, gegen welche bie eines Friedrich. ichen heeres volltommen verschwindet, und ber neue Mechanismus ber Schlachten gestattet so fehr ein eigenes Leben ber Theile, ja rechnet so fehr auf basselbe, bag er von ber alten Schlacht die neue unterscheibet, wie vom Arbeiten einer Maschine die Arbeit eines Orsgenismus.

Jene unmittelbare, man möchte fagen materielle Einwirfung auf fein heer, wie der Feldherr des achtzehnten Jahrhunderts, tonnte der Feldherr des neunzehnten Jahrhunderts niemals mehr erlangen oder beshampten, er hatte denn das felbstständige Leben der Theile, welches die Araft potenzirt, abtödten, d. h. seine Mittel des Wirtens arg beschneiden maffen. Er brauchte kunstlichere Bege, um mit seinem Geift und seinem Gedanken alle oft weit getrennten Theile des Heeres zu verbinden.

Das hamptfächlichfte Organ für diese Arbeit der Berbindung fah Bonaparte in bem Generalftab.

Befen und Birten bes Generalftabes muffen ber Beschaffenheit und ben Formen bes heeres angepaßt sein. Der Generalftab umsaßt im weiteten Sinne alle unmittelbaren Gehülfen bes Felbherrn und ber Unterschherren. Die Offiziere bes Generalftabes sind Organe bes Felbherrn,
ste follen für ihn sehen, hören, sprechen und schreiben, ja für ihn benten. Ein wohlorganisiter Generalftab bilbet erft zusammen mit ber Person bes
bilberrn bas Ganze, welches man ben Geist bes heeres nennen tann.
Die Bereinigung geistiger Kräfte tann bie Unvolltommenheit und Beleranttheit ber Fähigteit bes einzelnen Menschen fortschaffen.

Ein fleines heer von taufend Mann tann, wenn es ftets vereint bleibt, ein Einziger führen; er tann es anreden, er tann Blane für feine Berwendung machen, er tann feinen Unterbefehlshabern bireft Befehle Etheilen.

Diese Möglichleit hort sehr balb auf; wenn ein heer im Lager, im Befecht ober im Marsch eine Front ober eine Tiefe von einer halben Meile einnimmt, so ist der dirette Bertehr des Feldherrn zu jeder Beit und mit all seinen Unterbeschlshabern schon abgebrochen, er bedarf bereits der Gehalfen, um ihn zu unterhalten. Es handelt sich aber anch jeht wicht mehr um einen einsachen Aufmarsch zum Gesecht, der tommandirt im Augenblich nach dem Rommando ansgeschtet wird, man wählt fein Schlachtseld nicht mehr nach bloßem Umsehen auf dem Felde, sobald man den Feind gewahr geworden ist. Kenntniffe aber die Stellung des Feindes, über das Terrain, auf welchem man schlagen, über den Boden, auf welchem man marschiren soll, muffen gesammelt, hinderniffe

war, zu entwideln, tonnte es sich leicht ereignen, daß sie unentwidelt ins Gefecht tam. So sehen wir sie benn auch wirklich bisweilen
als Gefechtsform auftreten. Als solche aber war sie wirklich ganzunbrauch bar, sie gab, wenn zehn Bataillone hinter einander standen,
nur den vierten Theil so viel Fener als eine Division in normaler Ordnung in zwei Treffen nebst Reserve ober Avantgarde und mit beplopirtem
ersten Treffen, die seindliche Artillerie mußte in ihr nothwendig die
größten Berwüstungen anrichten und ein gelungener Reiterangriff
auf ihre Flante mußte sie augenblicklich zum Stoden und in die größte
Berwirrung bringen.

Das Streben Bonaparte's bei allen seinen Einrichtungen ging also babin: die Einheit der Rriegshandlung, wie sie auf dem Soberpunkt der Rriegskunft des achtzehnten Jahrhunderts wirklich bestanden hatte, und die planmäßige Einwirkung des Feldherrn auf dieselbe wiederherzustellen, nachdem sie in den ersten Revolutionstriegen ganzlich verloren gegangen waren. Dieß Ziel war aber auf keine andere Beise zu erreichen, als durch Ronzentration der Rriegshandlung und der Herrestraft und die Herstellung einer gewissen normalen schematischen Bewegung. Bas Bulow als einen Fortschritt, als eine neue und nothwendige Entwicklungsstuse des neuen Systemes hatte ansehen wollen, darin
gerade sah Rapoleon einen Mangel und eine Berirrung. Die Biffenschaft kehrte um, ober vielmehr die Praris kehrte um und mit ihr die
Biffenschaft.

Das ganze neue Spftem: Requisitionen, Rolonnen, Tirailleurs, Divisionseintheilung wegzuwersen und bafür die zusammenhängende Linie, die wassenweise Anordnung der Gesechtsfront, die Magazinderpstegung, die Fortwälzung des Heeres auf einer einzigen Straße oder wenigen nahe benachbarten, die tägliche Bereinigung des Heeres in einem Lager wieder zu nehmen, daran konnte dem großen Soldaten auch nicht einmal der Gedanke kommen; aber wohl daran: in den neuen Formen, die so viele nuthare Elemente neu geschaffen, nicht die Rlarheit und Einheit des Zwedes, die Bewußtheit des Strebens untergehen und verschwimmen zu lassen. Die neuen Formen sollten nicht mit dem kriegerischen Zwed und Geist durchgehen, sondern von ihm beherrscht, ihm dienkbar gemacht und darum nach ihm gemodelt werden.

Die Möglichkeit einheitlicher Leitung tonnte nie und nimmer bei einem heere Rapoleons auf bieselbe Beise sicher gestellt werben, wie bei einem heere Friedrichs. Der neue Mechanismus ber Marsche, so viele Einfachheit und Sicherheit, so viel Normales er bietet, gieht boch immer

diefe breite Furche iber ben Erdboben, gegen welche die eines Friedrich. ichen heeres volltommen verschwindet, und ber neue Mechanismus ber Schlachten gestattet so fehr ein eigenes Leben ber Theile, ja rechnet so fehr auf dasselbe, bag er von der alten Schlacht die neue naterscheibet, wie vom Arbeiten einer Maschine die Arbeit eines Organismus.

Jene unmittelbare, man möchte fagen materielle Einwirkung auf fein heer, wie ber Felbherr bes achtzehnten Jahrhunderts, konnte ber Felbherr bes neunzehnten Jahrhunderts niemals mehr erlangen ober be-hampten, er hatte benn das selbstständige Leben ber Theile, welches die Kraft potenzirt, abtöblen, b. h. seine Mittel bes Wirkens arg beschneiben maffen. Er brauchte kunftlichere Wege, um mit seinem Geist und seinem Gebanken alle oft weit getrennten Theile bes Heeres zu verbinden.

Das hamptfachlichfte Organ für diefe Arbeit der Berbindung fah Bonaparte in bem Generalftab.

Befen und Wirten bes Generalftabes muffen ber Beschaffenheit und ben Formen bes heeres angepaßt sein. Der Generalftab umfaßt im weitefen Sinne alle unmittelbaren Gehülfen bes Felbherrn und ber Unterfelbherren. Die Offiziere bes Generalstabes find Organe bes Felbherrn,
ste follen für ihn sehen, hören, sprechen und schreiben, ja für ihn benten. Ein wohlorganisitter Generalstab bilbet erst zusammen mit ber Person bes
Felbherrn bas Ganze, welches man ben Geist bes heeres nennen lann.
Die Bereinigung geistiger Kräfte tann bie Unvolltommenheit und Beschränttheit ber Fähigteit bes einzelnen Menschen fortschaffen.

Ein lleines heer von taufend Mann tann, wenn es ftets vereint bleibt, ein Einziger führen; er tann es anreden, er tann Blane für feine Berwendung machen, er tann feinen Unterbefehlshabern birett Befehle ertheilen.

Diese Mbglichfeit hort sehr balb auf; wenn ein Beer im Lager, im Gefecht ober im Marsch eine Front ober eine Tiefe von einer halben Meile einnimmt, so ift ber birette Bertehr bes Felbherrn zu jeder Beit und mit all seinen Unterbesehlschabern schon abgebrochen, er bedarf bereits ber Gehalfen, um ihn zu unterhalten. Es handelt sich aber anch jest micht mehr um einen einsachen Ausmarsch zum Gesecht, der kommandirt nach im Augenblich nach dem Rommando ansgesährt wird, man mählt sich sein Schlachtseld nicht mehr nach blogem Umsehen auf dem Felde, sobald man den Feind gewahr geworden ift. Renntnisse über die Stellung bes Feindes, über das Terrain, auf welchem man schlagen, über den Boden, auf welchem man schlagen, über den

muffen beseitigt ober bem Feinde in ben Weg gelegt werben, Die Bewegungen ber Theile bes Beeres muffen in Uebereinftimmung gebracht und mahrend ber Ausführung bergeftalt übermacht werben, baf fie in Uebereinstimmung unter einanber und mit bem 3med, ber erreicht werben foll, bleiben. Die Berpflegung biefer bebeutenben Menfchenmaffe nimmt bie Aufmertfamteit in Anfpruch. Bu überfeben, wie ftart bas Beer in jebem Augenblide vor bem Gebrauch ift, wie viel von ihm verfügbar, wie viele Berlufte es erlitten, wie viel Munition es verfügbar bat, ift für einen Menfchen materiell unmöglich. Und boch foll ber Relbherr bieß Alles wiffen, um banach handeln zu tonnen. Er bebarf hier ber Gehalfen, welche bie nothwendigen Renntniffe im Detail sammeln, bas Refultat ober ben Beift baraus gieben und ibm benfelben mittheilen; ber Bebulfen, welche feine Befehle, flar ausgebrudt, ben Unterbefehlehabern übermitteln. biefe in ber Ausführung berfelben beobachten, Abweichungen ober 3rrthumer jur Renntnig bes Relbherrn bringen, ober ihnen an Ort und Stelle abbelfen.

Indeffen biefer Dienst wird boch noch immer eine große Einsachheit haben, wenn bas heer, wie es im achtzehnten Jahrhundert der Fall war, beständig dicht zusammengehalten wird, und nur als Ganzes überhaupt selbstständig ift. Der Bertehr bes Felbherrn mit seinem Generalstabe wird sich wesentlich auf einen Austausch einfacher Dienstberichte und einfacher Dienstbefehle beschränten und es wird nur ein Generalstab für das ganze heer erforderlich sein.

Die Dinge anbern fich, fobalb bie Armee, wie es mit bem Beginne ber frangofischen Revolutionsfriege eintrat, in eine Angahl von felbft. ftanbigen Rorpern, Divisionen ober Armeetorps, zerfallt, welche bas ganze Leben eines Beeres im Rleinen reprasentiren, wie ein folches wirten tonnen und boch unbeschabet ihrer Selbsthätigkeit alle auf ein Biel gerichtet werben follen.

Man begreift ohne Weiteres, baß jebes Armeeforps feinen eigenen Generalftab haben muß, außerbem muß aber ber Oberfelbherr gleichfalls einen Generalftab haben. Wir erhalten somit einen großen Generalftab — ben bes Oberfelbherrn — und Rorpsftabe.

Ein wohlorganisirter Generalftab wird nun gerade das Mittel, bie Armee mit einem Gebanten, bem bes Felbherrn, zu burchbringen und auf ein Biel gerichtet zu erhalten, ohne die Selbstihatigkeit der einzelnen Rorps über das nothwendigste Daß hinaus einzuschränten. Alle Offiziere bes Generalftabes, des großen wie der Korpsftabe, gehören bemfelben Rorps an, tragen dieselbe Uniform, folgen denselben Dienstvorschriften,

follen wo möglich biefelbe Schule burchgemacht haben, und verbreiten so burch bas ganze heer einen Geift ber Einheit. Der Rorpstommandant, welcher sein Armeesorps in ben Grenzen ber Befehle selbstständig auftreten läßt, wird durch ben Dienstgang, welchen seine Offiziere des Generalstades ruhig einhalten und alle in der gleichen Weise, wie durch eine zentripetale Kraft in der Sphäre des Oberfelbherrn und in der Sphäre, welche dieser ihm anweisen will, unwillfürlich sestgehalten, ohne diese milden Fesseln zu fühlen. Er bewegt sich mit Freiheit, sein Handeln gewinnt durch diese Freiheit an Kraft, und doch kann er nicht aus dem Geleise heraus, welchem er nothwendig solgen muß, wenn das gemeinsame Ziel erreicht werden soll.

Rapoleon bat alles Dogliche gethan, um burch feinen General. ftab biefe geiftige Berbinbung ber Theile zu erhalten, ohne beren natur. liche und udhliche Freiheit ju befchranten. Bir wollen in biefer Begiebung wenigstene einer außerft wohlthatigen und nachahmenswerthen Einrichtung ermahnen. Bon jebem Rorpeftabe befand fich ein gu biefem gehoriger Offizier beständig im Sauptquartier ber Armee und baburch in enofter Berbindung mit bem groken Generalftab. Done biefe Einrichtung murbe ber Bertehr gwifden bem großen Sauptquartier und ben Saubtquartieren ber Armeetorpe fcwer über ben rein bienftlichen S:fcaftegang hinaus getommen fein. Durch fie anberten fich bie Berbaltuiffe. Bener Officier lernte bie 3been tennen, welche ben Befehlen an Grunde lagen, Die feinem Rorpetommanbanten im bienftlichen Befchaftswege augingen, feine Berichte tonnten Bieles erlantern, aufflaren, mas fonft bem Rorpetommanbanten buntel ober zweifelhaft geblieben mare, auch wohl ergangen, mas bie Befehle, bie ber Chef bes grofen General. Rabe ausfertigte, nicht gefagt hatten, weil biefer es fur unnothig ober felbftverftanblich bielt, mabrend es vielleicht bei bem Charafter ober Temperament bes betreffenben Rorpstommanbanten ausbrudlich ermabnt an werben verbiente. Der rom Rorpetommanbanten ine große Sanptquartier entfendete Beneralftabsoffigier mar wie ein bei biefem affrebitirter Boticafter ju betrachten; er tonnte in Renntnig ber Berhaltniffe ber gangen Armee einerseits und feines Rorps andererfeits, welche er burch vertraulichen Perfehr erlangte, Diftverftanbniffen vorbeugen, burd munblide Erlanterungen bas gute Ginvernehmen erhalten, bas Intereffe feines Rorpe vertreten.

In abnlicher Weise wie ins große hauptquartier murben von eingeinen Rorps, welche nabe am Feinde ftanten, auch Generalftabsoffiziere jur Avantgarbe entsendet, welche bier Alles, mas man Aberhaupt von ber Stellung, ben Absichten bes Feindes erfuhr, ans erster hand erhielten und ihren Korpstommandanten birette Mittheilung bavon machen tonnten, so daß diefelben, wenn sie einen Befehl aus dem großen hauptquartier erhielten, über bessen Bebeutung schon im Boraus aufgeklärt waren und ihre besonderen Anstalten desto mehr den Umftanden und dem wahren Zwede gemäß treffen kounten.

Die innere Organisation bes Generalstabes war barauf berechnet, bie einzelnen Arbeiten fachlich und sachgemäß zu sondern, so daß eine jebe einzelne möglichst tüchtig und gründlich betrieben werben tonnte, und fie boch wieder in einem Brennpuntt bergestalt zu vereinigen, daß teins ihrer Resultate für das Gange verloren gehen tonnte.

Der große Generalstab zerfiel in zwei Hauptabtheilungen: eine absministrative und eine taktischestrategische. An der Spitze der ersteren stand der Generaladjutant (chef de l'état major général), an der Spitze der letteren der Generalquartiermeister (marechal general des logis).

Die abminiftrative Abtheilung jog alle Rapporte von ben Rorps ein über ben Stand an Dannicaften, Baffen, Dunition, Bferben, Berpflegung, und fertigte, indem fie bas Refultat baraus nahm, ben Sanbtetat für bie gange Armee an, fo bag ber Dberfelbberr fich in jebem Augenblid eine Generalüberficht über ben Ruftand bes Bertzeuges bilben tonnte, mit welchem er hanbeln follte; fle fertigte and eben fo alle Befeble fomobl an die Porpetommanbanten ale an die befonderen abminiftrativen Behörben aus, welche fich auf biefe Dinge, Erganzungen aller Art, bes Berfonellen fowohl ale bes Materiellen, bezogen. Sie fant in birettem Bertehr mit ben berfciebenen Bermaltungszweigen, mit bem Armeetommiffariat wegen ber Berpflegung, mit bem Chef bes Befundheitemefene megen ber Berforgung von Rranten und Berwundeten, Reuanlage ober Berlegung, Ansleerung ober Rallung ber Spitaler, mit bem Chef ber Artillerie megen ber Beranfchaffung ber Munition und Baffen, bes Mariches ber großen Artillerieparts, ber Belagerungeparte u. f. w., mit ben Rommanbanten ber Etappen. ftra fen wegen bes Dienftganges auf biefen, ber Bertheilung ber Stations. orte, ber Befetung ber einzelnen Befehlehaber nnb Bermaltunaeftellen an benfelben, bes Bertehrs von Truppen, Munition, Bermunbeten, Rranten, Rriegegefangenen, ber Anlage von Magaginen und Spitalern, eben fo mit ben Rommanbanten ber einzelnen Territorialbivifionen, welche im eroberten Lande eingerichtet maren, und ber feften Blate. in benen fich bie großen unbeweglichen Depots ber Armee befanden.

Die tattifch. ftrategifche Abtheilung sammelte alle Rachrichten aber ben Feind, alle Ergebniffe von Refognoszirungen ber seindlichen Stellungen sowohl als des Terrains, Rarten und Plane, sie führte Buch aber Marsche und Stellungen ber eigenen Armee und fertigte alle Dispositionen für Marsche, Schlachten, Rantonnirungen, so wie die Berichte aber die triegerischen Ereignisse. Die Offiziere dieser Abtheilung wurden auch vornämlich zu Bersendungen während der Operationen ober der Gesechte verwendet, um mündliche Instruktionen zu überwingen, schristliche mündlich zu erläutern, ihre Ausführung zu überwachen, Kolonnen zu führen.

Die Zentralftelle für beibe Abtheilungen ift ber Chef bes Gemeralftabes, ber nächfte Gehülfe bes Oberfelbherrn; jebe ber beiben Abtheilungen bes Stabes war in mehrere Seltionen ober Bureaux für bie verschiebenen einzelnen Geschäfte getheilt, ber Chef bes Generalftabes hatte außerdem ein eigenes Bureau für die Bearbeitung der geheimen Angelegenheiten, der diplomatischen Korrespondenzen, welche in seinen Birtungstreis sielen, und es war ihm ein Bauschquantum für geheime Ansgaben, namentlich die Spionage im größeren Style betreffend, angewiesen.

Beber Generalftab eines Rorps war in berfelben Beife gegliebert, wie der des Oberfelbherrn, nur mit dem Unterschiede, daß die Bahl der Offiziere, welche ihn bilbeten, bort geringer ausstel als hier, und daß mehrere Geschäfte, welche beim großen Generalstad von verschiedenen Sestionen dearbeitet wurden, hier von einer einzigen beforgt werden mußten.

# 3abr 1805.

# Allgemeine Berbaltniffe.

England, von einem Angriff auf seinem eigenen Boben bebroht, spannte alle Febern an, um eine neue Roalition gegen Frankreich zu Stande zu bringen und Bonaparte burch einen Angriff ber Kontinentalsmächte von seinen Planen abzulenken. Am 11. April 1805 tam zunächst ein Bertrag mit Rugland zu Stande, bem insgeheim auch Defterreich am 9. August beitrat; Schweben und Reapel, letteres gleichsfalls ins Geheim schlossen sich an, auf Preußen ward gerechnet.

Schon im Juli hatten ju Bien Berhanblungen aber ben Operationsplan flattgefunden; jufolge benfelben follte eine Armee von 180,000 Mann, jur Salfte Ruffen, jur Salfte Defterreicher in Deutschland an ber Donau, eine andere von 142,000 Defterreichern in Italien, eine britte zur Berbindung zwischen biesen beiben von 53,000 Defterreichern in Eprol und Borarlberg aufgestellt werben; biese Heeresmaffen sollten durch die Schweiz und die Freigrafschaft tonzentrisch in Frankreich eindringen.

An die Handlung biefes 380,000 Mann ftarten Zentrums follten fich zwei Rebenhandlungen anschließen, auf dem rechten Flügel sollten 40,000 Ruffen, Schweden und Englander von Stralfund gegen han nover operiren, 30,000 Englander und Ruffen von Korfn in Reapel landen und von hier aus in Berbindung mit der neapolitanischen Armee gegen ben Bo vordringen.

Preugen, wenn es bem Bunde beitrate, follte eine ftarte Armee entweder gegen Holland ober an ben Mittelrhein fenben.

Hatten alle biefe Heeresmassen augenblidlich an bie Buntte versetst werben konnen, von welchen aus fie die Handlung beginnen sollten, so ift nicht zu verkennen, daß sie Napoleon eine im höchsten Maße schwierige Stellung bereiten konnten, falls sie auch nur mit einigem Geschicke gebraucht wurden.

Wie indeffen die Dinge ftanden, hatten die erften Abtheilungen bes an die Donau bestimmten russischen Hulfscheres unter Rutus off taum die öfterreichischen Grenzen erreicht, als die Feindseligkeiten begannen, und es erreichte bei Beitem die Stärke nicht, welche es haben sollte, da ein beträchtlicher Theil von ihm an den Grenzen Prengens zurückgehalten wurde, um dieses zum Beitritte zur Roalition zu zwingen, was dennoch nicht gelang. England brangte zum Beginne der Feindseligkeiten, Russland unterstützte es, und Desterreich, welches sich wirklich bestimmen ließ, diesem Drängen nachzugeben, stand auf solche Beise beim Beginne des Krieges allein.

Bom 8. September ab überschritten 80,000 Desterreicher ben In und rudten in Baiern ein, mit welchem Rapoleon am 24. Angust ein Offensiv und Defensivbundniß abgeschlossen hatte, um ben Rurfürsten entweber zum Beitritte zur Roalition zu zwingen ober seine Truppen zu entwaffnen. Der Rurfürst begab sich indessen sofort nach Würzburg und zog seine Truppen rechtzeitig an den Main zurud.

Die öfterreichische Armee rudte inbeffen bis an bie Linie ber Iller vor und nahm hier Stellung, um die Ankunft ber Ruffen zu erwarten und bann die Offenflor weiter zu führen. Deren Richtung durch bie Schweiz war bereits aufgegeben, vielmehr in Folge von Unterhandlungen die Neutralität ber Schweiz von beiben Parteien auerkannt worden.

3m letten Drittel bes September, als die Armee von der Donan ihre Stellung an der Iller eingenommen hatte, hatte Desterreich in Tyrol 32,000, in Italien gegen 80,000 Mann.

Rapoleon, von bem Beitritte Desterreichs zu bem Bunde Rußlands und Englands unterrichtet, hatte sich alebalb entschlossen, das Unternehmen gegen England anfzugeben und seine Waffen gegen beffen Berbundete zu wenden. Das Einruden der Desterreicher in Baiern und Rapoleons Offensto und Defensivbundnift mit besten Aurfürsten gaben ihm den willtommenen Anlaß, den diplomatischen Bertehr mit Desterreich abzubrechen und die Feindseligkeiten gegen dasselbe sofort zu beginnen.

Sein Operationsplan war im letten Drittel bes August bereits ges macht und alle Bewegungen zu beffen Ansführung im Gange.

In Dberitalien, wo nur 30,000 Frangofen augenblidlich verfügbar waren, follte ber Maricall Maffena, welcher bort ben Oberbefehl führte, fich fo lange befenfiv verhalten, bis er fich angemeffen verflärft hatte, und bis zugleich in Deutschland ein entscheibenber Schlag gegen Defterreich geführt ware, welcher feine Rudwirkung auf bie italieuische Armee nicht verfehlen konnte.

In De utichland wollte Rapoleon feine hauptarmee vereinigen und mit entschiede er lleberlegenheit angriffsweise gegen bie Defterreicher auftreten, ihr heer wo möglich vernichten, ehe noch bie Ruffen herantommen tonnten, und bann auch biese einzeln schlagen.

Reapel hatte er 1803 beim Wieberausbruch bes Krieges mit England sofort durch ein Korps besehen lassen, welches vertragsmäßig ben nordöftlichen Theil des Landes inne hatte. Den Besehlshaber dieses Korps, Gonvion St. Chr., wies er an, sobald die Feindseligkeiten in Leutschland begonnen hatten, die neapolitanische Armee zu entwassnen und den Sof zu verjagen. Dieser lettere, welcher von den Instruktionen St. Chre Kunde erhielt, suchte in Paris die Reutralität nach, damit wicht durch das sosorige Einschreiten der Franzosen der ganze Plan der englisch-russischen Landung gestört werde, und erhielt sie. Rapoleon ertheilte St. Chr den Beschl, zur Verstärfung Massen's nach Oberstalien zu rüden.

# Der Zeldzug von Ulm.

Am 24 September flanden an der Rheinlinie von Strafburg ) bis Mannheim von frangofischen Truppen, welche theils aus den Lagern um Boulogne, theils aus dem Innern borthin verfest waren, das britte Armeeforps unter Davouft, das vierte unter Soult, das fünfte unter

Lannes, das sechste unter Ney, und die Reiterreserve unter Murat. Augereau mit dem siebenten Korps war im Marsch von Bayonne auf Basel. Marmont mit dem zweiten Korps traf von Utrecht bei Mainz ein und Bernadotte mit dem ersten Korps aus Hannover zog friedlich burch Hesselne Rasselle gleichfalls an den Main auf Bürzburg, wo er den Befehl über das bairische Armeetorps übernehmen sollte, welches der Kurfürst zu Napoleons Disposition stellte.

Die Desterreicher unter bem Erzherzog Ferbinanb und bem General Mad, welcher als ber eigentliche verantwortliche Befehlshaber zu
betrachten ift, hatten in ihrer Illerstellung ben rechten Flügel an bem
befestigten Ulm, mahrenb fich ber linte bis zum Bobenfee ansbehnte;
ihre Bortruppen waren gegen ben oberen Schwarzwald vorgeschoben, von
wo Mad ben Angriff Napoleons erwartete; in ber rechten Flante ftand
nur ein schwaches Detachement am linten Donauufer bei Ingolftabt unb
Reuburg unter Kienmaber.

Auf biefe Stellung und auf bie allgemeinen Berhaltniffe bafirte Rapoleon feinen Angriffeplan; von ber ftrategifchen Front, welche er, fobalb Bernabotte am Main angetommen war, einnahm und welche fich von Strafburg bis Bamberg erftredte, wollte er auf ber Operationelinie Spener, Beilbronn, Ball, Ellmangen, Rorblingen auf Donauwerth, alfo in ben Ruden ber öfterreichifden 3llerftellung vorgeben, bier bie Donan überfcreiten, bann feinen außerften linten Mugel unter Bernabotte ben Ruffen, die von Often ber tamen, entgegenwerfen, mit feiner Sauptmacht aber bie Defterreicher an ber 3ller angreifen. Um Dad feftaubalten, wie er ftand, follten junachft einige Demonftrationen über bie Baffe bes Somargmalbes gemacht werben, es follte bann ferner ein Rorps bes außerften rechten Ringels über Stuttgart gerabe auf Ulm losmar. fciren und hier bie Defterreicher in ber Front beschäftigen. 3mmerbin war es möglich, bag biefe Mittel nicht wirften, bag Dad ben Blan Rapoleone burchfchaute, fich etwa von ber Iller oftwarte gurud und am linten Ufer ber Donau ihm in ben Weg warf, um beren Uebergange gu vertheibigen, bis bie Ruffen berantamen. Rapoleon nahm an, bag es in biefem Falle bei Dorblingen jur Schlacht tommen wurde und gab baber feine Marfcbiepositionen bergeftalt, bag bie ftrategifche Front ber nadrudenben Armee fich in bem Dage wie fie fich ber Donau naberte, immer mehr jufammengog, fo bag fie fich in ber Begend bon Rorblingen nur noch von Malen bie Gichftabt erftredte, alfo nur etwa ben vierten Theil fo lang mar ale in ber urfprunglichen Ausbehnung von Straf. burg über Maing bis Bamberg. Der gröfte Theil ber Armee tounte babei, wenn fie bie Sobe von Mordlingen erreichte, burch einen ftarten Tagemarich vereinigt werben.

Am 25. September begann ber rechte Flügel ber Armee, Murat, Lannes, Ren, Soult, Davoust, ben Rheinübergang, in ben folgenden Tagen ließ Murat die Demonstrationen im obern Schwarzwald ausssühren, während ber Uebergang vollendet ward und die verschiedenen Rorps sich auf ben ihnen angewiesenen Marschlinien allmälig vorschoben. Der linke Flügel, Bernadotte, Marmont und die Baiern, trat seine Bewegung vom Main sudwärts erst am 2. Ottober an; Bernadotte durchzog friedlich und mit Bezahlung seiner Bedürfnisse, jedoch ohne daß Breußens Erlaubnis eingeholt ware, das Gebiet von Anspach.

Am 5. Ottober ftanb bie ganze Armee von Seiben heim bis Beißenburg entwidelt, alle Dispositionen für eine etwa bei Rord. lingen zu schlagende Schlacht wurden gegeben, aber es tam nicht zu ihr, Rad verlegte die Uebergänge der Donan nicht; die Demonstrationen auf den Schwarzwaldpaffen hatten ihn in dem Glauben bestärtt, daß Rapoleon die Illerlinie in Front angreisen werde; den ängersten rechten Fingel Rapoleons hielt er für deffen linten. Als derselbe über Stuttgart vorradte, raftete er sich gegen einen Angriss der Franzosen auf die rechte Flante der Illerlinie bei Ulm und tonzentrirte sein Gros, immer noch Front gegen Besten, zwischen Ulm und Illereichbeim. Seinen Rüden hielt er durch das neutrale Gebiet von Anspach-Baireuth gestichert.

Erft am 5. Oftober hatten bie Defterreicher bie Bewegungen ber Franzosen so weit ertannt, baß sie mertten, bieselben seien nicht gegen bie Mer, sondern gegen die Donan unterhalb Ulm gerichtet; Mad gab wan Befehle, um sein Gros zwischen Ulm und Ganzburg, Front gegen Rorden, zu vereinigen. Lieumaper, der am gleichen Tag Kunde von Bernadotte's Marschrichtung erhielt, zog sich, indem er nur Donauworth und Ingolstadt schwach besetzt ließ, ans rechte Donaunser auf die Rünchener Strafe zurud.

Rapoleon richtete feine Rorps auf Donauworth und Rensburg; erfteren Ort nahm Murat am 7. Morgens, Soult folgte ihm hieber, Davoust und Marmont gingen bei Renburg über, Lannes am 8. Morgens bei Münster oberhalb Donauworth; Rey erhielt Befehl, in einer Stellung an ber Brenz am linken Donauufer zu bleiben, um bie dortigen Bewegungen ber Desterreicher zu beobachten und einen etwaigen Abmarfc derselben nach Bohmen aufzuhalten.

Dad hatte auf die erften Rachrichten von Donauworth am 7. be-

Abtheilungen zu vereinigen und fie zu erbruden; vorerft wurden 8000 Mann unter Auffenberg als Avantgarbe nach Bertingen geschick; balb ward aber auf weitere Runde die Absicht geandert und der Entschluß - zum Rudzug von Um nach dem Inn über Augeburg gesaft; Auffenberg sollte nun diesen Abmarsch beden, zulest, wenn die Armee Augeburg erreicht batte. ibre Nachbut bilben.

Bahrend die Borbereitungen jum Rudjug getroffen wurden, fielen Murat und Lannes von Donauworth und Manfter am 8. Rachmittags bei Bertingen über Auffenberg ber und fprengten feine ganze Abtheilung aus einander.

Rapoleon schiefte fic an, sein Gros in bem Binkel zwischen ber Buer und ber Donau unterhalb Ulm, Front gegen Besten, zu entfalten, Bernabotte, ber am 9. bei Ingolstabt bie Donau überschritt, erhielt Befehl, schnell auf München zu marschiren, biefes von öfterreichischer Bessaung zu befreien und an der Isar Front gegen Kutusoff zu machen, beffen Borhut am 11. Oktober den Inn erreichte.

Mad hatte am 9., um ben Rūdzug auf Augeburg anszuführen, bereits Burgau erreicht, als die Nachrichten vom Gefecht bei Bertingen und die folgenden ihn wieder umstimmten; er wollte jest bei Gauzburg ans linke Donauufer übergehen, das Ney'sche Korps zurückrängen und den Rūdzug nach Böhmen bewertstelligen; aber kaum war zu dem Ende bie Günzburger Brüde hergestellt, als am 9. Abends Ney die österreichische Borhut am linken Donauuser angriff und sich der Günzburger Brüde bemächtigte, um so seine Berbindung mit dem Gros der französischen Armee vor Ulm am rechten Ufer herzustelleu. Mad anderte seine Absichen wieder, marschirte von Günzburg nach Ulm und wollte jest von Ulm über Rörblingen nach Böhmen abziehen, verschob aber die Ausstührung, da die Truppen durch das ewige Hin- und hermarschiren abgemattet waren, auf den 11. Ottober.

Unterbeffen glaubte Napoleon, daß Mad, von Norden und Often her eingeengt, auf den Gedanken eines Rückzugs nach Throl kommen werde. Er sendete, da er sich nicht ohne guten Grund theilen wollte, Besecht an Ney, gegen Ulm vorzurüden und dieß wo möglich zu nehmen. War wirklich Mad im Marsch nach Throl, so durfte man annehmen, daß er nur eine schwache Nachhut bei Ulm gelassen habe, und dann konnte Ney sich der Stadt wohl bemächtigen. Geschah dieß, so war es Zeit für Napoleon, an die Bersolgung Mads auf Throl zu benken. Rey erhielt den Beschl unmittelbar nach dem Günzburger Gesecht; seine Truppen waren matt, er mußte ihnen einige Ruhe geben, doch wollte er auch Na-

poleons Befehl nachtommen; er ließ baber bie burch eine Dragonerbrigabe perffarfte Divifion Dubont, fechstaufend Mann, vorerft von Albed gegen Ulm aufbrechen. Dupont erreichte am Rachmittag bes 11. Ottober bie Begend von haelach und entbedte vor fich auf ben Soben bes Dichelebergee, bie Bortruppen in ben vorliegenben Dorfern Jungingen, Baelach und Thalfingen. 25,000 Defterreicher. Dad war foeben babei, feine Diepositionen jum Rudjug nach Bobmen ine Berf ju feben. Dubont. um feine Comache ju verbeden, fdritt fofort jum Angriffe auf die Dorfer und jog wirflich bas Gefecht, obgleich mit großen Berluften, bis jur Dunkelbeit bin. Diefes Gefecht bon 6000 Mann war genugenb, um Dad abermale jur Abanderung feines Blane ju beftimmen. Er wollte jest bei Ulm fteben bleiben und bie Entwidlung ber Dinge erwarten. Damit aber traf er auf bartnadigen Biberftand bei ben übrigen Generg. len, und fo ward bann am 12. aufe neue und befinitio ber Abmarfc nach Bohmen beschloffen. Am 13. Morgens follte guerft Bernedmit 16,000 Dann nach Beibenheim aufbrechen, nach einigen Stunden follte Riefd mit 18,000 Dann ihm folgen, Fürft Schwarzenbergmit 18.000 Mann follte mabrend bee Abmarfches biefer Rorps am rechten Donan und Illerufer gegen bie Frangofen bemonftriren, bann gleichfalle auf Beibenheim folgen; Bellacich mit 5000 Dann follte ... am linten 3llerufer über Demmingen nach Eprol aufbrechen, unterwegs alle Blerbruden gerftoren und baburch bie Frangofen auf ben Glauben bringen, die gange Armee giebe nach Throl.

Rapoleon hatte unterbessen am 12. beschlossen, am 14. einen großen / Angriff auf Ulm von ber Oftseite her auszuführen, zu welchem Behuf er zwischen Donan und Iller die Korps von Murat, Lannes, Rey
und Maxmont vereinigte, Soult, der bisher am Lech Front gegen Tyrol
gestanden, sollte aus linte Illerufer übergehen und sich zwischen diesem
und dem linten Donaunser oberhalb Ulm entwideln, um den Ausweg
nach Tyrol abzuschneiden, Davoust mußte am Lech bei Augsburg die
Berbindung zwischen dem rechten Flügel — Rapoleon — und dem linten
— Bernadotte — berstellen.

Am 13. Morgens rudte Berned, gefolgt vom Artillerietrain, ber Disposition gemäß von Ulm ab, traf, ba Reb fich gang an ber Donan vereinigt hatte, nur auf ein einziges französisches Bataillon, welches er gersprengte, und erreichte am Abend herbrechtingen.

Riefc, ber bis Mittag in Marfc fein follte, um Berned gu folgen, erhielt furg vor bem Austuden Befehl, nicht auf ber Strafe nach herberchtingen, sonbern nach Eldingen gen zu ziehen und hier Stellung

ju nehmen, um fo ben Abmarich ber übrigen Truppen gegen frangofische Mngriffe vom rechten Donauufer ber zu beden; er hatte am 13. Abends bei Eldingen etwa zwei Drittheile feines Rorps vereinigt.

Am Nachmittag bes 13. hatte inbessen Dad die Nachricht erhalten, baß neun Rouriere an Napoleon burch Stuttgart getommen, baß in Baris eine Revolution ausgebrochen, baß bie Engländer bei Boulogne gelandet seine; er legte sich banach Alles, was er von den Bewegungen Napoleons wußte, so zurecht, daß darans die Borbereitungen zu einem Raczug besselben an den Rhein wurden, beschloß abermals, bei Ulm stehen zu bleiben und sendete an alle bereits ausgebrochenen Abtheilungen Beschl, dahin zurüczuschren; ja als er durch Nachrichten, welche ihm Napoleon durch einen Doppelspion zugehen ließ, um ihn bei Ulm sestzuhalten, in seinem Glauben bestärft ward, machte er sogar schon die Dispositionen zurecht, um die Franzosen an den Rhein zu verfolgen und ihnen den Rüczug abzuschneiden.

Am 14. Morgens fchritt Rapoleon jum Angriff auf ben Bradentopf von Ulm am rechten Donauufer, mabrend Ren an beiben Ufern bes
Stromes aufwarts gegen die Brude von Elchingen vordrang.

Riefch, ber am 14. Morgens noch bie neuen Befehle Rads nicht hatte, war schon im Abmarsch, um ben Rudzug nach Bohmen fortzuseten, als Ney's Truppen vom rechten Ufer aus sich ber schwach besetten Brude bei Elchingen bemächtigten und am linken Ufer entwicklt
bie Höhen von Elchingen angriffen; zugleich tam bie schon im Abmarsch
begriffene Abtheilung von Riesch bei Langenau mit einer anderen Division
von Rey ins Gesecht. Das Treffen bei Elchingen enbete bamit, bag Riesch
mit Berlust seiner ganzen Artillerie auf Ulm zurudzog.

Am rechten Donauufer sette sich am 14. Lannes nach umbebeutenben Gesechten mit Schwarzenberg angesichts bes Ulmer Braden-topfes fest.

Trot bes Treffens von Eldingen und Langenau glandte Mad unch am 14. Abends an ben Rudjug ber Franzosen und beharrte babei, in Ulm zu bleiben, obgleich alle andern Generale für den Abzug, sei's nach - Throl, sei's nach Böhmen, waren. Der Erzherzog Ferdinand verließ am 14. Abends Ulm mit zwölf Estadronen und schlug die Strafe nach Geislingen ein. Alles andere blieb in Ulm.

Napoleon aber ließ noch in ber Nacht vom 14. auf ben 15. burch Rey bie Soben norblich von Ulm befeten und auch Lannes ans linte Donauufer übergeben, um bie von Rey verlaffene Stellung oflich ber Stabt von Unterthalfingen bis Haslach zu befeten;

F

am rechten Ufer gur Bewachung bes Brudentopfes blieb nur Darmont gurud.

Am 15. Morgens mußten Neh und Launes zum Angriffe bes ver.) schauzten Richelberges, welcher die Stadt dominirt, schreiten; am Abend waren sie in bessen unbestrittenem Besitz. Noch in der Racht ließ Napoleon Rad zur Rapitulation auffordern, am 17. wurde die Rapitulation abzeschlossen, welche Rapitulation abzeschlossen, welche Rad noch beisammen hatte, wurden sonach kriegsgefangen, nur mit der Rlausel, welche Rapoleon ruhig konnte aufnehmen lassen, daß wenn bis zum 26. die Stadt durch ofterreichische ober russischen solle.

Soult hatte am 15. das befestigte Memmingen durch Rapitulation) in seine Gewalt gebracht; Bellachich, der nach der früheren Disposition wirklich am linken Ileruser auswärts den Weg nach Throl eingesschlagen hatte, und sich eben in der Nahe von Memmingen befand, beeilte sich auf die Runde davon, nach Wangen und Isnh zu kommen. Soult aber radte über Ochsenhausen nach Biberach, um hier den äußersten linken Flügel der großen Armee zu bilden.

Obgleich Rapoleon mit Rudficht auf die Klausel in der Rapitulation Ulms eine beträchtliche Truppenzahl vor dieser Stadt zurücklassen muste, hatte er doch vor dem Abschusse der Uebereinkunst mehrere Absteilungen zur Beobachtung oder Bersolgung Berneds in Marsch gesetzt, verstärfte diese nach dem Abschuss und stellte sie unter Murats Obersbeschl. Werned, wenn er seinen Marsch nach Böhmen ohne Unterbrechungssescht hätte, wäre wohl entkommen, indessen auf die Aunde, von den Ereignissen des 14. entschloß er sich am 15., nach Ulm zur Unterstützung Rads um zu ehren und Rapoleon im Rüden anzugreisen. Als er am 16. bei Neren stetten angelangt, diesen Plan ausgad und nun wirklich den Rudzug antrat, war es zu spät; auf den Fersen versolgt von Rustats Reitern, ward er am 17. bei Trochtelfingen eingeholt und ihapitulirte hier mit dem kleinen Reste seines Korps, den er noch beisammen hatte. Rur der Erzherzog Ferdinand, der unterwegs noch imen Theil der Werned'schen Reiterei an sich zog, entsam wirklich nach Sohmen.

Eine bebeutende Entscheibung war somit erzielt, ohne baß es irgendomo zu einer rangirten Schlacht gekommen ware. Die große Achnlichkeit, welche die Anlage bes Feldzuges von Ulm mit berjenigen bes Feldzuges von Barengo hat, fallt in die Angen. hier wie bort wirft sich Rapoles in den Raden seines Gegners, 1800 bafirt er fich zeitweilig auf

bas "befreite" cisalpinische Gebiet, 1805 auf bas "befreite" Baiern. Melas entschloß sich wenigstens zur Schlacht und schloß nach berfelben erft eine Ronvention, Mad hatte jeben Tag brei neue Dispositionen gemacht, barüber jebe Berfügung über seine Rrafte aus ber hand gegeben und sie so verzettelt, daß er im entscheibenden Augenblid an die Schlacht taum noch benten burfte und, ohne sie zu versuchen, tapitulirte.

#### Der Feldzug von Caldiero.

Die Entscheidung von Ulm wirfte, wie Rapoleon es vorausgesehen, auf ben Rriegsschauplat in Italien gurud.

hier hatte Maffena im September 42,000 Mann am Chiefe versammelt, eingetheilt in die fünf Divisionen Garbanne, Berdier, Molitor, Duhesme und Serras, entsprechend den Armeetorps bei der 200,000 Mann starten Armee von Deutschland, die Avantgardedivision Espague, die Reiterreserve unter Mermet und Pully und die Grenadierdivision Partouneaux, welche bei der italienischen Armee dasselbe war, wie bei der von Deutschland die Raisergarde und die Grenadierdivision Dubinot.

Desterreichischerseits besehligte in Italien, einschließlich ber Befatungen und bes 17,000 Mann starten Korps in Sübtyrol, ber Erzherzog Rarl 86,000 Mann. Der allgemeine Operationsplan wies ihm eine abwartende Rolle an; dasselbe galt für seinen Gegner Massena. Der Erzherzog verstärtte Beronetta, so wie die hinter demselben gelegne Stellung von Caldiero durch Berschanzungen; er mißtraute Mad, er wußte, daß der Feldzug an der Donau auch über Italien entscheiden werde, daß sein Rüdzug durch eine Riederlage an der Donau nothwendig gemacht werden könne; er mußte dann diesen Rüdzug auf der einzigen guten Straße durch Friaul bewerkselligen, in der Stellung von Caldiero konnte er ihn beden und die Bersolgung brechen.

Die Stadt Berona am rechten Etschufer war seit dem Luneviller Frieden in ben Sanden ber Franzosen, nur Beronetta am linten Ufer gehörte den Desterreichern. Obgleich Massena hinhalten sollte, bis die Burfel in Deutschland gefallen waren, sollte er boch, sobald fie bort gunftig für die Franzosen sielen, bereit sein, den Erzherzog Rarl zu versfolgen, ihm jeden Rechtsabmarsch durch Throl unmöglich zu machen. In dem Ende mußte er am linten Etschufer so früh als möglich sesten Fuß zu fassen seinen

Schon im September hatte er feine Armee ans linte Ufer bes Mincio geführt und zwischen biesem und ber Etich, ben linten Flügel bei Rivoli, ben rechten gegenüber der Alponemundung entwidelt; nun beschloß er,

fich ber Brude zu bemächtigen, welche aus bem oberen Theile von Berona in die kleine Thalebene von St. Giorgio oberhalb Beronetta hinüberführt und von ben Desterreichern theilweise zerstört und auf dem stehengebliebenen Theile verbarrikabirt war. Die Gestaltung des Terrains, indem hier der Fluß einen gegen die dsterreichische Seite gedfineten, von der französischen her umfaßten Bogen macht, und der Besty Berona's begünstigeten Massen.

Am 11. Oftober erhielt biefer bie erften Rachrichten fiber ben Bana ber Dinge in Dentschland, welche bis jum 5. reichten, traf fofort in aller Stille feine Boranftalten und nahm am 18. Morgene burd Uebers) rafdung nicht blog bie obere Etfcbrude von Berona fort, fonbern feste fich, nachbem die Brude bergeftellt war und nach einem mit wechfeindem Glude geführten Rampfe auch in ben Befit von St. Giorgio. Um bie Aufmertfamteit ber Defterreicher ju theilen, batte er ju gleicher Beit bie Divifion Berbier einen anbern Uebergang unterhalb Berong bei Becca civetta ausführen laffen, welcher wirflich in Berbinbung mit ben vorhergegangenen Demonftrationen bie gewünschte Wirfung im vollften Rage hervorbrachte. Noch immer hatten bie Defterreicher Beronetta und tonnten burd bas Artilleriefener von bier einen Daffenabergang Daffena's ther bie Brude von St. Giorgio febr belaftigen. Dan tonnte annehmen. beg Daffena fofort Anftalten treffen murbe, um Beronetta weggunehmen. Indeffen mit feinem erften Erfolg gufrieben, verhielt er fich feit bem 18. wieder rubig und wartete auf Radrichten aus Deutschland.

Der Erzherzog Rarl erhielt ichon in ber Racht vom 24. auf ben 25. bie Rachricht von ber Rapitulation Ulms und beschloß sofort ben Radzug an ben I fongo. Jeboch wollte er benselben nicht früher antreten, als bis er seinen Gegner burch eine Schlacht, bie er in ber Stellung von Calbiero anzunehmen gebachte, von kräftiger Berfolgung grundsich abgeschreckt habe.

Am 28. Oftober erhielt auch Maffena die Aunde vom Falle. Ulms und gab nun für den 29. sofort seine Befehle jum Etschübergang. Um 29. überschritten die Divisionen Serras, Dubesme und Garbanne, weils dei Bussolengo, theils bei St. Giorgio den Fluß und bemächtigten sich der Höhen nördlich Beronetta, worauf die Besatung besselben, um ihren Rüdzug besorgt, es räumte. Massena sehte nun auch seine übrigen Tempen (mit Ausnahme Berdiers), und zwar auf der unteren Etschwerde, welche von Berona nach Beronetta hineinsührte, ans linte Etschwier über und drang an der großen Straße von Bicenza gegen die Stellung von Calbiero vor, in welche der Erzherzog sich zurach Ruden Belaberratung, die Aus.

jog. Er hatte in berselben, einschließlich 5000 Reiter, etwa 45,000 Raum, wovon 12,000 unter Simbschen bie schwer ersteigbaren Sohen von Colognola nörblich ber Strafe von Bicenza mit bem rechten Flügel bei Illass, mit bem linken auf bem Monte Zovo besetzten; 18,000 bis 20,000 Mann unter Bellegarbe standen im Zentrum der Stellung beiberfeits ber großen Strafe, 13,000 Mann unter Fürst Reuß und Rordmann von da ab in der Etschniederung bis Chiavico del Christo am Klusse.

Eine Divifion, Rofenberg, war auf dem außerften rechten Flagel ins leffinifche Gebirge betachirt.

Massen vereinigte bei Bago an der großen Straße 28,000 Mann, einschließlich 4000 Reiter; die Division Serras ward links gegen Rosenderg entsendet, die Division Berdier sollte an der Etsch den äußersten limben Flügel des Erzherzogs angreisen, indem sie bei Persacco über den Fluß und dann diesen auswärts vordränge. Erst wenn Berdier im Gestecht und dadurch die Ausmertsamteit der Desterreicher nach ihrem linken Flügel hingezogen wäre, wollte Massen von Bago zum Hamptangriff anf den bsterreichischen rechten, die Höhen von Colognola und die Odeser Stra und Caldiero an der großen Straße schreiten.

Der Erzherzog, zweiselhaft, ob sein Gegner ihn angreisen werbe, und er wünschte boch angegriffen zu werden, ließ am 30. Morgens Simbschen mit einem Theil seiner Truppen von den Sohen von Colognola vorgehen, um die Franzosen hier ins Gesecht zu verwickeln; Simbsche n stieß auf Massena's linken Flügel unter Molitor, und es entspann sich hier ein Tirailleurgesecht; Massena wollte Molitor noch nicht vorrücken lassen, da er auf das Eingreisen Berdiers wartete. Dieser aber hatte bei Persacco Schwierigseiten des Uebergangs gesunden, war daber statt hier vielmehr weiter oberhalb bei Zevio übergegangen nud stieß demnach, statt Nordmann in den Rücken zu nehmen, vielmehr auf bessen Front; das Gesecht nahm sehr bald eine für Berdier sehr ungsustige Gestalt an.

Als Maffena gegen 11 Uhr Bormittags bas heftige Gewehrfener bei Berbier fo weit oberhalb am Flusse hörte, schloß er, baß dieser bereits sehr bebeutende Bortheile errungen haben muffe, ba er von Persacco so weit nach auswärts vorgedrungen sei, und daß diese Bortheile mit Entschiedenheit verfolgt werden mußten. Um dieß zu thun, begab er sich selbst zu Berdier und befahl der Division Duhesme, zu Berdiers Unterstützung nach Gombione rechts abzumarschiren. Zugleich aber sollte Molitor auf bem linten Flügel und Garbanne im Zentrum an ber

großen Strafe nun mit Entfchiebenheit gegen bie Soben von Colognola und bas Dorf Calbiero vordringen.

Diese Abweichung vom ursprünglichen Plane führte zu einer Zerssplitterung ber Rrafte. Die 33,000 Mann, über welche Massena ausschlichich Gerras' verfügte, behuten sich über eine Front von mehr als 10,000 Schritt aus, und für den Hauptangriff auf die Hohen und Caldiers, welcher unzweiselhaft hartnädige Rämpfe herbeisühren mußte, tonwten unmöglich hinreichende Reserven übrig bleiben. Der Angriff mit so getheilter Kraft auf einen überlegenen Gegner tonnte unmöglich ein Ressultat haben.

Bahrend Molitor und Garbanne so wie ein Theil ber Reserve sich in erfolglosen Augriffen auf ben rechten Flügel und bas Zentrum ber Defterreicher erschäpften, gingen Rordmann, Reuß und Bellegarbe selbst in die Offen sive über; jene beiben braugen selbst bis gegen bie Rudyngellinie ber Franzosen auf Berona vor, und obgleich die Entschlossenheit Massend's ihre Anstrengungen vereitelte und sie sogar wieder zum Rudzug zwang, hatte dieser doch auch nicht einmal aunähernd durch die Schlacht von Caldiero den Zwed erreicht, welchen er sich ursprünglich vorgesetzt. Aber auch der Erzherzog hatte nicht vollständig erlangt, was er wallte, sein Gegner blied unter seinen Angen stehen und solgte ihm aller Bahrscheinlichteit nach auf dem Fuße, sobald er seinen Rüdzug antrat.

Maffena beschloß für den 31. Oktober die Erneuerung der Schlacht und ber Erzherzog rüftete sich darauf, ihn zu empfangen; dem Generust Rosenderg ertheilte er Besehl, durch ein Borruden gegen die Etsch in den lessischen Bergen die linke Flanke und den Rüden der Franzosen zu bedrohen. Die Ermüdung der französischen Truppen ließ es am 31. nicht zu einer neuen Schlacht sommen, nur Berdier, der am 30. Abends ans rechte Etschuser zurüd und dann am 31. Morgens bei Zevio wieder ans linke Ufer gegangen war, stieß im Gesechte mit Reng und Rosdmann zusammen. Die Meldungen, welche am 31. Abends Massena über die Bewegungen Rosenbergs erhielt, bestimmten ihn, die Garnison von Beronetta zu verstärken und sein Haptquartier näher an dasselbe zurüd zu verlegen, eben so mußte Berdier wieder ans rechte Etschuser, um dort etwaigen Unternehmungen des äußersten linken Flägels entgegentreten zu konnen.

Da es nun wirflich bem Erzherzog gelangen war, feinem Gegner Beforgniffe zu erweden, trat er in ber Racht vom 1. auf ben 2. Robember ben Radzug an bie Brenta an, bie Biwalfener wurden burch

eine schwache zurückgelassene Rachhut in der Stellung von Caldiero die ganze Racht unterhalten. Durch diese Täuschung, noch mehr aber das plöhliche Erscheinen von breitausend Desterreichern unter General Hillinger vor Beronetta, welcher dorthin in der Racht von Rosenberg entsendet war, um den Rückzug zu decken, ward Massen an trästiger sofortiger Berfolgung gehindert, er mußte Truppen von Bago gegen Beronetta zurückzuehmen, um Hillinger zu besämpfen, dessen Reste erst Nachmittags, vollständig eingeschlossen und ohne Munition, bewältigt und triegsgefangen gemacht wurden.

Run schritt Massen sogleich jur Berfolgung; ber Erzherzog sette mit Ruhe, aber stätig seinen Rudzug über ben Isonzo, ben er am 14. November überschritt, in die Stellung von Prewald fort, die er am 16. erreichte. Massen, durch Karls Nachhut am Bacchiglione vor Bicenza, dann am Tagliamento aufgehalten, erreichte am 15. Rovember nach Zurudlassung mannigsacher Detachements, um seine Operationslinie gegen Tyrol zu sichern, nur mit 28,000 Mann den Isonzo, wo er halt machte, um weitere Nachrichten aus Deutschland und Befehle Rapoleous zu erwarten.

St. Cyr, welcher um biefe Zeit von Reapel her ben Bo erreichte, mußte mit 15,000 Mann bie Blotabe von Benedig übernehmen. Benben wir uns hier wieber zu ben Ereignissen an ber Donau.

# Der Feldzug von Bien.

Am 22. Oftober hatte Rutusoff am Inu 30,000 Mann vereinigt, eine Berftärfung von 6000 erwartete er noch; Rienmaher, ursprünglich am linken Donauufer aufgestellt, hatte sich vor Bernabotte guerft an die Ifar, bann hinter ben Inn zurudgezogen. Durch zu ihm gestoßene Berftärkungen war sein Rorps auf 25,000 Mann getommen, beren Oberbefehl jest General Meerveldt übernahm. Ein Reservelbeps bei Wien zühlte erft 13,000 Mann. In Borarlberg und Rorbtyrol stamben 21,000 Mann unter Erzherzog Johann; in Böhmen 9000 unter Erzherzog Ferbinanb.

Rapoleon ließ Nen vor Ulm zurud, zugleich mit ber Aufgabe, in Gemeinschaft mit bem über Bafel heranziehenben Augereau Borarlberg und Throl anzugreifen und bie Berbindung mit Italien zu öffnen.

Außer Bernabotte und Davouft, bie ber Innftellung ber Berbundeten fcon gegenüber ftanben, jog er noch Murat, Marmont, Soult und Lannes an die Isar, um Rutusoff und Meerveldt angugreifen, fie ju fchlagen, jurudjutreiben und in Wien ben Frieben ju bittiren Breugen, beleidigt burch die Berletzung bes neutralen, anspachischen Gebiets, neigte sich ber Koalition zu, hatte bereits ein geheimes Bandniß mit Rugland und Desterreich abgeschlossen und zog Truppen gegen ben Main hin zusammen, mit benen es sich auf Napoleons Operationslinie zu stellen drohte. Rapoleon glaubte gegen Russen und Desterreicher einen entscheibenden Schlag thun zu können, ehe Preußen in Berschung wäre, zu handeln. Gegen Bohmen ließ er nur einige Divisionen stehen, um die Bewegungen des Erzherzogs Ferdinand zu beobachten.

Am 25. Oftober verlegte Napoleon fein Sauptquartier nach Minchen; ebenba waren Murat, Bernabotte, Marmont und Soult vereinigt; Davonft fand bei Freifing, Lannes bei Lanbshut. Am 26. Oftober bes gann bas Borruden gegen ben Inn.

Rutnsoffs Gros ftand bei Brannan, Meervelbt zwischen RenDetting und Mühlborf; die Ibee, zum Entsate von Ulm an die Iler
vorzuruchen, war auf die von Mad selbst überbrachte Rachricht, daß eine
derreichische Ilerarmee nicht mehr existire, schon am 23. Oktober aufgegeben worden. Jeht war Lutusoff für den Rüczug am rechten
Ufer der Donau abwärts, um bann bei Mautern ans linke Ufer zu
geben und sich so den erwarteten russischen Berstärtungen, welche von
Rähren herabtommen sollten, zu nähern; Meerveldt bagegen erhielt
vom hoffriegsrath den Befehl, sich hinter der Salza mit der Tyroler
Urmee in Berbindung zu setzen. Auf Kutusoffs dringende Borstellungen
ward dieser Befehl zurüdgenommen und nun traten die Berbündeten am
26. Oktober den Rüczug vom Inn auf der Strasse über Altheim, haag
und Lambach an, nachdem sie Braunan geräumt, die Brücken zerstört
hatten. Die Russen zogen voran, die Oesterreicher machten die Rachhut.

Die Frangofen überschritten ben Inn ohne Biberftand; Murat begab fich sofort auf die Berfolgung und griff schon am 30. bei Rieb die beerreichische Rachhut an, am 31. wieberholt bei Lambach; ihm folgte auf der groken Strafe Davouft, diesem Soult.

Lannes, ber bei Braunau über ben Inn gegangen war, bilbete ben linken, Bernabotte und Darmont bei Bafferburg ben rechten Flügel ber Armee; fie erhielten, ba man fich balb überzeugte, bag von ber Throler Seite nichte für bas Borruden an ber Donan ju fürchten fei, Befehl, fich oon Salzburg ber ber hauptarmee wieber anzuschließen.

Am 3. Rovember war Rutufoff bereits hinter die Enne juradgegangen und ftand hier mit bem rechten Flügel bei Strengberg, bem linten, aus Meervelbts Oefterreichern bestehend, bei Steher, nur eine Rachhut befand sich noch am linten Enneufer. Auf französischer Seite erreichte ber rechte Flügel, Davoust, Marmont, Bernabotte mit ber Spite Hall, das Bentrum, Soult, Bels,
ber sinte Flügel, Murat und Lannes, Ebersberg. Am 4. Rovember
ward die Ennesinie angegriffen; die Berbandeten raumten bieselbe nach
einem hartnädigen Gesecht, welches Meervelbt gegen Davoust bei Steyer
bestand. Meerveldt wich nicht gradaus zurud, sondern sub oft wärts
auf Mariazell, in der Absicht allerdings, sich hinter dem Erasen wieder
mit Rutusoff zu vereinigen, aber doch immer so, daß er sich einstweilen
von diesem trennte.

Murat und Lannes hatten in Berfolgung Autusoffs am 5. Rovember ein hartnädiges Arrieregarbegefecht bei Amftetten zu bestehen. Rutufoff feste seinen Rüdzug unaufhaltsam bis Mautern fort und ging hier unbelästigt, ja unbemerkt, an bas linke Donauufer über.

Rapoleon schloft aus mancherlei Umftanben, bag Rutusoff ihm am Erafen die Schlacht bieten würde, und ruftete sich zu dieser. Er zog außer Murat und Lannes auch noch Soult und Bernabotte auf die große Donaustrage; Davoust sollte auf bem schwierigen Wege über Baide hofen, Gaming und Lilienfelb vordringen, um von hier aus die vermuthete Ausstellung Rutusoffs am Trasen in die linke Raute zu nehmen.

Bur Sicherung ber rechten Flante ber französtichen Armee gegen etwaige Unternehmungen von Throl ober Italien her warb Marmont auf Leoben betachirt, und um Autusoff von ben Berftärfungen ju trenenen, die er aus Mähren erwartete, um bas linke Donaunfer ju besherrschen und Böhmen zu beobachten, warb ein neues Armeeforps, bas achte, unter Mortier gebilbet. Borerst war nur eine Division besselben zur hand, die zwei andern wurden von Bassau, wo sie eingetroffen waren, herangerusen. Mortier sollte ungefähr auf gleicher hohe mit der hauptarmee ben Strom am linken Ufer hinabziehen.

Davoust, ber am 8. Gaming erreichte, erhielt hier die Rachricht, baß sich ein österreichisches Korps in ber Rabe besinde; er sette sich sogleich wieder in Marsch und traf in einem Seitenthal der Erlaf bald auf den Feind. Es war Meerveldt, der von Mariazell nordwärts zog, um sich wieder mit Kutusoff zu vereinigen. Davoust griff ihn ohne Saumen an, warf ihn auf Annaberg und von dert auf Mariazell, tries ihn noch weiter auf die Straße nach Bruck und sprengte die ganze Abtheilung die auf 2000 Mann aus einander, worauf er nach Mieuseld umtehrte, welches er am 10. November erreichte.

Aus ber vermutheten Schlacht am Trafen bei St. Bolten wurde nichts; Murat hatte fich burch eine Reiterabtheilung unter Rienmaber,

bie ihm Rutusoff auf ber Douaustraße am rechten Ufer gegenüber gelaffen, schon über ben Trasen und am 10. Rovember bis Sieghartsfirchen gegen Bieu fortziehen lassen, als ber ihm nachfolgenbe Soult burch den Brand ber Brüde von Mautern aufmerksam wurde und man entbectte, daß Autusoff schon am 9. über die Donau nach Arems zurudgegangen sei.

Rapoleon ward burch diese Rachricht angerst beforgt gemacht um Mortier, der sich mit der einzigen Division Gagan im Marsche auf Arems am linken Donanuser abwärts befand, während die von Passau herangezogenen Divisionen Dupont und Dumonceau erst auf größere Abstände machfolgten. Und mit Recht. Mortier hatte mit der Division Gazan am 10. Dürrenstein erreicht und die russischen Borposten, auf welche er gestoßen war, vor sich hergetrieben; er glaubte Antusoff im vollsten Rudzuge und beschloß, am 11. dessen; er glaubte Antusoff im vollsten Rudzuge und beschloß, am 11. dessen; Wortier stand mit taum 6000 Mann 28,000 Russen die Sachen anders: Mortier stand mit taum 6000 Mann 28,000 Russen gegenüber und Antusoff dachte nicht an den Rückung, da er seine linke Flanke durch die 13,000 Mann starke Reserve, welche unter Auersperg die Donausbergänge bei Wien besetzt hielt, himreichend gesichert glaubte.

Antnsoff tam baber auf ben sehr nabe liegenben Gebanten, bie vereinzelte Division Gazan vollständig aufzureiben. Mehrere Rolonnen, welche Mortier zugleich in linter Flante und Ruden angreifen und ihm den Rudzug die Donau aufwarts und die Berbindung mit dem nachfolgenden Dupont abschneiden sollten, nahmen schon in der Racht vom 10. auf den 11. ihre Stellungen im Gebirge ein; eine Rolonne unter Miloradowitsch ward Mortier im Donauthal selbst entgegengestellt.

Am Morgen bes 11. schritt dieser jum Angriff, indem er in der Richtung auf Stein vorging; er fließ auf hartnäckigen Biberftand und der Rampf ward hier in Front mit wechselndem Erfolge fortgeführt. Erft um 4 Uhr Rachmittags trat die russtische Umgehungstolonne in Thätigeteit, welche Durrenftein, Mortiers Rudzugspunkt nehmen sollte; fie handelte mit ungeheurer Unentschloffenheit und Langsamkeit. Mortier ließ nur etwa 1000 Mann unter Gazan gegen Miloradowitsch stehen, mit 1000 eroberte er das schon verlorene Durrenftein zurück und schiffte sich von hier and nach dem rechten Donaunser ein. Die Divission Dupon; war im Marich von Beißentirchen auf Dürrenstein auf eine der russischen Umgehungetolonnen gestoßen und zum Rückung nach ersterem Orte gezwungen; ebendahin gelang es Gazan mit dem kleinen Rest seiner Truppen unter dem Schute der Duntelheit auf einem Umweg durch bie Berge

ju tommen. Bon ber gangen Division Gazan waren nur 2000 Mann gerettet, aber felbst bieß war nur bei ben elenben Anstalten, ber unglandlichen Unbehülslichteit ber Russen und ber Entschloffenheit ber franzofischen Führer möglich.

Die Bermuthung, daß Antusoff sich jum Rudzuge von ber Donan anschiede, bestimmte Rapoleon zu bem Befehle an Murat, daß er sich wo möglich ber Donanbrude zwischen Wien und Florisdorf bemächtige, um sofort von Wien aus in Autusoffs Ruden operiren zu konnen. Diesem Befehle war Murat schon zuvorgesommen; am 13. Morgens besetzte er Wien und bemächtigte sich in Gemeinschaft mit Lannes sofort der Donaubrüde, ohne einen Schuß zu thun. Bassenstülstandsunterhanblungen, welche Kaiser Franz angeknüpft hatte, um Zeit zu geweinnen, begünstigten das Unternehmen Murats und Lannes', die mit dem Reben von diesen Unterhandlungen den Fürsten Auersperg völlig betändten.

Auf die Rachricht vom Berlust ber Wiener Brüde trat Rutusoff noch am 13. Abende seinen Rückzug nach Krems über Jetelsborf und Brünn nach Ollmüt an. Die Entwicklung ber französischen Truppen am linken Donaunser verzögerte sich; Bernadotte, ber bei Möll ben Strom überschreiten sollte, konnte hier mit dem Brüdenbau nicht zu Stande kommen und ging an die Herstellung der Brüde von Mautern; Murat, welcher über Stoderau auf Hollabrunn vorging und dem Launes und eine Division von Davoust folgten, ward hier von Rutusosse Ruchhut unter Bagration durch Berhandlungen und dann durch das Gesecht von Sch dugraben den ganzen 16. November aufgehalten. Rutusosse ereichte am 17. ohne bedeutende Berluste Pohrlit, wo sich am 18. auch die 13,000 Desterreicher von Florisborf, nach Absetzung Anerspergs unter Fürst Liechtenstein, mit ihm vereinigten, und zog sich von da gegen DC-müt zurück.

Bahend diefer Ereigniffe an ber Donau war Ende Ottober Ren von Ulm gegen die Nordgrenze Throle marschirt, hatte am 4. Rovember ben Scharnitpas genommen und am 5. Innebrud besett. Der Erzeherzog Johann zog sich sofort auf ben Brenner zurud und begann von hier schon am 10. seinen Rüdzug ins Drauthal, nur eine Rachbut ließ er noch bis zum 14. am Brenner stehen, um die noch nicht berangekommenen Abtheilungen aus Nordtyrol und Borarlberg aufzunehmen. In der That aber ward die eine dieser Abtheilungen unter Jellachich am 14. Rovember bei Hohenembs von dem am Bodensee herangezogenen Augerean zur Rapitulation gezwungen, die andere unter Prinz Rohan

schling sich am 18. von Meran aus bei Boten burch bie Franzosen, welche nach Raumung bes Brenners von Erzherzog Johanns Nachhut bis hieher vorgebrungen waren, ging die Etsch und von Trient ab die Bal Engana hinab, um sich nach Benedig zu werfen, ward aber bei Castelfranco am 24. von St. Chr in Empfang genommen, geschlagen und gezwungen, noch 4400 Mann start, das Gewehr zu streden.

Die beiben aus Throl und Italien zurückgegangenen Erzherzoge Johann und Karl vereinigten sich am 26. November zwischen Windischseistit und Marburg an ber Drau, Erzherzog Karl übernahm ben Oberbefehl aber das nun 80,000 Mann starte heer, und nahm mit bemeselben Kantonnirungen zwischen Drau und Mur, Marburg und Ehren-hausen, in benen er bis zum 2. Dezember verweilte.

Ren tam um biefe Zeit, bem Erzherzog Johann folgend, bei Rlagenfnrt an, 5000 Baiern hatte er in Throl zurudgelaffen; Augerean hatte Befehl erhalten, nach Ulm zu marfchiren und von hier aus bie Bewegungen ber Breugen in Franken zu beobachten.

Maffena, zulest noch burch bas Einbrichen Rohans in Italien, welches er für bebeutenber hielt, ale es war, zurudgehalten, brach erft am 1. Dezember vom Ifongo auf und erreichte am 6. Lapbad.

# Die Schlacht von Aufterlig.

Am 22. November bezog Rutusoff bie Stellung von Olican vor Dant; hier vereinigte fich mit ihm bas ruffische Rorps Burhowdens, welches unterdeffen aus Bolen burch bas von Preußen geöffnete Schleften herangefommen war und ein Theil ber ruffischen Garbe, so daß die Streitfrafte ber Berbundeten auf 86,000 Mann, einschließlich 16,000 Reiter anwuchsen; die Roiser Alexander und Franz fanden fich selbft im Lager ein.

Rapoleon vereinigte bas Gros feiner Streitfrafte, Murat, Lanmes, Soult, die Garbe in der Gegend von Brunn, wo er es in gute
Rantonnirungen verlegte, Davoust bewachte bei Bien und Pres.
burg Ungarn, tonnte aber hier alebald durch Mortier ersett werben,
der einstweilen die Berbindung zwischen ihm und Marmont berstellen
sollte, und dann wenigsteus mit einem großen Theil seiner Truppen au
einer Schlacht theilnehmen, zu der es bei Brunn etwa fame, Berna.
botte, den Ruden gegen Brunn gelehrt, nahm zwischen Budwit und
Igsau Stellung und beobachtete den Erzherzog Ferdin and in Pohmen; auch sonnte er zu einer Schlacht bei Brunn herangezogen werden.
Bas die Erzherzoge Rarl und Johann betraf, so rechnete Rapoleon darauf,

baf Maffena, Rey und Marmont volltommen im Stanbe fein wurben, biefe im Schach zu halten.

Die allgemeine Cachlage fchien bie Berbunbeten jum Abmarten bestimmen ju muffen. Sie hatten feinen Grund, eine Schlacht an fuchen. Breufen hatte verfprochen, mit einem Ultimatum aufgutreten und im Ralle bief tein Behor fanbe, bie Baffen für bie Roalition ju ergreifen. Der Abgefanbte, welcher bas Ultimatum überbringen follte, Sang. wit, naberte fich nur gogend bem frangofifden Samtquartier, weil Brenken feine Ruftungen erft bis Mitte Dezember beenbet haben tonnte. Dan mußte Breufen Beit geben, fich auszusprechen. Erzbergog Rarl tonnte bei geschickten Anftalten 40,000 bis 50,000 Mann gur Berftartung ber ruffifden Armee nach Dabren führen, aber auch er brauchte Reit biegn. Die Berbundeten tonnten in brei Boden bebeutend ftarter fein, als fie es Enbe November waren, hatten alfo volle Urfache, binguhalten und gu warten. Aber bas übermutbige Bauptquartier bes jungen Raifers Meranber brangte ju einer Solacht, jum Angriffe ber Frangofen, und icon am 24. November warb berfelbe endgültig befchloffen, wobei man ben Sieg für unzweifelhaft nabm.

So viel Grund die Berbandeten hatten, ju warten, so viel Grund hatte Rapoleon, eine möglichst rasche Entscheidung zu wanschen, aber da er schwerlich mehr als 65,000 Mann zur Schlacht vereinigen tonnte, so war es ihm lieber, daß er angegriffen warde, als daß er selbft angreisen müßte. Er suchte baher im Lager der Berbandeten Gerachte über die Bedrängniß seiner Stellung auszusprengen, welche jene defto eber zum Angriffe bestimmen konnten. Annehmen wollte er die Schlacht, wenn sie ihm nach seinem Bunsche geboten warde, in der Stellung am Goldbach vorwärts Brunn, die er sammt ihrem Borterrain eifrig kudirte und von seinen Marschallen studiren ließ.

Am 27. Rovember brachen die Berbundeten in fünf Rolonnen aus bem Lager von Olichan in westlicher Richtung auf, um jur Aussuhrung ihres Angriffes zu schreiten.

Die brei Rolonnen bes linten Flügels, 38,000 Mann und 4000 Pferbe, befehligte Burhowben; bie bes Zentrums unter Rollowrath gablte 17,000 Mann; bie bes rechten Flügels unter Farft Liechtensftein und Bagration 7000 Mann und 10,500 Pferbe.

Die ruffifche Garbe unter bem Groffürften Ronftantin, 5400 Mann unb 2000 Bferbe, bilbete die allgemeine Referve.

Der gludliche Ueberfall einer frangofischen Reiterbrigabe in Bifdan, welchen am 28. November Bagration ausführte, und ein barauf folgenbes

Reitergefecht fleigerten bie Zuversicht ber Berbunbeten und brachten fie genz in die Stimmung, in welcher Rapoleon fie wünschte; diefer 30g feine Truppen fast ohne allen Wiberstand hinter ben Goldbach zurud und hielt nur beffen Uebergunge befeht.

Der Angriffsplan ber Berbanbeten war, Rapoleons Stellung in ihrer rechten Flanke zu umgeben und ihn von Brunn nordwärts, von seiner Berbindung weg gegen die preußische Grenze zu drängen. Schon am 29. Rovember begannen sie ihre Kolonnen zu dem Ende links, d. h. südwärts zu schieben, eine Bewequng, welche bei dem weithin übersichtlichen Terrain dem genten Blide Rapoleons nicht entgeben konnte und beren Absicht ihm vollends nicht verborgen bleiben konnte.

Spat am Abend bes 1. Dezember erreichten bie rufflichen Rolonnen bie Stellungen auf ben Soben am bftlichen Ufer bes Golbbaches, von benen aus fie am Morgen bes 2. in beffen Thal jum Angriffe hinabskeigen sollten.

Das Zentrum unter Kollowrath bei Braben, fiblich, links von ihm Burhöwben, rechts von Kollowrath Bagration an ber großen Strafe von Ollmus nach Brunn; hinter Burhöwben Liechtenftein, hinter bem Intervall zwischen Bagration und Kollowrath Konstantin.

Die Berbundeten bachten fich die Stellung Rapoleons weniger ausgebehnt, als fie es in der That war, und meinten fie völlig und gang ungehindert zu umgeben, wenn fie ihren auferften linten Flügel auf bas Dorf Tellnig birigirten.

In der That ftellte allerdings Rapoleon auf der 5000 Schritt laus gen Linie seines rechten Alügels nur 4800 Mann unter Legrand jur Bewachung der Uebergänge des Goldbaches auf; jur Reserve dieses rechten Alügels batte er Davoust mit einer Infanteries und einer Reiters bivision, 7700 Mann, bestimmt, welcher erft im Anmariche von Bohrlis war, also erst nach dem Beginne des Rampfes eintressen konnte.

Im Zentrum warb bas ganze Korps von Soult, ausschließlich Legrands, 16,000 Mann Infanterie, noch in der Racht an das linke, oktliche Ufer des Goldbachs und die in das Thal des Bosenitzer Baches vorgezogen, der in jenen 5000 Schritt fiblich der Ollmud. Brünner Straße mündet. Soult kand somit der Kolonne Kollowraths und den Hohen don Traten auf etwa 4000 Schritt Entsernung gegenüber; hinter ihm ward Bernadotte's Infanterie, 10,000 Maun, hinter dieser nöher der groken Straße die Reserve, d. h. die Garde und die Grenadiere Oudinots, 9000 Mann und 800 Pferde, aufgestellt. Das ganze Zentrum kam also auf 35,000 Mann. Auf bem linten Flügel Soults, zwischen biesem und ber Ollmätzer Straße follte fich eine Reitermaffe von 8300 Bferben als unmittelbare Unterftützung für bas Zentrum unter Murats Befehl entwideln. Auf ber nur 6000 Schritt langen Strede vom Dorfe Robelnitz nördlich bis zur Straße waren also 44,000 Mann und barunter 9000 Reiter vereinigt.

Den angerften linten Flügel Rapoleons bilbete Lannes mit zwei Infanteriebivifionen und einer Reiterbivifion, 14,000 bis 15,000 Mann, um bas Terrain an und nörblich ber Ollmuger Strafe gegen Bagration zu fichern.

Rapoleons Schlachtplan war burch diese Ausstellung bentlich genug ausgesprochen; man kann gar nicht baran zweiseln, daß berselbe völlig bei ihm feststand, benn er theilte ihn am Borabend der Schlacht seiner ganzen Armee durch einen Tagsbefehl mit. Rapoleon wollte danach seinen schwachen rechten Flügel von dem starten linken des Feindes angreisen und den Erfolg dieses Angrisse lediglich verzögern lassen. Sobald aber Burhöwden das Gesecht engagirt hätte, sollte Soult auf die Höhen von Brahen, also mitten in die ursprüngliche Aufstellung der Berbündeten vorbrechen, deren Zentrum wersen und so den linken Flügel des Feindes in die rechte Flanke nehmen, Bernadotte, zum Theil Murat und die Reserve, sollten Soult dabei unterstützen, Lannes und, so weit es nöthig wäre, Murat den rechten Flügel der Berbündeten, d. h. Bagration, den Großestürsten Konstantin und Liechtenstein, abwehren und hindern, den linken Klügel der Berbündeten zu unterstützen.

Die Fahrung ber Schlacht entsprach volltommen bem Plane. Um 7 Uhr Morgens noch in ber Dunkelheit begann Burhöwben seine Bewegung, um 8 Uhr waren alle seine Rolonnen mit bem rechten französischen Flügel im Gesecht, ber burch seine Recheit, vom Terrain und ber Unthätigkeit ber Ruffen begünstigt, die Uebermacht nicht vollständig aufhalten konnte, aber doch ihr Bordringen außerordentlich verzögerte und von 9 lihr ab durch Davousts Erscheinen eine verhältnismäßig bedeutende Berstärkung erhielt. Erst um 10 Uhr war Davoust genöthigt, die Limie bes untern Goldbaches aufzugeben und hinter demselben einen perpendikulär zu ihm stehenden Baten zu bilden.

Um 8 Uhr nach dem Aufgang der Sonne, als Rapoleon von feinem Standpuntt beim Zentrum fah, daß der ganze linke Flügel der Ruffen gegen seinen rechten theils im Gefecht, theils in Bewegung sei, gab er Soult Befehl zum Borruden auf die Boben von Pragen. Bald nach 9 Uhr stieß hier Soult auf Rollowrath, der die Hoben noch nicht verlaffen hatte und bei deffen Kolonne sich Kutusoff, der Oberbefehlschaber,

selbst befand; nach hartnädigem Rampf wurde Rollowraths Rolonne in einem volltommen aufgelösten Bustande in sublicher Richtung in ben Grund ber Littawa zurudgeworfen. Um 11 Uhr waren die Höhen von Praten in Soults unbestrittenem Besitz.

Auf dem linten französischen Flügel drehte sich das Gefecht anfangs unr um die Entwicklung Bernadotte's auf Soults linkem Flügel und der Reiterei unter Murat zwischen Bernadotte und der Straße; Bernadotte bemächtigte sich in diesem Kampse des Dorfes Blasowit, um Soults vorzezogene linke Flanke zu stützen, Lannes, der zur Offensive geschritten war, sobald er vernahm, daß Soult auf den Pratener Höhen Bortheile errungen, war an der großen Straße vorwärts die auf die Höhe des Dorfes Krug vorgedrungen.

Um 11 Uhr Bormittags war das russische Zeutrum geschlagen, der rechte Flügel, theils hiedurch, theils durch das Bordringen Bernadotte's, Murats und Lannes' zum Rüdzug gezwungen, nur der linke noch im Rampf am untern Goldbach; Napoleon vollendete jett den Sieg, indem er Burhdwden durch Soult und einen Theil der Reserven im Rüden angreisen ließ und in Berwirrung und mit großen Berlusten südwarts gegen die schwach gefrornen Teiche von Menit und Satschan hindragte.

Die Trümmer bes geschlagenen heeres zogen sich völlig entmuthigt über Tscheitsch auf Gobing und hinter die March zurud, auf dem Fuße verfolgt von den französischen Korps; schon am 6. Dezember, an dem selben Tage, an welchem der Erzherzog Karl Körmend in Ungarn erreichte, ward auf den Antrag des Raisers Franz ein Baffenstillstand geschlossen, dem bereits am 26. Dezember der von Rapoleon diftirte Friede von Pregdurg solgte, durch welchen Desterreich Benedig, welches an das Königreich Italien, und Tyrol, welches an das Königreich Baiern tam, verlor.

Die Schlacht von Ansterlit, eine mirtliche Schlacht, ba fie fich auf verhaltnismäßig fleinem Raum tonzentrirte und alle die einzelnen Befechte, welche fie zusammensetzen, nach Rebeneinanderstellung im Raume und hintereinanderstellung in der Zeit ein wohlverlnüpftes System bilden, hatte also in der That eine Entscheidung zu Bege gebracht, die man sich in teiner andern Beise herbeigeführt benten tann; sie war in diesem Jahrhundert die erste praktische Biderlegung jenes besonders von Bulow versochtenen Sapes, daß die neuere Kriegstunft ohne Schlachten aussommen tann, und jenes Systemes, welches Operationen und Schlachten in seinem entschiedenen Dualismus als zwei gleich berech.

Auf bem linten Flügel Soults, zwischen biesem und ber Ollmuter Straße sollte fich eine Reitermaffe von 8300 Pferben als unmittelbare Unterftützung für bas Zentrum unter Murats Befehl entwickeln. Auf ber nur 6000 Schritt langen Strecke vom Dorfe Robelnitz nördlich bis zur Straße waren also 44,000 Mann und barunter 9000 Reiter vereinigt.

Den angerften linten Flügel Rapoleons bilbete Lannes mit zwei Infanteriebivifionen und einer Reiterbivifion, 14,000 bis 15,000 Mann, um bas Terrain an und norblich ber Ollmützer Strafe gegen Bagration zu fichern.

Rapoleons Schlachtplan war durch diese Austlellung bentlich genug ausgesprochen; man kann gar nicht daran zweiseln, daß derselbe völlig bei ihm sestikand, benn er theilte ihn am Borabend der Schlacht seiner ganzen Armee durch einen Tagsbefehl mit. Rapoleon wollte danach seinen schwachen rechten Flügel von dem starten linken des Feindes augreisen und den Erfolg dieses Angrisse lediglich verzögern lassen. Sodald aber Burhöwden das Gesecht engagirt hätte, sollte Soult auf die Höhen von Bratzen, also mitten in die ursprüngliche Ausstellung der Berbündeten vorbrechen, deren Zentrum wersen und so den linken Flügel des Feindes in die rechte Flanke nehmen, Bernadotte, zum Theil Murat und die Reserve, sollten Soult dabei unterstützen, Lannes und, so weit es nöthig wäre, Murat den rechten Flügel der Berbündeten, d. h. Bagration, den Großestürsten Konstantin und Liechtenstein, abwehren und hindern, den linken Flügel der Berbündeten zu unterstützen.

Die Fahrung ber Schlacht entsprach volltommen bem Plane. Um 7 Uhr Morgens noch in ber Dunkelheit begann Burhöwben seine Bewegung, um 8 Uhr waren alle seine Rolonnen mit bem rechten französischen Flügel im Gesecht, ber durch seine Recheit, vom Terrain und ber Unthätigkeit ber Ruffen begunstigt, die Uebermacht nicht vollständig aufhalten konnte, aber doch ihr Bordringen außerordentlich verzögerte und von 9 lihr ab durch Davousts Erscheinen eine verhältnismäßig bedeutende Berstärkung erhielt. Erst um 10 lihr war Davoust genöthigt, die Linie bes untern Goldbaches aufzugeben und hinter demselben einen perpendikulär zu ihm stehenden Baten zu bilden.

Um 8 Uhr nach bem Aufgang ber Sonne, als Napoleon von seinem Standpunkt beim Zentrum sah, bag ber ganze linke Flügel ber Ruffen gegen seinen rechten theils im Gefecht, theils in Bewegung sei, gab er Soult Befehl zum Borruden auf die Boben von Braten. Bald nach 9 Uhr stieß hier Soult auf Rollowrath, ber die Höhen noch nicht verlassen hatte und bei bessen Rolonne sich Rutusoff, der Oberbesehlshaber,

seibst befand; nach hartnädigem Rampf wurde Rollowraths Rolonne in einem volltommen aufgelösten Bustande in füblicher Richtung in ben Grund ber Littawa zurudgeworfen. Um 11 Uhr waren die Hohen von Prapen in Soults unbestrittenem Besitz.

Auf dem linken französischen Flügel drehte fich das Gefecht anfangs nur um die Entwicklung Bernadotte's auf Soults linkem Flügel und der Reiterei unter Murat zwischen Bernadotte und der Straße; Bernadotte bemächtigte sich in diesem Rampse des Dorfes Blasowis, um Soults vorzezogene linke Flanke zu stützen, Lannes, der zur Offensive geschritten war, sobald er vernahm, daß Soult auf den Pratener Höhen Bortheile errungen, war an der großen Straße vorwärts bis auf die Höhe des Dorfes Krug vorgedrungen.

Um 11 Uhr Bormittags war das russische Zentrum geschlagen, der rechte Flügel, theils hiedurch, theils durch das Bordringen Bernadotte's, Murats und Lannes' zum Rudzug gezwungen, nur der linke noch im Rampf am untern Goldbach; Napoleon vollendete jest den Sieg, indem er Burhdwae den durch Soult und einen Theil der Reserven im Rüden angreisen ließ und in Berwirrung und mit großen Berluften südwärts gegen die schwach gestrornen Teiche von Menit und Satsch an hindragte.

Die Trümmer bes geschlagenen Heeres zogen sich völlig entmuthigt über Tscheitsch auf Gobing und hinter die March zurud, auf dem Fuße verfolgt von den französischen Korps; schon am 6. Dezember, an dem selben Tage, an welchem der Erzherzog Karl Körmend in Ungarn erreichte, ward auf den Antrag des Kaisers Franz ein Baffen ftills frand geschlossen, dem bereits am 26. Dezember der von Rapoleon distirte Friede von Presburg folgte, durch welchen Desterreich Benedig, welches an das Königreich Italien, und Throl, welches an das Königreich Baiern tam, verlor.

Die Schlacht von Austerlit, eine mirkliche Schlacht, ba fie fich auf verhaltnismäßig kleinem Raum konzentrirte und alle die einzelnen Gefechte, welche fie zusammenseten, nach Rebeneinanderstellung im Raume und hintereinanderstellung in der Beit ein mohlverknüpstes System bilben, hatte also in der That eine Entscheidung zu Bege gebracht, die man sich in keiner andern Beise herbeigefährt benten kann; sie war in diesem Jahrhundert die erste praktische Biberlegung jenes besonders von Bulow versochtenen Sabes, daß die neuere Kriegskunft ohne Schlachten ausstommen kann, und jenes Systemes, welches Operationen und Schlachten in seinem entschiedenen Dualismus als zwei gleich bered.

Auf bem linten Flagel Soults, zwischen biesem und ber Ollmater Straße sollte fich eine Reitermaffe von 8300 Pferben als unmittelbare Unterflützung für bas Zentrum unter Murats Befehl entwideln. Auf ber nur 6000 Schritt langen Strede vom Dorfe Robelnit nördlich bis zur Straße waren also 44,000 Mann und barunter 9000 Reiter vereinigt.

Den außerften linten Flügel Rapoleons bilbete Lannes mit zwei Infanteriebivifionen und einer Reiterbivifion, 14,000 bis 15,000 Mann, um bas Terrain an und nörblich ber Ollmuter Strafe gegen Bagration zu fichern.

Rapoleons Schlachtplan war burch diese Ausstellung bentlich genug ausgesprochen; man kann gar nicht daran zweiseln, daß derselbe völlig bei ihm feststand, benn er theilte ihn am Borabend der Schlacht seiner ganzen Armee durch einen Tagsbefehl mit. Napoleon wollte danach seinen schwachen rechten Flügel von dem starten linken des Feindes angreisen und den Erfolg dieses Angrisse lediglich verzögern lassen. Sobald aber Burhöwden das Gesecht engagirt hätte, sollte Soult auf die Höhen von Bratzen, also mitten in die ursprüngliche Ausstellung der Berbündeten vorbrechen, deren Zentrum wersen und so den linken Flügel des Feindes in die rechte Flanke nehmen, Bernadotte, zum Theil Murat und die Reserve, sollten Soult dabei unterstützen, kannes und, so weit es nöthig wäre, Murat den rechten Flügel der Berbündeten, d. h. Bagration, den Großestrsten Konstantin und Liechtenstein, abwehren und hindern, den linken Rügel der Berbündeten zu unterstützen.

Die Führung ber Schlacht entsprach volltommen bem Plane. Um 7 Uhr Morgens noch in ber Dunkelheit begann Burhowben seine Bewegung, um 8 Uhr waren alle seine Rolonnen mit bem rechten franzosisschen Flügel im Gesecht, ber durch seine Recheit, vom Terrain und ber Unthätigkeit ber Ruffen begünstigt, die Uebermacht nicht vollständig aufhalten konnte, aber doch ihr Bordringen außerordentlich verzögerte und von 9 lihr ab durch Davousts Erscheinen eine verhältnismäßig bedeutende Berstärfung erhielt. Erst um 10 Uhr war Davoust genöthigt, die Linie bes untern Goldbaches aufzugeben und hinter demselben einen perpendikulär zu ihm stehenden Baten zu bilden.

Um 8 Uhr nach bem Aufgang ber Sonne, als Rapoleon von feinem Standpuntt beim Zentrum fah, daß ber ganze linke Flügel ber Ruffen gegen seinen rechten theils im Gefecht, theils in Bewegung sei, gab er Soult Befehl zum Borruden auf die Boben von Praten. Bald nach 9 Uhr stieß hier Soult auf Rollowrath, der die Hohen noch nicht verlaffen hatte und bei beffen Kolonne sich Kutusoff, der Oberbefehlshaber,

seibst befand; nach hartnädigem Rampf wurde Rollowraths Rolonne in einem volltommen aufgelösten Bustande in füblicher Richtung in ben Grund ber Littawa jurudgeworfen. Um 11 Uhr waren die Hohen von Praten in Soults unbestrittenem Besit.

Auf bem linken französischen Flügel brehte sich bas Gefecht anfangs nur um die Entwidlung Bernadotte's auf Soults linkem Flügel und ber Reiterei unter Murat zwischen Bernadotte und ber Straße; Bernadotte bemächtigte sich in diesem Rampse bes Dorfes Blasowis, um Soults vorgezogene linke Flanke zu stützen, Lannes, ber zur Offensive geschritten war, sobald er vernahm, daß Soult auf den Pratener Höhen Bortheile errungen, war an der großen Straße vorwärts bis auf die Höhe des Dorfes Arug vorgedrungen.

Um 11 Uhr Bormittags war das russische Zentrum geschlagen, ber rechte Flügel, theils hiedurch, theils burch das Bordringen Bernadotte's, Murats und Lannes' zum Rudzug gezwungen, nur der linke noch im Rampf am untern Goldbach; Napoleon vollendete jett den Sieg, indem er Burhdwden durch Soult und einen Theil der Reserven im Rüden angreisen ließ und in Berwirrung und mit großen Berlusten südmarts gegen die schwach gefrornen Teiche von Menit und Satschan hindragte.

Die Trümmer bes geschlagenen Heeres zogen sich völlig entmuthigt über Tscheitsch auf Gobing und hinter die March zurud, auf dem Fuße verfolgt von den französischen Korps; schon am 6. Dezember, an dem selben Tage, an welchem der Erzherzog Karl Körmend in Ungarn erreichte, ward auf den Antrag des Raisers Franz ein Baffenstillsstand geschlossen, dem bereits am 26. Dezember der von Rapoleon dittirte Friede von Pregdurg solgte, durch welchen Desterreich Benedig, welches an das Königreich Italien, und Tyrol, welches an das Königreich Baiern tam. verlor.

Die Schlacht von Aufterlit, eine wirfliche Schlacht, ba fie fich anf verhaltnismäßig fleinem Raum tonzentrirte und alle die einzelnen Gefechte, welche fie zusammenseigen, nach Rebeneinanderftellung im Raume und hintereinanderftellung in der Beit ein wohlverfnüpstes System bilden, hatte also in der That eine Entscheidung zu Bege gebracht, die man sich in teiner andern Beise herbeigeführt benten tann; sie war in diesem Jahrhundert die erfte praktische Biderlegung jemes besonders von Balow versochtenen Sapes, daß die neuere Kriegstunft ohne Schlachten austommen tann, und jenes Systemes, welches Operationen und Schlachten in seinem entschiedenen Dualismus als zwei gleich berech.

tigte Dittel ober Berfahrungeweisen binftellt, zwifchen benen man wahlen tann.

#### Jahre 1806 und 1807.

Allgemeine Berhaltniffe.

Der Krieg von 1805 warb durch seinen großen und schwell ersochtenen Erfolg ein Benbepunkt für Napoleon. In ihm war ber Gebanke einer Universalmonarchie mit ber Ueberzeugung ber Unwiderstehlichkeit gerreift. Um ben vom Raiser unmittelbar regierten Kernstaat Frankreich sollte sich eine Anzahl von Bafallen ft aaten gruppiren, welche entweber von Gliebern ber Familie Bonaparte ober wenigstens von Gliebern mit biefer verschwägerter Familien unter dem Protektorat bes Hauptes und in Abhängigkeit von ihm verwaltet werden sollten.

Reapel hatte sofort nach St. Epre Abzug ein englisch-rustisches Heer an seinen Ruften aufgenommen, welches sich indessen vereint mit neapolitanischen Truppen erst nordwärts in Bewegung setze, als bei Austerlit bereits Alles entschieden war. Schon am 27. Dezember vertündete Napoleon, daß die Opnastie von Neapel aufgehört habe zu regieren; im Februar rüdte Massen mit 45,000 Mann in Neapel ein und Napoleons Bruder Joseph wurde als König dieses Staates eine gesetzt.

Die frühere batavifche Republit fiel als Ronigreich Solland Rapoleons Bruber Ludwig ju.

Prengens Gesandter Hangwitz ward vom französischen Raiser erft nach ber Schlacht von Austerlitz empfangen und beeilte sich, ftatt mit preußischen Baffen zu drohen, einen Bertrag zu unterzeichnen, wonach Preußen an Baiern Anspach, außerdem Cleve nebst der Festung Befel abtrat, und dafür durch Hannover, die beutschen Lande seines alten Berbündeten, des Königs von England, entschädigt werden sollte. Cleve mit dem von Baiern abgetretenen Berg wurde als Großherzogthum Rapoleons Schwager Murat überwiesen.

Sech 6 zehn beutsche Fürsten, an ihrer Spite bie Ronige von Baiern und Würtemberg, sagten fich vom Reiche los und bilbeten unter Rapoleons Protestorat ben Rheinbund, bessen Grenzen bie Grenzen Frantreichs oftwarts bis über bie Wefer und ben Inn ausbehnten.

Frangofische Beere blieben auf beutschem Gebiete, b. h. auf bem Gebiete bes Rheinbunds; 170,000 Mann hatten ihre Quartiere vom Main bis Paffau an ber Donau.

Preußen hatte bas hannover'fche Gebiet befest und war jum

Einverftandniß mit ber Stiftung bes Rheinbunds burch Napoleons Ber, iprechungen, ihm bei Stiftung eines norbbeutschen Bundes behülflich an seine, verlodt worden. Indeffen hinderte nicht bloß Rapoleon die Stiftung biefes Bundes in jeder Beife, er vereinigte auch Besel statt mit dem deutschen Großherzogthum Berg direkt mit Frankreich und stand nicht an, bei den Unterhandlungen, die er mit England anzukulpfen suchte, über das eben an Preußen abgetretene hannover zu verfügen, welches er für den Fall eines Friedensschlusses an England zurudzugeben versprach.

Breugen tonnte endlich nicht umbin, wenn es noch einigen Anfpruch auf feine Grokmachteftellung haben wollte, bestimmte Erffarungen ju verlangen und Forberungen ju ftellen. Um biefen Nachbrud ju geben, jog es feine Armee am linten Saalufer norblich bes Thuringer Balbes aufammen. Diefelbe follte, wenn es jum Rriege fame, gemäß bem 3mede, welchen man fich einzig vorfeten tounte, bie Offenfive ergreifen, über den Thuringerwald fubwarts vorbrechen, bie in Gubweftbeutschland aufgestellten frangofischen Daffen aber Deiningen und Silbburgbaufen umgeben und folagen. Aber bie Reigung bes Konigs Friebrich Bilbelm. welcher immer noch auf eine friedliche Benbung boffte, und bie Unentfoloffenbeit und bas Somanten bes Dberbefehls brachten febr balb von ber offenfiven Abficht jurud ju einer befenfiven. Aus bem beabsichtigten Borruden warb fofort eine Stellung, aber ba biefe Stellung eine brobende fein follte, ward bie Linie ober bas Terrain, von welchem vorher die Offenfive ausgeben follte, jest auch fur die Bofition beibehalten.

# Die Schlachten bei Jena und Auerftabt.

Semäß ben obigen Erwägungen warb anfangs Oltober die Hauptarmee unter bem alten Bergog von Braunschweig, 50,000 bis —
60,000 Mann, im Bentrum bei Erfurt, der rechte Flügel unter Rüchel, 19,000 bis 20,000 Mann, bei Kraula füdlich Langeusalza, —
der linte unter Fürst Hohenlohe, 40,000 Mann, zwischen Hochdorf —
und Iena aufgestellt; nur 6000 Mann vom linten Flügel waren in der linten Flante an die obere Saale nach hof vorgeschoben.

Diefen 120,000, hochftens 130,000 Prenfen und Sachfen gegenaber entwidelte Rapoleon in ben erften Tagen bes Oftober mehr als 170,000 Mann von Baireuth auf bem rechten bis Rouigshofen auf dem linten Flügel. Sein Plan war einfach, die linte Flante ber Brenfen mit ber hauptmacht zu nungehen, mahrend er fie in Front nur beschäftigte, sich zwischen sie Elbe zu werfen und sie auf biefe

Beise von bem genannten Fluß und ihren Magazinen zu trennen, sie baburch zu einer Schlacht, wie Melas bei Marengo, ober einer Kapituslation ohne Schlacht, wie Mad bei Ulm, zu zwingen.

Schon am 5. Oktober begann Rapoleon feine Bewegungen: ber rechte Flügel, Soult und Ren, 65,000 Mann, schlugen die Richtung von Baireuth auf hof und Plauen ein, bas Zentrum, 73,000 Mann, Bernadotte, Davouft, Garbe und Reiterreserve, von Lichtenfels über Kronach auf Lobenftein, ber linke Flügel, Lannes und Augereau, 39,000 Mann, über Bamberg auf Roburg.

Bor ber fich ihm nahenben Uebermacht wich ber mit 6000 Mann bei hof ftebende Tanenzien vom 8. bis 10. Oftober über Schleis und Auma bis Mittelpollnit jurud.

Im Hauptquartier bes Herzogs von Brannschweig, wo fich ohne Beachtung ber Lehren, welche Alexanders Auwesenheit im Lager von Olschan geben tonnte, ber König Friedrich Wilhelm selbst befand, hatte man anfangs Oktober vorausgesett, daß Rapoleons Armee sich bei Konigs. hofen vereinigen werde; am 8. Oktober lief in Ersurt die Rachricht ein, daß die Franzosen, welche bisher bort gestanden, rechts nach Bamberg ab marschiren. Darauf ertheilte Braunschweig der 9000 Mann karten, vor dem Zentrum ausgestellten Avantgarde unter dem Herzog von Beim ar Befehl, in sablicher Richtung über den Thüringerwald vorzugehen, um die französischen Marschilonnen anzugreisen, die man sich von Königshosen ausgegangen und mit ihrer Spipe noch nicht weit in östlicher Richtung vorgeschritten dachte.

Indeffen liegen Tauenziens Melbungen balb teinen Zweifel mehr barüber, bag bas französische Gros, weit entfernt, erft bie linke Flanke ber Breugen zu suchen, bereits in berfelben ftebe. Braunschweig rief nun die Avantgarde zurud und ertheilte Befehl zu einem allgemeinen Linksabmarsch der Armee, um fie gegen die Saale hin zu konzentriren, Rüchel sollte nach Erfurt, bas Zentrum von dort nach Hochdorf süblich Beimar, Hohenlohe bicht an das linke Saalufer rüden, Tauenzien sollte seinen Rüchzug auf Dresben richten; eine etwa 20,000 Mann starte Reservearmee unter dem Herzog von Bürtemberg, bei Magdeburg gebildet, ward von bort nach Halle gerufen; ihre Avantgarde sollte sie auf Leipzig schieden, um mit dem auf 11,000 Mann verstärtten Tauenzien in Berbindung zu treten.

Der Bring Bobenlobe, welcher einen fo bedeutenben Theil bes Beeres tommandirte, bag er als ziemlich unabhangig von Braunschweig fich betrachten tonnte, zumal in beffen Hauptquartier fich ber Ronig als

nomineller Oberbefehlshaber befand, hatte über alle zu treffenben Magiregeln burchans eine andere Meinung als Braunschweig. Er war ber Anficht, bag die preußische Armee vor allen Dingen, ba fie fich einmal befruste verhalte, ihre Berbindung mit ber Elbe bewahren und befhalb ihr Gros auf bem rechten Saalufer aufftellen muffe. Bas sein Korps betraf, so hatte er alle Anstalten getroffen, basselbe aufs rechte Saalufer aberzusähren und bas Gros besselben zwischen Jena und Orlamanbe bicht am Flusse in Bereitschaft gestellt; die Avantgarde unter dem Prinzen 2nd wig Ferdinand war subwarts nach Saalfeld vorgeschoben, um den Abmarsch aber den Fluß zu beden.

Am 9. Oftober wurden die Borposten des Prinzen, am 10. sein Gros vom linken französischen Flügel bei Saalseld angegriffen, sein ganzes Detachement zersprengt, er selbst fand den Tod. Auf diese Rachericht erft gab Hohenlohe seinen Plan, ans rechte Saaluser zu gehen auf und beschloß, so viel Truppen als möglich zwischen Rahla und Jena zu vereinigen, auch Tauenzien wollte er an sich ziehen und wies daher diesen an, westlich von Pöllnis auf Roda zu marschiren; am 12. zog er wirklich seine Bros in einem Lager bei Rappellen dorf westlich Jena zusammen; seine Rachhut bildete der herangezogene Tauenzien bei Iena; als nach dem Gesechte von Saalseld Launes das Saalthal hinabzog und am 13. sich Jena näherte, ränmte Tauenzien dasselbe und die dominirende Höhe des Landzrafen bemächtigte.

Der frangbiische rechte Flügel hatte am 10. Oftober mit ber Spipe Planen, bas Zentrum Auma erreicht; ba Rapoleon auf bem rechten Saalnser fast gar keinen Wiberstand fand, während sein linker Flügel am linken Saalnser allerdings auf ernstlichen Wiberstand gestoßen war, so beschloß er, den rechten Flügel und das Gros, welche bisher Front gegen Rorden gemacht hatten, durch eine Schwenlang Front gegen Besten nehmen zu lassen und sie über die Saale direkt in die linke Flanke der Preußen zu sahren. Demgemäß wurde Dadoust nach Raumdurg, Bernadotte nach Dornburg, alles Andere nach Jena gerusen; so daß, an der Saale angesommen, Davoust den rechten Flügel, Bernadotte das Zentrum, Napoleon selbst mit dem Gros den linken Flügel bildete.

Bahrend Rapoleon biefe Schwenfung anordnete, hatte Braunschweig bie Ansicht, bag berfelbe ohne Schlacht nur vor ben Preugen bie Elbe gewinnen wolle und beschloß, mahrend Rapoleon am rechten Gaalufer ben Fing abwarts ziehe, seinerseits am linken parallel bem Raten Beleberratunt, Re Angl.

Reinde abgumarfchiren, um ihm an irgend einem bequemen Buntte. a. B. bei Raumburg, ben Beg ju verlegen; am 13. Morgens follte bemgemäß bie Division von Weimar voraufziehen, um die Brude aber bie Saale bei Rofen auf bem Beg nach Naumburg ju befeten; am 13. erfuhr Brannfoweig die Aufunft Davoufts bei Raumburg, die Entwidlung bebentenber frangofischer Rrafte bei Bena im Saaltbal, er fenbete unn Befehl an Sobenlobe, ben Abmarich ber Bauptarmee nach Raumburg bei Beng und burch Befetsung ber Saglubergange bei Ramburg und Dornburg ju beden, fich aber jebes Befechts möglichft ju enthalten, bis bie Sandtarmee ihren Abmarich auf Naumburg ausgeführt habe. Sobenlobe mar eben im Begriff, ben leichtfertig preisgegebenen Landgrafenberg ben Frangofen wieber abzunehmen, als Braunichweigs Befehl eintraf. Er geborchte, ging fogar perfonlich mit ben Detachements nach Rambura und Dornburg ab, ließ aber bort, ba er feinen Reind fant, nur einen fameden Rorbon gurud und tam mit bem Reft ber mitgenommenen Trubben foat Abende wieder im Lager von Rappellenborf an. Go tounte Lannes fich ungeftort auf bem Landgrafeuberge feftfeten, ibm nach radte bie Barbe; Soult, Augereau und Rey tamen am Abend bes 13. und in ber folgenben Racht amifchen bem Lanbgrafenberg und bem linten Saalufer bei Jena an.

Hohenlohe's Truppen standen am Morgen bes 14. folgenders maßen: 28,000 Mann vereint im Lager von Rapellendorf, 10,000 Mann Bortruppen unter Tauenzien am nordwestlichen Abhang bes Laudgrafenbergs vom Ifferstedter Forst (rechter Flügel) bis Rioswit (linfer Flügel), 6000 Mann, einschließlich 3000 Reiter, unter Holzendorf Front gegen die Saale bis nach Kamburg hinab.

Die Sauptarmee unter Braunschweig war am 13. von Beimar aufgebrochen und stand an ber untern Saale am Morgen bes 14. bei Auerftabt, vier Stunden nordlich Rapellendorf; Rachel bei Beismar, brei Stunden westlich Rapellendorf.

Am 14. Morgens zwischen 5 und 6 Uhr rudte Lannes auf bem nordwestlichen Abhange bes Landgrafenberges gegen Rloswit rechts und Rospoda links vor, nm Raum für die Entfaltung ber Armee zur Schlacht zu schaffen; balb sieß er auf Tauenziens Bosten und es entwickelte sich ein mehrere Stunden andauerndes unentschiedenes Gesecht; erft um 9 Uhr siel ein starter Rebel, es ward hell, Lannes tonnte die Schwäche seines Gegners erkennen und warf ihn nun bald mit Entschiedenheit und in völliger Austolung auf Bierzehnheiligen zurud.

Bis gegen 8 Uhr hatte Sobenlobe teine Ahnung bavon, bag es fich

um eine Schlacht hanble. Um 8 Uhr ließ ber General Grawert, welscher eine Division, 9000 Mann, bes Gros tommandirte, dieselbe, da das Fener am Landgrafenberg immer heftiger warb, auf eigene Hand ins Gewehr treten und rudte damit — Hohenlohe hatte zuerst Neigung ihn abzuhalten — nach Bierzehnheiligen, wo er nach 9 Uhr gerade zur rechten Beit tam, um die flüchtigen Truppen Tanenziens aufzunehmen. Bierzehnheiligen blieb lange von Franzosen und Preußen unbesetzt, die nach 10 Uhr Ren, der sich hinter Lannes' rechtem Flügel entwidelt hatte, eine Brigade hineinwarf.

Unterbeffen hatten sich auch die übrigen preußischen Truppen ente widelt, eine Division war auf bem außersten rechten Flügel gegen Iffere ftebt vorgerudt, wo sie auf ben links von Neh entwidelten Angereau traf und mit diesem in ein lange schwankendes Gefecht um das Ifferebter Holz gerieth, der Rest hatte sich Grawert, Front gegen Bierzehnsheiligen, angeschlossen.

Sonlt, ber, rechts von Lannes, fich aus bem Rauthal bflich von Rloswip entwidelte, traf bort auf höchftens 4000 Mann bes Generals Dolgendorf, welche biefer bei bem heftigen Feuer vom Landgrafenberg aus bem Saalfordon zusammengezogen hatte, warf fie um 10 Uhr zurud in nordlicher Richtung und schwenkte bann, nachdem holzendorf über Rertwip retirirt war, gegen die linke Flanke bes Gros von hohenlohe ein, welches bei Bierzehnheiligen im heftigsten Feuergefecht gegen Lannes und Rep fand.

Diefe Bewegung entschieb ben Radzug Sohenlohe's, welcher bis Miting vergebens auf die Ankunft Rach els gewartet hatte. Rüchel, ein Mann von einem gewiffen Geift, hatte, von Friedrich bem Großen bereits ensegezeichnet, seinen Geift nur dazu verwendet, nm sich in die Evolutionstaftit zu vertiefen und sich die Ueberzeugung zu verschaffen, daß mit diefer Tattit die Preußen undeflegbar seien, so groß auch die Ueberlegenheit des Frindes sein mochte. Obgleich schon um 8 Uhr Morgens taum zwei Stunden vom Schlachtfeld entfernt und wiederholt von Hohenlohe zur raschen hatte aufgefordert, glaubte er mit den 15,000 Mann, die er herbeisthren bente, immer noch rechtzeitig genug einzutreffen, um selbst allein eine Schlacht zu gewinnen.

Sohenlohe's Rudjug begann in großer Orbnung, aber ba bie Frausofen balb heftig nachbrängten, artete er in vollständige Flucht aus. Um 2 Uhr brängten bie Breußen in Auflöfung Rapellendorf und bem bortigen Bach zu, als Ruchel erschien; diefer ließ einen Rudhalt am Bache und ging mit nur eilf Bataillonen und zwolf Estabrons auf die Mitte ber

langen, aber wohlgeordneten frangofischen Linie los; nm bieselbe zu burchbrechen, ließ er seine Truppen mit Staffeln ans ber Mitte abmarschiren, er war augenblidlich umfaßt und geworfen, die Reste ber Armee Hohenlohe's und Rüchels eilten in einzelnen Haufen Weimar und anderen Buntten ber Im zu.

Bleichzeitig mit ber Schlacht von Jena war eine anbere bei Auerftabt weiter unterhalb an ber Saale gefchlagen worben. Als - Brannichmeige Avantgarbe im Anmariche von Beimar fic ber Saale - naberte, befette Davouft, ber fie von Raumburg ber retognofgirte, bie Brude von Rofen. Rein Berfuch, fich berfelben ju bemachtigen, warb bon preufifder Seite gemacht, und am 13. Abende lagerte Braunfdweigs gange Armee bei Auerftabt. Am Morgen bes 14. radte Davouft aber bie Rofener Brude ans linte Saalufer por. Sein gonzes Rorbs gahlte nur 32,000 Mann und nur nach und nach tonnte er es binaberfcaffen. Braunfdweig, welcher im Gangen 46,000 Mann batte und beffen Reiterei faft viermal fo ftart war als jene Davoufts, befolof mit feinem Gros in zwei Rolonnen nordwärts aber Freiburg und Lands über bie Unftrut ju gieben, bie Avantgarbebivifion Somettan follte biefen Darich in ber rechten Rlaufe gegen Davouft beden. Der Rug burch Auerstabt bielt inbeffen fo lange auf, bag bie Spipe ber Marfd. tolonnen foon beim Dorfe Boppel auf frangofifde Reiterei flieg. Braunfcweig gibt ben Abmarich an die Unftrut noch nicht auf, aber andererfeits zwingt ibn bie allmalige Entwidlung ber Rrafte Davoufte, immer mehr Truppen jur Berftartung Schmettan's ins Gefecht ju fenben; fo werben feine Divifionen eine nach ber anbern erfcuttert ober gefclagen, bis enblich er fich jum Rudjuge auf Beimar entschließt, um fich bort mit Sobenfohe und Ruchel ju vereinigen, beren Rieberlage noch nicht betannt war. Der Rudjug, von noch frifchen Trubben gebedt, bon bem erschöpften Davouft wenig beläftigt, wird in völliger Orbnung bis gegenüber Apolda fortgefett; bier angetommen bemertten bie Breufen am rechten Saalufer betrachtliche frangofifche Daffen. Es ift bas Rorps Bernabotte's, welcher vergeblich von Davouft jur Mitwirfung bei Anerftabt aufgeforbert bei Dornburg über bie Saale gegangen auf Apolda marfcirt und hier ftehen geblieben ift. Die Breugen, um Bernabotte ansjumeichen, geben bie Richtung nach Beimar auf und wenben fich nordwarts Buttelftebt und Gommerba ju, auf bem Bege babin treffen fie aber auf Beriprengte von Sobenlobe's Rorps, die Auflofung theilt fich ihnen mit und auch bie Truppen, welche bei Auerflabt gefochten, begeben fich nun auf eine wilbe Flucht.

Die Erummer ber in biefer Richtung fliehenben Truppen wurden am 15. ju Sommerba gefammelt, unter ben General Raltreuth gespellt und fehten ihren Rudgug nordwärts auf Norbhaufen fort, schon unterwegs zu wiederholten Malen von französischer Ravallerie aufgehalten oder bedroft.

Das Gefecht bei halle. Rudzug der Preußen hinter Die Elbe.

Die Tenmmer hoh enlohe's erreichten von Beimar über Queblindurg am 20. Oftober Magbeburg, Ralfreuth von Sommerba über halberfladt ging am 21. bei Rogat unterhalb Magbeburg über ben Fing; noch weiter unterhalb bei Sanban am 24. ber General Blücher, weicher mit einer Reiterabtheilung ben Artilleriepart über Ofterobe und Brampfdweig bahin führte. Der Herzog von Beimar mit ber Avantgarbe ber Hamptarmee, welcher am 11. Befehl erhalten hatte, aus seinen Stellungen am Sübsuß bes Thüringer Walbes bem Gros nach Auerstäbt zu folgen, tam in der Racht vom 14. auf ben 15. in die Gegend von Erfurt, erhielt hier die Lunde von den Riederlagen bes 14., und da Ersurt am 15. bereits kapitulirte, führte er seine Truppen eiligst über Mühlhausen und Lutter am Barenberg, dann über Wolfenbättel nach Stenbal, wo er am 25. eintras.

Die ersten Truppen ber Reservearmee unter Engen von Burtemberg trafen am 14. Oftober von Magbeburg in Halle ein, zugleich erhielt Eugen Besehl, bei Merfeburg ben Saalübergang zu befeben, um so den Rudmarsch der Hauptarmee von Beimar am linken Saelufer zu deden; auf die Runde von Jena und Anerstädt beschloß der Bergog am 15. den Rüdzug von Halle, bließ aber einstweilen noch beben, um die Fortschaffung eines Magazins von dort nach Magbeburg zu fichern.

Rapoleon hatte am 15. Morgens bie allgemeine Berfolgung geschnet, die hanptidee für diefelbe war, die Preußen von der Elbe abzuschneiden. Bernadotte ward die Livie nordwärts von Apolda auf Redra an die Unstrut jugewiesen, Soult weiter links follte auf Buttelftebt den Preußen dirett folgen, Rey ging auf Erfurt, welches am 15. fofort kapitulirte, obgleich feine Besahung mindeftens 8000 Mann betrng.

Dabouft auf ber außerften Rechten ging von Raumburg aber Leipzig auf Bittenberg, wo er am 20. fcon fich in ben Befit ber Elberade feste.

Bernabotte hatte am 16. Querfurt erreicht und erfuhr hier, baß ein preußisches Rorps bei Halle stehe; er marschirte am 17. sofort rechts ab borthin, bemächtigte sich nach turzem Rampse ber brei Bruden, welche vom linken Ufer über bie brei Saalarme nach ber Stadt führen, so wie ber Stadt selbst, und war im Begriffe, aus bieser vorzubrechen, als ber herzog von Bürtemberg mit ben ihm noch gebliebenen Truppen ben Rudzug nach Roslau antrat, wo er am 18. die Elbbrude abbrannte, um ohne einen Gebanten an Stillstand weiter nach Magbeburg zu ziehen.

Bernabotte folgte ihm nicht, sonbern jog am linken Saalufer nach Afchereleben und warb von bort nach Barby gerufen, wo er eine Brude aber bie Elbe fchlagen follte.

Sonlt, bem Murats Reiter vorauseilten, welche schwa am 20. vor Magbeburg erschienen, traf am 21. bei Banzleben ein; hier erfuhr er, daß eine preußische Roloune weiter nordwärts der Elbe zuziehe, es war der Herzog von Beimar; Soult schlug nun auch sogleich die Richtung nordwärts ein, indem er Ney, der ihm nach der Rapitulation von Erfurt sogleich gefolgt war, die Beobachtung Magdeburgs überließ; bei Altenzaun, gegenüber Sandan, traf er auf die Rachhut des Herzogs von Beimar unter dem Obersten Port, welcher mit Araft und Geschied den Elbübergang des weimarischen Korps bei Sandan deckte.

Rudzug der Preußen an die Oder. Kapitulation von Brenglan.

Am 20. Ottober waren bie Refte ber prenfischen Armee mit eingiger Ausnahme bes weimarifden Rorps am rechten Elbufer bei Dagbeburg verfammelt; ihr Dberbefehl - ber Bergog von Brannfdweig wer bei Anerftabt gefallen - warb bem Fürften Bobenlobe übertragen. Diefer wollte urfpranglich bei Dagbeburg Salt machen; inbeffen, ba es hier an allen Anftalten jur Berpflegung ber Armee gebrach, fo befchlok er am 21. ben Rudjug hinter bie Ober, und zwar in norboftlicher Rich. tung auf Stettin, um möglichft ber Berührung mit bem verfolgenben Reind auszuweichen; nur ber Ueberreft bes Rorps unter bem Bergog von Burtemberg warb ale Befatung in Dagbeburg gelaffen. Done biefes und bas weimarifche Rorps hatte Sobenlobe einunboierzig Bataillone, hundertfünfundfünfzig Estabrons und fünf febr reduzirte Rufilierbrigaben. in Allem vielleicht 35,000 Mann. Der Marfc ging querft auf Genfin, von hier in zwei Rolonnen weiter, beren fublichfte, welche neben einiger Ravallerie alles Fugvolt enthielt, am 25. Ottober Reuruppin erreichte; eine Reitervorbut follte bie Savelübergange gerftoren, um eine Beläftigung bes Marfdes burch bie Franzosen zu verhindern, welche von Berlin ans ben Rudzug an die Ober abzuschneiben suchten; eine Arrieregarde sollte die französischen Truppen beobachten und aufhalten, welche von Magbeburg und der untern Elbe birekt verfolgten. Den Befehl dieser Arrieregarde führte vom 24. Ottober ab General Blücher, welcher, von Sandan herbeigetommen, sich dazu erboten hatte.

Frangofifder Seits erreichte ber rechte Flügel, Davonft, aber 3aterbegt und Trebbin am 26. Ottober Berlin;

bas Bentrum, nämlich bie Reiterreserve, bie am 17. von Weimar aufgebrochene Garbe, Launes, welche fammtlich bei Roflan bie Elbe über-schritten, Angereau, welcher zuerst Davoust auf Wittenberg gefolgt war, mit ber Spipe Botsbam am 24.;

ber linte Flagel, Bernadotte, bei Roflan und Barby übergegangen, aber Biefar Branbenburg am 25.

Bon Botsbam ging die Reiterreserte sogleich die havel aufwärts, um hohenlohe aufzufangen, und Lannes, ber zuerft gegen Spandau entsendet war, folgte ihm alsbald, da diese Festung sogleich tapitulirte.

Sobenlohe's Avantgarbe hatte ihre Aufgabe nicht erfüllt, am 25.—
fpat in der Racht erhielt hobenlohe die Rachricht vom Erscheinen der Franzosen in Oranienburg, er sendete Befehl an Blucher, sich ihm schlennigft anzuschließen, dieser konnte dem Beschl nicht nachkommen, da er noch zu weit zurüd war. Hobenlohe, immer um Gesechten auszuweichen, wendete sich von Gransee nördlich nach Fürstenberg, dann wieder delich über Lychen nach Boitenburg, von hier, wo man auf französstlich über Lychen nach Boitenburg, von hier, wo man auf französstlich nach Brenzlau.

Barten auf Blücher und andere Abtheilungen, Zusammenstoß mit französischen Reiterabtheilungen, Unsicherheit bei widersprechenden Melbungen bergögerten den Marsch, und unzureichende Berpflegung machte ihn ängerft erschöpfend. Als Hohenlohe von Besten her sich Prenzlan – am 28. Morgens nähert, tommt auch Murat von Saben ber her nicht sie iesem besindet sich für seine Berson Lannes, dessen Kotps noch weit zuräd ift. Es werden Berhandlungen angeknüpft, während welcher Hohenlohe durch Prenzlan ans rechte Udernfer geht. Murat macht einen Angriff auf die Stadt, welcher nicht gelingt, aber doch die preustschen Truppen hindert, sich durch Rahrung zu flärten. Rene Unterhandlungen werden angeknüpst. Die äußerste Ermattung und Abspannung, salsche Meldungen seines Artilleriesommandanten über Mangel an Munition und des zu den Franzosen entsendeten Generalftabsches, des Oberften Massenbach,

bestimmen hohenlohe endlich, mit allen Truppen, welche er bei fich hat, etwa 10,000 Mann, ju tapituliren und fie in Rriegegefangenfcaft ju geben.

Diefer Rapitulation folgen andere nicht blog ber verschiebenen Abtheilungen ber nördlichen Rolonne Hohenlohe's, sonbern auch ber Feftung
Stettin, welche sich am 29. Oftober ben leichten Reitern Lafalles'
ergibt.

Blacher, welcher mit Hohenlohe's Arrieregarbe über Lychen und Fürstenberg am 28. Boigenburg erreichte und von hier am 29. auf Prenzlau weiter ziehen wollte, beschloß sofort nordwärts anszuweichen und bie Bereinigung mit dem General Winuing aufzusuchen. Dieser, früherbin vom General Rüchel mit einigen Bataillonen betachirt, in Folge bessen nicht in die Riederlage von Jena mit verwidelt, hatte sich beim Rüczge mit dem Rorps des Herzogs von Weimar vereinigt und am 27. bei Sandau, da der Herzog den Befehl niederlegte, denselben übernommen.

#### Der Sturm von Lubed.

Blacher hatte bei Boisenburg Murat vor fich, Bernabotte, welcher von Brandenburg über Nauen nordwärts aufgebrochen und mit bem er bereits am 27. bei Menz füblich Fürstenberg ein Gefecht bestanden, hinter fich; er marschirte von Boitenburg über Neuftrelit und trat am 30. bei Sped mit Binning in Berbindung, welcher über havelberg und Bittstod gezogen war.

Blüch er übernahm ben Oberbefehl über bas vereinte 21,000 Dam ftarte Rorps.

Bu seinen Gegnern aber tam jest noch eine von Rapoleon birett entsendete Reiterbrigabe unter Savary, welche bei Rheinsberg ftand, und Soult, ber am 29. bei Tangermunde die Elbe überschritt und auf Bufterhausen und Dirow marschirte.

Blücher wollte ursprünglich auf Lauenburg marschiren, um auf biese Beise die Franzosen von der Ober abzuziehen und bem Konig Zeit zu geben, an diesem Flusse einen tüchtigen Biderftand zu organistren; er sette daber auch die zum 3. Rovember seinen Rückzug unter mehrsachen Rachhutgesechten gegen Bernadotte, ber ihm folgte, bis in die Gegend von Schwerin fort. Rachtichten aber, welche von dem Erscheinen Soults an der unteren Elbe sprachen, bestimmten ihn, die Richtung auf Lauendurg aufzugeben; er beschloß, sich zunächst nach Lübed zu werfen, von wo er hoffte, die Rüste gewinnen und sich vielleicht auf englischen Fahr-

zengen einschiffen zu können, um irgend einen passenden Theil bes Kriegsschanplates zur See zu erreichen. Er kam am 5. über Gabebusch und
Rateburg nach dem sehr unvollkommen besestigten Lübed, wo er die
Radricht erhielt, daß ein dänisches Korps an der holsteinischen Grenze
kebe, um Dänemarks Rentralität zu schützen. Damit war ihm ein weiterer
Rudzug zu Lande abgeschnitten, für den Rüdzug zur See aber waren
ebenfalls keine Aussichten vorhanden. Unterdessen zogen sich 60,000 Maun,
Murat, Soult und Bernadotte gegen Lübed zusammen und am 6. Rovember griff Bernadotte die Stadt an; nach hartnädigem Rampse
mußte Blücher dieselbe ränmen und den Rüdzug nach Rattau antreten,
wo er am 7. gezwungen ward, mit den 8000 Maun, welche ihm nach
den Rudzugsgesechten im Medlenburgischen und dem Ramps um Lübed
noch blieben, ohne Brod und Munition einer siedensachen Uebermacht
gegenüber zu kapituliren.

Einen Tag fpater ging auch bie mit 24,000 Mann befehte Feftung Dagbeburg ohne ben geringften Anlauf zu einem ernften Biberftanbe an Reb aber.

Bahrend Murat sogleich von Lübed nach Berlin zurückehrte, blieben Soult und Bernadotte dort einstweilen in Rantonnirungen, wurden indessen bald durch Mortier erseht, der mit einem neugebildeten Lorps zuerst dem Ausfürstenthum Heffen, bessen Kentralität anfangs von Rapoleon anersant war, ein Ende gemacht hatte, dann nach Hannover hinedrückte, um dies von den Breußen zu reinigen, und als dieß mit dem Falle der Festungen Nienburg und Hameln bereits am 24. Rovember) bewerftelligt war, die Bestimmung erhielt, die Meerestüsten zwischen der Weser- und Odermandung zu beobachten und eine Reserve der großen Armee zu bilden.

### Rapoleone Beichfelübergang.

Rach ben Ereigniffen bei Brenglau, bem Fall von Stettin, tonnte Brengen im Rorben erft hinter ber Beichfel wieber festen guß faffen und eine Acuppenmacht zusammenbringen, die so weit fie im freien Felbe verwendbar war, fich nicht hoher als auf 18,000 Dann belief.

Eine Stitte erhielt nun Breugen in ben ruffifchen Armeen, welche jur Salfeleiftung bestimmt waren. Benningfen, ber im Oftober 54,000 Mann bei Grobno zusammengezogen hatte, und urspränglich bamit nach Schlesien bestimmt war, machte am 7. Rovember auf bie Rachricht von ben preufischen Rieberlagen am Rarew halt und bilbete einen Rorbon am rechten Weichselufer von Bearfchan bie Born

aufwärts, baran schloß sich bis zum Meer hin bas preußische Rorps, vor sich bie Festungen Thorn, Graubenz unb Danzig. Burbbwben mit 38,000 Mann war erst im Anmarsch zur Unterftützung Benningsens unb Effen sollte 30,000 Mann bei Bresc litewsti sammeln.

Schlesien, im Ottober noch nicht bedroht, ward vom Rönig von Preußen unter bas Gouvernement bes Fürsten Bleß gestellt und auf seine eigenen Arafte angewiesen; reich an gut versehenen Festungen konnte es, wie man hoffte, einen längeren Widerstand leisten. Wie aber auf bem linken Flügel ber großen Armee Mortier sich in Hannover festschte, so rüdte auf bem rechten ein Korps von 30,000 Baiern und Wartembergern unter bem Prinzen Jerome anfangs November in Schlesien ein und exsistien schon am 7. vor Glogau.

Schon Ende Oftober sette Napoleon die Truppen, über welche er zwischen Berlin und ber Ober disponiren tonnte, gegen die Beichsel hin in Marsch; Lannes auf bem linten Flügel marschirte noch bem Fall Stettins auf Thorn, ihm folgte Angereau, Davoust auf dem Orechten zog über Cuftrin, welches ohne Wiberstand überging, gegen Barschau; aber erft als Blücher bei Rattan und als die Festung Magbeburg kapitalirt hatte, konnten die Operationen gegen die Beichsel ernstlich in Angrisf genommen werben.

Lannes und Augerean wurden von Thorn, wo ber erftere einen vergeblichen Berfuch gemacht hatte, fich des Plates zu bemächtigen, zu Davoufts Berftärlung die Weichsel aufwärts gezogen, eben so wurden von den nachrudenden Truppen Murat, Soult und Bernabotte anf die Strafe von Bosen nach Barfchan gerufen, nur Rey an die untere Weichsel gegen Thorn und Grandenz gesendet.

Da bie Ruffen ohne hinreichenben Grund Ende Rovember Barfdan und am 1. Dezember auch die Borftabt Praga am rechten Ufer ber Beichfel raumten, so konnte schon am 2. Dezember Davoust seinen Uebergang hier an das rechte Ufer bes Stromes beginnen, die Beichfelbrude ward sogleich hergestellt, Praga als Brudentopf befestigt, Launes und Murat folgten unmittelbar. Die Polen, schon früher von Rapeleon zum Aufstand aufgerufen, griffen, wo es geschehen konnte, zu ben Baffen.

Benningfen jog alle seine Truppen ohne Berjug aufs rechte Ufer bes Bug und ging nordwärts zurud, Leftocq mit dem preußischen Rorps sollte von Thorn oftwärts weichen, um fich mit Benningsen zu vereinigen. Die Bewegung ward begonnen, aber bald wieder eingestellt, ba die Franzosen nicht ernftlich zu folgen schienen. Leftocq ging wieder

gegen Thorn, Benningfen gegen bie Btra und ben untern Bug amifden ben Münbungen bes Narem und ber Bfra bor.

Indeffen hatte bort neh ben Rudjug Leftocqe benutt, um bei Thorn ans rechte Beichfelufer ju geben, und hier Davonft ben Rudjug Benningfens, um an ber Munbung bes Bug ans rechte Ufer biefes Fluffes überzuseten und Moblin zu befestigen, 10. Dezember.

Rapoleon theilte seine Armee in Folge bessen in zwei haupttheile. Die Armee ber obern Weichsel bestand nun aus Murat, Davoust, Lannes, welche sich balb am rechten Ufer bes Bug unterhalb ber Wtramanbung entwicklten, Angereau, ber am 13. Dezember aus rechte Beichselsufer unterhalb ber Bugmundung übersetze und Soult, ber am 20. nach weiter unterhalb bei Ploc überging. Die Armee ber untern Beichsel bei Thorn unter Bernabotte warb aus ben Korps Bernabotte's und Rep's und einer Reiterreserve von brei Divisionen unter Bessiers zu-fammengeset.

Am 23. Dezember ließ Rapoleon bon ber Armee ber oberen Beid. fel bie gange Biralinie angreifen, bie Ruffen wurden überall gum Beiden gezwungen, Lannes, Davouft, Augereau, Soult entwidelten fic am linten (bftlichen) Ufer ber Bfra und Benningfen jog fich in zwei Mbtheilungen auf Die Linie Golymin . Bultust gurud, welche fich mit ibrem linten Alfigel (Bultuet) an ben Rarem lebut, fentrecht ju biefem Aluffe fleht und Front nach Suben macht, bas Gros ftanb bei Bultust. eine fleinere Abtheilung unter Rurft Galipin auf bem rechten Alagel bei Columin. Burbbw ben, ber unterbeffen berangetommen war, fand mit ber einen Balfte feiner Armee am rechten Raremufer amei Meilen hinter (norblich) Benningsen, die andere Sälfte befand fich am linten Rarewufer. Den Befehl ber Gefammtarmee ber Ruffen führte ieht General Ramenstoi, welcher an Beiftesabwefenheit litt, fic am 26. von ber Armee entfernte, und obwohl er noch Befehle gab, boch nur bei einem ober bem anbern General Gehorfam fanb, fo baf in ber That ein Oberbefehl eigentlich nicht existirte.

Rapoleon ließ feine Armee ber obern Beichtel, welche beim Angriff auf die Btralinie Front gegen Often gehabt hatte, nach beren Uebersichtung Front gegen Rorben nehmen; nur ber außerfte rechte Flügel, Lannes, ward einstweilen auf Bultust, alles andere auf Golymin birigirt.

Benning fen befchloß am 25., mit ben 42,000 Mann, welche er bei Bultust versammelt hatte, noch am 26. hier fteben zu bleiben, mm bem fdweren Gefchute, welches bei ben burch anhaltenben Regen auf-

geweichten Wegen nur mit Schwierigfeit jurudgebracht werben tonnte, einen Borfprung zu verschaffen.

So fließ am 26. Dezember Morgens Lannes auf ihn; einschließe lich einer Division Davousts, welche fich rechts verirrt hatte und in Folge beffen zulest am Gefechte theilnahm, hatte Lannes 30,000 Mann. Erop bieser verhältnismäßigen Schwäche und obgleich er bei ben schlechten Wegen nur wenig Geschütz hatte mitführen können, war er boch nach bem Eintreffen ber erwähnten Division Davousts nahe baran, ben rechten rufsischen Flügel gegen ben Narew zurudzuwerfen. Die Dunkelheit machte bem Rampfe ein Enbe, ohne bag eine ber beiben Parteien sich ben Sieg hätte zuschreiben barfen.

Rühmlicher als für Benningsen bei Bultust war ber 26. für Fürft G aligin bei Golymin, ber fich hier ben ganzen Tag über gegen Davouft, Angerean und Murat wehrte.

Benningsen hatte im Boraus die Truppen Burhowdens sowohl am rechten als am linken Rarewufer von seinem Entschluß, bei Puliust zu halten, in Renntniß geseht und dieselben waren bereits aus ihren Auftellungen zu seiner Unterstützung im Marsche, als sie Rudzugsbefehle bes verrücken Kamenskoi erhielten, und, diesen gehorchend, einerseits auf Malow, andererseits auf Oftrolenka zurückgingen. Auch Benningsen ging nach Oftrolenka, Galigin auf Malow und von da mit Burhowdens Truppen vereinigt auf Rowawies zurück.

In Folge ber Streiche Ramenstoi's veranlafte Burhowben, als ber ältefte ber jest in Bolen befindlichen russischen Generale zu Rowogrob am Narem, wohin er von Nowawies gegangen, am 2. Januar 1807 einen Rriegsrath, in welchem Ramenstoi für unfähig erklärt und bescholoffen warb, nur eine Abtheilung unter Anrep am linten Raremufer zurückzulassen, das Gros ber Armee aber zwischen bem obern Narem und dem Spirdingsee zu vereinigen und mit ihm die Offenstwe gegen Napoleons Armee der untern Weichsel unter Bernadotte zu ergreifen.

Beuningsen aber suchte fich ber Ausfahrung bieses Eutschlusses einstweilen zu entziehen. Er hatte einen pomphaften Siegesbericht über bem Tag von Pultust nach Betersburg geschidt und erwartete in Folge beffen seine Ernennung zum Oberbefehlshaber ber gesammten Armee. Unter bem nichtigen Borwand, nicht über ben Rarew zu konnen, verweilte er bis zum 7. Januar bei Nowogrod und zog daun auf bem weiten Umwege über Lomza und Thoczyn nach Goniondz, wo er am 12. eintraf, und, wie er gehofft, seine Ernennung zum Oberbeschsthaber

erhielt. Run gögerte er nicht langer, fein Gros mit Burhowben zu vereinigen; bieß geschah am 14. Januar bei Biala, und in ben beiben folgenden Tagen rudte bie Armee nach Arns.

Leftocq, beffen Borpostentorbon Enbe Dezember an ber Drewenz gegen Thorn ftand, hatte fich zu bieser Zeit, da Ney vorrückte, bei Reisdenburg konzentrirt und ging auf die Rachricht vom Rückzug ber Ruffen an den oberen Narew, um mit ihnen in Berbindung zu bleiben, bis Ortelsburg und von da nach Angerburg zurück; von hier ging er am 8. Januar auf die Lunde, daß Ney gegen Königsberg vorrücke, wieder bis Barten vor.

Indeffen hatte napoleon wegen der schlechten Bege, welche schnelle Mariche und Entscheidungen unmöglich machten, die Operationen der obern Beichselarmee bereits am 26. Dezember eingestellt, die Rorps derselben zuerst in Kantonnirungen hinter der Wira und dann in weitläusige Binterquartiere an beiden Beichselufern verlegt; auch der untern Beichselarmee gab er Besehle in gleichem Sinne. Ren mußte Kantonnirungen von der obern Bira dis gegen Ofterode nehmen; Bern abotte sollte auf dem äußersten linken Flügel Kantonnirungen am linken Passargeuser von Ofterode dis zum frischen haff beziehen. hinter der hauptarmee, welche 138,000 Mann zählte, zog sich zur Belagerung der Beichselplätze Grandenz und Danzig ein Korps von Rheinbundstruppen und Bolen unter Lesevre zusammen; Dudinot mit den vereinigten Grenadieren traf bei Kalisch, die Karassierbivisson d'Espagne bei Bosen ein.

# Die Schlacht von preußifch Eplau.

Bahrend die französische Armee sich ber Ruhe überließ, begann Benningsen seine im Kriegsrath von Nowogrob beschlossene Offenstobewegung gegen Bernadotte. Mit ben 66,000 bei Arys vereinigten Aussen und ben 14,000 Breußen Lestocas bei Barten sette er sich am 18. Januar gegen die Alle in Marsch. Leicht hätte diese Bewegung dem Korps Rep's verberblich werden konnen, welcher ohne Befehl, um den Abmarsch Bernadotte's in die Kontonnirungen an der Passarge zu beden, zu gleicher Zeit gegen Königsberg vorrückte. Indessen ward berseibe, sobald Rapoleon davon erfuhr, sogleich in seine Quartiere zurückzernen. Sein eiliger Rüdmarsch brachte Benningsen auf den Gedanten, das die ganze französische Armee im Rüdzug hinter die Beichsel sei, und er beschloß, nun wenigstens Bernadotte noch einzuholen; um 24. Januar erreichte er Mehlsad.

Bernabotte tongentrirte beim Erfcheinen ber Ruffen fofort feine

Divisionen bei preußisch Holland, Saalfelb und Ofterobe und marschirte mit benen bes linken Flügels am 25. nach Mohrungen, wo er auf ben rnssischen Bortrab stieß und biesen zurüdwarf. Inbessen konnte er bei ber russischen Uebermacht biesen kleinen Bortheil nicht hoch anschlagen, mußte vielmehr baran denken, seine Berbindung mit Rey herzuskellen und zog sich bemgemäß auf Löbau zurüd, wo er am 29. Januar eintraf.

Benningsen bagegen erwartete am 26. bei Liebstadt einen Angriff, und ba biefer nicht erfolgte, ließ er feine Armee um Mohrungen Quartier nehmen, nur Leftocq ging am 31. Januar bis Frengstadt vor, um hier in Berbindung mit Graubeng zu treten, beffen Ginfcließung die Franzosen aufgegeben hatten.

So trat an ber unteren Beichsel wiber alles Erwarten ein Stills ftand ein, bem Napoleon selbst ein Ende machen sollte; bieser ersuhr am 27. Januar bestimmt die Bewegung Benningsens. Sosort war sein Entschluß gefaßt, die Armee der obern Beichsel, verftärkt durch Ney, bastrt auf die Beichsel unterhalb Warschau und den untern Bug an die obere Alle und Bassarge zu versetzen, und mit Front gegen Norden, Benningsen, bessen Front gegen Besten gerichtet war, in Flaute und Rücken zu gehen; Bernabotte sollte sich auf dem außersten linken Flügel einstweilen rein defen sie verhalten und wenigstens Thorn beden, Lannes auf dem äußersten rechten Flügel sollte am Narew und Bug den ruffischen General Effen beschäftigen.

Am 3. Februar ftand bas Gros Napoleons bereits zwischen ber obern Alle und Passarge auf ber Hohe von Allenstein. Indessen traf er Benningsen nicht so unvorbereitet, als er erwartet und gewünscht; schon am 1. Februar war in bessen Hande ein auf bas Ganze ber Operationen bezüglicher Besehl an Bernadotte, von ben Rosaden aufgesangen, gesommen und in Folge bavon hatte der russische General sich am rechten User Bassarge tonzentrirt, auch an Lestoca den Besehl zum Rückung von Frenstadt gesendet; als er nun am 3. Abende ersuhr, daß Soutt die Allebrude von Bergfried genommen, selbst hörte, daß Guttestadt in den Händen der Franzosen sei, ordnete er sofort, mit Aufgebung seiner in Gutistadt befindlichen Magazine und Trains, den weiteren Rückzung an, der in der Racht vom 6. auf den 7. Februar die Russen bis hinter preußisch Eplau brachte.

Rapoleon folgte mit Murat, Soult, Augerean und der Garbe birett, und ließ am 7. ber ruffifchen Arrieregarbe preußifch Eylau abnehmen, Dabouft, der auf bem rechten Flügel am 6. bis Beileberg getommen war, erhielt Befehl, fich gegen die Strafe von Landsberg nach preußisch Enlan gu wenden, um bie linte Flante Benningfens, welcher jest Front gegen Gaben machte, ju gewinuen.

Rey war bereits am 5. auf Liebstadt betachirt worden, um wo miglich Leftocq abzuschneiben, ber von Freystadt aus über Mohrungen die Bereinigung mit Benningsen suchte, am 5. bei Liebstadt auf Rey's Spice fließ, diese hier zurüdtrieb, dann die Strafe nach Mehlfad einschling und am 8. nach Mittag über Huffenen das Dorf Althof in ber Ribe von prensisch Eylau nach mehreren Gefechten und starten Berluften mit hochstens 7000 Mann erreichte, auf dem Fuse gefolgt von Rey.

Benning fen hatte am Morgen bes 8. nörblich von preußisch Eplan 58,000 Mann beisammen und konnte, wenn Lestocq herantam, auf 64,000 Mann kommen. Napoleon hatte einschließlich Davousts und Rey's, die erst im Lauf des Tages erwartet werden durften, 69,000 Mann. Bernadotte, der erst spat sichere Kunde vom Gange der Operationen erhalten, konnte nicht herankommen, da seine Spitze am 7. erst Liebkadt erreichte.

Benningsen hatte fich schon am 7. Abends auf ber 6000 Schritt langen Front von Schloditten rechts bis Serpallen links formirt, bas exfle Treffen in Linie, bas zweite in Rolonnen, Reiterei auf ben Flügeln und hinter ber Mitte, Artillerie in Batterieen von vierzig Stüden vor ber Front.

Rapoleon rudte am 8. vor Tagesanbruch über bas Gis ber Seen, welche die Lager seines Gros von Eylan und der russischen Stellung trennten, vor, worauf die Russen soch im Dunkel das Artilleriessener eröffneten, welches von der französischen Artillerie erwidert ward. Angerenn nahm den linken Flügel vor Eylan, Soult den rechten, die Garde stellte sich hinter Augerean bei Eylan auf, das Gros der Reisterei hinter Soult, eine Abtheilung auf Angerean's linkem Flügel.

Der Sauptangriffspunkt für Rapoleon war ber linte Flügel ber Ruffen, um fie im Fall bes Sieges gegen bas frische Saff, von ihrer Radgugslinie weg, zu werfen. Der Sauptangriff konnte inbeffen nicht wohl ohne ben erft erwarteten Davoust unternommen werben. Rapoleon ließ baher zuerst Augerean vorraden, biese Bewegung gegen ben russtichen rechten Fingel konnte zugleich für einen Schein augriff gelten und wenn sie Erfolg hatte, die Bereinigung Lestochs mit Benningsen erschweren, so wie die Bereinigung Reh's mit Rapoleon erleichtern. Indessen ward Augerean's Angriff, ehe er irgend etwas erreichte, namentlich durch bas Feuer ber russtichen Artillerie mit großem Berlink abgeschlagen, Rapoleon mußte sogar vier Divisionen Reiterei seines rechten Flägels so

gleich jum Angriff auf Serpallen vorgeben laffen, um ben ruffifden rechten Alugel am Berfolgen ju binbern und Augerean Beit jum Sammeln ju icaffen. Nun rubte ber Rampf und warb ju einer bloken Ranongbe, bis um Mittag Davouft erfchien unb, inbem er im Ruden bes ruffifchen linten Flügels vorbrang, Benningfen veranlagte, biefen Flügel im Baden jurudaubiegen: ba Davouft noch weiter in ber linten Rante bes ruffifchen linten vorbrang und Soult augleich beffen Front angriff. brach fic berfelbe balb noch einmal und um 3 Uhr Rachmittags batte Benningfens Schlachtorbnung bie Bestalt eines großen boblen, nur nach Rorben offenen Bierede, welches von ber frangofifchen Stellung auf allen brei Seiten umfaßt war; ba erfchien von Althof, mo er bem verfolgenben Ren nur ein Bataillon gegenüberlieft, jur rechten Reit Lefto ca mit taum 6000 Mann in Davoufts rechter Flante, fiel biefen traftig an und zwang ihn zum Beichen. Bieburch wurde ber ruffifche linke Flagel frei und balb machte bie eintretenbe Duntelheit bem Rampf vollende ein Enbe.

Benningfen, ber am 7. und 8. 25,000 Mann verloren hatte, jog fich auf Ronigsberg jurud, wo er am 10. eintraf, während Le-ftocq oftwarts nach Allenburg jog, um die fürzefte Berbindung ber Armee mit Rufland zu sichern.

Napoleon stellte wegen bes schlechten talten Wetters nach biefem Schlage, ber nicht gang seinen Bunfchen entsprach, bie Operationen ein und bezog Quartiere hinter ber Paffarge; bas Rorps Angerean's, welches bei Eylau beträchtlich gelitten hatte, warb anfgelöst und unter bie anberen vertbeilt.

Benningfen, ber in Konigeberg einige Berftartungen an fich jog und auch eine früher bei Goniondz jurudgelaffene Divifion ju fich rief, nahm hierauf Quartiere an ber Alle um Beileberg, bei welchem Orte er ein verschanztes Lager erbauen ließ.

### Einnahme Dangige.

Auf ber Front ber beiben Armeen trat nun eine mehrmonatliche Rube ein, welche nur burch einige untergeordnete Bewegungen unterbrochen ward, veranlaßt durch die große Rabe, in welcher die beiben heere einander gegenüberstanden. Beibe Theile zogen Berstättungen herau und Rapoleon bedte durch seine Aufstellung an der Bassarge die Belagerung Danzigs, vor welchem Lefevre nach und nach 27,000 Mann zusammenzog. In der Nacht vom 1. zum 2. April eröffnete er die erste Barrallele gegen das vorgeschobene Wert des hagelsberg, Ende des

Monats eröffnete er gegen dasselbe bereits die britte Parallele. Aber entsichender als dieß war, daß in der Racht vom 6. auf den 7. Mai die Franzosen sich auf der Insel Holm festseten, welche swischen Danzig und der Beichselmundung liegt und die Berbindung des Plates mit dem Reece beherrscht, von woher allein Munition und Lebensmittel herbeigeschafft werden konnten. Benningsen machte keinen ernsten Bersuch zu einem Entsate, verschiedene Anstalten, den Holm wieder zu nehmen oder ohne dieß bei ihm vorbei Danzig mit Munition zu versehen, scheiterten, am 24. Mai kapitulirte daher der Kommandant, General Kalkreuth, und erhielt für die Garnison freien Abzug, wie er ihn früher selbst der kapitulirenden französischen Garnison von Mainz zugestanden hatte.

Solachten von Beileberg und Friedland.

Bahrend ber Baffenruhe hatte Napoleon feine verfügbare Truppenmedt auf 150,000 Mann gebracht und erwartete noch Mortier, ber mit 8000 Mann aus Pommern heranzog und Ende Mai die Beichfel erreichte.

Benningfen hatte biefer Dacht 88,000 Dann, worunter 13,000 Breufen, entgegenzuseten. Für ben Juni mar eine große Diverfion in Ravoleone Ruden mit England verabrebet. 30,000 Englanber follten in fowebifch Bommern landen, fich bier mit einem fowebifchen Rord und 5000 aber See babin geschidten Breuken vereinigen, bann bie Dber aufwarts bringen. Bleichzeitig wollte Benningfen bie Offenfibe gegen Rapoleon an ber Baffarge ergreifen. Er vereinigte au bem Enbe feine Truppen auf ben 4. Juni zwischen Alle und Baffarge; fein Sien war, mit bem verhaltnigmäßig fowachen rechten Rlugel junachft aber Braunsberg einerfeits, Bormbitt anbererfeits vorgebend, Bernabotte und Coult hinter ber Baffarge fest zuhalten, feine Bauptmacht auf feinem finden Mugel amifchen Arensborf und Guttftabt ju vereinigen und mit der ther ben swifden Alle und Baffarge bis gegen Guttftabt porgefootmen Rey herzufallen, um ibn zu vernichten. Am 5. Juni warb and wirflich jur Ausführung gefchritten, aber bie Sauptmacht trat fo folifrig auf, daß Nen, beffen Rorps nur 15,000 Maun gabite, mit aller Rabe binter bie Baffarge gurudgeben tonnte.

Benningfen gab nun fofort bas gange Unternet,men wieber auf, bagegen ging Rapoleon mit größerer Entschiebenheit selbst in die Offenfive aber; als er am 5. Juni in seinem Sauptquartier Fintenftein die Radricht von Benningsens Bewegungen erhielt, sendete er Lannes, Mortier und die Garbe nach Deppen an der Passarge und ertheilte Davouft Raton Selderratunt, ber Aufl. Befehl, von Allenstein die Alle abwärts zu ziehen. Am 8. waren alle Rorps bis auf Mortier auf ihren Posten. Run erhielt Bictor, welcher provisorisch Bernadotte's Rorps führte, die Anweisung, den vorgeschobenen rechten Flügel Benningsens an der nntern Passage sestzuhalten, während Soult weiter oberhalb die Passage überschritte und diesem Flügel über Wolfsborf in die linke Flanke ginge, um ihn vom Gros abzuschneiben; das Gros führte Napoleon auf Guttstadt, wohin auch Mortier angewiesen ward zu solgen; eben dahin ward Soult von Bossebors gernsen.

Benningfen tonzentrirte fich im Berfolg biefer Bewegungen ber Framzofen am 9. bei Beilsberg und zwar am rechten Allenfer.

Rapoleon führte am 10. Morgens sein Gros: Soult, Lames, Rey, Garbe und Reiterreserve, am linken Alleuser von Guttstadt auf heilsberg; sobald Benningsen die Melbung von seinem Anrücken exhielt, ließ er nur eine Diviston in den Berschanzungen am rechten Allevuser zurück und führte den Rest in die Linien des linken Ufers, seine Borhut unter Bagration ward dis zum Dorfe Bewernicken vorgesschoben. Obgleich bald zum Rückzug gezwungen, gab Bagration doch Benningsen Zeit, seine Hauptaufstellung einzunehmen, welche, mit dem linken Flügel an die Alle gelehnt, 6000 Schritt lang, sich mit dem rechten Flügel dis Großendorf ausbehnte.

Die franzofische Avantgarde entwidelte fich spät am Nachmittag ber russischen Hauptstellung gegenüber und schritt zwischen 5 und 6 Uhr zu mehrsachen Augriffen auf die Berschanzungen des russischen Linken Flügels; diese Angriffe waren meistentheils anfangs glücklich, wurden dann aber jedesmal durch das heranruden russischer Reserven und namend lich das Eingreifen der hinter dem linken Flügel aufgestellten ruffischen und der im Zentrum befindlichen prenfischen Reiterei vereitelt. Roch woch Ginbruch der Dunkelheit erneuerten die Franzosen ihre Bersuche, ohne daß siegend ein Resultat ergab.

Am 11. Juni blieben vorerst beibe Theile einander ruhig gegewüber, Rapoleon traf selbst bei ben Rorps von Soult und Launes ein, welche am 10. allein im Gesecht gewesen waren, und wartete auf bas Eintreffen Ney's und ber Garbe, so wie Davousts, welcher am 10. von Guttstabt links geschoben war, um statt bes zum Gros herangezogenen Soult gegen ben rechten Flügel Benningsens vorzugehen, ber noch immer an der untern Passarge vermuthet ward.

Benningsen war noch nicht völlig jum Rudjuge entschloffen, fenbete inbeffen fcon am Bormittag bes 11. Die Division Ramenstoi am rechten

Allenfer nach Bartenstein vorauf; als bann enblich am Nachmittag biefes Tages Davoust in seiner rechten Flanke bei Großendorf erschien, traf er eruste Anstalten jum Rückjug, trat benselben in ber Nacht vom 11. auf ben 12. an und setzte ihn in ber folgenden Nacht nach Schippenbeil sort; am 13. zog er bem rechten Alleuser entlang nach Behlau weiter, wo er zwei russische neue Divisionen zu treffen hoffte, als er erfahr, daß von preußisch Eplau eine französische Kolonue, die nur ein Korps kart sei, auf Friedland am linken Alleuser heranziehe. Diese Kolonue konnte möglicher Beise Friedland erreichen, während er an dieser Stadt vorbeizog, und seine linke Flanke belästigen. Benningsen weiches die dertige Brücke so lange hielt, die seine Armee vollständig bei Friedland vorbei war, und ihr dann als Nachhut am rechten User auf Wecklan folgte.

Da aber die frangofische Kolonne nur schwach war, so glaubte Benmingfen hier im Borbeigehen noch einen gludlichen Schlag thun zu
thanen, ließ sogleich Friedland von seiner Avantgarbe besehen, führte am
Radmittag des 13. seine ganze Armee baselbst aus linke Alleuser und
ließ sie am 14. Morgens eine Stellung nehmen, welche, bei einer Front
von 15,000 Schritt Ausbehnung, ben Allessuß bicht hinter sich, die
Etabt Friedland, in welcher, außer ber schon vorhandenen, noch drei andere Brüden geschlagen wurden, unmittelbar hinter dem linken Flügel hatte
und sich mit der rechten Flanke an die Alle, mit der linken an den ausgedehnten Sottlader Wald lehnte; 2000 Schritt vor der Front ihres
linken Rügels hatte sie das Dorf Bostenen.

Rapoleon hatte am 12. Benningsen nur von einiger Reiterei verfolgen laffen, war mit bem Gros nach preußisch Ehlau gezogen und theilte hier am 13. seine Streitkräfte. Soult, Davoust und drei Ravalleriedivisionen ließ er nordwärts nach Rönigsberg ziehen; Lannes sendete er auf die Nachricht, daß Benningsen am rechten Alleufer zuradgehe, auf Friedland, um diesem dort zuvorzusommen; Mortier, Im und der von der untern Paffarge herankommende Bictor sollten Lannes folgen.

Am 14. Morgens zwischen 3 nnb 4 Uhr erreichte ber lettere bas Dorf Boftenen und schob sogleich einige Bataillone in den Sortlader Bab, welche aufgelöst in bemfelben vordrangen und mit ten ruffischen Jägern ins Gefecht tamen. Mortier und Ren waren noch zwei Meilen weit zurud, L'annes durfte also nicht so bald auf Unterflützung rechnen. Er fühlte baber bas Beburfnig, seine Schwäche zu verbergen und behnte

feine Front beghalb weiter aus, als es fonft angemeffen gewesen ware; fein linter Flügel wurde bei Beinrichsborf aufgeftellt, welches 4000 Schritt von Postenen entfernt ift; bas Zentrum war sehr schwach, bas hohe Rorn auf ben Felbern verhinderte indessen bie Ruffen, bieg zu erkennen.

Lannes begnügte fich, eine Ranonade zu unterhalten, und Benningsen, zu biefer Zeit frant, schien ganz vergeffen zu haben, bag er nur ans linke Allenfer gegangen sei, um nebenbei einen Streich gegen Launes zu fahren. Um Mittag tamen Mortier und Rey heran; ersterer bilbete ben linken Flügel bei Heinrichsborf; Lannes zog sich im Zentrum zussammen und Rey ging, unterftatt von starter Reiterei, rechts aber Bosten en vor und verstärkte die Truppen im Sortlader Balb, ale Rachmittags um 3 Uhr Bictor und die Garbe sich hinter Postenen entwidelten.

Benningsen war bei Beginn bes Gefechtes um 1000 Schritt aus seiner ursprünglichen Aufstellung vorgegangen; erft als Rachmittags um 4 Uhr die Franzosen ben größten Theil des Sortlader Baldes genommen hatten und sich in diesem Friedland näherten, ging er wieder um 1000 Schritt durud.

Napoleon war anfangs unentschieben gewesen, ob er noch am 14. die Hauptschlacht schlagen solle; erft nach 5 Uhr entschloß er sich bazu und gab Ney den Befehl, gegen den entscheidenden Bunkt, den Rud ug spunkt der Russen, die Stadt Friedland vorzudringen. Rey schritt zum Angriff, warf die Infanterie des russischen linken Flügels, und schon stürzte sich diese in Berwirrung anf Friedland zurud, als die russische Reservereiterei in Rey's Flanke siel, ihn selbst in Unordnung brachte, vom Bersolgen abhielt; aber Bictor eilte alsbald zu Rey's Unterstützung herzbei, warf die russische Reiterei, und nun drangen die Franzosen zugleich mit den Russen in Friedland ein. Der ganze rechte Flügel der letzteren war von dem Rüdzuge durch die Stadt abgeschnitten und suchte sich, als jest auch Lannes und Mortier ernstlich vorrückten, durch die Furth von Alosch ein unterhald Friedland zu retten, was nur mit großem Berslust und unter Zurüdlassung aller Geschützt gelang; ein Theil des rechten Flügels ward am linken Alleuser nordwärts abgedrängt.

Benningsen, welcher 16,000 Mann und achtzig Geschute verloren hatte, führte die Trummer seines heeres über Behlan und Dehlanten hinter ben niemen nach Tilfit und bot von hier ans Unterhandlungen an, welche am 21. Juni zum Baffenftillft ande führten.

Leftocq, welcher von ber untern Baffarge am 11. aber Binten

aurudgegangen war, vereinigte fich am 14. mit ber von Benningsen entfendeten Division Ramenstoi bei Rarschau, um Königsberg zu beden.
Sie wurden von Soult und Davoust zuerst nach Königsberg zurudgetrieben, von wo sie auf die Rachricht von der Schlacht bei Friedland,
versolgt von Davoust, auf Mehlanten abzogen, um sich mit Benningsen
zu vereinigen.

Der größte Theil ber ichlefifchen Festungen war unterbeffen gleichfalls in bie Sanbe ber Frangofen getommen, zuerft Glogau, bann Bredlan am 6. Januar, Brieg am 16. Januar, Schweibnit am 7. Bekenar, Reiße am 1. Juni. Rur Gilberberg, Rofel und Glay wurden erhalten, lettere beibe durch Uebereintanfte, welche turg vor bem Baffenstillftanb abgeschloffen waren.

Bon ben Festungen ber übrigen Provingen hatten fich nur Granbeng, wo Conrbière besehligte, und Rolberg, welches Gneifenau rafmich vertheibigte, gehalten.

Die Diverston in ben Ruden ber Franzosen, welche gleichzeitig mit Benningsens Angriff auf Rapoleon an ber Passarge von schwebisch Bommern ansgehen sollte, verlief sich im Sanbe, weil die Engländer am 9. Inti fatt der 30,000 Mann, welche sie stellen sollten, nach ihrer Geswohnheit erft 8000 gesendet hatten.

An bemfelben Tage warb, wie zwei Tage vorher mit Auftland, von Rapoleon mit Prenfen ber Friede zu Tilfit geschlossen. Prenfen mußte alles Land am linken Elbufer für das neugegründete Abnigreich Besthalen, welches Rapoleons Bruder hieronymus zusiel, den Rottbuffer Areis an Sachsen, seine polnischen Länder theils an Auftland, theils an das neugegründete, dem Abnig von Sachsen zugewiesene herzogthum Barschan, endlich auch Danzig abtreten. Unerschwingliche Kontributionen warden ihm anserlegt, und französische Truppen hielten die preußischen Bestungen besetz, die Rontributionen bezahlt seinen. Da das neue Abnigreich Bestphalen und Sachsen dem Rheinbunde beitraten, behnten ich jeht die Grenzen der Basallenstaaten Frankreichs die Aber die Mit ans.

# Jahre 1809.

## Allgemeine Berhaltniffe.

Rach bem Frieden von Tilfit gab es in Europa nur noch zwei Machte, welche, wie es fchien, Frankreich wiberfteben tonnten : Rugland und England. Bon der friegerischen Araft des exfteren, die es angerhalb seiner Grenzen entwickln tonnte, hatte man nicht Gelegenheit gehabt,

sich große Borstellungen zu bilben; England war nur zur See, burch seinen hanbel mächtig. Aber die Energie, mit welcher es die Feindseligeteiten gegen Frankreich sortsetzte, mit ber es durch sein Gelb stets neue Gegner Napoleons auf ben Rampsplat zu bringen suchte, ließen diesen seinen hauptfeind in England erfennen; während er mit Rußland enge Freundschaftsbande zu knüpfen suchte, um es wenigstens von Preußen und Often geräckte französische Herrschaft von dieser Seite sicher zu stellen, wollte er England durch das Rontinentalspstem betämpfen und um dieses durchzusähren, sich mittelst des Landkrieges in den Besitz aller enropäischen Rusten seiten

Diefes war auch die Grundibee seiner Feindseligkeiten gegen Bortugal und Spanien. hier aber sollte er auch den Wendepunkt seines Gludes sinden. Mit den Kraften der Revolution hatte er so lange gegen Europa gesämpft, aber um es zu konnen, hatte er Frankreichs Bolls. fraft unterdrückt, ihr eigenthümliches Leben zerkört, indem er sie ordnen wollte, hatte er allmälig das Ziel überschoffen, aus dem Organismus eine Maschine gemacht. Als nun die europäischen Boller, made einer unerhörten Tyrannei, sich wider ihn erhoben, konnte er dem Stofe nicht widerstehen und erlag.

Die Erfolge ber fpanifchen Erhebung belebten auch in Deutschland von Neuem die hoffnung; junachft aber wagte es nur Defterreich, in die Schranken zu treten. Es hatte unabläffig gerüftet, neue Befestigungen angelegt, in einer allerdings noch unvolltommen organistren Landwehr eine Reserve für das heer ber Linie gebilbet, diefes auf 400,000 Mann gebracht und bei bemselben die Eintheilung in Arm eetorps, ähnlich den napoleonischen, durchschuittlich 24,000 Mann fart, eingeführt.

Als Ende 1808 und 1809 zu Aufang Rapoleon personlich in Spanien war, wurden Defterreichs Ruftungen ihrem Ende zugeführt. Rapoleon kehrte in den ersten Tagen des Februar nach Baris zurud. Bald sammelten sich die österreichischen heere, und schon im März hätten sie die Operationen beginnen konnen und wahrscheinlich unter günstigeren Umständen als später; indessen wurde deren Eröffnung auf den April versichoen, wahrscheinlich nur, weil man auf Erhebungen in Nordbent scholand, and, oder selbst auf die Engländer wartete, mit denen eine Landung an den nie der ländischen Rüsten verabredet war. Die Bewegungen der französischen Rorps an die Donan veranlaßten dann selbst eine Aenderung des ursprünglichen Operationsplaus.

Die Armeen, welche Desterreich ins Felb stellte, waren: auf bem rechten Flügel ber Erzherzog Ferbinand mit 35,000 Mann gegen bas herzogthum Barfchau; die Hauptarmee des Erzherzogs Rarl, 194,000 Mann, im Zentrum in Bohmen mit Detachements gegen die staffice Grenze und im Donauthal; auf bem linten Flügel 66,000 Mann unter Erzherzog Johann bei Alagenfurt und Lapbach, mit der Bestimmung in Italien einzubrechen und ein Detachement nach Throl zu senden, welches dem verabredeten Aufstand besselben gegen die bairische herrichaft als Kern dienen sollte.

Eröffnung des Feldzugs an der Donau.

Die ursprünglich in Bohmen versammelte Hauptarmee ließ nach einem veränderten Plane nur das erfte und zweite Armeeforps unter Bellegarbe und Rollowrath in Böhmen zurüd mit der Aufgabe, von hier ans durch die Oberpfalz vorzurüden und sich mit dem Gros der Aromee an der Donau zu vereinigen. Die ses ging ans rechte Donausefer über und entwidelte sich hinter dem Inn, welchen es am 10. April in drei Rolonnen überschritt: das vierte Rorps und erste Reservelorps unter Rosenberg und Johann Liechtenstein bei Schärding; das britte Rorps, Hohenzollern, bei Mühlheim; das fäuste Rorps, Erzherzog Ludwig, das sechste Rorps, Hiller, und das zweite Reservelorps, Rienmayer, bei Braunau. Jellachich war mit 10,000 Mann zur Deckung des Salzburgischen betachirt.

Die brei bairifchen Divifionen, welche unter bem Marfchall Lefebre bas fiebente frangofische Rorps bilbeten, vereinigten fich gegenüber ben Defterreichern: Rronpring bei Freifing, Deroi bei Landshut an ber Ifar und Brebe bahinter bei Biburg an ber Abens.

Bei Regensburg hatte Davoust bis jum 18. April 56,000 Mann bes britten Rorps aus bem Konigreich Bestphalen gesammelt, eine seiner Divisionen, 8000 Mann, ftanb bei Ingolstabt.

Bei Augeburg am Led sammelten fich Onbinot mit 14,000 Mann und Maffena mit bem vierten Rorps, 40,000 Mann.

Bandamme mit bem 13,000 Mann ftarten achten Korps war em 13. April bei Donauwörth eingetroffen. Die Refervereiterei, 12,000 Pferde, ftand bei Regensburg, Ingolftabt, Donauwörth und Augsburg vertheilt.

Die frangofifche Armee hatte bemnach eine ziemlich zerfplitterte Aufftellung.

Da bie Baiern bie 3farlinie ohne Biberftand raumten, Deroi

auf Siegenburg an ber Abens, ber Kronprinz auf Pfaffenhofen zuruchging, so überschritt am 17. ber Erzherzog Karl mit bem rechten Flügel bei Dingolfing, bem Zentrum bei Landshut und bem linten Flügel bei Moosburg ben Fluß. Seine Abstut und bem linten von Neustabt ans linte Donaunfer überzugehen und hier mit Rollowrath und Bellegarbe vereinigt, bie einzelnen franzbsischen Rolonnen anzugreisen, welche, wie er vermuthete, sich noch im Marsch aus bem Norben gegen die Donau hin befünden. Er schlug beshalb mit bem Zentrum die Straße von Landshut nach Neustabt ein. Am 18. bei Pfeffen-haufen angesommen, erfuhr er, daß Davoust mit beträchtlicher Macht bei Regensburg stehe und faste den Entschluß, sich vorerst gegen diesen zu wenden.

Er vereinigte bazu bie Rorps von Rofenberg, Sohenzollern und Liechtenstein bei Rohr, rechts von ber Reuftabter Strafe, ertheilte Rollowrath am linten Donanufer Befehl, Davonst bort festzuhalten; Erzoherzog Lubwig, gefolgt von Rienmaher, sollte lints gegen die Abens vorraden, um bort die Baiern festzuhalten. hiller, der teine Befehle erhielt, blieb bei Moosburg stehen.

Rapoleon in Baris burch die Telegraphen, beren Linien er bis in das subliche Deutschland hatte verläusgern laffen, von den Bewegungen ber Desterreicher sogleich unterrichtet, brach am 13. April von bort auf und traf am 17. in Donauwörth ein. Er fand die Armee in der angegebenen sehr getrennten Aufstellung und durfte annehmen, daß Erzherzog Rarl, wenn nicht schon, doch sehr bald, mitten zwischen seinen Rorps stehen werde. Bereinigung berselben war demnach die erste Rothwendigkeit. Zum Bereinigungspunkt wählte Rapoleon die Aben 6, wo er am leichtesten nach den gegenwärtigen Stellungen eine beträchtliche Macht versammeln konnte: Massen, Dudinot und die Kürassiere d'Espagne's wurden von Augsburg auf Pfassenhofen, Bandamme und Ransonty von Donauwörth auf Neustadt, ebendahin die bairischen Divisionen dirigirt, Davoust angewiesen, mit Zurüdlassung einer Garnison in Regens-burg am rechten Donaunser gleichfalls auf Neustadt zu ziehen.

Am 19. Morgens erft brach Davoust mit seinem Gros in brei Rolonnen von Regensburg auf Reustadt auf; während der Erzherzog Rarl die Rorps von Liechtenstein, Rosenberg und Hohenzollern über Eggmicht, Dinzling und Teugen von der großen Laber nordwärts vorrüden ließ. Der Angriff tonnte somit möglicherweise auf die linte Flanke bes im Mariche gegen Besten begriffenen Davoust treffen; und so gesichah es auch, bei der großen Bersplitterung der verwendeten Rrafte Rarls

tounte aber keine Entscheidung erzielt werben. Es tam nur zu vereinzelsten, allerdings hartnadigen Gesechten, in benen Davoust die Oberhand behielt, schon barum, weil er ein ganz bestimmtes Biel vor Augen hatte, was ben Defterreichern im Borruden selbst ganz abhanden tam.

Davoust lagerte am Abende des 19. bei Obersaal und Arnhofen in vollständiger Berbindung mit den bairischen Divisionen Kronprinz und Deroi, welche zu seiner Aufnahme Rapoleon von Reustadt über
die Abens hatte vorrüden lassen und welche ein schwaches Detachement
unter General Thierry, von Rarl zur Deckung seiner linken Flanke nach Krichdorf vorgeschoben, mit leichter Mühe geschlagen hatten, während Erzeitrzog Ludwig bei Siegenburg von Brede sestigehalten ward.

Am Morgen bes 19. hatte ber Erzherzog Karl ben Befehl an Hiller gefendet, schleunigst nach Mainburg an ber Abens vorzurüden, Siller seite sich auch in Marsch, tam aber erst spät Abends bort an; am 19. Abends erhielt barauf Erzherzog Ludwig den Befehl, sich rechts nach Langquaid an die Hauptarmee heranzuziehen, schob aber die Ausstellung dieses Befehles auf, da er noch keine Berbindung mit Hiller hatte und seinen Posten an der Abens nicht verlassen wollte, ehe er hier durch diesem erseht wäre. Ein Detachement Hillers, welches dieser nach Pfassen-hofen geschoben hatte, ward hier am 19. von Massen ich Avantgarde vertrieben; somit hatte Rapoleon am 20. Morgens 100,000 Mann an der untern Abens vereinigt und Massen und Ondinot waren nur noch einen Tagemarsch von derselben entsernt.

Während ber Erzherzog Karl von biefen Berhältniffen noch nicht unterrichtet, seinen Blan, Regensburg fortzunehmen und so mit Kollowrach und Bellegarbe in Berbindung zu treten, auch am 20. verfolgte,
faste Rapoleon ben Entschluß, bem Erzherzog nur die eine Hälfte bes Korps von Davoust gegenüber zu lassen, mit dem Reste der
an der Abens versammelten Truppen aber über Siegenburg auf Laudshat vorzurüden, ebenbahin Massen und Oudinot zu dirigiren, so mit
den handtmacht den österreichischen linken Flägel in seiner Bereinzelung
pu wersen und das Hauptbepot und den Hauptrüczugspunkt Karls, Landshat pu nehmen.

Demgemäß feste er am 20. Morgens Lannes, welcher die eine Balfte von Davoufte Rorps übernahm, auf Bachel und Rohr in Marich; ex felbft führte Lefevre's Rorps, mit Ausnahme ber Divifion Brebe, auf Offenftetten, Bandamme ging weiter rechts über Brud und noch weiter rechts Wrebe über Siegenburg vor.

Die fdwache Abtheilung Thierry's warb aber ben Saufen geworfen,

bie Korps bes Erzherzog Ludwig und Hillers zogen fich eilig auf Rottenburg und Pfeffenhausen an ber großen Laber zurud und von hier führte Hiller bas Ganze mit Zurudlaffung bes Munitionsparts noch in ber Nacht vom 20. auf ben 21. nach Landshut.

Rapoleon lagerte am Abende bes 20. am Ufer ber großen Laber gegenüber Rottenburg und Pfeffenhaufen.

Maffena erreichte an biefem Tage Freifing und aberfchritt bier fogleich bie Ifar.

Im Lanfe bes 20. burch bie verschiebenen Gesechte mit ben Abfeilungen Ludwigs und hillers von beren Stärke unterrichtet, hatte Rapoleon im Lauf besselben an Dubinot Befehl ertheilt, statt wie Maffens auf Freising zu gehen, sich vielmehr nordwärts zu wenden, um bei Rmstadt Davoust zu verstärken, welcher sich in ber That in einer seine exponirten Stellung ben überlegenen Kräften bes Erzherzogs Karl gegenüber befand.

In bemfelben Sinne ließ ber Raifer am 21. Morgens Lefevre mit ben Divisionen Kronprinz, Deroi und Demout von Rottenburg am linken Ufer ber Laber abwärts zur Bereinigung mit Davonst marschiren; er selbst mit bem Rest ber bei Rottenburg vereinigten Truppen solgte Hiller auf Laubshut, erreichte um 9 Uhr Morgens ben limken Thalrand ber Isar vor ber Stadt und schritt sogleich zum Angriff. Während eines wüthenden Rampses, der vor der Stadt entsponnen, in beren Straßen fortgesetzt ward, kam am rechten Ufer, von Freising abwärts marschirt, auch Massena an. Hiller mußte mit einem Berlust von 5000 Mann das Feld räumen und zog sich in halber Auslösung über Bilbiburg zurück.

Rapoleon ließ ihm nur 16,000 Mann unter Beffieres gegenüber, fammelte bie hauptmacht am linten Ifarufer und folug mit ihr bie Strafe nordwärts nach Regensburg ein, um mit vereinter Rraft fich jest auf ben Erzherzog Rarl zu werfen.

Regensburg war schon am 20. in die Sande ber Defterreicher übergegangen, indem am 19. Rollowrath am linken Ufer, Liechtenftein am 20. am rechten Ufer ber Donau vor der Stadt erschienen. Auf die Rachricht von der Einnahme Regensburgs, durch welche die Berbindung der Truppen an beiden Ufern der Donau sichergestellt ward, ordnete Erzberzog Rarl zunächst an, daß Bellegarde auf Reumartt, Rollowrath über Hemau am linken Donanuser weiter gegen Besten operiren sollten; indessen er tam bavon bald zurüd und beschloß zuerst doch die ihm am rechten Ufer gegenüberstehenden französischen Truppen über den

Saufen ju werfen, Rollowrath ward in Folge beffen aus rechte Donauufer bei Regensburg hinübergerufen und Bellegarbe follte von Renmartt noch heman ruden.

Die Korps von Liechtenstein, Hohenzollern und Rosenberg waren, Front gegen Besten, am 21. Morgens auf der Linie von Regensburg bis Edunthl, mit der rechten Flanke bort, der linken hier, entwickelt, als Davoust bei der Aunäherung des von Rottenburg heranziehenden Lefever zum Augriff auf Rarls linken Flügel schritt. Das Gesecht zog sich ben ganzen Tag ohne irgend eine Entscheidung hin, da Davoust nur beubsichtigte, die Desterreicher sestzuhalten, und der Erzherzog, um Loudowrath Zeit zur Mitwirkung zu geben, seine Offensive erst am 22. beginnen wollte.

Am 22. Mittags feiten fich nun wirflich bie öfterreichischen Rolons wen in Marfc, um Davouft an jugreifen; merkwürdiger Beife waren fie von der Linie Regensburg-Edmubl fammtlich gegen Abach au ber Donan birigirt, wo Davouft gar feine Truppen hatte.

Raum aber war bie Bewegung begonnen, als um 2 Uhr Rachmittage von Saben ber, von Landshut, Rapoleon am rechten Labernfer bei Edmubl erschien, bas schwache Detachement, welches ben bortigen Laberabergang vertheibigte, über ben haufen warf und auf ber Etraße nach Regensburg vorbrang; bei ben erften Ranonenschuffen, die bei Edmubl sielen, ging auch Davoust von Besten ber zum ernsten Angriff in der Richtung von Edmubl vor.

Der Erzherzog ließ sogleich seine Angriffstolonnen einhalten, nach und nach stellten sich an ber Straße von Edmuhl nach Regensburg ei waselne ofterreichische Abtheilungen ben französischen entgegen und sochten meistentheils mit glanzender Tapferkeit. Aber dieser vereinzelte Widerstand tonnte das allgemeine Schickal nicht abwenden; der allgemeine Rückung der Desterreicher auf Regensburg war unvermeiblich und ward bis zum Wend des 22. bewertstelligt. Am 23. raumte der Erzherzog auch diese Stadt die auf eine schwache Garnison und trat den Rückung nach Cham im Bohmen an. Lannes bemächtigte sich noch am nämlichen Abende Anzensburgs. Der Berluft der Oesterreicher am 22. und 23. April bestief sich auf 12,000 Mann und bei Cham sonnte der Erzherzog nicht mehr als 78,000 Mann vereinigen.

# Die Einnahme Biene.

Napoleon ließ jur Beobachtung bes Erzherzogs einftweilen nur Davon ft jurud und warf feine gange Bauptmacht oftwärts gegen ben

Inn, um in raschen Marschen am rechten Donauufer Bien zu erreichen. Siller, welcher ursprünglich bie Innlinie hatte behaupten wollen, warb gezwungen, von Position zu Bosition zu weichen und ging bei Mautern enblich ans linte Donauuser über, um sich mit bem Erzherzog Karl zu vereinigen; unr 15,000 Mann unter General Dedovich ließ er am rechten Donauuser weiter gegen bas besestigte Wien ziehen, in welchem ber Erzherzog Maximilian bas Kommando übernahm.

Am 10. Mai erschien die Spige ber franzofischen Armee vor Bien, und als am 11. Napoleon die Praterinsel besetzen ließ, ward ber Erzeherzog Maximilian für seine Berbindung mit dem linten Donamper besorgt, zog an dasselbe hinüber und ließ unr einige tausend Mann in Bien zurud, welche am 13. Mai tapitulirten.

Der Erzberzog Rarl, welcher gehofft hatte, ehe Rapoleon weit am rechten Donauufer abwärts brange, fich mit hiller vereinigen zu tonnen, um bem Feinde noch vor Wien entgegenzutreten, mußte diese hoffnung balb aufgeben und auch die Absicht oberhalb Biens im Raden ber Franzosen über ben Strom zu gehen, ward badurch vereitelt, daß General Schusted, von hiller zur Bewachung der Brüde von Rrems aufgeftelt, diese schon am 10. Mai abbrannte. Rarl marschirte am linten Donauger hinab und vereinigte sich am 16. am Bisamberge mit hiller.

### Die Schlacht von Afpern und Egling.

Rapoleon, fobalb er bei Bien angetommen war, hielt es für nothig. am linten Ufer feften gug ju faffen, wo moglich noch ebe Rarl beramgetommen ware, er ließ zuerft burch Lannes am 13. einen Uebergangsverfuch oberhalb Bien bei Rugborf maden, als aber biefer miflang, wendete er feine Aufmertfaniteit ber Begend unterhalb Bien an. Rachbem ber Erzbergog bereits am Bifamberg eingetroffen war, warb eine Divifion am 18. und 19. auf die Infel Lobau übergefest. Diefe Infel bat die Geftalt eines Ravelins von zwei Facen, ihre Spipe & gegen Rorboften gerichtet, ihre rechte Face gegen Often, bie linte, welche einen gegen Rorben offenen Bogen bilbet, gegen Rorben, bie Reble if burch ben Sauptarm ber Donau vom rechten Ufer bes Stroms, Die Facen flab vom linten Ufer burch einen Rebengrm getrennt. Bor ber Spipe bes Raveline liegt am linten Ufer Engereborf, vor bem Bogen ber linten Face linte Afpern, rechte Egling, welche beiben Dorfer fomit eine Art von Brudentopf bilben Rings um die Infel Lobau liegen fowohl im Haupt- als Rebenarm noch mehrere kleinere Inseln, welche jene felbft wieber theilen.

Sebald eine hinreichende Anzahl von Truppen auf die Loban übergefeht war, ließ Rapoleon vom rechten Ufer nach beren Rehle Brüden hinkberwerfen, zugleich wurden am 20. Truppen über ben Rebenarm vor ber linken Face übergefett, begannen ben Bau eines Brüdentopfs und rucken noch Egling und Afpern vor; auch Brüden wurden nun über ben Rebenarm auf der linken Face geworfen und es begann in der Racht vom 20. auf den 21. der Uebergang des Gros der Armee.

Der Erzherzog Rarl, fobalb er bie Anstalten Rapoleons zum Uebergang bemertte, beschloß, benselben nicht zu hindern, wenn aber ein entsprechender. Theil ber französischen Armee ans linke Ufer hinüber sei, zum Angriff besselben zu schreiten. Bugleich gab er bem Genietorps Befehl, burch oberhalb ber Loban bem Strom überlassene Balten, Fibge n. J. w. auf eine Zerstörung ber französischen Brüden hinzuwirten.

Enti hatte etwa 88,000 Mann zur Berfügung, welche er am 21. ! Mittags in sechs Kolonnen und einer Referbe zum Angriffe aus ihren Lagern vorraden ließ. Die sechs Kolonnen folgten vom rechten zum linken Singel einander in folgender Art: hiller radte von Westen die Donan abwärts, links von ihm Bellegarbe gegen den westlichen Theil von Aspern vor; von Rorden her hohenzollern gegen den östlichen Theil von Aspern, gegen den Raum zwischen Aspern und Esting Fürst Liechtenstein mit der ganzen Reiterreferve, links von diesem gegen Esling die beiden lehten Kolonnen, unter dem Befehle Rosen bergs vereinigt. Die Grenadierreserbe unter d'Aspre solgte in größerer Entservang der Mitte auf Breitenlee.

Der öfterreichischen Infauterie war in dieser Schlacht jum erften Male Die Debnung in Bataillonsmaffen auf die Mitte formirt als normal vorgeschrieben.

Um 4 Uhr Radmittags begann hiller auf bem rechten Flügel ben Angriff gegen Afpern; ber Angriff gegen Efling tam wegen eines Umweges, welcher ber Rolonne bes linten Flügels über Engersborf vongefdrieben mar, erft fpater in Gang.

Rapoleon hatte, als ber Angriff begann, erft etwa 33,000 Mann, einfchlichlich 9000 Pferbe, am linken Ufer, ba bftere Unterbrechungen bes Uebergangs burch Befchäbigung ber Bruden eintraten. Die Division Legranb hielt Efling, die Division Molitor Afpern befeht, die Reisterei fand zwischen ben Dörfern, hinter ihr ber Rest ber Infanterie in Referbe.

Da bie Reiterei von bem befrigen Gefdatfener ber vorradenben Defterreicher betrachtlich litt, fo befahl Rapoleon, bag fie einen allgemeinen Angriff mache, um ben Feind zuruchzuwerfen. Diefer Angriff traf auf Bellegarbe, Hohenzollern und einen Theil ber Reservereiterei Liechtensteins. Er warb von den öfterreichischen Bataillonsmaffen mit Feuer auf kurze Distanz empfangen und mit großem Berluste abgewiesen. Nicht glücklicher war ein zweiter Bersuch, den Napoleon um 7 Uhr Abends machen ließ, als Nansouth mit zwei frischen Kurasserregimentern ans linke Ufer herinbergekommen war.

Unterbessen war ein hartnädiger Kampf auf beiben Flügeln um bie Dorfer geführt worden, in Egling hatten die Franzosen sich behauptet, bagegen hatten hiller und Bellegarde ben westlichen Theil von Apern und ben bortigen Kirchhof genommen und behielten ihn die Racht über.

Rach bem zweiten verungludten Reiterangriff endete ber Rampf. In ber Nacht veränderte fich bas Stärkeverhältniß beträchtlich. Napoleon hatte so viele Truppen hinübergezogen, daß am Morgen bes 22. ihm 80,000 Mann zur Berfügung standen, weitere Divisionen konnten im Lanfe bes Tages zur Berfügung herankommen. Dogegen zählte ber Erzeherzog uach den Berlusten bes 21. kum noch 70,000 Mann; nur sechstehn Grenadierbataillone waren von diesen Truppen noch uicht im Gesecht gewesen.

Bei Tagesanbruch bes 22. entbrannte fofort wieber ber Rampf um bie Dorfer, Maffena eroberte anfangs gang Afpern gurud. Babrenb beffen formirte amifchen ben Dorfern Lannes brei Infanteriebivifionen in Regimentetolonnen, eine bebeutenbe Artillerie bor ber Front, die Daffe ber Refervereiterei hinter ben Intervallen, hinter biefer bie Garbe unb bie Divifion Demont. Rachbem er langere Beit ein lebhaftes Gefcat. feuer unterhalten, ließ er bie Infanterie in Staffeln vom rechten Flugel ab gegen Bobengollern vorgeben, beffen linter Alugel marb geworfen, bie frangofifche Reiterei brach burch bie Intervallen ber Infanterie, um bie eingeriffene Unordnung au fteigern; fie marb von einigen Reiterregimentern Liechtenfteins empfangen, welche biefer mabrend ber Borbereitungen ganues binter Bobengollerne Infanteriemaffen aufgeftellt batte. Ergbergog Rarl eilte perfonlich an Ort und Stelle, Lannes' Angriff marb abgewiesen, Die ofterreichifche Infanterie ging felbft jum Angriffe über und brang jum Theil bis unter bas Reuer ber Lobaubatterieen bor, welche fie ju einem ungeordneten Rudjug zwangen. Rachbem gegen Mittag wieberholte Angriffe ber Defterreicher gegen bie Dorfer, inebefonbere Efling, gefceitert waren, ließ Ergbergog Rarl biefelben einftellen, und begungte fich, ein morberifdes Befcutheuer auf bie frangofifden Daffen zu unterhalten, welche auf eine Front von taum 5000 Schritt jufammengebrangt maren. Rapoleon, außer Stunde, die Ausbreitung zu erzwingen, trat ben Rud zug nach ber Loban an, gebedt von Maffena und Launes, welcher lettere bei biefer Gelegenheit tobtlich verwundet ward. Die Bruden von der Loban nach bem rechten Donauufer waren bedeutend beschädigt, erst bis zum 25. tounten fie wieder hergestellt werden; so lange mußte die franzosische Armee auf der Loban verweilen und hatte hier mit Mangel an Lebens-witteln nicht wenig zu tämpfen.

### Greignisse in Italien und Tyrol.

Bahrend an ber Donau die erzählten Dinge fich begaben, war in Stallen und Tyrol ber Rampf entbrannt, aber bort in seinem Fortgange wefentlich durch ben Berlauf bes Krieges in Deutschland bestimmt worben.

Erzbergog 3 o hann, welcher anfange Abril gegen 50,000 Mann bei Zarvis und Burgen vereinigt hatte, war am 9. mit biefer Dacht sber ben Brebilpag und Caporetto ins Friaul binabgeftiegen, batte am 16. bei Sacile ben Bigefonig Engen Beauharnais, ber ihm 39,000 Rann entgegenftellte, gefchlagen, ibn jum Rudjug bis in bie Stellung bon Calbiero gegwungen und war ihm bis in die Begend von Billanova gefolgt, als er am 29. bie Radricht von ben Borgangen an ber Ifar und Laber erhielt, welche ibn jum Rudjuge bestimmte, ben er am 1. Dai entrat. Un ben julifden Alpen machte er Salt und gebachte einem ferneren Borbringen Eugens, welcher ihm gefolgt war, ju wehren; er ließ burd ben rechten Flügel Zarvis, burch ben linten bie Stellung von Srewalb und Lanbach befeben. Indeffen icon am 14. umging Gugen mit feinem linten Altigel bas Blodhans von Dalborghetto und zwang am 17. bie Defterreicher jum Rudjuge von Tarvis nach Burgen. Au bemfelben Tage erhielt ber Ergbergog Johann bie Radricht vom Ralle Biens und eilte aber Billad und Rlagenfurt nach Grat, wo er am 24. Mai eintraf.

Eugen folgte mit seinem linken Flügel auf Billach und Rlagenjmt, gab aber bann bie Richtung nach Often auf und wendete fich nordwärts ins Thal der Mur, um sich mit Rapoleons großer Armee in 
Bedindung zu sehen. Im Murthale traf er am 25. Mai bei St. Michel
ver Leoben auf die Abtheilung Jellachichs, welche urspränglich zur Deckung
bes Salzburgischen bestimmt, am 19. Mai den Befehl erhalten hatte,
sich von dort nach Grätz zur Bereinigung mit Johann zuruchzuschen;
sie ward von Engen angegriffen, theilweise auseinandergesprengt und nur
ihre Trümmer erreichten am 26. Mai Grätz und das heer bes Erzeherzogs Johann.

Der rechte Flügel Eugens, brei Divisionen unter Macbonalb, war aus Frianl über Gory und Prewald auf Laybach gegangen, wo er am 19. Mai anlangte. Erzherzog Johanns linker Flügel unter 3. Giulay wich vor ihm oftwarts gegen Aroatien hin zurud. Macbonalb rudte nordwarts weiter und tam über Eilly und Marburg am 4. Juni nach Gray, bessen Zitabelle er einschließen ließ.

Marmont, welcher mit 11,000 Mann in Dalmatien aufgestellt, einen ziemlich schläfrigen Krieg gegen die troatische Abtheilung des General Stoichevich geführt hatte, tounte, als jener in Folge des allgemeinen Rüdzugs der Desterreicher ans Italien gleichfalls zurüdzing, Ende Mai nach Fiume vorrüden, marschirte von hier auf Lahbach und blieb dort ruhig dis zum 16. Juni; erst dann brach er wieder nordwärts auf und war Ende des Monats die in die Gegend von Grähgesommen.

Chafteler rudte im Aufange bes April an bie Grenze Throle und überschritt biefelbe am 10. Sein Ginraden war bas Signal ju einem allgemeinen Aufftande gegen bie bairifche Berrichaft. Die Lanblente banbelten mit Rraft und Gefchid, fie awangen im Beginn bes Aufftanbes felbft eine gange frangofifche Divifion bei Junsbrud bie Baffen an ftreden. Dag bie bfterreichifchen Truppen ben Aufftanb wefentlich unterftast batten, tann man nicht fagen. Chafteler, ein gefchidter und tapferer Diffigier, marb von Napoleon für vogelfrei erflart, er follte, falls er gefangen würde, nicht als Solbat, fonbern als Landesverräther behandelt und gehangt werben. Dieg machte, fobalb er es erfuhr, einen fo tiefen Eindend auf ibn, bag fich von ba ab in allem feinem Banbeln ein Sinund Berfcwanten tund gibt und ber herrichenbe Gebante bei ihm enblic ber blieb, fo balb ale moglich aus Throl berans und gur Armee bes Ergherzoge Johann ju tommen. Enbe Dai führte er biefen Entfcbing wirklich aus und jog bas Drauthal abwarts aus bem Lanbe; nachbem er bei Rlagenfurt eine frangofifche Abtheilung gurudgetrieben batte, welche bon Gugen Beauharfiais jur Dedung feines Rudens im Drauthale anrudgelaffen war, wendete er fich oftwarts aus bem Thale ber Drau in jenes ber Can und vereinigte fich am 12. Juni bei Robitfc. an ber froatifden Grenze mit 3. Biulan.

Nachbem Throl in ben erften zwei Wochen bes Aufftandes faft ganz vom Feinde gereinigt worben war, hatte Rapoleon, als er Ende April ben Inn überschritt, um auf Wien zu marschiren, Lefebre mit ben bairischen Divisionen zur Unterwerfung Throls entsenbet. Schon am 19. Dai rudte biefer, ohne erheblichen Wiberstand bas Innthal aufwärts

aichenb. in 3 nn 6 brud ein. Inbeffen war Rapoleon ju febr mit feiner Sanstaufaabe befchaftigt, als bag er ben Berhaltniffen Throle porerft grefe Anfmertfamteit batte fcenten tonnen. Am 23. Dai fcon marb bie Division Brebe aus Throl in bas Calgburgifche und von bier nach Ping abgernfen; bei Innebrud blieb bie Divifion Deroi allein gurfid. und angenblidlich erhob fich wieder ber Aufftanb. Ermuthigt von bem Beripreden, meldes in ber Beriobe bes Comantens eben Chafteler gegeben batte. Throl bis aufs auferfte halten ju wollen, griffen bie Lant fente Deroi por Innebrud au und nothigten ibn am 29. Dai. bas Land ju raumen. Tyrol war abermals befreit und batte ient. ba and Deroi balb jur Bauptarmee abgerufen warb, für einige Beit fo wenig au fürchten, baf felbft ber Bebante eines großen Ausfalles nach Baiern binein entfteben tonnte, und bag beffen Ausführung im Juli wirtlich versucht marb, inbeffen wie es immer ju geschen pflegt, wenn eine far ben Guerillastrieg vortreffliche Infurgentenfchaar ihren eigenthamliden Boben verlägt, ohne irgend einen Erfolg ju ergielen, Rach Ermahanng biefer Berhaltniffe auf ben Rebenfcauplaten bes Rrieges tonnen wir wieber an bie Donau gurudtehren.

Borbereitungen jur Schlacht bei Bagram.

Bier rufteten fich beibe Theile jur Erneuerung ber Schlacht und awar auf bemielben Terrain, um welches am 21. und 29. Dai icon getampft war. Ergherzog Rarl hatte einen Angenblid bie Abficht, bie errungenen Bortbeile auf bem rechten Alukufer ju berfolgen, gab fie aber auf, um vielmehr bie Rube, welche fein Gequer ibm wahricheiulich laffen wurbe, ju möglichfter Berftarfung ju benuten. In ber Borantfemma, baft Rapoleon wieberum auf ber linten Race ber Lobau ben Uebergeng verfuchen werbe, lief er Afpern, Efling und Engers. borf verfcangen und burch Erbwerte verbinben; bas zweite Armeetorps Rollowrath), welches er bei feinem Darfche burch Bohmen bei Ling unddelaffen, berief er an ben Bifamberg, und bem Ergherzog Johann, welcher von Gras nach Rormend gezogen war, fenbete er am 2. 3mi ben Befehl, nach Bresburg, alfo gleichfalls in bie Rabe bes großen Schlachtfelbes ju tommen. Diefer tam bem Befehl nicht fogleich ned, be er fich eben mit bem Blane trug, nachbem er Chafteler und 3. Ginion an fich gezogen haben würbe, über Gugen und Dachonalb nach cinanber ber aufallen.

Rapoleon, beffen Berluft in ber Salacht bei Afpern auf 40,000 Mann gefchaht wirb, mar baranf gefaßt, baß fein Gegner ihn auf bem Andem Beieberratung, ste Ang.

rechten Ufer anfsuchen werbe. Für alle Falle forberte er biejenigen Deertheile, welche ihn erreichen tonnten, jur Befchleunigung ihres Marfches auf.

Bernabotte, ber mit einem nachgerudten Rorps Stellung bei Ling genommen hatte, warb nach Bien bernfen, Brebe follte bafür mit feiner Division aus bem Salzburgischen nach Ling ruden.

Engen Beanharnais ward vorerft nach Renftabt an ber Lentha befehligt, traf bort am 4. Inni ein und rief auch Dachonalb von Gras herbei, wo biefer nur die Division Broufster zurudlieg.

Da sich unterbessen gezeigt hatte, baß Erzherzog Rarl nicht ans rechte Stromuser herüber kommen werde, so bereitete sich Rapoleon vor, von neuem die Donau zu überschreiten. Er wollte aber das Unternehmen dießmal so sicher stellen, als es nach menschlicher Berechnung möglich K. Er ließ baher sehr solide Brüden über den Hauptarm der Donan wersen, decte sie durch Pfahlwerte gegen herabschwimmende Zerkörungsstorper und legte eine große Runststraße durch die ganze Loban an. Auch nach den Inseln im Rebenarme wurden von der Loban Brüden hinüber geführt und diese Inseln mit hundertsechs Stücken schweren Geschützes bewassnet.

Diefe Borarbeiten, welche viele Zeit wegnahmen, machten es möglich, in ber Zwifdenzeit fleinere friegerifche Unternehmungen abzuthun. So erhielt Engen Befehl, in Ungarn einzuruden, und ftanb, verftarft von ber Bauptarmee aus, in Rolge beffen am 6. Juni bei Debenburg. Ergbergog Johann, welcher bis jest bei Rormend auf einen Entideib uber ben Blan jum Angriffe auf Eugen und Macbonalb gewartet batte, gab ben Gebanten baran auf und trat, auf bem Rufe von Engen gefolgt, ben Marich nach Raab an, welches er unter beständigen Rudjugsgefechten am 18. Juni erreichte. Ginfchlieflich 10,000 Dann ber ungarifden Infurrettion, welche fich im verfchangten Lager von Raab gefammelt hatten, gablte Johanns Streitmacht 30,000 Mann, mit welchen er hinter bem Banegabach bei Raab Stellung nahm. Engen, ber am 14. burd bie Antunft Macbonalbs auf 38,000 Mann tam, bot ben Defterreichern bie Schlacht und gewann fie. Johann ging auf Romorn, welches neuerbings befestigt worben, gurud, und hier ben 15. ans liute Donaunfer. Engen ließ barauf Raab einfoliegen, welches am 22. tapitulirte.

Am 30. Juni waren alle Boranstalten fo weit, bag in ben nächsten Tagen ein abermaliger Berfuch gemacht werben tonnte, bas linte Donanger von ber Lobau aus zu gewinnen. Engen erhielt baher Befehl, bou Raab nach Schwechat zu tommen; eben bahin warb jest Darmont

gerufen, welcher bei Grat Gelegenheit gehabt hatte, einen Entfatverfuch Ginlat's zu vereiteln und gegenwärtig bei Gleisborf an ber obern Raab fand. Er brach, vereint mit ber von Macbonald früher vor ber Bitabelle von Grat zurüdgelaffenen Divifion Brouffter, am 1. Juli nach Schwechat auf.

### Die Schlacht von Bagram.

Rapoleon hatte befchloffen, bießmal feinen Uebergang nicht wieber auf ber linken Face ber Lobau, fondern auf ber rechten, oftwärts gertehrten zu unternehmen. Da, wie aus ihren Berschanzungen bei Afpern, Efting und Enzersdorf hervorging, die Oesterreicher ihn wieder auf der linken Face erwarteten, so war es leicht, durch Demonstrationen fie in diesem Glauben zu bestärken und hiedurch den wirklichen Uebergang besto ficherer zu ftellen.

Am 30. Juni ließ bemnach Rapoleon an ber alten Uebergangestelle — Detachements über ben Fluß sein, Brüden von ben Inseln bes Rebensermes nach bem linten Ufer hinüberführen, ben Bau eines Brüdentopfes beginnen, die nächsten österreichischen Bosten angreifen und eine lebhafte Lansnade unterhalten. Unterbeffen vereinigte er seine Streitkräfte, die sich einschließlich der von Linz herbeigerusenen, bort durch Deroi zu ersehenben Division Brede auf 180,000 Mann beliefen, theils auf der Lobau, theils am rechten Ufer an den Uebergangspunkten zu ihr.

Erzherzog Rarl hatte feine Armee burch bie herangezogenen Berftartungen auf 138,000 Mann gebracht. Als am 30. bie französischen Demonstrationen begannen, ließ er bas Alenau'iche Rorps bie Berichanzungen von Afpern, Efling und Enzesborf besehen, hinter ihnen ftellte er bie Rorps von Rollowrath, Bellegarbe und Hohenzollern, noch weiter zurud die Reservereiterei und die Grenabiere, links
istlich: Enzersborf, bei Wittau, bas Rorps von Rosenberg auf.

Bis jum 2. Juli Mittags ließ Napoleon die Ranonade fortunterhatten, bann ward fie gang eingestellt; ba auch am 3. Alles ruhig blieb, ließ ber Erzherzog, um feine Truppen zu schonen, diefelben Nachmittags in ihre weiter gurudgelegenen Lager abmarfchiren.

Am 4. Juli Abends um 6 Uhr begannen alle Batterieen ber Loban abermals ihr Feuer; ju gleicher Zeit ließen auf ber rechten Face ber Loban Dubinot rechts (unterhalb), Daffena links (oberhalb) Bruden aber ben Rebenarm nach bem linken Donauufer werfen und begannen fofort völlig unbemerkt von ben Defterreichern ben Uebergang. Bunacht hatten fie ihre Front nach Often, während die Defterreicher Front nach

Suben zu benten find. In bem Mage, wie Maffena und Oubinot von ber Lobau abzogen, tamen andere Truppen vom rechten Donaunfer auf bie Insel hinüber.

Die bebeutenbe Bewegung tonnte ben Desterreichern nicht entgeben, ber Bugug von Truppenmaffen nach ber Lobau hatte ichon am hellen Rachmittage bezonnen. Erzherzog Rarl war also auf die Schlacht für ben 5. vorbereitet; er sendete am 4. Abende Befehl an Johann, ber von Romorn nach Presburg gezogen war, dieß nur schwach besetz zu halten und mit allen verfügbaren Truppen nach Marched zu ruden, welches zwei und eine halbe Meile von Breeburg entfernt ift.

Am Morgen bes 5. Juli vor Tagesanbruch begannen Oubinot und Massena, zu benen sofort noch Davoust und die Reiterdivisionen Grouch, Bully und Montbrun tamen, durch eine Linksschwentung Front gegen Norden zu nehmen. Massena hatte ben linken Flügel und griff Enzersborf an, welches er nahm, rechts von ihm ging Oudinot auf Sachsengang, den äußersten rechten Flügel nahm Davoust und hinter ihm die Reiterei. Um 8 Uhr waren diese Korps in Linie.

Der Ergbergog ertannte balb, bag feine fowache in jener Begend aufgestellte Avantgarbe ben Bormarich ber Frangofen nicht wefentlich werbe aufhalten tonnen und bag er ben Uebergang ber gangen frangofifden Mrmee nicht mehr werbe hindern tonnen. Er befchlog baber, die Schlacht weiter rudwarts an ber Linie bes Rugbaches angunehmen, welcher 14,000 Schritt nordwärts Engereborf parallel ber Donau ber Rard auflieft. An biefem Bache und an ber Ede bes rechten Thalranbes ber Rarch liegt bas Dorf Dartgrafenneufiebel, ungefahr auf ber Rapitale bes Lobauravelins, 9000 Schritt meftlich von ihm weiter oberhalb am Rufbad, welcher bier rechtwintlig gegen Norben abbiegt, Deutfd. Bagram, zwifden Bagram und Martgrafenneufiebel Baumereborf. Gine Linie, welche man von Deutich Bagram über Aberflag und Breiteulee nach Afpern gieht, macht mit berjenigen bes Rugbaches von Bagram bis Reufiebel einen rechten Bintel; oftlich ber Linie Bagram-Afpern und ungefahr auf ber Rapitale bes ermabnten rechten Bintels liegt Rafchborf; fugen wir noch bingu, bag 8000 Schritt oftlich von Martgrafenneufiebel Dber. Siebenbrunn ju fuchen ift, fo werben wir alle Bauptpuntte bes Schlachtfelbes fennen.

Gegen bie Linie bes Rugbaches von Martgrafenneusiebel bis Bagram rudte nun Napoleon vor; wahrend biefer Bewegung rudte um Mittag Eugen Beauharnais auf Dubinots lintem Flügel, lints von Eugen Bernabotte ein. Indem Napoleon fich von der Conau entfernte und bem Aufbach naherte, gab er einem Angriffe bes Erzherzogs vom Bifamberge ber seinen Ruden preis. Diesen zu beden erhielt Massena ben
Befell; über Enzersborf hinausgetommen schwentte er bemnach noch
einmal links, nahm Front gezen Westen und bewegte sich gegen die Linie Aberklaa-Aspern, welche er um 6 Uhr Abends erreichte. Zu
berselben Beit stand Davoust gegenüber Markgrafenneusiebel, besten linke Flante überslügelnd, dann fo'gte Dudinot mit dem linken Flügel gegenüber Baumersborf, dann Eugen zwischen Baumersborf und Aberklaa, endlich Bernedotte bei Aberklaa.

Die Garben, bie Ruraffiere und Marmont rudten nach und nach in eine Referveftellung bei Rafchborf.

Defterreichifcher Seits ftanb auf bem angerften linten flagel bei Markgrafenneusiebel Rofenberg, rechts von ihm bei Banmersborf hofenzollern, rechts biesem bei Wagram Bellegarbe, bie Obrfer vor ihrer Front hatten sie besetht, Rlenau hatte sich vor Massen aus ben Schanzen von Afpern und Efling langsam in westlicher Richtung maddgezogen; bie Reservereiterei und die Grenadiere standen westlich Bagram, Reng und Rollowrath noch weiter westlich am Bisamberg.

Um 6 Uhr Abenbe erhob fich an ber Linie bes Rugbaches eine beftige Ranonabe, balb ichloß fich an fie ein Tirailleurgefecht um bie von ben Defterreichern befetten Dorfer. Um balb 7 Uhr gab Rapoleon ben Befehl jum allgemeinen Angriff auf die Rufbachlinie; Rapoleon batte jebem feiner Infanterieregimenter zwei Artillerieftade beigegeben, fei es def er fab, fein Fuftvoll fei nicht mehr bas alte, fei es, bag er fich von bem Artilleriefener eine befonbere Birtung gegen bie ofterreicificen Beteillonemaffen verfprach, welche mit fo großem Erfolge bei Afpern aufgetreten waren. Es fehlte bem Angriff an Ginheit. Davouft und Dubinot griffen giemlich gleichzeitig, ber erftere Dartgrafennenfiebel, ber lettere Benmereborf an. Diefem gelang et, ben Rugbach ju aberfchreiten, bie Merreichifchen Linien in Unordnung ju bringen, aber nur für turge Beit, Den ber Reiterei Sohenzollerne marb er fehr balb gurudgewiesen; Bernebotte fam erft nach 8 Uhr jum Angriffe auf Bagram, murbe aber bier glangend abgefchlagen; bie Truppen biwafirten auf bem Schlachtfel, ber Bauptfampf blieb für ben folgenden Tag.

Far denselben ordnete Erzherzog Rarl an, daß Rlenau jum Angriff auf Alpern, linke von ihm Rollowrath auf Breitenlee, linke von biefem d'Afpre's Grenabiere, geftütt von der Refervereiterei zwischen Breitenlee und Aberflaa in die Linie ruden, Bellegarde um 4 Uhr Morgens Aberflaa angreifen, zu berselben Zeit Rosenberg von Markgrafenneusliedel vor-

brechen sollte. An Johann hatte Rarl schon am 5. Morgens ben Befehl gesenbet, über Marched sofort auf Ober siebenbrunn, also in Dasvousts rechte Flanke, vorzuruden; bieser Befehl ward jest erneut. Benn Johann, wie bieß volltommen möglich war, am 5. Morgens 8 Uhr von Presburg abrüdte, so konnte er spätestens am Nachmittag bei Marched sein, und wenn er hier die ganze Nacht rastete, konnte er boch, Morgens um 4 Uhr aufgebrochen, am 6. um 7 Uhr in der Gegend von Siebendbrunn erscheinen.

Napoleon traf in ber Nacht Anftalten, feine ganze Rraft gegen bie Rug bachlinie zu entwideln; Maffena mußte nur eine Divifion bei Afpern zurudlaffen und mit bem Reft feines Rorps nach Abertien marschiren, Brebe warb von Wien herbeigerufen, um bie Referve zu verftarten.

Am Morgen bes 6. nm 4 Uhr gingen Rosenberg und Bellegarbe von ber Rußbachlinie jum Angriff auf Davoust und Bernabotte vor; ihre Bewegung begann glücklich, Davousts Truppen wurden überrasch, so daß Napoleon es für nothwendig hielt, selbst Abtheilungen ber Referve zu seiner Unterstützung herbeizuführen; Bellegarde fand Abertlan unbesetzt von Bernabotte. Indessen stellte alebald ber Erzherzog die Angriffsbewegung wieder ein, da Rlenau, Rollowrath und die Grenadiere noch nicht in Linie waren.

Napoleon, um biefen Moment zu benuten, ertheilt an Massena und Bernabotte Befehl, Bellegarbe, welcher ganz isolirt bei Aberklaa ftebt, anzugreisen; Aberklaa wirb von Massena genommen, aber nach kurzem Bestit wieber an d'Aspre's heranrudenbe Grenabiere verloren; wieberholte Bersuche ber Franzosen auf bas Dorf scheitern und um 10 Uhr muffen Massena und Bernabotte, arg zugerichtet, unter bem Schut von Reserverreiterei bis nach Raschborf zurudgeben.

Erzherzog Rarl läßt Aberklaa von mehreren Grenabierbataillomen befeten, ber Reft ber Grenabiere entfaltet fich zwischen Aberklaa und Breitenlee in einem einzigen Treffen, hinter bessen Intervallen Referverreiterei Aufftellung nimmt, Rlenau vertreibt die von Massena in Aspern gelassene Abtheilung und besetzt sogar Efling. Die französische Aufftellung ift also volltommen um faßt, aber es ist die ft ärkere Armee von ber schwächeren umfaßt und über bem vergeblichen Harren auf 30 hanns Eintressen, der erst Mitternacht vom 5. zum 6. Presburg verlassen hat, versäumt der Erzherzog, durch schnelle Bewegung vorwärts ben errungenen Bortheil wirklich nutbringend zu machen.

Rapoleon, ber bas Starfeverhaltniß und bie Raume und Beiten

gewärdigt, beschließt bie Linie bes Rugbaches vollständig von ber anbern im haten angesetzten von Aberklaa bis Aspern zu trennen und sie damn in beiben Flanken zu umfassen. Davoust erhält Befehl, während er des Frontgesecht gegen Matkgrafennensiedel nähre, zwei Infanteriemb deri Reiterdivissionen bei Siebenbrunn in Rosenbergs linker Flanke zu entwickeln, ben rechten Thalrand ber March zu nehmen, auf Markgrafennensiedel und Baumersborf in der Richtung von Often gegen Westen vorzudringen.

Bugleich läßt Napoleon Maffen a von Raschborf fühmarts nach Egling abmarschiren, um bort Renau's Fortschritte aufzuhalten. Engen und drei Divisionen unter Macbonalb sübmarts senden, welche fich unter dem Schut von Reservereiterei gegenüber d'Afpre und Rollowrath zwischen Abertlaa und Breitenlee in Divisionsmassen aufftellen, eine detterie von hundert Geschützen wird vor ihrer Front aufgefahren, die Garbe und Wrede stellen sich hinter Macdonald auf; zweiundvierzig Estadrens, welche den Ausmarsch gebeckt haben, gehen auf bessen Flanten zurud.

Bahrend biese Borbereitungen auf dem linten Flügel getroffen wurden, hatte Davoust auf dem rechten seinen Angriff von Siebenbrunn auf Rosenbergs linte Flaute begonnen, Rosenberg bildete ihm gegenüber einen Hafen, welcher langeren Biberstand leistete. Schließlich gelang es indeffen Davoust, Markgrafennenstebel zu nehmen, er ließ daselbst einige Geschape auffahren, enstilte ben von Sab nach Rord ausgebehnten Dalen, brachte ihn zum Beichen und erstieg nun den rechten Thalrand der March.

Dieß war um 12 Uhr; bas Erscheinen Davonfts auf ben Soben bet Marchrandes war bas Signal jum Angriff für Dacdonald. Raspoleon hatte barauf gerechnet, bag biefer Angriff mit unwiderstehlicher Gewalt die hier schwache ofterreichischer Linie burchbrechen und fich bann unverweilt werbe gegen die rechte Flanke ber Rugbachlinie wenden banen.

Die Hunderttanonenbatterie eröffnete ein morberische Feuer, barauf ruchen alebald Macbonalbe Divisionsmassen vor; sie warfen zuerft d'Afpre's rechten Flügel, aber alebald wurden diese unbehälflichen Saufen von den sich wieder sammelnden Desterreichern in den Flanken angefallen und mußtem mit großem Berluste zurud, die französische Reiterei ging vor, nm sie loszumachen, ward aber gleichfalls abgewiesen, Brede und die Garbe mußten statt Macdonalde in die Linie ruden, aber der Angriff ward aufgegeben und das Gesecht ward als Ranonade fortgeführt.

Davousts immer weiteres Borruden inbessen, welchem auch Onbinot sich anschloß, und bas Richterscheinen Johanns bestimmten ben Erzherzog Rarl, um 1 Uhr ben Befehl zum allgemeinen Rödzug zu geben. Der tapfere Biberstand ber Grenabiere hatte nur bie Gefahr einer vollständigen Umfassung ber Außbachlinie, auch in ihrer rechten Flanke, abgewendet.

Bellegarbe, Rollowrath, Liechtenstein, b'Afpre und Reuß traten langfam, unter bem Schutze Rlenau's, ben Rudjug auf Rornenburg nach ber bohmifchen Strafe an, hohenzollern auf Enzersborf, Rofenberg auf Bollersborf nach ber mahrifchen Strafe.

#### Solug bes Rrieges.

Die Haltung ber öfterreichischen Armee war auf biefem Rudgege eine so imponirende, daß Rapoleon keineswegs das Bollgefühl des Sieges haben konnte, und so wenig vermochte er berselben auf dem Fuße ze folgen, daß er mehrere Tage in Ungewißheit blieb, welchen Weg sie eins geschlagen habe. Das Erscheinen Johanns, der am 6. nm 5 Uhr Rachemittags endlich mit 13,000 Mann bei Siedenbrunn angekommen war, aber sogleich wieder nach Marched umkehrte, bewog Rapoleon, Engen, Bernadotte und Bandamme bei Bien stehen zu lassen; nur Rassena sendete er über Kornenburg auf die böhmische Straße, die Hauptomacht, an ihrer Spitze Marmont, schlug die mährische Straße ein. Marmont bog auf die Rachricht von dem Wege, welchen die Desterreicher eingeschlagen haben sollten, am 8. nordwestwärts an die Thaha ab, auf genauere Kunde verließ am 10. dei Wilfersdorf auch Rapoleon die Brünner Straße und dag auf Laa.

Der Erzherzog, unterrichtet, baß Marmont gegen bie böhmische Straße ziehe, sendete am 9. Abends Liechtenstein mit der Reserve nach Buahm vorans, um das dortige Desilée zu besetzen und es zu halten, bis der gauze Train, welcher sich noch zwischen Znahm und Schöngraben befand, passirt wäre, die ganze Armee folgte Liechtenstein, unr Rosenderg blieb zur Rachhut bei Schöngraben stehen und ward hier am 10. von Rassen angegriffen. Liechtenstein wehrte am 10. den Angriff Rarmonts ab und im Laufe des Tages versammelte sich fast die ganze österreichische Armee in der Stellung von Inaym; sie behielt auch den 11. hier Stellung, um den weiteren Rüczug des Trains zu decken. An diesem Tage Bormittags kam Napoleon mit der Reiterei heran, Rassena erschien von Saden her. Ein hartnäckiges Gesecht entspanu sich; aber ehe es zu einer Entschung gekommen war, hatten die angeknüpften Berhandlungen zu

einem Baffenstillstand geführt. Dieser, nach bessen Bestimmungen sast bas gange westliche Desterreich in den Händen der Franzosen blieb, machte den Frieden zu einer unabweisbaren Rothwendigseit, welcher am 14. Ole) weber zu Schöndrunn geschlossen ward; durch ihn verlor Desterreich Salzeburg, Berchtesgaden, das Innviertel, ganz Südtyrol, sein ganzes Kustensgebiet bis nordwärts zur Sau, Westgalizien und einen Theil von Ostenstieben.

Der Baffen fillftanb von Inahm machte auch bem Feldzuge bes Erzherzogs Ferbinaub in Polen ein Enbe, ein Aufftanb in Bessen war im Reime erstidt, Schills Zug durch Rordbeutschland hatte, für hoffnungslos schon im Beginne ersannt, Ende Mai sein Ende gesanden, der herzog von Braunschweig, welcher nach dem Wassenschweb Bohmen mit seiner Schaar verließ, mußte sich schnell überzeugen, bes au einen Aufstand von Bedeutung in Rordbeutschland nicht zu dentem sein, und schiffte sich am 7. August zu Brake nach England ein. Die englische Diversion gegen Autwerpen, erst nach dem Baffenstillstand bezwenen, ohne Kraft geführt, brachte den dürftigen Erfolg der Einnahme von Bließingen und der Besetung von Walchern und ward nur merkwärdig durch die großen Berluste, welche die Engländer durch das Fieder exitten.

Rur Tyrol wehrte fich noch und griff selbst, nachbem es von Defterreich burch ben abgeschlossenen Frieden preisegegeben war, noch eins mal zu den Waffen. Allein theils schwächte die Unsicherheit und die Spaltung, welche dieser Friede in das Bolt brachte, den Widerstand ab, theils tounte jest Rapoleon so große heeresmassen gegen das kleine, völlig isolirt thunfende Land von allen Seiten heranziehen, daß dieser lette Rampf sehr bald seine Ende erreichte.

# Siebenter Abschnitt.

Jomini.

## Jomini's Lebensverhältniffe.

Jomini war 1779 ju Paperne (Beterlingen) geboren und von fraber Jugend an für den Militarbienft bestimmt; er follte in ein franzbfifches Someigerregiment eintreten. Auf einer angefebenen Familie ent-

fproffen, batte er eine tuchtige wiffenschaftliche Bilbung erhalten, beren Grundlichteit befto größer fein tonnte, ba ibr febr frub eine beftimmte Richtung angewieseu marb. Die frangofifche Revolution und bie Auflofung ber Schweizerregimenter burchfreugten ben urfpranglichen Lebensplan bes jungen Baabtlanbers. Rachbem er fich eine Reitlang in Baris aufgebalten, febrte er 1798 in fein Baterland jurud und marb bier in Radfict auf bie militarifche Bilbung, welche er fich lebiglich burch Stubien et worben, noch in bemfelben Jahre jum Bataillonetommanbanten und Ge fretar ber Rriegebireftion ernannt; als folder mar er thatig far bie Aufftellung und Organisation bes Bulfetorpe, welches bie Schweig far Maffena ine gelb brachte. Balb fehrte er ju feinen militarifchen Stubien jurud und icon im Jahre 1804 erfcien fein erftes Bert: Die Mho hanblung über bie großen militarifden Operationen. Re berfelben Reit befuchte er bas Lager von Boulogne, trat bier in Berbinbung mit Ren und ward biefem ale Abjutant jur Dienftleiftung bei gegeben, aber erft 1805 erhielt er bie wirkliche Anftellung in biefer Eigenschaft und feine Ernennung jum Dberft. Er begleitete Ren auf ben Relbaugen in Deutschland und in Spanien in ben folgenden Jahren, batte mannigfache Belegenheit fich auszuzeichnen und tonnte fich felbft ber Inertennung Napoleons ruhmen. Dit Berthier, bem Chef bes grofen Beneralftabes, ftanb er bagegen nicht auf gutem guge. In Folge biefes Berhältniffes batte er icon 1810 einmal bie Abficht, ben frangofifchen Dienft ju verlaffen, welche er bann im Jahre 1813 wirklich ausführte. Rach ber Schlacht von Bauten begab er fich in bas Sauptquartier ber Berbunbeten und begleitete basfelbe als Rathgeber, jeboch ohne eigentliche Anftellung. 3m Jahre 1814 fehrte er abermals in Die Soweig gurad und nach mehrjährigem wechselnbem Aufenthalt bier und in Frankreich trat er enblich in ben ruffifchen Dienft, wo er jum Generalabjutanten bes Raifere Mitolaus ernannt marb.

Seine Berle find zahlreich, ausgezeichnet burch Rlarheit ber Sprace und im Wesentlichen burch Unbefangenheit bes Urtheils; sein System ift burchans auf die Lehren ber Erfahrung bastrt, seine zahlreichen geschichtlichen Studien machte er durch die Beröffentlichung ber Feldzüge Friedrichs bes Großen, ber Revolution und Napoleons bem Publikum nutbar, und wenn seine Werke zum Theil sehr heftige Angriffe erfahren haben, so kann man dem, was er selbst fagt, wohl entschieden beistimmen, daß die gestrengen Kritiker sich kaum die Mühe gegeben haben, Schriften, über welche sie hersielen, mit Berstand zu lesen.

Bir legen unferer Berichterftattung über fein Spftem ben "Abrig

der Kriegskunst" (Précis de l'art de la guerre ou nouveau tableau analytique des principales combinaisons de la stratégie, de la grande tactique et de la politique militaire), welches in letter Eusgebe 1837 erschienen ist, zu Grunde. Daß wir sie trot bieses verblitzismäßig neuen Datums schon hier einstechten, rechtsertigt sich durch Isoo im Wesentlichen als napoleonische Kriegsspstem mit dem Jahre 1800 im Wesentlichen als vollständig entwickelt ansleht und die solgenden Feldzüge von 1805, 1806 u. s. w. als Zusäte (corollaires) zu jeuem von 1800 bezeichnet.

Benn es neuerbings vielfach vorgetommen ift, bag bie Werte ber Preifter von nachbetern gewissermaßen mit einem Brei umgeben wurden, vorgeblich um fie verständlicher zu machen, so werden wir in entgegen-gesetzter Weise, wie wir es auch bisher gemacht haben, aus dem Schriftsteller, den wir unsern Lesern vorsühren, die Duinteffen zu zu ziehen fuchen.

#### Jomini's Gintheilung der Biffenfcaft.

Jowini theilt die Wiffenschaft der Ariegetunft in seche Theile: die Ariegepolitit, die Strategie, die hobere Tattit, die Logistit, die Ingenieur-tunkt und die elementare Tattit. Rur die vier erftgenannten bespricht er in feinem Abriffe, die beiben letteren läßt er als Spezialitäten bei Seite.

## Rriegspolitif.

Die Rriegspolitit theilt er felbst wieder in zwei Theile: bie ei gentelide Rriegspolitit, in welcher er die Rriege nach ihrem Zwede, moch ben Machte und Bundesverhaltniffen, nach den besonderen Intereffen, welche die Barteien bewegen, charafterifirt — und die Militärpolitit ser Philosophie des Rrieges. Bie in jener die politifchen, so best er in dieser die moralischen, sozialen, talturgeschichtlichen Beziehungen bes Rrieges hervor. Er handelt in diesem Rapitel von dem Einfluß der mitnärischen Geographie und Statistit des Rriegeschauplages, dem Auten der Befanntschaft mit ihr, von den Einflussen der Leidenschaften, des Geschiedes, der Bildung auf die Führung des Rrieges, von den militärischen Einrichtungen der Staaten, von der höchsten Leitung des Rrieges, der Bahl der Feldherren, dem militärischen Geist der Belter und ber heere.

# "Strategie und Zaftif."

Der entschiedene Dualismus ber Strategil und Taltit, welchen wir bei Balow mahrnahmen, wirb bei Jomini nicht wiebergefunden. Bur

Strategit, fagt biefer lettere, gehört Alles, was fich auf ben gangen Rriegsichauplat bezieht, ble Tattit aber ift bie Runft, auf bem Terrain zu fchlagen, bie Rrafte bier gemäß bem Terrain aufzustellen und fie auf verschiebene Buntte bes Schlachtfelbes, b. h. eines Rasmes von vier bis fünf Stunden Ausbehnung bin in Bewegung zu feben.

Ein Grundsat beherrscht das ganze Gebiet ber Ariegstunft; es ift biefer: bie leberlegenheit auf bem entscheibenben Bunkt zu gewinnen, also — nach unserem wiederholt gebrauchten Ausbrud — ber Grundsat ber Dekonomie ber Kräfte. Durch strategische Kombinationen muß man bie hauptmacht einer Armee nach und nach auf die entscheibenben Punkte bes Kriegstheaters und so viel als möglich auf die Berbindungen bes Feindes bringen, boch bergestalt, daß man seine eigenen nicht verliert; man muß sich so bewegen, daß man die eigene Hauptmacht nur mit Bruchtheilen ber feinblichen Macht zum Zusammenstoß bringt; ebenso muß man am Tage ber Schlacht durch taktische Bewegungen die eigene Hauptmacht auf ben entscheibenben Punkt des Schlacht feldes ober ber feinblichen Linie werfen, aber bann auch bafür sorgen, daß die hier entswiedelten Massen mit Kraft und Zusammenhang zur Wirkung kommen.

#### Strategit.

Alle Operationen find entweder angriffsweise oder vertheibigungsweise. Der Angriff tritt unter drei verschiedenen Gestalten auf: als Eroberrungszug (invasion) auf ganze Länder gerichtet, als gewöhnlicher Angriff, auf eine einzelne Provinz gerichtet, als Beginn der Bewegungen (initiative des mouvemens) in Bezug auf eine einzelne Operation.

Der Angriff im weiteren Sinne ift immer vortheilhaft, so lange man nur die ftaatsfünftlerische Seite und ben moralichen Eindrud ins Auge faßt; militärisch betrachtet hat er seine Bor- und Rachtheile, welche sich die Waage halten, aber immer vortheilhaft ift er als ein- facher Beginn ber Bewegungen; benn wenn es in der Ariegs-tunft vor allen Dingen darauf antommt, Massen auf den entscheidenden Punkt zu bringen, so wird berjenige dieser Bedingung wohl am bestem entsprechen, welcher sich einen positiven Zwed sest und ihn thätig verfolgt.

Der Hauptvortheil ber Bertheibigung ift ein vorbereitetes Rriegstheater; biefes wirb man inbeffen nie vollständig ausnithen tonnen burch ein leibendes Berhalten (defenne passive): die thatige Bertheibigung bagegen (defenne active), welche fich nur zeitweise abswartend verhalt, zeitweise ausfällt, wenn fie ben rechten Angenblid erfpaht

hat, tann die größten Bortheile gemahren; indem man fie mahlt, verbindet man den Bortheil des vorbereiteten Rriegstheaters mit bem Bortheile bes Beginns der Bewegungen.

Eine Eigenthumlichkeit Jomini's find feine scharfen Unterscheibungen verschiedener Begriffe. Man kann barüber ftreiten, ob er barin nicht etwas zu weit gegangen sei, indessen wir möchten uns nur ungern dazu entschiefen, diese Frage zu bejahen, wenn wir in der Mehrzahl der militärtischen Schriften bis auf den heutigen Tag jene Unklarheit finden, welche sich vergebens mit den trügerischen Flittern eines falschen Pathos, eines eigentlichen Bombastes zu verhüllen ftrebt, durch welchen sie sich vielmehr verräth.

Jebenfalls muffen wir biefe Ertlarungen unferer befonderen Auf-

Jomini überschaut zuerft ben Rriegsschanplay, bas Felb für bie Strategil nach ber von ihm gegebenen Erklärung. Unter bem Rriegsschanplay versteht er bas ganze Ländergebiet, auf welchem zwei verseinbete Machte zusammenstoßen konnen. Er unterscheibet bavon ben Operationele des opérations), welchen zwei seinbliche Urmeen aus bem Gesammtgebiet bes Rriegsschauplayes herausheben, um sich auf ihm zu begegnen. Stellt nun jebe ber beiben seinblichen Mächte mehrere Armeen auf, beren jeber ein Stud bes Schauplayes augewiesen wird, die mit einander in naherer ober entsernterer Berbindung handeln sollen, so soll das einer jeben einzelnen augewiesene Stud eine Operations) genannt werben.

Auf bem Operationsschauplat ober in ber einzelnen Operationszone ftellen fich nun jeder ber beiden Parteien verschiedene Buntte und Linien bar, welche die 3dee und ben Plan der Reiegführung geometrisch verausschausichen und mit deren Gulfe es möglich ift, ihn sestzustellen und anschaulich zu machen. Sie find: eine seste Operationsbasis, ein Obsiett (but objectif), Operationsfronten, Operationslinien, prategische Linien, Berbindungslinien, natürliche ober Umstiche hindernisse, welche das heer zu überwinden hat oder dem Beinde entgegenstellen tann; geographische strategische Puntte von Bedentung, welche der Angriff einnehmen, die Bertheidigung beden will, beilaufige Operationsbasis und Zwischen zustluchtssette und Rudzugspuntte sur ber Fall des Miggeschies.

Indem wir Jomini bei der Betrachtung diefer einzelnen Punfte und Linien folgen, werden wir bei feinen Ertlarungen nur in fo weit ver-

weilen, ale im Borigen biefelben nicht ichon von une in abereinftimmenber Beife gegeben finb.

Unter ber Operation &bafis eines Beeres wird biejenige Musbehnung ber Staatsgrengen verftanben, aus welcher jenes feine Bulfequellen und Berftartungen sieht, von wo es jum Angriffe ausgeht, we es im Nothfall einen Bufluchtsort finbet und auf welche es fich ftatt. um bas eigene Land ju vertheibigen. Bebes Beer foll ft ets eine Bafis haben und es tann mehrere nach einanber haben; wenn es fich im Angriffe ju weit bon ber urfprunglichen entfernt, um fie noch nuten gu tonnen, wirb es fich eine neue fcaffen, wenn es auf feine urfprungliche Bafis jurudgeworfen wirb, muß es fich gleichfalls eine neue ichaffen, welche bann rudwarts ber Grenze im eigenen Lanbe an fuchen ift. 286 bie Lage und Rorm ber Bafis betrifft, fo wirb bor ber feinbliden Bafis parallelen ber auf jene fentrechten ber Borgug gegeben und fur bie befte Bafis eine folche ertlart, welche einen gegen bas feinbliche gand bin geöffneten rechten Wintel ober fpigen Bintel abc, Rig. 8, bilbet, vermoge beren bas von ihr ausgebenbe Angriffsheer fich im Befite zweier Seiten bes ftrategifden Schachbrettes abed befinbet, auf welchem ber Rusammenftof erfolgen foll. Bei biefer Form gibt bie Bafis nicht bief eine ausgebehnte Moglichteit, nach Bebarf bie Oberationelinie an wechfeln, fie gestattet auch ein tunftlerisch geordnetes Spiel ber Rrafte. Denn Jomini bebt ausbrudlich berbor, mas, wie mir faben, ans Baloms Betrachtungen nicht flar hervorging, bag man nicht nothig habe, bie berfügbaren Streitfrafte auf beibe Seiten ab und be ber Bafis abc g leich magig ju bertheilen, bag man vielmehr gerabe im Gegentheil auf ber einen Seite, g. B. bc, feine Bauptmacht vereinigen, auf ber andern mit einem verhaltnigmäßig ichwachen Theil ber Befammtfraft fic beobachtenb, bemonftrirenb ober vertheibigungemeife verhalten folle. Das Deer tann für nicht ju ftarte Beere von Infelftaaten eine Bafis abgeben und fur jebes tontinentale Beer muß es ale eifte Regel gelten, biejenige Ceite bes ftrategifden Chachbrettes jur Bafis ju nehmen, welche von ber Meerfeite am entfernteften ift ober ihr gegenüberliegt; von biefer Regel wird nur eine Ausnahme zugelaffen, in bem Falle nämlich, wenn man es mit einem Beguer ju thun hat, welcher ungefchidt, wenig berechnend verfahrt, im Relbe wenig ju furchten ift, wenn man babei entfcieben Berr bes Deeres ift und bieg fur bie Berpflegung vortheilhaft ausnüten fann.

Jeber Buntt bes Rriegetheaters, welcher eine militarifche Bebeutung bat, ift ein ftra tegifcher Buntt. Es gibt ftrategifche Buntte, welche

ihre Bedeutung unter allen Umftanben bewahren, ganz abgesehen bon ber Bertheilung ber Truppen auf bem Kriegstheater, z. B. Hauptstädte, Begeinsten u. s. w.; biese sind beständige geographisch strategische Punte (points strategiques geographiques permanens); es gibt andere, welche ihre Bedeutung bloß burch die Bertheilung der Truppen auf dem Kriegstheater und für eine bestimmte Bewegung erhalten, diese sind zu fällige strategische Puntte oder strategische Randvrirpuntte (points strategiques eventuels ou de manœuvre). Die Bedeutung der strategischen Puntte ist serne entweder eine für den Ersolg des Kriegs oder einer Operation entscheidende, oder sie ist dieß nicht. Puntte der ersteren Art find die entschenden (points strategiques décisiss).

Dasfelbe gilt von ben ftrategifchen Linien, Stroulaufen, Ge-

Das Objekt ober ber Objektpunkt (point objectif) auf einem Rriegstheater wird durch ben 3med bes Rrieges ober Felbanges beftimmt. Für Die Angriffsarmee liegt er im feinblichen Lanbe ober auf bem vom Reinb befehten Gebiet und foll von ihr erreicht werben, fur bie Bertheibigungt. ermee liegt er auf eigenem Bebiet und foll von ihr gebedt werben. Die Diette find von boppelter Art : geographifche Bunfte, Die an fich einen Berth haben, wie Sanptftabte, Reftungen, und Danbverobiette (points objectife de manœuvres), welche ihren Berth nur burd bie Bertheilung ber Truppen auf bem Rriegsichauplat erhalten. Gin folder Suntt war 3. B. Donauwerth im Rriege bon 1805 für Dads Umgehung. Bir faben, bag Balow nur Objette ber erfteren Art tenut, Jomini bebt bie Bichtigleit ber letteren für bas neue Rriegefinftem berver, welches bie erfte Aufgabe ber Rriegführung in ber Bernichtung bes feinblichen Beeres ficht. Er fügt noch eine britte Art von Dbieften bingn, Die politifden, welche in feiner unmittelbaren Begiehung gur 26fung ber Bauptaufgabe bee Rrieges fteben, aber aus politifchen Rud. Schen aufgefacht werben, namentlich in Roalitionen eine Rolle fpielen und banfig beren Wirfung gerfplittern. Gin folder Buntt mar g. B. Dan. tirden im Feldjuge von 1793.

Bon ben ftrategischen ober Operationsfronten (fronts d'opérations) haben wir im Eingange jum sechsten Abschnitt hinreichend gerebet; eine besondere Art der Operationsfronten find die Bertheidigungs-linien (lignes de defense), entweber von bauernder Bedeutung, wie besethigte Grenzen, oder beiläufige (eventuelles), welche im Laufe eines Feldzugs für eine bestimmte Zeit gewählt werden, wie z. B. Fluffe mit einigen Brüdentopsen von einer gewiffen Bertheidigungsfähigteit, einigen

befestigten Stütpuntten. Jomini warnt bavor, die Bortheile zu überschätzen, welche eine Stellung an einer solchen Bertheidigungslinie gewähre und stellt ben Sat auf, daß berjenige, welcher passiv in ihr abwarten wolle, schließlich immer unterliegen musse. Die Bertheidigungslinien ober auch einzelne Bertheidigungspuntte mussen in beständiger Beziehung zu einer jeben Operationsfront gedacht werden, welche die Armee einnimmt; jene sind die Zusluchtsorte aus dieser letzteren und geben Anstnüpfungspuntte für neue Operationen, wenn zuerst begonnene scheiterten. Die Bertheidigungslinie tann aber auch mit der augenblicklichen strategischen Front zusammen fallen und wird dann zu einer strategischen Stellung. Eine solche ist immer viel ausgedehnter, als die Stellung einer Armee auf dem Schlachtselbe, man muß aber in ihr eine vorfer bestimmte und ertundete Stellung für die Schlacht haben, welche wen hier annehmen wollte.

Die Stütpunkte einer Operationsfront werden auch Drehpunkte ber Operationen (pivots d'operations) genannt, in fo fern fie geographische Bunkte, Städte, Brüdentöpfe u. f. w. find. Man muß von ihnen die Manövrirbrehpunkte (pivots de mancuvres) unterscheiben, Eruppentorps, welche auf irgend einem Bunkt, bessen Behauptung wichtig ift, zurüdgelassen werden, während die Hauptmacht der Armee entscheibende Bewegungen aussuhrt.

Wie im Gegensatz zu Bulow Jomini in ber Operationebafis nicht eine bloke Berpflegungsbafis fieht, neben bie an und fur fich wich. tigen geographischen Objette anbere Objette ftellt, welche burch bie Anfftellung bes feinblichen Beeres ihre Bebentung erlangen, fo fieht er auch in ben Operationelinien nun feineswegs und porherrichend Berpflegunge. und Berforgungelinien, fonbern entsprechend unferen Betrachtungen ju Eingang bes vorigen Abschnitts Bewegungelinien. Die Theorie ber Operationelinien wird fur bas Spftem ber Rriegführung, welches ein Schriftfteller gibt und empfiehlt ober ein Felbherr befolgt, immer daral. teriftifch fein; es fchlieft bie 3been über bie Bertheilung ber Rraft, aber bie Angriffspuntte ber Rraft und über bie Richtung berfelben ein, alfo über alle Dinge, welche in Betracht tommen, fo weit bie Rriegführung ale eine Aufgabe ber angewandten Dechanit angefeben werben barf, b. 6. fo weit fie überhaupt im Bebiete beftimmter Auffaffung fur ben menfch. lichen Beift liegt. Dir haben alfo Urfache, um Jomini's Spftem tennen ju lernen, feine Theorie ber Operationelinien befonbere ine Auge ju faffen.

Eine Reihe von Erflarungen führt uns in biefelbe ein. Es werben unterschieden : die ein fache Operationelinie für eine einzelne Armee ohne

arte Detachements; bie boppelten Operationelinien für zwei getrennte, Den einender unabhangige Armeen, welche von terfelben Grenze ausgeben, sher far eine einzige Armee, welche unter einem Dberbefehl vereinigt, fich bod in amei einander ungefahr gleiche Daffen theilt, Die auf großem Ab-Rante pon einander banbeln; innere Dperationelinien, um mehreren feindlichen Daffen ber Art entgegenzutreten, bag man fich felbft gegen eine ber feinblichen Daffen bereinigen tann, ebe ber Reinb im Stanbe ift, eine großere Daffe entgegenguftellen; im Gegenfas bagu andere Operationelinien. Go bat Fig. 9 bie Armee a zwei innere Derationelinien gegen bie beiben außeren ber Armee bb. Die boppelten Derationelinien find entweder bivergirenbe ab, cd, Rig. 10, ober tonvergirenbe ef. gh Operationslinien, welche fich febr weit in feinbliches Gebiet binein erftreden, werben tiefe (profondes) genannt. Wenn zwei Armer ober zwei Rorps einer Armee auf zwei verschiebenen Operations. limien porfdreiten, von benen bie eine eine minbere Bebeutung bat als bie andere, fo wird jene eine Rebenlinie (ligne recondaire) geheiften. Außerbem muß noch nach bem friegerifden 3med, welcher auf ihr verfolgt wirb, ober ber augenblidlich berrichenben Rriegelage unterfchieben werben bie vorlaufige Operationslinie (ligne provisoire), auf welcher man ju einer eiften friegerifchen Unternel mung vorfchreitet, mit Borbehalt, eine andere zu mablen, wenn ber erfte nachfte Rriegezwed erreicht ift, bie endanttige (definitive), auf welcher man ben Sauptzwed bee Rrieges sber Relb;uges folieglich erreicht und bie beilaufige (accidentelle), an beren Babl man im Laufe bes Felbzuge felbft und fur eine gewiffe Beitbauer burch Ereigniffe bestimmt wirb, welche ben urfprunglichen Rriegs. plan anbern.

Di: Baup:fane Jomini's über die Operationelinien, welche nach biefen Erftarungen vollfommen verftanblich fein werben, find nun folgende:

Die Wahl ber Operationelinie tann ale Grundlage eines gnten Rriegeplanes betrachtet werben; ihre Richtung hangt nicht bloß von ber geographischen Beschäffenheit bes Rriegeschauplaties, sonbern auch von ber Anstellung bes seinblichen Beeres anf bemselben ab. Jebenfalls tann man biese Richtung nicht anders wählen, als auf bas Zentrum ober auf eins ber Enden bes Rriegestheaters ober ber frindlichen Ausstellung). Rar in dem einzigen Falle, daß man dem Feinde gang unverhaltnife maßig überlegen ware, darf man auf Front und beibe Enden zugleich opericen.

Eine Bewegungelinie (ligne manceuvre) wird auf die Mitte bes Fembes gerichtet, wenn beffen Aufftellung zu ausgedehnt ift, in jedem Autem Geleberrntunt, ber Ans anbern Falle auf eins ber Enben und von ba in ben Ruden ber feindlichen Operationsfront. Es genügt, um fich ungestraft in ben Ruden ber
feinblichen Operationsfront werfen zu können, noch nicht, bag man bas
Enbe berselben gewinne, man muß ber Operationslinie auch eine sache
Richtung geben, baß man felbst einen gesicherten Rüdzug (ligne
de retraite) behalte.

Man muß es vermeiben, zwei von einander un a bhangige heere an berfelben Grenze aufzustellen. Gestattet ift dieß allenfalls nur bei großen Roalitionen, wo die Anhäufung der gewaltigen zu Gebot stehenden Maffen auf einer hauptoperationslinie unüberwindliche Schwierigkeiten der Bewpstegung und der Bewegung erzeugen konnte, aber selbst in diesem Falle wird es zwedmäßig sein, die beiden oder mehreren getrennten Armen einem Oberbeschlshaber unterzuordnen, welcher sein hauptquartier bei der haupt armee hat.

Bei gleichen Kräften ber beiben feinblichen Parteien ift eine eine fache Operationslinie einer boppelten vorzuziehen. Eine boppelte tam aber allerbings nöthig werben burch bie geographische Beschaffenheit bes Kriegsschauplates ober weil ber Feind selbst eine boppelte Operationslinie hat. In diesem Falle sind innere Operationslinien (weiche bie Bereinigung ber Kräfte erleichtern) bester als äußere; eine gleiche Bertheilung ber Kräfte auf beiben inneren Operationslinien ift weber nothwendig noch empsehlenswerth; man kann auf ber einen nur ein Observationsforps lassen, während man auf ber anbern bie Hauptomacht vereinigt; man kann bie Hauptmacht balb auf ber einen, balb auf ber anbern ber beiben inneren Linien verwenden.

Bei ausgesprochener Ueberlegenheit ber Bahl tann man bopopelte Operationslinien annehmen, aber eine gleiche Bertheilung ber verfügbaren Rrafte auf beibe wird niemals empfehlenswerth fein, immer wird die Bebeutung ber einen Operationslinie großer fein als die der andern, immer wird also auch die eine ftarter besetzt werden muffen als die andere.

Bwei innere Operationslinien, welche fich gegenseitig unterftugen follen, burfen weber zu nahe bei einander liegen, noch zu entfernt von einander. Im ersteren Falle wurden die Schwierigkeiten der Bereinigung für die Rorps des Feindes, welche man sich auf zwei außeren Linien gegenüber bentt, sich beträchtlich mindern, im andern Fall wurde die Bersetung der eigenen Hauptmacht von der einen inneren Linie auf die andere zu viel Zeit wegnehmen.

Eben fo find zwei tongentrifche Linien beffer als zwei biver-

gixende, aber man muß jene fo mahlen, daß die Armeetheile, welche fich auf ihnen bewegen, nicht unvereinigt auf die vereinigten Massen des Feindes kogen, sondern ihre Bereinigung stets vor die sem bewertstelligen tounen.

Divergirende Linien tonnen nach einer gewonnenen Schlacht ober einer ftrategischen Bewegung, burch welche man bie feinbliche Anffellung in ber Mitte getrennt hat, zwedmäßig fein.

Ein Bechfel ber Operationslinie, indem man mitten im Feldzug ben ber urfprünglichen auf eine beilaufige abergeht, ift eine Bewegung, welche einerseits die größten Erfolge herbeiführen tann, andererfeits aber auch ein großes Geschid und oft eine große Sicherheit bes Feldstern erforbert.

Gefaltung und Raturbeschaffenheit ber Grenzen konnen einen großen Ginfluß auf die Richtung der Operationelinien ausäben; große Bortfeile gewähren in dieser Beziehung z. B. Landestheile, welche von den eigenen Grenzen mitten in seindliches Land vorspringen, wie z. D. die Schweiz von der französischen Grenze zwischen Deutschland einerfeits und Italien andererseits. Sie erleichtern die Bahl innerer Operationelinien. In dieser Bortheil nicht durch die Ratur geboten, so kann man ihn sich bisweilen durch die Bahl beiläufiger Operationelinien verschaffen.

Einleuchtend ift aberhaupt der Einfluß der Gestalt der Basts auf die Richtung der Operationslinien. Wenn die Hauptunternehmung eines Faldpungs der Uebergang über einen großen Strom ist, so wird häusig die Richtung der Operationslinie vorherrschend dadurch bestimmt werden, wo man den be que mit en und sich ersten Uebergangspunkt sindet. Operationslinien, die durch eigenes Land, befreundetes Land, oder auch dem ein seindliches Land, aber von geringer Widerstandstraft, führen, sied immer vortheilhafter als solche, die durch ein feindliches Land von großer Widerstandstraft, oder in welchem die Bevolte-rung sich selbstibatig am Lrieg betheiligt, genommen werden müssen, Operationslinien durch fruchtbare, industriereiche, wohlhabende Länder besser, als durch arme, unfruchtbare, gewerblose.

Benn wohl die Regel aufgestellt worden ift, daß das Land seitwärts ber Operationelinie eben so weit vom Feinde ganglich gesäubert sein muffe, als jene nach vorwärts verlängert worden ift, so macht Jomini dagegen die vielen gludlichen Feldzüge geltend, in welchen dieser Regel nicht entsprachen worden ift, er nimmt ihr ihre Bedeutung mit dem Ausspruche: das der Arieg ein Orama sei, in welchem die Leibenschaften mitspielen,

und feinesmegs eine mathematifche Rechnung. Diefer Ausspruch gebt. wie man leicht einfleht, ein wenig zu weit und Jomini felbft taun ibn unmoglich in bem weiten Ginne verftanben baben, wie er une in biefer Bestalt ericeint. Wie tonnte er fonft feine Operationelinien nach geometrifden Geftaltungen anordnen und ber einen ober ber anbern ben Boraug geben? Und bas thut er boch. Wir werben alfo mohl bas Richtige treffen, wenn wir fagen : ber Rrieg ift allerbings eine mathematifch-mechenifche Aufgabe, aber er ift biefes nicht allein, fonbern auch ein Drama, in welchem bie Leibenschaften mitfvielen und folglich - in Rechnung geftellt werben muffen. Wenn es nicht nothig ift, bas Land feitwarts ber Doe rationelinie auf bie Entfernung völlig vom Reinde ju faubern, auf welfe bie Operationelinie felbft fich in feinbliches Land binein erftredt, fo to tennt boch Jomini felbft feineswegs bie Rothwendigfeit, bie Dperations linie ficher au ftellen. Er braucht nur für ben gleichen 3wed anbert Mittel, ale fie in jener Regel verlangt werben, namlich bie Roth. behelfsbasen (bases passagères ou éventuelles), welche eine Ar griffearmee fich beim Borbringen im feindlichen Lanbe, fobalb fie fich gu weit bon ber urfprunglichen Bafis entfernt bat, burch Befeftigung einzelner Blate, namentlich an Flufilinien fchafft, und bie ftrategifchen Referven, welche etwa biefe Rothbehelfebafen binter ber Armee befeten. Diefe ftrategifchen Referven tonnen moglicherweife aus Truppen befteben, welche, noch in ber Organisation begriffen, nicht wohl foon im Reibe verwendet werben tonnten; indem man nun ihre Organisation betreibt, tann man gleichzeitig baburch Ruten aus ihnen ziehen, bag man fie gut Sicherung ber Operationelinie verwenbet. Ale eine folche ftrategifche Referve ericheint und g. B. im Gelbjuge von 1806 bas Rorps Dor. tiere, welches hinter ber Armee gehalten, ju einer Angahl von fetunbaren Unternehmungen gebraucht wird und fich mabrend berfelben theilweife erft bilbet.

Rach bemjenigen, was wir bisher von Jomini's Syftem kennen gelernt haben, wird es wohl jeben Unbefangenen verwundern muffen, wenn behauptet und Jomini gewisermaßen vorgeworfen ward, sein ganges Syftem bestehe in den "inneren Linien" und er erkenne gar nichts anderes an. Der beste Gegenbeweis für biese Behauptung liegt wohl in dem Sage: daß bei gleichen Kräften die ein fache Operationelinie einer boppelten immer vorzuziehen sei. Andererseits fann man sagen, daß den inneren Operationelinien mit Recht eine große Bedeutung beigelegt wird, da bei ihrer Anwendung der geschickten Benutung des Prinzips von der Detonomic ber Rräfte und ber Zeit der weiteste Spielraum er-

offnet wirb, Jomini felbst hat anerkannt, bag bie inneren Linien von ihrer Bebentung nothwendig verlieren muffen, wenn bie Daffen, welche in Betradt tommen, eine gemiffe Starte überfteigen, und er zuerft hatte Die Grande bafur entwidelt. Er fagt : es ift unbeftreitbar, baf eine Armee bon bunberttaufend Dann gegenüber brei ifolitten feinblichen Daffen Den je breifigtaufend bis funfunbbreifigtaufend Dann mit groferer Gider. beit im Stande fein wird, diefe nach einander ju erbruden, ale eine Armee bon vierhunderttaufend Dann gegenüber brei ifolirten Armeen von je hundertfunfundbreifigtaufend Dann. Denn bie Armee von hunberttonfend Dann lagt fich offenbar leichter in einer Operationerichtung bewegen, als jene von vierhunderttaufend Dann, und bei ber Gowierig. feit, biefe ju entfalten, bei ber Beit, bie baju gehort, bei ber grofen abfolmten Starte, welche einer Armee von hundertfunfunbbreifigtaufenb Dann innemobnt, mirb biefe fich gegen eine Armee von vierhunderttaufend Ram viel langer wehren fonnen, ale fünfunbbreifigtaufenb Dann gegen benberttenfenb Dann.

In Die Betrachtungen über Die Operationelinien ichließen fich auf natürliche Beife biejenigen über bie Darfche, bas Dittel ber Opetationen, und bie Berpflegung an; wir tonnten bier nur wieberbolen, mas mir tereite bei unferen gefdichtlichen Erbrterungen ju fagen mehrfache Belegenheit batten : wir geben baber nicht naber auf basjenige cin, was Jomini von biefen Begenftanben fagt. Ermahnen mollen wir mar, bag er bie Frage aufwirft, ob bas neuere Rriegefpftem, gefcaffen Den ber Beit, entwidelt mit Bewuftfein von Ropoleon, fich bauernb erhalten werbe; ob biefes Spftem, welches barin befteht, "gebn Stunden ben Tag in machen, ju folagen und nachher in Rube in tantonniren", bie fünftigen Rriege beberrichen werbe, ober ob man ju bem Bofitionsfriege bes vorigen Jahrhunderts jurudfehren werbe, Dan wird mobl alleemein mit ber Antwirt übereinftimmen, welche Jomini auf biefe Frage Cang fann bae napoleonifche Epftem ber großen Bewegungen niemals mehr außer Gebrauch tommen, aber bei rubigerer Beftaltung ber Reit; bes beift mit andern Worten, wenn an bie Stelle von Rationaltampfen Rebinetefriege, an bie Stelle von großen politifchen Bielen und Intereffen fleine treten, wird auch ber Rieg eine weniger bewegte Beftalt annehmen.

Bei Gelegenheit ber Beipflegung führt unfer Aufor eine Mengerung Rapoleone an, welche gleichfalls verbient, erwähnt zu werben. Rapoleon fagte: "feine Gegner feien immer fo gut verforgt gewefen, bag er, um ebenfalls gut verpflegt zu fein, nichts weiter nothig gehabt habe, ale in ihren Ruden zu operiren".

Die Grunbfate, welche Jomini über bie Feftungen in ihren ftrategifchen Beziehungen aufftellt, finb folgenbe :

Ein Staat foll brei Linien von Feftungen von ber Grenze bis zur Sauptftabt haben; an jeber ber vier nach ben vier Beligegenben abgetheilten Hauptgrenzen genugen brei Plate in erfter Linie, brei in zweiter, ein großer Baffeuplat in britter Linie.

Die Festungen follen immer auf wichtigen ftrategifchen Puntten erbant werben und — in taltifcher Beziehung — in folden Lagen, welche nicht beherrscht finb, ein leichtes Borbrechen ans ihnen gestatten, folglich bie Einschliefung erschweren.

Die meiften Bortheile gemahren biejenigen Blate, beren Berte ge beiben Seiten großer Fluffe liegen, noch vortheilhafter find gute Blate am Bufammenfluß von zwei bebeutenben Gewaffern, wilht auf biefe Beife brei ftrategifche Fronten beherrichen.

Große Blate, welche große Stabte mit reichen Salfsquellen fit ein heer umfcließen, find vortheilhafter als Meine. Man hat frafertin ben Rrieg ansichließlich gegen fefte Blate, verschanzte Lager und so weiter geführt, in ber neueren Zeit bann fast ansichließlich gegen die beweglichen heere; die wahre Lunft bes Rrieges besteht barin, die rechte Mitte zwischen beiben Systemen zu treffen.

Die festen Blate find eine wirkliche Berftartung, man tann aber bamit Migbrauch treiben; in zu großer Bahl vorhanden, wirten fie nochwendig auf eine Bersplitterung der beweglichen Streitfrafte, der Beere bin. Große Plate, welche außerhalb der strategeschen Richtungen liegen, find bei den großen Besatungen, welche sie erfordern, und da fie selbst die Ausmertsamkeit von den strategischen Richtungen ab auf Rebenlinien lenten konnen, ein wahres Unglud.

Rleine Plate tonnen eine gewiffe Bebentung erlangen, infofern fie Baffe absperren ober 3. B. als Brudentopfe bie Bewegungen einer Armee im freien Relbe erleichtern.

An jeber Grenze follten Plate verschiebener Bebeutung und mit verschiebenem Zwede vorhanden sein: ein großer Blat ober auch einige, welche einer ganzen Armee als Zufluchtsorte dienen konnen, einigt Rebenplate und kleine Bosten, um Depots aufzunehmen und die Operationen zu begunftigen. Genügt das vorhandene System der permanenten Befestigungen nicht, so können diese durch Feldbefestigungen theilweise erseht werden.

Feftungen an ben Seeluften tommen nur für bie Operationen gur Gee ober als Magaginplate in Betracht.

Benn eine Eroberungsarmee einen festen Plat auch nicht zu belagern brancht, so wird sie mindestens ihn ein schließen ober boch beobachten muffen. Ift sie gezwungen, eine Belagerung vorzunehmen, so
muß sie ein besonderes Korps für deren Durchführung bestimmen und die
Stärte des Restes entscheibet dann darüber, ob trot der Belagerung die
Angriffsoperationen im freien Felde fortgesett werden konnen, oder
ob dieser Rest hiezu zu schwach ist und in der Nahe des Belagerungstorps beisammengehalten werden muß, um einen Entsat abzuwehren, den
der Feind versuchen konnte.

Bnfammenhangenbe, verfchanzte Linien flub unter teinen Umftanben empfehlenswerth, weber als Rontravallationslinien vor Feftunsen, noch um ganze Theile von Lanbesgrenzen zu beden; im erfteren Salle werden fie beffer burch Linien betachirter Werte, im letteren burch verfchanzte Lager erfetzt, welche als Bufluchtsorte bienen tounen.

Bericangte Lager tonnen überhaupt außer jum ebengenannten Boode als Ausgangspuntte einer Angriffsoperation, Brudentopfe, Stutpuntte von Binterquartieren u. f. w. bienen. Sie find ohne Bebentung, wenn fie nicht in ftrategifchen Richtungen auf ftrategifden Buntten liegen. Bunfchenswerth ift es, bag fie nicht in ben Ruden genommen werben tonnen und bag fie in ber Rabe einer Reftung liegen, welche bie Magagine für die im Lager befinbliche Armee enthalt. An großen Alaffen tenn man verschangte Lager mit Festungen ber Art tombiniren, bag bas Lager als Brudentopf auf ber feinblichen Seite, Die Reftung auf bem anderen Ufer bes Stromes liegt. Die Anwendung ber betachirten Berte bietet für bie Anlage verschangter Lager Die entschiebenften Bor-Meile; ein foldes Lager in Berbindung mit einer Feftung wird an Starte gewinnen, wenn es felbft burch Berle ber permanenten Fortifilation, betadirte Forts, gebildet ift. Ueberhaupt find verfcangte Lager um fo gin-Riger für eine Armee in beren eigenem Lanbe ober wenigstens nabe an ihrer Operationsbafis; jur Dedung von Feftungen, um beren Belagerung m verbinbern, fceinen fie nicht vortheilhaft; immer foll man auch in ihnen ben offenfiven Bebanten fefthalten, niemals fich leibenb in fe einfdliefen laffen.

Wenn als oberfte Rriegeregel ber Grundfan aufgestellt ift, aberle gene Maffen auf ben enticheiben ben Buntt zu bringen, so folgt baraus unbedingt ein möglichstes Bufammenhalten besselben ift aber ganz unmöglich. Defto wesentlicher wird es baher für bas Rriegsspftem, die Fille zu bestimmen, in welchen große Detachirung en zulässig, nählich ober nothwenbig find. Dieselben konnen vorgenommen werden, um Diversionen zu machen, worunter Unternehmungen außerhalb ber eigentlichen Operationszone und in beträchtlicher Entfernung von ihr verstanden werden, die indessen immer nur ein nebensächliches Ziel verfolgen. Diese Diversionen lassen sich unt dann empfehlen, wenn die zu ihnen bestimmten Korps wegen ihrer Entfernung vom Operationsschauplat auf demselben doch nicht zur Berwendung gebracht werden könnten, ober wenn man auf dem Operationsschauplat, auf welchem man sie unternimmt, auf eine thätige und großartige Theilnahme der Bevölkerung rechnen kann. In jedem andern Fall sind sie verwerslich, entfremden nur Kräste, welche besser zur direkten Bersolgung des Ziels auf dem Hauptschauplat des Krieges zur Wirkung kommen würden.

Große Detachements innerhalb ber Operationszone, aber ratwärts ber ftrategischen Front bes Heeres find häusig vortheilhaft, oft unvermeiblich, um wichtige Punkte zu beden, Belagerungen zu fahren,
eine Rothbehelfsbasis zu besehen, die Operationslinie zu sichern. Diefe
Dienste konnen in den meisten Fällen von den strategischen Reserven geleistet werden, welche auf diese Weise permanente Detachements bilben.
Beitweise Entsendungen ähnlicher Art, aber nicht rudwarts der
eigenen strategischen Front, werden unternommen, um die feindliche Operationslinie zu bedrohen, Konvois auszuheben, die Bereinigung eines seindlichen Rorps mit seiner Hauptarmee zu verhindern oder die Herantunst
eines Korps, eines Konvois der eigenen Armee zu sichern, um einen
großen Theil der feinblichen Armee an einem bestimmten Punkte sestzuhalten,
während man den andern angreift, den Feind in eine bestimmte Richtung
hinzuziehen, damit man auf der andern Seite freie Hand habe.

Eine eigene Betrachtung wibmet Jomini ber Anwendung der ftrategifchen Grundfate auf den Gebirgefrieg und die großen Invafionen.
In Betreff des ersteren unterscheidet er die bloge lieberschreitung von Gebirgegurteln, um aus einer Sbene in die andere zu gelangen, von der
eigentlichen Führung des Krieges auf einem gebirgigen Schauplate.
Spielt auf einem solchen nur ein Reben att des Krieges, so wird die Entscheidung in der Regel in einer andern Jone gegeben; anders verhält es fich, wenn das Gebirgesland der einzige oder der Hauptschauplate des Rrieges ift. Angriff und Beribeibigung haben hier große Schwierigkeiten zu überwinden, welche im Besentlichen aber die gleichen sind, so daß schließlich
der Bortheil und das liebergewicht doch nur in einem, dem positiven
Entschluß, der Thätigkeit mit bestimmtem Zweck, also in einem angrifse weisen Berfahren gesucht werden kann.

Bei ber geringen Angahl und ber Schwierigkeit ber Bege finb Mantenmanover felten burdauführen, Die ftrategifden Buntte bon Beb utnag find fo gering an Bahl und fo ungweibeutig ertennbar, bag ber Bertheibiger fie fcwerlich unbefest laffen wirb, ber Angreifer barf offo nicht leicht barauf rechnen, fie burch bloge Bewegungen gu gewinnen, und wird meiftentheils auf ihren gewalt famen Angriff angewiefen fein, ben bie große lotale Bertheibigungefähigteit ber Bebirgeftellungen febr erfdwert. Gind bief Rachtheile fur ben Angreifer, fo liegt fur bie Bertheibigung ber größte wohl in ber Schwierigfeit, einen bebeutenben Theil ibret Rraft vereinigt auf einem Buntte ju balten, welche nicht blok beraus entfteht, bag Gebirgegenben immer nur mangelhafte und weit vertheilte Mittel ber Berpflegung bieten, fonbern and aus bem Reig ant Berfplitterung, welcher in ber Beftaltung ihres Terrains liegt. Bie wenig bequeme Bege auch fiber bie Bebirge führen, fo find boch beren, welche überhaupt, wenigstens von Infanterie, paffirt werben tonnen, immer in beträchtlicher Babl porbanben; auf einem Baffe aber werben et anderen einer Gebirgeftellung umgangen und ber Bertheibiger, um fic bagegen ju fichern, will alle Baffe befeten.

#### "Bobere Zaltil."

In ber \_hoberen Taftit" behandelt Jomini bas Befect. Die Gennblage für basselbe ift bie Befechtsftellung. Jomini unterfcheitet bie Schlachtlinie (ligne de bataille) von ber Schlachtorbnung (ordre de bataille). Die erftere ift bie Aufftellung ber Truppen nach allaemeinen 3wedmakigleiteradfichten, ohne Betracht eines bestimmten 3mede, nach ben Anordnungen bes Exergirreglements, bie zweite bie Amordnung ber Truppen mit Rudfict auf ein bestimmtes Mandver. Die erftete ift bie Grundlage fur bie lettere; wenn aber Jomini geneigt ift, bie erftere mehr ber Bertheibigung, die lettere bem Angriff anguweiser, fo Bomen mir bem nicht beitreten; benn offenbar muffen wir eine Aufftellung, welche ber Bertheibiger mablt, ohne noch ju miffen, was ber Angreifer den wirb, und auch ohne ju miffen, mas er wird bagegen thun fonnen, in ber er aber eben beghalb bie Truppen maffenhaft gufammenhalt, eine Salachtorbnung nennen. Es fpricht fich barin ber gang bestimmte 3med and, abinmarten und je nach ben eintretenben Umftanben bie Rrafte meffenhaft ju vermenben.

Eine Bertheidigungefolacht tann man in breierlei Stellungen annehmen: in einem verfchanzten lager, in einer von Ratur feften Stellung, in einer offenen, aber im Boraus gewählten Stellung.

In allen Rallen muß bie gemablte Stellung im Ginklang fein mit bem vorgesetten 3med, mit ber Art ber Truppen, in welcher bie mefent lichfte Starte bes Bertheibigere beruht; bie natürlichen Sinberniffe bor ber Stellung muffen bie Annaberung bes Feinbes mehr erfcweren, als bas Borbrechen bes Bertheibigers; bie Artillerie besfelben muß eine aute Birtung auf ben Reind haben. Die Stellung muß bem Bertheibiger gefatten, bie Stellung und bie Bewegungen bes Reinbes ju überfeben, aber unbemerkt von biefem Bewegungen von einem Flügel jum anbern bin auszuführen, ber Rudzug muß leicht, bie Flauten follen wohl angelebnt fein. Diefe Bebingung ift fcwierig ju erfüllen und tann, mangelhaft erfüllt, felbft gefährlich werben : wenn es bem Feinbe gelingt, einen Fingel au werfen, fo tann er ben Bertheibiger gegen bas Biubernif bran gen, an welches berfelbe feine anbere Flante anlehnte, und biefes wich unn ftatt eines Bortheils eine Berlegenheit. Bortheilbaft ift es, betradb liche Binberniffe vor ber Front ber Flügel gu haben, welche ben Feind amingen, einen Buntt bes Bentrums angugreifen. Ronnen bie Manten nicht an Raturbinberniffe angelehnt werben, fo tann man fie burd rad. warts gebogene Salen ficher ftellen; vorzugieben ift aber bie Anfftellung von Referven hinter ben nicht angelehnten Alageln.

Unter allen Umftanben muß bie Bertheibigung ben Gebanten verfolgen, bei erfter gunftiger Gelegenheit in ben Angriff
überzugehen und bas Gefet bem urfprunglichen Angreifer ihrerfeits
zu geben.

Im Ganzen ift ber Bortheil bes Beginns ber Bewegungen (initiative) in ben tattifchen Berhältniffen nicht ein fo ausgesprochener, als in ben ftrategischen, weil bas Gefecht sich auf Meinerem Raume bewegt und ber Bertheibiger mit Hilfe guter Reserven Bewegungen bes Angreifers, sobalb er sie bemerkt, auch pariren kann. Aber andererfeits kann ein passives Berhalten in Stellung niemals zum Siege führen, bie Position wird vielmehr in biesem Falle ganz sicher vom Angreifer genommen werben.

Derjenige, welcher eine Angriff sichlacht unternimmt, muß fich mit bem Gebanken burchbringen, baß es in jeder Schlacht einen entsicheibenben Bunkt gibt, welcher durch die Gestaltung des Terrains, die Bertheilung der Truppen, den strategischen Zwed bestimmt wird. Benn der entscheidende Bunkt ein solcher zugleich in taktischer und strategischer Beziehung ift, so gewährt sein Angriff die größten Bortheile; man muß den taktisch entscheidenden Bunkt angreifen, wenn er nicht mit dem strategisch entscheidenden zusammenfällt. Wenn der Feind seine Truppen

auf einer langen Front zersplittert hat, so wird ber entscheibenbe Buntt für ben Angriff lediglich burch bie Bertheilung ber Truppen bes Bertheibigers bestimmt, er liegt bann im Zentrum von beffen Stellung.

3wed ber Offenfivichlacht tann nur fein, ben Reind junachft aus feiner Stellung ju vertreiben, erreicht wird er, indem man einen Theil biefer Stellung aber ben Saufen wirft, ober auch burch Ueber-Magelung und burch beibes vereint. Je nachbem bas eine ober bas anbere beabfichtigt wirb, entfteben verfciebene Solachtorbnungen, welche in ibrer ichematifchen Regelmäkigfeit bie Anordnungen allerdings nur anmaberungeweife bezeichnen. Diefe find 1. ble einfache Barallelorbnung: 2. Die Barallelorbnung mit rudwarts gebogenem Defenfiv. ober pormarts achogenem Offenfivhalen; 3. bie auf einen ober beiben Ringeln verftartte Drbaung; 4. bie im Bentrum verftartte; 5, bie einfache ober auf bem Anarifiefiligel verftarfte fdiefe Schlachtorbung (ordre oblique): 6. bie fentrecht auf einen ober 7. auf beibe Flügel bes Feinbes gerichtete Orbmung: 8. bie tontave; 9. bie tonvere; 10. bie Orbnung in Staffeln von einem ober beiben Flügeln, 11. ober vom Bentrum; 19, bie Berbinbung aweier Rarten Angriffe, von benen ber eine auf bie feinbliche Mitte, ber anbere auf einen ber feinblichen Alfigel gerichtet ift.

An und für fich ift die Schlachterbnung noch nichts, die größte Schwierigteit ber Schlachtentaftif ift, alle Theile berfelben ju einer gleichzeitigen ober abereinstimmenben Birtung ju bringen. Dies wird nun um so leichter möglich sein, je einfacher bas entscheibende Manbver ift und bei ber Unmöglichfeit alle eintretenden Momente vorauszuschen, wird die Wirtung von Bewegungen, die während bes Rampfes selbst nach der eben herrschenden Lage angeordnet werden, oft entscheideibender sein, als die von im Boraus angeordneten Bewegungen.

Als allgemeine Regeln für die Schlachten ergeben fich bann noch folgende :

Die Mitte und bie beiben Flügel bes Feindes zu gleicher Zeit und mit gleich vertheilten Rraften angreifen, ift die Abwefenheit aller Runft, alle empfehlenswerthen Schlachtorbungen muffen immer diefe Bedingung erfüllen, daß man mit Ueberlegenheit nur einen Theil der feindlichen Linie angreife: fo ift die fchiefe Schlachtorbunng z. B. eine Anordnung, vermöge deren man die eine Salfte seiner Streittrafte gegen einen Flügel des Feindes ins Gefecht bringt, während die andere Halfte Mitte und andern Flügel bes Frindes im Schach hilt und zugleich als Referve des Angriffsstägels dient. Der Erfolg wird in allen Fällen um so sichere, je mehr es ge-

lingt, die eigenen Anordnungen und Bewegungen dem Feinde zu verbergen.

Gine Bertheibigungsaufftellung foll bie Möglichkeit bieten, bie Schwierigkeiten ber Annaherung für ben Feinb zu vervielfachen und fich ftate Referven zu bewahren, um bamit im entscheidenben Angenblick über ben Feinb herzufallen.

Bebe Anordnung, welche ben Bortheil eines wirtsamen Feners mit bem materiellen und moralischen Bortheil bes Angriffs vereinigt, tann für vollommen gelten.

In ber Regel muß man ouf die Anwendung ber materiellen Rraft vorzugemeife rechnen, um ben Gieg zu erringen, bieweilen ift ber Erfolg leichter burch Umgehungebewegungen zu erzielen. Die Bereinigung beiber Dittel gibt bie größte Babricheinlichfeit bes Sieges. aber angefichts eines nicht gang verächtlichen Feindes muß man fich per Bewegungen huter, welche bie Rrafte gerfplittern. Diefe Berfplitterung ift ficher borhanden, wenn Umgehungebewegungen fo weit ausgreifen. bag ber Beind Beit und Belegenheit gewinnt, eine Balfte ber Armee in ber Ifolirung ju folagen. Begen einen ung efdidten Reinb tonnen and bermagen weitgreifenbe Bewegnngen gefahrlos, fatthaft und felbft erfolge reich fein, aber bie allgemeine Regel ift boch, bag man bas Gros feiner Rrafte jufammenhalte, um mit ihm im gunftigen Augenblid jufchlagen ju tonnen. Damit ift nicht gefagt, bag man biefes Gros in bebeutenber Diefe aufschachteln muffe; bie ju maffenhafte Stellung ift ber möglich. ften Birtung nicht gunftig. Strategifche Umgehungemanover find jebes. mal von einer ficherern Birtung ale tattifde.

Um eine Stellung wegzunehmen, muß man sie zuerst burch überlegenes Artilleriefeuer erschüttern, bann burch einen Reiterangriff in Unordnung bringen, endlich mit Infanteriemassen, benen Tirailleurs vorausgehen und die in ihren Flanken von einiger Reiterei
gesichert werden, angreisen. Ift die erste feinbliche Linie in dieser Beise
geworsen, so bleibt nun noch die zweite Linie, vielleicht die Reserve,
zu überwinden. Bisweilen kommt hier der moralische Ein'ruck, welchen
die Riederlage seiner ersten Linie auf den Feind macht, zu Huse, oder
es wird auch materiell die zweite Linie in die Flucht der ersten mit
fortgerissen; ist dieß aber nicht der Fall, so geräth die Theorie hier in
einige Berlegenheit; sie kann nur anrathen, daß der Angreiser seine erste
Linie gut durch die zweite unterstützen lasse, diese vieder durch die Reserve, und den Gebrauch der Reiterei und der Artillerie gut berechne,
um auch die zweite Linie des Feindes über den Hausen zu wersen oder

nicht gur Wirtung tommen zu laffen. Jebenfalls ift ber Moment, wo bie erfte Linie bes Bectheibigers nahe baran ift, geworfen zu werben, ber entich eibenbe für beibe Theile. Ber in biefem Augenblide, Angreifer ober Beriheibiger, seine zweite Linie richtig zur Birtung zu bringen und bie Ueberlegenheit ber Krafte anzuwenden weiß, wird ben Gieg bavon tragen.

In ber Bertheibigung fpielt bas Rleingewehrfeuer immer eine größere Rolle als beim Angriff. Rleingewehrfeuer und Artillerie find bie maturlichen Baffen ber Bertheibigung in erfter Linie; brangt bann ber Frind scharf auf, so ift es angemeffen, bie Rolonnen ber zweiten Linie und einen Theil ber Reiterei gegen ihn ins Gefecht zu bringen.

An bie nach vorbebachten Plane angelegten Schlachten schließen sich bie andern an, welche aus unvorherzesesen Basammenftogen (rencontren) zweier sich begegnenben Seere entstehen. Dieselben Regeln wie für die angelegten Schlachten muffen natürlich auch für diese gelten, und wenn noch tein Plan vorhanden ift, da man sich trifft, so muß er doch sofort gemacht werden; der Mangel an Zeit erfordert große Einfach eit besselben und das erfte Bedürfniß wird sein, unter bem Schut der Avantgarbe das Gros seiner Kräfte zu sammeln, damit man es dann in voller Freiheit nach Maßgabe der sich entwidelnden Umftande verwenden tonne.

Die Ueberraschungen ganger heere, welche feit ber Erfiabung bes Teuergewehres und ber Bergrößerung ber Armeen seltener geworben find als vorher, tonnen nicht leicht in ein Syftem gebracht werben. Bas in Betreff ihrer zu lernen ift, lehrt bas Beispiel, bie Geschichte.

Eine besondere Art von Schlachten entsteht aus bem gewaltsamen Angriff und der Bertheidigung von Platen, verschanzten Lagern und festen Linien. Was darüber gesagt werden tann, ift immer nur ein: Anwendung der im Allgemeinen für die Führung der Schlachten entswidelten Grundsate und Regeln. Unserem Plane gemäß tonnen wir also die Betrachtungen Jomini's über diese Puntte übergehen, dagegen sicht die Formation der Truppen zum Gesecht und die Anwendung der gemischten Waffen in so engem Zusammenhange mit den ollgemeinen Frundsaten für das Gesecht, daß wir Beraulasung haben, unsseren Führe: auf dieses Gebiet etwas weiter zu folgen.

Gegenüber ber von anderer Seite vorgebrachten Meinung, baß für bie Zaftif fefte Grunbfabe und Regeln wohl anfguftellen feien, aber nicht für tie Strategie, ftellt Jomini die entgegengefette auf. Er fagt mit vollem Rechte, baß es fich in ber Strategie wefentlich um geo.

graphifche Buntte banble und, wenn biefe auch erft burch bie Bertheilung ber Rrafte auf bem Rriegetheater ihre Bebeutung erlangen, boch bie Bertheilung in ben allgemeinen Bugen, wie fie ftrategifc jur Sprache tommt, fich auf fehr wenige von einander wefentlich verschiebene Ralle rebugiren lakt. In ber Daftif tonne man über bie alloemeine Korm ber Schlacht ordnungen eben fo wie aber bie ftrategischen Formen allgemeine Grundfate aufftellen und auf wiffenschaftlichem Wege ju gultigen Grundfaten gelangen, aber nicht fo über bie Dittel ber Ausführung, welche taufend verfchiebene Ralle bieten. Bir tounen biek noch bestimmter andbruden ober minbeftens ergangen, wenn wir bingufugen, bag bie Bewaffe nung ber Trubben auf bie ftrategifden Berhaltniffe gar feinen, auf bie taltischen Berhaltniffe immer einen Ginflug außert, bag aber gerabe bie Bewaffnung bas vorzugsweise geschichtlich Beranberliche ift. Jebe Beranberung ber Bewaffnung ift bis auf ben beutigen Tag Beranlaffung an nenen taltifchen Theorieen geworben, welche wenigftens Unficherheit in bie Anfchauungen bringen und Grund ju Berfuchen aller Art werben. felbft wenn fie feineswegs immer flichhaltig fein follten, wenn ber Gimflug veranberter Bewaffnung, felbft auf bie taltifden Berhaltniffe, auch lange nicht von ber Bebeutung fein follte, welche man ibm aufdreiben mill.

In Bezug auf die Eintheilung ber Truppen im Großen tommt Jomini zu dem Resultate, daß man, um die nothwendige Stadislität derselben mit der nothwendigen Beränderlichteit zu vereinigen, große Armeen in vier Rorps, — des rechten und linken Flügels, des Bentrums und der Reserve — zu drei Jusanteriedivissionen ein jedes einstheilen solle, aber außerdem ihm noch eine Anzahl unabhängiger Divisionen beigeben, welche man je nach den Umständen zu den unthwendigen Detachirungen verwenden, mit denen man theilweis und zeitweis einzelne Armeetorps verstärken tann. Für Armeen unter hundertstausend Mann soll man die Eintheilung in Armeedvips erhalten der beisbehalten, da man anders entweder zu wenige Armeetorps erhalten oder den einzelnen Armeetorps zu wenige Divisionen würde geben können, um sie gelentig zu erhalten.

Ein jeder Truppentörper, welcher für das Gefecht felbftanbig ift, foll auch feine eigene zweite Linie, bei beträchtlicher Stärte auch feine eigene Referve haben. Man foll alfo nicht bei einer Division von zwei Brigaben zu vier bis acht Bataillons bas erste Treffen aus ber ersten, bas zweite Treffen aus ber zweiten Brigabe bilben, sonbern die Brigaben neben einander, eine jede aber in zwei Treffen entwickeln. Mehrere Armeetorps hinter einander aufzustellen, foll bagegen nur in bem Falle gestattet fein, bag ein folches Armeetorps die Referve ber ganzen Schlachtorbnung bilbet.

Ueber die Formation ber Infanterie werden folgende Grund- fate entwidelt :

Die ganz tiefe Ordnung ift gefährlich, die halb tiefe Ordnung vortrefflich für den Angriff; man soll daher nicht große Divifions, massen, wie jene Machonalds bei Wagram, aber wohl Bataillons, talonnen, formirt auf die Belotons der Mitte anwenden, die Tiefe diefer möglichst vermindern, um ihre Fenerwirtung zu vergrößern und die Wirtung des seindlichen Feners auf sie zu vermindern; man soll sie decken durch vorausziehende Tirailleurschwärme und unterstützen durch Reiterei. Das erste Treffen deplohirt, das zweite in Bataillonstolonnen ist die Form, welche der Defensive am besten entspricht. Man tann auch in hohlen Carre's von einem Bataillon gum Angriffe schreiten, wenn man in sehr ebenem Lande einem Feind gegens Abersteht, welcher eine überlegene Reiterei hat.

Die Reiterei greift beffer in Linien in Staffeln ober in Schachbrettform ale in vollen Linien an. Das zweite Treffen barf in teinem Falle voll fein , swifchen je swei Regimentern muffen hier minbeftens Interballen von zwei Estadrons Front bleiben. Der Treffenabstand muß genagend fein, bag nicht bas erfte Treffen, wenn es geworfen wirb, bas aweite in feine Rieberlage mit fortreife. Die Angriffstolonnen ber Reiterei barfen noch weniger ale bie ber Infanterie eine große Diefe haben, fie barfen nicht gefchloffen fein, fonbern maffen mit minbeftens einer halben Estabronefront Abftanb formirt fein, fobalb fie ins Befecht geben; nur aucher Ranonenidukweite aufgeftellt, um ben Moment jum Gingreifen ins Gefecht ju ermarten, burfen fie gefchloffen fein. Bei ber Befahr, bie jeber Flantenangriff ber Ravallerie brobt, muß jebe angreifende Ravallerielimie fich gegen biefelben fichern, indem fie einige Abtheilungen in Referve binter ibre Ringel nimmt. Diefe Abtheilungen tonnen jugleich benut werben, um fie bem anjugreifenben Seinbe in glante und Ruden an werfen. Gin Regiment wirklicher Dragoner, jum Rampf ju guf wie ju Bferbe gefchidt, bei jebem Armeeforps tann vortreffliche Dienfte leiften, bie Bilbung ganger Dragonerbivifionen ift bagegen nicht an empfehlen.

Der Angreifer foll eine gewiffe Daffe Artillerie auf bemt Buntte vereinigen, wo er ben hauptschlag thun will, er wendet fie querft an, um bie Linie bes Feindes ju erfchattern, bann um ben Angriff bes

Ruftvolte und ber Reiterei ju unterftuten. Dan braucht außer bea leich. ten Ruftbatterieen mit ber gleichen Beftimmung auch einige Batterieen reitenber Artillerie, um ber Angriffebewegung ber Rolonnen gu folgen. Dan muß aber bei einer Angriffsbewegung nicht zu viele Fugartillerie mit vorgeben laffen, fie vielmehr fo aufftellen, baf fie ihr Biel erreiche, ohne ben Rolonnen ju folgen. Die Balfte ber reitenben Artillerie muß in Referve behalten werben und amar auf einem Terrain, bon mo fie fic in jeber Richtung bin bewegen tann. In einer Bertheibigungeftellung nifffen in ber Regel bie Batterieen auf verschiebene Buntte ber Front vertheilt werben, fie muffen inbeffen alle foweit möglich ihre Aufmertfamteit auf ben Buntt richten, wo ber Feinb am leichteften ober am zwedmägigften burchbrechen murbe. Auch bie Aufftellung bet Referveartillerie muß mit Rudficht auf biefen Buntt gemablt werben. Die Artillerie foll ihr Feuer auf bie feinblichen Truppen, nicht auf bie feinblichen Batterieen richten; jur Befcaftigung ber letteren barf bochftens ein Drittheil ber verfügbaren ober in Thatigteit befindlichen Befdute verwendet werben. Die Artillerie muß immer burch Infanterie ober Reiterei unterftutt fein. Schreitet Reiterei ober Fuftvolt gum Em griff auf eine Batterie, fo muß biefe fo lange ale moglich ihr Feuer gegen ben Angreifer fortunterhalten, fie wird bieg um fo ficherer tonnen, je beffer fle von andern Baffen unterftatt ift und bei biefen im Rothfell eine Buflucht finbet. Dan nimmt allgemein an, bag brei Befchute auf taufend Mann eine binreichenbe Ausruftung eines Beeres mit Artillerie find. In vielen Fallen, wie namentlich im Gebirgefrieg, ift biefe Artillerieausruftung foon ju ftart. Buviel fdwere Artillerie ift fcablic, in ber Schlacht thun Ceches und Achtpfunber faft eben fo viel ale 3mblfpfanber: ber Unterschied ber Beweglichkeit und bes Bubehore ift bagegen febr betradtlich zu Bunften ber leich ten Befdute.

# "Gemischte Operationen."

Ein eigenes Rapitel widmet Jomini ben sogenannten gemischten Operationen, welche eben so viele Beziehungen zur Strategit als zur Tattit haben. Er rechnet bahin die Flußübergange, die Rudzüge, die Berfolgung nach gewonnener Schlacht, die Binterquartiere, die Landungen an feindlichen Ruften. Man sieht sehr leicht ein, bag, um nur bei einem Beispiele stehen zu bleiben, ein Flußübergang ein Unternehmen ift, bei dem es möglicher Beise zum Gefecht tommen tann und bei bessen and ordnung nothwendig auf dieses möglicherweise eintretende Gesecht Rudsicht genommen werden muß, daß es aber andererseite mit Rudsicht auf ben

Sang ber Operationen im Großen, bie Bestaltung bes Rriegstheaters und die Bertheilung ber Streitfrafte auf biefem feineswegs gleichaultig fei. wo man ben Alugubergang bewertftelligt. Aber tommen nicht in ber That bei jebem friegerifden Unternehmen biefe Dopbelbegiehungen mit gleicher Starte in Betracht? Benn wir einen groken Darich nehmen. burd welchen brei ober vier Rorps, jebes auf einer befonberen Strafe marfdirent, auf einen entideibenben Buntt bes Rriegeichauplanes ober ber Operationszone verfett werben follen, fo find es boch and bier mobil feineswege blof ftrategifde Begiebungen, die an beachten maren. Wenn ber Belbherr auch erft auf bem von ibm ermablten, von feinen Rorbe au erreichenben entscheibenben Buntte folagen will, infofein bief fein tann, fo warben wir boch wohl nothwendig feinen Darfd folecht tombinirt nennen muffen, wenn er nicht bergeftalt angeordnet mare, bag man and foon, bevor man biefen erften enticheibenben Buntt erreicht bat. unter ben möglichft gunftigen Umftanben folagen tonnte, infofern bie awar nicht gewänschten ober erwarteten, inbeffen thatfachlich eintretenben Bewegungen bes Freinbes bieg nothwendig ober wünschenswerth machen follten. Dasfelbe gilt and von ber Sola ot. Durd Rombinationen, welche Die Grengen bes Schlachtfelbes nicht überfdreiten, wirb es allerbings mbalich fein, ben Feind ju folagen, aber auch bie oberflächlichfte Betradtung ber Dinge mirb es nicht für gleichgultig balten, auf welchem Buntte bes Rriegefcauplages ber Sieg errungen wirb, bei welcher Orientirung ber beiberfeitigen Beere ju ihren Grengen, ihrer Bafie, ihrem Dieft; eben fo wenig wird fie es fur gleichgultig halten, auf welchem Bantte bes Rriegeschauplates und bei welcher Drientirung ein Beer eine Rieberlage erleibet.

Bir tonnen une ber Ueberzeugung nicht erwehren, bag bier Berwirrang herriche, bag bei Jomini biefe unläugbar herrichende Berwirrung
ber Begriffe fich burch bie Einführung ber "gemischten Unternehmungen"
verrath und bag biefelbe von dem Tage her batirt, wo das Bort Tattif
gang widerrechtlicher Beife die Bedeutung der Schlachten funft erhielt. Ronnten wir doch zu der ursprünglichen Bedeutung der Borte zuradtehren, es ware wahrlich fein gering zu schätzender Gewinn.

Strategit heißt Felbherrntunft. Diefe gliedert fich vernünftiger Beife nicht in zwei, sondern in brei Theile; man tann teinen befferen Beweis dafür finden, als jenes Bort Rapoleons: täglich zehn Stunden macfchiren, schlagen, dann ausruhen. Die Felbherrutunft gliedert fich also in diese brei Theile: bie Schlachtenfunft, die Runft der großen Bewegungen, die Runft anszuruhen. Die beiden lehteren find offenbar ber nachen beleberratunft, bie Auft.

ersteren untergeordnet; benn wie wollte man große Bewegungen vornehmen, ohne baran zu benten, bag man an ihrem Ende schlagen wolle, ober in ihrem Berlauf gezwungen werden tonne zu schlagen? Bie wollte man eine Ruhestellung nehmen, ohne baran zu benten, bag man ans ihr wieder zu Bewegungen und zum Rampfe übergehen wolle ober gezwungen werden konne, bazu überzugehen?

In ber Felbherrntunft find die Truppentorper, die Streitmittel geometrische Figuren, die gang allgemein, mit der Rraft zu vernichten, aber auch mit der Fähigleit, vernichtet und aufgerieben zu werden, folglich mit der Eigenschaft der Bedürftigkeit, mit der Kraft der Bewegung und ber Eigenschaft der Theilbarkeit, endlich mit moralischen — menschlichen — Fähigkeiten und Leidenschaften ausgestattet gedacht werden; aber auf die Spezialitäten geht die Feldherrnkunft nicht ein.

Diefe gehoren ine Bebiet ber Bulfewiffenschaften; unter ihnen cher nimmt bie Daftif bie erfte Stelle ein. Tattit beift Stellungefrunk: warum wollen wir es benn absolut mit Schlachtentunft überfeten? Benn wir für bie brei Theile ber Felbherrntunft (Strategit): bie Schlachten funft, bie Runft ber großen Bewegungen, bie Runft ber Rube, nothwenbig griechische Borter haben muffen, warum nehmen wir benn nicht biefe: Dachetit, Broegetit, Stratopebit, welche von General Brant bereits in feiner Tattit gebraucht worben find? Die Relbherrntunft acht nicht auf bie Spezialitäten ber Bewaffnung , ber raumlichen Ausbehnung ber friegerifden Glemente ein, infofern barunter bie Beere berftanben werben. Aber wohl thut es bie Tattit, bie Stellungefinft, fie wuf bei ihren Untersuchungen immer ein bestimmtes Beer mit einer beftimmten Ausruftung und Bewaffnung ins Auge faffen. Run gibt es aber eine Tattit nicht blog ber Schlachten, fonbern auch ber Bewegungen und ber Ruhe : eine machetifche, eine procgetifche und eine ftratopebifde Tattit.

Die erstere zeigt, wie die Elemente einer bestimmten Baffengattung, eines Truppentörpers dieser Waffengattung von bestimmter Größe, eines bestimmten Heeres hinter- oder nebeneiuander geordnet sein mussen, um ihre Baffen wirksam zu gebrauchen, in welchen Ordnungen sie die Bowegungen auf dem Schlachtfeld auszuführen haben, durch welche sie zum wirksamen Baffengebrauch gelangen. Die proegetische Taktik ift die Runft, die Truppen zum Rarsche zu ordnen mit Rücksicht auf möglicht geringe Abnutzung der Kraft, auf die Schnelligkeit, den Zweck des Barssches und den Uebergang von ihm zum Gesecht; die stratopedisse Taktik endlich ist die Knnst, die Truppen im Biwat, im Lager, in den

Rantonnirungen ju ordnen. Die gange Tattit fieht mit ber fpeziellen Organifation und Formation einer besonderen Beit, einer besonderen Armee im engften Busammenhange.

### "Logiftit."

In bem bon une angenommenen Sinne erhalt bie Zattit, wie man fieht, eine viel weitere Bebeutung, als wenn man fie mit Da che. til gleichbebeutenb nehmen warbe, aber auch eine bem Sinne bes Bortes weit entsprechenbere, biefelbe, welche man burchgangig annimmt, wenn man bie Tattif nicht ale einen ber Strategie toorbinirten Theil ber Rriegetunft, fonbern ale eine abgefonberte Biffenichaft behandelt. Sie wird bie Biffenfcaft und Runft ber Ansführung für alle 3meige ber Felbherrntunft. Der Angriff und bie Bertheibigung ber Reftungen find nichts anberes als Solachten unter befonberen Umftan. ben; fie fallen baber in bas Bebiet ber Dachetif, die Stellungeverhaltmiffe beim Reftungstrieg bilben einen Zweig ber machetifden Tattit, welden man bie poliortetifche Tattit nennen tonnte, bie machetifde Taltil umfaßt and bie gange Fortifitation, welche nichts anderes ift, als eine befondere Art ber Berftartungen von Aufftellungen und nothwendig ihre Rudwirfung auf die Truppenaufftellungen felbft haben muß. militarifde Bautunft ift wieber eine Sulfetunft ber Fortifita. tion : bie Grunbfate ber letteren geboren rein ber Taltit an, bie Runft, ihre Berte ans auführen, muß von ber eigentlichen Fortifitation gang und gar getrenut werben

Das heer ift ein zusammengesetter Organismus: in jedem Momente seiner Birksamkeit sehen wir es einerseits einen ftrategischen Gedanken versolgen und wir sehen es zugleich tattisch geordnet; diese taktische Ordung ift die Berkörperung bes Gebankens. Zwischen dem letteren und der Berkörperung fteht aber das Bort und die spezielle Berechnung der Berhältnisse: der Ausführung splan und der Beschlichen, daß wir mit dieser Zwischenstellung demjenigen Theile der Runft, welchen Jomini die Logistit nennt, seine richtige Stelle angewiesen haben. Die Logistit ift in der That diesenige Bissenschaft, welche die gesammte Thätigkeit des Generalstabs der heutigen heere umsaft. Jomini sagt: das Bort Logistit komme von der französischen Bezeichnung für Generalquartiermeister: major-general den logis her. Dies ist ein Jerthum; betanntlich würden wir sagen, wenn nicht Jomini sein wer Ableitung auch ein "bekanntlich" vorsette. Wie Strategit, wie

funft. Das Rechnen ift aber auch in ber Generalftabethatigfeit bie Bauptfache.

Wenn ein Relbherr vier Rorps feines Beeres auf einer gemiffen Operationelinie auf einen bestimmten entscheibenben Buntt vereinigen will, welche funfgig, fechegig, flebengig, achtgig Meilen von biefem Buntte entfernt find und gebn, amangig, breißig, vierzig Meilen von einander entfernt fteben, fo ift es nun bie Sache bes Beneralftabs, burch bie Ausfertigung von Befehlen an bie einzelnen Rorpadefe bie Ausführung bes Blanes porgubereiten. Der Befehl muß fich aber ben Bebingun. gen ber Ausführung eben fo genau anfoliefen, wie ber Abfict bes Blans. Che er gegeben werben tann, muß berechnet fein, wie viel Tagemariche ein jebes ber Armertorps ju machen hat, wie an jebem Tage bie Stellung ber Rorpe ju einander fein wird und wie fie fein foll, bamit man allen mahrend bes Marfches eintretenben Bechfels fällen gewachsen bleibe; bie tattifche Orbnung, in welcher bie Rorps marfchiren, in welcher fie taglich ruben, ob fie auf eine Strafe gufame mengezogen werben muffen, ob jebes einzelne auf mehrere Strafen vertheilt werben tann, ob fie am Enbe bes Tagmariches tantonniren ober biwatiren, alles biefes ift fur bie Anordnung bes Darfches im Großen und folglich für bie Ausfertigung ber Befehle feineswegs gleichgultig, alle biefe Dinge find aber gang eigentlich Gegenftanbe ber Rechuung.

Unfer Beispiel wird zugleich zeigen, wie wenig man in der Logiftit eine ftreng abgesonderte Bissenschaft erkennen tann; fie ift eine Applitation arithmetischer Regeln auf ftrategische Aufgaben, welche sie in taktische Aufgaben transponirt. Dan wird aber zugeben, daß sie in dieser Gestalt sich viel leichter als ein bessonderes Wissenschaftsgebiet absondern läßt, wenn man unter der Laktik nicht die Schlachtenkunst, sondern die Stellungskunst versteht und folglich eine Taktik der Geschte, der Märsche und der Lager statuirt. Bobin in der That wollte man denn die spezielle Anordnung der Rärsche verweisen, wenn Taktik und Strategie als Runft der Schlachten und als Runst der großen Bewegungen auf dem Ariegsschauplate neben einander gestellt werden? Man müßte sie ganz und gar in die Logistik einordnen und boch gehört sie nimmermehr ganz in dieselbe.

Wir wollen die Gegenstände aufführen, welche Jomini ins Gebiet der Logistit, d. h. in das Gebiet der Generalftabsthätigteit, rechnet; nach dem, was wir fo eben gefagt haben, werden unfere Lefer leicht felbst beurtheilen, in wiefern und wie weit diese Gegenstände wirklich in die Logistit gehören:

- 1. Alles Material vorbereiten, welches jur Eröffnung bes Feldjugs sothig ift. Die Befehle, Instructionen und Marfcrouten bearbeiten, um bas heer zu versammeln und bann in Thatigleit zu feten.
- 2. Die Befehle bes Obergenerals für bie verfchiebenen Unternehmungen, bie Angriffsentwürfe für vorhergesehene und vorherbebachte Gesechte ansarbeiten.
- 3. Dit ben Chefe bes Genie und ber Artillerie bie Dagregeln verabreben, um bie verschiebenen Boften ju fichern, welche für bie Ginrichtung ber Depots nothwendig find, eben fo bie Befestigungeanlagen verabreben, welche die Operationen bes heeres erleichtern follen.
- 4. Die Refognofzirungen aller Art anordnen und leiten, baburch und burch bie Spionage möglichst genaue Rachrichten über Stellungen und Bewegungen bes Feindes beschäaffen.
- 5. Alle Magregeln treffen, um die vom Obergeneral anbefohlenen Bewegungen in Uebereinstimmung zu bringen. Die Marfche ber verfchiebenen Rolonnen fo einrichten, bag fie mit Ordnung geschehen und ein Ganzes bilden; sich überzeugen, bag alle gebrauchlichen Mittel, um die Marfche bequem und sicher zu machen, vorbereitet seien; Art und Beit ber halte bestimmen.
- 6. Borhut und Rachhut zwedmäßig zusammenseten nnb mit guten Imftruftionen versehen; ebenso bie Seitenhuten und alle anderen betachirten Abtheilungen. Dieselben mit allen Aneruftungeftuden versehen, beren fie beburfen, um ihre Aufgabe zu lofen.
- 7. Den Befehlshabern ber Rorps ober ihren Generalftaben bestimmte Rormalordnungen für die Bertheilung ber Truppen in die Rolonnen in der Birtungesphäre bes Feindes übermitteln, eben so für die Geschtsaufftellung nach Beschaffenheit bes Terrains und bee Feindes, mit welchem man es zu thun hat.
- 8. Den Borhuten und anderen entfendeten Abtheilungen wohlgemablte Sammelpuntte anweisen für ben Fall, daß fie von überlegenen Rraften angegriffen werden, ihnen befannt machen, auf welche Unterftühnng fie im Rothfall gablen burfen.
- 9. Den Marich ber verschiedenen Trainzuge innerhalb ber Rolonnen sowohl, als in deren Ruden, bergestalt anordnen und überwachen, daß fie die Truppen nicht belästigen und boch in ihrer Rabe bleiben; die Anstalten so treffen, daß die Trains auf dem Marich sowohl als auf den Lagerplaten ihre Ordnung bewahren und genügend gesichert find.
- 10. Gur bie gehörige Antunft ber Rachfchube an Lebensmitteln und Munitton forgen, ebenfo fur Die Bereinigung und bie zwedmagige

Berwendung aller Transportmittel fowohl vom Lande als berjenigen ber Armee.

- 11. Die Einrichtung ber Lager, bes Sicherheits , Orbnungs- und Boligeibieuftes in ihnen leiten.
- 12. Die Operations und Etappenlinien bes Heeres und bie Berbindungen ber entsendeten Rorps mit benselben einrichten und ordnen. Fähige Offiziere für die Rommando's und Organisationen im Ruden ber Armee bezeichnen; hier für die Sicherheit der entsendeten Abtheilungen und Nachschübe sorgen, für gute Instruktionen für diesen Dienst, für eine regelmäßige Berbindung bes Heeres mit seiner Basis.
- 13. Auf der Operationelinie Depots für Dienftunbrauchbare und Genefende, Hofpitaler, Bertftatten einrichten und für beren Sicherung forgen.
- 14. Genau Buch führen über alle Detachements im Ruden wie auf ben Flanken; beständig Acht auf fie haben und fie einziehen, sobald fie nicht mehr nothwendig find; ihnen, wo nothwendig, eine bestimmte Thatige keit anweisen und strategische Reserven aus ihnen bilben.
- 15. Marschbataillone und Marschtompagnieen bilben, um bie kleinen Detachements und die einzelnen Mannschaften zu vereinigen, welche von ber Armee nach der Operationsbafis ober von diefer zur Armee gehen.
- 16. 3m Fall von Belagerungen ben Dienft ber Eruppen in ben Caufgraben anordnen und überwachen, und fich mit ben Chefs bes Genie über alle Arbeiten verftandigen, welche von ben Eruppen auszufähren find, fo wie über beren Berhalten bei Ausfällen und Sturmen.
- 17. Bei Rudzügen die nothwendigen Borfichtsmaßregeln für Erhaltung der Ordnung treffen; die Ablöfungstruppen aufftellen, welche die Rachhut unterftüten oder an ihre Stelle treten sollen; einsichtige Generalftabsoffiziere mit der Erlundung aller Stellungen beauftragen, in denen die Rachhut sich mit Erfolg seten könnte, um einen Zeitgewinn zu schaffen. Im Boraus Borsorge für den Marsch des großen Gepädes treffen, damit man nichts vom Material im Stich lassen muffe, für strenge Ordnung und für die Sicherheit des großen Gepädes sorgen.
- 18. Die Kantonnirungsquartiere auf die verschiebenen Armeetorps vertheilen, einem jeden ben allgemeinen Sammelplat bezeichnen und ihnen die Dagregeln für die Sicherheit und punttliche Befolgung ber Reglemente bezeichnen.

Eine fehr bebeutende Stelle in ber Thatigleit bes Generalftabes nehmen unzweifelhaft alle die Dagregeln ein, durch welche man fich die Renntnig von ben Stellungen, Bewegungen und ben sonftigen Ber-

baltniffen bes Feindes verschafft, auf welche allein man einen geborigen Blan fur bie Wirtfamteit bes eigenen Beeres bauen tonnte. Es geboren babin bie Retognofgirungen, die Befragung von Reifenden, Spionen, Die Leftare bon Beitungen und abnliches. Alle Mittel werben eine nur nn. volltommene Ausbeute geben; bie Anwendung bes einen wird die Anwenbung bes andern ergangen, aber man tann ficher behaupten, baf bas mirt. lich Erreichte immer weit hinter bemjenigen gurudbleiben wirb, mas man wanfct. Jomini fagt, bak man oft mit grokem Erfolg bie mangelhafte Ausbeute, welche alle biefe Dittel gemabren, burch Sppothefen ergangen werbe, bie man nach ber Renntnik ber allgemeinen Berhaltniffe bes feinblichen Lanbes und Beeres und bes Rriegsicauplanes aufftelle. Benn man fich fragt: was tonnte moglicherweife ber Reinb thun? fo wird man barauf bei einigem Scharffinn fcwerlich bie Antwort foulbig bleiben muffen. Baufig, felbft in ber Debraabl aller Ralle, wirb man auf die einfache Frage fich mehrere Antworten geben muffen, es werben ftete mehrere Berfahrungsweisen bes Reinbes moglich fein . pon benen allerbings bie eine großere Babricheinlichteit bes wirflichen Eintretens fur fich baben mag ale bie andere. Aber febr baufig wirb es man auch möglich fein, bag man felbft ein Berfahren einfchlage, welches far alle biefe Ralle giemlich gleich zwedmakig ift. Die Ergangung ber unvollommenen Renntnig burch Annahmen und Borausfetungen ift um fo anwendbarer, je großer bie Berhaltniffe find, um welche es fic banbelt und je weniger noch ber Rrieg felbft auf fie Ginflug gehabt bat. Gin Operationeplan, welcher bor bem Rriege entworfen ift, wirb bei fonft gleichen Umftanben bas Rechte weit eber treffen, ale ein anderer. ber im Gewühle bes Rampfes felbft entftanben ware.

Jomini folieft feinen "Abrif ber Rriegefunft" mit folgenben Borten :

"Benn einige hartnadige Militars, nachbem fie biefes Buch gelefen und ausmertsam die wohl erläuterte Geschichte einiger Feldzüge großer Meifter ftubirt haben, noch behaupten wollten, daß es leine Grundsteund leine brauchbaren Regeln für den Arieg gibt, so tonnte man fie nur betlagen und ihnen mit dem befannten Bort Friedrichs des Großen antworten: ""Ein Maulesel und wenn er zwanzig Feldzüge unter dem Brinzen Eugen gemacht hatte, wird darum noch tein befferer Taftifer"".

"Gute Theorieen, auf Grunbfate gebant, gerechtfertigt burch bie Ereigniffe, find nach meiner Meinung in Berbindung mit ber Rriegsgeschichte die mahre Schule ber Benerale. Wenn biefe Mittel auch feine großen Manner machen, welche fich immer burch fich felbft bilben, wo bie Umftanbe fie begunftigen, fo werben fie wenigstens Generale bilben, welche geschidt genug finb, unter ben großen Felbherren ben zweiten Rang zu behaupten."

# Achter Abschnitt.

# Die Befreiungetriege.

# Borbemertungen.

Bir haben bieher bie Frangofen und Rapoleon flete flegreich ac feben; aber icon ale ber große Raifer gegen Defterreich gulest ju Belbe gog, war fein Stern im Sinten. Allmalig ftellt bas Bleichgewicht fic ber und enblich neigt fich ber Sieg immer entschiebener auf Seite feiner Reinbe, In Spanien, in Rufland, in Deutschland, enblich auf bem eigenen Boben Franfreiche erliegt er. Der Grund bafür ift nur einer. Biefer war von allen Staaten Franfreich ber einzige, beffen militarifche Rraft bie zwedmäßig organifirte Bolfefraft mar. Rach und nach aber wirb bas nationale und mit ber nation innig verbundene Beer bas Gemeinant aller Staaten und nun erft geben bie baraus herfliefenben tattifden und ftrategifchen Formen, die organisatorischen und abminiftrativen Menbernugen, welche bie frangofifche Revolution auf bem Gebiete ber Rriegetunft hervorgerufen, in Fleifch und Blut aller Beere über und in bem paffenben Stoffe erzeugt fich überall ber Beift ber neuen Relbherrntunft. Bis dahin tonnte man neue Formen nachahmen, aber man tonnte nichts felbft fc affen; man tonute bie Relbzuge Rapoleons topiren wollen, aber Erfolg burfte man fich nicht bavon verfprechen. Ale Goenier, Ruffen, Deutsche, jebe Ration ale folche, fich erhoben, fanben fie auch rafc die ihnen paffende Form ber Rriegführung und fonnten unn. infoferne bas Rationalheer, wo es auch entftehe und aus welchem Botte es bervorgeben moge, immer gemiffe gemeinfchaftliche Bebingungen bes Dafeine und bes lebens bat, fich zwanglos bie neuen Formen aneignen, welche Frankreich auf bem Felbe ber Felbherrntunft erzeugt batte. Reben ber Thatfache ber nationalen Erhebung wiber Frankreich

perfdwinden alle fonftigen Grunde für bie rafd auf einander folgenden Rieberlagen Rapoleone: bak ibm ber Ginn fur bas Daf ber Rraft perforen ging, bas entsprang jum großen Theil aus bem Umftanbe, baf er nie an nationale Erhebungen feiner Feinde gebacht hatte, nicht an fle gewohnt war, ale fie nun ploplich vor ihm ftanben; bem alten Suftem feiner Reinde gegenüber batte er auch fernerbin bie alte romifche Marime vernachläffigen burfen: niemals zwei Rriege zu gleicher Reit an führen. Es ift mabr, bag bie Daricalle, welche nnmittelbar unter feinem Befehle anfange fo Großes geleiftet, fobalb fie felbftftanbig befehligen follten, nicht bie Boffnungen erfüllten, welche fie erwedt batten, bak fie felbft unter feinem bireften Befehl folieflich nicht mehr fie felbft waren. Aber lag bief nicht großentheils baran, bag er bie lebenbige Bolts. fraft unterbrudt und niebergefchlagen und, inbem er fie militarifd ftraffer organifiren wollte, ale bie erften Jahre ber Revolution es gefonnt, bas Riel überfcoffen batte? Die militarifche Bengungefraft ber Frangofen war untergegangen. Statt bie lebengebenbe Berbinbung bes Beeres mit bem Bolfe ju erhalten, batte Rapoleon biefes von jenem getrenut und bas erftere in einem reinen Golbatengeifte verfteinern laffen. Militarifder Reib um Stellen und Barben und ben erften Blas verbrangten ben foonen Chrgeig, für ben Ruhm und bas Gebeihen bes Baterlanbes tamwien ju wollen. Sablucht und Stellenfucht und bie Reigung, in Rube ber erworbenen Gater und bes erworbenen Rufes ju geniefen traten im Seere an die Stelle ber Baterlandeliebe und ber Anhmbegier. Und biefer Untergang bes mabren Rriegergeiftes im Golbatengeifte bei ben Rrangofen traf jufammen mit bem Erwachen und ber Bethatigung eines nationalen Rriegergeiftes bei ben anberen Bollern. Bie bief im Gingelnen fich begeben, werben wir in ben folgenben Erbrterungen ertennen; bier moge nur noch eine Bemertung ibren Blat finben.

Bir hatten ber Beitfolge nach anch ben ofterreichischen Krieg von 1809 in die Reihe ber Befreiungstampfe ziehen tonnen, vielleicht auch einiger anderer Umftande halber; bas Miftlingen bes Unternehmens warde fein Grund fein, es auszuschließen. Aber es schien uns nach ernfter Ueberlegung, daß dieser öfterreichische Rrieg von 1809 nur mit einigem Bwang in diese Rlasse gebracht werden tonne. Gine eigentliche Bethätigung bes nationalen Bewuftfeins entbeden wir nicht in ihm und schon sein rein militärischer Charafter schließt ihn aus. Der Befreiungstampf muß auf dem eigenen Boben beginnen und im Drange der Umftande muß er seine eigenthämlichen Erganisationen hervorrusen und schaffen. Sie dürfen nicht mit dureaufratischer Elle lange im Boraus abgemessen und zuge-

schnitten sein. Dieß mar aber ber Fall in Defterreich und ber Rrieg begann nicht auf Defterreichs, sondern auf bairischem Gebiete. Der nationale Befreiungstrieg ift auch unabhängig von der hauptstadt bes Landes; der ganze öfterreichische Rrieg aber tonzentrirt sich alebald um die hauptstadt, um Bien, in den Schlachten von Afpern und Bagram, wobei es von geringem Belang ift, daß diese geschlagen wurden, nach. dem Wien bereits gefallen war.

#### Der fpanische Krieg von 1808 bis 1812.

Beginn des Aufstandes. Rapitulation von Baplen.

Ehe Desterreich niedergeworfen war, fah Rapoleon in England seinen Hauptfeind; er hatte baran gedacht, die Englander in ihrem eigenen Lande aufzusuchen, seit dem Jahre 1805 aber diesen Blan aufgegeben und beschloffen, sie in den Mächten des Kontinents zu schlagen. Abgesschloffen von allem Berkehr mit diesen, sollte England mit seinem Sandel, mit seiner Industrie untergehen.

Spanien, seit 1795 im Frieden mit Frankreich, fiel seit bem Bunduiß von 3lbefonso in die ausgesprochenste Abhängigkeit von bem mächtigen Rachbar. Das spanische Bolt fühlte sie tief und sehnte fich längst barnach, sie abzuwerfen. Das Berhalten ber spanischen Regierung beim Ausbruche bes preußischen Rrieges von 1806 wedte bas Mißtrauen Rapoleons und machte ben Bunsch in ihm rege, sich dieses Landes fester zu versichern, als es bis bahin ber Fall war. Sein nächster Gebante war wohl nur die militärische Besetzung eines Landstriches sublich der Pyrenäen. Die Bandel mit Portugal boten ihm die Handhabe.

Ale Rapoleon nach bem Frieben von Tilfit von Bortugal forberte, bag es feine hafen ben Englandern verschließe, und dieses am 22. Oftober 1807 durch ein Bundniß mit England darauf antwortete, ftand ber reits ein französisches Armeeloeps unter Junot bereit, welches vereint mit einem spanischen und durch Spanien in Bortugal einrudte. Rapoleon hatte den freien Durchmarsch durch seine Berbindungen mit Mannel Godop, dem Gunftling der Königin, durch Bersprechungen einer Abrretung Portugals an Spanien, wobei für Godop ein souverance Fürstenthum abfallen sollte, leicht erhalten.

Junot hatte fich ohne Widerftand Liffabons bemachtigt, aber er ftand weit entfernt von den Grenzen Frankreiche, er brauchte eine Ctappenstraße durch Spanien, es war zu erwarten, daß England Auftalten zur Befreiung Bortugale treffen werbe; was war alfo natürlicher, ale bat

eine Referve für ihn anfgestellt wurde? Unter biesem Borwande rudte im Februar 1808 Murat mit 50,000 Mann über die Westpyrenden an den Ebro vor und besetzt Bamplana und S. Sebastian; Duhesme mit 13,000 Mann besetzte Ratalonien und bemächtigte sich halb mit Gewalt, halb mit Lift bes festen Plates Figueras und ber Zitadelle von Barrelona.

Diese Ereignisse und daß Junot für Rapoleon, nicht wie er nach früheren Berabredungen sollte, für Rapoleon und Spanien gemeinschaftlich von Portugal Besit ergriff, erwedte ben Argwohn Godon's, er sah offenbare Feindseligkeiten darin und rieth Rarl dem Bierten, seine Restenzung nach Sevilla zu verlegen. Als dieser dem Rathe folgte und die spanischen Garden nach Aranjnez abmarschiren sollten, erhob sich ein Boltsausstand gegen Godon, den man beschuldigte, das Land an Rapoleon verrathen zu haben. Im Schreden darüber dantte Rarl der Bierte zu Gunften seines Sohnes Ferdin and ab, dem sich, freilich ohne Grund, die Liebe bes Boltes zuwandte, weil er, wie es glaubte, seinen haß gegen Frankreich theilte.

Auf die Runde von diefen Borfallen läßt Murat unr eine Referve ben 20,000 Mann unter Beffieres bei Burgos jurad und marsichit mit 30,000 Mann felbft nach Mabrib. hieburch ermuthigt, widerruft Rarl feine Abbantung, Murat ertennt Ferdinand nicht an, aber tropbem halt biefer lettere am 24. Marz feinen feierlichen Einzug in Mabrib.

Die Dinge waren nun bermaßen verwidelt, bag Rapoleon es für gerathen hielt, sich selbst ihrem Schauplat in nahern, nm seinen erften Zwed, Abtretung bes Landes bis jum Ebro, zu erreichen. Er begab fich im April nach Bayonne und bestimmte die ganze spanische Ruigsfamilie, sich bort gleichfalls einzusinden. Als er nun diese empörend miedrige Gesellschaft beisammen hatte, Bater und Sohn sich gegenseitig bei ihm bestagten, erwachte in ihm der Gedanke, sich sofort ganz Spaniens zu bemächtigen, indem er es seinem Bruder 30 seph gabe. Karl sorberte von Ferdinand die Krone zurud und trat sie dann an Rapoleon ab, welcher ihm bafür Compiegne zum Wohnsty und einen Jahrgehalt anwies; Ferdinand ward auf Schloß Balengap in Berwahrung gebracht.

Rapoleon mußte burch die beträgerischen Formen, wie fie in solchen Fallen angewendet werben, fich ben Schein einer Buftimmung des fpanischen Bolles zu feinen Gewaltmaßregeln zu verschaffen. Aber ehe er noch fein Spiel zu Ende gebracht, hatte bereits am 3. Mai ein Auftand in Mabrid bas Signal zu einer allgemeinen Erhebung Spaniens gegeben.

In allen Provingen wurden Regierungen (Junten) eingefest, die Junte von Sevilla trat als Regierung des Königreiches auf; überall wurden Aushebungen veranstaltet, um die vorhandenen Linientruppen zu tompletiren und neue Miligforps zu errichten; die Junta von Afturien trat mit England in Berbindung und sprach beffen Sulfe an.

Murat, von Rarl als Lieutenant bes Ronigreiches anertaunt, hatte ben Madriber Aufstand blutig niedergeschlagen; er glaubte eben so burch rasches Einschreiten bie allgemeine Erhebung im Reime erflicken zu können und fette beghalb in allen Richtungen feine Exuppen in Bewegung.

Lefevre Denouettes mit 6000 Mann trieb die aragonefichen Milizen unter Palafox nach Saragoffa und folog fie hier vom 28. Juni ab ein.

Beffieres bewachte Rastilien und Leon; als Enesta mit ben afturischen und galigischen Miligen nach Cabezon zur Dedung Ballabolibs vorging, rudte er ihm mit 12,000 Mann entgegen und sprengt ihn am 12. Juni aus einander; aber taum war er nach Burgos zurüdgetehrt, als Guesta mit einem spanischen Korps, welches aus Portugal zurüdgetehrt, gekehrt war, vereinigt unter dem Oberbesehl Blates von der Esla bis Medina del Rio secco vorging. Bessieres mußte von Reuem marschiten, dießmal mit 16,000 Mann, welche am 14. Juli bei Medina einen glänzenden Sieg ersochten.

Diese Siege waren trügerisch; sie konnten die faliche Soffinung nateren, daß man mit ben schlecht organisirten spanischen Saufen bald zu Ende kommen werde; aber was ward babei gewonnen, wenn diese Saufen sich ans dem Bolte beständig erneuten? Die ersochtenen Siege machten es möglich, daß Joseph am 20. Juli in Madrid einzog; aber im Süben waren nicht einmal Scheinstege gewonnen. Moncey, der mit 6000 Mann auf Balencia gezogen war, mußte von dort, ohne ein Resultat ersochten zu haben, zurüd, und einen Tag vor Josephs Einzug in Madrid war bereits ein Hauptschlag von der höchsten Bedeutung zu Ungunften der Franzosen gefallen.

General Dupont war von Murat nach Andaluften gesendet; bewaffnete Banden in der Sierra Morena zwangen ihn zu vielfachen Detsdirungen zur Sicherung seiner Operationellinie, so daß er am 7. Juni
mit taum 8000 Mann Cordova erreichte. Als er nun hörte, daß ein
spanisches heer von 40,000 Mann unter Castannos sich in Andaluflen sammle, zog er sich auf Andujar zurud und nahm hier hinter
bem Guadalquivir eine feste Stellung, um die Division Bebell zu er-

warten, welche als Berftarlung ibm von Mabrid nachrudte und Mitte Inli bei Baplen eintraf.

Bu berfelben Beit naberte fich Caftannos von Guben ber bem -Guadalauivir und brobte burch Umgehung von Dubonte linter Rlante biefem bie Berbinbung mit Mabrib abzugewinnen Dupont rief barauf -Bebell von Bablen berbei, wo biefer nur ein fcmaches Detachement aurudlief. Unterbeffen bat aber Caftannos wirtlich 15.000 Mann unter Rebing oberhalb Andujar über ben Guabalquivir entfenbet, melde fich im Raden ber Frangofen ber Stadt Bablen bemachtigen. Um fie wieber au nehmen, foidt Dupont bie Divifion Bebell gurud, Rebing weicht por biefer feitwarte aus. Bebell maricirt barauf weiter nach Rorben . mm junadft fein Detachement, welches von Bablen auf Carolina gemichen ift. wieber an fich ju gieben. Bahrend biefer Reit befest Rebing Baplen -Don Renem, und diegmal mit feiner gangen Divifion. Dupont gibt jest -) Andujar auf und marfchirt auch feinerfeits nach Baplen, um fich bie Radzugelinie ju öffnen. Caftannos folgt ibm fofort, befest Andujar und fcidt ibm von bort eine Divifion nach. Dubont, welcher auf biefe Beife awifden awei Rener tommt, verliert ben Ropf und entschlieft fic, mit feinen Truppen im freien Belbe ju tapituliren, ja er folieft Bebell, ber auf bas Reuer von Baulen von Carolina wieber berbeigeeilt ift und im Rorben Rebings feinen Rudzug völlig frei bat, in biefe Rapitulation mit ein.

Die Rachricht von biefem Ereigniß wirfte eben so ermuthigenb auf bie Spanier, ale nieberschlagend auf die Franzosen. Das bisher Unerstete war geschehen, 18,000 Mann ber flegreichen großen Armee hatten im freien Felbe kapitulirt und obenein vor verachteten spanischen Mistigen. Joseph raumte sofort Madrid und zog sein heer hinter ben Ebro zurud, auch die Belagerung von Saragossa ward am 28. Juliausgehoben.

Bie in Spanien, war auch in Portugal ber Aufftand allgemein und hier ward er sofort von englischen Truppen unterftütt. Wie wenig Widerstand Innot bei der Besehung Lissabns gefunden, so zwang ihn doch sein Auftrag, seine Kräfte zu theilen, um überall französische Baffen zu zeigen und das Land im Zaume zu halten; seine Schwäche ward doppelt merkbar, als die spanischen Truppen ihn verließen und in die Heimat zurückehrten. Als nun Bellington mit 15,000 Engländern an der Mündung des Mondego landete und rasch über Letzia auf der Straße nach Lissabn vorrückte, konnte ihm Junot am 20. Angust bei Bimeiro taum die Halste entgegensehen. Enischieden geschlagen, von weiteren

15,000 Englandern bedroht, welche unter Dalrymple und Moore Bellington nachfolgten, war er in die Nothwendigkeit verfet, am 30. August die Rapitulation von Cintra zu unterzeichnen, laut welcher er Portugal raumte und seine Truppen auf englischen Schiffen nach Frankreich zuradgeführt wurden.

Mapoleon ftellt fich felbst an die Spige der Armee in Spanien.

Bei biefer übeln Benbung ber Dinge auf ber pyrendischen halbinsel beschloß Rapoleon, sich selbst borthin zu begeben, um ben Oberbefehl zu übernehmen, und ben Eindrud von zwei Rapitulationen burch
sein überlegenes Feldherrngenie zu verwischen. Es blieb ihm nicht verborgen, welchen Eindrud die spanische Erhebung und ihre Ersolge auch
auf die deutschen Böller gemacht hatten, Desterreich hatte bereits seine Rüstungen begonnen, er mußte fürchten, daß ber Osten sich wider ihn
erhöbe, während er im fernsten Besten beschäftigt ware. Durch ein enges
Bündniß mit dem Raiser von Rußland, den er gleichsam zum Bachter
über die Ruhe des Ostens einsehen wollte, hoffte er mindestens einen Ansich ub des Ausbruchs im Osten zu erzielen. Rachdem er diese Ungelegenheit auf dem Rongresse von Erfurt im Ostober zu Stande gebracht, begab er sich nach Spanien; drei Rorps alter Eruppen waren
ihm aus Deutschland vorausgezogen.

Die fpanifchen Beere maren ben jurudgebenben Frangofen gefolgt und ftanben jest an ben Ufern bes Ebro linte bis jum bietabifden Meerbufen in weit ausgebehnten Stellungen bem Feinde gegenüber : auf bem linten Flügel zwischen bem Deer und bem Goro Front gegen Bib bao Blate, ber balb burch ben mit feinem ben Frangofen geftellten Bulfelorpe von ben banifden Ruften entschlupften Romana im Dberbefehl erfest warb, mit 45,000 Dann; rechts baran, rittlings über bie Strafe nach Mabrib bei Burgos folof fic bie Armee von Eftremabura, 20,000 Dann unter Belvebere; weiter rechts bis Tubela bie Armee bon Anbalufien, 30,000 Dann unter Caftanno ; bann gegen Gare goffa bin die Armee von Arragonien, 25,000 Mann unter Balafor. Auf bem außerften rechten Flügel blofirte Bives mit ber Armee bon Catalonien ben Beneral Dubesme in Barcelona. Gine erfte Referve von nur 10,000 Mann fand auf ber Strafe von Dabrid an bem Baffe son Compfierra. Gine zweite follten 30,000 Englander unter Doore bilben, welche jur Balfte aus Bortugal über Salamanca, jur Balfte von Corunna beranrudten, um fich bei Ballabolib gu vereinigen.

Rapoleon aberlegte einen Augenblid, ob er auch bier bas pon ihm Cenbete Rriegefpftem anwenben ober auf bas einer vergangenen Reit radoreifen follte, mit anbern Borten, ob er fein Beer burd Requi. tion verpflegen, burch rafche Darfde und entscheibenbe Schlachten rten, ober aus Dagaginen lebend fich allmalig ine Land bineinnieben und mit befto größerer Sicherheit fich in ihm feftfeben follte. af bem letteren Bege tonnte er bas land fconen, vermieb es, bas olf ju reigen, tonnte es fich möglicherweife gewinnen; aber er mußte un bie Rrafte Frantreiche fur biefen Zwed in bobem Dake in ifpruch nehmen und, mas noch wichtiger mar, biefer Weg mar ohne en Ameifel ein langfamer, und Rapoleon wußte, bag er in Spanien ht blog über biefes, fonbern auch über bie Bolter bes Oftens ju gen batte, bag er imponiren mußte burch rafche, enticheibenbe, betauabe Birtungen. Die Babl ward baber nicht fcwer. Er orbnete feine ruppen am linten Ufer bes Cbro: auf bem rechten Rifigel follten ferre und Bictor die Armee Blate's einftweilen beschäftigen und thalten : auf bem linten follte Doncen Arragonien bewachen unb alafor beobachten, St. Chr von Berpignan in Catalonien einruden. t Onbeeme in Barcelona ju entfeten; im Bentrum wurden awifchen iranba am Ebro und Bittoria bie Rorpe bon Coult, Ren, bie arbe und Reiterreferve vereinigt, um ben Bauviftok gegen bie rmee bon Eftremabura au thun.

Diefe lettere fprengte Coult am 10. Rovember bei Burgos ausunber, nach biefem Schlage mußte er fich rechts auf Rennofa wen-1, um hier Blate, ben man noch burd Bictor und Lefevre weiter oftbrte beschäftigt glaubte, in ben Ruden ju fallen. Aber biefe Generale iren ju bipig gemefen. Lefebre, querft allein, batte Blate fcon am Rovember auf Efpinofa gurudgebrangt; nun traf Bictor ein, aberbm das Rommando und griff am 10 Rovember die Stellung an, Ide bie Spanier, bie Schlucht ber Trueba binter ihrem Raden, bie tabt Efpinofa binter ihrem linten Flügel, genommen batten. Der igriff fcheiterte, bie Spanier hatten Artillerie, Bictor batte beren burch B Bebirg gar nicht fortichaffen tonnen. Um 11. ernente er ben Anff, er hatte ibn geftern auf bie feindliche Rechte gerichtet, bente richtete ibn auf bie Linte, bie einzige Rudzugeftrage ber Spanier. Der Erfolg r glangenb, Romana's Armee ward vollig gesprengt und flot in veriebenen Richtungen, jum Theil auf G. Anber, mit ber Sanptmaffe auf puofa, welches fie am 12, erreichte nub bon wo fie fich auf leon nbete. Bier tonnte Romana 15,000 Mann wieber fammeln.

Als Soult am 13. nach Reynosa tam, war von den Spaniern, was überhaupt entging, bereits in Sicherheit.

Saftannos und Balafox tonzentrirten nach bem Schlage von Burgos 45,000 Mann bei Tubela; Lannes mit bem Rorps Moncet's, 23,000 Mann, erhielt ben Befehl, bei Lobofa über ben Ebro zu geben und fie anzugreifen; gleichzeitig ward Ney über Soria in ihren Rüden gefendet. Lannes traf am 23. November auf die Spanier und indem er einen Hauptangriff auf das Zentrum, einen zweiten auf die Linte ihrer zwei Stunden weit ausgedehnten Linie richtete, gelang es ihm, die Mitte zu durchbrechen, die Rechte aufzurollen; die letztere unter Balafox ward auf Saragoffa, die Linte unter Castannos auf Tarrazona stüdwärts zurückgeworfen; aber die Bollendung des Sieges blieb aus, da Rey bei seiner weiten Umgehung nicht zu rechter Zeit herantam.

Nach ben ertämpften Erfolgen stand Napoleon auf bem Beg nach Mabrid nichts mehr entgegen, als die 10,000 Mann Reserve bei Go. mosierra. Er setzte sich mit Bictor, ber Garbe und der Reiterei über Burgos dahin in Bewegung, Rey und Lefevre mußten ihm folgen, wahrend Soult an den Carrion marschirte, um den Nordwesten zu bewachen und Romana und die Engländer im Schach zu halten, Mon-con vor Saragossa und Delaborde mit einem neuen aus dem Erkmemern der Armee von Portugal gebildeten Korps über die Pyrenden nach Burgos vorrückte.

Am 30. November ftand Rapoleon vor bem Baffe von Comofierra; alle Berfuche, die spanische Batterie, welche die Straße der Länge nach bestrich, mit der Infanterie zu umgeben, scheiterten an der Ratur des Terrains. Endlich warfen fich die polnischen Garbeulanen auf diese Batterie, nahmen sie fort und eröffneten so der ganzen Armee die Straße. Am 2. Dezember traf Napoleon mit 30,000 Mann vor Madrid ein, welches, nachdem eine Bresche in die Zitabelle Retiro gelegt war, kapitulirte. In manchem anderen Lande ware mit dem Falle der hauptestadt ber Krieg beendet gewesen, hier verhielt es sich andere.

Im freien Felbe ben Frangofen die Stirn zu bieten, waren allerbings für ben Augenblick nur 30,000 Englander unter Moore, welche
fich jest bei Toro am Duero tonzentrirten, und bas Rorps Romana's
bei Leon im Stande. Ihnen gegenüber am Carrion ftand Soult allein,
Delaborde, welcher Burgos erreichte, follte ihn unterftuben.

Moore, vom Falle Mabrids, aber auch bavon unterrichtet, bag er nur Coults Rorps vor sich habe, beschloß biefes in Gemeinschaft mit Romana angugreifen; am 22. Dezember brach er von Toro in ber

Richtung auf Sahagun auf, gleichzeitig Romana von Leon an ben obern Carrion gegen Soults Rechte. Napoleon, ber von Moore's Absicht Kunde erhielt, ließ nur Bictor und Lefevre am Tajo zurüd, und sette Ney, die Garben und einen Theil der Ravallerie an den Duero in Bewegung, den er am 25. bei Tordefillas überschritt, um Moore den Rüchzug nach Bortugal und Galizien abzuschneiden. Aber dieser Marsch konnte in einem Lande, wo die Franzosen das ganze Bolt gegen sich hatten, dem englischen General nicht verborgen bleiben. Sodald er ihn ersuhr, zog er sich am 24. Dezember nach Benavente hinter die Esla zurüd. So war Rapoleons Blan vereitelt; wenigstens wollte er den Feind jest so weit als möglich zurüdtreiben. Moore schlug die Straße über Aftorga auf Corunna ein, Romana wendete sich westlich nach Orense. Napoleon solgte dem ersteren mit dem ganzen heer die Aftorga, von hier ab aber ließ er ihm nur Soult und Ney auf den Fersen, während er den Rest der Armee nach Balladolib zurüdsührte.

Moore's Radzug vor Soult, obgleich jener ihn nur auf einer Straße bewertstelligen, dieser ihm nur auf der gleichen Straße folgen tonnte, glich einer Flucht; die Unbehalflichkeit der Englander zu jedem anderen Dienst als der Feldschlacht zeigte sich in hohem Maße. Bei Corunna eingetroffen, wollte Moore sich sofort einschiffen. Da sich dieß verzögerte, bot er ohne Grund Soult die Schlacht vor Corunna, 16. Jamuar. Die Kräfte waren einander nahezu gleich, eine Entscheidung ward nicht erzielt. Aber Moore war geblieben; seine Armee schiffte sich ein, und entmuthigt kapitulirte am 20. die Besahung von Corunna, wenige Tage später auch Ferrol.

Bahrend biefes fich im Rordwesten jutrug, hatte von ben am Tajo juradgelassen Marschällen Lefevre die Armee von Estremadura, die sich nach der Riederlage von Burgos zwischen dem Tajo und der Guadiana wieder gesammelt, bei Merida hinter den letteren Fluß zuradgeworsen und Bictor hatte den Berzog von Infantado, der nach der Riederlage von Tudela die andalusische Armee am Incar gesammelt und, als Rapoleon sich gegen Moore wendete, Ende Dezember von Euenca aus einen Bersuch auf Mabrid beabsichtigte, am 13. Januar 1809 bei Ucles aufs Saupt geschlagen.

Im Rorbosten radte Enbe Rovember St. Cyr mit 20,000 Manu und bem Auftrag, Barcelona zu entsehen, über die Phrenden in Catalonien ein; nachbem er Rosas am 6. Dezember genommen und mit Umgehung von Gerona und Hoftalrich am 16. Dezember bei Linas ben General Bives, ber ihm 25,000 Mann entgegenstellte, geworfen, rudte Rudon Beleberratung, die Aus.

er in Barcelona ein, welches er neu verproviantirte, und ging bann aber ben Llobregat, hinter welchem Bives seine Truppen von Reuem gesammelt, um ihn am 21. Dezember zum zweiten Male zu schlagen. Bives' Rachfolger Rebing sammelte bas geschlagene Heer unter ben Manern von Tarragona, war aber in seinen Angriffsversuchen auf St. Chr nicht glüdlicher als sein Borganger, auch er ward im Lauf von zehn Tagen, am 16. Februar bei Lacuna, am 25. bei Alcover, zweimal bestegt und gezwungen, sich auf Tarragona zurückzuziehen. Aber biese Erfolge St. Chrs machten seine Lage zu teiner angenehmen. Um bie nothbarftigste Berpstegung zu beschaffen, mußte er Tag für Tag schlagen und seine Berbindung mit Frankreich wimmelte von Guerillasbanden, die auf Gerona und Hostalrich gestützt, teinen Transport hindurchließen, der nicht von einigen Tausend Mann estortirt war.

In Arragonien hatte sich nach ber Schlacht von Tubela Ba-lafor nach Saragosia zurudgezogen; er warb hier von Lannes mit bem Rorps Junots, früher Moncen, zuerst eingeschlossen und, als im Dezember zur Berftärlung noch Mortier über bie Byrenäen tam, vom 30. Dezember ab förmlich belagert. Die bentwürdige Bertheibigung, welche nach bem Falle ber Wälle im Innern von Straße zu Straße sortgesett ward, hielt die beiben französischen Rorps fast acht Wochen lang bis zum 20. Februar hier fest.

Nachbem Napoleon seinen Bruber Joseph wieder nach Mabrib geführt und ihm ben Marschall Jourban als militärischen Rathgeber beigesellt, verließ er Ende Januar Spanien. Wenn er sich auch nicht aber die wahre Bedeutung seiner trügerischen Erfolge täuschte, rief ihn boch bie brohende Stellung Desterreichs nach Paris zurud und von bort bald auf ein ergiebigeres Beutefeld, nach Deutschland.

Operationen Soults und Nen's in Portugal, Galigien und Afturien.

Noch ehe Napoleon Spanien verließ, hatte er eine Operation gegen Portugal angeordnet, wo fich ein außerft traftiger Widerftand gegen ihn organisirte, den englische Generale leiteten und dem englische Eruppen als Rern dienten.

Soult follte mit zwei Korps, welche zusammen nur 24,000 Mann zählten, während ber ihm nachgerudte Ren Galizien und Afturien im Baum halte, sudwärts auf Liffabon vordringen, Bictor follte zugleich ben Tajo abwärts auf Liffabon marschiren, die Division Lapiffe Aber Almeida zwischen beiben bie Berbindung herstellen.

Soult marfchirte bemgemak über St. Jago nach Tup am Minho: ba er bier ben ftart angefdwollenen Aluk augenblidlich nicht überfdreiten tounte, jog er mit Burudlaffung feiner Bagagen und Trains ftromauf. warts nach Orenfe, marf la Romana, ber bie bortige Begend insurgirt batte, gurud und brang fiber Chaves gegen Oporto por, ohne anderen Biberftand au finden, ale ben einzelner untergeordneter Saufen, ba bie angle-portugiefifche Sanptmacht fich, noch in ber Organisation begriffen, awifden Lepria und Abrantes befand. Am 29. Marg fturmte er bas verfcangte Lager vor Dporto und brang mit dem Reinde augleich in bie Stadt und bie aur Brude über ben Duero por, beren er fich bemachtigte. Berr biefer reichen Banbeleftabt, lieft er fofort Tuy entfeten, welches bie Bortugiefen fogleich nach feinem Abauge eingefchloffen batten, ang feine Bagagen und Trains an fich und fuchte fo weit moglich eine georbnete Berwaltung berauftellen und feine Berpflegung an fichern, indem er augleich auf Rachrichten von Lapiffe und Bictor wartete, bie in Berbindung mit ihm operiren follten.

Aber Bictor ward zwischen Tajo und Guabiana beständig von ber Armee von Estremadura, jest unter Cuesta's Befehl, festgehalten, welche, wie oft auch geschlagen, in turzer Zeit immer wieder im Felde erfchien und zu Ende Aprile 30,000 Mann zählte:

Bahrend Soult in Oporto wartete und organistre, zog sich ein drohendes Gewitter um ihn zusammen. Bortugiesische Milizen besetten nördich von ihm Braga und Chaves, breiteten sich am linken Ufer der Zamega aus und schnitten ihn von seinen Berbindungen mit dem Rorden und Often ab; und am 26. April erschien in Lissabon der jeht vierzig Jahr alte Bellington, welcher in Indien mit Auszeichnung gedient und durch sein kräftiges Austreten gegen Junot auch schon auf die meriegeschauplate aller Blide auf sich gezogen hatte. Sosort vereinigte er 20,000 Engläuder bei Coimbra, denen sich rechts ein portugiesssigtes Korps in englischem Solde unter Beressord auschloß und rüdte aber die Buga gegen den Onero vor.

Beresford mit bem rechten Flügel überschreitet zuerft ben Duero und zwingt die Division Loison, welche Soult an die Tamega geschickt hatte, um seine linke Flanke zu sichern, am 10. Mai Amarante zu raumen; Loison zieht sich von bort nordwestlich nach Onimarens zurad, ohne eine Meldung an Soult gesangen zu laffen. Am 11. Mai Aberschreitet auch Wellingtons Bentrum nuter hill ben Duero zwischen Oporto und der Tamegamündung, und am gleichen Tage erscheinen die Spiece seines linken Flägels unter seinem eigenen Befehl am linken

Dueroufer im Angeficht von Dporto. Soult, ber bei biefer Stabt auf bie Runbe von Bellingtone Anmarich feine Rrafte moglichft vereinigt bat, bricht bie Brude über ben Duero ab und tritt am 12, feinen Rad. aug auf Amarante an, welches er noch von Loifon befest glaubt. Aber auf bem Darich ftoft er auf Bill, awar wirft er biefen gegen ben Duero jurud, boch ba er erfahrt, bag Aniarante in Beresfords Banben fic befindet, ift biefer Erfolg von teinem Berth; er muß fich entichliefen. mit Aufopferung feines Befchutes bie Richtung auf Buimarens ein aufchlagen, um bie Bereinigung mit Loifon gu fuchen. Bon ba wenbet er fich über Lanhofo nach Ruibaens, und ba er erfahrt, bag Beresford auf Chaves marfdirt fei, um ibm ben Beg ju verlegen, mittelft eines burch Raturhinderniffe und bas Auftreten ber Boltebewaffnung unaemein erichwerten Mariches von Ruibaens auf Montalegre, bann über Drenfe nach Lugo, wo er eine frangofifche Brigade, welche bie Berbindung amifchen Galigien und Leon beden foll, gegenwärtig aber-bon Romana eingeschloffen ift, am 23. Dai gludlich entfest und fich bann mit Res vereiniat.

Bahrend der Operationen Soults in Portugal war Rey mit Zurüdlassung einer Division in Galizien auf Rapoleons ausbrücklichen Befehl in Asturien eingerück, wo sich nicht bloß die Hauptbepots befanden,
aus denen die Engländer die spanischen Armeen mit Bassen und Ben
nition versahen, sondern auch Romana sein Besen trieb, der nach Soults
erstem Einrücken in Galizien von Orense bahin gezogen war. Bährend
nun Ney die Gebirge, welche Galizien von Asturien trennen, in der Richtung von Besten nach Osten überschritt, marschirte in der Richtung
von Osten nach Besten dicht an ihm vorüber, doch ohne daß Rep etwas
davon ahnte, Romana aus Asturien heraus und bennruhigte Galizien.
Hier vor Lugo tras ihn Soult, da er aus Portugal zurückam, und zweng
ihn, sich wieder in die Gegend von Orense zurückzuziehen.

Nach ihrer Bereinigung mit einander reinigten die beiben franzischen Marschälle Galizien und verabredeten bann eine gemeinsent Operation gegen Portugal. Neh rudte nach Bigo an ben Minso vor, Soult marschirte nach Zamora und stellte sich hier Front gegen Westen auf. Neh glaubte irrthumlich, mit Soult übereingekommen zu sein, daß dieser letztere einstweilen bei Orense stehen bleibe. Da er nun bab von Soult gar nichts mehr vernahm, vielmehr an dessen Stelle Romana bei Orense und Villafranca postirt sand, so daß eine Brigate nöthig gewesen ware, um auch nur eine Depesche burchzubringen, gerich er in Unruhe, glaubte sich völlig isolit und beschloß, um aus biefer

unbehaglichen Lage herauszukommen, Galizien zu raumen, was er benn auch fofort ausfahrte; am 8. Juli traf er mit feinem Rorps bei Aftorga ein.

#### Die Schlacht von Zalavera.

Bellington, nachbem er im Mai Soult zum Rüczuge vom Duero gezwungen, war ihm fiber ben Fluß nur bis Braga gefolgt, hatte ihn bann ben Portugiesen überlassen und war mit seiner Armee nach Abrantes am Tajo gezogen, wo er mit ber Junta von Sevilla über ein gemeinsames Handeln ber spanischen und englischen Armee ein Absommen zu Stande zu bringen suchte, was ihm lange gar nicht und endlich doch nicht völlig nach seinem Bunsche gelang. Indessen war er Mitte Juli so weit, daß er glandte, einen Stoß auf Mabrid wagen zu konnen und dabei der Unterstätzung der Spanier sicher zu sein. Er rückte den Ebro auswärts über Alcantara nach Oropeza vor und vereinigte sich hier, da Bictor auf Talavera zurückgewichen war, mit Euesta. Auf seiner rechten Flanke sollte Banegas mit der andalusischen Armee über Toledo auf Madrid vorgehen; auf der linken sollte Beressford über Ciudad Robrigo operirend Soult und Ney am Duero sestikalten.

Bei Bellingtons weiterem Borraden gegen Talavera zog Bictor sich auf Tolebo zurud und ebendahin rief Joseph bas Korps von Sebastiani, welches bisher zur Deckung Mabrids gegen den Süden bei Aranjuez geskanden. In Toledo blieb nur ein schwaches Detachement zur Beobachtung von Bauegas zurud, mit 40,000 Mann zog Ioseph Bellingtons 60,000 in der Richtung auf Talavera entgegen; an Soult, Rey, Mortier sendete er am 22. Juli Befehl, sich ihm anzuschließen. Indessen Mortier, bisher in Arragonien, ist im Marsche von Saragossa auf Madrid von weit entsernt, Soult, der von Zamora ans neue Operationen gegen Portugal in der Richtung auf Ciudad Rodrigo angeknüpst bat, erhält den Besehl erst am 27. und kann sein Korps und dasjemige Rey's erst bis zum 4. August in der Gegend von Plasencia vereinigen.

Joseph wartete nicht, bis die bedeutenden Berftärfungen, welche ihm zugehen tonnten, herantamen, sondern ließ sich von Bictor zum sofortigen Angriff auf Bellingtons vortheilhaft gewählte Stellung fortreißen. Diese Stellung, 8000 Schritte in der Front lang, lehnte sich mit ihrem rechten Flügel an die Stadt Talavera und den Tajo und folgte durch das ebene Tajothal dem Laufe eines unbedeutenden Rebenstuffes, um mit ihrem linten Flügel auf den Abfallen der Sierra von Motaldan zu

enben, welche ben rechten Thalrand bes Tajo bilben. In ber Ebene nächst bem Tajo auf bem rechten Flügel, gebeckt burch ben erwähnten Bach, an beffen feinbwärts gelehrtem Ufer sie nur einige isolirte Sägel mit ihren Batterieen besetht hatten, standen bie Spanier unter Enefta, auf bem linten Flügel auf den hohen und in ber Ebene nächst ben höhen bie Engländer.

Stellungen biefer Art machen bas Schlachtenfpftem Bellingtons aus. Mabrend Rapoleon ber offenfiven Rorm ben Borgug gab und felbit bort. mo er fich jum Abwarten bequemte, boch bie reine Offenfive Aber bie urfprangliche Front binaus von vorherein bamit an verbinden trachtete, wie beifvielsweise bei Aufterlit, wollte Bellington an ben naturlichen Sinberniffen und an bem Rener, welches er bem angreifenben Reinbe entgegenstellte, beffen Rraft erlahmen laffen und ibm bann, wenn er trobe bem einbrang, in ber Stellung ben letten Stof burch feine Referoen verfeten. Er hielt ftreng an ber alten Linientattit feft, er wußte aber baf gegenüber ben neuen tattifden Formen, welche bie frangofifche Rebolution ine Leben gerufen hatte, bie alte Tattit im Rachtheil fein murbe. wenn fie fart auf bas Moment ber Bewegung rechnen wollte, baf fie jest vor Allem bem Feuer und beffen Birtung fein Recht verfchaffen muffe, bag man mit ber Tattil Friedrichs beute nicht mehr auf bie. felbe Beife flegen tonne, wie Friedrich im flebenfahrigen Rriege feinen bam aligen Reinben gegenüber. Ertenntnig ber Befcaffenbeit ber Mittel und Auffindung ber zwedmäfigen Art, fie zu verwenden, ift immer ein Reichen ber Broge, und wenn bie übertriebene Bewunderung, welche bie Englander ihrem Felbherrn gegollt haben, naturgemäß eine Renttion in bem Urtheil ber Beitgenoffen außerhalb England bervorgernfen bet. fo ift es bie Bflicht ber Geschichtschreibung, ber Babrbeit bie Ehre an geben : und fie muß feftftellen, bag Bellingtons Softem ber Schlachten allein genugen wurde, ihm einen Blat unter ben großen gelb. berren anguweifen.

Am 27. Juli noch hatte Bictor die spanischen Bortruppen in die Position zurückgetrieben, am 28. schritt Joseph zum Angriff auf diese; statt aber seine Kräfte hauptsächlich gegen die Hohen und den linken Flügel der Stellung zu vereinigen, sendete er nur Bictor gegen diesen und ließ die Spanier in der Ebene durch Sebastiani, hinter welchem sich auch die Reserven aufstellten, angreisen. Die vereinzelten und nicht gehörig kombinirten Angriffe, wenn es auch hin und wieder gelang, in die Front der Stellung einzubrechen, wurden hier stell von Bellingtons Reserven, die ungeordnet eindringenden Kolonnen von dem Feuer der

beplopirten englischen Linien abgewiesen. Obwohl bie Frangofen noch am 29. unfchiaffig ber englisch-spanischen Bostion gegenüber blieben, traten fie bod Abende ihren Rudjug an, Bictor zog fich hinter bie Alberche, Gebaftiani tehrte gegen Tolebo zurud, wohin er am 30. eine Division vorandsendete, um Banegas abzuwehren.

Bellington binberte bie Difffimmung zwifden ihm und ben fpanifden Generalen, bald noch mehr bas Erfcheinen Soults in feinem Ruden. ben erfochtenen Erfolg auszunuten. Als er Soults Marich auf Blafencia am 1. August erfuhr, lief er Quefta gegen Bictor bei Talavera fteben und marfdirte mit 30,000 Dann gegen Soult ; unterwegs aber avon unterrichtet, daß biefer 50,000 Mann beifammen babe, jog er miliaft auf Argobispo und hier ebenfo, wie Cuefta von Talavera, aus de Ufer bes Tajo gurud. Dort, Die Sierra Tolebo im Ruden, anf en ichwierigen Abfallen batte er fich in einer fehr unangenehmen Lage tunden, wenn Boult ihm fofort aber ben Tajo batte nachbringen tonnen. Ber er fant bie Bruden von Almarag gang und bie von Argobispo gum Beil abgebrochen; obgleich am 8. Soult mit feinem linken Flügel ober-Salb Argobispo Aberging, Mortier im Bentrum bie Brade von Argobiepo porciere und perftellte, tonnte boch Ren bie Furth, burch welche er bei Mimeray abergeben und ben Englanbern die Strafe von Trurillo abfoneiben follte, nicht finden , und Bellington gewann Beit , biefelbe ungefuhrbet zu erreichen. Aber biefe letten Tage hatten bie Difftimmung awifden Bellington und Cuefta vergrößert, biefer legte bas Rommanbo mieber und bie Armee von Eftremabura theilte fich in zwei Salften, nur ber linke Alagel unter Albuquerque folgte Bellington über Truvillo gegen Babajog, ber rechte unter Eguia, welcher bie Unternehmung auf Rebrit noch nicht aufgeben wollte, marfdirte rechts ab und folog fich Banegas an, welcher baburch auf 30,000 Mann fam. Unterbeffen war Sebaftiani bei Tolebo über ben' Tajo gegangen, hatte Banegas jum Madjug auf Dabribejos gezwungen, folgte ihm auf Almonacib unb brochte bier am 11. August ben vereinigten Generalen eine entscheibenbe Rieberlage bei.

# Die Schlacht von Dcanna.

Bellington hatte fich von Babajog für feine Berfon nach Sevilla begeben, um bort mit ber Junta im Jutereffe größerer Einheit ber Operationen zu unterhandeln und fich eine größere Machtvollfommenheit aber bie spanischen Generale zu erringen. Auch Romana, ber fehr gut einfah, welche Bortheile die Unterftuhung ber englischen Armee gewährte, gab, nachbem er fein Rorps aus bem Norben, wo augenblicklich tein Feind war, fühwärts in die Gegend von Ciubab Robrigo geführt, fein Rommando an del Parque und tam nach Sevilla, um dort feinen Ginfluß in die Waagschale zu werfen.

Ohne ben gewünschten Erfolg erzielt zu haben, überließ Wellington bas Weitere Romana und führte seine Armee von Babajoz über Albuquerque ans rechte Ufer bes Tajo, wo er sich eifrig mit ber Berschwaung ber Linien von Torres Bebras beschäftigte, welche die Halbinsel von Lissabon gegen die Nordostseite abschließen, und indem sie ihm einen sicheren Rüdzug unter allen Umständen boten, ihn in seinen Operationen unabhängiger von dem guten Willen der Spanier machen sollten.

Als die Operation Soults gegen Bellington anfangs Angust durch die Berspätung Neh's vereitelt war, ward der letztere von Joseph nach Salamanca gerusen, um hier gegen Beressord und del Parque Front zu machen. Zu derselben Zeit ernannte Napoleon, unzusrieden mit der Fishrung des Krieges, an Jourdans Stelle Soult zum Generalquartienmeister Josephs. Neh, verstimmt darüber, daß ihm diese Stellung nicht zugewiesen sei, legte darauf den Beschl seines Korps nieder, welchen General March and übernahm. Dieser war nicht glüdlich; ein Angriff auf die vortheilhafte Stellung del Parque's dei Tamames ward von letzterem am 16. Ottober entschieden abgeschlagen und die Spanier rücken darauf selbst nach Salamanca vor; zwar griff nun Marchand, verstärtt durch eine Oragonerdivission von Balladolid, del Parque am 28. Rovensber zum zweiten Mal bei Alba Tormes an, gewann auch den Sieg, sah sich aber außer Stande, ihn zu verfolgen.

Berhältnismäßig lange hatte es gewährt, ehe die Spanier im Saben wieder eine neue Armee ins Felb stellen konnten; vielleicht ware im Angust nach der Trennung Eguia's von Bellington der rechte Zeitpunkt gewesen, welcher gehörig benutt, so weit es überhaupt möglich, den Sieg der Franzosen entschieden konnte. Man hatte es versäumt, ihn zu ergreifen. Erk im November sührte Arrizaga wieder ein Heer von 50,000 Mann, dessen Kern die Trümmer von Banegas und Eguia bildeten, aus der Sierra Morena gegen Madrid vor. Zunächst konnte ihm nur Sebastian i entgegentreten, indessen gelang es diesem, sich zwischen dem Tajo und Ocauna zu beshaupten, die Mortier herantam und auch auf Victor gerechnet werden konnte. Bei des letztern Annäherung schritt Arrizaga am 18. Rovember zum Angriff, indessen nur, um eine glänzende Riederlage zu erleiden. 20,000 Gesangene sielen den Franzosen in die Hände, und erst in der Sierra Morena konnte Arrizaga den Rest seiner Armee wieder sammeln.

Operationen in Arragonien und Catalonien.

Aber alle Siege ber Franzosen auf bem Schlachtfelbe konnten wenig roft gewähren, wenn man bedachte, baß in diesem Jahre wie im vorin weit hinter ben vorgeschobenen Stellungen im Innern unmittelbar i ber Byrendengrenze ber Krieg eben sowohl wie dort fortgeführt wern mußte, daß man also eigentlich noch keinen Schritt breit Terrain irklich gewonnen hatte.

Der Befehl über bie Armeen von Catalonien und Balencia mar im rubling 1809 bem General Blate übertragen. Diefer wendete fich im tai mit 25,000 Mann über Alcania gegen Arragonien, wo nach tortiere Abmaric um Saragoffa nur ein einziges Rorps, jest unter m gefdidten und einfichtigen Suchet, gurudgeblieben mar. Suchet ng bem Feind nach Alcanig entgegen, jog fich aber, ju fowach, ibn er angugreifen, fofort wieber auf Saragoffa, mo er bie Rudtehr von uf Bataillonen, die einen Gefangenentraneport nach Frantreich gebracht. wartete. Blate folgte Suchet und nahm Stellung bei St. Daria, : rechte Flante an bie Buerba geftatt, über beren Brade bie einzige Adaugelinie wenigstens für feine Artillerie führte. Beftanbige Coarmatel Uten bie Tage bom 13. bie 15. Juni. Am Rachmittag bee letteren iherten fich bie fünf erwarteten Bataillone Saragoffa. Da foritt Suchet m Angriff, indem er besondere auf Blate's Rechte brudte. Gefclagen d biefer nach Beldite, bier am 18. Juni jum zweiten Dal von m verfolgenben Suchet gefchlagen, jog er fich aber Alcania jurad unb ate fic in Catalonien einen anbern Schamplat feiner Thaten, wo St. pr endlich, um feine Berbinbung mit Frantreich einigermaßen ju fichern, b genothigt gefeben batte, bie Belagerung Gerona's ju unternehmen. B gelang Blate, biefen Blat am 1. September nen ju verproviantiren : n 19. November war eine Brefde im Bauptwall gu Stanbe gebracht, er ber unternommene Sturm batte feinen Erfolg. Run wollte Blate d einmal, am 26. Rovember, Gerona neu verproviantiren, aber bieg. il fiel ber Transport ben Frangofen in bie Banbe und am 11. Denber mußte in Folge beffen bie Feftung tapituliren.

Bu biefer Beit warb St. Cyr, ber Rapoleon nicht genng geleiftet, rch Mugereau erfest, ber inbeffen, weit entfernt, mehr zu thun, noch miger ben Schwierigkeiten Trop zu bieten verftanb, mit welchen er hier mentlich in Bezug auf die Berpflegung zu tampfen hatte. Auch er ward b abberufen und burch Dach arb erfest.

Suchet fuchte, nach bem Siege von Beldite nach Saragoffa

Ale Soult am 13. nach Rennosa tam, war von ben Spaniern, was überhanpt entging, bereits in Sicherheit.

Saftannos und Balafox tonzentrirten nach bem Schlage von Burgos 45,000 Mann bei Enbela; Lannes mit bem Rorps Moncey's, 23,000 Mann, erhielt ben Befehl, bei Lodosa über ben Ebro zu geben und sie anzugreisen; gleichzeitig ward Ren über Soria in ihren Ruden gesendet. Lannes traf am 23. November auf die Spanier und indem er einen Hauptangriff auf das Zentrum, einen zweiten auf die Linte ihrer zwei Stunden weit ausgebehnten Linie richtete, gelang es ihm, die Mitte zu durchbrechen, die Rechte auszurollen; die letztere unter Balafox ward auf Saragossa, die Linte unter Castannos auf Tarrazona sidwärts zurückgeworsen; aber die Bollendung des Sieges blieb aus, da Rey bei seiner weiten Umgehung nicht zu rechter Zeit herantam.

Nach ben ertämpften Erfolgen ftand Napoleon auf bem Beg nach Mabrid nichts mehr entgegen, als die 10,000 Mann Referve bei Sommo fierra. Er setze fich mit Bictor, ber Garbe und ber Reiterei über Burgos bahin in Bewegung, Rey und Lefevre mußten ihm folgen, wahrend Soult an den Carrion marschirte, um den Nordwesten zu bewachen und Romana und die Engländer im Schach zu halten, Monoce wah vor Saragossa und Delaborde mit einem neuen aus dem Tramsmern der Armee von Portugal gebildeten Korps siber die Pyrenden nach Burgos vorrückte.

Am 30. November ftanb Napoleon vor bem Baffe von Somofierra; alle Berfuche, die fpanische Batterie, welche die Strafe ber
Länge nach bestrich, mit der Infanterie zu umgeben, scheiterten an ber
Ratur des Terrains. Endlich warfen sich die polnischen Garbenlanen auf
diese Batterie, nahmen sie fort und eröffneten so der ganzen Armee die
Strafe. Am 2. Dezember traf Napoleon mit 30,000 Mann vor Madrid
ein, welches, nachdem eine Bresche in die Zitadelle Retiro gelegt war,
tapitulirte. In manchem anderen Lande ware mit dem Falle der hampte
stadt der Krieg beendet gewesen, hier verhielt es sich andere.

Im freien Felbe ben Frangofen bie Stirn zu bieten, waren allerbings für ben Augenblid nur 30,000 Englander unter Moore, welche fich jest bei Toro am Duero tongentrirten, und bas Rorps Romana's bei Leon im Stande. Ihnen gegenüber am Carrion ftand Soult allein, Delaborde, welcher Burgos erreichte, follte ihn unterflugen.

Moore, vom Falle Mabrids, aber auch bavon unterrichtet, bag er nur Coults Rorps vor fich habe, beschloß biefes in Gemeinschaft mit Romana anzugreifen; am 22. Dezember brach er von Toro in ber

Richtung auf Sahagun auf, gleichzeitig Romana von Leon an ben obern Carrion gegen Soults Rechte. Napoleon, der von Moore's Absicht Runde erhielt, ließ nur Bictor und Lesevre am Tajo zurüd, und setzte Ney, die Garden und einen Theil der Ravallerie an den Duero in Bewegung, den er am 25. bei Tordesillas überschritt, um Moore den Rüdzug nach Bortugal und Galizien abzuschneiden. Aber dieser Marsch konnte iu einem Lande, wo die Franzosen das ganze Bolt gegen sich hatten, dem englischen General nicht verborgen bleiben. Sobald er ihn erfuhr, zog er sich am 24. Dezember nach Benavente hinter die Esla zurüd. So war Rapoleons Plan vereitelt; wenigstens wollte er den Feind jetzt so weit als möglich zurüdtreiben. Moore schlug die Straße über Astorga auf Corunna ein, Romana wendete sich westlich nach Orense. Napoleon solgte dem ersteren mit dem ganzen Heer die Astorga, von hier ab aber ließ er ihm nur Soult und Ney auf den Fersen, während er den Rest der Armee nach Balladolib zurüdsührte.

Moore's Radzug vor Soult, obgleich jener ihn nur auf einer Straße bewerkftelligen, dieser ihm nur auf der gleichen Straße folgen tonnte, glich einer Flucht; die Unbehalflichteit der Englander zu jedem anderen Dienst als der Feldschlacht zeigte sich in hohem Maße. Bei Corunna eingetroffen, wollte Moore sich sofort einschiffen. Da sich dieß verzögerte, bot er ohne Grund Soult die Schlacht vor Corunna, 16. Januar. Die Kräfte waren einander nahezu gleich, eine Entscheidung ward nicht erzielt. Aber Moore war geblieben; seine Armee schiffte sich ein, und entmuthigt kapitulirte am 20. die Besahung von Corunna, wenige Tage später auch Ferrol.

Bahrend biefes sich im Rordwesten zutrug, hatte von den am Tajo zurädgelassenen Marschällen Lefevre die Armee von Estremadura, die sich nach der Riederlage von Burgos zwischen dem Tajo und der Guadiana wieder gesammelt, dei Merida hinter den letzteren Fluß zurückgeworfen und Bictor hatte den Herzog von Infantado, der nach der Riederlage von Tudela die andalusische Armee am Incar gesammelt und, als Rapoleon sich gegen Moore wendete, Ende Dezember von Cuenca aus einen Bersuch auf Madrid beabsichtigte, am 13. Januar 1809 bei Ucles aufs Haupt geschlagen.

Im Rorbosten radte Enbe Rovember St. Cyr mit 20,000 Mann und bem Auftrag, Barcelona zu entseten, über die Phrenden in Catalonien ein; nachbem er Rosas am 6. Dezember genommen und mit Umgehung von Gerona und hoftalrich am 16. Dezember bei Linas ben General Bives, ber ihm 25,000 Mann entgegenstellte, geworfen, radte Ruston beleberratunt, bie Auf.

er in Barcelona ein, welches er neu verproviantirte, und ging bann aber ben Llobregat, hinter welchem Bives seine Truppen von Reuem gesammelt, um ihn am 21. Dezember zum zweiten Male zu schlagen. Bives' Rachfolger Rebing sammelte bas geschlagene Heer unter ben Manern von Tarragona, war aber in seinen Angrissversuchen auf. St. Epr nicht glüdlicher als sein Borganger, auch er ward im Lauf von zehn Tagen, am 16. Februar bei Lacuna, am 25. bei Alcover, zweimal bestegt und gezwungen, sich auf Tarragona zurückzuziehen. Aber biese Erfolge St. Chrs machten seine Lage zu teiner angenehmen. Um die nothbarftigste Berpslegung zu beschaffen, mußte er Tag für Tag schlagen und seine Berbindung mit Frankreich wimmelte von Guerillasbanden, die auf Gerona und Hostalrich gestützt, teinen Transport hindurchließen, der nicht von einigen Tausend Mann estortirt war.

In Arragonien hatte sich nach ber Schlacht von Tubela Ba-lafor nach Saragosia zurudgezogen; er ward hier von Lannes mit bem Rorps Junots, früher Moncey, zuerft eingeschlossen und, als im Dezember zur Berftärlung noch Mortier über die Byrenden tam, vom 30. Dezember ab förmlich belagert. Die bentwürdige Bertheidigung, welche nach bem Falle ber Wälle im Innern von Straße zu Straße fortgesett ward, hielt die beiden französischen Rorps fast acht Wochen lang bis zum 20. Februar hier fest.

Nachdem Rapoleon feinen Bruber Joseph wieder nach Mabrib geführt und ihm ben Marschall Jourban als militärischen Rathgeber beigesellt, verließ er Ende Januar Spanien. Benn er sich anch nicht aber
bie wahre Bebeutung seiner trügerischen Erfolge täuschte, rief ihn boch
bie brobenbe Stellung Desterreichs nach Paris zurud und von bort bald
auf ein ergiebigeres Beutefelb, nach Deutschland.

Operationen Soults und Ney's in Portugal, Galizien und Afturien.

Noch ehe Napoleon Spanien verließ, hatte er eine Operation gegen Portugal angeordnet, wo sich ein außerft fraftiger Biderftand gegen ihn organisirte, ben englische Generale leiteten und dem englische Eruppen als Rern bienten.

Soult follte mit zwei Korps, welche zusammen nur 24,000 Mann zählten, während ber ihm nachgerudte Ren Galizien und Afturien im Baum halte, subwarts auf Liffabon vordringen, Bictor follte zugleich ben Tajo abwarts auf Liffabon marschiren, die Division Lapiffe Aber Almeida zwischen beiben bie Berbindung herstellen.

Soult marfdirte bemgemag über St. Jago nad Tun am Minho: da er bier den fart angeschwollenen Rluk augenblidlich nicht überschreiten tounte, jog er mit Burudlaffung feiner Bagagen und Trains ftromauf. warts nach Drenfe, warf la Romana, ber bie bortige Begend insurgirt batte, jurud und brang über Chaves gegen Oporto vor, ohne anderen Biberftand ju finden, ale ben einzelner untergeordneter Saufen, ba bie auglo-portugiefifche Banptmacht fic, noch in ber Organisation begriffen, awifden Lepria und Abrantes befand. Am 29. Marg fturmte er bas berfcanate Lager vor Doorto und brang mit bem Reinbe augleich in bie Stadt und bis jur Brude über ben Duero por, beren er fich bemächtigte. Berr biefer reichen Sandeloftabt, lieft er fofort Tun entfeten, welches bie Bortugiefen fogleich nach feinem Abauge eingefchloffen batten, jog feine Bagagen und Trains an fich und fuchte fo weit moglich eine geordnete Berwaltung berguftellen und feine Berpflegung ju fichern, inbem er jualeich auf Rachrichten von Laviffe und Bictor wartete, bie in Berbindung mit ihm oberiren follten.

Aber Bictor ward zwischen Tajo und Gnabiana beständig von ber Armee von Estremadura, jest unter Cuesta's Befehl, festgehalten, welche, wie oft auch geschlagen, in turger Zeit immer wieder im Felde erschien und zu Ende Aprils 30,000 Mann zählte:

Bahrend Soult in Oporto wartete und organisitre, zog sich ein brobendes Gewitter um ihn zusammen. Portugiesische Milizen besetten nordich von ihm Braga und Chaves, breiteten sich am linten Ufer der Tamega aus und schnitten ihn von seinen Berbindungen mit dem Rorden und Often ab; und am 26. April erschien in Lissabon der jest vierzig Jahr alte Wellington, welcher in Indien mit Auszeichnung gedient und durch sein traftiges Auftreten gegen Innot auch schon auf diesem Ariegeschauplate aller Blide auf sich gezogen hatte. Sofort vereinigte er 20,000 Engländer bei Coimbra, denen sich rechts ein portugesssisches Korps in englischem Solde unter Beressord auschloß und radte aber die Buga gegen den Duero vor.

Beresford mit dem rechten Flügel überschreitet zuerft den Duero und zwingt die Division Loison, welche Soult an die Tamega geschickt hatte, um seine linke Flanke zu sichern, am 10. Mai Amarante zu raumen; Loison zieht sich von dort nordwestlich nach Gnimarens zurad, shue eine Meldung an Soult gelangen zu lassen. Am 11. Mai übersschreitet auch Wellingtons Bentrum unter hill ben Duero zwischen Oporto und der Tamegamündung, und am gleichen Tage erscheinen die Spiben seines linken Flügels unter seinem eigenen Befehl am linken

Dueroufer im Angeficht von Dporto. Soult, ber bei biefer Stabt auf bie Runde von Bellingtone Anmarich feine Rrafte moglichft vereinigt hat, bricht die Brude über ben Duero ab und tritt am 12. feinen Rad. aug auf Amarante an, welches er noch von Loifon befest glaubt. Aber auf bem Darich ftogt er auf Bill, zwar wirft er biefen gegen ben Duere gurud, boch ba er erfahrt, bag Amarante in Beresforde Banben fic befindet, ift biefer Erfolg von teinem Berth; er muß fich entfoliegen, mit Aufopferung feines Befchutes bie Richtung auf Buimarens ein aufchlagen, um bie Bereinigung mit Loifon au fuchen. Bon ba wenbet er fich über Lanhofo nach Ruibaens, und ba er erfahrt, bag Beresford auf Chaves marfdirt fei, um ibm ben Beg zu verlegen, mittelft eines burch Raturhinderniffe und bas Auftreten ber Bolfebewaffnung ungemein erfdwerten Mariches von Ruibaens auf Montalegre, bann über Drenfe nach Lugo, wo er eine frangofifche Brigabe, welche bie Berbinbung amifden Galigien und Leon beden foll, gegenwärtig aber bon Romana eingeschloffen ift, am 23. Dai gludlich entfest und fich bann mit Ren vereiniat.

Während der Operationen Soults in Portugal war Rey mit Zurüdlassung einer Division in Galizien auf Napoleons ausbrücklichen Befehl in Asturien eingerückt, wo sich nicht bloß die Hauptdepots befanden,
aus denen die Engländer die spanischen Armeen mit Wassen, sondern auch Romana sein Wesen trieb, der nach Soults
erstem Einrücken in Galizien von Orense bahin gezogen war. Während
nun Ney die Gebirge, welche Galizien von Asturien trennen, in der Richtung von Westen nach Often überschritt, marschirte in der Richtung
von Often nach Westen dicht an ihm vorüber, doch ohne daß Rey etwas
davon ahnte, Romana aus Asturien heraus und beunrnhigte Galizien.
Hier vor Lugo traf ihn Soult, da er aus Portugal zurücktam, und zwang
ihn, sich wieder in die Gegend von Orense zurückzuziehen.

Rach ihrer Bereinigung mit einander reinigten die beiben franzoffschen Marschälle Galigien und verabredeten bann eine gemeinsame Operation gegen Portugal. Neh rudte nach Bigo an ben Minho vor, Soult marschitte nach Zamora und ftellte sich hier Front gegen Westen auf. Neh glaubte irrthumlich, mit Soult übereingekommen zu sein, bag dieser letztere einstweilen bei Orense stehen bleibe. Da er nun bald von Soult gar nichts nicht vernahm, vielmehr an bessen Stelle Romana bei Orense und Villafranca positit fand, so daß eine Brigate nöthig gewesen wäre, um auch nur eine Depesche burchzubringen, gerieth er in Unruhe, glaubte sich völlig isolitt und beschloß, um aus biefer unbehaglichen Lage herauszukommen, Galizien zu raumen, mas er benn auch fofort ausführte; am 8. Juli traf er mit feinem Rorps bei Afterga ein.

#### Die Schlacht von Talavera.

Bellington, nachdem er im Mai Soult zum Rüdzuge vom Owero gezwungen, war ihm über ben Fluß nur bis Braga gefolgt, hatte ihn bann ben Portugiesen überlassen und war mit seiner Armee nach Abrantes am Tajo gezogen, wo er mit der Junta von Sevilla über ein gemeinsames Handeln der spanischen und englischen Armee ein Absommen zu Stande zu bringen suchte, was ihm lange gar nicht und endlich doch nicht völlig nach seinem Bunsche gelang. Indessen war er Mitte Juli so weit, daß er glaubte, einen Stoß auf Mabrid wagen zu konnen und dabei der Unterstätzung der Spanier sicher zu sein. Er rückte den Ebro aufwärts über Alcantara nach Oropeza vor und vereinigte sich hier, da Bictor auf Talavera zurückgewichen war, mit Euesta. Auf seiner rechten Flanke sollte Banegas mit der andalusischen Armee über Toledo auf Madrid vorgehen; auf der linken sollte Beressford über Ciudad Robrigo operirend Soult und Rey am Duero sessignten.

Bei Bellingtons weiterem Borraden gegen Talavera zog Bictor sich auf Toledo zurad und ebendahin rief Joseph das Korps von Sebastiani, welches bisher zur Deckung Madrids gegen den Süden bei Aranjnez geskanden. In Toledo blieb nur ein schwaches Detachement zur Beodachtung von Bauegas zurad, mit 40,000 Mann zog Ioseph Bellingtons 60,000 in der Richtung auf Talavera entgegen; an Soult, Reh, Mortier sendete er am 22. Inli Besehl, sich ihm anzuschließen. Indessen Mortier, dieher in Arragonien, ist im Marsche von Saragossa auf Madrid weit entsernt, Soult, der von Zamora aus neue Operationen gegen Bortugal in der Richtung auf Sindad Robrigo angeknüpst hat, erhält den Besehl erst am 27. und kann sein Korps und dasjemige Reh's erst die zum 4. August in der Gegend von Plasencia vereinigen.

Joseph wartete nicht, bis die bedeutenden Berftärfungen, welche ihm zugehen tonnten, herantamen, sondern ließ sich von Bictor zum sofortigen Angriff auf Bellingtons vortheilhaft gewählte Stellung fortreißen. Diese Stellung, 8000 Schritte in der Front lang, lehnte sich mit ihrem rechten Flügel an die Stadt Talavera und den Tajo und folgte durch das ebene Tajothal dem Laufe eines unbedeutenden Rebenstuffes, um mit ihrem linten Flügel auf den Abfallen der Sierra von Motalban zu

enben, welche ben rechten Thalrand bes Tajo bilben. In ber Ebene nächft bem Tajo auf bem rechten Flügel, gebedt burch ben erwähnten Bach, an beffen feindwärts gefehrtem Ufer fie nur einige isolirte Sagel mit ihren Batterieen befetht hatten, standen bie Spanier unter Enefa, auf bem linten Flügel auf ben Sohen und in ber Ebene nächt ben Sohen bie Englänber.

Stellungen biefer Art machen bas Schlachtenfuftem Bellingtons aus. Babrend Napoleon ber offeufiven Form ben Borgug gab und felbft bort. mo er fich jum Abwarten bequemte, boch bie reine Offenfibe &ber bie urfprüngliche Front hinaus von vorherein bamit gu verbinden trachtete, wie beifvielsweife bei Aufterlit, wollte Bellington an ben naturlichen Sinberniffen und an bem Fener, welches er bem angreifenben Feinde entgegenstellte, beffen Rraft erlahmen laffen und ibm bann, wenn er trops bem einbrang, in ber Stellung ben letten Stof burch feine Referom verfeten. Er hielt ftreng an ber alten Linientaftit feft, er wußte aber baß gegenüber ben neuen taltifden Formen, welche bie frangofifde Reno. lution ine Leben gerufen batte, bie alte Tattit im Rachtheil fein wurde wenn fie ftart auf bas Moment ber Bewegung rechnen wollte, baf fie jest bor Muem bem Fener und beffen Birtung fein Recht verfchaffen muffe, bag man mit ber Tattit Friedriche beute nicht mehr auf Die. felbe Beife flegen tonne, wie Friedrich im flebenjahrigen Rriege feinen bam aligen Reinben gegenüber. Ertenntnig ber Befchaffenheit ber Dittel und Auffindung ber zwedmägigen Art, fie zu verwenden, ift immer ein Reichen ber Groge, und wenn bie übertriebene Bewunderung, welche bie Englander ihrem Felbherrn gegollt haben, naturgemäß eine Realtion in bem Urtheil ber Beitgenoffen außerhalb England bervorgerufen bet. fo ift es bie Bflicht ber Geschichtschreibung, ber Babrbeit bie Ehre m geben : und fie muß feststellen, bag Bellingtons Syftem ber Schlachten allein genügen wurde, ihm einen Blat unter ben großen gelbe berren angumeifen.

Am 27. Juli noch hatte Bictor bie spanischen Bortruppen in bie Bostition jurudgetrieben, am 28. schritt Joseph jum Angriff auf biese; statt aber seine Kräfte hauptsächlich gegen bie Sohen und ben linken Flügel ber Stellung zu vereinigen, sendete er nur Bictor gegen biesen und ließ die Spanier in der Ebene durch Sebastiani, hinter welchem sich auch die Reserven aufstellten, angreisen. Die vereinzelten und nicht gebörig kombinirten Angriffe, wenn es auch hin und wieder gelang, in die Front der Stellung einzubrechen, wurden hier stell von Bellingtons Reserven, die ungeordnet eindringenden Kolonnen von dem Fener der

beplopirten englischen Linien abgewiesen. Obwohl bie Frangosen noch am 29. unschlässig ber englisch-spanischen Bosition gegenüber blieben, traten sie boch Abends ihren Rudzug an, Bictor zog sich hinter bie Alberche, Sebastiani tehrte gegen Tolebo zurud, wohin er am 30. eine Division vorandsendete, um Banegas abzuwehren.

Bellington binberte bie Difftimmung awifden ibm und ben fpanis fchen Generalen, balb noch mehr bas Erfcheinen Soults in feinem Ruden, ben erfochtenen Erfolg auszunuten. Ale er Soults Marich auf Blafencia am 1. Auguft erfuhr, ließ er Quefta gegen Bictor bei Talavera fteben und marfdirte mit 30,000 Dann gegen Soult ; unterwegs aber banon unterrichtet, baf biefer 50,000 Mann beifammen babe, jog er an eiligft auf Arzobispo und hier ebenfo, wie Cuefta von Talavera, ans nte Ufer bee Tajo gurud. Dort, Die Sierra Tolebo im Ruden, auf eren fowierigen Abfallen batte er fich in einer febr unangenehmen Lage funden, wenn Boult ibm fofort aber ben Tajo batte nachbringen tonnen. Aber er fand bie Bruden von Almaraz ganz und bie von Arzobispo zum Theil abgebrochen; obgleich am 8. Soult mit feinem linten flügel ober-Salb Arzobiepo Aberging, Mortier im Bentrum bie Brade von Argobiepo Forcirte und berftellte, tounte bod Ren bie Furth, burch welche er bei Almarag übergeben und ben Englanbern bie Strafe von Trurillo abfoneiben follte, nicht fluben, und Bellington gewann Beit, biefelbe ungeführbet ju erreichen. Aber biefe letten Tage batten bie Difffimmung awifden Bellington und Quefta vergroffert, biefer legte bas Rommanbo mieber und die Armee von Eftremabura theilte fich in zwei Balften, nur ber linke Alugel unter Albuquerque folgte Bellington über Truxillo gegen Babajog, ber rechte unter Equia, welcher bie Unternehmung auf Mebrid noch nicht aufgeben wollte, marfchirte rechts ab und folog fich Banegas an, welcher baburch auf 30,000 Mann tam. Unterbeffen war Sebaftiani bei Tolebo über ben' Tajo gegangen, hatte Banegas jum Radzug auf Mabribejos gezwungen, folgte ihm auf Almonacib und brochte bier am 11. August ben vereinigten Generalen eine entscheibenbe Rieberlage bei.

# Die Schlacht von Dcanna.

Bellington hatte fich von Babajog für feine Berfon nach Sevilla begeben, um bort mit ber Junta im Intereffe größerer Einheit ber Operationen zu unterhandeln und fich eine größere Machtvolltommenheit aber die spanischen Generale zu erringen. Auch Romana, der fehr gut einfah, welche Bortheile die Unterftahung ber englischen Armee gewährte, gab, nachbem er fein Korps aus bem Norben, wo augenblicklich tein Feinb war, fübwärts in die Gegend von Ciubad Robrigo gefährt, fein Rommando an del Parque und kam nach Sevilla, um dort feinen Einfluß in die Waagschale zu werfen.

Ohne ben gewünschen Erfolg erzielt zu haben, überließ Bellington bas Beitere Romana und führte seine Armee von Badajoz über Albuquerque ans rechte Ufer des Tajo, wo er sich eifrig mit der Berschanzung der Linien von Torres Bedras beschäftigte, welche die Halbinsel von Lissabon gegen die Nordostseite abschließen, und indem sie ihm einen sicheren Rüdzug unter allen Umständen böten, ihn in seinen Operationen unabhängiger von dem guten Willen der Spanier machen sollten.

Als die Operation Soults gegen Bellington anfangs August burch die Berspätung Neh's vereitelt war, ward der lettere von Joseph nach Salamanca gerusen, um hier gegen Beressord und del Parque Frant zu machen. Zu derselben Zeit ernannte Rapoleon, unzufrieden mit der Mistrung des Krieges, an Jourdans Stelle Soult zum Generalquartiermeister Josephs. Neh, verstimmt darüber, daß ihm diese Stellung nicht zugewiesen sei, legte darauf den Beschl seines Korps nieder, welchen General Marchand übernahm. Dieser war nicht gläcklich; ein Angriff auf die vortheilhafte Stellung del Parque's bei Tamames ward von letzeterem am 16. Ottober entschieden abgeschlagen und die Spanier rücken darauf selbst nach Salamanca vor; zwar griff nun Marchand, verstärft durch eine Oragonerbivision von Balladolid, del Parque am 28. Rovensber zum zweiten Mal bei Alba Tormes an, gewann auch den Sieg, sah sich aber auser Stande, ihn zu verfolgen.

Berhältnismäßig lange hatte es gewährt, ehe die Spanier im Saben wieder eine neue Armee ins Feld stellen konnten; vielleicht ware im Angust nach der Trennung Eguia's von Bellington der rechte Zeitpunkt gewesen, welcher gehörig bennst, so weit es überhaupt möglich, den Sieg der Franzosen entschied konnte. Man hatte es verfäumt, ihn zu ergreisen. Erst im November führte Arrizaga wieder ein Heer von 50,000 Mann, dessen. Erst im November führte Arrizaga wieder ein Heer von 50,000 Mann, dessen. Derena bie Trümmer von Banegas und Eguia bildeten, aus der Sierra Novema gegen Madrid vor. Zunächst konnte ihm nur Sebasti an i entgegentreten, indessen gelang es diesem, sich zwischen dem Tajo und Ocauna zu behaupten, die Mortier herankam und anch auf Bictor gerechnet voerden konnte. Bei des letzteren Annäherung schritt Arrizaga am 18. Rovember zum Angriff, indessen nur, um eine glänzende Niederlage zu erseiden. 20,000 Gefangene sielen den Franzosen in die Hände, und erst in der Sierra Morena konnte Arrizaga den Rest seiner Armee wieder sammeln.

Operationen in Arragonien und Catalonien.

Aber alle Siege ber Franzosen auf bem Schlachtfelbe tonnten wenig Exost gewähren, wenn man bebachte, baß in biesem Jahre wie im vorigen weit hinter ben vorgeschobenen Stellungen im Innern numittelbar au ber Byrenäengrenze ber Krieg eben sowohl wie bort fortgeführt werden mußte, daß man also eigentlich noch keinen Schritt breit Terrain wirklich gewonnen hatte.

Der Befehl über bie Armeen von Catalonien und Balencia mar im Frabling 1809 bem General Blate übertragen. Diefer wenbete fich im Dai mit 25,000 Mann über Alcanis gegen Arragonien, wo nach Mortiers Abmaric um Saragoffa unr ein einziges Rorps, jest unter bem gefchidten und einfichtigen Snoet, gurudgeblieben mar. Suchet ging bem Reind nach Alcania entgegen, jog fich aber, ju fcwach, ibu bier angugreifen, fofort wieber auf Saragoffa, wo er bie Rudtehr bon funf Bataillonen, die einen Gefangenentransport nach Frankreich gebracht, erwartete. Blate folgte Suchet und nahm Stellung bei St. Daria. bie rechte Flante an die Buerba geftütt, über beren Brude bie einzige Radangelinie wenigstens für feine Artillerie führte. Beftanbige Scharmutel fallten bie Tage bom 13. bis 15. Juni. Am Rachmittag bes letteren naberten fic bie fünf erwarteten Bataillone Garagoffa. Da fdritt Suchet gum Augriff, indem er befonders auf Blate's Rechte brudte. Gefclagen wich biefer nach Beldite, bier am 18. Juni jum zweiten Dal bon bem verfolgenden Suchet gefchlagen, jog er fich über Alcania gurud unb fucte fich in Catalonien einen anbern Schauplat feiner Thaten, wo St. Ent endlich, um feine Berbinbung mit Frankreich einigermaßen ju fichern, fic genothigt gefeben batte, bie Belagerung Berona's ju unternehmen. Ge gelang Blate, biefen Blat am 1. September nen ju verproviantiren; am 19. Rovember war eine Brefche im Bauptwall gr Stanbe gebracht, aber ber unternommene Sturm hatte feinen Erfolg. Run wollte Blate noch einmal, am 26. Rovember, Gerona nen verproviantiren, aber bieg. mal fiel ber Transport ben Frangofen in bie Banbe und am 11. Dezember mußte in Folge beffen bie Seftung tapituliren.

Bu biefer Beit warb St. Chr, ber Rapoleon nicht genug geleiftet, burch Augereau erfest, ber inbeffen, weit entfernt, mehr zu thun, noch weniger ben Schwierigkeiten Trop zu bieten verstand, mit welchen er hier namentlich in Bezug auf die Berpflegung zu tampfen hatte. Auch er ward balb abberufen und burch Da ab o'n alb erfest.

Suchet fuchte, nach bem Siege von Beldite nach Saragoffa

jurudgetehrt, hier ben Frangofen burch eine weife Berwaltung und ftrenge Mannegucht bie Bergen ber Arragonesen ju gewinnen, um auf biefe Beise eine wirkliche Unterwerfung bes Lanbes zu erzielen, bie er anders für unmöglich hielt; und so weit die gange Lage ber Dinge es gestattete, blieb sein Streben nicht ohne Erfolg.

# Die Besetung Andalusiens.

Die Beendigung bee ofterreichischen Rrieges erlaubte Rapoleon mit bem 3abre 1810 wieber großere Rrafte auf Spanien an verwenden, Rad feiner Abficht follte eine Armee bon funf bis feche Rorbs, an beiben Ufern bee Tajo binabrudenb, annachft Bellington vollig ane Bertweel hinauswerfen; inbeffen bie Ausführung biefes Blanes mufte verfcheben werben, ba Jofeph unterbeffen bereits eine anbere Dveration unternommen hatte, welche ibn von jenem Biele entfernte. Rach bem Siege bon Deanna hatte er bie brei Rorps von Bictor, Sebaftiani und Mottier, feine Garbe und eine Referbe unter Deffolles am Rorbfuße ber Sierra Morena vereinigt, batte ben rechten Alfigel Arrizaga's, ber ibm entgegentrat, geworfen, bann Bictor rechts auf Corbova gerichtet. welches biefer am 22. Januar befette, Sebaftiani linte aber Jaen auf Graneba. mabrend er mit bem Rentrum aber Andnige nach Sevilla ging. In biefe folechtbefestigte Stadt hielt er, nachbem er einige Zeit mit Unterhandeln verloren, am 31. Januar feinen Gingug, gab bann ben Befehl an Soult und fehrte befriebigt nach Dabrib jurud.

Beit wichtiger als Sevilla war aber gegenwärtig Cabix, wo bie geordnete Regierung von fünf Mitgliedern, zu welcher die Spanier endlich gelangt waren, ihren Sit nahm, wohin auch die angerordentlichen Rortes auf den September einderufen waren. Soult beeilte fich so wenig als Joseph, diesen wichtigen Platz zu gewinnen, erft am 8. Februar erschien er an der Ruste, Cadix gegenüber; so hatte der linke Flügel der Armee Arrizaga's Zeit gewonnen, aus der Sierra Morena sich dorthin zu wersen und, von der Lage der Stadt begünstigt, tüchtige Bertheidigungsmaßregeln zu treffen.

Soult legte Cabir gegenüber auf bem Festlande weitlänfige Berschanzungelinien an, die mit breihnnbert Studen beseht waren, barunter
anch einige Billantropsmörfer mit dreitansend Rlafter Bursweite, welche
eben so wenig als ein anderes Monstergeschüt ben in sie gesehten Erwartungen entsprachen. Bictor besehte die Linien vor Cabir, die Linien
von Chiclana genannt, hinter ihm ftand Mortier in Sevilla, Deffoles in Cordova und Jaen. Sebastiani auf dem linten Flügel be-

wachte Granaba und Malaga. In ben großen Operationen trat ein Stillftanb ein. Dbgleich einzelne fpanifche Rorps, geführt von Romana und Ballefteros, an ben Ufern ber Guabiana und von Gibraltar aus fortwährend die Berbindungen ber Frangofen ftorten, feinen Transport ohne ftarte Estorte in Rube liefen, bas Landvolt in beständiger Bewegung und Reinbicaft erhielten und Kleinere Rantonnirungen abfolut unmoglich machten, fliefen boch bie Frangofen in ben Stabten Anba-Infiens nicht auf ben Wiberftand, wie an anberen Orten, fie gaben fic bem Geffible einer gewiffen Sicherheit bin und Soult und Sebaftiani an Sevilla und Granaba bilbeten fich formliche Bofe. Bahrent fo bie Befesung Anbaluftens ihre Angehmlichkeiten batte, aukerte fie boch auf ben Bang bes fpanifchen Rrieges einen für bie Frangofen außerft verberb. lichen Einfluß, ba ihretwegen die tombinirte Operation gegen Bellington nicht blof ju Anfang bes Jahres 1810 verfcoben warb, fonbern auch fpaterbin nicht mit Rachbrud unternommen werben tonnte, weil man bie toftliche Eroberung nicht wieber anfgeben wollte.

Maffena vor den Linien von Torres Bedras.

Massen a, urspräuglich bestimmt, mit ben brei Korps von Innot, Rey und Reynier am rechten Tajouser vorzuruden, während Soult auf bem linten vordränge, mußte, da Soult auf Andalusien marschirte und sich vom Tajo entsernte, auf bessen lintes Ufer das Rorps von Reynier entsenden. Ueberdieß zu schwach, etwas Entscheidendes allein gegen Bellington zu unternehmen, ward er angewiesen, nur Schritt für Schritt vorzugehen, die Soult im Stande sei, ihn zu unterstützen. So belagerte er Ciudad Robrigo, welches nach schnindzwanzig Tagen am 10. Inst sapitulirte; am 27. Angust siel auch Almeida, nachdem dort ein großes Pulvermagazin aufgestogen war, in seine Hände. Im Besty dieser Plätze glandte er etwas gegen Wellington wagen zu können, welcher in einer getheilten Ausstellung, den rechten Flägel unter hill, 15,000 Mann kart, bei Portalegre am linten Tajouser, das Gros, 30,000 Mann, bei Celorico am Mondego, die Reserve, 10,000 Mann unter Leith, bei Thomar, sich bisher rein beobachtend verhalten hatte.

Maffena 30g Mitte September fcnell Rennier vom linten Tajoufer an fich und marschirte auf Celoxico los; Bellington wich am
linten Ufer bes Monbego ans, Maffena ging an bas rechte Ufer biefes
Fluffes über und wendete fich nordwärts nach Bizen, nur von da aus Bellingtone Berbindung mit dem Meer zu bedeohen. Aber auch Bellington warf fich über die Sierra d'Alcobar in diefelbe Richtung und trat in ber seinem Schlachtenspfteme entsprechenben Stellung auf bem Platean von Busaco bem französischen Marschall gegenüber. Maffena zögerte einen Tag mit bem Angriff, so bag Bellington einen Theil seines rechten Flügels unter Hill und die Reserve heranziehen tonnte. Als am 27. September die Franzosen zum Sturme ber stellen Soben schritten, wurde ihr Angriff in der Stellung mit einem Berlufte für fie von 7000 Mann abgewiesen.

Run traf Maffena Anftalten, bie Stellung in ihrer linten Mante auf bem Bege nach Coimbra ju umgeben. Dief bewog Bellington, fie ju verlaffen, nicht etwa wie Rapoleon es vielleicht gethan batte, um offenfiv auf bie Berbinbung feines Gequers ju fallen, fonbern um fic in eine neue Stellung, und biegmal in bie feit lange ber vorbereiteten breifachen Linien von Torres Bebras gurudgugieben, in welchen er 60,000 Mann vereinigte. Daffena, welcher faft unglaublicher Beife bas Dafein biefer Linien erft auf bem weiteren Marfche, in Len ria. erfuhr , tonnte ibm nicht mehr als 40,000 Mann entgegenftellen. Rad Retognofgirungen, welche er am 9. und 10. Ottober unternahm, wagte er es nicht, die fefte Stellung ber Englander anzugreifen und forberte Berhaltungsbefehle von Rapoleon, ber ihm Berftartungen ju fenben verfprad. In Erwartung berfelben blieb Daffena vor ben Linien fteben, auerft ihrer Front gegenüber bei Alanquer. Da Bellington auf feinem Rudjuge angeordnet hatte, bag bas Land ringsum vermuftet und von feinen Ginwohnern verlaffen werbe, fo batte Daffena balb mit bem entfdiebenften Mangel an fampfen; bon Barteigangerbanben umgeben, mufte er faft feine gange Rraft in Requifitionstommando's auflofen, um nur bie nothburftigften Lebensmittel beigutreiben. Um feine Berpflegung wenig. ftens etwas ju erleichtern, jog er fich im Rovember ben Tajo aufwärts nach Cantarem; hier fliegen nun bie erwarteten Berftartungen unter Drouet Ende Dezember gu ibm, inbeffen, ohne bie Lage ju anbern. Die ber vermehrten Mannichaft muchfen bie Schwierigteiten ber Berpflegung und Wellington faumte nicht, auch feinerfeits Romana mit 8000 Mann von ber Guabiana an fich ju ziehen, fo bag er, eingerechnet neue portu. giefifche Formationen, auf 80,000 Mann regularer Truppen tam, mabrend Maffena wenig über 50,000 entgegenzuftellen batte; babei batte er burch bie Berbinbung mit bem Deere eine großere Leichtigkeit ber Berpflegung, obwohl auch in feinem Lager wegen ber Daffe ber fluchtigen Einwohner aus ber Begend zwifden Tajo und Mondego Mangel und Rrantheiten nicht gang ausbleiben tonnten.

Dhne hoffnung, bie Berhaltniffe fich gunftiger gestalten gu feben,

trat endlich Massen am 4. Marz 1811 ben Rudzug von ben Linien von Torres Bebras an, junächst auf der großen Straße nach Coimbra. Da er aber unterwegs zu Bombal die Nachricht erhielt, daß die Englander Truppen an der Mondegomundung gelandet und Coimbra start bessetzt hätten, wendete er sich rechts auf Miranda del Corvo und erreichte von da in besammernswerthem Zustande Ende Marz Celorico, ging dann auf Guarda zurüd und wollte hier stehen bleiben.

Maffena's Avantgarbe war sublich vom Gros über Espinhal auf Sabugal zurückzegangen. Der rechte Flügel Bellingtons, welcher die Franzosen bei ihrem Abzuge scharf verfolgte, griff am 3. April bei Sabugal Reynier heftig an und zwang ihn, seine Bostition zu raumen, worauf auch Massena von Guarda zuerst nach Ciubab Robrigo, dann nach Salamanca zurückging.

Bellington ließ jest sofort Almeiba einschließen und nahm jur Dedung ber Belagerung eine Stellung vorwärts bei Fuente be honor. Raffena rudt von Salamanca vor, um Almeiba zu entseten und greift am 3. Rai mit einem Theil seiner Krafte die Stellung au; am 4. erneut er den Angriff mit drei Armeetorps. Die Engländer hielten sich anch hier streng in den Grenzen des Bellington'schen Splemes; daran und an der salschen Aufftellung von Massena's Reserven, welche einen ersten Ersolg, der auf dem entscheidenden Puntt, dem englischen rechten Flügel ersochten ward, nicht verfolgen konnten, weil sie hinter dem Zentrum standen, scheiterte der Angriff. Massena mußte nach Salamanca zurüchgeben, der französischen Besahung von Almeida aber gelang es, am 11. Rai sich durch das englische Einschließungstorps durchzuschen.

Soults Operationen in Andalufien und Eftremadura.

Ende bes Jahres 1810 hatte Napoleon ben Marfchall Soult ernftlich angewiesen, endlich etwas zur Unterftützung bes vor Torres Bebras flehenden Maffena zu thun, namentlich vorerft fich ber Festung Babajog zu bemächtigen.

Demgemäß brach Coult im Januar 1811 mit bem Rorpe von Mortier und ber möglichft verftärften Referve von Gevilla gegen Dlievenza auf und nahm diefen schlecht verproviantirten Blas nach neuntägiger Belagerung am 22. Januar. Er wendete fich barauf gegen bas von 10,000 Mann unter Manecho beseite Babajoz.

Sobald Wellington bie Bewegung Soults an die Guabiana erfahren, hatte er 10,000 Mann unter Romana aus ten Linien von Torres Bebras nach Estremabura betachirt. Da Romana schon am 23. 34-

nuar zu Cartajo am Tajo ftarb, übernahm Den bigabal bas Rommando feiner Truppen. Soult konnte beren Einruden in ben Blat nicht verhiubern, ba er, zum Schutz seiner Berbindung mit Sevilla zu ftarten Detachirungen gezwungen, vor Babajoz selbst nur 15,000 Mann verffigbar behielt, welche er nicht auf beibe Ufer ber Guabiana vertheilen burfte, sondern am linken zusammenhalten mußte.

Ein allgemeiner Ansfall, welchen Menbizabal balb nach seinem Einrüden gegen die französischen Einschließungstruppen unternahm, warb von
ben Franzosen träsig zurüdgewiesen, worauf jener, um nicht burch die
unverhältnismäßige Besatung ben vorhandenen Proviant bes Plates allgu
früh aufzehren zu lassen, ans rechte Guadianauser zurüdsehrte und hinter
ber Gebora eine beobachtende Stellung nahm. Soult benutte sofort
biese Trennung ber seinblichen Streitfräfte, überschritt in der Racht vom
18. auf den 19. Februar die Guadiana, griff Mendizabal an und
schlug ihn so volltommen, daß derselbe in Elvas von seinen 10,000
Mann taum 1500 sammeln konnte. Rach dem Falle des tapfern Rommandanten Manecho und ohne die Aussicht auf einen nahen Entsat
kapitulirte Badajoz am 11. März.

Aber zu berselben Zeit riefen unglüdliche Rachrichten aus Andaluften Sonlt nach Sevilla zurud. Die englisch-spanischen Generale, welche auf der Insel Leon (Cabix) und bei Gibraltar tommandirten, hatten einen gemeinsamen Angriff auf Bictor und die Linien von Chiclana verabrebet, den sie am 5. März wirklich aussührten. Bictor, geschlagen, dachte bereits an den Rüdzug, als die Uneinigkeit der feinblichen Generale ihn von dieser Nothwendigkeit befreite, da sie ihren Sieg nicht benuten. Als Soult mit einigen Bataillonen der Reserve von Badajoz herbeieilte, kam er indessen gerade zu rechter Zeit, um einen Bersuch Ballesteros' von der untern Guadiana gegen Sevilla zurückzuweisen.

Mortier, bei Babajoz zurückgelassen, hatte inbessen am rechten Ufer ber Guabiana Campomajor und Albuquerque genommen, am 16. und 22. März. Aber biese Erfolge in Estremabura tamen minbestens zu spät für eine mit Massens tombinirte Operation gegen Bellingeton, sie konnten höchstens bes letteren Aufmertsamkeit ein wenig von ber Berfolgung Massena's ablenten, welcher sich seit bem 4. Märze auf bem Rüdzug von Torres Bebras befand. In der That sendete Bellington am 20. März unter Beresford brei Divisionen über Portalegre nach Estremadura. Als Beressord am 23. März bei Portalegre erschien, zog Latour Maubourg, der an der Stelle des nach Frankreich

berufenen Mortier eben beffen Rorps übernommen, fich auf bem Bege von Babajog gegen Sevilla bis Llerena gurud, in Babajog und Olisvenga ließ er Garnisonen.

Beresford zog die spanischen Truppen, welche er an der Gnadiana sand, an sich und ließ zunächst Olivenza einschließen, welches schon am 15. April tapitulirte. Aufangs Mai erschien darauf Wellington personlich in Estremadura, so daß er der Schlacht von Fuente de Honor nicht beiwohnte, und ordnete am 3. Mai die Einschließung und Belagerung von Badajozan; zu deren Dedung nahm Beresford eine Stellung auf den steil gegen Often abfallenden, oben ein sauftes, glacisartiges Plateau bildenden Höhen von Albnera, welche nach Wellingstons Grundsähen gewählt, nur den Fehler hatte, daß ihre Front in der Berlängerung der Straße nach Olivenza, des Rüdzugsweges der Engeländer lag.

Soult raffte auf bie Nachricht von Latour Maubourge Rudaug alle Truppen, bie in Anbalufien entbehrlich und junachft verfügbar fcienen, ansammen und vereinigte bei Lereng am 13. Mai 22.000 Mann. womit er am 16. jum Angriff auf bie Stellung bes minbeftens gleich ftarten Beresford foritt. Gin Scheinangriff auf ben linten Alfigel ber Englander follte bie Aufmertfamteit berfelben borthin gieben, ber Bauptangriff auf bem rechten fie bon ihrem Rudjug nach Olivenza abschneiben. Der erftere tonnte Beresford nicht taufden, weil er mit ju geringer Leb. baftigleit geführt marb, auch bem Sauptangriffe ju furge Reit vorauf. ging. Diefer lettere ward in fünf tiefen Rolonnen unternommen, welche Die Boben awar wirklich erftiegen, auch Die erfte englische Linie jum Beiden brachten, aber bon bem Bormaride bie Soben binan anker Athem , fdmerfallig beplopirten , burd bas englifde Rartatidenfener und ben Angriff ber zweiten englischen Linie in völlige Berwirrung gebracht und die Boben binabgeworfen murben. Seine gut aufgeftellte Artillerie und feine Referven tonnte Soult nur verwenden, um eine vollige Rieberlage abzuwehren, nicht um bem Rampfe eine aubere Benbung ju geben. Mit einem Berlufte von 6000 Mann jog er fich auf Elerena jurad, wo 8000 Mann Berftarlungen aus bem Rorben ju ihm fliegen.

Die Melbungen Beresfords von ber Suadiana ließen Bellington glauben, daß Soult seine ganze Macht zum Entsate von Babajoz
vereinigen werbe. Er ließ baher nur ein Korps von 18,000 Mann unter Spencer gegen Marmont stehen, welcher jett flatt Massena ben Beschl
nordlich vom Tajo übernommen hatte, und marschirte mit seinem Gross
an die Guabiana. Für Marmont hatte sich jest die Selegenheit zu einem Unternehmen gegen Spencer geboten, aber zu berselben Zeit, ba Bellington ans linkt Ufer überging, war ber Befehl Napoleon's eingetroffen, daß Marmont und Soult ihre Streitfräfte zu gemeinsamem Handeln vereinigen sollten. Demgemäß ließ Marmont sein Gros aus der Gegend von Salamanca links über Plasencia und Almarazabmarschiren, während er zur Deckung bieses Flankenmarsches zwei Divisionen gegen Ciudad Robrigo vorschob, die zugleich biesen Plat neu verproviantiren sollten.

Gleichzeitig marschirte Soult von Llerena rechts ab über Almenbrale jos und am 17. Juni hatten in ber Gegend von Eruxillo, zwischen bem Tajo und ber Guabiana, die beiden Marschalle 60,000 Mann vereinigt, mit denen sie die Richtung auf Campomajor, also auf die Rückgugslinie Wellingtons nach Bortugal einschlugen.

Diefe Bewegung bestimmte Bellington fofort, feinen Radgug von ber Guadiana über Campomajor an ben untern Lajo anzutreten, von wo er im August wieder gegen Cinbab Robrigo vorrudte, welches er am 5. September einschließen ließ.

Gine weitere Fortsetzung ber Operation Soults und Marmonts tonnte unter biefen Umftanben tein entscheibenbes Resultat mehr haben, und verschiebene Interessen zogen fie alsbalb nach verschiebenen Richtungen auseinanber.

Soult hatte seit bem Erscheinen Beresfords bei Albnera Andalaften sehr entblogen muffen und balb war seine ganze Ausmerksamkeit von ber hauptmacht Wellingtons beschäftigt worden. Die spanischen Generale an ber untern Guabiana, auf ber Insel Leon, bei Gibraltar hatten sich dieß zu Rute gemacht und unterftütt von der englischen Flotte und ber langen Ruftenausbehnung Andalusiens, vermöge beren sie mit vereinigter Macht bald an diesem, bald an jenem Kuftenpuntte landen konnten, während die Franzosen sich nur durch mubfelige Märsche zu konzentriren vermochten, bald auf Sevilla, bald auf Malaga ober Grauada Bersuche gemacht.

Bei Bellingtons Rudzug auf Portugal ließ baber Soult nur ein Rorps an ber Guadiana zurud und eilte mit seinem Gros nach Andalusien, um bort die Ruhe herzustellen. Marmont seinerseits ging mit bem Gros ans rechte Tajoufer, am linten ließ er nur eine Diviston zur Berbindung mit Soult bei Alcantara. Als am 22. September die sogenannte Nordarmee unter Dorfenne, welche bisher zwischen dem Duero und ber afturischen Kuste den kleinen Krieg geführt hatte, bei Tamames zu ihm stieß, hielt er sich für start genug, Bellington die

Schlackt anzubieten, und zog zn dem Ende auch die Division von Alscantara an sich. Wellington wich der Schlacht aus, indem er die Einschließung von Sindad Robrigo aufgab und nach Sabugal abmarschirte. Mittelber aber führten Marmonts Bewegungen einen Rachtheil für die Franzosen herbei. Als die Division von Alcantara aus rechte Tajouser gezogen ward, mußte von Soults an der Guadiana gelassenen Truppen die Division Girard sich dem Tajo nähern und ward, von Hill bei Arobo de Molinos überfallen, mit großem Berluste zum Rückzug gezuwungen.

Marmont folgte awar bem von Cinbab Robrigo abgiebenben Bellington auf Sabngal, fanb aber beffen bortige Bofition au ftart. um fie angugreifen, und febrte in bie Begend von Salamanca jurad. wo er seine Truppen in weitlaufige Biuterquartiere verlegte; ba er ankerbem eine Divifion nach bem Often entfenden mußte und Bellington bieß alebalb erfuhr, ging ber lettere im Januar wieber nach Cinbab Robrigo bor, folog biefes fofort ein, erbffnete eine Schnellbelagerung, brachte bis jum 21. Januar 1812 zwei Brefden ju Stanbe und farmte biefelben am folgenben Tag; jest im Befite von Cinbab Robrigo, ging er nach Portugal gurud, warf fich aber bon ba im Dar, an bas linte Tajoufer und marfdirte auf Babajog. Rachbem er bas vorgeschobene Fort Bicurina erfturmt, eröffnete er fofort die zweite Barallele gegen ben Sauptwall, am 5. April waren brei gangbare Brefden bergeftellt unb am 6. erfolgte ber Sturm, ber bie Ctabt in Bellingtons Grwalt brachte. Soult tam einen Tag ju fpat, um bem Blate Balfe ju bringen, und febrte fofort nach Sevilla um.

Bahrend Bellington fo am linten Tojonfer beschäftigt war, rudte Marmont wieber aus seinen Quartieren vor und ließ Cindad Ro. drigo und Almeida einschließen, jog sich aber sofort wieber auf Salamanca zurud, als Bellington nach ber Einnahme von Babajoz nach Bortugal und an das rechte Tajoufer zurudlehrte.

Bon nun ab, vom Mai 1812 an ergreist Bellington mit Entschiedenheit die Offenstve, zu ber er fich fart genug fahlt; ehe wir aber ben weiteren Gang ber Dinge bei ber Hauptarmee erzählen, muffen wir noch einen Blid auf die Ereigniffe im Often ber Halbiusel während der Jahre 1810 und 1811 werfen.

Cuchete Operationen in den öftlichen Brovingen.

Als Joseph zu Anfang bes Jahres 1810 feine Expedition nach And alu fien unternahm, ertheilte er Suchet ben Befehl, burch ein gleiche Antow Seleberratung, Die Auf. zeitiges Borgehen gegen Balencia bieselbe zu unterftützen. Dieser bermeg bis vor bie Thore Balencia's, hier aber abgewiesen, tehrte er nach Sara goffa zurud, um burch die Weguahme ber festen Blate Arragoniens und Cataloniens, welche noch in ben Sanben ber Spanier waren, die französische Herrschaft in diesen Gegenden fester zu begründen.

Napoleon war um biese Zeit auf ben Sebanten zurückgetommen, welcher ihm beim Beginne bes spanischen Krieges vorschwebte. Obgleich er seinen Bruber Joseph auf ben spanischen Aron gesetzt, wollte er bewnoch die Provinzen zwischen ben Pyrenden und bem Ebro un mittelbar mit Frankreich verbinden und Joseph dafür durch Portngal entschädigen. Er theilte baher ben Nordosten Spaniens, einschließlich Afteriens, in sechs Militärgouvernements; an die Spitze eines jeden ward ein Gouverneur und diesem eine starte Divissen zur Verfügung gestellt. Diese Einrichtung, indem sie eine träftigere und geordnetere Berwaltung und eine bessere Sicherung der Berbindung des inneren Spaniens mit Frankreich versprach, schien zugleich vortheilhaft für die Kriegsuhrung im Westen und Süben.

Snotet wendete fich zuerst gegen Leriba, welches er bom 12. April ab einschloß. Rachbem er einen Entsatversuch abgeschlagen, den die Spanier von Tarragona aus machten, eröffnete er am 29. April die Laufgraben und stürmte am 13. Mai die Stadt, worauf am folgenden Tage das schlecht verproviantirte Schloß, in welches Besahung und Einswohner sich geflüchtet hatten, kapitulirte.

Nun follte Suchet im Berein mit Macdonalb die Belagerung Tortosas unternehmen; ba es sich aber lange verzögerte, bis ber lettere bereit war, konnte Suchet bis zum 15. Dezember ben Blat nur am rechten Ebronfer einschließen, welcher von ba ab endlich förmlich belagert am 2. Januar 1811 kapitulirte. Suchet verabredete barauf mit Macdonalb ben Augriff auf Tarragona, welches nach einer Berzögerung, die durch einen Ansall catalonischer Milizen auf Figueras herbeigeführt war, am 4. Mai eingeschlossen und nach einer äußerst hartnädigen Bertheibigung, der jeder Schritt Terrain abgerungen werden mußte, nicht gehörig unterstützt vom General Campoverde, der in Nordcatalonien 20,000 Mann gesammelt hatte, am 28. Juni erstürmt und der Plünderung preisgegeben ward.

Balb barauf überraschte Suchet auch bas fefte Montserrat und nahm bamit ben Cataloniern einen ihrer wichtigsten Stutypuntte im Gebirge.

Für biefe Erfolge jum Marfcall ernannt, erhielt Suchet jugleich

aufer bem Gonvernement von Arragonien auch basienige von Sitb. catalonien. Rach Unterwerfung ber wichtigften Reftungen in biefen beiben Brobingen tomnte er ernfter gegen Balencia auftreten. Auf ben Befehl biegn verlangte er zwar Berftartungen, nahm inbeffen fofort alle verfacteren Rrafte aufammen und erfchien am 20. September por DRnr. Diebro, bem alten Sagunt. Gine Ueberrumpelung biefer von Anbriani vertheibigten Refte miggludte, eine formliche Belagerung mufte unternommen werben. Am 18. Oftober verfuchte Suchet ben Sturm, warb aber abgefolagen. Run rudte Blate, ber in ben verfcausten Linien am Guabalaviar por Balencia tommanbirte, mit 25,000 Mann unm Entfate Saanute beran. Am 25. Oftober ging ibm Suchet mit 27,000 Mann entgegen, warf fich fraftig auf bas Rentrum ber zwei Meilen laucen Linie bes Reinbes und brobte, nachbem er bieg burchbrochen, burch einen Angriff auf Blate's linten Alagel beffen Linie in bas Meer an werfen. Ganalich gefchlagen mußten bie Spanier hinter ben Guabalaviar gurudgeben. Sagunt aber lapitulirte, nach ber Rieberlage ohne Soffmung. am 26. Oftober.

In Erwartung von zwei Divifionen, bie von Bamblung berantamen. einer britten, welche Marmont aus ben Binterquartieren von Salamanca fenden follte, blieb Suchet einftweilen bei Sagunt fteben und verhielt fich ben vereinzelten Angriffen bes Reinbes gegenüber rein befenfto. Mis aber Reille mit ben awei Divifionen von Bamplung berantommt. geht er jum Augriffe auf bie Linien am Guabalaviar vor. 26. De gember. Demonftrationen gegen Blate's Front gieben beffen Anfmertfamfeit auf ben rechten Alagel, mabrend brei Dipifionen und bie Rapallerie Suchets in feiner linten Alante nngehindert über ben Quabalaviar feben und broben, ihn ins Deer an werfen. Blate raumt bie Linien und giebt fich nad Balencia jurad. Guchet foreitet fogleich jum Angriff ber Stabt; nach ocht Tagen icon im Befit ihrer auferen Linien, bombarbirt er fie und swingt Blate am 9. Januar 1812, mit 19,000 Dann gu tapituliren, nachbem ein Berfuch beefelben, fich burchaufclagen, mifgeladt ift. Die Division Montbrun von Marmont, welche jest erft berantam, fembete Suchet, ba er ihrer nicht mehr beburfte, auf Salamanca jurud. Bahrend er fich mit ber Organisation von Balen cia befchaftigte, warb bed feine Aufmertfamteit balb auf Alicante gezogen, wo General Donnel 9000 Mann neuer Truppen organifirt hatte. Aber burd Demonftrationen einer englischen Escabre an ber Aucarmanbung bei Balencia feftgehalten, lief er einftweilen Alicante nur burch eine nach Caftalla vorgefcobene Avantgarbe beobachten.

#### Die Schlacht von Salamanca.

Bir tehren jett auf ben Hauptschauplat bes Rrieges gurad.

Als Rapoleon im Anfange bes Jahres 1812 ben Krieg gegen Aufland fest beschlossen hatte, beabsichtigte er zuerft, ben Kampf in Spanien einstweilen rein befensiv zu führen und alle Streitkräfte bort zwischen ben Byrenäen und bem Ebro zu vereinigen. Aber Suchets Exfolge im Often brachten ihn von biesem Plane, welcher ber Lage ber Dinge am besten entsprochen hatte, wieber zurud und er ließ ber Sache ihren Lanf.

Im Mai zählte bie Armee Marmonts nörblich vom Tajo etwa 45,000 Mann; diejenige Soults in Andalusien war eben so kart; Souh am tommandirte 12,000 in Altrastillien und um Mabrid standen weitere 20,000. Diese 120,000 Mann waren Alles, worüber Joseph zur Führung des Krieges im Westen der Halbinsel verstigen tonnte, da die Provinzen im Nordosten nicht entblößt werden durften. Immerhin eine an und für sich imposante Macht waren es diese 120,000 Mann doch nicht mehr, wenn man bedachte, daß sie, nachdem der russische Krieg begonnen hatte, wahrscheinlich auf lange Zeit nicht die mindeste Ergänzung erhielten, während Spanien und Portugal für den einzigen Kampf, den sie zu führen hatten, noch Leute geung ausstellen konnten, und ermuthigt durch die Entsernung von Rapoleons Hauptmacht, doppelt angespormt von England dies wahrscheinlich thun würden.

Am 17. Juni 1812 überfchritt Bellington bie Tormes, fcblot. ba Marmont fich auf Ballabolib jurudjog, Salamanca ein und bedte bie Einschließung burch eine Stellung bei St. Eriftoval. Rachbem Dar. mont fein Beer vollständig tongentrirt batte, rudte er gegen biefe Stellung bor, tehrte aber nach zweitägigen Demonftrationen im Gefahl feiner Somache wieber um und forberte Unterftusung von Joseph. Da er biefe nicht erhielt, ftellte er fich am Duero bei Toro und Torbefillas auf, jog bier bie Divifion Bonnet aus Afturien an fich, und ba er unn aber 42,000 Mann im freien Relb gur Berwenbung hatte, rudte er abermals gegen Bellington bor, vereinigte am 22. Inli feine Rrafte am linten Ufer ber Tormes auf bem Weg von Alba nach Salamanca gegen ben Bag ber Arapilen, lieg bie eine ber ihn beberrichenben Boben wege nehmen und ichidte fich ju einem umfaffenben Angriff auf ben ibm entgegenftebenben Bellington an, inbem er feine Truppen auf einer Deile Front beiberfeits ber Arapilen, bie bas Bentrum bilbeten, entwidelte. Babrend er zu feiner Avantgarbe vorging, um fic perfonlic vom Stanbe

ber Dinge bei biefer zu überzeugen, warb er vermundet und mußte bas Rommanbo an ben General Clauzel abgeben.

Bellington, ohne fich um die Bebrohung feines linten Flügels jn tummern, verftärfte fcnell feine Rechte, warf mit biefer ben linten Fingel ber Franzofen über ben haufen und zwang baburch auch ihren rechten zum Rudzuge.

Rach ber Rieberlage von Salamanca jog fich Clauzel auf Burgos zurud; Bellington folgte ihm, besetzte am 30. Juli Ballabolib, ließ bier nur zwei Divifionen Clauzel gegenüber und wendete fich mit bem Reft seiner Armee über Segovia birett auf Mabrib, in welches er am 12. August seinen Ginzug hielt.

Isefeph hatte bei Wellingtons Annäherung seine Hauptftabt geräumt und sich an das linke Ufer des Tajo gezogen; hier erwartete er Berkarlungen, die Soult ihm ans Andalusien senden sollte. Dieser konnte sie unmöglich geben, wenn Andalusien überhaupt gehalten werden sollte. Da es aber wichtiger war, den Fortschritten Wellingtons entschieden Einhalt zu ihnn, als Andalusien zu halten, so ertheilte Joseph dem Marschall Besehl, diese Proding aufzugeben und seine Truppen nach Baleucia zu fahren, wohin er selber sich gleichfalls zunäczge. Nachdem er dort längere Zeit durch die Bedürsnisse seiner Armee Suchet in seinen Operationen gegen Odonnel behindert, drach er mit Soult vereint über Almanza nach Madrid auf. Dier hatte Wellington, da Clanzels Armee, jeht von Souham besehligt, wieder angrifsweise am Duero auftrat, nur Dill mit drei Divisionen zurückgelassen, während er mit seinem Gros auf Burgos marschirte, Souham von dort gegen den Ebro zurückried und die Belagerung von Burgos begann.

In der zweiten Salfte des Ottobers schritt Souham, der einige Berkartungen erhalten, abermals zum Angriffe, gleichzeitig naherten sich Joseph und Soult Madrid, hill mußte dieß aufgeben; beschalb hob am 22. Oftober Bellington anch die Belagerung von Burgos auf und trat seinen Rudzug auf Salamanca an, wo er sich mit hill wieder vereinigte.

Joseph und Soult, die ihm folgten, zogen an der Tormes Souham an fich, und es waren nun hier am 10. Rovember 90,000 Franzofen) vereinigt. Soult beabsichtigte eine Schlacht, Bellington hatte keine Reigung, dieselbe zu liefern; sein ganzes System war darauf berechnet, die Franzosen sich möglichst an ihren eigenen Anstrengungen verbluten zu lassen und sicher zu geben. Bellington hatte in diesem Feldzug gewong gewonnen, er hatte die Franzosen gezwungen, das reiche Andalnsten zu

#### Die Schlacht von Salamanca.

Bir tehren jest auf ben hauptschauplat bes Rrieges gurad.

Als Rapoleon im Anfange bes Jahres 1812 ben Rrieg gegen Angland fest beschlossen hatte, beabsichtigte er zuerft, ben Rampf in Spanien einstweilen rein befensiv zu führen und alle Streitsräfte bort zwischen ben Bhrenden und bem Ebro zu vereinigen. Aber Such ets Exfolge im Often brachten ihn von biesem Plane, welcher ber Lage ber Dinge am besten entsprochen hatte, wieber zurud und er ließ ber Sache ihren Lauf.

Im Mai zählte die Armee Marmont's nörblich vom Tajo etwa 45,000 Mann; diejenige Soults in Andalusien war eben so ftart; Souh am tommandirte 12,000 in Altcastilien und um Madrid standen weitere 20,000. Diese 120,000 Mann waren Alles, worüber Joseph zur Führung des Arieges im Westen der Halbinsel verstigen tonnte, da die Provinzen im Rordosten nicht entblößt werden durften. Immerhin eine an und für sich imposante Macht waren es diese 120,000 Mann dach nicht mehr, wenn man bedachte, daß sie, nachdem der russische Arieg begonnen hatte, wahrscheinlich auf lange Zeit nicht die mindeste Ergänzung erhielten, während Spanien und Portugal für den einzigen Rampf, den sie zu sichten, noch Leute genug ausstelles tonnten, und ermuthigt durch die Entserung von Rapoleons Hauptmacht, doppelt angespornt von England dies wahrscheinlich thun würden.

Am 17. Juni 1812 überfdritt Bellington bie Tormes, folok. ba Marmont fid auf Ballabolib jurudzog, Salamanca ein und bedte bie Giufdliefung burch eine Stellung bei St. Eriftoval. Rachbem Per. mont fein Beer vollständig tongentrirt batte, rudte er gegen biefe Stel-Inng bor, febrte aber nach zweitägigen Demonstrationen im Gefahl feiner Somache wieber um und forberte Unterftugung von Joseph. Da er biefe nicht erhielt, stellte er fich am Duero bei Toro und Torbefillas auf, 200 hier bie Divifion Bonnet aus Afturien an fich, und ba er unn aber 42,000 Mann im freien Felb gur Berwendung batte, rudte er abermals gegen Bellington bor, vereinigte am 22. Juli feine Rrafte am linten Ufer ber Tormes auf bem Weg von Alba nach Salamanca gegen ben Bag ber Arapilen, ließ bie eine ber ihn beberrichenben Boben wegnehmen und fcidte fich zu einem umfaffenben Angriff auf ben ihm entgegenstehenden Bellington an, indem er feine Truppen auf einer Deile Front beiberfeits ber Arapilen, bie bas Bentrum bilbeten, entwidelte. Bahrend er ju feiner Avantgarbe vorging, um fich perfonlich vom Stande

ber Dinge bei biefer zu fiberzeugen, warb er verwundet und mußte bas Rommando an ben General Clauzel abgeben.

Bellington, ohne fich um die Bebrohung feines linten Flügels ju tummern, verftärfte fcnell feine Rechte, warf mit biefer ben linten Fingel ber Franzofen über ben haufen und zwang baburch auch ihren rechten zum Rudzuge.

Rach ber Rieberlage von Salamanca jog fich Clauzel auf Burgos zurud; Bellington folgte ihm, besetzte am 30. Juli Ballabolib, ließ bier nur zwei Divisionen Clauzel gegenüber und wendete fich mit bem Reft seiner Armee über Segovia birett auf Mabrib, in welches er am 12. August feinen Ginzug hielt.

Joseph hatte bei Wellingtons Annaherung seine Hauptftabt geränmt und sich an das linke Ufer des Tajo gezogen; hier erwartete er Berkattungen, die Soult ihm ans Andalusien senden sollte. Dieser konnte sie unmöglich geben, wenn Andalusien überhaupt gehalten werden sollte. Da es aber wichtiger war, den Fortschritten Wellingtons entschieden Einhalt zu ihnn, als Andalusien zu halten, so ertheilte Joseph dem Marschall Besehl, diese Proding aufzugeden und seine Truppen nach Balencia zu fahren, wohin er selber sich gleichfalls zurüczgeg. Nachdem er dort Ungere Zeit durch die Bedürsnisse seiner Armee Suchet in seinen Operationen gegen Odonnel behindert, drach er mit Soult vereint über Almanza nach Madrid auf. Dier hatte Wellington, da Clanzels Armee, seht von Souham besehligt, wieder angrifsweise am Onero auftrat, nur dill mit drei Divisionen zurüczelssen, während er mit seinem Gros auf Burgos marschirte, Souham von dort gegen den Ebro zurückried und die Belagerung von Burgos begann.

In ber zweiten Salfte bes Ottobers schritt Souham, ber einige Berkartungen erhalten, abermals zum Angriffe, gleichzeitig naberten sich Joseph und Soult Mabrid, Hill mußte bieß aufgeben; beghalb hob am 22. Ottober Bellington auch die Belagerung von Burgos auf und trat seinen Rüdzug auf Salamanca an, wo er sich mit hill wieder vereinigte.

Joseph und Soult, die ihm folgten, zogen an der Tormes Souham an fich, und es waren nun hier am 10. Rovember 90,000 Franzosen) vereinigt. Soult beabsichtigte eine Schlacht, Bellington hatte keine Reigung, dieselbe zu liesern; sein ganzes System war darauf berechnet, die Franzosen sich möglichst an ihren eigenen Anstrengungen verbluten zu lassen und sicher zu geben. Wellington hatte in diesem Feldzug gewang gewonnen, er hatte die Franzosen gezwungen, das reiche Andalnsten zu

rämmen und damit sich selbst und den Spaniern eben so viele neuen Balfsquellen eröffnet, als er den Franzosen verschlossen. Wir brechen hier einstweilen die Erzählung des spanischen Arieges ab, um uns auf einem andern Schauplatze umzusehen, wo dieselbe Araft wie in Spanien, die eigenthämliche Araft des Bolles und des Landes, aber in anderer Beise den französischen Waffen verberblich ward.

### Der ruffifche Arieg von 1813.

Borbereitungen jum Rriege,

Die Ausbehnung ber napoleonischen Berrichaft nach Diten mußte nothwenbig au Ronflitten mit Rugland führen. Rugland war feit 1809 bie einzige felbfiftanbige Dacht auf bem enrabaifden Reftland neben Rrant reich. Ginen Angenblid tounte ben Raifer Alexander ber Gebante einer Theilung ber Berrichaft über Europa mit Rapoleon verführen. Aber ba fein Schiebsgericht für biefe beiben Dachte beftanb, fo lag boch immer bie Ansficht auf einen bereinftigen Busammenflog nabe, und bie Unternehmungen beiber Theile, um fich für biefen fall ficher ju ftellen, muften fein Eintreten befchlennigen. Rufland wollte fich bie Reffeln bes Rom timentalfpftemes nicht gebieterifch auflegen laffen, in welchem boch Raveleon feine wirtfamfte Baffe gegen England erblidte. Raboleon batte nach ber Rieberlage Defterreichs 1809 bem Bergogthum Barfchan eine größere Ausbehnung gegeben, als fie 1807 Rugland fich gefallen laffen, er hatte bie Elb . und Befermanbungen im Intereffe feines Routinental. spftems mit Frantreich vereinigt und babei auch Olbenburg eingegegen. beffen Dynaftie ber ruffifchen verwandt mar. Dieg Alles batte guerft Ralte, bann immer offener bervortretenbe Reinbichaft erzengt. Raboleon war überzeugt, bag er nur in ber Bieberftellung eines polnifchen Reiches einen paffenben Bachter feiner Jutereffen im Often erhalten werbe, und befchloß ben Rrieg gegen Ruflanb.

Obgleich in Spanien vollauf beschäftigt, wollte er ihn boch nicht hinausschieben, bis es vielleicht Rufland gelange, fich in Deutschland einen bes Widerftandes fahigen Bundesgenoffen zu erwerben.

Rapoleon vertannte bie Schwierigkeiten nicht, welche ber Rrieg gegen Ruffland bot, aber burch Boraussicht und sein Glad hoffte er fie ju überwinden. Er bachte an die ftrengen Binter, ihren frühen Eintritt, die Schwierigkeit zu biwaktren, aber er hatte über ben Zeitpunkt, in welchem ber Froft in Rufland einzutreten pflegt, genaue Untersuchungen ausstellen laffen und glaubte bis bahin seine Aufgabe gelöst zu haben. Er

bachte an ben geringen Anban bes Lanbes und sah ein, baß er babei nicht wie in Dentschland von Requisitionen leben konne. Aber er glaubte burch ein wohlgeordnetes Magazin. und Rachschubssplitem bie Berpflegung seines heeres sicher stellen zu konnen. In Danzig, Grandenz, Modin, Warschau, welche seine Basis bilden sollten, wurden Magazine aufgespeichert. Er vermehrte die Transbatnillone, welche er schon im Feldzuge von 1807 für den Transport der Proviantsolonnen errichtet hatte, bedeutend und ließ im Boraus aufs genaueste die Organisation des Nachschubmesens bearbeiten. Aber freilich rechnete er hiebei wohl hauptsächlich darauf, daß die russischen Krmee der erste Fattor des russischen Widerschundes sei und daß er diese schon in Litthauen vernichten werde, welches, wie er glaubte, Alexander aus Gigenliebe nicht preisgeben werde.

Breufen, Defterreich, bas abrige Deutschland mußte er bei seinem Bage im Ruden laffen, und er wufte fehr wohl, daß diese Länder nur auf den ganftigen Moment warteten, sich wider ihn zu erheben; aber er fahrte den Kern ihrer heere mit sich nach Aufland, er ließ außerdem eine farte Reserve zwischen Elbe und Weichsel zurud, und da er hoffte, daß er in Rufland gladlich sein werde, durfte er auch hoffen, daß Deutschland ruhig bleiben werbe.

Bas Rapoleon einzig, wie es scheint, nicht im vollen Maße im Borms in Anschlag brachte, ist der Umfand, daß die Ranste der Strategist auf einem so ausgebenten Ariegstheater, wie das ruffische, nicht so leicht und sicher in Anwendung zu bringen sind als auf einem beschriebten und sicher in Anwendung zu bringen sind als auf einem beschriebten für das eine wie für das andere dieselben bleiben. Wenn, mm nur ein einsaches Beispiel anzuführen, die Angriffsarmer darauf hin operirt, den Feind an das Weer oder au sonst eine ausgesprochene Grenze zu werfen, so wird ihr das leichter werden, wenn der Feind sich überdanpt nicht mehr als einige Tagemärsche vom Weere entsernen lann, als wenn er sich hunderte von Weilen von ihm auszustellen vermag. Im lehteren Falle sind bei der viel längeren Zeit, welche die Operation ersordert, unverhältnismäßig mehr Wechselssten, seitwärts anszuweichen.

Fir alle Dinge, für alle Bahrheiten gibt es gewiffe Grenzen und so tann man auch behaupten, daß die großen Unternehmungen an der Große der Bordereitungen selbst zu Grunde geben muffen, welche sie nothwendig machen. Benn eine große Armee nicht von Requisitionen, und von Rachschab leben tann, und wenn ein Bugthier so viel Lebendmittel sortschaffen tann, als es in vierzig Tagen selbst verzehrt, so ift tlar, daß

wenn biefes Zugthier außer seinem eigenen Bebarf nur noch ben für ein anberes Pferd und für zehn Menschen fortschaffen soll, die Berpflegung ber Armee und mit ihr die Operation schon in vierzehn Tagen ins Stoden tommen muß. Belche ungeheure Zahl von Transportmitteln seht aber unsere eben gemachte Annahme schon voraus!

Die Armee, welche Rapoleon gegen Rußland ins Feld fahrte und welche seit bem Anfang bes März Dentschland burchzog, zählte 480,000 Mann und war eingetheilt in die Garde, zwölf Infanterie- und vier Reitertorps. Die alte Garde befehligte Lefevre, die junge Mortier. Die brei ersten und das eilste Korps bestanden meist aus Franzosen und wurden von Dayoust, Dubinot, Rey und Augereau geführt, das vierte Korps kommandirte der Bizetonig von Italien, Eugen Beambarnais, das fänste, Bolen, Poniatowski, das sechste, Baiern, St. Cyr, das siebente, Sachsen, Reynier, das achte, Bestphalen, Junst, das neunte, Riederländer, Bictor, das zehnte, bei dem sich das prensissische Hülfstorps unter Port befand, Machonald, das österreichische Hülfstorps Fürst Schwarzenberg. Die vier Reitertorps zusammen gegen 50,000 Pferde standen unter Nansonty, Montbrun, Grouch und Latour Maubourg.

Rufland tounte biefen Daffen vorerft nicht mehr als 183,000 Mann gegenüberftellen. Trot feiner großen Ausbehnung erreichte bod bie Bevollerung feines fparfam' bewohnten Bebietes lange nicht bie Raff besjenigen, aus welchem Rapoleon feine Beere jog. Die fparfame Bevölferung machte benn auch neben bem Leibeigenschafteverhaltniffe eine umfaffende Ausbeutung bes Landes für ben Rriegebienft unmöglich. Den tam ber ungeheure Abgang an Denfchen, welcher ju allen Beiten eine Blage ruffifder Beere gewefen ift und fie oft auf bie Balfte bes Coll. ftanbes herunterbringt, ebe fie nur bem Feinde begegnet find. Jest war auferbem Rufland noch in ber Molbau und Ballachei befdaftigt, wo 1-- ber Abmiral Efchitfchagoff 53,000 Dann gegen bie Earten befehligte, und Napoleon hatte febr barauf gerechnet, bag ber Rrieg mit ihnen nicht fo balb werbe beenbigt werben. Darin taufcte er fich freilich, und auch mit Schweben, ju beffen Beobachtung Steinheil mit 30,000 Dann in Finnland ftanb, ftellte Rufland balb ein freundliches Berbaltniß her.

Berfinde, die organisatorischen Berhaltnisse, welche die neue Rriegsweise verlangte, in der Armee herzustellen, waren auch in Rugland gemacht worden, seit 1805 war es als Grundsatz angenommen, daß die Armee schon im Frieden eben fo gegliedert fein follte, wie es fich far ben Krieg schickte. Die Armee war bemgemäß in Divisionen eingestheilt, beren jebe aus sechs Regimentern Infanterie in brei Brigaben, zwei Regimentern schwerer, zwei Regimentern leichter Reiterei und brei Batterieen zu zwölf Geschützen bestehen sollte. Da die Infanterieregimenter nur mit zwei Bataillonen, die Ravallerieregimenter mit vier Escabrons ausruckten, während aus ben britten Bataillonen eigene Reservebivisionen sormirt wurden und die sansten Escabrons als Depots zu Haus blieben, so kann man eine Division auf dem wirklichen Staad im Felde mit zwölf Bataillonen, sechszehn Escabrons und drei Batterieen zu etwa 6000 Mann, 1600 Pferden und zwölf Geschützen auschlagen.

Bugleich waren in Aufland bie Jagerregimenter vermehrt worben; obgleich vorzugsweife für ben leichten Dienft bestimmt, murben sie boch im Allgemeinen nicht mehr barin genbt als bie Linie, aber mertewarbiger Beife zeigte sich von Aufang an in ihnen ein besserer Beift als in biefer.

Rach bem Borgange Rapoleons theilte man im Laufe ber Zeit ben Divifionen teine Reiterei mehr zu, sonbern bilbete aus ihr eigene Reiterbivifionen zu fünf bis feche Regimentern. Mehrere Infanteries bivifionen wurden bann im Rriege in Infanteriestorps, mehrere Reiterbivifionen in Reiterkorps bereinigt. Irnen wie biefen gab man Rosadenabtheilungen bei.

Die Maschinerie des heeres war derjenigen Rapoleons ziemlich getren vachgeahmt, aber für den Geist der neuen Ariegführung zeigte sich bei den Aussen noch wenig Berständniß. Man suchte dem abzuhelsen durch die herbeiziehung fremder Offiziere, und es bot sich Gelegenheit dazu, namentlich als eine große Anzahl preußischer Offiziere nach dem unglacklichen Ausgang des Arieges von 1806 und 1807 sich ein anderes Feld der Thätigteit suchte; aber abgesehen davon, daß die Aussen sich oft in den Personsichteiten vergriffen, wovon der General Phull, welcher im Ausgang des Arieges von 1812 die militärischen Ideen des Raisers Alexander beherrschte, das sprechendste Beispiel ist, fanden auch die Ausländer wenig Eingang beim Heere und blieben ihm in den Stäben, bei welchen sie angestellt wurden, serner, als es ein trästiger Beschlsmechanismus verlangt.

Dem urfprünglichen von Bhull herrabrenben Blane jur Bertheibis gung Ruflands gegen die Invafion Rapoleons lag die Boransfepung ju Grunde, daß diefer auf bas herzogthum Barfchau bafirt entweder auf Bilna ober auf Grobno vorruden werde, daß er im erftern Fall bann entweder über Druja die Betereburger, ober über Bitepel bie

Mostaner, im zweiten Rall aber über Dinst bie Mostaner Strafe einfolagen werbe. Demgemaß follten fich bie ruffifden Bertheibigungs frafte auf bie Linie bafiren, welche, von ber Mitte bes Reiches noch Rorben fliefend bie Dana, nach Guben fliefend ber Dniebr bezeichnen. Bor biefer Linie follten amei ungefahr gleich große Beeresmaffen, Die erfte Beftarmee unter Barclay an ber norbliden, bie gweite 28 eftarmee unter Bagration an ber fübligen Sanptftrafe, bie Repoleon einschlagen tonnte, aufgestellt werben. Babite Rapoleon bie erftere auf Wilna, fo follte fid Barclab bor ibm auf Driffa gurudgieben, wo ein großes verfchangtes Lager am linten Ufer ber Dana erbaut unb mit Magaginen verfeben warb; burch Aufftellung in biefem Lager, weldes amifden ber Betereburger und Mostaner Strafe, alfo beiben in ber Mante ftanb, follte Barclay Rapoleon im Schach halten, Bagration aber in beffen Ruden operiren und ihm feine Berbinbungen abichneiben, Bablte Rapoleon bie Strafe von Grobno, fo follte Bagration fic por ibm auf Boriffoff jurudgieben, wo ein Brudentopf erbant warb, bem biefelbe Rolle jugebacht mar, wie bem Lager von Driffa im Roeben, während jest Barclap fabmarts in Nabolcons Raden au overiren batte.

Diefer Blan, obwohl in feinen Grundzügen noch im Anfange bes Feldzuges festgehalten, erlitt boch schon vor bemfelben einen beträchtlichen Stoß burch ben Umstand, bag man ans einigen Anzeichen schlos, Rappleon werbe sich einen befondern Rebenschauplatz noch in Bolbynien such inden und glaubte, ihm auch hier ein besonderes heer entgegenstellen mitsten. Da aber die vorhandenen Truppen hiezu nicht ausreichten, wenn die beiden Westarmeen die ursprünglich für sie augenommene Stärke abalten sollten, so trennte man von der zweiten Bestarmee einen Theil ab und bildete daraus die Reservearmee Tormassoffs bei Dubus. Die beiden Westarmeen waren also nicht mehr von gleicher Stärke, vielunche diesenige Bagrations beträchtlich schwächer als die Barclay's.

Die erste Bestarmee unter Barclay zählte in seche Infanterietorps unter Bittgenstein, Baggehuffwudt, Tutschloff, Schuwaloff, bem
Großfürsten Konstantin und Dochturoff und in drei Kavallerietorps unter Uwaroff, Korff und Pahlen, wozu noch 9000 Kosaden unter Platoff tamen, etwa 104,000 Mann statt der 151,000, welche sie nach ben Etatszahlen hätte haben sollen, und stand bei Erdffnung des Heldzuges in weitläusigen Kantonnirungen hinter dem Riemen auf der langen Kront von Rossien im Norden bis Lida im Saden.

Die zweite Bestarmee unter Bagration war aus ben Infanterietorps Rajewsti und Borosbin und bem Reitertorps Sievers sofenmengesetzt und 39,000 Mann ftart. Sie ftanb um Boltowist, . Front gegen ben offenen Raum zwifchen bem Niemen im Rorben und bem Bug im Süben.

Die Refervearmee Cormaffoffe enblich bei Dubno gablte | 10,000 Mann.

Den Oberbefehl über die beiden Bestarmeen, das strategische Spiel mit ihnen gemäß dem Phull'schen Plane, hatte sich der Kaiser selbst vorsehalten, aber seine Fähigkeit zum Kommando einer großen Armee bei Beite gelassen, so hatte er auch nicht im geringsten einen Stad, der den vesentlichen Bedürfnissen des Heerbeschls angemessen organisation des Spezialdesehls, weit entsernt, diesem Mangel symbelsen, ließ ihn nur noch greller hervortreten, da Barclay, der die dirfere Armee kommandirte, außerdem auch nach russtlicher Boraussehung inf der entscheidenden Linie stand, also süglich einen kräftigen Einstuss wis die — sekundären — Bewegungen der zweiten Bestarmee hätte üben ollen, jüngerer General war als Bagration.

## Eröffnung bes Feldzuges.

Rapoleon zerlegte sein heer in brei große Massen. Die hauptnasse unter seinem eigenen Oberbefehl, die Garben, die Korps von
Davonk, Ren, Ondinot, Machonald, Ransonth, Montbrun, Grondyn,
mechzog im Inni Ostpreußen und näherte sich dem Riemen. Mit Rocht
Schwierigkeiten der Berpstegung voraussehend und in der Absicht, seine
Magazine für den Berbrauch in Rusland selbst auszusparen, ließ Rapoton diese Korps auf zwei Wochen Lebensmittel aus dem Lande mitnehmen und erbitterte dadurch die bedeungten Einwohner Ostpreußens aufs
dichte wider sich. Das Gros dieser Masse ging in der Racht vom 23.

Engen mit seinem und bem Rorps St. Cyrs folgte ber Samt - - taffe auf einige Tagemariche Abftand und follte ben Riemen oberhalb towno, also rechts von Rapoleon bei Bilony aberfchreiten.

Roch weiter rechts jog Berome mit ben Beftphalen, Bolen und ... Sachsen und bem Reitertorps von Latour Manbourg auf Grobno, selches er mit feiner Spipe aber erft am 30. Juni erreichte.

Auf dem außerften rechten Flagel erreichte am 2. 3ufi Somar.

Da ber linte Flügel ber Frangofen bem rechten bebeutenb vocaus

war, so schienen die Boranssetzungen ber Ruffen fich zu verwirklichen. Obgleich Rapoleon nicht von Grobno auf Wilna ging, so ging er boch won Kowno auf Wilna. Er fiel also auf Barclay, und es trat ber Ball ein, in welchem dieser fich auf Driffa zurückziehen, Bagration aber in ben Ruden ber Franzosen operiren sollte. Bagration ward bemnach auch am 28. und 30. Inni wiederholt angewiesen, sich bem nördlichen Kriegeschauplatz zu nabern, um seine mit Barclay tombinirten Bewegungen beginnen zu können; und zwar ward ihm die Direktion auf Wileika als biejenige bezeichnet, welche er von Boltowielt nehmen sollte.

Run hatte aber in ber That Rapoleon auf die Abwehr Bagrations gerechnet, die Armee Berome's war bestimmt, die Richtung Bagrations durch eine Bewegung gegen Südosten zu trenzen und baburch besten Operationen in den Ruden von Rapoleons Hauptmacht unmöglich zu machen. Engens Armee war als eine allgemeine Reserve zu betrachten, welche je nach den Umständen in einer ober der andern Richtung verwendet werden konnte.

Da Barclay sich bei Swenciany tonzentrirte, als Rapoleon ben Riemen überschritt, so erreichte bieser am 28. mit bem Gros seiner Haupt-masse Wilna, fast ohne auf ben geringsten Wiberstand zu kofen. In Wilna angetommen übersah er, daß Jerome, ber sich äuserk langsam bewegte, nicht zur rechten Zeit in ber Verfassung sein werbe, ben Bewegungen Bagrations entgegenzutreten. Er betachirte baher sofort von seinem Gros Davoust mit 40,000 Mann und wies auch ben bei Piloun übergehenden Eugen in eine subbstliche Richtung auf Rieschwisch, um Bagration abzuschneiben. Jerome sollte nun von Groduo ans bem zurüdgehenden Bagration im Röden solgen.

Dem General Barclay, ber am 1. Juli bei Swenciamy vereinigt ftand, folgten unter Murats Leitung von Wilna aus die Korps von Rey, Oudinot, Montbrun und ein Theil von Davonst. Ransouth mit 15,000 Mann schling eine mittlere Richtung zwischen Murat und Davonst auf Michalischki ein, um wo möglich den von Lida herbeieilenden außersten linten Flügel Barclay's unter Dochturoff an der Bereinigung mit dem Gros der ersten Westarmee zu hindern. Nachdem dieß mißlungen, schlos er sich am 6. Juli bei Opsa an Murat wieder an.

Menderung des ruffifchen Operationsplanes.

Barclay fette bei ber Annaherung Mucats am 2. Juli feinen Radjug von Swenciany auf Driffa fort, in beffen Berfchanzungen er feine Armee vom 9. bis 11. Juli tongentrirte und aufstellte. Dem Plant gemäß follte er hier Rapoleons Angriff erwarten. Aber es brang fich ben Ruffen hier an Ort und Stelle sehr balb bie Ueberzeugung auf, baß bie Schanzen von Driffa sehr wenig geeignet seien, bem Anpralle Rapoleous ju widerfteben, beffen bedeutende Uebermacht au Streitfraften man erfannt batte, daß Rapoleon bei seiner Ueberlegenheit es nicht zu schenen branche, in dieser Stellung vorbeizugeben. Man mußte die hoffnung aufgeben, den französischen Kaden mandoriren tonne, um so mehr, da es unn außer allem Zweifel war, daß anch der zweiten Westarmee beträchtliche französische Rassen

Um zu schlagen — und schlagen wollten fie — mußten bie Auffen vor allem Anderen barauf benten, eine größere Streitmacht auf einem Buntte zu vereinigen. Die tombinirten Operationen ber beiben gestrennten Westarmeen wurden bemnach aufgegeben und katt beffen ward nun das Ziel der nächsten Unternehmungen der Auffen die Bereinigung der beiden Westarmeen auf einem Puntte. Dieß war am 12.7 Inli beschlossen. Kaiser Alexander verließ um diese Beit die Armee und ging nach Petersburg zurud: das heer blieb demnach ohne eigentlichen Oberbeschl, der doch jeht um so nothiger gewesen wäre, da man nach der Bereinigung beider Westarmeen strebte. Es ward Barclay und Bagration Aberlassen, sich mit einander zu verständigen.

Barclay ging nun sofort hinter bie Dana jurud; seine Armee befand sich am 14. Juli am rechten Ufer biefes Flusses, und er suchte
von jeht ab Zeit zu gewinnen, um Bagration bas heransommen aus
dem Saben auf einem nicht allzu weit zurüdgelegenen Buntte ber Mostamer Straße zu erleichtern.

Bagration aber suchte ben ihm entgegengestellten Streitfraften burch oftliches Answeichen ohne Schlacht zu entsommen. Rochbem er zuerft von Boltowist bie ihm vorgeschriebene Richtung auf Bileita eingeschlagen und am 4. Inli Ricolajeff erreicht hatte, wendete er sich,
von Engens Annäherung unterrichtet, rechts radwärts auf Mir, welches
er am 6. Inli erreichte. Bon da wollte er auf Minst marschiren. Da
aber hier Davoust heranzog, mußte er die öftliche Richtung noch weiter
einhalten und über Rieschwisch und Sludt auf Bobruist ziehen;
von da schlug er sich dann wieder lints in die nördliche Richtung auf
Mohilew. Wir verlassen ihn hier einstweilen, um Barclay zu
folgen.

Diefer, ans rechte Tinaufer übergegangen, jog auf Bolobt, wel- - ... des er am 18., und von ba weiter auf Bitepet, welches er mit ber

Spite am 28. Juli erreichte, und woselbst er sogleich wieder ans linte Ufer bes Flusses überging; sein Fuhrwesen zog erst über Boloht auf Witepet heran und noch hinter demselben befand sich Dochturoff, weicher es bedte und ben Rachtrab bilbete. Barclay wollte von Bitepet über ben freien Raum zwischen Dana und Dniepr auf Orsch a marschiren, um sich badurch Bagration zu nähern, welchen man von Bobrnist auf Mobilew im Anmarsch wußte.

- Murat war bem vom Swenciany zurudgehenden Barclay mur mit o - fehr mäßiger Schnelligkeit gefolgt; während er Dubinot lints auf Daneburg ziehen ließ, birigirten rechts die Bortruppen feines Gros fich am of 13. und 14. Juli auf Druja.

Rapoleon seinerseits verweilte vierzehn Tage lang in Bilna, wo er sich theilweise mit der Organisation Lithauens, mehr aber noch mit der jenigen der Berpstegung beschäftigte, welche seinen Bauschen und hossenungen und den getroffenen Borbereitungen teineswegs entsprach. Um 16. Inli erst verließ er mit den Garden Wilna und traf am 18. Inli erft verließ er mit den Garden Wilna und traf am 18. Inli erft bei bei hand zu nehmen und sie nen zu beleben. En gen zog er von der ihm zuerst angewiesenen Wichtung über Smorgonie und Wileita gegen Bagration jeht gleichfulls an die hauptarmee heran. Dagegen übertrug er, ergrimmt über die Langsamteit seines Bruders Jerome, der am 7. Inli erst Bieliga erreichte, den Oberbesehl über alle gegen Bagration bestimmten Truppen an Davoust.

Rach ben ihm zugetommenen Rachrichten schloß Rapoleon, wie es - auch anfangs im Plane ber Auffen gelegen, baß Barclay ihn bei Driffa erwarte. Er wollte nun beffen Linte gewinnen und ihn nordwärts nach Lurland und an die Oftsee werfen, und schlag deghalb von Glubotoje die Richtung auf Pologt ein. Da er aber bald erfuhr, daß am 18. Barclay schon selber Pologt erreicht habe, so wendete er sich sogleich weiter rechts auf Witepst und tam am 24. bei Beschen witschi ans linte Ufer der Dana.

Lints blieb Dubinot gegen Barclay's außerften rechten Flaget
unter Wittgenftein jurud, ben jener auf ber Betersburger Strafe
gelaffen, rechts mußte eine Reiterbivifion bei Befchentowitfchi aber bie
Duna gehen, um Dochturoff und bie ruffifche Bagage auf ihrem 8tadmarfch gegen Witepel ju beunruhigen.

Barclay, ber am 24. bei Bitepet icon ane linte Dananfer gegangen, hier mit feinem Gros hinter ber Lutichefa eine Stellung an ber Strafe nach Babinowitschi genommen und aber Babinowitschi, feinem Pien ber Bereinigung mit Bagration gemäß, eine Borhut gegen Orscha berennsgesandt hatte, ließ aus ber Lutschesastellung Oftermann am linken — Ufer ber Düna abwärts gehen, um burch diese Bewegung bem am rechten Ufer befindlichen Dochturoff und ber Bagage Luft zu schaffen. Die Gessehte, welche Oftermann am 25. und 26. Juli bei Oftrowno — gegen Rapoleons Borhut unter Murat zu bestehen hatte, überzeugten Barclay, daß er die seinbliche Hauptmacht gegen sich habe und Angesichts berselben den Flankenmarsch über Babinowitschi auf Orscha nicht wagen konne. Um unter diesen veränderten Umständen bennoch der Bereinignag mit Bagration den wöglichsten Borschub zu leisten, besichloß er in der Lutschesastellung eine Schlacht anzunehmen, und besichwor Bagration, seinen Marsch auf Orscha möglichst zu beschleunigen.

Bagration aber, von Bobruist auf Mohile w marfchirt, war - : hier am 23. Juli auf Davoust gestoßen, ber sich nach einigem Bogern bon Minet borthin gewendet, und sein Bersuch, bei Mohilew burchzu 5 bringen, war von ben Franzosen vereitelt worden. Bagration hatte sich barauf wieder gegen Often, auf Mftislam gewendet.

Auf diese Rachricht, auf die Runde, daß Bagration Davoust nicht bindern tonne, vor den Ruffen nach Smolen 6t zu gelangen, beschloß Barclay den sofortigen Marsch auf Smolen 6t, und trat benselben am 28. Juli an. Am 3. Angust stand die erfte Bestarmee vereinigt bei ; Smolen 6t, ebendaselbst traf aber jeht über Mitislaw auch die zweite Bestarmee ein. Der nächste Zwed der Ruffen war also erreicht, und sie tonnten nun, zusammen 121,000 Mann start, an ihre zweite Absicht, diejenige, den Franzosen die Schlacht zu bieten, benten.

Beiterer Rudang ber Ruffen an bie Dostma.

Rach bem Abzuge Barclay's rudte Rapoleon ungehindert in Bitep 6 ! ein. Seine Armee hatte bereits ungeheure Berlufte gehabt. Schon
bei Bilna hatten die Rorps nur noch zwei Drittel ber ursprünglichen
Starle; die Schwierigkeiten ber Berpflegung traten immer schroffer hervor, sie und die schlechten Bege hatten eine Laugsankeit der Operationen
veranlaßt, wie sie souft Rapoleon und seiner Armee undekannt waren.
Rapoleon mußte doch immer die Absicht verfolgen, die russischen Tumee zu
schlage u., in welcher er den Kern des Biberflandes sah, und er schien
diesem Biele jeht nahe, da auch die russischen Generale an die Schlacht
dachten. Einstweilen verlegte Rapoleon seine Armee in Quartiere, um
sie sich ein wenig erholen zu lassen. Der linte Flägel unter Engen
hand um Bitep 6 ! und die Dana weiter auswärts bis Belish, mit der

Avantgarbe bei Poreschtie, das Zentrum unter Murat an ber Strafe über Babinowitschi auf Smolenet zwischen Dana und Oniepr mit ber Borhut bei Rubnia, ber rechte Flügel endlich, bie neuerdings herangezogene Armee Davoufts, am Oniepr bei Dubrowna, Orfcha und weiter auswätts bis Mohilew.

Barclay — Bagration hatte sich freiwillig unter seinen Befehl gestellt — nahm von Smolenst aus wirklich einen Anlauf zur Schlacht. Am 7. August ordnete er, während Smolenst besetzt blieb und zur Dedung der angersten linten Flanke am linten Ufer des Oniepr die Division Neweroffsti nach Rras noi vorgeschoben ward, einen Bormarsch bes Gros gegen Rubnia, also gegen Rapoleous Zentrum an. Unentschlosseit, namentlich die Besorgniß vor Rapoleous Linter bei Portschie, führten indessen zur Berzögerung und Krastlosigseit.

Als am 8. August Pahlens Reiterei Derjenigen Sebastiani's bei Intowo ein für die Ruffen glückliches Gefecht lieferte und Rapolism erkannte, daß die rufstiche Stärke sich am rechten Ufer des Duiepr befinde, beschloß er felbst zum Angriffe überzugehen.

Die Nachrichten, welche von seinen beiben Flügeln eingingen, machten es ihm boppelt wünschenswerth, mit ber Hauptmacht einen entschebbenben Schlag gegen bie Ruffen zu thun.

Auf bem linten Flügel war Dubinot im Borraden auf ber Betersburger Strafe über Poloti am 1. August bei Rliaftit auf ben etwa
-- gleich, 26,000 bis 28,000 Mann starten Bittgenstein gestoßen, von
ihm an diesem Tag an die Driffa, bann am folgenden nach Poloti
aurudgeworfen.

Auf bem rechten Flügel hatte am 23. Juli Tormaffoff bas Rorps von Reynier bei Robryn in ben Quartieren überfallen und ihm einen bebeutenden Berluft beigebracht. Schwarzenberg, ber von Drohiczyn bereits bis Niefchwisch vorgerudt war, mußte umtehren, um Reynier zu unterstützen. Tormassoff aber, mit dem errungenen Bortheile zusrieden, wich wieder subwärts ans. Wichtiger noch als dieß war der Friedensschluß Ruflands mit der Türkei, den Rapoleon in Witepott erfuhr, durch welchen die Armee Tschitschagoffs verfügbar ward und jene Tormassoffs verstärken konnte.

Die Stellung ber beiben Armeen zwifchen Dana und Oniepr war für Rapoleons Absichten gunftig; ba er immer barauf rechnen mußte, bie ruffifche Armee von ihrer Rudzugslinie ins Innere bes Larbes ab in bie norbliche Richtung gegen bie Oftfee zu brangen, ba er alfo auf ihre linte Flanke wirken mußte, fo konnte er fich nichts Bortheilhafteres

waniden, ale bag Barclay's gange Aufmertfamteit fich auf bie ruffifche Red te richtete. Rapoleon ertheilte bemgemag Murat ben Befehl, Barden's Gros auf ber Strafe nach Rubnia fo lange ale möglich binguhalten und ju befchaftigen, vereinigte feine Bauptmacht auf feinem rechten Alagel am Dniebr um Dricha, ging bier am 14. Anguft fiber ben 6) Strom, bann auf Rrasnoi, warf bier Reweroffsti fiber ben Banfen und Rand am 16. bor Smolenet; nad einer außerft hartnadigen Ber- o) theibigung, welche Barclan geftattet, feine Dacht nach Smolenet bin an vereinigen, raumen enblich bie Ruffen basfelbe am 18. Auguft. Barclan, nachbem er bie Dniedrbrude bon Smolenet gerftort, tongentrirt fich nordwarts ber Stadt am rechten Rinftufer an ber Strafe aber Borefdtie nad Betereburg, Bagration hat er foon in ber Racht bom 16. anf ben 17. Anguft am rechten Flugufer von Smolenet in ber Richtung ) auf Dorogobufch entfenbet; burch feine Stellung an ber Strafe bon Bocefatie will er biefen Abmarfc beden, bann felbft Bagration folgen; Diefer aber feinerfeits foll burch feine Arrieregarbe bie Uebergange aber ben Dniedr amifchen Smolenet und Dorogobufch befet balten, um baburd Barclay's folieglichen Abmarfc ficher ju ftellen.

Dealeich nun Bagration bieg verfanmte und baburch bie Mostaner Strafe ben Rrangofen gang offen lieft, fo baft Rapoleon nicht blof, wenn er weiter oberhalb aber ben Dniepr ging, fonbern and wenn er nur, bei Smolenet felbft abergebend, fich foaleich mit ber Sanptmacht rechts wenbete, Barclab ben Radjug auf Mostan verlegen fonnte, fo follten bod bie Ruffen mit berbaltniftmafig geringem Berfufte babontommen. Bunot, ber ben Auftrag hatte, oberhalb von Smolenet einen Dniepre abergang ju fuchen, entlebigte fich biefes Auftrages nicht. Als enblich am 19. August bie Brude in Smolens! bergeftellt war und Ren biefelbe überfdritt, lief er fid, fatt fic rechts ju halten, bon ben Ruffen linte loden, alfo auf bie Seite, wo nichts ju enticheiben war. Barclay hatte noch geitig genug bemerft, baf Bagration nichts für bie Dedung ber Mottauer Strafe gethan und beffhalb fofort eine Brigabe und einige taufend Rosaden babin betachirt, welche in Rolge ber von Ren eingefologenen falfchen Richtung unt fowed angegriffen Beit gewannen unb verfterft werben fonnten. Rach ben Gefechten bes 19., welche gewöhnlich unter bem Ramen ber Schlacht von Lubino gufammengefaft werben, und burd biefelben tounte Barclap mit feiner gangen Armee bie Dos. fauer Strafe gewinnen und ging bier am 21. bei Solowiewa Bereprama wieber ans linte Ufer bes Dniepr aber.

Bon hier ab folgt nun ein beftanbiger Radzug, burch einzelne Salte Ruben Jeloberrufunt, bie Auf

Avantgarbe bei Porefchtie, bas Zentrum unter Murat an ber Straße über Babinowitschi auf Smolenst zwischen Dana und Oniepr mit ber Borhut bei Rubnia, ber rechte Flügel endlich, bie neuerbings herangezogene Armee Davoufts, am Oniepr bei Dubrowna, Orfcha und weiter aufwärts bis Mohilew.

Barclay — Bagration hatte sich freiwillig unter seinen Befehl gestellt — nahm von Smolenet aus wirklich einen Anlanf zur Schlacht. Am 7. August ordnete er, während Smolenet besetht blieb und zur Dedung der außersten linten Flante am linten Ufer des Oniepr die Division Neweroffsti nach Rrasno i vorgeschoben ward, einen Bormarsch bes Gros gegen Rubnia, also gegen Rapoleone Zentrum an. Unentschlossieit, namentlich die Besorgniß vor Rapoleone Linter bei Bereichtie, führten indessen zur Berzögerung und Kraftlosigfeit.

Als am 8. August Bahlens Reiterei Derjenigen Sebastiani's bei Intowo ein für die Ruffen gludliches Gefecht lieferte und Rapoleon ertannte, daß die russische Stärke fich am rechten Ufer bes Duiepr befinde, beschloß er felbst zum Angriffe überzugehen.

Die Radrichten, welche von seinen beiben Flügeln eingingen, machten es ihm boppelt wünschenswerth, mit ber Hauptmacht einen entscheibenben Schlag gegen bie Ruffen zu thun.

Muf bem linten Flügel war Dubinot im Borruden auf ber Petersburger Straße über Poloti am 1. Angust bei Kliastiti auf ben etwa -gleich, 26,000 bis 28,000 Mann starten Wittgenstein gestoßen, von ihm an biesem Tag an die Drissa, dann am folgenden nach Poloti zurüdgeworfen.

Auf bem rechten Flügel hatte am 23. Juli Tormassoff bas Rorps von Reynier bei Robryn in ben Quartieren überfallen und ihm einen bebeutenden Berluft beigebracht. Schwarzenberg, der von Orehiczyn bereits dis Rieschwisch vorgerüdt war, mußte umtehren, um Reynier zu unterstützen. Tormassoff aber, mit dem errungenen Bortheile zusrieden, wich wieder südwärts aus. Wichtiger noch als dies war der Friedensschluß Rußlands mit der Türkei, den Rapoleon in Witepelt ersuhr, durch welchen die Armee Tschitschagosfs verfügbar ward und jene Tormassoffs verstärken konnte.

Die Stellung ber beiben Armeen zwifchen Dana und Oniepr war für Rapoleons Absichten gunftig; ba er immer barauf rechnen mußte, bie ruffische Armee von ihrer Rudzugslinie ins Innere bes Larbes ab in bie norbliche Richtung gegen bie Oftsee zu brangen, ba er also auf ihre linte Flante wirten nußte, so tonnte er sich nichts Bortheilhafteres

waniden, ale bak Barclay's gange Aufmertfamteit fich auf bie ruffifche Redte richtete. Rapoleon ertheilte bemgemag Murat ben Befehl, Bardan's Gros auf ber Strake nach Rubnia fo lange ale moglich bingu. balten und ju befchaftigen, vereinigte feine Sandtmacht auf feinem rechten Alagel am Dniepr um Dricha, ging bier am 14. Anguft aber ben o') Strom, bann auf Rrasnoi, warf hier Remeroffsti aber ben Baufen und ftanb am 16. bor Smolenet; nad einer auferft bartnadigen Ber- o) theibigung, welche Barclay geftattet, feine Dacht nach Smolenst bin an vereinigen, raumen enblich bie Ruffen basselbe am 18. August. Barclan, nochbem er bie Dnieprbrude bon Smolenet gerftort, tongentrirt fich norbwarts ber Stadt am rechten Rinfinfer an ber Strafe aber Borefdtie nad Betersburg, Bagration bat er foon in ber Racht bom 16. auf ben 17. Anguft am rechten Slufufer bon Smolenet in ber Richtung ) auf Dorogobufd entfenbet; burd feine Stellung an ber Strafe bon Bocefdtie will er biefen Abmarfd beden, bann felbft Bagration folgen; Diefer aber feinerfeits foll burch feine Arrieregarbe bie Uebergange aber ben Duiepr swifden Smolenel und Dorogobufc befest halten, um baburd Barclay's folieflichen Abmarfd ficher ju ftellen.

Degleich nun Bagration bief verfammte und baburch bie Mostaner Strafe ben Frangofen gang offen ließ, fo bag Rapoleon nicht blog, wenn er weiter oberhalb fiber ben Dniepr ging, fonbern and wenn er nur, bei Emplenet felbft abergebend, fich fogleich mit ber Sanptmacht rechts wenbete, Barclay ben Radjug auf Mostan verlegen fonnte, fo follten bod bie Ruffen mit berbaltnifmäßig geringem Berinfte babontommen. Bunot, ber ben Auftrag batte, oberhalb von Smolenet einen Dnieprabergang ju fuchen, entlebigte fich biefes Auftrages nicht. Ale enblich am 19. Auguft bie Brude in Smolens! hergeftellt war unb Ren biefelbe aberfdritt, lief er fid, Ratt fich rechts ju halten, bon ben Ruffen lints loden, alfo auf bie Seite, wo nichts ju enticheiben war. Barclay batte noch zeitig genug bemerft, bag Bagration nichts für bie Dedung ber Mottauer Strafe gethan und befhalb fofort eine Brigabe und einige baufenb Rofaden babin betachirt, welche in Folge ber von Rey eingefologenen falfden Richtung unr fowach angegriffen Beit gewannen unb verftarft werben fonnten. Rach ben Gefechten bes 19., welche gewöhnlich unter bem Ramen ber Schlacht von Lubino jufammengefaft werben, und burd biefelben tounte Barclay mit feiner gangen Armee bie Do 0. faner Strafe gewinnen und ging bier am 21. bei Solowiewa Bereprama wieber aus linte Ufer bes Dniepr aber.

Bon hier ab folgt nun ein beftonbiger Radjug, burch einzelne halte Anton Belberrutunk, bie Auf.

ber Ruffen, bie indessen nur burch Arrieregabegefechte mit bem verfolgenben Murat bezeichnet sind, unterbrochen. Die Ruffen hatten bie 3ber
einer Schlacht leineswegs aufgegeben; sie wollten eine solche nach bem
Rüdzuge von Smolenet zuerst hinter ber Uscha, bann wieber bei Dorogobusch, bei Biasma, bei Sarewo Saimischtsche liefern,
aber bie gewählten ober vorgeschlagenen Stellungen gesielen balb bem
einen, balb bem andern ber Felbherren nicht und so verließ man eine
Stellung nach ber anbern.

Die gewaltige Diffimmung bes ruffischen Bolles wie ber Armee fiber bas beständige Burudweichen veranlaßte die Ersetung Barclay's im Oberbefehl burch ben Rationalruffen Rutufoff. Damit es zu einer Schlacht tomme, war diefer Rommandowechsel angeordnet. Der Gebank, burch ben Rudzug selbst, bas heißt burch die große Ausbehnung bes Landes Rapoleon ben Untergang zu bereiten, war allerdings von einigen hervorragenden Geistern, namentlich auch von dem preußischen General Scharnhorft von vornherein ausgesaßt, hatte aber bei den Ruffen weber Berständniß noch Eingang gefunden. Bas bei Scharnhorft Plan war, machte sich in der Wirklichkeit nur zufällig.

#### Die Schlacht von Borobino.

Auch Rutusoff, ber am 29. August bei ber Armee eingetroffen war, sette aufangs ben Rudzug gegen Mostan fort, schon um nicht in ber unter Barclay's Regiment erwählten Stellung von Sarewo Saimischichte zu schlagen. Endlich bei Borobino machte er in ben ersten Tagen bes September halt, entschloffen hier in einer Stellung, bie er verschanzen ließ, mit seinen 125,000 Mann bem jeht schon nicht mehr ftarteren Rappoleon bie Schlacht zur Dedung ber russischen Sauptstabt zu bieten.

Napoleon, mit bem Einzug in bas verlaffene Smolenst auf acht ruffischen Boben gelangt, hatte hier Anlaß genug gehabt, zu Aberlegen, ob er bem Feinde noch weiter auf bas ihm immer ganftiger werdende Terrain folgen sollte. Die Berlufte ber französtschen Hauptarmee waren ungeheuer; in ben zehn Tagen vom 13. bis 23. Angust verlor sie 30,000 Mann und zählte am letzgenannten Tage noch 156,000. Napoleon ließ sich in der hite der Berfolgung, im Bertrauen auf seine farten Referven, in der Hoffnung endlich, zu einer entscheidenden Schlacht zu gelangen, welche ihm nach wie vor als eine eiserne Rothwendigkeit erschien, über Smolenst hinausziehen. Auf der weiteren Berfolgung fand er hier im Innern Ruflands das Bolt fanatisirt, es verließ seine Wohnungen, slächtete in die Wälder, vernichtete die Lebensmittel. Wenn es nicht mit

ŀ

Sift und Dolch gegen ihn tampfte, wie bas spanische, so richtete boch ber Mangel an bem Rothwendigsten in bem menschenleeren Lande, ber Mangel an Obbach ungehenre Berwüftungen in bem heere an. In ber letten Augustwoche verlor es noch 20,000 Mann; mit höchstens 125,000 langte Rapoleon am 5. September vor ber Stellung von Borobino am, in welcher er enblich die ersehnte Schlacht finden sollte.

Die ruffifche Stellung, mit ihrer rechten Rlante an bie Dostwa geleint, behnte fich beiberfeits ber Strafe von Smolenet aber Borobine nach Mostan aus. Der rechte Flügel unter Barclan, welcher brei Infanterie - und ein Reitertorpe befehligte , ftanb binter ber Ro. lotida, welche von Borobino abwarte in norboftlicher Richtung flieft und fiebentaufend Schritt unterhalb Borobino in die Mostwa fallt. Die fer Magel reichte lints bis ju ber fogenannten großen Reboute, fublich Borobine, und war burch ben Bfaremobach, ber in ber Richtung von DR nad Beft fablich Borobino in bie Raloticha fallt, und beffen einaefdnittenes Thal in zwei Theile getheilt. Der linte Alfigel unter Bagration, zwei Rorps, reichte bon ber großen Reboute flebentanfenb Saritt gegen Gaben bis aber bie alte Mostaner Strafe (parallel ber nemen) und bas an ihr gelegene Dorf Ufchtiga binaus. And biefer Billgel war burd bie von Cab nad Rorb jur Rolotica binabfteigenbe Salnat bes Semenofflabaches in zwei Theile getheilt. Schangen bor Gorfi norblid bem Bfarewobad bedten bas Bentrum bes rechten, folde vor Gemenoffetoi am rechten und linten Ufer bes Gemenofflabachs bas Bentrum bes linten Flagels.

Eine vor ben letteren noch weiter vorgeschobene Schanze bei Soe war bino ließ Rapoleon noch am 5. September fortnehmen, ber 6. verging unter Retognoszirungen und Borbereitungen, am 7. erfolgte bie Schlacht.

Rapoleons Blan war urfpränglich, durch Engen die ruffice Rechte ju befchäftigen, während Boniatowell die Linke ber Ruffen auf der alten Mostaner Strafe umginge und Davonft und Rep, ihren linken Flägel angreifend, mit Boniatowell vereint Rutufoffs ganges heer an die Mostwa würfen. Für diefen Blan war gunftig die verhältnismäßige Schwäche des linken Flägels und die mangelhafte Anlehung der linken Blanke der Auffen. Aber Rapoleon schwächte ihn alsbald ab, einmal in der Besorgniß, daß bei einer weiten Umgehung und einem ausgesprochen vorherrschenden Angriff auf ihre Linke die Ruffen abermals der Schlacht ans weich en möchten, dann in der andern, daß sie, wenn Engen nicht träftig angriffe, Gelegenheit hätten, vom rechten aus ihren linken Flägel

au verfahren. Eugen erhielt baher Befehl, gleichfalls angriffsweise gu verfahren. Davouft und Ren follten einen Augriff mit Staffeln vom rechten Flügel ab auf die Front bes ruffischen linten Flügels führen; für die eigentliche Birtung auf die ruffische linte Flante blieb nur die schwache Kraft Poniatowsti's. Die Reiterei ward hinter die beiben Flügel vertheilt, die Garbe und die Bestphalen hinter dem Zentrum (Rey) in Referve aufgestellt.

Am 7., um 6 Uhr Morgens, begann die vorgenommene französische Artillerie ein heftiges, von den Ruffen alebald erwiedertes Fener. Rachbem dieß eine Zeitlang gewirkt, schritt Davoust zum Angriff auf die Redouten vor Semenofistoi. Ein hartnädiger Rampf entspann sich, der sämmtliche Kräfte Davousts und des ihm zu hülfe eilenden Red bis auf des letztern Reserve vor der Mitte des rufsischen linten Flägels in Anspruch nahm, so daß, um nur die Berbindung zwischen Davoust und dem rechts auf der alten Mostaner Straße vorgegangenen Boniatowski herzustellen, die Bestphalen aus der Hauptreserve vorgeschoben werden mußten.

Bludlich auf feinem rechten Alugel gegen ben au frat vorgegange nen Eugen, ber, jurudgeworfen aber bie Rolotica, felbft Borobino mur mit Dube behaupten tann, und bie mabre Befahr ertennend, tann Retufoff bas Rorps Baggebuffwubte von Barclay ju Bagrations Unterftutung fenben, ber beffen erfte Truppen fcon um 91/2 Uhr an verwenben vermag. Den außerft hartnadigen Rampf auf bem ruffifchen linten Flügel entscheibet enblich Rey gegen 10 Uhr, inbem er feine lette Referbe vorführt, nicht blog bie Ruffen über bie Schlucht von Semenoffstoi gurudwirft, fonbern auch bas Dorf Semenoffstoi am rechten Ufer ber Solucht befett. Die Ruffen muffen gurud, aber fie weichen nur eine turge Strede und fammeln fich balb foweit von Renem, baf fie bereits ber Reiterei Raufouty's und Latour Maubourgs, welche Ren aber bie Solucht folgt und gur Berfolgung borgebt, einen geordneten Biderftand entgegenschen tonnen. Das Gefecht tommt jest um 11 Uhr jum Steben, bie Artillerie beginnt von beiben Seiten ein beftiges Rener. Aber bie Frangofen flub bis jest entichieben flegreich, fie haben feften guf am rechten Thalrand bes Cemenofftabache und es fehlt nur an frifchen Truppen, um ben Sieg ber frangofischen Rechten burch einen traftigen Stoß zu vollenden. Ren und Davouft forbern Berftartungen , Rapoleon ift bereits im Begriff fie an fenben, ale er burch einen garmen auf feiner Linten bewogen wirb, fie gurudauhalten.

Auf ber Linten war nach langerem Anfenthalt Engen auch wieber

Mer bie Rolotica vorgegangen und hatte bie große Reboute angegriffen, fich ihrer auch wirflich bemachtigt, mar bann aber burch Raieffeti's Referven gezwungen, fie aufzugeben und gegen bie Rolotica aurudungeben. 3m Burfidmeichen warb er von Umaroffe Reitern verfolgt. obne bag irgend eine Befahr für ibn barans entftanb. Der garmen biefes Reiterangriffs mar es, welcher Rapoleon von foneller Unterftutung Ren's and Davonfts abhielt. Rachbem er bie mahre Sachlage ertannt, wornber mehr als eine Stunde vergangen war, bereitete er fogleich einen allgemeinen Angriff auf bas ruffifde Bentrum gegen bie groke Reboute und Die Truppen bftlich von Gemenoffstoi. hier ftanb bas bereits in langwierigem Gefecht befindliche Rorps Rajeffeti's; bie Ruffen, welche bie Borbereitungen ju bem großen Angriffe faben, losten es burch frifche Eruppen unter Oftermann ab; um biefe Bewegung ju ftoren, begann bie frangofifde Artillerie gwifden Gemenoffta und Borobino eine farte Ranonabe, auf welche bie Ruffen mit einer eben fo ftarten antworteten; achtbunbert Gefchuse waren von beiben Seiten in Thatigfeit.

Ofterman hatte unterbessen die Ablösung vollständig beendet, als um 2 Uhr vier Infanteriedwissonen unter Eugen und das Reitertorps Montstenns, letteres nater Caulaincourts Befehl, jum Augriff auf die große Redoute schritten. Der erste Angriff der Infanterie ward abgeschlagen, Conlaincourt geht mit der Reiterei durch das Fusvoll und bringt an der Arhsseite in die Schanze ein; er wird von herbeieilenden Reserven unter Dochtuross gleichfalls hinausgeworfen. Aber gleich darauf erneut Engen den Angriff mit der Infanterie und diesmal gewinnt er die Schanze; dagegen ward Grouch, der nach der Berwundung Caulaincourts den Beschl über die Reiterei übernommen, als er über die Redoute hinaus vordringen will, in Unordnung zurückgeworfen. So war der Stand der Dinge im Bentrum um 3 Uhr Rachmittags.

Boniatowsti auf der angerften Rechten hatte wegen seiner Schmache bis Mittag auf der alten Mostaner Strafe nicht über die ursprungliche Frontlinie der Auffen vordringen tonnen. Erft als im Bentrum die Auffen die Schlucht von Semenoffstoi endgultig anfgegeben hatten und Boniatowsti nun seine Angriffe erneute, wichen hier die Truppen vom Rorps Baggehuffwndts gleichfalls die an den Ursprung der Schlucht zurud.

Aber es war ju fpat und es fehlte an bereiten Truppen, um biefen Sieg ju verfolgen; die Schlacht war burch die ungewohnte Borficht Raspolcons von Aufaug an zu einer reinen Frontalfchlacht geworben, in ber man bis 3 Uhr Rachmittags von beiben Seiten die letten Re-

serven aufgewendet hatte. Die Schlacht ermattete jest zu einer blogen Ranonade, die bis in die Dunkelheit fortbauerte. Der Berluft beiber Theile, für beibe ungefähr gleich, belief sich zusammen auf 80,000 Maun.

#### Napoleon in Mostau.

In der Racht auf ben 8. September raumten die Auffen das Schlachtfeld und zogen fich auf Mostau zurud; hier ward eine fowache Rachhut unter Miloradowitich gelaffen, die Masse des heeres dog fabwärts ab und nahm bei Tarutina und Kaluga, Front gegen Mostan und die Operationslinie der Franzosen, eine neue Aufftellung.

Rapoleon radte am 14. September, nach turgem Barlamentiren mit Milorabomitich in bas verlaffene und verbbete Mostan ein. Er batte bief immer für bas Biel feiner Operationen gehalten und obgleich er jett mobl einfab, bag er mit feinen fiber alles Dag gefdmolgenen Streit. fraften feine Baffen unmöglich weiter tragen toune, bachte er boch nicht. bag auch bie Ruffen biefes feben muften nnb boffte, baf ber Raifer Alexander jum Frieden geneigt fein warbe. Gelbft ber Brand Mostan's ftorte ibn nicht in biefer Soffnung. Ale er fich enblich fibergengen mufite. bag feine hoffnungen, in feiner jegigen Lage Alexander einen Frieden aufgundthigen, nicht realisitt werben warben, mußte an ueue Overationen gebacht werben. Alle Gebanten, fei es auf Betersburg ju marfciren, fei es, ben Rrieg nach bem Gaben ju berfeben, mußten angefichts ber Schwäche ber Streitmittel und ihres Buftanbes aufgegeben werben und Rapoleon mußte, wie fcwer es ihm warb, fic jum Rudjuge entfcliefen. And bie Radrichten, welche von ben Flügeln eintrafen, mechten ibe unvermeiblich.

Im Siben war Tichitichagoff ans ber Molban zu Tormafofoff gestoßen und hatte bas Rommando ber Reservearmee abernommen; Schwarzenberg, ber am 12. Angust noch Tormassoff, als biefer allein war, bei Gorobetschno angegriffen und ihn zum Radzuge hinter ben Styr gezwungen, wich jeht vor Tichitschagoff hinter ben Bug zurud.

Onbinot war im Rorben zu Anfang August zwar wieber amgriffsweise gegen Bittgenstein aufgetreten, aber von biesem anf Belott zurüdgeworsen; vereinigt mit ben Baiern hatte er am 17. August einen Angriff Bittgensteins auf Bolott abgewiesen, aber sein Bersuch, am 18. wieder vorzubringen, ward von jenem grandlich vereitelt.

Roch weiter im Rorben hatte fich bas Steinheil'iche Rorps, in Finnland gegen bie Schweben aberfluffig, in Liefland ansgefchifft;

versinigte biefes fich mit Bittgenftein an ber untern Dana, fo war Dac-bonnib eruftlich bebroht.

MIS nächste Referven hatte man nur bas Rorps Bictors in - ) Smolenst, in beffen Rabe bie Division Baragn an b'hilliers und weiter rudwärts bie Division Durütte in Barschau. Defterreich und Breugen konnten anbere Reserven aufftellen und Rapoleon forberte fie bazu auf, aber es war mehr als fraglich, ob sie fich mit ihren Anstalten beeilen würden, und wenn sie es thaten, ob dies nicht eher nachtheilig als nühlich für die Franzosen sein werbe.

Rapoleon zögerte mit ben Befehlen zum Andzuge; als sich am 13. ) Ottober ein neuer Bunbesgenosse ber Russen ankundigte, indem ber erste Schwee siel, ließ er endlich die Raumung der Hospitäler auf Smolenst hin beginnen; als dann am 17. die Russen and ihrer Stellung bei Ta-) rut i na vorbrachen und Murat, ber mit der Avantgarde nach Bintowo vorgeschoben war, hier übersielen, also Miene machten, selbst zum Angrisse werzugehen, warb ber Rudzug beschlossen.

## Berfuch bes Rudjugs über Belnia.

Um nicht wieder das von den heeren ansgesogene Land an der großen Strafe von Mostan nach Smolens? durchziehen zu muffen, wollte Rapoleon über Troiploje, Borowst und Malojarostaweh die Strafe nach Je lu i a einschlagen. Da er sich im Aufang dieses Marsches der rufflichen Stellung bei Tarutina nähern unter und erft von Malojarostaweh ob sich wieder von ihnen entfernte, da er überdieß, um Lebensmittel auf möglichst lange Zeit mitschleppen zu konnen, mit einem ungehenren Trosse marschiren unfite, der ihn nicht besonders schlagfühig machte, so war es eben so schwierig als nothwendig, den ersten Diesi des Marsches unbemertt von den Aussen zu bewertstelligen. Dies gelang indessen nicht.

Am 19. Oftober radte Repoleon mit noch 80,000 Streitfähigen ] aus Mostan, Mortier mit 7000 Mann blieb noch bort jurad, um die vollftandige Fortschaffung bes Materials auf Smolen 62 zu beden. Engen, welcher Rapoleons Borhut besehigte, hatte bereits am 28. den Bortrad nach Malojaroslaweh vorgeschoben, sein Gros befand sich in Borowelt, ebendaselist Rapoleon. Sein Ansenthalt daselbst wird Antusoff durch ben Umstand betannt, daß zufällig Dochturoff eben zu einem Dandstreich auf Borowelt entsendet war und hier einen französischen Offizier gefangen machte. Antusoff ertannte die ganze Sachlage, ließ sostort Dochturoff weiter links auf Malojaroslaweb marschiern, um

fich hier ben Frangofen in ben Weg zu ftellen, und richtete eben bafin am 24. von Tarntina aus feine gange Armee.

Am 25. stößt Eugen mit Dochturoff bei Malojaroslawen zusammen; mahrend ihres Rompfes sammeln sich hinter ihnen bis gegen Abend bie gange französische und ruffliche Armee. Engen hat zwar die Stadt gegen Dochturoff behauptet, aber immer noch befindet sich Rapoleon in der Lage, eine große Schlacht liefern zu muffen, um sich den Weg noch Jelnia, b. h. zu einem angesichts Rutusoffs höchft gefährlichen Flankenmarfch zu öffnen.

## Rudjug bis jur Berefina.

Unter biefen Umftanben jog es Rapoleon vor, über Borowet auf DR of ch aist jurudjugeben und von bort bie Strafe nach. Smolenst einzuschlagen und foritt fogleich jur Ausfahrung.

Um von Moschaist ab ben Marsch auf ber einzigen Strafe zu erleichtern, theilte Rapoleon seine Armee in vier Rorps, die auf dem Abftand eines halben Tagmarsches einander in der Ordnung: Garbe, Reg, Eugen und Davonst folgten.

Antusoff ließ nur bie Avantgarbe unter Milorabewitich, 25,000 Mann ftart, ben Franzosen birett über Moschaist auf Gichaft folgen; sein Gros, minbestens 90,000 Mann, richtete er aber Masojaroslawet birett auf Wiasma, um hier ben Marsch Rapoleons zu treuzen. Am 1. Rovember hatte Milorabowitsch bie Rachhut unter Davoust eingeholt und belästigte nun ben Marsch auf eine unerhörte Beise. Die verhältnismäßig schwache französische Reiterei, bei Malojaroslawet noch 15,000 Pferbe start, die aber täglich sich verminderten und mehr heruntertamen, konnte ben rufstichen Rosasen, welche sie auf bem Schlachtselbe verachtete, welche aber auf bem Rudzuge erft Bebeutung gewannen, von benen Kutusoff bei seiner Armee 30,000 hatte, die Spipe micht bieten.

Am 3. Rovember ftand Rutusoff schon bei By to wo fablich Biasma, bicht in ber Flante bes frangofischen Heeres. Bon biesem hatte die Garbe Biasma passir, Rey besaud sich eben bort, Eugen näherte fich der Stadt, Davoust war noch weit zurud bei Feberowstoje. Miloradowitsch hatte burch einen Gewaltmarsch bei Davoust vorbei biesen überholt und wars sich zwischen ihn und Eugen. Dieser letztere kehrte entschlossen um, so nahm er mit Davoust Miloradowitsch zwischen zwei Feuer und zwang ihn zum Beichen, während Rey Front gegen Saben die Angriffe von Rutusoffs Reiterei aus Biasma abwehrte. Neh mußte barauf Eugen

and Davouft Wiasma burchziehen laffen und von jett ab bie Rachhut abernehmen.

Rutus off ließ jett die französische Armee unmittelbar nur von Rosaden verfolgen, die jeden Rachzügler, jedes zurüdgebliebene Fahrzeng auffingen, während er selbst, um den Franzosen fett in der Flanke zu bleiben, beständig zu drohen, Rapoleon badurch zur Gile zu zwingen, so deffen Berluste zu steigern, und nur bei ganftiger Gelegenheit ihm direkt entgegenzutreten, sich mit dem Gros auf Jeluia wendete. Hier befand er sich zugleich in einem noch wenig ausgesogenen Land, was die Berpstegung bedeutend erleichterte.

Bom 7. Rovember ab trat ein anferft ftrenger Froft ein, an biefem / Tage bei Dorogobusch zählte bie frangöfische Armee nur noch 45,000 Streitbare. Am 13. war fie in Smolen 62 vereint. hier hatte Rapo-/leon Magazine und Berftärfungen zu finden gehofft, seine Erwartungen wurden indeffen in jeder Beziehung getäuscht.

St. Chr, ber nach Dubinots Berwundung bas Kommande gegen Bittgenftein übernommen hatte, war endlich burch bessen und Stein - heils vereinte Operationen gezwungen, Bologt aufzugeben und sich fich marts nach Tichereja zurüdzuziehen. Da ihm Bittgenstein hieher solgte, jo sorberte St. Chr von Bictor Berstärfung und ba dieser ihm wirklich zugezogen war, sand ihn Rapoleou nicht in Smolenet; die Division Barnguah, welche städwärts von Smolenet kansonirte, ward obenein won dem über Ielnia heranziehenden Antusoss aberfallen und in einen Instand versetz, der sie als teine wesentliche Berkartung mehr erscheinen ließ. Die Magazine von Smolenet waren durch Bictore langen Aufent halt und beständige Durchmärsiche sall ausgezehrt.

Rapoleon fand hier also nichts von Allem, was er erwartet; Smolenst war nicht ber Ort, wo die Armee fich erholen tonnte und man
hatte Grund, es so bald als möglich wieder zu verlaffen, dazu veranlaste
anch die brohende Stellung Bittgenfteins im Rorben bei Tschadnistigegen Bictor und St. Chr., und der Marsch Tschitschag offe, der —
gegen Schwarzenberg und Rehnier nur das Korps von Saden zuradgelaffen hatte und mit seinem Gros aus dem Saden noch Minst ruckte,
um den Franzosen den Beg zu verlegen und sich mit Kutusoff zu vereinigen.

Rapoleon broch mit ber Garbe am 14. von Smolenet auf. Die ; Staffeln Engene, Davoufts und Rey's folgten jebe auf einen Tagemarfch Abstand; Reiterei war fast nicht mehr vorhanden, die Artillerie auf die Balfte herabgetommen.

Am 15. November erreichte Rapoleon Krasnoi, Engen zog auf Rorhtnia; am 16. bleibt Rapoleon, ba bas Groß Rutufoffs von Saben her erscheint, in Krasnoi stehen, um Engen zu erwarten; indessen hat sich Antusosis Borhut unter Miloradowitsch zwischen Rapoleon und Eugen geschoben; diesem, der Miloradowitsch nur mit einem Aeisen Teils seiner Truppen entgegensteht, gelingt es, um die Russen herum mit seinem Groß gläcklich Krasnoi zu erreichen; auch Davonk kommt gläcklich nach Krasnoi, da Miloradowitsch nach Engens Entsommen gleichfalls zuruch (gegangen ist. Am 17. will nun Rapoleon den Marsch auf Orscha sorbseen, muß sich aber mit Ansopserung seiner Rachhut durch Kutnsoff durchschlagen, der ihm westlich Orscha den Weg verlegt.

Rey, welcher am 18. Krasnoi erreichte, ohne bis bahin auf Biberftand gestoßen zu sein, versuchte es hier vergebens sich durchzuschlagen; mit der Elite seines Rorps, 8000 Mann, wendet er fich baranf in der Dunkelheit nordwärts an den Dniepr, Aberschreitet biesen auf dem beim inzwischen eingetretenen Thanwetter schon morsch gewordenen Eise und vereinigt sich in der Racht vom 20. auf den 21. bei Orsch mit Rapoleon, welcher ihn schon aufgegeben hatte. Der Rest von Rey's Rorps ftredte bei Krasnoi die Baffen.

# Uebergang über die Berefina.

In Oridia aberlegte Raboleon ben weitern Radaug; er bachte beren Bittgenftein gurudguwerfen und fich fo nordwärts ben Beg nach Bilna ju bahnen; inbeffen erfchien Bittgenftein ju fart, auferbem ftanb bie Bereinigung Tichitschagoffs mit Rutufoff nabe bevor; ber erftere hatte foon am 17. Minst genommen. Da es vielleicht noch gelang, ibm bei Beriffom juvorgutommen, fo entichlog fich Rapoleon, feinen Darfd babin ju richten, er brach bemnach am 21. von Orfcha auf; Dubinot, ber fein Rorps wieber übernommen, bilbete, von ber Efchereja berangezogen, bie " Sorbut, Bictor bie Rachbut. Am 23. in Bobr angelangt, erfährt Ra-C poleon , bag Efcitfaagoff bereits am 21. ben Bradentapf von - Boriffom genommen und bier die Berefina aberfdritten bat, Dubinot wirft ibn am 23. aus rechte Rluftufer jurud; am 25. fteht ber gange Reft ber frangbfifden Armee bei Boriffom an ber Berefina; nur bie \_ Rachhut unter Bictor hat bei Lofdnita Salt gemacht, um Bitt. genftein abzuwehren, ber ihr auf bem gufe gefolgt ift. Rapoleon hat im Bangen noch 30,000 Streitfabige, wovon 15,000 auf bie beiben Rorps von Dubinot und Bictor tommen. Dagegen beläuft fic bie vereinte Streitmacht Rutufoffe, Bittgenfteine und Lichtichagoffe, obwohl auch fehr herabgetommen, boch immer noch auf 103,000 Mann.

Durch Demonstrationen unterhalb Boriffom 20g Rapoleon bie Aufmerffemteit Diditidagoffe auf beffen rechten Ringel und liek bann oberhalb Boriffom bei Studienta aus vorgefundenem Material unter ben unfäglichften Duben, ba bie Berefina in Folge bes feit bem 18. berridenben Thanwettere ftarf mit Gis ging, zwei folechte Bruden über ben Riaf werfen. Am Morgen bes 26, ging Dubinot aber und warf bie Ruffen , indem er fich rechts weubete , fromab gegen Statom, gegen . . über Boriffow, jurud; in ber Racht auf ben 27. unb ben 27. wurbe ber Uebergang ber Truppen fortgefest, welcher ungemein langfam bon Statten ging, namentlich ba zweimal bie Bruden brachen. Go gewinnt Efaitfongoff Beit, wieber von feinem rechten Riffeel nach bem -Bradentopf von Boriffom guradjulommen, ohne inbeffen etwas Ernftliches gegen Dubinot ju unternehmen. Da faft alle abrigen Streitfähigen am 27. Die Braden paffirt hatten, fo naberte fich nun auch Bicter bon Lofdniga O aber Boriffow ben Braden, unr 8000 Mann lief er noch im lettern ? Drie fleben; be warf fich in ber Dunfelheit Bittgen fein amifchen bie Braden und biefe 3000 Mann, fonitt lettere ab, machte fie faft insgefemmt gefangen und trat unn mit Tfditfchagoff, ber bom rechten Ufer eine Brade nach Boriffom binaberwarf, in Berbinbung.

Am 28. schritten sie an beiben Ufern aufwärts jum Angriff; am > rechten Tschitschagoff gegen Rey, am linken Bittgenkein - gegen Bictor; als diefer gegen die Bruden von Studienka jurudgebrungt — ward und Bittgenkein ihm auf dem Fuße folgte, schlagen die russischen Rugeln in den großen hausen der Richtkreitbaren und des Trosses, welcher noch am linken Ufer lagerte. In Berwirrung fürzte diefer der Brude zu, um sich über dieselbe zu retten und führte dadurch jene allbefannten Schreckenstzenen herbei, welche als der Aulminationspunkt des tranrigen Rudzuges betrachtet werden Bunen und die Auslösung der Armee vollendeten. Bictor hatte noch die ganze Racht mit unr 3000 Mann Wittgenskein aufgehalten und folgte am Morgen des 29. über die Bruden, welche er dann zerkörte.

## Beiterer Rudjug.

Der weitere Madzug ober die weitere Flucht ging bei einer Ralte, die bis zu breifig Grad flieg, beftändig von den Ruffen belästigt, die bart nachdrängten, über Ofchembin, Molodetschan, Smorgonie noch Bilna. In Molodetschan am 5. Dezember gob Rapoleon das Kommando ber

Refte ber Armee an Murat und ging für feine Berfon nach Baris jurud, um, ba er hier nichts mehr helfen und bie Folgen ber großen Rieberlage fich nicht verhehlen tonute, ein neues heer zu bilben.

Rachbem auf brei Marichen von Smorgonie bis Bilna noch 30,000 Mann vor hunger und Kalte geblieben, und bie Auflöfung fich vervollständigt, behielt Rey kaum noch 5000 Mann geordneter und bewaffneter Truppen, um die Flucht bes übrigen haufens zu beden, der fich in Bilna einer förmlichen Planderung der Magazine hingab. Dicht hinter Bilna am Berge von Ponary blieben auf dem Glatteis die letten Pferbe liegen und mit ihnen die lette Artillerie.

Bon Bilna fihrte Murat die Trümmer über Kowns nach Konigsberg, nachdem er bann die Befahung Danzigs verftärft, sammelte er
hinter ber Weichsel wieber 20,000 Mann, die auf Posen zurückzingen.
Murat verließ dann am 17. Januar 1818 bas heer und kehrte in fein
Konigreich Reapel zuruck. Eugen, dem er den Befehl übergab, ordnete
in Bosen, soweit möglich, die übriggebliebenen Schaaren und trat langsam den Rückzug an die Ober an, wo er 15,000 Mann frischer Truppen unter Grenier vorsand, mit denen vereint er den weiteren Radzug
gegen die Elbe antrat.

Sobald die Ruffen ben Riemen erreicht hatten, tam ihre Berfolgung, obgleich fie nicht eingestellt ward, boch burch die allgemeinen Berhältnife ins Stoden nub die Zeit, welche Preußen brauchte, um fich ju entscheiben und ju ruften, war für Rapoleon gewonnen.

# Der bentiche Rrieg von 1818. Die gleichzeitigen Greigniffe in Spanien.

Preugens Entichluß jum Rriege.

Das neunundzwanzigste Bulletin der großen Armee, batirt von Molodetschno den 3. Dezember, ließ über den Umfang der gewaltigen Rieber- lage taum noch einen Zweifel, und bald zeigten die zerlnundten und abgehnugerten Gestalten der zurücktehrenden Franzosen dem Bollern Rockbeutschlands, daß es jest oder nie Zeit zu einer Erhebung gegen den französischen Drud und zur Wiedererringung der Unabhängigkeit sei. Wernicht gewöhnt, aus sich herans zu handeln, erwarteten sie zum Losbruch das Signal von Oben, und vor allen Dingen war es die preußische Regierung, an welcher jeht die Entscheidung hing.

Far biefe war ein ernfter Augenblid eingetreten; unmöglich founte ihr ber Entichluß jum Rriege eine ebenfo leichte Sache fcheinen, als ben

Einzelnen. Allein ben Rrieg ju fahren, bagu war fle ju fowach, aber wie weit fie auf Ruflands Balfe bauen toune, bas ftanb febr in Rrace. Bittgenftein war mit 40,000 Dann in Oftpreugen eingeradt. Rutnfoff bagegen mit ber Sauptarmee ber Ruffen blieb in Bolen Reben und verwendete hier feine gange Streitmacht, um bie noch bon ben framsofen befett gehaltenen Reftungen einzuschliefen. Bann alfo tonnte Rusland eine einigermaßen binlangliche Dacht mit ber preußischen vereinigen? Breufen, wenn es ben Rrieg begann, mufte ibn um Gein aber Richtfein tampfen; warbe Rugland ihm unter allen Umftanben gur Geite bleiben? Auf Defterreiche Mitwirfung war noch weniger Rechnung in machen. als auf bie Ruflands. Und bod, wenn and Rapoleon für jent wieber. geworfen fdien, fo mar es bie erfte entscheibenbe Rieberlage, melde bie frangbfifche Armee erlitten, wo Rapoleon felbft befehligte. Man mufite noch nicht, wie er biefe Rataftrothe aberminben werbe, aber bie lieberlegenheit feines Genies war fo anerfannt, bag Benige ameifelten, er werbe and über fle in einer ober ber anberen Beife binwegtommen. Es ftanben bemnach große Bechfelfalle bevor und wenn Breufen auch für jeht Bunbebaenoffen fanb, fo tonnte es boch trot aller Berfprechungen nicht wiffen, ob biefe im Mikaefchid mit ibm ansbanern warben.

Obgleich alfo Grund vorhanden war, zu schwanten, lentte boch von Tag zu Tage mehr ber Ronig von Prenfen auf die Bahn bes Rrieges gegen Rapoleon ein. Sobald er fich am 23. Januar von Berlin und and bem Bereiche französischer Garnisonen noch Bredlau entfernt hatte, folgten einander in ununterbrachener Reihe die Erlaffe, welche bas Bolt zuerft zu Ruftungen, beren Ziel noch nicht entschieden bezeichnet ward, dann zum Kriege um die Unabhängigfeit aufriefen.

In biefer erften Beit find befonders zwei Manner zu nennen, von benen ber eine burch feine Entschloffenheit im entscheidenden Augenblid ben Anftof zu der allgemeinen Erhebung gab, ber andere feit Jahren biefe Erhebung militärisch vorbereitet hatte, so daß fie alebald die nothwendigen organischen Formen annehmen tonnte und jeht selbft die Leitung diefer Organisation in die hand nahm.

Diefer lettere, Sonarnhorft, jeht ein Mann von fiebenunbftafjig Jahren, war auf ber Ariegefcule bes Farften von Schaumburg-Lippe-Badeburg auf ber fleinen Fefte Bilhelmeftein im Steinfuberfer gebilbet und 1801 als Oberftlientenant aus bem hannboer'ichen in ben preufifchen Dienft übergetreten. hier Lehrer an ber höchften militärifchen Bilbungsamftalt, ber Ariegefchule, suche er fcon damals dem Meinen Arrife feiner Schüler bas Befen ber neuen Ariegetauft, welche die frangsfiche Revo

lution gefchaffen , verftanblich ju maden. Erft nach bem unglucificen Rriege pon 1806 und 1807 aber fonnten Andere ibn verfteben und feine Einficht fcaben. Er warb in bie Rommiffion berufen, welche mit ber Repragnifation bes Beeres beauftragt war, und beren Geele. Schon im Anguft 1808 gab er bem Beere ein neues Militargefesbuch (Rriegs. artifel), aus welchem alle iene ichimpflichen Strafen verfammben waren, welche, wenn fie auch unter gewöhnlichen Umftanben bie Rriegsaucht gefichert, boch ben Golbaten angleich entwürdigt und bem Bolk verächtlich gemacht batten. Dit biefen Rriegsartifeln in ber Sanb tonnte man an bie Schöbfung eines nationalen Beeres benten und biefes mit bem Bolle bergeftalt verfnubfen, bag bas lettere bie mabre Quelle für bas erftere marb. Demnach warb auch fofort eine allgemeine Berpflichtung ber Brengen jum Rriegebienfte fefterfellt, unb ob mobl noch manche Ausnahmen bestehen blieben, fo war boch mit ber Anertennung bes Grunbfases einftweilen fcon viel gewonnen. Die geiftige Repolution in Deutschland batte ben Bargerftand auf eine Bobe ber Bilbung erhoben, welche ibn an beren wahrem Reprafentanten machte; wenn man ein nationales Beer haben wollte, fo mußte man ibn an beffen Führung betheiligen; man burfte biefe fortan bem Abel nicht ansfoliefic überlaffen. And tonnten noch Benige baran zweifeln, baf Renntmiffe, wie Charafter bagn nothwendig waren, die Truppen gn fabren. Es warb baber fofort augeordnet, baf ferner bei Befetsung ber Offiziereftellen fein Borrecht ber Geburt mehr gelten, vielmehr im Rriege Tapferfeit und Umficht, im Rrieben Rabigleiten und Renntniffe aber ben Borrang ent fcheiben follten. Dan erweiterte fo ben Rreis, aus welchem bie Offiziere - bes Beeres entnommen werben tounten, betrachtlich und eröffnete bem Talent und bem Chrgeig Bieler, welche bisher von ihr ausgefoloffen maren, die bobere militarifde Laufbabn.

Als burch ben Bertrag vom 8. September 1808 burch Rapoleon bie Stärte bes preußischen Beeres auf nur 42,000 Mann herabgesett war, wurde es nun bestimmt ausgesprochen, daß bieses Beer fortan nur aus Preußen bestehen sollte. Scharnhorft gab ihm eine Eintheilung schon im Frieden, welche auch im Kriege ihrem Besen nach beibehalten werden sollte, wie sie den Ansorderungen der neuen Taktik entsprach. Die gemischte Einheit des Beeres bildet danach die sogenannte "Brisgade", ihrem Besen nach gleichbebentend mit der franzbsischen Division und bestehend aus steben Bataillonen, ein bis zwei Reitereregimentern, ein bis zwei Batterieen. Der Ueberrest der Reiterei und der Artillerie sollte im Ariege die Reserve biefer beiben Bassien

bilben, obgleich er im Frieden anch ben Brigabeverbanben eimer-

Unmbglich tonnte Preußen mit nur 42,000 Mann jemals baran benten, felbstftändig einen Krieg um seine Befreiung zu beginnen ober auch nur als mächtiges Glied in einer großen Bundesgenoffenschaft gegen Frankreich auszuteten. Darauf aber waren alle Gedanken Scharuhorsts gerichtet. Er sand den Weg für eine möglichst umsassende militärische Ansbildung der waffensähigen Jugend in dem damals sogenannten Krämperschlen. Jährlich wurde von den Mannschaften des heeres ein großer Theil in die heimat entlassen, Rekruten wurden dafür eingestellt. Anch der Umstand, daß Rapoleon von Preußen eine Befestigung seiner Offeertaften zum Schuhe des Kontinentalspstemes gegen England sorderte, ward im Dienste der Wehrbarmachung des niedergetretenen Preußens bennut. Die hierzu ausgebotenen Arbeiter wurden gleichzeitig in den Wassen gendt, dann entlassen und durch andere erseht.

Soon hier war die Zeit der Ausbildung der Mannschaft beschräntt; wenn aber endlich der Moment tam, wo Preußen gegen die französische herrschaft aufstehen konnte, so tam es aller Bahrscheinlichkeit nach in den Hall, in noch viel karzerer Zeit große hansen in den Baffen aben zu maffen, so daß fie für triegofertig gelten konnten. Ein sehr ein faches Exerzirreglement ward daher ein Bedürfniß, und namentlich ein solches für die Jusanterie, welche in einem nationalen heere überhaupt und nach dem neuen Kriegospftem insbesondere den Kern bilden unf. An einem Exerzirreglement für die preußische Infanterie ward daher unter Scharnhorfts Borsiy in den Jahren 1810 bis 1812 gearbeitet. 1812 ward es eingeführt, ausgezeichnet durch Kürze, Klarheit, Einsacheit, rationellen Inhalt und zwechmäßige Anordnung des Stoffes, besteht es in allem Wesentlichen noch heute und wird in alle Beiten als ein Muster für ähnliche Arbeiten dienen können.

Durch diese unermubliche Arbeit im Dienste einer großen 3ber verbiente Scharnhorft, wie den Chreunamen eines Baffenfchmiebes derbeutschen Freiheit, so die Ansmerksamkeit, deren ihn Rapoleon warbigte, als er 1810 auf seine Entsernung von der Leitung des Ariegsdepartements brang. Der König von Prenfien mußte nachgeben, aber
Scharnhorfts Birtsamkeit hörte nicht auf und als die prenfische Regierung sich 1813 von Frankreich emanzipirte, trat er auch diffentlich wieder
an die Spipe der gesammten Organisation.

Der fefte und ftrenge Port hatte balb noch dem Beginne bes gelb. - anges von 1812 bas Rommando bes prenfischen Salfetorpa abernommen,

welches ben wesenklichsten Bestandtheil bes Korps von Macdonald ausmachte und mit diesem vor Riga zog; als nun ber allgemeine Rudzug der Franzosen begann, schloß Port auf eigene Faust am 30. Dezember 1812 mit dem rufsischen General Dieditsch die Konvention von Tauroggen, wodurch er sich einstweilen mit seinem Korps von den Franzosen trennte, und wie er einerseits den Rüczug der Franzosen ans Ostpreußen zu einer dringenden Rothwendigkeit machte, so trat er andererseits den Anmagungen der Russen in diesem preußischen Lande entgegen. Obgleich vom Könige von Preußen abgesetzt, blieb er doch an der Spiese seines Korps, die der Krieg gegen Frankreich erklärt war und er nun auch ossigiell wieder als Beschlschaber seiner Truppen anersamt ward, und begänstigte durch seine Anwesenheit und seine Antorisation die Errichtung der ostpreußischen Landwehr, welche von den Ständen der Brodinz beschlassen der Gtaatsregierung eingetrossen ward, ehe noch Beschle und Anordnungen der Staatsregierung eingetrossen ward.

Die preufischen Ruftungen waren feit bem 1. Rebruar Seitens ber Staateregierung, beren Sit fich nun in Breslan befant, borerft auf bie Rompletirung ber bestehenben Linientruppen und bie Bilbung neuer Linientrupben unter bem Ramen bon Referveregimentern gerichtet, foweit für dieselben bas Rrumperfoftem ben Stoff vorgebilbet batte. Tros bem Anlaufe an einer nationalen Umbilbung bes Beeres feit bem Sabre 1808 und ber Aufftellung bes Grundfates allgemeiner Behrpflichtigfeit waren bennoch viele Ansnahmen, wie icon erwähnt wurde, fleben geblieben und es war immer noch vornämlich bie armere und ungebilbete Rlaffe bes Bolles, welche bie gemeinen Solbaten bergab. Um jest anch bie Gebilbeten berangugieben, ohne bergebrachten Aufichten und Borurtheilen foroff entgegen ju treten, marb am 3. Rebruar bom Rinig aus Brediau ein Anfruf erlaffen jur Bilbung von Detachements freiwilliger Bager, welche in ber Starte bon ungefahr einer Rombagnie ben Regimentern bes Ruftvoll's und ber Reiterei augetheilt werben follten, Gie follten gufammengefest werben aus gebilbeten und beguterten inngen Leuten, welche fich felba ausruften und bewaffnen wurben. Dan fab in biefen Detadements eine Bflangidule far Offiziere, mas fie auch wirflich far bas bamaliae preufifde Beer geworben finb.

Die in einem Zentrum tonzentrirte Organisationetraft ber Staatsgewalt tonnte, namentlich ba bas Land noch jum großen Theil vom Feinde besetht war und es an Gelb fehlte, unmöglich so schnell nub umsaffend wirten, als es boch die Umstände zu verlangen schienen. Es mußte baber bem Bolte ein weiterer Spielraum geboten werben, sich an ber Dragnifation an betheiligen. Die Rorm für biefe Betheiligung mar langft gefunden, in Scharnhorfte Bebanten mar fie feit 1808 fertig; Defterreich batte fie bereits 1809 angewendet, aber freilich, ba bie 3bee bier nicht von ber Maffe ber Gebilbeten getragen warb, in wefentlich anberer Beife, als fie 1813 in Breufen ins Leben trat. Am 17. Darg 1813 erfolgte ber Aufruf jur Bilbung ber Landwehr und bes Lanbfturms. Die erftere, im Aufang meift unter felbftgemablten Offigieren, follte bie nachfte Referbe ber Linientruppen werben. Rreife und Gemeinden betbeiligten fich aufe Lebhaftefte an ber Errichtung biefer neuen Formationen, fo bag nach bem Baffenftillftanb, vier Monate nach bem Aufrufe, icon 140.000 Raun Landwehr in Thatigfeit treten tonnten. Der Landfturm war be-Rimmt, ben fleinen Rrieg gegen ben Reind an führen, überall wo biefer fich zeigen und gunftige Belegenbeit bagu bieten murbe; er follte in feiner Art die Guerillas Spaniens und die Rosaden Ruklands ersenen. Obgleich er nach Charafter ber Bevollerung und Befchaffenbeit bes Lanbes weber bas eine nach bas andere fein tonnte und obgleich die Machthaber, fobalb fie bas Beft wieber einigermafen in ben Banben fühlten, felbft por ber lebhaften Betheiligung bes Bolles als felbftftanbiger Rraft an ber Sub. rung bes Rrieges anrudichraten, fo bat boch immer ber Lanbfturm in ben Gegenben, welche ber Feind überfcwemmte, namentlich in ber Mart, burd ben Bachtbienft und Runbichafterbienft, burch Berichangungearbeiten, burch Transport von Gefangenen u. f. w. Befentliches geleiftet, welches mit Unrecht foaterbin, ale man feiner Bulfe nicht mehr bedurfte und bie fraber berrichenben Rlaffen es vortheilhaft fanden, gegen ibre Leitung bie Datigfeit bes Bolles in ben Schatten ju ftellen, unterschatt worben ift.

Obgleich nun eine beutsche Rationalität bamals taum in ben Ibeen Einzelner bestand, so konnte man boch nicht vergessen, bag in bem Rheindunde unter französischer Oberherrschaft ein weites Gebiet existirte, in welchem die deutsche Bunge gesprochen ward und in welchem theilweise die Schusucht nach der Befreiung von den Franzosen nicht minder rege war, als in Preußen. Bornämlich um den Bewohnern dieser Länder schon von voruherein eine Form zu bieten, unter welcher sie sich dem Kerne der preußischen Macht auschehung zu verschaffen, wurden jene Freisbung eine möglichste Ausdehung zu verschaffen, wurden jene Freistorps oder Freischaaren errichtet, welche allerdings nicht vollsommen den Erwartungen entsprachen, welche man von ihnen urspränglich begte, aber für die moralische Auregung der dentschen Bölter nicht ohne Wirstung blieben.

Bahrend biefe Auftungen bereits im vollften Gange waren, traf Antow Selbherrntung, Die Auft.

am 24. Februar ber Bigetonig Engen mit ben Trummern bes frangbie fchen Beeres bei Berlin ein. Bittgenftein mit feinen im Relbe verfftabaren Truppen war ibm über bie Beichfel gefolgt; bei beffen weiterem Borruden bielt es auch Port für gerathen vorzugeben, um jenen nicht allein handeln zu laffen; er überfdritt baber am 17. Februar bie Beidfel. Amifchen Weichsel und Dber traten Wittgenftein und Port am 22. Rebrugr mit bem General Bulow in Berbindung, welcher, nachbem Port mit Macbonalb gegen Riga gezogen, fatt bes erfteren als Generalgemerneur nach Oftpreugen gefenbet, bann, als Rapoleon von Mosten ans Breufen jur Berftartung feiner Beeresmacht aufforberte, mit ber Bilbung eines Referveforps an ber Beichfel beauftragt mar. Diefer Aufgabe batte er entfprocen; mabrend bes frangofifchen Rudgugs aber bie Beidid mitten zwifden Frangofen und Ruffen geftellt, warb er von ben einen wie von den anderen mit Forberungen jum Anfoluf befturmt. batte aber benfelben ftete auszuweichen gewußt und fich nach Bommern gezogen, wo er am 17. Januar bei Deuftettin eintraf und bier bis Enbe Rebruer ein Rorps von faft 12,000 Mann fammelte.

Die brei Generale Port, Bilow und Bittgenftein verabrebeten unn ein gemeinfames Borgeben an bie Ober und Bittgenfteins Rofaden ftreiften schon am 20. Februar bis über bie Ober und nach Berlin.

Als bann auch Bittgensteins Gros die Ober überschritt, zog fich Eugen von Berlin hinter die Elbe zurud und nahm am 9. Marz sein Sauptquartier zu Leipzig. Bittgensteins Borbut rudte am 4. Marz in Berlin ein, nachdem dieß die letten Franzosen geräumt hatten, sein Gros folgte am 11., bann Port am 17. Marz mit 21,000 Mann, nachdem er ben Befehl bazu erhalten. Denn am 27. Februar schon hatte Breugen mit Aufland ein formliches Bundniß geschloffen und Port tonnte sortan von seiner Regierung nicht mehr verleugnet werben.

## Eröffnung des Feldzuges.

Nach ben militärischen Berabrebungen, welche zwischen Preußen und Rugland in Folge ihres Bunbniffes getroffen waren, sollte Bittgenftein von ber Mart mit einer Armee von 12,000 Anffen und 28,000 Preußen (ben Korps von Port und Bulow und ber Brigade Borftell), Blücher aus Schlesien mit 26,000 Preußen und 10,000 Auffen in Sachsen und über die Elbe vordringen, um die an diesem Flusse befindliche französische Streitmacht über den Hausen zu werfen, Sach fens Beitritt zum Bundniffe zu erzwingen, Westphalen zu insurgiren.

Den Oberbefehl follte ber ruffifche General Rutufoff führen unb zugleich ben über bie ruffifche Reserve von 20,000 Mann, mit welcher er ans Bolen burch Schleften und bie Laufin Blücher zu folgen habe.

Dem Borraden ber Berbünbeten gingen Aufruse an die Sachsen und Bestphalen voran. Der erstere hatte die Folge, daß ber König von Sach sen, nachdem er erkart, treu beim Rheinbunde ausharren zu wollen, sein Land verließ, zuerst nach Regensburg, von da später nach Böhmen ging. Die ganze sächsische Streitmacht von 10,000 Mann war in Torgan unter bem Befehle des General Thielemann vereinigt, welcher geneigt war, sie den Berbündeten zuzusähren, an der Ausführung diese Planes aber von den andern Generalen gehindert, von da ab sich nach allen Seiten neutral verhielt.

Engen hatte an ber Elbe Ende Marz wieder 60,000 Mann gefammelt, freitich zertheilt am Laufe dieses Stromes von Dresben bis abwarts zur Mündung, als Wittgenstein sich ben 27. März in der Richtung auf Magdeburg in Marsch setze. Eugen, um den Berbündeten zu imponiren, ging hier mit 25,000 Mann, den Korps von Lauriston und Grenier an das rechte Elbufer über und nahm eine Stellung bei Modern, welche am 5. April von Wittgenstein in drei Kolonnen angegriffen ward. Die drei vereinzelten Gesechte, welche an diesem Tage Kattsanden, führten zwar zu keiner eigentlichen Entscheidung, veranlaßten aber doch Eugen, ans linke Ufer zurückzugehen, wo er, die linke Flanke bei Barby an den Fluß gelehnt, eine Ausstellung mit der Front nach Saben nahm.

Blücher radte unterbeffen langsam nach Sachsen vor; sein Bortrab unter bem trägen Binzingerobe kam am 20. März nach Banben, seine Rosaden waren schon am Is. an der Elbe vor Dresben erschienen, worauf die Franzosen sofort die Elbbrücke sprengten, nachdem sie das rechte Ufer geränmt. Als Blücher bei Dresben eintraf, bedurfte er dis zum 29. März Beit, um nur wieder einen Uebergang mittelst einer Floßbrücke herzustellen. Bom 30. März dis zum 3. April durchzog dann Blücher Dresben und erreichte am 14. endlich Altenburg, wo er halt machen mußte, um das herannahen der Armee Antusoffs abzuwarten. Miloradowitsch, der ihm mit 12,000 Aussen folgte, ging vom 16. dis 19. April und Tormassoff mit 17,000 ruffischen Garben und Grenadieren erft am 24. April durch Oresben. Autusoff war in Bunzlan am Bober, wo er schon am 26. April farb, trant zurückgeblieben.

In Erwartung bes Borradens ber fcfeffcen Armee und ber An-

tunft von Berftartungen tonnte Bittgenftein aus bem Rudzuge Eugens hinter bie Elbe vorerft teinen weiteren Rugen ziehen. Auf bie Rachricht, bag Blücher bie Elbe überschritten, ging auch er mit Port und ben Ruffen vom 8. bis 10. April bei Roslau über ben Fing und rückte nach Rothen und Deffau vor; Billow und Borftell blieben rechts vor Magbeburg stehen, General Rleift mußte am 17. April einen Bersuch zur Wegnahme ber Festung Wittenberg machen, welcher mißglüdte.

So ftanben bie Sachen, ale im letten Drittel bee April bie Rachericht einlief, bag Rapoleon in Berson fich bem Rriegeschanplate nabere.

#### Die Schlacht von Lugen.

Napoleon hatte nach seiner Rücklehr aus Rußland eine riefenmäßige Thätigkeit entwicklt, um statt ber verlornen eine neue Armee für ben öftlichen Kriegsschauplat zu schaffen. 100,000 Mann Rationalgarden wurden in den aktiven Dienst berufen, ebenso 100,000 Mann nach nicht eingestellte Konskribite aus den Jahresklassen 1809—12, die Konskribition von 1814 wurde mit 150,000 Mann vorweggenommen und auf die Kriegserklärung Preußens bewilligte der Senat noch eine neue Aushebung von 180,000 Mann. Um einen Ersat für die auf ein Minimum reduzite Reiterei zu schaffen, befahl Rapoleon serner die Bildung von 10,000 Ehrengarden zu Pferd, die, wie die preußischen freiwilligen Jüger aus den gebildeten Ständen entnommen, sich selbst ausrüften und bewassnen sollten. Um seine neuen Formationen gehörig einrahmen zu können, rief er Sonkt mit 12,000 Offizieren, Unteroffizieren und alten Soldaten aus Spanien herbei.

Am 25. April traf er in Erfurt ein; mit fich führte er theilweise, theilweise folgten ihm die Korps ber alten und jungen Garbe unter Mortier und Bessieres, bas britte, vierte, sechste und zwölfte Korps unter Rey, Bertrand, Marmont und Dubinot. Dazu wollte er für den Hauptstoß auf die seinbliche Macht Eugen mit dem fünften und eilften Korps unter Lauriston und Macdonalb heranziehen.

Auf die Nachricht von der Annaherung Rapoleons trafen die Berbundeten Anstalten, ihre getrennten Armeen zu vereinigen. Bittgenftein zog auch Bulow und Rleift, welche vor den Festungen durch nachrudende Berstärfungen ersetzt wurden, ans linke Elbufer und brach mit 30,000 Mann nach Suben auf. Bereinigt mit Blacher übernahm er in Stelle des verstorbenen Autusoff den Oberbesehl. Das Gros der Berbundeten stand am 30. April 74,000 Mann start zwischen Zwentau

und Borna. Bittgenftein, untlar über Rapoleons Absichten, hatte nach allen Seiten ftarte Avantgarben vorgeschoben und baburch seine Rraft zersplittert. Bor bem rechten Flügel ftanb Bulow in halle, auf ber rechten Flante Rleift bei Leipzig, vor bem Zentrum Bingingerobe bei Beigenfels, vor bem linken Flügel Diloradowitsch bei Beig. hier, in ber Richtung auf Altenburg erwarteten bie Berbundeten Napoleons Hauptstoß.

Diefer aber, welcher annahm, daß die Berbündeten zwischen Leipzig und Altenburg aufgestellt seien, beschloß, nachdem er Winzingerobe von Beigenfels vertrieben, sich gegen ihren rechten Flügel zu wenden und sie durch bessen. Ueberwältigung sudwärts von der Elbe abzudrängen. Er richtete baber am 1. Mai alle seine Korps über Lüten auf Leipzig, auch diesenigen des herantommenden Eugen, welche sich an die Spitze der Rolome setten. Ren mit seinen 40,000 Mann mußte südwärts der Straße bei Go richen Stellung nehmen, um den Marsch auf Leipzig in der Flanke gegen einen etwaigen Angriff des linken Flügels der Berbündeten zu beden.

Als am 1. Mai ben Berbünbeten bie Marfchrichtung Rapoleons mitten durch die Ebene klar ward, entwarf Scharnhorft ben Plan zu einem großen Ueberfall. Am 2. Mai in aller Frühe follte die ganze Armee der Berbündeten sich auf die rechte Flanke don Rapoleons langer Kolonne werfen; man wollte sich nicht mit langen Einleitungsgesechten abgeben, darum sollten die Truppen ohne Borhnten marschiren; die in Bahl und Beschaffenheit weit überlegene Reiterei der Berbündeten sollte sich zwischen die auf der Straße nach Letpzig einander solgenden Korps Rapoleons drängen, ihre gegenseitige Unterstützung hindern, das Fußvolk die Bernichtung des Korps vollenden, auf welches es treffen würde.

Der Gebante bes beutschen Generals, tahn und großartig wie er war, schrumpfte burch die Dispositionen bes russischen Generalstabes Bittgensteins in der Aussahrung jammerlich zusammen. Kolonnentreuzungen hielten ben Bormarsch gegen Laben auf und flatt um 6 Uhr Morgens bei diesem Orte einzutreffen, tamen die Berbandeten erft um 11 Uhr zum Ausmarsch jenseits des Floßgrabens. Im weiteren Borraden trasen sie num bei Görschen auf das Korps Rey's, von deffen Dasein sie bisher teine Ahnung gehabt. Lieses Korps, vorerst von Gouham tommandirt, da Ren eben gegen Leipzig vorgeritten war, um Befehle Rapoleons einzuholen, obgleich überrascht und meist aus Retruten bestehend, hielt doch den Stoß der verbandeten Armee auf und es entspann sich ein wüthender, motderischer, von beiden Seiten mit außerster Tapferteit ge-

führter Rampf um die Dörfer Groß- und Rlein-Görschen, Rahna, Starfiebel, Raja, mit bessen Beginne schon die Absicht der Berbandeten völlig versehlt war, weil er jedenfalls dieselben so lange hinhalten mußte, daß Napoleon die Sachlage erkennen und feinen Rolonnen eine andere Richtung geben konnte. Dieß geschah ohne Saumen; das am meisten gegen Leipzig vorgeschobene Rorps Lauristons, welches bei Lindenau auf den General Rleist stieß, konnte sehr bald erkennen, daß es hier die Hauptmacht der Berbündeten nicht gegen sich habe, und der Nachmittags von Görschen herüberschallende Ranonendonner zeigte Rapoleon auch, wo sich die Hauptmacht der Berbündeten bestände; er branche jetzt nur seine hinter einander an der Straße ausgestasselten Rorps ein jedes Front nach Süden nehmen und dann vorrüden zu lassen; er erhielt dadurch eine neben einander geordnete Linie seiner Rorps, welche nach rechts und links hin weit genug ausgebehnt war zu einem konzent trisch en Angriffe gegen die Berbündeten.

Mur Laurifton blieb bemnach Rleift gegentiber vor Linbenen: ER a c bonalb, junachft binter biefem, fdwentte rechts von ber Strafe ab auf Gieborf in die rechte Mante Bittgenfteine; bie Garbe bon 2ften auf Raja gur biretten Unterftutung Rey's, Bertranb vom Rippadabergang bei Boferna und Darmont, ber ihm folgte, wurden auf Starfiebel in die linte Rlante ber Berbunbeten gerichtet. Alle mm 6 Uber Abende auch bie letten biefer Truppen in Thatialeit traten, war ber Rampf gegen bie Berbunbeten entschieben. Rapoleon lieft im Bentrum ben letten Stoff burch bie Barbe, ber fechgig Befchute voraufgingen, thun. Die Berbunbeten, beren gablreiche Reiterei, trot ber grofartigen Rolle, welche ihr in Scharnhorfts Blane jugebacht gewesen, faft gar nicht mm Befechte getommen war, jogen fich in ber Duntelbeit jurud. Da fie feine Nieberlage eingestehen mochten, hatten fie bie Absicht, am 3. Dai ben Rampf zu erneuern, biefelbe marb aber alebalb auf bie Radricht aufaegeben, bag Rleift von Leipzig nach Burgen gurudgewichen, alfo bie rechte Mante Napoleon preisgegeben fei.

Der Rudzug warb angetreten, von ben Breugen auf Deigen, von ben Ruffen auf Dresten; an ber Elbe machten die Berbundeten Diene, fteben bleiben zu wollen; inbeffen die unbequeme Richtung ber Elbe, welche Napoleon fast zu einer Umgehung ihrer rechten Flante herausforberte, brachte balb von biefer Ibee ab.

#### Die Schlacht von Bangen.

Rapoleon folgte nach ber Schlacht mit ben Korps von Macbomald, Maxmont, Bertrand, Dubinot und ber Garbe ben Ruffen auf Dresben, wo er vom 9. bis 11. Dai über die Elbe ging.

Beiter linte mußte Laurifton bem General Rleift auf Burgen folgen.

Roch weiter links ward Ney auf Torgau birigirt; hier follte er bie Elbe aberschreiten, von rechts her Lauriston, von links her, von Ragbeburg, Bictor und das Reiterkorps Sebastiani an sich ziehen und mit einer vereinigten Masse von 80,000 Mann auf Berlin bringen. Rey's Uebergang bei Torgau warb vorerst durch Thielemann verhindert, er fland aber vom 11. Mai ab offen, nachdem Thielemann für seine Berson zu den Berbündeten übergegangen war.

Die Bewegung Rey's hatte jur nachsten Folge, bag die Berbündeten, deren rechte Flanke fie bedrohte, es sogleich aufgaben, die Elbe zu
halten, da fie aber ferner auf Berlin gerichtet war, tonnte fie zugleich
eine Trennung der alliirten Heere veranlaßen; indem fie die Preußen
etwa bestimmte, zur Deckung ihrer Hauptstadt sich nordwärts zu
wenden, während die Ruffen sich weiter oftwärts nach Schlesien zurücktogen. Bu bieser Trennung ward in der That der Ansang gemacht, als
die Breußen am 9. Mai von Meißen auf Großenhapn gingen. Indessen
noch rechtzeitig ward die Gesahr erkannt; die Berbündeten beschlossen, bei
ein an ber zu bleiben und vereint den Rückzug nach Baut en sortzusehen, um hier in einer neuen Stellung hinter der Spree dem Feinde
abermals die Schlacht zu bieten.

Die Dedung Berlins warb bem General Balow übertragen, der, als Wittgenftein sich zur Bereinigung mit Blücher von Dessan sid. wärts wandte, hier zurückgelassen ward, dann den Befehl erhielt, Halle wegzunehmen, sich diese Auftrages auch am Tage der Lübener Schlacht entledigte, dann in Folge des allgemeinen Rückzuges gleichfalls hinter die Elbe ging und hier alsbald zum Befehlshaber in den Marten ermannt ward, deren Bertheidigung er, so weit es nicht schon geschehen mar, organisiren sollte. Diese Bertheidigung sollte sich vorzugsweise auf den ftarten Terrainabschnitt stüben, welchen südwärts Berlin die in sumpfigen, nur auf einzelnen Dämmen passirenen Gründen sließenden Gewäster der Ruthe und Notte bilden. Berschanzungsarbeiten zur Berschänung dieses Abschnittes wurden ohne Ausenthalt begonnen, die Organusation der Landwehr und des Landkarmes eiseig betrieben. Bülow, der

am 18. Mai in Belit eintraf, rechnete barauf, einschließlich ber bereits verfügbaren Landwehren und bes früherhin vor Magbeburg zurüdgelassenen ruffischen Korps von Boronzoff 60,000 Mann versammeln zu können, und war entschlossen, mit hieser Racht eine entscheibende Schlacht zur Dedung ber preußischen Hauptstadt gegen bas heer Rey's zu wagen. Diese Schlacht ward einstweilen überstüffig.

Die Sauptarmee ber Berbunbeten war am 13. Dai in ber Stellung bon Baugen am rechten Spreeufer versammelt und tam balb burch ben Bugug bes ruffischen Generals Barclay auf 96,000 Mam.

Napoleon schob vom 16. bis 19. Mai die Rorps von Mackenald, Bertrand, Marmont, Dubinot, Latour-Maubourg und die Garbe
von Dresden gegen das linke Spreeufer bei Bauten vor; bis zum 15.
Mai war er der Meinung, daß die Preußen sich zur Dedung Berlind
wirklich von den Aussen getrennt hätten und er bei Bauten unr diese
vor sich habe. Sobald er seinen Irrthum ertannt, sendete er den Befehl
an Ney, statt sich auf Berlin zu richten, vielmehr gleichfalls, indem er
rechts wendete, nach Bautzen zu marschiren und hier in die rechte
Flanke und den Rüden der Berbündeten zu fallen, während Rapoleon
selbst ihre Front angriffe. Auf den Rath seines Generalstabsches Ivmini war Ney diesem Befehle bereits zuvorgekommen und besand sich
am 17. Mai in Kalau.

Auf die Nachricht vom Anruden französischer Maffen in ihrer recheten Flanke entsendeten die Berbündeten am 18. Abends Barclay mit 23,000 Mann die Spree abwärts, um jene Maffen aufzuhalten. Dem linken Flügel Barclay's glüdte es nun zwar am 19. Bormittags bei Königswartha eine Division zu überfallen und zu schlagen, welche Rapseleon borthin gesendet, um die Berbindung mit Ney aufzusuchen, dagegen stieß sein rechter Flügel unter Port bei Beißig auf das weit überlegene Korps Lauristons und mußte nach hartnädiger Gegenwehr der Uebermacht weichen. Erschöpft und ohne ein Resultat erkämpst zu haben, kehrte am 20. Barclay in die Bautener Stellung zurud.

Diefe, die Stadt Bauten vor ihrem Bentrum, lehnte fich mit bem linten Flügel an bas Gebirg bei Runit, feutte fich mit ber Mitte in ein burchschnittenes Sügelland, aus bem bicht an ber Spree fich bie Rredwiper Soben erheben, und ging mit bem rechten Flügel in bie Thalnieberung ber Spree über, welche bis jum Fuße bes hügellandes von vielen Teichen und unbedeutenden Bafferlaufen burchschnitten ift. Die ganze Stellung hatte eine Länge von zwei beutschen Meilen. Den rechten Flügel bis Gotta abwärts hielten Ruffen unter Barclap; im

Bentrum fauben Blader und Dort auf ben Rredwiger Boben und weftlich bis Bafdat. Binter bem rechten Rifigel Blachers an ber Grenze awifden Chene und Bugelland zwifden Teiden lag bas Dorf Breitis: ben linten Alugel im Gebirg bielten Ruffen unter Gorticatoff befest. Die Banbtreferbe, Garben und Referven, unter bem Grofe farften Rouftantin, ftanben bei Rumfdat binter bem Rentrum Die Banbtradgugelinie, bie Strafe bon Bauben über Burfden nach Gorlis, burdichnitt bie Front am Rufammenftok bes linten Rifigels und Rentrums, bilbete aber mit ber gront bes Bentrume und rechten Flügels einen foiten Bintel von fanfundviergig Grab, fo bag, wenn es bem Reinde gelang, ben rechten flugel ber Berbunbeten ju werfen, er eber auf ibrer Rudjugelinie fein tonnte, ale bas eigene Bentrum fich auf biefer fammelte; noch fowieriger, fle ohne Gefahr ju erreichen, mar es nattre lid für ben linten Alagel. Auf biefen Umftanb ftuste fic vornämlich ber Angriffsplan Rapoleons. Die Bortruppen ber Berbfinbeten waren vor ber gangen Aront an bie Uebergange ber Spree vorgeichoben.

Es hatte vielleicht im Intereffe ber Berbunbeten gelegen, Rapoleons Angriff nicht ju erwarten, fonbern felbft jum Angriffe gegen ibn ju foreiten, ebe er Rep berangieben tonnte ; im Intereffe Raboleons lag es bagegen, feine eigene Attion aufaufdieben, bis Ren in Berfaffung ware, fle an unterftaben. Ale nun biefer am 19. Dai fich naberte, fenbete er ibm ben Befehl, unterhalb Bangen aber bie Spree gn geben, ben rechten Flügel ber Berbunbeten jn werfen, auf Breitis ju marfdiren und fich über biefes auf bie Rudaugelinie ber Allierten ju werfen. Rey founte por bem 21. nicht an bas rechte Spreeufer tommen. Rapoleon glaubte aber, baf bie Berbunbeten, fobalb fie bie Gefahr, welche ihnen von Rep's Seite ber brobe, erfannt batten , fich burch einen fofortigen Rudjug ans ihrer fdwierigen Lage gieben wurben. Um bieg gu verhindern, befchloß er, fcon am 20. feinerfeits jum Angriffe abergugeben, und zwar richtete er biefen gegen ben feinblichen linten Rlugel im Gebirge, um babin bie Aufmertfamteit ber Berbunbeten von Rey ab gu leuten. Diefe Cheinangriffe, ju benen am 20. Mittags Dubinot und Macdonald oberhalb Baupen bie Spree fiberfchritten, hatten ben vollftanbigften Erfolg. Alexander, in ber Meinung, baf ce Rapoleon barauf automme, bie Armee von Defterreid, mit bem beibe Theile in Unterbanblungen ftanben, abzudrangen, bielt fie für Sauptangriffe und verfartte aus bem Bentrum ber beftanbig feinen linten Flagel.

Als am Abend bas Gefecht eingeftellt marb, waren nun allerbings bie Ruffen auf bem lit ten flagel flegreich, aber fie waren auch ju ber

verlehrten Kraftvertheilung veranlaßt, welche Napoleon gewänscht hatte, außerdem hatte biefer fich im Bentrum ber Stadt Banten und ber bertigen Spreebrade fast ohne Wiberstand bemachtigt, aber welche er in ber Racht die Reiterei und die Garbe vorgehen ließ.

Die Berbunbeten beschloffen, am nachsten Morgen bie Schlacht gu ermenern; abgesehen bavon, baß sie auf bem Flügel, auf welchem Rufer Alexander bie Entscheidung suchte, Erfolge gehabt, tonnten fie and, nachbem fie die größte Hoffnung von dieser Stellung bei Banben erweckt und fie als die neuen Thermophlen bezeichnet hatten, sie nicht fo leichten Kaufes aufgeben.

Am 21. entbrannte also die Schlacht von Renem. Rapoleon lief Oud in ot und Macdonalb ihre Scheinangriffe gegen ben linken Flügel der Alliirten am Morgen wiederholen; aber angleich begann ihrem angersten rechten Flügel gegenüber um 6 Uhr Rey seinen Uebergang über die Spree bei Alix und Leichnam, zwang Barclay bis 9 Uhr zum Rückung auf Preitit und Buchwald und hatte gegen 11 Uhr bas erstere Dorf genommen und mit seiner Avantgarde besett; aber jest kockte sein weiteres Bordringen.

Raifer Alexander fab jett feinen Irrthum ein; junachft ward aber noch nicht an einen Rudzug gedacht, es wurden vielmehr alle verfile-baren Arafte verwendet, um Preitit wieder zu nehmen. Dieß gelang anch bis Mittag, da Ney, wie es scheint, seine Ausmertsankeit allzu sehr von der Stellung Blüchers, den er zu seiner Rechten auf dem Auch witer Höhen hatte und dem nach Buchwald zurückgegangenen rechten Flügel Barclan's beschäftigen ließ.

Indeffen schritt auch Napoleon, sobald er glaubte, bag Rey bei Breitit angetommen und im Stande sei, die Rudjugelinie ber Berbandeten vor ihnen zu gewinnen, zum heftigen Angriffe in der Front, gerichtet auf Blüchers Stellung auf den Kredwiper Hohen, mit der Garbe von Bauten, während Marmont und Bertrand unterhalb Bauten vordrangen. Nen erhielt wiederholte dringende Befehle zu traftiger Fortsetung seines Angriffs. In Folge berselben machte er benn auch Anstrengungen, um Preitit wieder zu nehmen.

Diefe in Berbindung mit ber Entwidlung von Rapoleons Maffen in ber Front veranlagten die Berbundeten um 3 Uhr jum Befchluffe bes Rudguge 6. Breitit ward jest nur noch gehalten, um biefen ju beden.

Ren hatte indeg den Widerftand, welchen er bort fand, bald überwunden, und noch immer hatte er Zeit gehabt, durch eine Bewegung vorwarts ben Berbundeten empfiablichen Schaben zu bereiten. Als er aber ans Preitity gegen die feinbliche Rudjugslinie mit seinem Fusvolle beboudirte, bewogen ihn beträchtliche Maffen von Reiterei, welche er fich
gegenüber erblicke, auf ben Sohen rechts vorwärts Preitity halt zu machen
und Stellung zu nehmen. Da zugleich bas Rachbrängen Rapoleons
in der Front ermattete, sobalb dieser in Zweifel gerieth, wie weit Rey
in Birtsamkeit getreten, so gelang es den Berbandeten, sich auf der Rach
zugeftraße nach Görlit in Sicherheit zu bringen, ohne den Franzosen
Erophäen zu überlassen.

Diefe Schlacht, wie jene von Gorfchen, war außerft blutig gewefen; fie hatte ben Berbanbeten 18,000, ben Frangolen 25,000) Dann ge-toftet.

Der Rudjug nach Schweidnig und ber Baffenftillfand.

Die Berbanbeten befchloffen nach diefer Schlacht, in eine neme Staimma nach Comeibnit ju gehen, um Defterreich, beffen Beitritt an ber Roalition gegen Rapoleon man hoffen burfte, möglichft nabe ju bleiben. Dogleich fie bffentlich nicht eingestanben, baf fie bei Bauten eine Rieberlage erlitten, vielmehr verfunbeten, bag fie bie Schlacht nur \_abgebroden" batten, fo wurden boch bem Dberfelbherrn Bittgenftein bie beiben Schlach. ten von Görichen und Banten ale verlorene angerechnet und er in Rolge beffen burch Barclab erfest. Bis Liegnis und Janer gingen bie Militten in giemlich geraber Richtung gegen Breslau oftwärts gurad, bann aber bogen fie faboftlich gegen Soweibuis ab. Beng bie ruffifden Ermpen fowohl ale bie preufifden auf bem Radjuge eine mufterhafte Saltung beobachteten, fo brobte boch bie ankerfte Borficht Barclan's für bie weitere Fortführung bes Rrieges bie auferfte Gefahr. Diefer General hielt eine vollftanbige Reorganifation bes ruffifden Seeras far nothwendig und wollte fich mit bemfelben, um fie vornehmen ju tonmen, auf feche Bochen nach Bolen gurudgieben, wahrend unterbeffen bie Breufen allein fich in Schleften behampten follten.

Satte Rapoleon bieg gewußt, er wurde fcwerlich fich fo fehr noch einem Baffenftillftanbe gefehnt haben, ale er es nun wirflich that.

Er hatte zwei Schlachten gewonnen, aber feineswegs fo entscheibend und feineswegs mit so leichter Dabe als sonft, er hatte ungehenere Berlufte gehabt, er hatte nicht im minbeften auf der Berfolgung nur die Früchte bes Sieges mit vollen Sanden einsammeln tonnen wie früherhin, nicht einmal Fahnen und Ranonen überließen ihm feine Gegner; auf der Berfolgung nach der Schlacht von Banben hatte er schon am 22. ben entschwehrften Widerstand gefunden, nur Schritt für Schritt wich der Reind, und icon am 26. benutte Bluder bas unvorfichtige Rachtingen bee Reinbes, um ihm burch einen Ueberfall bei Bannan eine ernfte Schlappe beigubringen und ibm eine ernfte Lebre ju geben. Aud bie ftrategifchen Manover mirtten nicht mehr wie fonft, vergebens batte Rapoleon nach ber Schlacht von Laten verfucht, bie Breufen burch Bebrohnne Berline von ben Ruffen ju trennen, und ebenfo vergebene verfucte er es jum zweiten Dal nach ber Schlacht von Bauten burch Bebrofune von Breslau und Glogau. Er mufte alfo feben, baf bie Dinge fic geanbert batten, baf bie Gegner nicht mehr bie alten waren, fonbern gelernt hatten. Er wollte bemuach einen Baffenftillftanb, um fic ju verftarten und feine noch fehr unvollftanbige Organisation ju vollenben, freilich ohne ju bebenten, baf auch feine Bequer fich mabrend biefer Reit und in boberem Dage ale er verftarten tonnten; er wollte einen Baffenftillftand, weil er hoffte, mabrend besfelben und burch bie Annahme beefelben icon Defterreich wenn nicht auf feine Seite an bringen, bod von ber Roalition zu trennen, welches geneigt war, ibm beizutreten, wenn es babei nur für fich Bortheile, Erfat für feine fruberen Berlufte gewinnen fonnte.

Den Berbunbeten, namentlich Breufen, mußte ber Baffenftillfanb im bochften Dage, auch abgefeben von ben Soffnungen auf Defterreich genehm fein, weil er allein fie por ber Trennung bewahrte, welche Barden fonft für nothwendig hielt Go ward er am 4. Juni gu Boifdwis auf bie Beit bis jum 20. Juli und mit fechetägiger Runbigung gefchloffen. Bwei Demartationelinien foloffen einen nentralen Raum ein, welcher bas frangofifde Beer von bem ber Berbunbeten trennte. Ravoleon ach fich ber Boffnung auf ben Frieden bin unter bem Borbebalt, nach einigen Jahren einzubringen, mas er einftweilen verfaumt. Rein militarifd betrachtet that ibm in ber That wohl eine Beit und eine Thatigfeit, wie jene bee Lagere von Boulogne, wieber noth. Aber biefer Friebe tonnte unmöglich ju Stanbe tommen, weil Rapoleon fich nicht entfcliegen tonnte, Defterreich bafur, bag es bis jest nichts gethan, ungeheure Bugeftanbuiffe ju machen, und weil Breugen aus allen Rraften bagegen arbeiten mußte, wenn es, bis jest ohne Erfolg im Felbe, nicht bas Opfer fein wollte.

Rachbem England am 14. Juni mit Breugen, am 15. 3mmi mit Rugland einen Subsidienvertrag geschlossen, tam am 27. 3mmi ber Bertrag von Reichenbach mit Defterreich zu Stande, burch welchen biefes fich verpflichtete, Rapoleon den Rrieg zu erklaren, wenn er beim Ende bes Baffenftillftandes nicht die Friedensbedingungen angenommen

hatte, welche Defterreich ichon nach ber Schlacht bei Lützen ihm vorgeschlagen. Am 28. Juni ftarb Scharnhorft zu Brag, wohin er, verwundet bei Lützen, gegangen war, um seinem Baterlande, ba er es einstweilen im Felbe nicht vermochte, burch Bearbeitung Desterreichs biplomatisch zu bienen. Diese beiben Tage bezeichnen ben Zeitpunkt, von welchem
ab ber beutsche Bollstrieg immer mehr in die Bahnen eines Rabinet eterieges einlenkt.

Rach langer Berschleppung und nachdem ber Waffenstillstand zu bem Ende bis zum 10. August verlängert war, ward endlich am 28. Juli ber Friedenstongreß zu Prag eröffnet, aber schon am 18. August, nachdem am 12. Orsterreich an Rapoleon ben Krieg erklärt, abgebrochen, ohne eigentlich recht angesangen zu haben. In der Mitternacht vom 16. auf den 17. August konnten die Feindseigkeiten wieder beginnen.

Biederbeginn des Rrieges. Plan der Berbundeten.

Rach Berabrebungen, welche im Juli zu Trachenberg in Schlefiem getroffen wurden, welchen auch General Jomini beiwohnte, nachbem er verftimmt über Burudfetung bas heer Rapoleons verlaffen, wollten bie Berbunbeten brei große heere aufftellen:

auf bem linten Stagel in Bohmen bie hauptarmee ober bohmisige Armee unter bem Farften Schwarzenberg, 130,000 Defterreischer, 100,000 Preußen;

im Bentrum bie fchlefifche Armee unter Blacher, im Anfang unr auf 50,000 Mann angenommen, in ber That aber auf 100,000 Mann verftartt;

auf bem rechten Flügel bie Rorbarmee unter Bernabotte, gegenwärtigem Kronprinzen von Schweben, nach Abzug ber Truppen, welche zur Belagerung ber noch in Rapoleons Bauben befindlichen Festungen, und berjenigen, welche gegen Davonft bei hamburg verwendet wurden, noch etwa 80,000 Mann fart. Diefer verfügbare Theil vereinigte sich in der Mart Brandenburg.

Die bohmische Armee sollte je nach ben Umftanben an die Donan ober nach Schlesten ober nach Sachsen vorrüden; ber lettere Fall war bei ber Ausstellung ber Massen Rapoleons ber wahrscheinlichste und anf ihn ward bas meiste Gewicht gelegt; die Rorbarmer, besehligt von einem ehemaligen französischen Marschall, vor bessen voransgesenter Kriegestenntnis die Berbanbeten einen sehr großen Respett hatten, sollte aber Trenenbrieben an die Elbe, dann zwischen Torgan und Magbeburg über ben ging auf Leibzig ruden. hier tonnte sie fich mit der bohmischen Armee vereinigen.

Die ich le fif che Armee enblich follte bem Feinbe, welchen fie ber fich hatte, gegen bie Elbe folgen, fobalb er zurudwiche, fich aber ofne fichere Aussicht auf Erfolg auf leine Schlacht einlaffen. Bwifchen Torgan und Dresben bie Elbe überschreitenb, follte fie fich fchlieflich mit ber Rorbarmee vereinigen; es war aber auch ber Fall erwähnt, baffie zur Berftartung ber bohmischen Armee an biefe herangezogen werden tonnte.

Der schlesischen Armee war hienach eine fehr fefnnbare Rolle angewiesen. Ihr Führer aber, ber greise Bluch er, ber wahre Reprüsentunt
bes prensischen Bollegeistes in jener Zeit, von allem Ingrimm gegen bie
Franzosen erfüllt, ben bas Boll fühlte, erhob sie weit aber biese ihr
zugetheilte Rolle, wie im Jahre 1796 ber General Bonaparte bas
untergeordnete italienische Kriegstheater zum entscheidenben gemacht hatte.
Blücher wurde die Seele ber Bewegung; er war überall die Geele entschiebenen Auftretens und zog die Anderen mit sich fort. Bahrend die
anderen Obergenerale in schlauem Diplomatisiren und mit ihrer Politik
überall Bebenten und Schwierigkeiten saben, ließ Blücher sich nur von
ber einen Bolitit bestimmen, die seinbliche Kraft musse vernichtet werden,
wolle man Ruhe vor ihr haben, und es musse Rache an dem Feinde genommen werden für alle die Unbill, die er seit seche Jahren gegen das
preußische Boll verübt habe.

# Rriegsplan Napoleons.

Den nahe an 500,000 Mann, wobei 100,000 Reiter, welche bie Berbunbeten in Deutschland gegen ihn entwidelten, tounte Rapoleon etwa 350,000 Mann einschließlich 40,000 Reiter entgegenstellen. Die Bertheilung seiner Streitfrafte bei Ablanf bes Baffenstillstanbes war folgende.

Borwarts an ber Ratbach standen 50,000 Mann unter Rey, Lauriston, Sebastiani; dahinter am Bober 73,000 Mann unter Macbonald, Marmont und Bertrand; hinter diesen an der obern Sprace
und Reisse 90,000 Mann unter Bictor, Poniatowski, Reynier, Bandamme, Latour Maubourg und Rellermann; dahinter an der Elbe bei
Dreeben, Birna und Königstein 60,000 Mann Garben und St. Epr.

Diese vier Staffeln bilbeten also eine tiefe Kolonne von 273,000 Mann, welche Front gegen Blücher und baher gegen die ich wäch fie Armee ber Berblubeten machte. Jebe Bewegung ber allirten Hauptarmee aus Bohmen gegen Sachsen nahm biese tiefe Kolonne in die rechte Flanke.

Auf Rapoleons lintem Flügel, ber Rorbarmee gegenaber, Rand

sumeift vorgeschoben bei Ralau Dubinot mit 24,000 Mann; bahinter an ber Elbe bei Magbeburg bie Divifion Girarb und weiter abwärts bei Samburg Davouft.

Als allgemeine Referve tonnten gelten bie Reiterei Arrighi's und Dilhands um Leipzig und in Thuringen und bie Armee Angerrean's in Franten.

Ondinot war am 25. Dai nach ber Schlacht von Bauben von bort gegen Balow entfenbet worben. Diefer, welcher fich por ber Bewegung Ren's nach ber Schlacht von Laten, wie wir wiffen, jur Dedung Berlins in Die Ruthe - und Rotteftellung jurudgezogen batte, war bann, als Ren gegen Baugen ableufte, wieber fühmeftmarts gegen bie Elbe : Bergberg, Interbogt, Dahme vorgerudt und batte babei feine Rrufte verbaltnifmaffig gerfplittert. Auf bie Rachricht von ber Schlacht von Banben sog er fich mit einem Theil feiner Rrafte oftwarts nach Ralan, eine feiner Brigaden, Borftell, flieft in weiterem Borruden von bier bei Bopers. werba am 27. Dai auf Onbinot und warb von biefem ju eiligem Radguge gezwungen. Da nun alebalb noch anbere wenig troffliche Rachrichten bon ber folefifden Urmee aber beren weiteren Radang gegen bie Dber eintiefen, hielt auch Balow es far nothwenbig, fich ber Dber ju nabern, ohne baf er inbeffen alle feine Rrafte borber ju vereinigen vermochte. Da er mun auf biefe Beife Berlin preiszugeben fdien, erhob fich ein allgemeiner Unwille über feine Rriegführung. Diefes jum einen Theil . jum amberen großeren aber mobl genauere Radrichten aus Schleften und bie Radfict auf Die Truppen, welche er weftwarts gegen bie Elbe bin am radgelaffen, bestimmten ibn an bem Entfolug, etwas gegen Onbinot m unternehmen, welcher bon Soperewerba auf Berlin borbrang und fic iden ber Stadt Ludan naberte. Balow vereinigte bemnach burch Gewaltmariche ben größten Theil feines Rorps ben 4. Juni bei Ludau, noch de Dubinot bief erreichte, und wies ben Angriff bes frangofifden Marichalls traftig jurud; ja er wollte von bier felbft weiter vorruden, als Die Radricht bom Baffenftillftand eintraf und Die feindlichen Bartelen einanber gegenüber fefthielt.

Davonft, um auch bieß zu erwähnen, war am 80. Dai in bas feit bem 14. von Banbamme bombarbirte hamburg eingezogen, hatte hier bie zweinnbbreißigfte Militärbivifion wieber hergestellt unb fofort Anftalten getroffen, die reiche handelsstadt in einen festen Blat von beträchtlicher Biberftandsfähigfeit zu verwendeln. Rach und nach antommende Ber-ftarungen brachten fein Korps balb auf 40,000 Mann, wobei 5400 Reiter.

Rapoleone Blan war, auf Dreeben, welches er geborig be-

festigen ließ, und auf die Elbe gestützt, nachdem er sich von ben Absichten bes Feindes überzeugt, über einen ber getrennten Theile bes gegnerischen Beeres mit gesammter Rraft herzusallen, während er ben andern einstweilen nur Detachements entgegenstellte, also auf ber innern Linie zu operiren. Bon starten Truppenbewegungen aus Schlesten nach Bb men hin unterrichtet, bereitete er zunächst einen Schlag auf das letztere vor, ben er von der Lausitz aus mit den dort versammelten 90,000 Mann sühren wollte, einerseits wohl, nm die schlesische Armee von der bohmischen zu trennen, andererseits in der Hossinang, die letztere im Marsch zu überfallen, drittens wahrscheinlich, um Desterreich einen heilsamen Schrecken einzusagen und dieses, auf welches er trot der Ariegeertlärung noch immer nicht völlig ausgehört hatte zu rechnen, zur Bestinnung zu bringen. Sein Plan wurde indessen sofot durchtreuzt.

#### Die Schlacht von Dresben.

Blucher, ber mit bem rechten Flügel bei Breslau fant und fich mit bem linten bis Schweibnis ausbehnte, mar unter bem Berwande, bag basfelbe auch von ben Frangofen verlett fei, foon am 15. Auguft, alfo vor Biebereröffnung ber Feinbfeligfeiten, in bas nentrale Bebiet eingebrochen, welches ibn nach ben Waffenftillftaubsbebingungen bon ben frangofischen Stellungen an ber Ratbach trennte. 3m Borraden tongentrirte er feine Armee und erreichte, ba Den und Laurifton fic ber ibm gurudgogen, am 20. ben Bober bei Lowenberg; er wollte am folgenden Tage feine Offenfive über ben Muß fortfeten. Inbeffen mar auf bie Nachricht vom Borraden Bluchere Raboleon fofort in Berfor herbeigeeilt, ben 20. in Lauban eingetroffen und batte für ben 21. ben Angriff auf Blucher angeordnet. Blucher, ber bie Anftalten bagu bemertte, verhielt fich in Folge bavon am 21. abwartenb, warb angegriffen und jum Rudjug auf Golbberg und hinter bie Ratbach gezwungen; allerbinge rudte er, am 22. wenig verfolgt, am 28. von Reuem gegen Bolbberg vor; warb inbeffen bier fraftig empfangen und mußte unn auf Jauer gurudweichen. Blotlich ftodte bie Berfolgung ber grangem wieber. Rapoleon hatte am 22. Rachrichten empfangen, welche ibn folennigft nach Dreeben gurudriefen; eben babin lief er bon lowerberg bie Rorps von Marmont und Latour Manbourg aufbrechen und nahm auch ben Darfchall Rey für feine Berfon mit. Rur burd ein Berfeben marfchirte auch beffen Korpe eine Strede weit gegen Dreiben gurud, mußte aber balb Rehrt machen. Da chonalb erhielt einftweilen ben Dberbefehl gegen Blücher.

Im 21. Auguft hatte bie Sauptarmee ber Berbunbeten eine arafie Bewegung aus Bobmen nordwarts über bas Ergebirge begonnen. Bier Rolonnen von Teplit, Brur, Rommotau und Raaben überfdritten basfelbe in ber Richtung auf Leipzig, wo man Rapoleons Saubtmacht vermuthete; bier wollte man fich mit ber Rorbarmee vereinigen . welche gleichfalls über bie Elbe vorgeben follte, und auf biefe Beife einen Baubtichlag gegen Rapoleon führen. Rachbem bie bobmifche Armee bas Erzeebirge überfdritten, brachte man balb in Erfahrung, baf man fich betreffe ber Bertheilung von Rapoleone Rraften vollig geirrt und be man angleich bie Rachricht erhielt, baf Dreeben nur bon fowachen Rraften befett fei, fo warb befchloffen, einen Berfuch auf biefen Stub. puntt Rapoleons ju machen, und ihm benfelben, wo möglich, ju entreifen. Demgemäß behielt nur bie Rolonne bes rechten Stügele, welche urfpranglich an ber Elbe abwarts auf Dresben gerichtet war, ihre Direttion. Die brei fibrigen Rolounen aber mußten fich rechts wenden und erhielten bie Richtung auf Dippolbemalba. St. Cpr jog fich mit feinen fowachen Rraften bor ber rechten Alfigeltolonne ber Berbunbeten aber Birna auf Dreeben jurud und befchrantte fich auf die Bertheibigung biefer Stadt; er hatte bagu etwa 25,000 Mann verffigbar.

Bom 25. ab vereinigte nun Schwarzenberg bie bohmische Armee vor den Wällen von Dresben; am Abende dieses Tages waren bereits 100,000 Mann in Bereitschaft. Schwarzenberg aber verschob ben Angriff auf den 26. und gab für deuselben eine Disposition aus, welche einerseits die Kräfte rings um die Stadt auf dem linken Elbufer auf einem halbkreise von zwei Meilen Ansbehuung versplitterte, vertheilt zu beiden Seiten des tiefeingeschuittenen Grundes der Beiftrit, welche andererseits dem Angriffe kein ernstliches und klares Biel steckte. Am Morgen des 26. August begann dann der Angriff wirklich, aber matt und vereinzelt, und balb ward er ganz die auf Weiteres ausgeseht und das allgemeine Borruden auf 4 Uhr Nachmittags angeordnet.

Rapoleon hatte, wie wir fahen, auf die Runde vom Uebergang ber Allitren über bas Erzgebirge, die er in Lowenberg erhielt, fofort Marmont und Latour Manbourg aus Schleften gurad gegen die Wie in Marfch gefeht, auch Bandamme und Bictor aus der Laufth erhielten Befehl, an die Elbe ju marfchiren und die Garde, bon Dresben an die Spree in Marfch, mußte umtehren.

Der Blan, welcher fich junachft bem Geifte Rapoleone auferang, war: Dreeben fich felbft unb bem Gefchid St. Chre ju fiberlaffen, feine gange verfügbare hauptmacht aber bei Birna und Ronig fein Anten Belberratunt, ber Auf.

ans linte Elbufer zu führen, fich in ben Ruden ber Berbanbeten zwifden fie und bas Erzgebirge zu werfen und fie unter ben Ballen von Dereben zu vernichten. Da er aber über die Biberftanbefähigfeit Dretbens zweifelhaft ward, und unter bem Einbrud widriger Rachrichten vom nethlichen Rriegsschauplat schwächte er alebald ben ursprünglichen Blan bergeftalt ab, baß er nur Bandamme ben Befehl ertheilte, bei Birna und Rönigstein über die Elbe zu gehen, während er seine ganze haupt macht zur dir etten Unterstützung Dresbens bahin führte.

Begünstigt von ben schwächlichen Ankalten ber Berbunbeten behauptete im Berlauf bes 26. St. Ehr im Besentlichen ben ganzen Umfung ber Berschanzungen, mahrend sich hinter ihm in ber Stadt als eine große Reserve die Armee Napoleons sammelte. Als diefer genng Eruppen beisammen hatte, diese gehörig ausgernht waren und die Berbundeten, die jett vor Dresben über 150,000 Mann geboten, wie es schien, hinreichend ermüdet waren, machte er mit seinem lin ten Flügel um 6 Uhr Mende das linte Elbufer aufwärts einen großen Ausfall gegen die Rechte der Berbündeten und warf dieselbe in Unordnung und mit großem Berluste zurud.

Am 27. wollte Schwarzenberg einen nenen Berfuch machen; indeffen Rapoleon tam ihm zuvor, brang mit seinem linten Flügel die Etbe aufwärts weiter vor und ließ jett auch seinen rechten am linten Ufer ber Beistrit unter Murate Befehl ausbrechen. Murat, ber die Linke ber Berbündeten gegen die Beistrit warf, machte hier bis 2 Uhr Rachmittage 13,000 Mann gefangen.

Angesichts biefes Miggeschicks und auf die Melbung, daß Bandamme bereits im Ruden bes Heeres bei Birna die Elbe überschreite, ward ber Rudzug nach Bohmen um 3 Uhr beschloffen und gegen bas Erzgebirge hin in der Nacht angetreten, um über beffen schlechte Gebirgswege fortgesetzt zu werden.

# Die Schlacht von Rulm.

Banbamme hatte bereits am 26. ben Elbübergang bei Birna begonnen. Ihm gegenüber ftanb am linten Elbufer nur Bring Engen von
Burtemberg mit 14,000 Ruffen, bei ber Borrudung gegen Dretben bier
zurüdgelaffen. Erft auf vieles Bitten warb er burch 6000 Mann rufflscher Garben verstärft, ihm aber zugleich ber General Diermann
übergeordnet, ber, taum von einer Arantheit genesen, sich vor Dretben
beim Raifer Alexander eingefunden hatte. General Barclay, ber, als
ber Rüdzug von Dretben angetreten warb, angewiesen war, ihm auf ber

großen Strafe über Birna nach Teplit zu bewertstelligen, und wenn er bieß that, Eugen eine ben Franzosen Banbamme's weit überlegene Macht zugefährt hatte, hielt dieß für zu gefährlich und suchte fich einen Weg weiter westlich. Eugen blieb also mit 20,000 Maun allein.

Erft am 28. August hatte Banbamme ben Uebergang seines Rorps ) vollendet und schiedte fich nun an, in Engens rechte Flaute zu maubriren und ihm ben Weg nach Peterswalde zu verlegen. Engen mußte ben Radzug antreten nub bewertstelligte ihn, obgleich von einigen Glüdsfällen beganstigt, doch nur mit bedeutendem Berluste an abgeschnittener Mannschaft. Bon Peterswalde zog er sich unter beständigem Gesechte von Bandamme verfolgt in das Aulmer Thal hinab und nahm endlich am Morgen des 29. eine Stellung bei Priesten hinter Aulm, um hier den Radzug der Hauptmasse der bohmischen Armee, welche noch in die Wege des Erzgebirges verwidelt war, nach Teplit zu beden.

Bandamme, welcher den Befehl hatte, wo möglich vor der böhmischen Hauptarmee in das Tepliter Thal einzudringen und jener die Ansgänge aus dem Gebirge zu versperren, welcher sich außerdem von nachrudenden Korps unterstätzt glauben mußte, griff die Stellung von Priesten sofort au, ohne indessen einen entscheidenden Erfolg erzielen zu tonnen; am 30. erneute er seine Angrisse. Run aber waren bereits > beträchtliche Theile des böhmischen Heeres aus dem Erzgebirge hinadgezogen und wurden nach und nach in die Stellung von Priesten gesendet. Bon beiden Seiten ward mit großer Tapferseit gestritten und Bandamme, obgleich von den immer mehr verstärften Berbandeten selbst in den Flanten bedroht, hatte noch teine Ursache, die Hossung des Ourchdringens auszugeben, als in seinem Rücken ein neuer Feind erschien.

Der prensisse General Aleist mit seinem Korps war auf bem Radzuge von Oresben am Abend des 29. nach Fürstenwalde anf dem Ramme bes Erzgebirges gesommen, von hier sollte er so schnell als möglich am Gudabhange nach Teplit hinabsteigen; der Weg dahin war indessen durch zerdrochene und liegen gebliebene Fahrzenge, todte Pferde und dergleichen so versperrt, das eine beträchtliche Berzögerung des Marsches unzweiselhaft in Aussicht ftand. Unter diesen Umftänden safte Rieft den, wie er meinte, verzweiselten Entsching, auf dem Ramme des Gedirges von Fürstemwalde oftwärts nach Rollendarf zu ziesen und von da auf Teplit hinabzusteigen. Bu seinem großen Erstannen erreichte er Rollen, des er im Anmarsch den Oresben glandte und kand nun vielmehr seibst im Raden des bemnach von allen Geiten eingeschlossen Bandamme,

verlehrten Kraftvertheilung veranlaßt, welche Napoleon gewünscht hatte, außerbem hatte biefer fich im Bentrum ber Stadt Banten und ber boritgen Spreebrude fast ohne Wiberstand bemachtigt, über welche er in ber Racht bie Reiterei und bie Garbe vorgehen ließ.

Die Berbundeten befchloffen, am nachften Morgen die Schlacht zu erneuern; abgesehen bavon, daß fie auf dem Flügel, auf welchem Rnifer Alexander die Entscheidung suchte, Erfolge gehabt, tonnten fie and, nachdem fie die größte Hoffnung von dieser Stellung bei Bauten exwedt und fie ale die neuen Thermopplen bezeichnet hatten, fie nicht fo leichten Kaufes aufgeben.

Am 21. entbrannte also die Schlacht von Renem. Rapoleon ließ Dubinot und Macbonalb ihre Scheinangriffe gegen ben linken Flügel ber Allirten am Morgen wiederholen; aber zugleich begann ihrem äußersten rechten Flügel gegenüber um 6 Uhr Rey seinen Uebergang über die Spree bei Alix und Leichnam, zwang Barclay bis 9 Uhr zum Rückzug auf Breitit und Buchwald und hatte gegen 11 Uhr bas erstere Dorf genommen und mit seiner Avantgarde beset; aber jest flockte sein weiteres Bordringen.

Raifer Alexander fab jest feinen Irrthum ein; junacht ward aber noch nicht an einen Rudjug gedacht, es wurden vielmehr alle verfat-baren Krafte verwendet, um Preitit wieder zu nehmen. Dies gelang auch bis Mittag, ba Ney, wie es scheint, seine Ausmertsamkeit allzu febe von der Stellung Blüchers, den er zu seiner Rechten auf dem Rrechwitzer Boben hatte und dem nach Buchwald zurüdgegangenen rechten Flügel Barclan's beschäftigen ließ.

Indeffen schritt auch Rapoleon, sobald er glaubte, bag Ren bei Breitit augetommen und im Stande sei, die Rudzugelinie der Berbindeten vor ihnen zu gewinnen, zum heftigen Angriffe in der Front, gerichtet auf Blüchers Stellung auf den Aredwiter Sohen, mit der Garde von Bauten, während Marmont und Bertrand unterhalb Bauten vordrangen. Ren erhielt wiederholte dringende Besehle zu traftiger Fortsetzung seines Angriffs. In Folge derselben machte er denn auch Anstrengungen, um Breitit wieder zu nehmen.

Diese in Berbindung mit ber Entwidlung von Rapoleons Maffen in ber Front veranlagten die Berbundeten um 3 Uhr jum Befchluffe des Rudgung es. Preitit ward jest nur noch gehalten, um biefen ju beden.

Rey hatte indeg ben Biberftand, welchen er bort fand, bald aberwunden, und noch immer hatte er Zeit gehabt, durch eine Bewegung vorwarts ben Berbfindeten empfiablichen Schaben an bereiten. Als er aber ans Preititz gegen die feinbliche Rudjugslinie mit feinem Fusvolle des boudirte, bewogen ihn beträchtliche Maffen von Reiterei, welche er fich gegenaber erblicte, auf den Sohen rechts vorwarts Preitit halt zu machen und Stellung zu nehmen. Da zugleich das Rachdrängen Rapoleous in der Front ermattete, sobald dieser in Zweifel gerieth, wie weit Rey in Birksamkeit getreten, so gelang es den Berbündeten, sich auf der Radzugsfraße nach Görlit in Sicherheit zu bringen, ohne den Franzosen Trophäen zu überlassen.

Diese Schlacht, wie jene von Görschen, war außerft blutig gewesen; fie hatte ben Berbanbeten 18,000, ben Frangolen 25,000 Mann gertoftet.

Der Rudzug nach Schweidnig und der Baffenftillfand.

Die Berbunbeten befchloffen nach biefer Schlacht, in eine neme Stal lung nach Someibnit ju gehen, um Defterreich, beffen Beitritt ju ber Roelition gegen Ravoleon man hoffen burfte, moglichft nabe au bleiben. Dogleich fie bffentlich nicht eingestanben, baf fie bei Bauben eine Rieberlage erlitten, vielmehr verfundeten, baf fie bie Salacht nur "abgebrochen" batten, fo wurden bod bem Dberfelbherrn Bittgenftein bie beiben Golad. ten bon Goriden und Bauben ale verlorene angerechnet und er in Rolge beffen burch Barclan erfest. Bis Liegnis und Janer gingen bie Allieten in giemlich geraber Richtung gegen Breslan oftwärts gurud, bann aber bogen fie faboftlich gegen Someibnis ab. Benn bie ruffifden Truppen fowohl ale bie prenfifden auf bem Radjuge eine mufterhafte Saltung beobachteten, fo brobte bad bie auferfte Borfict Barclau's für die weitere Fortführung bes Rrieges bie auferfte Gefahr. Diefer General hielt eine vollftanbige Reorganifation bes ruffifden Beeras far nothwendig und wollte fich mit bemfelben, um fie vormehmen an tonnen, auf feche Boden nach Bolen gurudgieben, wahrend unterbeffen bie Brengen allein fid in Goleften behaupten follten.

Satte Rapoleon bieg gewußt, er warbe fdwerlich fich fo fehr nach einem Baffenftillftanbe gefehnt haben, ale er es nun wirflich that.

Er hatte zwei Schlachten gewonnen, aber feineswegs fo entscheibend und feineswegs mit so leichter Dithe als sonft, er hatte ungehenere Berlufte gehabt, er hatte nicht im minbeften auf der Berfolgung nur die Frührt bes Sieges mit vollen Sanden einsammeln tonnen wie früherhin, micht einmal Fahnen und Kanonen überlieben ihm seine Gegner; auf der Berfolgung nach der Schlacht von Bauben hatte er schon am 22. ben entschieden Widerftand gefunden, nur Schritt für Geritt wich der

Reinb. und icon am 26. benutte Blücher bas unvorfichtige Rachbringen bee Reinbes, um ihm burch einen Ueberfall bei Bannan eine ermfte Schlanbe beignbringen und ibm eine ernfte Lehre ju geben. And bie ftrategifchen Manover wirften nicht mehr wie fonft, vergebene batte Rapoleon nach ber Schlacht von Luten verfucht, die Breugen burd Bebrohung Berline von ben Ruffen ju trennen, und ebenfo vergebene verfuchte er es jum zweiten Dal nach ber Schlacht von Bauten burch Bebrohung von Breslau und Glogau. Er mufite alfo feben, baf bie Dinge fic geanbert batten, bak bie Gegner nicht mehr bie alten waren, fonbern gelernt hatten. Er wollte bemnach einen Baffenftillftanb, um fic au verftarten und feine noch fehr unvollftanbige Organisation au vollenben, freilich ohne ju bebenten, bag auch feine Bequer fich mabrend biefer Reit und in boberem Dafe ale er verftarten tonnten; er wollte einen Baffenftillftanb, weil er hoffte, mabrend besfelben und burch bie Annahme beefelben icon Defterreich wenn nicht auf feine Seite an bringen, bod von der Roalition ju trennen, welches geneigt war, ibm beigntreten, wenn es babei nur für fich Bortheile. Erfat fur feine fruberen Berlufte gewinnen tonnte.

Den Berbanbeten, namentlich Breufen, mußte ber Baffenftillfanb im bochften Dage, auch abgefeben von ben Boffnungen auf Defterreid genehm fein, weil er allein fie bor ber Trennung bewahrte, welche Barcia fonft für nothwendig hielt Go ward er am 4. Juni ju Boifdwis auf die Reit bis jum 20. Juli und mit fechetagiger Rundigung gefchloffen. Amei Demartationelinien foloffen einen neutralen Raum ein, welcher bas frangofifche Beer bon bem ber Berbunbeten trennte. Ravolcon ach fich ber hoffnung auf ben Frieden bin unter bem Borbehalt, nach einigen Jahren einzubringen, mas er einftweilen verfaumt. Rein militarifd betrachtet that ihm in ber That wohl eine Beit und eine Thatigfeit, wie jene bee Lagere von Boulogne, wieber noth. Aber biefer Friebe tounte unmöglich ju Stanbe tommen, weil Rapoleon fich nicht entfoliefen tonnte, Defterreich bafur, bag es bis jest nichts gethan, ungeheure Bugeftanbniffe ju machen, und weil Breufen aus allen Rraften bagegen arbeiten mußte, wenn es, bis jest ohne Erfolg im Felbe, nicht bas Dofer fein wollte.

Rachbem England am 14. Juni mit Breugen, am 15. 3uni mit Rugland einen Substdienvertrag geschloffen, fam am 27. Juni ber Bertrag von Reichenbach mit Defterreich zu Stande, burch welchen biefes sich verpflichtete, Rapoleon ben Rrieg zu erklaren, wenn er beim Ende bes Baffenftillftandes nicht die Friedensbedingungen angenommen

hatte, welche Defterreich ichon nach ber Schlacht bei Lüten ihm vorgesichlagen. Am 28. Juni ftarb Scharnhorft zu Brag, wohin er, verswundet bei Lüten, gegangen war, um seinem Baterlande, ba er es einstweilen im Felbe nicht vermochte, burch Bearbeitung Desterreichs diplomatisch zu bienen. Diese beiben Tage bezeichnen ben Zeitpunft, von welchem ab ber beutsche Bollstrieg immer mehr in die Bahnen eines Rabinetellrieges einlentt.

Rach langer Berschleppung und nachbem ber Baffenstillftand zu bem Ende bis zum 10. August verlängert war, warb endlich am 28. Juli ber Friedenstongreß zu Prag eröffnet, aber schon am 18. August, nachebem am 12. Oesterreich an Napoleon den Krieg erklärt, abgebrochen, ohne eigentlich recht angefangen zu haben. In der Mitternacht vom 16. auf den 17. August konnten die Feindseigkeiten wieder beginnen.

Biederbeginn des Rrieges. Plan der Berbundeten.

Roch Berabrebnugen, welche im Juli zu Trachenberg in Sofefiem getroffen wurden, welchen auch General Jomini beiwohnte, nachbem er verftimmt aber Burudfetjung bas heer Rapoleons verlaffen, wollten bie Berbunbeten brei große heere anfftellen:

auf bem linten Augel in Bohmen bie hauptarmee ober bohmisiche Armee unter bem Fürsten Schwarzenberg, 180,000 Defterreischer, 100,000 Breugen;

im Bentrum bie folefische Armee unter Blücher, im Anfang unr auf 50,000 Mann angenommen, in ber That aber auf 100,000 Mann verfturtt:

auf bem rechten Flügel bie Rorbarmee unter Bernabotte, gegenwärtigem Kronprinzen von Schweben, nach Abzug ber Truppen, welche zur Belagerung ber noch in Rapoleous Banben befindlichen Festungen, und berjeuigen, welche gegen Davoust bei hamburg verwendet wurden, noch etwa 80,000 Mann fart. Diefer verfügbare Theil vereinigte fich in der Mar! Brandenburg.

Die bohmische Armee sollte je nach ben Umftanben an die Donau ober nach Schlesten ober noch Sachsen vorraden; ber lettere Fall war bei ber Ausstellung ber Masien Rapoleons ber wahrscheinlichste und anf ihn ward bas meiste Sewicht gelegt; die Rorbarmer, beschligt von einem ehemaligen franzosischen Marschall, vor bessen vorausgesehter Ariegetenntnis die Berbanbeten einen sehr großen Respett hatten, sollte aber Trenenbrieben an die Elbe, bann zwischen Torgan und Magbeburg aber ben Blut auf Leibzig ruden. hier tonnte sie fich mit ber bohmischen Armee vereinigen.

Die ichlefische Armee enblich follte bem Feinde, welchen fie vor fich batte, gegen die Elbe folgen, fobald er zurudwiche, fich aber ohne fichere Ausficht auf Erfolg auf teine Schlacht einlaffen. Bwifden Torgau und Oresben die Elbe überschreitend, follte fie fich schlieflich mit ber Rorbarmee vereinigen; es war aber auch der Fall erwähnt, baffie zur Berftarlung ber bohmischen Armee an diese herangezogen werden tonnte.

Der schlesischen Armee war hienach eine fehr setnnbare Rolle angewiesen. Ihr Führer aber, ber greise Bluch er, ber wahre Reprasentant
bes prensischen Bollsgeistes in jener Zeit, von allem Ingrimm gegen bie
Franzosen erfüllt, ben bas Boll fählte, erhob sie weit aber biese ihr
zugetheilte Rolle, wie im Jahre 1796 ber General Bonaparte bas
untergeordnete italienische Kriegstheater zum entscheidenden gemacht hatte.
Blücher wurde die Seele ber Bewegung; er war überall die Geele entschiedenen Auftretens und zog die Anderen mit sich fort. Während die
anderen Obergenerale in schlauem Diplomatisiren und mit ihrer Politist
überall Bedenten und Schwierigkeiten saben, ließ Blücher sich nur von
ber einen Politis bestimmen, die seindliche Kraft müsse vernichtet werden,
wolle man Ruhe vor ihr haben, und es müsse Rache an dem Feinde genommen werden für alle die Unbill, die er seit sechs Jahren gegen das
prensische Boll verübt habe.

## Rriegsplan Napoleons.

Den nahe an 500,000 Mann, wobei 100,000 Reiter, welche bie Berbunbeten in Deutschland gegen ihn entwidelten, tonnte Rapoleon etwa 350,000 Mann einschließlich 40,000 Reiter entgegenstellen. Die Bertheilung seiner Streitfrafte bei Ablauf bes Waffenstillstanbes war folgende.

Borwarts an der Ratbach ftanden 50,000 Mann unter Rey, Lauriston, Sebastiani; dahinter am Bober 73,000 Mann unter Mac-bonald, Marmont und Bertrand; hinter diesen an der obern Spree und Reiffe 90,000 Mann unter Bictor, Poniatowski, Reynier, Bambamme, Latour Maubourg und Rellermann; dahinter an der Elbe bei Dreeben, Birna und Königstein 60,000 Mann Garben und St. Epr.

Diese vier Staffeln bilbeten also eine tiefe Kolonne von 273,000 Mann, welche Front gegen Blücher und baber gegen bie fch wach fe Armee ber Berbundeten machte. Jebe Bewegung ber allitren Sauptarmee aus Bohmen gegen Sachsen nahm biese tiefe Kolonne in die rechte Flante.

Auf Rapoleons lintem Flügel, ber Rorbarmee gegenaber, fand

sumeift vergeschoben bei Ralau Dubinot mit 24,000 Mann; bahinter an ber Elbe bei Magbeburg bie Division Girarb und weiter abwärts bei Samburg Davoust.

Als allgemeine Referve tonnten gelten bie Reiterei Arrighi's und Dilhands um Leipzig und in Thüringen und bie Armee Ange-rean's in Franten.

Dubinot mar am 25. Dai nach ber Schlacht von Bauben von bort gegen Balow entfenbet worben. Diefer, welcher fich por ber Bewegung Ren's nach ber Schlacht von Luten, wie wir wiffen, jur Dedung Berlins in die Ruthe . und Rotteftellung jurudgezogen batte, war bann, als Ren gegen Bangen ablentte, wieber fabmeftmarts gegen bie Elbe : Bergberg, Buterbogt. Dahme vorgerudt und hatte babei feine Rrufte perbaltnifmaffig geriplittert. Auf bie Rachricht von ber Schlacht von Bauben jog er fich mit einem Theil feiner Rrafte oftwarts nach Ralau, eine feiner Brigaben, Borftell, flieft in weiterem Borruden von bier bei Boverswerba am 27. Mai auf Dubinot und ward von biefem ju eiligem Radange gegwungen. Da nun alebalb noch anbere wenig troffliche Rachrichten von ber folefifden Armee über beren weiteren Rudang gegen bie Dber eintiefen, hielt auch Balow es fur nothwendig, fich ber Dber ju nabern, ohne bag er inbeffen alle feine Rrafte vorher ju vereinigen vermochte. Da er mun auf biele Beife Berlin preiszugeben fchien, erhob fich ein allow meiner Unwille über feine Rriegführung. Diefes jum einen Theil, jum anderen grokeren aber mobl genauere Radrichten aus Schleffen und bie Radfict auf die Truppen, welche er weftwarts gegen die Elbe bin anradgelaffen, beftimmten ibn ju bem Entfolnft, etwas gegen Dubinot m unternehmen, welcher bon Boberewerba auf Berlin borbrang und fich iden ber Stadt Luden naberte. Balom vereinigte bemnech burch Bewaltmaride ben größten Theil feines Rorps ben 4. Juni bei gudau, noch de Dubmot bieg erreichte, und wies ben Angriff bes frangofifchen Darfcalls fraftig gurud; ja er wollte von bier felbft weiter vorruden, als Die Radricht bom Baffenftillkand eintraf und Die feindlichen Barteien cimanber gegenüber fefthielt.

Davonft, um auch dieß zu erwähnen, war am 30. Mai in bas feit bem 14. von Bandamme bombarbirte Samburg eingezogen, hatte hier bie zweiundbreißigfte Militärdivifion wieder hergestellt und fofort Anftalten getroffen, die reiche Sandelsstadt in einen festen Plat von beträchtlicher Wiberftandsfähigleit zu verwendeln. Rach und nach antommende Ber-faktungen brachten sein Korps bald auf 40,000 Mann, wobei 5400 Reiter.

Rapoleone Blan war, auf Dreeben, weiches er geboig be-

festigen ließ, und auf die Elbe gestütt, nachdem er sich von ben Abscheten bes Feindes überzeugt, über einen der getrenuten Theile des gegnerischen Beeres mit gesammter Rraft herzusallen, während er den andern einstweilen nur Detachements entgegenstellte, also auf der innern Linie zn operiren. Bon starten Truppenbewegungen aus Schlesten nach Bohmen hin unterrichtet, bereitete er zunächst einen Schlag auf das lettere vor, den er von der Lausitz aus mit den bort versammelten 90,000 Mann suhren wollte, einerseits wohl, um die schlesser von der bohmischen zu trennen, andererseits in der hoffmung, die lettere im Marsch zu überfallen, drittens wahrscheinlich, um Desterreich einen heilsamen Schreden einzusagen und dieses, auf welches er trot der Ariegserklärung noch immer nicht völlig ausgehört hatte zu rechnen, zur Bestinnung zu bringen. Sein Plan wurde indessen sofot durchtrenzt.

#### Die Schlacht von Dresben.

Blacher, ber mit bem rechten Flagel bei Breelau ftanb und fich mit bem linten bis Schweibnis ausbehnte, mar unter bem Berwande, bag basselbe auch von ben Frangofen verlett fei, foon am 15. August, alfo vor Wiebereröffnung ber Feinbfeligfeiten, in bas mentrale Bebiet eingebrochen , welches ibn nach ben Daffenftillftanbebedingungen bon ben frangbfifchen Stellungen an ber Ratbach trennte. 3m Borraden tongentrirte er feine Armee und erreichte, ba Rey und Lanrifton fich ber ibm jurudzogen, am 20. ben Bober bei Lowenberg; er wollte am folgenden Tage feine Offenfibe über ben Flug fortfeten. Inbeffen war auf bie Nadricht vom Borruden Bluchere Rapoleon fofort in Berfen berbeigeeilt, ben 20. in Lauban eingetroffen und hatte für ben 21. ben Angriff auf Bluder angeordnet. Bluder, ber bie Anftalten bagu bemertte, verhielt fich in Folge bavon am 21. abwartenb, warb angegriffen und jum Rudjug auf Golbberg und binter bie Rasbach gezwungen; allerbinge rudte er, am 22. wenig verfolgt, am 28. von Reuem gegen Bolbberg vor; warb inbeffen bier traftig empfangen und mußte nun auf Jauer gurudweichen. Plotlich ftodte bie Berfolgung ber Frangofen wieber. Rapoleon hatte am 22. Rachrichten empfangen, welche ibn foleunigft nach Dreeben jurudriefen; eben babin ließ er von Powerberg bie Rorps von Marmont und Latour Manbourg aufbrechen und nahm auch ben Darfchall Rey für feine Perfon mit. Rur burd ein Berfeben marfchirte auch beffen Korpe eine Strede weit gegen Dresben gurud, mußte aber balb Rehrt machen. Da conalb ethielt einftweilen ben Dberbefehl gegen Blücher.

Im 21. Auguft batte bie Bauptarmee ber Berbunbeten eine große Bewegung aus Bohmen nordwarts über bas Ergebirge begennen. Bier Rolonnen von Teplit, Brur, Rommotan und Raaben aberfdritten basfelbe in ber Richtung auf Leipzig, wo man Rapoleons Sauptmacht vermuthete; bier wollte man fich mit ber Rorbarmee vereinigen, welche gleichfalls über bie Elbe porgeben follte, und auf biefe Beife einen Bauptichlag gegen Rapoleon führen. Rachbem bie bobmifche Armee bas Ermebirge überfdritten, brachte man balb in Erfahrung, bak man fic betreffe ber Bertheilung von Rapoleone Rraften vollig geirrt und be man angleich bie Rachricht erhielt, baf Dreeben nur von fcmachen Rraften befett fei, fo marb befchloffen, einen Berfuch auf biefen Stub. puntt Rapoleons ju machen, und ihm benfelben, wo mbglich, ju entreifen. Demgemak bebielt nur bie Rolonne bes rechten Riffoels, welche urfpranglich an ber Elbe abwarts auf Dresben gerichtet mar, ihre Direttion. Die brei übrigen Rolonnen aber mußten fich rechts wenden und erhielten bie Richtung auf Dippolbewalba. St. Cyr jog fich mit feinen fowachen Rraften por ber rechten Flitgelfolonue ber Berbunbeten aber Birna auf Dresben jurud und befchrantte fich anf bie Bertheibigung biefer Stadt; er batte bazu etma 25.000 Mann verffiabar.

Bom 25. ab vereinigte nun Schwarzenberg bie bohmische Armee vor den Wällen von Dresben; am Abende dieses Tages waren bereits 100,000 Mann in Bereitschaft. Schwarzenberg aber verschob den Angriff auf den 26. und gab für denselben eine Disposition aus, welche einerseits die Kräfte rings um die Stadt auf dem linken Elbuser anf einem Halbreise von zwei Meilen Ansbehnung versplitterte, vertheilt zu beiden Seiten des tieseingeschuittenen Grundes der Bei frit, welche andererseits dem Angriffe tein erustliches und flares Biel stedte. Am Morgen des 26. August begann dann der Angriff wirklich, aber matt und vereinzelt, und balb ward er ganz die auf Weiteres ausgescht und das allgemeine Borrucken auf 4 Uhr Nachmittags angeordnet.

Rapoleon hatte, wie wir faben, auf die Runde vom Uebergang ber Allitrten über bas Erzgebirge, die er in Lowenberg erhielt, sofort Marmont und Latour Maubourg aus Schleften zurad gegen die Wie in Marfch geseht, auch Bandamme und Bictor aus der Laufth erhielten Befehl, an die Elbe zu marschiren und die Garbe, bon Dresben an die Spree in Marsch, mußte umtehren.

Der Blan, welcher fich junachft bem Geifte Rapoleons auftrang, war: Dreeben fich felbft und bem Gefchid St. Chre ju überlaffen, feine gange verfügbare hauptmacht aber bei Birna und Ronigftein Anton Belberrntunt, ber Auf.

ans linte Elbufer zu führen, fich in ben Ruden ber Berbunbeten zwifchen fie und bas Erzgebirge zu werfen und fie unter ben Ballen von Dereben zu vernichten. Da er aber über die Biberftandefähigfeit Dresbens zweifelhaft ward, und unter bem Eindrud widriger Rachrichten vom nothelichen Rriegsschanplat schwächte er alebald ben ursprünglichen Plan bergeftalt ab, baß er nur Bandamme ben Befehl ertheilte, bei Birna und Ronigstein über die Elbe zu gehen, während er seine ganze hauptmacht zur dir etten Unterftützung Dresbens bahin führte.

Begünstigt von ben schwächlichen Anstalten ber Berbundeten behamptete im Berlauf bes 26. St. Cyr im Befentlichen ben ganzen Umfang ber Berschanzungen, während sich hinter ihm in der Stadt als eine große Reserve die Armee Napoleons sammelte. Als dieser genng Exuppen beisammen hatte, diese gehörig ausgeruht waren und die Berbundeten, die jeht vor Dresden über 150,000 Mann geboten, wie es schien, hinreichend ermübet waren, machte er mit seinem lin ten Flügel um 6 Uhr Abends das linte Elbufer aufwarts einen großen Ausfall gegen die Rechte der Berbundeten und warf dieselbe in Unordunng und mit großem Berluste zurud.

Am 27. wollte Schwarzenberg einen nenen Berfuch machen; inbeffen Rapoleon tam ihm zuvor, braug mit seinem linten Flügel bie Etbe aufwärts weiter vor und ließ jett auch seinen rechten am linten Ufer ber Beistrit unter Murats Befehl ausbrechen. Murat, ber bie Linte ber Berbündeten gegen die Beistrit warf, machte hier bis 2 Uhr Rachmittags 13,000 Mann gefangen.

Angesichts biefes Miggeschicks und auf die Melbung, daß Bandamme bereits im Ruden bes heeres bei Birna die Elbe überschreite, ward ber Rudgug nach Bohmen um 3 Uhr beschloffen und gegen das Erzgebirge hin in der Nacht augetreten, um über beffen schlechte Gebirgewege fortgesetzt zu werden.

# Die Schlacht von Rulm.

Banbamme hatte bereits am 26. ben Elbübergang bei Birna begonnen. Ihm gegenüber ftanb am linten Elbufer nur Bring Engen von
Burtemberg mit 14,000 Ruffen, bei ber Borrudung gegen Dreeben bier
zurüdgelaffen. Erft auf vieles Bitten warb er burch 6000 Mann ruffescher Garben verstärtt, ihm aber zugleich ber General DRermann
übergeordnet, ber, taum von einer Rrantheit genesen, sich vor Dreeben
beim Raifer Alexander eingefunden hatte. General Barclah, ber, ale
ber Rüdzug von Dreeben angetreten warb, angewiesen war, ihn auf ber

großen Strafe über Birna nach Teplit jn bewerkftelligen, und wenn er bieß that, Eugen eine ben Franzosen Banbamme's weit überlegene Dacht zugeführt hatte, hielt bieß für zu gefährlich und suchte fich einen Beg weiter westlich. Eugen blieb also mit 20,000 Dann allein.

Erft am 28. August hatte Banbamme ben Uebergang seines Rorps odlendet und schiedte fich nun an, in Engens rechte Flante zu mandvriern und ihm den Weg nach Peterswalde zu verlegen. Eugen mußte ben Radzug autreten und bewertstelligte ihn, obgleich von einigen Giadssfällen beganstigt, doch nur mit bedeutendem Berluste an abgeschnittener Mannschaft. Bon Peterswalde zog er sich unter beständigem Gesechte von Bandamme versolgt in das Rulmer Thal hinab und nahm endlich am Morgen des 29. eine Stellung bei Priesten hinter Rulm, um hier den Radzug der Hauptmasse der bohmischen Armee, welche noch in die Wege des Erzgebirges verwidelt war, nach Teplit zu beden.

Bandamme, welcher ben Befehl hatte, wo möglich vor ber bobmischen Samptarmee in bas Tepliber Thal einzubringen und jener die Ansgange aus dem Gebirge zu versperren, welcher sich angerdem von nachrudenden Korps unterstützt glanden mußte, griff die Stellung von Prie fien sosort au, ohne indessen einen entscheidenden Ersolg erzielen zu tonnen; am 30. erneute er seine Angriffe. Run aber waren bereits > beträchtliche Theile des bohmischen Seeres aus dem Erzgebirge hinadgezogen und wurden nach und nach in die Stellung von Priesten gesendet. Bon beiden Seiten ward mit großer Tapferseit gestritten und Bandamme, obgleich von den immer mehr verstärften Berbandeten selbst in den Flanten bedroht, hatte noch keine Ursache, die Sossung des Durchdringens auszugeben, als in seinem Ruden ein neuer Feind erschien.

Der preußische General Aleift mit seinem Korps war auf bem Radynge von Oresben am Abend des 29. nach Fürftenwalde auf dem Kamme des Erzgebirges gesommen, von hier sollte er so schnell als möglich am Südabhange nach Teplit hinabsteigen; der Weg dahin war indessen burch zerdrochene und liegen gebliebene Fahrzenge, todte Pferde und dergleichen so versperrt, daß eine beträchtliche Berzögerung des Marsches und dergleichaft in Aussicht fand. Unter diesen Umfänden safte Kleift den, wie er meinte, verzweifelten Entschluß, auf dem Kamme des Gedirges von Färstenwalde oftwärts nach Rollendorf zu ziehen und von da auf Teplit hinabzusteigen. Bu seinem großen Erstannen erreichte er Rollendorf, ohne auf das Groß der Armee Rapoleons zu ftoffen, welches er im Anmarsch von Oresben glandte und fand nun vielmehr selbst im Raden des bemnach von allen Geiten eingeschlossen Bandamme.

Diefer, nachbem er fich überzeugt hatte, bag bort hinter und aber ihm wirflich Breugen, nicht nachrudenbe Frangofen ftanben, verfuchte es, fich burch Rleifts Rorps burchzuschlagen. Einem Theile seiner Truppen gelang bieß auch wirtlich, und bie noch nicht entwidelten Breugen wurden bergestalt in Unordnung gebracht, bag General Reift fich für aufs Saupt geschlagen hielt, bis er zu seinem großen Erstaunen erfuhr, daß er Sieger sei und zu einer großen Entscheidung beigetragen habe.

Sobalb bie rudwartige Bewegung ber Frangofen auf Rollendorf begann, brach Barclay, ber nach Antunft ber Berftartungen in ber Stellung von Prieften befehligte, aus biefer hervor, gerfprengte ben größeren Theil bes Korps von Bandamme und machte 10,000 Gefangene, unter benen ber frangofische General fich felbft befanb.

Banbamme war ganglich ohne Unterftützung geblieben, weit Repoleon ben Sieg von Dresben nicht verfolgt hatte. Bahrend Murat
mit Marmont und Bictor bem linten Flügel bes bohmischen heeres aber
Dippolbiswalbe nachsete, sollten ursprünglich Mortier, Ransonth und St. Chr zur Unterstützung Banbamme's über Birna auf ber
großen Teplitzer Straße nachriden, aber am 28. exhielt auf die Rachricht, daß die ganze Macht der Alliirten sich weftlich zoge, St. Epr
ben Befehl, sich gleichfalls westlich zu wenden, Mortier blieb bei Pirna
stehen und die alte Garbe tehrte nach Dresben zurud. Ein Unwohlsein
soll Rapoleon gehindert haben, seinen sonst gewöhnlichen Einfluß auf die
Dispositionen zu äußern und den Marschällen fehlte es bereits an ber
Euergie, an dem Ehrgeize, welcher sie sonst zu selbstständigem Handeln
getrieben hatte.

So waren bie Berbunbeten, wahrlich ohne ihr Berbienft, aber nicht ohne Schuld auf frangösischer Seite, einem vernichtenben Schlage gladlich entronnen.

## Die Schlacht an ber Ragbach.

Da in Schlesten die Berfolgung erlahmte, sobald Rapoleon am 33. August von bort nach Dreeben abgegangen war, so beschloß Blace alebald von Jauer wieder über die Ragbach vorzugehen. Sein rechter Flügel unter Saden, am 25. bei Mahlitsch, sollte am 26. von bort auf Liegnit; bas Zentrum unter Port von Jauer über Dohnan nach Rroitsch, ber linke Flügel unter Langeron von hennereborf auf Golbberg marschiren. Andererseits wollte auch Machonald am 36. bie Ragbach überschreiten und am 27. baun Blüchern eine große Schlacht liefern. Schon am 26. mußte ber Zusammenstoß erfolgen.

Macbonalb birigirte am 26. im Bentrum Lauriston mit zwei Divisionen unter seiner eigenen Führung von hohenborf über Kroitsch und Riebertrayn gleichfalls auf Jauer. Rechts sollten zwei Divisionen über Schonan Blacers Linte umgehen, linte enblich follte Souham mit fünf Divisionen von Rothfirch zwischen Liegnit und Jauer vorbringen.

Die einzelnen Kolonnen brachen nicht zu gleicher Zeit auf, am frührften Laurifton, welcher um 91/2 Uhr auf die Bortruppen Langerone Gongerone fließ. Diefer, welcher sich beständig den Anochnungen Blüchers widersetze, sobald es galt vorzugehen, und auch heute, da er von hen uersdorf vorrüden sollte, stehen geblieben war, ja bereits saft all sein Geschätz nach Jauer zurückgesendet hatte, Alles in Berufung auf gesteime Instruktionen, durch welche er dem allzu hitzigen Blücher gewisser, maßen als hemmschuh angehängt war, ward alsbald in ein hitziges Gessecht verwicklt, machte keine großen Anstrengungen, sich zu behaupten und gab bald einen Theil seiner Stellung nach dem andern auf. Macdonald war, sobald sich das Gesecht zwischen Lauriston und Langeron entwicklte, in Berson zu ersterem geeilt.

Port war um 10 Uhr auf ber Bobe von Schlauphof angetommen und tochte bier ab: Gaden war von Blacher bei ber Annaberung ber Frangofen bei Dablitich juradgehalten. Um 101/2 Uhr naberte fich bie von Bobenborf tommenbe Rolonne Macbonalbs bem linten Ufer ber mathenben Reiffe bei Riebertragn, brangte bie fier flebenben preugifden Bortruppen jurad, überfdritt Radmittags ben Bach und begann in Unordnung ben fleilen rechten Thalrand besfelben zu erflimmen. Sobald Blader bieg bemertte, befolog er, ehe bie frangofifchen Divifionen fic vollftanbig auf bem Blatean entwideln tonnten, aber fie bergufallen und fie in ben Grund ber mathenben Reiffe binabauwerfen. Demgemag mußten um 3 Uhr Rachmittage bie Rorpe von Saden und Port vorraden, eine bebeutende Befdithiabl marb vor bie Front genommen. Beftige Reiterangriffe vervollftanbigten bie Birfung, welche bas überrafchenbe Rener auf die Arangolen Abte; die beiden Divifionen, welche bereits jum großen Theil bas Blatean erftiegen batten, murben in ben Grund ber wathenben Reiffe in Bermirrung binabgefturgt. Drei Divifionen Couhams, welche nach und nach berantamen, tonnten an bem Erfolge Blüchers nichts mehr anbern. Gie wurden in bie allgemeine Alucht mit binein, geriffen, welche bie burch Regenguffe angefdwollenen Gewäffer ber muthen, ben Reiffe und Rapbach ungemein erfcwerten. Freilich erfcmerten biefelben auch bie Berfolgung, nur bie Bortruppen Blachere tonnten vorerft nadfeten.

Die Rieberlage, welche Macbonalbs Mitte und fein linter Flügel erlitten, wurde ben Rudgug bes rechten Flügels gleichfalls entfaieben haben, wenn auch ber ihm gegenüberftebenbe Langeron nicht traftigere Anftalten als bisher getroffen hatte, ba er bie Erfolge Bluchers bemertte.

Diefer folgte ben zurudgehenben Franzosen, trot ber Auftrengungen, welche er seinen Truppen auferlegte, nur verhältnismäßig langsam, vielsfach aufgehalten burch die angeschwollenen Gewässer, beren Bruden die Franzosen auf ihrem Rüdzuge zerstörten. Erft am 29. und 30. erreichte er bei Lowenberg und Bunglau ben Bober. Bei ersteren Orte gelang es Langeron, die hauptsächlichsten Früchte bes Sieges an der Rabbach zu ernten, zu dessen Ertämpfung er so wenig beigetragen, indem er die Reste der französischen Division Pacthod gefangen nahm, welche nicht über den Bober zurud tonnten.

Bir verlaffen hier Blacher einftweilen, um uns jur Thatigbit ber Rorbarmee zu wenben.

Die Chlachten von Groß. Beeren und Dennewig.

Die Rordarmee Bernadotte's hatte am 17. Anauft die Offenkte gegen Du bin ot ergreifen sollen, welcher ihr von Ludan bis zur Eibe bei Bittenberg mit seinem eigenen, den Korps von Remier und Bertrand und dem Reitersorps von Arrighi, zusammen 70,000 Mann, gegenäbersstand. Bernadotte indessen zögerte und hielt sein überlegenes heer in den Kantonnirungen in der Umgegend von Berlin zurüd; ja er zögerte noch, es zu versammeln, als Dudinot nun selbst zum Angrisse schreitenden Eine Streitkräfte am 19. August bei Ludan vereinigte und gegen die besessigten Linien der Rutse und Rotte vordrang.

Nach hartnädigen Rämpfen mit ben schwachen prenfischen Bortruppen am 21. und 22. August burchbrach Onbin ot die Stellung an ber Ruthe und Rotte; von hier aus hatte er die Waldungen von Großund Rlein-Beeren zu durchschreiten, die wegen ihres sumpfigen Bodens nur auf wenigen von Sub nach Nord gerichteten Wegen passischer find. Bei den Dörfern Groß und Rlein-Beeren tritt man aus ihnen in die weiten Ebenen, welche sich die zur Spree bei Berlin ausdehnen. In die seine Gebenen erwartete der französische Marschall eine Schlacht, welche ihn die Nordarmee zur Dedung Berlins liefern werde, aber nicht früher. Den 23. August bestimmte er dazu, die Waldungen zu durchschreiten und ihre nördlichen Ausgänge zu gewinnen. Seine Dispositionen waren demgemit wesentlich Marschiedenstitionen.

Auf bem rechten Flügel follte Bertrand auf Blantenfelbe

vorriden und die Breugen, auf welche er trafe, burch hinhaltende Gefechte beschäftigen, um fie an ber Bereinigung mit ben weiter west lich fichenden Rraften zu hindern; im Beutrum sollte Reynier auf der großen Strafe nach Berlin über Groß-Beeren und heinersdorf, auf bem linten Flügel endlich Dudinots eigenes Korps und die Reiterei vorgeben. Die Front, welche die Franzosen im Marsche einnahmen, behnte fich hienach etwa zwei bentsche Meilen aus.

Eben fo weit ausgebehnt war auch die Front der Rord armee. Im Bentrum berfelben ftand bei Beinersborf bas Rorps von Bulow, welches ihren Rern bilbete; lint's davon bei Blantenfelbe bas prenfische Rorps von Tauentien, fast nur aus Landwehren bestehend, recht's von Balow bei Ruhlsborf und Gutergot bas fcwebifche Bulfstorps und bas ruffische Rorps von Bingingerobe.

Bernadotte hatte zwar am 22. in seinem hauptquartier Philippsthal bei Saarmund an der Ruthe einen Kriegerath gehalten, aber Dispositionen zu einer Schlacht auf ben 23. waren durchaus nicht gegeben. Bernadotte hatte auch durchaus nicht die Absicht, eine solche vor Berlin zu beffen Dedung zu schlagen, vielmehr die größte Reigung, sich hinter Berlim zuruckzusiehen. Dagegen war Bülow entschlossen, im Rothfall auf eigene Faust und gegen die Besehle des Obergenerals den Franzosen entgegenzutreten und ihnen den Austritt aus den Bäldern von Große Beeren zu verlegen. In dieser Absicht hatte er schon am 22. den größten Theil seines Korps bei heinersborf vereinigt, der noch sehlende Rest tam am 28. hinzu.

Am 23. Bormittags nun fließ Dubinots rechter Flügel, Berstrand, bei Blankenfelbe auf Tauentien und begann mit diesem das Gefecht; aber nicht befehligt, einen entscheidenben Schlag zu thun, führte er es matt und ließ es um 2 Uhr ganz einschlafen. Als dieß Gefecht auf der preußischen Linken begann, war vor Bulows Stellung noch tein Feind zu bemerken. Bulow, begierig zu schlagen, sette sich baber gegen Blankenfelbe in Marsch, um Tauentien beizuspringen. Als indeffen um 2 Uhr Rachmittags bort das Geschützseuer ganz aushbite, kehrte er nach heiner soor zuruck, und nahm jest bort vor diesem Dorf eine Stellung. Bor seiner Front besetzt er das Dorf Groß-Beeren.

Raum war bieß gefchehen, als bie Avantgarbe von Repnier ans bem Balbe von Groß. Beeren hervortam, biefes Dorf angriff, und fich feiner nach turgem Rampfe bemachtigte. Dier wollte ber französische Geweral fein hauptquartier anfichlagen, mahrend fein Korps beim Dorfe ein Bimad bezöge.

Bilow aber entwidelte sein Korps jum Angriffe, bie Insanterie formirte sich in zwei Treffen in Kolonnen, vierundsechsig Geschicke wurden 800 Schritte vor die Front genommen. Auch das französische Borps, soweit es bereits aus dem Walde war, mußte sich nun dei Großberern entwideln. Bilow richtete seinen Hauptaugriff auf die seindliche Front, nur eine Brigade, Borftell, sendete er auf Alein-Berren dem Feinde in die rechte Flanke. Dieselben Regen, welche zu gleicher Zeit in Schlesten nicht ohne Wirkung auf die Operationen blieben, herrschen auch in der Mark; die Steinschloßgewehre gingen nicht los; nur die Geschiede konnten gebraucht werden; sobald diese die Reihen der Franzosen erschiedtetet, brach die Infanterie vor und vollendete mit Kolben und Bayennet die Arbeit. Rach kurzer Zeit war das Korps Reynier, etwa 20,000 Mann start, von dem doppelt so starten Bilow in den Wald geworfen und sollig auseinandergesprengt.

Erft als bieß geschehen und schon in ber Duntelheit tam die Reiterei Arrighi's von Dubinots linkem Flügel in Balows rechter Flanke aus bem Walbe hervor; ein überraschenber Angriff von zwei preußischen Swfarenregimentern warf auch fie in den Bald zurud.

Der preußische Berluft betrug nicht mehr als 1000 Mann an Tobten und Berwundeten, berjenige Repniers etwa 2500.

Als Rachspiel ber Schlacht von Groß-Beeren ift bas Gefaht bei - ha gelberg zu erwähnen. General hirschfelb, ber mit einer preußischen Landwehrdivisson von Brandenburg eilig nach Saarmund gerufen war, als Dubinot sich ber Nuthe näherte, tam hier zu spät, um noch an ber Schlacht von Groß-Beeren theilnehmen zu können. Rach Branden. burg zurückgekehrt aber erfuhr er, daß die französische Division Girard, etwa 10,000 Mann start, aber aus lauter jungen Konstribirten bestehen, zur Unterstützung von Dubinots Bewegung auf Berlin von Magdeburg nach Belzig vorgegangen sei. Er ging sogleich über Ziefar dorthin und spreugte die Division Girard bei ha gelberg am 27. Angust bergestalt andeinander, daß nur 4000 Mann von ihr nach Magdeburg entkamen.

Wie Girarb war auch Davouft angewiesen worben, um Dubinots Unternehmen zu begünstigen, von hamburg über bie Stednit vorzebringen, hinter welcher ihm Ballmoben gegenüberstand. Obgleich bie wunderbaren Instruktionen, welche Ballmoben von seinem Obergeneral Bernabotte erhielt, ihn fast außer Stand seinen entsprechenden Wiberstand zu leisten, so ging boch Davoust gegen seine sonstige Gewohn beit diesmal sehr zaghaft und vorsichtig zu Berke und zog sich endich nach Dubit ote Rüdzug gleichfalls hinter die Stednit zurud.

Dubinot hatte sich nach ber Beerener Schlacht an die Elbe und in bas Lager bon Bittenberg jurudgezogen. Rapoleon, unzufrieben mit ihm, nahm ihm ben Oberbefehl und übertrug ihn an Rey, ber gleichzeitig burch die schwache Division Dombrowski verftärft warb. Billow trieb ben Obergeneral Bernabotte, die Früchte bes Sieges von Groß. Beeren zu ernten. Dieser aber folgte außerst langsam und zögernd und war burch alle Borstellungen nicht zu einem Unternehmen gegen bas Bittenberger Lager zu bringen, verzettelte vielmehr angesichts desselben seiner Rrafte in einer weitgebehnten Stellung.

So tounte Rey selbst die Offensive ergreifen und ben Berfuch auf Berlin ernenern. Rachbem er am 4. September von Bittenberg vorgebrochen, am 5. die Bortruppen Tauenhiens von Zahna vertrieben hatte, wollte er am 6. die Stellung von Interbogs in ihrer linken Flanke umgehen. Er mußte zu dem Ende den in einem sumpfigen Grunde sließendem Aggerbach überschreiten, bessen gangbare Uebergange beim Dorfe Dennewit auf der großen Straße nach Interbogs und weiter bstilch bei Rohrbed liegen. Er richtete demuach das Korps von Bertrand auf Dennewit, dassenige von Reynier auf Rohrbed, dem letteren solgte als Reserve über Dehna Dubinot. Die Gorglosigseit, an welche sich durch lange Erfolge die Franzosen gewöhnt hatten, gaben sie mach jeht nach so manchen Misigeschieden nicht auf. Rey benutte seine Reiterei nicht im mindesten, um das Terrain in den Flanken aufzuhellen.

Bertranb, ju welchem fich alebalb anch Ren felbft begab, überschritt bei Dennewit ben Aggerbach und fließ auf ben Soben nörblich besfelben und westlich von Interbogs auf Tanentien, welcher hier mit 14,000 Mann eine Stellung genommen, aus welcher er anfangs nicht ohne Glad selbst jum Angriffe vorging. Um 1 Uhr Rachmittags ward er entschieden zum Radzuge in nörblicher Richtung gezwyngen. Aber die Balle war auch schon nabe; weiter im Westen in der linten Flanke der Franzosen erschien das Rorps Balows und gab dem Gesecht eine mene Wendung.

Balow, in Quartieren um Riemed und Trenenbriegen, rechts von Tauenhien, hatte bei bem Bordringen Ren's ben Entschluß gefaßt, ihm auch wider ben Besehl Bernadotte's, wenn er weiter vorrade, in die linke Flanke ju geben. Er hatte bemgemäß noch am 5. drei feiner Brigaden und die Reiterreserve bei Berkzahne vereinigt, war mit ihnen in der Racht auf den 6. die Rurglipsborf vorgegangen, hatte hier eine möglichst verbedte Aufstellung genommen und war am 6., Morgens 6 Uhr nach Edmannsborf marfchirt; von hier sendete er auch der

Brigabe Borftell, welche bei Rroppftabt burch Bernabotte jurad gehalten warb, Befehl, ju ihm ju ftogen.

Bei Riebergoreborf, unmittelbar in ber linten Rante Ren's, angetommen , vertheilte Bulow feine Truppen auf beibe Ufer bes Mager bachs, am norblichen radte er zu Tauentiens biretter Unterfittune por, welcher lettere, fobalb er ihn bemertte, fogleich einen gladichen Reiterangriff machen ließ, ber ben nachbrangenben Bertranb aufhielt, am fühlichen wollte er bie frangbiichen Streitfrafte beichaftigen, welche anbere Bertrand batten verftarten fonnen. Ret lief ben urfbranglich auf Robrbed bestimmten Repnier bei Balows Erfcheinen am fabliden Ufer bes Aggerbache Rront gegen Beften machen und. Dubinot mußte fich binter Revnier in Referbe aufftellen. Babrent nun bie Brenken am norblichen Ufer bie Ueberlegenheit batten und entfciebene Fortidritte gegen Bertrand machten, tamen fie am fabliden, wo fie fich in ber Minbergabl befanben, eruftlich in Gefahr. Aber and biefe follte verfdwinben, ale Ren Renniere Referve, Onbinot, aut Berftarfung bes bebrangten Bertranb ans norblice Ufer bes Maer. bache binnberrief, mabrend anbrerfeite auf bem fabliden in ber ent fcheibenben Stunde bie Brenfen burch bas Gintreffen Borfte [16 einen bebeutenben Rraftzumachs erhielten. Auf bem norblichen Ufer tam Dubinot au foat, um bas Gefecht beranftellen, und ward in bie Rindt Beetranbs über bie Bruden von Dennewit und Robrbed mit fortgeriffen. Best hielt auch Rennier nicht langer Stand. Durch bas Borbringen ber Breufen am fublichen Aggerufer von ber Bittenberger Strafe abgebranat. mußten bie Frangofen ihren Rudjug auf Torgan richten. Die Breugen. welche an biefem Tage, freilich mit einem Berlufte von 9000 PRann, mit 50,000 Mann 70,000 Reinbe gefchlagen, machten auf ber Berfalgung gegen 15,000 Gefangene; fo bag ber gange Berluft Ren's auf 24,000 Manu flieg.

Elbübergang ber ichlefischen und ber Rordarmee.

Ungefähr gleichzeitig mit ber nachricht von bem Unglude Banbamme's bei Rulm erhielt Rapoleon bie andere von Blüchers ernentem Bordringen an ben Bober. Er beschloß baber, sich junachft gegen
Blücher zu wenden, und ertheilte bem Rorps Marmonts, ber Garbe
und ber Reiterei von Latour Maubourg Befehl, nach Bauten zu marschiren. Sie brachen am 2. und 8. September dahin auf. Rapoleon eiter
ihnen voraus. Blücher war unterdeffen bis an die Queiß vorgeracht
und machte Austalt, die Spreelinie anzugreisen; sobald aber Rapoleon

nun feinerfeits jum Angriffe fchritt, wich er bem Stofe aus und ging fofort binter bie Queig gurud.

Da ans Sachsen unterbeffen bie Rachricht einlief, daß die bohm is siche Armee sich aufs Rene anschied über das Erzge birge vorzadringen, so ließ Rapoleon Macbonalb im Lager von Landstrona mit dem Anftrage gurud, Blücher aufzuhalten und minbestens die Spree zu behaupten, er selbst aber eilte nach Dresben, wohin and Marmont, Latour Manbourg und die Garbe umtehren mußten.

In der That hatte der größte Theil der bohmischen Armee, jeht von Barclay kommandirt, da Schwarzenberg mit 50,000 Mann oftwärts abmarschirt war, um die Berbindung mit Blächer herzustellen und
je nach den Umftänden ihn gegen einen Angriff Rapoleons zu unterftähen, am 1. September wieder begonnen, ans dem Tepliger Thal den Ramm des Erzgebirgs zu ersteigen. Die Bewegung ward aber alsbald eingestellt, als man ersuhr, daß Rapoleon nach Oresben zurückgekehrt und mit 85,000 Mann gegen das Erzgebirge im Marsche sei. So verhielt es

Ravoleon batte wirflich bie Abficht eines Schlages gegen bie bob. mifde Armee, er richtete fein Gros über Breitenau auf ben Gener 6. bera; ba er aber bier bas Sinabfteigen auf bem Sababhang far faft unmbalich ertaunte, fo wenbete er fich am 10. September auf bie grofe Tenliber Strafe aber Beter & malbe. Inbeffen fcon am 12. Gentember gab er bas Unternehmen gaus auf und ging gegen Dretten gurud. Es ift nicht an bezweifeln, baf er fich, von allen Seiten eingeengt, unbebaglich fühlte, und baf bie Ungludenadrichten von allen Seiten, gegenwartig bie bon ber Dennewit er Schlacht feine fouflige Energie labme ten. 3war, ale nun bie Berbfindeten am 13. und 14. Geptember eine grofe Refognofgirung burch 50,000 Mann unter Bittgenftein an ber Tepliter Strafte auf ben Ramm bes Gebirges machen lieften, machte Rapoleon fofort wieber Front gegen fie und radte biefimel aber Beter &walbe bis nach Rulm bor, wo es am 17. September ju einigen bibigen Gefechten fam. Da er aber bier bie gange Daffe ber bibmifden Armee ju feinem Empfange bereit fanb, fo Ranb er auch jest bon bem eruften Berfuche burch jubringen ab und fehrte abermals, ohne vollftanbig burdgegriffen ju haben, nach Dreeben jurad.

Unter bem Einbrude bes Aufanges ju einem Angriff Rapoleons auf bie bohmifde Armee im Beginne bes September, ward im großen Sauptquartier ber Berbunbeten befchloffen, bie gange fclefifche Armee noch Bohmen ju gieben, um bier bie rechte Flante bes bohmifchen heeres au fichern. Als Blucher am 11. September ben Befehl bazu erhielt, protestirte er bagegen und machte ben Borfclag, er selbst wolle mit seinem Beere rechts abmarschiren, sich auf biese Beise ber Rorbarm er nähern und biese, indem er zwischen Torgau und Bittenberg bie Elbe überschritte, mit sich vorwärts ziehen. Benn bann zugleich bie bohmische Armee über bas Erzgebirge in die Ebenen Sachsens am linken Albert vordringen wollte, so könnte in ihrem Ruden statt ber schlesischen Memee bie Armee Benningsens, welche auf bem Marfche aus Bolen wer, die Sicherung ber Baffe bes Erzgebirges übernehmen.

Diefer Plan fanb bie Billigung bes Raifers Alexander und fomit bes großen Hauptquartiers ber Berbanbeten; in ihm lag bie bewerflehende Bereinigung ber gesammten Streitfrafte ber Allierten zu ber entscheibenden Hauptschlacht gegen Napoleon in ben Ebenen von Leipzig; seine Ausfahrung aber ward noch hinausgeschoben theils durch bie Unternehmungen Napoleons, theils baburch, daß die böhmische Armee nichts unternehmen sollte, bevor Benningsen eingetroffen wäre.

Sobalb Rapoleon am 5. September von ihm abgelaffen batte, wer Blacher wieber von ber Queig vorgeradt; Macbonalb jog fich binter bie Spree und ale Blucher auch an biefe vorging und Banten befette. noch weiter gegen Dreeben gurud. Unter biefen Umftanben und ba me gleich die Rorbarmee, obwohl fie feinen Ruten weiter barans am nieben fuchte, vielmehr Bernabotte fich lebiglich mit ber Belagerung Bitten. beras und Torgau's befchaftigte, feften gug an ber Elbe gefaft batte, ftellte Rapoleon norblich von Dreeben bei Grofenban ein Beobachtungeforbe bon 10,000 Dann unter DR urat auf. Balb baranf lief von Rey bie Melbung ein, bag Bernabotte bei Aden, Rofilan. Effer Bruden folage, bann bag er bie Elbe überfcreite und bereits 18,000 Mann bis Deffau vorgefcoben habe. Go allfeitig bebruit. wollte Rapoleon fich burch einen enticheibenben Solag gegen ben ihm junachft ftebenben Blücher Luft fchaffen, welcher eben mit ben Bor bereitungen ju feinem Rechtsabmarfc befchaftigt .war; alle Anftalten m bem Angriff auf Blucher maren getroffen, einige Porbutgefecte betten bereits ftattgefunden, ale Rapoleon auch von biefem Blane wieber abftanb und nun bas rechte Elbufer raumte, um feine Rraft auf bem linten ju vereinigen. Es bewog ibn baju bie Stellung, bie Berne botte, ber jest wirflich bie Elbe mit feinem Gros ju fiberfcreiten ... fing, in feinem Ruden einnehmen fonnte, Die berhaltnigmafige Start Bludere, welche auf feinen fonellen fofortigen Erfolg boffen lich. enblich ber Buft anb bes bart mitgenommenen, faft ausgefogenen Lanbes am rechten Elbufer und die Borbereitungen der bohmifchen Armee jum Borbrechen über das Erzgebirge. In Bohmen war in der That
vom 27. September ab Benningfen einzerudt; die 58,000 Mann, welche
er mitbrachte, wurden auf 70,000 verstärft, mit denen er nun die
Baffe des Erzgebirges besetz; an bemselben Tage begann das
Gros ber bohmifchen Armee seinen Linksabmarsch aus dem
Tepliger Thale über das Erzgebirge auf Chemnit und Altenburg.

Rapoleon vertheilte feine Truppen nach bem Rudzug ans linte Elbnfer folgenbergeftalt:

Auf bem rechten Flügel machte Murat mit bem Rorps von Lanrifton, Bictor, Boniatoweli, ber Reiterei von Rellermann und ber Garbereiterei bei Freiberg und Deberan fühmarts Front gegen bas Erzgebirge und bas Gros ber bohmifden Armee;

Lints von Murat au ber Elbe oberhalb Dresben ftanden gegen Benningfen Mouton und St. Chr;

Im Beutrum bilbete unmittelbar bor Dreeben Macbonalb eine Avantgarbe gegen Blacher; links von ihm bei Meißen ftanben am linsten Elbufer Marmont und Souham.

Den linken Flügel bilbete bie Armee Rep's, welche jest nar noch aus ben zwei Rorps von Bertraub und Reynier bestand, ba basjenige Dubinots aufgelöst und unter bie beiben anbern vertheilt war. Als Bernadotte seine Bruden über bie Elbe schlug, senbete Rey das Rorps Renniers nach Deffau, um Aden und Roglau zu beobachten, Bertrand mußte die starte Stellung von Bartenburg gegenüber Elber einnehmen.

Sobald Bluder burch Rapoleons Radjug ans linte Elbufer freie hand erhielt, schidte er fich an, seinen Recht sabmarfch an die Elbe ausgufahren; nach einigem Schwanten zwischen Rahlberg und Elfter. Bartenburg wählte Bluder ben letteren Buntt für ben Uebergang über bie Elbe. Am 26. September rudte er von Bauten auf Camenz, bann von bort weiter über Königsbrud, Ortrand und Elfterwerda, und traf am 2. Oftober bei Elfter an ber Elbe ein, ohne daß Rey ober Bertrand von seinem Racice und seiner Antunft die geringfte Ahnung geshabt hatten. Sie glaubten lediglich Bernabotte sich gegenüber zu haben.

Am 3. Ottober fruh Morgens ließ Blader bas Rorps von Port ben Uebergang beginnen und jum Angriff ber Stellung von Bartenburg foreiten, in welcher Bertranb 12,000 Mann hatte Rur auf einzelnem Dammen meiftentheils tonnten bie Breugen vorraden. Gin Angriff auf bie Front bes linten Flügels, ben Ort Bartenburg felbft, verfprad,

wie man fich balb überzeugte, wegen bes fumpfigen, mit Bufdwert bick bebedten Bobens gar feinen Erfolg. Babrent bier eine Brigabe ben Stragofen gegenüber blieb und mit großem Berluft ein ftebenbes Renernefelt unterhielt, menbete fich eine anbere bie Elbe am linten Ufer auf marts und griff bier um balb 2 Uhr Rachmittage ben Stutenuntt bes rechten Ringels Bertrands, bas Dorf Blebbin an. Rur bon 1500 Mann bo fest, mar es balb genommen, bie Breugen, welche es erobert, wendeten fic nun rechte, um Bartenburg felbft, Bertranbe Sauptftuspuntt, in ba rechten Rante anzugreifen. Bier aber war ihnen eine andere breufifde Abtheilnug auborgetommen; fie hatte ihre Richtung auf einen Buntt gmi ichen Bartenburg und Blebbin genommen, warb bier amar balb burch einen tiefen sumpfigen Graben aufgehalten, marf fich aber tubn in bes felben, burchfdritt ibn, zwang bie fcmache Rabl ber Bertbeibiger. melde an biefem für außerft ftart gehaltenen Buntt aufgeftellt mar, aum Beiden und wendete fich rechts gegen bie Gubfeite von Bartenburg, wahrend bie bisher ber Front besfelben gegenübergeftanbene Brigabe bie Rorbfeite am ariff. Bertrand mußte einen allgemeinen Rudjug anorbnen.

Blacher, nachbem er bas linte Ufer ber Elbe auf biefe Beife gewonnen, ließ fofort bei Wartenburg ben Bau eines weitläufigen Braden-topfes beginnen. Nach Abzug ber hierzu nothigen Arbeiter und fouftiger Detachements behielt er noch 60,000 Mann für weitere Operationm verfügbar.

Run überschritt auch bas Gros ber Rorbarmee am 4. und 5. Ottober bei Aden und Roglau die Elbe, indem Bernadotte nur fcwede Abtheilungen vor Torgau und Bittenberg zurückließ, und bie Rolonnen ber böhmischen Armee sentten fich in die Ebenen Sachsens hinab und erreichten am 9. Ottober Chemnit und Altenburg.

## Gegenoperationen Napoleons.

Die Beibandeten bebrohten nach dem Borigen feit den erften Tagen bes Oftober Rapoleon von allen Seiten. In feinem Ruden ftreiften umgehindert fühne Parteigangerschaaren, namentlich von Reiterei, und beten den Deutschen einen Erfat für die Guerillas Spaniens, wie er dem Chorafter der Deutschen und ihres Landes entsprach. Benn diese Parteiganger nicht so zahlreich sein konnten, als eine lose organisitte Bollsbewassung, die sich plötzlich aus dem Boden erhebt, wo der Feind auch erschene, so erlaubte ihnen dagegen ihre festere Organisation, welche sie unabhangiger vom Puntte ihres Entstehens machte, sich durch die Bewegung zu pervielfältigen.

Thielemanns Reiter ließen keinen Transport, keine Rekrutenabtheilung ungeschoren über die Saale kommen; der ruffische Parteigänger Tscheruitscheff von der Rordarmee hatte am 30. September Jerome's Hauptstadt Raffel überfallen. Auch an der Riederelbe war das Glad von den Franzosen gewichen: Wallmoden, durch die Unthätigkeit des sonft so energischen Davoust ermuthigt, hatte diesem nur 14,000 Mann an der Stednis gegenübergelassen, war mit 12,000 Mann ans linke Elbufer dei Domit übergegangen und hatte hier an der Gohrde am 16. September die französische Diviston Becheux zersprengt. Zwar kehrte er nach diesem Erfolg, durch ein Borrüden Davouste gegen Often dazu veranlaßt, ans rechte Elbufer zurüd, ließ aber am linken den Parteigänger Tettenborn mit 2000 Manu, der die vor Bremen kreifte und es endlich am 15. Oktober, wenn anch einstweilen nur vorabergehend, besetzte.

Bei so brohenden Umftanden mußte Rapoleon baran benten, burch einen hauptschlag bas Rets irgend wo zu zersprengen, welches sich immer enger um ihn zusammenzog. Er beschloß, über Blacher, als den energischesten seiner Feinde herzusallen. Rur Anrat, mit 30,000 Mann ließ er ber bohmischen Armee gegenüber, 30,000 Mann unter St. Epr blieben in Dresben stehen, Augereau erhielt Besehl, aus Franten nach Leipzig zu marschien und dieses zu besehen. Ren aber, ber nach bem Elbübergang Blüchers und Bernadotte's nach Delitsch gegangen war, ward nach Burzen gernsen; hier sammelten sich außerdem Marmont, Macdonald, die Reiterei von Latour Maubourg und bie Garbe, so daß im Sanzen 120,000 Mann vereint waren. Mit diesen rückte Rapoleon am 9. Oktober nach Düben, wo er Blächer zu sinden und zu schlagen hosste. Er sand ihn aber nicht.

Blacer, an ber Mulbe aufgestellt, hatte, als Rapoleon seine Rongentrirung bewegungen am 7. begann, biese zuerft für gegen die bohmische Armee gerichtet gehalten und beschalb eine tombinirte Bewegung mit Bernadotte auf Leipzig in ben Ruden ber Franzosen verabrebet. Als sich aber erwies, daß er selbst das Biel bes Angriffes sein solle, ging er auf ben fühnen Blan ein, welcher im Schoofe seines Generalftabs entsprungen war, seine Berbindungen mit bem Innern Prensens aufzugeben und ans linte Ufer der Saale hin anszuweichen. Bernadotte, der große Reigung hatte, aus rechte Elbuser auszuweichen, entschloß sich endlich, der Bewegung Blüchers zu solgen. Freilich hatte er sehr bald Rudsalle und suchte selbst Blücher von seinem Blane daburch abzubringen, daß er diesem hindernisse in den Weg legte; z. B. nicht, wie er es bersprochen,

eine Brude bei Wettin schlagen ließ. Da er aber fah, bag bieß auf Bluder teinen Einbrud machte, biefer sogar jest gerade bem Feinde moch naber, bei Halle über die Saale ging, machte er vorerft gute Miene gum bofen Spiel.

Blacher mar nun bereits im Abmarfc an bie Geale begriffen, als Rapoleon am 9. Ottober bei Duben ericien. Rapoleon batte einen Stof in die Luft gethan. Da erhob er fich ju bem grofen Entidiaffe. mit Anfopferung feiner Berbinbungen über bie Elbe und geraben wege auf Berlin ju marichiren und fich fo angerhalb bes Rreifes ber Berbanbeten au ftellen, welchen er nicht au burchftoken vermocht batte. Soon waren alle barauf bezüglichen Befehle gegeben und jum Theil de gegangen, ihre Ausführung begonnen, ale ber Biberftand feiner fammtlichen Generale ben frangbfifden Raifer gwang, feinen Blan anfangeben. Dann blieb nichts anderes übrig, ale bas gange Beer ju tongentriren. Rapoleon mufte fich bagu entichliefen, er beftimmte gum Bereinigungs puntt Leipgig. Der Befehl jur Rongentrirung ging nach allen Richtungen ab; St. Chr in Dresben erhielt ibn nicht mehr. Diefer General war nach Dreeben gurudgebrangt worben von Benningfen, welcher an linten Elbufer abmarte porrfidte, fobalb er Gewifteit erlangte, baf Ropoleon ben Strom verlaffen habe, und beffen Rofaden fofort alle Bege verlegten.

## Die Schlacht von Leipzig.

Bahrend Blucher vom 12. Oftober ab bei halle ftanb, radie nun auch die bohmifche Armee mit größerer Entschiedenheit auf Leipzig nordwärts vor; schon am 13. mußte Murat vor ihr bis auf eine Meile von Leipzig zurudweichen, ind am 14. ordnete Schwarzenberg eine große Retognofzirung an, welche Wittgenstein mit 60,000 Mann unternahm und die zu einem ber seltenen großen Reitergefechte ber neueren Zeit, demjenigen von Libertwollwit führte, in welchem jederseits sechstausend Pferde einander gegenüberstauben.

Am 14. trat Blücher mit bem Sauptquartier Schwarzenberge, wele ches fich noch in Altenburg befand, über Lüten in Berbindung und erhielt an diefem Tage bereits eine Disposition zum allgemeinen Borrüden; gemäß berfelben brach er am 15. Oftober von Salle auf und erreichte an diesem Tage Schleubis. Große Mühe machte es, Berna-botte nachzuschleppen, der, ale Napoleon am 9. nach dem Lufthieb auf Düben Anstalten traf, ans rechte Elbufer zu geben, sogleich auf seinen alten Plan zurüdsam, hinter die Elbe zu weichen. Erst am 15., nachdem

Rapoleons Rudzug gegen Leipzig unzweifelhaft geworben war, und auf bie bringenben Borftellungen ber Rommiffare ber verbündeten Mächte ließ er fich bestimmen, von Köthen in ber Richtung auf Halle ein Stud vorzugehen.

Das französische heer tonzentrirte sich vom 13. Oktober ab auf bem halbtreise um ben Mittelpunkt Leipzig, welcher am rechten Ufer bes sumpfigen Thaleinschnittes ber Pleiße und weißen Elker durch die Obrfer Marklleeberg (sablich Leipzig an ber Pleiße), Wachan, Liebertwolkwis, holzhausen, Tancha an dem Parthaslußchen (welches von Oft nach Best bei Leipzig der Pleiße zusließend den halbtreis in zwei Duadranten theilt), Wibberitsch, Lindenthal und Mödern (nörblich Leipzig an der Pleiße) bezeichnet wird. Zunächst des Kaldtreises: auf dem änsersten rechten nämlich die 10,000 Schritt lange Linie von Markleeberg die holzhausen mit etwa 100,000 Mann, auf dem änsersten linken die Linie von Wibberitsch Pleißenser der mit 35,000 Mann unter Rey; endlich stellte er am linken Pleißenfer dei Linden an Bertrand mit 10,000 auf. Im Ganzen hatte er am 16. Oktober 145,000 Mann, worunter etwa 22,000 Reiter.

Die Berbünbeten entwidelten bagegen an biefem Tage etwa 300,000 Mann, wobei mehr als 45,000 Reiter. Gegen ben rechten Fingel Rapoleons rudte von Süben ber Schwarzenberg mit 140,000 Mann vor, gegen ben linken Flügel von Rorben her Blücher mit 56,000. So zerfiel bas große Schlachtfelb in zwei Schlachtfelber, die ungefähr durch einen Raum von zwei Meilen von einander getrenut find und die Schlacht von Leipzig in zwei Schlachten: biejenige Blüchers gegen Rey oder die Schlacht von Modern, und die Schlacht Schwarzendergs gegen Rapoleon oder die Schlacht von Wachacht von Bach au.

Auf bem lettern Schlachtfelbe hatte Schwarzenberg feine Rrafte folgenbermaßen vertheilt: ber rechte Flagel unter Barclay 80,000 Mann sollte am rechten Ufer ber Pleiße Rapoleons Dauptftellung von Marticeberg aber Bachan nach holzhausen bireft angreifen; bas Bentrum, zu welchem er selbst fich begab, 35,000 Mann unter Meervelbt und heffen homburg, sollte in bem engen Wintel zwischen ber Pleiße und ber weißen Eister vorbringend versuchen, in ber rechten Flante und im Raden von Rapoleons Dauptstellung die Pleiße zu überschreiten; ber linke Flagel endlich, 22,000 Mann unter Ginlay, sollte am linken Ufer der weißen Eister von Martranstädt gegen Bertrand vorgeben und versuchen, sich des Passes von Linden zu bemeistern, um so Rapoleon den Radzug zu nehmen.

Barclan begann mit bem rechten Alligel, ber in vier groke Daffen formirt mar, und bem, aber in allgu weiter Entfernung, farte Referben folgten . um 8 Uhr bie Angriffsbewegung : um 9 Uhr erhob fich eine allgemeine Ranonabe; nachbem biefe eine Zeitlang gebauert, brangen bie Maffen bor Berbunbeten vor und bemachtigten fic mit leichter Dube ber Dorfer, welche die Linie ber Frangofen bezeichneten und von biefen mur fcmach befett maren. Aber ale fie nun vormarte biefer Dorfer Serrgin gewinnen wollten, trat ihnen Rapoleon mit feinen Refer ven entgegen, fdritt felbft jum Angriff und that ihrer Bewegung entschieben Ginhalt. Um 11 Uhr Bormittags war biefe Rrifis eingetreten; Ravolesa feste alle Rraft baran, feinen Erfolg ju fichern, befonbers morberifch werb ber Rampf im Bentrum um Bachan, wo Rapoleon fich in Berfon befand und hundertflebengig Gefchutge in Thatigleit brachte. Die Berbanbeten mußten am nachmittag weichen, bie Frangofen radten aber bie urfvrame lich von ihnen befette Linie bor. Gin großer Reiterangriff Durats follte um 3 Uhr Rachmittage ben Sieg vollenben; ba bie Berbanbeten iber Referben noch nicht gur Band haben, bringt er bis Bulbengoffa ber warts und brobt, fie in vollftanbige Aufibfung ju verfeten.

Indeffen nun rudten eben bie erften ruffifden Referven heran, und Schwarzenberg, der fich zwischen Elfter und Pleiße den ganzen Bormittag vergebens in Bersuchen abgemüht hatte, bei Connewit und bann weiter oberhalb die Pleiße zu überschreiten, führte, als er die üble Bendung auf bem rechten Pleißenfer bemerkte, hinter Barclay's Ruden die Division hessen-homburg dahin, während er nur Meervelbt am linken Pleißenfer zurüdließ. Endlich zeigte der Ranonendonner, der von Rorben hersüberschallte, daß auch bei Mödern ber Rampf entbrannt fei. So tam das Gefecht zum Stehen und verwandelte sich gegen 5 Uhr in eine Ranonade.

Ein Berfuch, ben am Abend De eerbelbt noch einmal machen mußte, in Napoleons Ruden über bie Bleiße zu tommen, lief für ben ersteren sehr übel ab, er selbst wurde dabei gefangen.

Siulan am linten Elfterufer hatte fich ben gangen Sag mit matten Demonstrationen gegen Bertrand begnügt und am Abend zog er fich schließlich auf Martranftabt zurud.

Blücher beschleunigte, als er ben Ranomenbonner von Bachan hörte, seinen Marsch von Schleubit auf Leipzig; aber erst um 3 Use tam er ins Gefecht. Er hatte zunächst nichts gegen fich als Marmont bei Mödern und die Division Dombrowsti bei Bibberitsch; benn Napoleon, ber Blücher noch ferne wähnte, hatte im Lauf bes Bor-

mittags Rey mit ben Divifionen Souhams nach bem füblichen Rampf.

Bluders rechter Flügel unter Port griff Modern, ber linte unter Langeron Bibberitsch an; auf beiben Punten tam es zu morberischen Dorfgefechten, beibe Dorfer gingen mehrmals aus einer Sand in die andere. Bei Modern, wo Port bereits alle seine Krafte bis auf einige Schwadronen im Gesecht gehabt, entschied endlich ein teder Anfall dieser letteren zu seinen Gunften. Marmont ward in Unordnung auf Entritsch und Gohlis zurüdgeworfen; — bei Widderitsch, zu bessen Kaumung endlich die Bolen von Langeron gezwungen waren, schien Augenblid der Rampf eine andere Bendung zu nehmen, als Rey, von dem Marsche auf Wachan durch den heftigen Kanonendonner im Rorden zurüdgerusen, plötzlich in Langerons linter Flante erschien. Aber die Riederlage Marmonts zwang auch hier die Franzosen schließlich auf Entritsch zu weichen.

Im Saben war die Schlacht für Rapoleon entschieden ganftig ausgefallen; er sah nur dieß, er beachtete nicht, daß die Berbandeten noch 100,000 Mann Berftärlungen zu erwarten hatten und mit diesen den Kampf ersolgreich erneuen konnten, während ihm außer dem auf einem Umweg bei Blacher vorbei heranziehenden Rehnier mit 15,000 Mann saft keine frische Truppe blied. Er machte den Bersuch, Unterhandlungen mit dem Raiser Franz anzuknüpfen, und bediente sich dazu des gesangenen Generals Meerveldt. Er erhielt auf seine Anträge keine Antwort, verfänmte aber darüber, am 17. die Schlacht zu erneuen und seine am 16. ersochtenen Bortheile zu verfolgen, ehe die Berstärfungen der Berschadeten herantamen. Diese letzteren hatten keine Beranlassung, am 17. zu schlagen. So kam es nur auf der Seite von Mödern zu einem kurzen Kampse, wo Blücher, nachdem er Saden statt Ports in die erste Linie genommen, Ret hinter die Partha zurückwarf.

Am 18. Oftober follte von Reuem gefchlagen werben. Rapoleon war gezwungen, es zu thun, aber er bereitete zugleich ben Rudzug vor. Bertrand ward von Lindenan nach Beißenfels gefendet, um fich bes dortigen Saalabergangs zu verfichern, und bei Lindenan durch zwei Divvisionen junger Garde ersett. Der weit überlegene Ginlay ließ, flatt Bertrand den Beg zu versperren, sich von diesem zurlaurängen. In der Racht vom 17. auf den 18. zog dann auch Rapoleon seine Streitmacht am rechten Pleiseufer auf einen engeren Halbfreis zurück, als sie bis dahin eingenommen. Sie lehnte sich mit dem rechten Fingel bei Coune, with an die Pleise oberhalb Leipzig, ihre Linie ging dann über Probs.

heiba, Stötterit, Pauneborf und Schonfelb, endlich die Bartha entlang bis zu ihrer Einmundung in die Bleife unterhalb Leipzig. Mur Macdonalb blieb noch vorgeschoben bei Holzhausen; des am 16. nicht beseite Zentrum nahm jett der erft eingetroffene Rennier ein; die Reserven wurden bei Stötterit aufgestellt.

Seitens ber Berbundeten sollte Beffen Bomburg und Barclay mit 95,000 Mann auf bem Raum zwischen ber Pleiße und Probitheiba vorgehen, rechts von ihm Benningsen, welcher nur ein Bestachtungstorps vor Dresben gelaffen hatte und mit 50,000 Mann auf 
Leipzig gerufen war, auf Stötterit; rechts bavon auf Bannsborf
Bernabotte mit 100,000 Mann, ba Blücher, um ihn nur vorwärts
zu bringen, ihm für diesen Tag noch das Korps von Langeron abgetreten hatte; Blücher mit noch 25,000 Mann sollte über die Parthe
die Nordseite Leipzigs angreisen. Ginlah blieb gegen Lindenan
stehen.

Rapoleon's Streitmacht betrug noch wenig über 130,000 Mann, biejenige ber Berbunbeten 290,000. Der Angriff berfelben erfolgte wieder bei weitem nicht gleichzeitig. Beffen. Somburg, welcher guerft borging, marb anfange entschieben gurudgetrieben, Barclay, welcher lange vergebens auf Benningfens Gintreffen wartete, tam erft um 2 Uhr Rad. mittage jum Angriffe auf Brobitbeiba und warb bier gleichfalls jum Beichen gezwungen. Benningfen, ber feinerfeite wieber auf bie Annaberung Bernabotte's martete und fich, bis biefe erfolgt fei, rechts bis gegen Bauneborf ausbehnte, tampfte auf feinem linten Flügel lange ohne andgesprochenen Erfolg um Bolghausen und Baaleborf; ba gingen um 3 Uhr bie Sachfen bon Renniere Rorpe bor Bauneborf in Maffe au ibm über, und taum war auf biefe Beife bas frangofifche Bentrum in bochftem Dage geschmächt, ale bie Spipe von Bernabotte's Armee, bas Rorps Bulome, fich von Taucha ber nabert, um bas Bentrum ber Berbundeten ju verftarten und bie Stelle von Benningfens rechtem Flügel eingunehmen. Langeron, ber Bernabotte's rechten Alugel bilben follte, war foon um 9 Uhr Bormittage nach DRodau abgerudt, hatte bier eine Brude über bie Bartha geworfen, mar an beren lintes Ufer übergegam gen und wartete in einer Stellung gegen Schonfeld bie Annaberung Bernabotte's ab. Bis um 8 Uhr Rachmittags mußte er, wie wir gefeben haben, marten, ba Bernabotte erft um 9 Uhr von feinem Lagerplate binter Bluchere armee aufgebrochen mar, um bie Bartha bei Tanda au überfdreiten. Um 3 Uhr fchritt bann Langeron gegen Goonfelb. Saden an ber Parthamundung jum Angriff. Der Rampf war hartnadig:

be indessen bald nach 4 Uhr Balow Paunsdorf wegnahm, von dort gegen die Oftseite Leipzigs vordrang, der Rest der Armee Bernadotte's, Winzingerode und Boronzoff, rechts von Balow gegen 5 Uhr in die Linie einrückten, mußte Rey auch Schönfeld ansgeben, und Rapoleon war gezwungen, anch den Rückzug seines rechten Flügels anzuordnen. Roch in der Nacht vom 18. auf den 19. ließ Rapoleon sein heer den Rückmarsch durch Leipzig und ans linte Pleißen fer antreten; Machdonald ward zurückzelassen, um die Stadt zu behaupten, die sie völlig geräumt sei. Er hielt sie die zum 19. Mittags um 1 Uhr gegen die Angriffe der Berbündeten. Die zu frühzeitige Sprengung der Pleißebrücke und das sofortige Rachdrängen der Korps von Saden, Bilow und Benningsen durch die Stadt bereiteten der Arrieregarde Lapoleons noch erbeblichen Berlust.

Rapoleon hatten die Tage vom 16. bis jum 19. Oftober, einsichließlich der Berwundeten, welche er ichon aus früherer Beit in den Lagerethen von Leipzig zurücklaffen mußte, aber ausschließlich der Sachsen und Burtemberger, die zu den Berbundeten übergegangen waren, gegen 60,000 Mann gefostet. Die Berbundeten ihrerfeits berechneten ihren (Berluft auf etwa 48,000 Mann.

Die Berfolgung ber Berbunbeten war außerst matt. Rapoleon wollte ursprünglich auf Raum burg geben, wendete sich aber auf die Runde, bag bort bereits Giulay eingetroffen sei, über Beißenburg und Freiburg an der Unstrut nach Edarts berga. Bei Freiburg holte ihn Jort ein, aber erst als das Gros der französtschen Armee die Unstrut bereits passirt hat. Bon den heeresmassen der Berbundeten brach nur Blücher schon am 19. zur Berfolgung auf; das bohmische heer erreichte die Saale erst am 22.; und als Rapoleon, dei Ersurt eingetroffen, die Miene annahm, als wolle er hier halt machen, blieb anch Schwarzenberg kehen; nach Rapoleons Abzug rückte er am 26. zwar wieder von Beimar vor, aber nur die Ersurt. Blücher, der voraus eilte und über Eisenach am 30. nach Fulda sam, erhielt hier von Schwarzenberg den Besehl, sich auf Gießen und Wehlar zu wenden, weil vermuthet ward, daß Rapoleon, dei hanau aufgehalten, dorthin ausweichen werde. Auf diese Beise ganz von den Franzosen abgesommen, bezog Blücher Erholungsquartiere au der Lahn.

#### Die Solact von banau.

Auf bem weiteren Rudjuge von Erfurt erreichten die Bortruppen Rapoleons am 21. Oftober hanau; fie fließen bier auf bas bairifche bfterreichische Beer Brebe's. Den ganzen Sommer hindurch hatte eine bairische Armee am Jun einer bsterreichisch en gegenübergestanden, während Baiern über seinen Butritt zur Roalition gegen Berbürgung seines Bestsstandes unterhandelte. Als dann Napoleons Stern entschieden im Sinten war, tam die Rombention von Ried am 8. Ottober zum Abschluß, und die beiden Heere, welche bisher sich als Feinde beobachtet, wurden jest unter Brede's Befehl gegen Napoleon vereinigt.

Wrebe zog nun mit biefen 56,000 Mann am 17. Ottober ther Donanworth auf Bürzburg, bemächtigte sich am 24. biefer bamaligen Hauptstadt mit leichter Mühe, zog bann am 26., von bem Siege bei Leipzig seit mehreren Tagen unterrichtet, auf hanau und erreichte bieß, nach mancherlei Detachirungen noch 40,000 Mann zählend, mit seinen Bortruppen am 28. Ottober. Unter Borhutgesechten mit ber Spige bes französischen Heeres septe er sich am 28. mb 29. Ottober in Hanen und Umgegend sest.

Am letteren Tage hatte Napoleon sein Hauptquartier zu Langenselbolb; er hatte leicht an Wrede vorbeigehen tonnen, aber das Beburfniß, durch einen Erfolg den Muth seines Heeres zu heben, vielleicht noch mehr die Neigung, den Baiern, die er groß gemacht und die ihn nun in der zwölften Stunde verließen, eine Züchtigung angedeihen zu lassen, bewog ihn, Wrede anzugreifen.

Brebe nahm am 30. Morgens eine Stellung bor Sanau, welche burch die Ringig in zwei Balften getrennt, Die Stabt bict binter fic. ben Lambonwalb nur wenige hundert Schritte bor ber Front batte. Durch biefen Balb murben bie Bortruppen vorgefcoben. Rapoleon naberte fich ber norböftlichen Seite bes Balbes im Laufe bes Bormittage, griff die bairifden Bortruppen an und folgte ibnen, ba fie fic ohne Wiberftand jurudzogen, burch bas Bolg. Es trat eine Baufe bes Gefechtes ein, basselbe erneute fich erft, als um Mittag Rapoleon ben fühmeftlichen Rand bes Balbes erreichte und nun por Brebe's Front bebouchiren mußte. Bie 3 Uhr warb Rapoleon, ber feine gange Dacht am rechten Ringigufer hatte, burd Brebe's heftiges Befchusfener ge binbert , fich aus bem Balbe ju entwideln; um biefe Stunde aber machte er mit allen Baffen einen traftigen Angriff auf bie Ditte und ben linten Alugel ber Baiern. Rur mit grokem Berlufte tonnte Brebe ben Rudjug feines linten Alugels über bie einzige Lambonbrude ans linte Ufer ber Ringig bewertstelligen. Sier nahm er nun eine neue Stellung, Front gegen bie Ringig, quer über feine eingige Rudjugeftrage, ben Beg ben Sanan nach Afchaffenburg; Sanan behielt er vor seinem linken, die Lamboybrude vor seinem rechten Flügel besetht.

Am 31. Oktober erneute sich die Schlacht; mit seinem rechten Flügel wahm Rapoleou hanau weg, um den Baiern diesen Ausweg zu versperren, dann bemächtigte er sich mit dem linken Flügel der Lamboy, brade und ließ seine Rassen dieselbe überschreiten in der Absicht, Brede's rechte Flanke auzugreisen und ihn in den Main zu sprengen. Brede's Armee wurde wirklich übel zugerichtet, aber natürlich sonnte Rapoleon seinen Sieg nicht verfolgen. Er mußte an den Abzug denken. Ueber Frankfurt und Mainz ging er an das linke Rheinufer zurück, nur Kassel, den Brüdensopf von Mainz, behielt er am rechten noch besetzt.

Brebe, ber noch am 31. seine Krafte wieder gesammelt und bas von Rapoleons Rachhut besette hanau, wüthend über sein Miggeschid und ben Berluft von 10,000 Mann gestürmt hatte, folgte ihm und erreichte am 2. Rovember Frankfurt, eben bahin tam am 5. Rovember bas hanptquartier Schwarzenbergs.

Es trat ein Stillftand in ben Operationen ein, welcher ben Feldzug von 1813 beendete; ein neuer mußte ihm folgen.

Der Rrieg in Spanien im Jahre 1813.

Bir muffen jett noch einen Blid auf die Ereigniffe bes Jahres 1813 in Spanien werfen, welche nicht ohne Einfluß auf die gleichzeitigen in Deutschland, namentlich auf den Ausfall bes Prager Rongreffes, blieben.

Rachdem Wellington sich im Rovember 1812 auf Eindad Robrigs jurudgezogen und hier Winterquartiere genommen hatte, stellte Joseph seine hauptarmee ihm gegenüber auf der langen Linie von Balladoslid am Duero die Toledo am Tajo, Front gegen Westen, auf, nm so viel als möglich von dem noch in seinen Händen besindlichen Gebiete zu deden. Beträchtliche Kräfte mußten stets hinter der Armee die zu den Byrenäen zur Sicherung der Berbindung mit Frankreich verwendet werden, ohne daß sie ihrem Zwede auch nur mit einiger Bollommenheit dätten entsprechen können. Alles, worüber Joseph seht nördlich vom Tajo verfügen konnte, belief sich auf 90,000 Mann; Such et im Baltencia beschligte 35,000. Die Armee war durch den Ansfall des ruffischen Krieges nicht bloß niedergedrückt, sondern auch materiell geschwächt worden.

Dagegen gebot Belling ton jest unmittelbar aber 75,000 Mann, deren Stimmung durch Erfolge gehoben, deren Berpflegung durch die Ber-

bindung mit dem Meere und den Beistand des Landes erleichtert ward; bie Spanier hatten das Mistrauen gegen ihn aufgegeben und er tounte sich Rechnung darauf machen, noch eine spanische Armee von 50,000 Mann zu seiner unmittelbaren Berfügung zu erhalten. Außerdem hatte die Befreiung Andalusiens den Spaniern die Berfügung über reiche hülfsquellen zurückgegeben. Wellington branchte wenig daran zu benten, mit seiner Hauptmacht weite Landstreden zu beden, er burfte sie vielmehr zu hauptschlägen zusammenbehalten.

Alles also berechtigte ihn jur Offenstve und zu biefer bereitete er sich benn auch vor, sobalb bas Frühjahr herannahte. Er ging an bas rechte Ufer bes Duero über, marschirte über Bamora auf Toro und vereinigte hier seine Streitmacht in ber Absicht, ben rechten Flügel Josephs anzusallen; eine spanische Armee aus Galizien sollte zugleich bie rechte Flanke ber Franzosen mit Umgehung bedrohen, eine andere aus Anbalusien gegen beren linke Mante und ben Tajo bemonstrien.

Joseph, in Gefahr, seine Berbindung mit Frankreich zu verlieren, gab den Tajo auf und konzentrirte sich bei Burgos; aber weber materiell noch moralisch start genug, zum Angrisse zu schreiten, ließ er sch durch Wellingtons sernere Bedrohung seiner rechten Flanke alsbald hinter den Ebro zurüddemonstriren. Weiter durfte er nicht weichen, wenn überhaupt Frankreich sesten Fuß in Spanien behalten sollte. Er beschloß alse, hier eine Schlacht zu bieten und nahm zu dem Ende in den Ebenen von Bittoria am linken Thalrand des Ebro eine Stellung, welche ziemlich parallel mit seiner Rückzusslinie auf Bahonne lief und in deren Berlingerung auf der rechten Flanke die das Ebrothal dominirenden Hösen lagen. In seiner rechten Flanke die das Ebrothal dominirenden Hösen wilden, in der linken nach Logrono weiter unten am Ebro eine andere unter Elauzel zur Deckung der Straße nach Pampluna entsendet. Seine Bagage hatte er zum größten Theil bei Bittoria zurückbehalten, nur zum kleineren auf Tolosa über die Pyrenden zurückgehen lassen.

Bellington folgte am 15. Juni Joseph über ben Ebro und griff am 21. die Stellung von Bittoria an. Bellingtons Linke wendete fich nordwärts gegen die Hohen und bemächtigte sich hier nach hartnäckigem Rampf mit der französischen Rechten der Straße von Bahonne, versperrte also den Franzosen diesen Weg und zwang sie zur Flucht auf Pamplana. Das Zentrum und die Linke Josephs waren von der englischen Rechten schon vorher mit leichter Mühe zurud gegen Bittoria geworfen worden. Die gauze französische Bagage bei Bittoria siel den Engländern in die Hande. Deren Sieg war entschieden. Ihre Berfolgung der Bersprengten

werb auf ber Straße von Tolosa, wohin sich auf Seitenwegen ein großer Theil bes französischen Bentrums und linken Flügels gewendet, nur badurch gehemmt, daß Fon von Onrango her sich noch rechtzeitig nach Tolosa zurückziehen kounte. Elauzel von Logrono rettete sich nach Ban.

Die Eutscheibung bei Bittoria machte alle Erfolge Suchet im Dften munits. Suchet hatte fich, obgleich fein letter Begner aus bem Babre 1812. Maitland, burch ben energifderen Durran erfest mar, boch flets flegreich in Balencia behauptet. Als fich Bellington bem Ebro naberte, fchiffte fich Enbe Dai Murray ju Alicante mit einem Theile feiner Streitfrafte ein , um im Ruden Suchets einen Banbftreich auf Zarragona ju versnichen und baburch biefen fo ju beschäftigen, bag er nicht etwa an eine Bereinigung mit Joseph benten tonnte. Schon hatte er Ra, bei Galo gelanbet, bes Rorte G. Relipe be Balaguer bemadtigt und ben Angriff Tarragona's begonnen, ale Suchet in Gewaltmarichen von Balencia herbeieilte, ihn zwang bas Unternehmen aufangeben und fich wieber nach Alicante einzufchiffen. Suchet febrte im Triumph nach Balencia jurud, wo unterbeffen ber bon ihm jurud. adaffene Beneral Barifpe einen Berfud ber Spanier bon Alicante aus deinfalls mit Glud vereitelt batte. Aber min tam bie Runde von ber Salacht bei Bittoria und ber Befehl für Suchet, fic bem Rorben au nabern. Suchet raumte am 5. Juli Balencia und jog fich an ben 210 b. regat jurud; in ber feften hoffnung aber, bei einem balbigen Umidwunge wiedergutehren, ließ er nicht blog in ben catalonifden und aragonifden, fonbern auch in ben feften Blaten Balencia's im Gangen 20,000 Dann Befatungen jurud.

Am Llobregat behauptete er fich einstweilen gegen alle Berfuche Bentinte, ber an Murray's Statt bas Rommando bei Alicante Abernommen hatte und ihm von bort nach Catalonien gefolgt war.

Rapoleon rief in Folge ber Rieberlage bei Bittoria Joseph nach Baris juritd und übertrug ben Oberbefehl über bie in ben Bofitionen ber Phrenden vereinigte Armee bem Marfchall Gonlt, ber anger Stande, ber Macht Wellingtons gegenüber irgend etwas Entscheibenbes ju unternehmen, fich im Wesentlichen mit Festhaltung der Phrendenpaffe begungte.

Belling ton feinerfeits befchaftigte fich mit ber Belagerung ber vornehmften Blate, welche bie Frangofen in Biscapa und Ravarra noch befett hielten; im September fiel G. Gebaftian, bald barauf auch Bampluna. Die Fortschritte, welche balb bie Berbanbeten in Deutsch-

land machten, radten ben Gebanten nabe, bag mahrend jene aber ben Rhein einbrangen, Wellington zugleich aber bie Phrenaen ben frangöfischen Boben betrate.

### Der Feldzug von 1814.

Rheinübergang der Berbundeten.

3m Robember 1813 fcon hatten bie Berbundeten bas rechte Ufer bes Rheines erreicht und es fchien am natürlichften für fie, fofort ben Strom ju überichreiten und mit Daranfebung aller Rraft Rapoleon m brangen, ehe er neue Streitfrafte ins Felb ftellen tonnte. Dief gefach aber nicht; vielmehr gewannen Friedensgebanten febr enticieben Ramm. Defterreich glaubte, bag es nach ben bisherigen Erfolgen von Rapolesa erlangen tonnte, mas es munichte, eine Entthronung Rapoleons wollte es nicht, eine traftige Berftellung Breugens lag ihm wenig am Bergen und es wünschte in einem nicht allzu beschnittenen Frankreich, welches mit ihm verbandet fei, ein Gegengewicht gegen Rufignb au erhalten. Die anderen, welche diefe Bolitit nicht befolgten, erinnerten fich boch ber me gemeinen Boltstraft, welche Frantreich entwidelt batte, als es in ben Revolutionefriegen auf feinem eigenen Boben angegriffen marb, und men ftellte fich vor, bag in ber Band Rapoleons, bes großen Rriegemeifters, jene Bolletraft gehnfach wiegen muffe. Go batte Rapoleon wahricheinlich einen - nach folden Rieberlagen febr gunftigen Frieben, einen Frieben mit ber Rheingrenge haben tonnen, wenn er fich frei und frant m einigen Opfern entschloffen batte. Da er bieg aber nicht tonnte, flegte ju Enbe bee Jahres boch bie Rriegspartei, Die Fortfetung bes Rampfes auf Frantreiche Boben marb befchloffen, nur die Eröffnung bes neuen Relbauges bis auf ben Beginn bes Jahres 1814 verfcoben. Die Rat bis babin benutte man, um fich burch bie Organisation von acht beutschen Bunbestorps, welche bie Staaten bes Rheinbunbes ftellten, und burd Berangiehung von Truppen, welche im Often burch ben Rall ber fellen Blate Dreeben, Dangig u. f. w. verfügbar murben, ju verftarten. Rur burch bie Eroberung Bollanbe und bie Belagerung ber fellen Blate, beren Rommanbanten, tlug gemacht burch bas Schidfal ber Be fatungen von Dangig und Dreeben, nicht tapitulirten, marb ber Rrieg and in ben beiben letten Monaten bes Jahres 1818 fortgefest. Die Rommanbanten von Dangig und Dreeben, Rapp und St. Chr. betten Rapitulationen abgefchloffen, welche fpaterbin von ben Berbunbeten einfach gebrochen, ober, um ein anderes Bort ju gebrauchen, nicht ratifigirt wurden. Bernabotte war nach ber Schlacht bei Leipzig nach hannover marfdirt, hatte barauf Davoust Anerbietungen einer Rapitulation gemacht, auf welche biefer nicht einging, und zog am 4. Dezember nach holftein, um für seine Rechnung mit Danemart ben Strauß über Norwegen auszusechten.

Bilow, bes Umberziehens mit bem schwebischen Kronprinzen mübe, hatte die Erlaubnis nachgesucht und erhalten, in Holland einzufallen. Er trennte fich bemgemäß in Hannover von Bernadotte und rückte in Holland ein, wo er von den Einwohnern überall mit offenen Armen empfangen ward und auf einen sehr schwachen Widerfland Seitens der Franzosen traf. Nachdem er zur Einschließung Besels die Brigade Borftell zurückgelassen, erstürmte er am 25. November Arnheim, rückte den Led abwärts, nahm schon am 2. Dezember sein Hauptquartier zu Utrecht, und bemächtigte sich am 4. des Bommeler Baard und der Baallinie.

Der ihm von Napoleon gegenübergeftellte General Decasn, welder am 4. Dezember zu Antwerpen eingetroffen war, gab sogleich bie
Inseln zwischen Maas und Schelbe, und bei bem Erscheinen bes ruffiichen Parteigängers Bentendorf bie Festungen Willemstadt, Breba
und Gertrupbenburg auf, welche bieser am 9. Dezember besehte. Mit biesem Benehmen äußerft unzufrieben, gab Napoleon bem Marschall Macbonalb Befehl, bas Rommando gegen Balow zu abernehmen und bie Reste seines eigenen und bes Lauriston'schen Korps auf Rhmwegen zu fahren.

Alles was Napoleon mit über ben Rhein zurückebracht hatte, bestief fich auf nicht mehr als 70,000 Mann; allerdings war ihm schon am 8. Oktober 1813 eine neue Anshebung von 280,000 Mann und wach seinem Eintressen zu Paris am 12. November woch eine weitere von 300,000 Mann bewilligt worden. Indessen bieß waren boch vorerft reine Zahlen auf dem Papier, und Napoleon hätte alle Ursache gehabt, seine Kräfte zur eigentlichen Bertheibigung Frankreichs zusammen zu halben, statt sie auf einen weiten Raum zu zersplittern. Doch er hosste windestens durch seine Unterhandlungen, wenn sie ihm aach nicht den Frieden brachten, die zum Frühling hinzuhalten. So glaubte er beträchtlichere Kräste an die Behauptung der Riederlande, vielleicht an die Zurückersberung Hollands wagen zu können.

Bie wir fcon wiffen, befand er fich im Irrthum. Durch Unterhandlungen hatten bie Berbundeten erlangt, daß ihnen bie Som eig gebffnet warb. Bum großen Theil burch biefe follte bie bbhmifche Armee, mit Ginfchluß ber bis Ende Januar erwarteten nen organifitten Bundestorps 262,000 Mann fart, in Frantreich einruden und fich an die obere Marne nach bem Plateau von Langres wenden.

Blücher mit ber ich le fifchen Armee, einschlieflich zweier nemen Bunbestorps und bes preußischen Rorps von Rleift, welches bieber zur Belagerung von Erfurt verwendet, von bort heranrudte, 137,000 Mann, follte aber ben Dittelrhein und auf Det geben.

Batten beibe Beere die bezeichneten Buntte erreicht, so traten fie mit einander in Berbindung, und es follte nun bas eine von ihnen birett anf Paris und gegen die ju seiner Dedung aufgestellten Streitfrafte vorruden, bas andere aber die letteren um gehen. Bie biefe beiben Sant rollen vertheilt warben, barüber sollen bie Umftande entscheiben.

Bon ber ehemaligen Nordarmee ftand Balow mit 30,000 Mann bereits in holland, Bingingerobe mit 30,000 Mann follte ihm bahin folgen. Tauentien blieb vor ben noch nicht eroberten Ober- mb Cibefestungen gurud; zwei nene Bundestorps unter ben herzogen von Beimar und Braunfchweig waren gleichfalls nach holland bestimmt. Benning fen blieb zur Ginschließung Davousts vor hamburg.

In Italien hatten bie Defterreicher 80,000 Mann unter Belles garbe, zu benen fich 24,000 Mann Murats gesellen sollten, welchen seinen Schwager im Unglitde verlaffen hatte.

Das bohmifche heer unter Schwarzenberg, welches bis bebin am Rhein von Mannheim bis aufwärts nach Bafel gestanden, fob sich vom 8. Dezember 1813 ab weiter links und bewertstelligte vom 20. Dezember ab seinen Rheinübergang mit dem rechten Flügel bei Selz und Basel, mit dem Zentrum bei Basel und Laufenburg, mit dem linken Flügel bei Schaffhausen.

Der rechte Flügel, Brebe und Wittgenstein, blieb barauf einst weilen im Elfaß, um bie bortigen festen Plate einzuschließen, bes Zentrum, die Rorps bes Kronprinzen von Burtemberg, Alops Liechtenstein, Giulan, Morit Liechtenstein, Colloredo und bie ruffischepteinschen, sowie ber linte Flügel unter heffen-homburg, führten barauf eine große Rechtsschwentung um ben Drehpunkt Basel aus, nahmen burch dieselbe die Frontlinie ein, welche die Juratette bilbet, und rusten von hier gemächlich gegen das Plateau von Langres. Um 10. Januar ward die Saone überschritten, weber Bictor, der mit 16,000 Mann in den Bogesen und dem nördlichen Jura stand, noch Mortiet, der ein Reservetorps an der obern Marne gesammelt hatte und demit bei Langres den Korps von Giulan und Bürtemberg entgegentrat, ton-

ten bem Andrange diefer Maffen einen ernften Widerstand entgegensehen. Als das Bentrum die Saone überschritt, rudte auch Brede mit 30,000 Mann, während er nur 20,000 dort ließ, aus dem Rheinthal gegen Luneville vor und zwang Ren, der ein Reserveforps bei Ranch vereimigt hatte, zum Beichen.

Mitte Januar ftand die Sauptmaffe bes bohmifden Beeres zwischen ben obern Laufen ber Da as und ber Seine. Die leichte Division Bubna, welche bei Bafel übergegangen war, zog von dort auf Genf, welches fie ben 30. Dezember erreichte.

Blacher überfdritt ben Rhein in ber Racht vom 31. Dezember 1813 auf ben 1. Januar 1814 auf brei Bunften, mit bem rechten Magel, bem betachirten Rorps von St. Brieft, bei Labuftein, mit bem Bentrum, Port und Langeron, bei Caub, mit bem linten Mingel, Saden, bei Dannheim. Das fowache Rorps von Marmont, 18.000 Mann, beffen Gros an ber Mofel ftanb, tonnte an Biberftanb irgendwie ernfter Urt nicht benten. Blucher, welcher bas Rorps Langerons mit Ausnahme ber 5000 Mann ftarten Infanteriedivifion Dlfuwieff und bes Reiterforps von Borosbin, 1800 Bferbe, vor Daing gurud. gelaffen hatte, ftanb am 9. Januar an ber Saar. Sier beauftragte er Port mit einem Berfuche auf bie Reftungen Luremburg, Thionville, Det, welcher ohne Refultat blieb und nur bie Folge hatte, bag Blucher fic far langere Beit betrachtlich fomachte. Dit 28,000 Dann erreichte Blacher am 17. Januar Ranch und marfchirte, nachbem er Toul am 20. meggenommen, am 22. in zwei Rolounen über St. Digier und Joinville an die Aube. Am 27, hatte er hier fein Samptquartier in Brienne; bei bemfelben Orte ftanb Dlinwieff, Saden bei Lesmont weiter muterbalb.

Im großen hauptquartier und bei ber bohmischen Armee hatte man sich, nachdem bas Blatean von Langres erreicht war, von Reuem biplomatischen Untersuchungen über Krieg ober Frieden hingegeben. In ber That tam auf Desterreichs Betreiben ein Rongreß zu Chatilon zu Stande, welcher am 5. Februar eröffnet warb; indessen hatte boch ber Raiser Alexander, der hauptwertreter ber Kriegspartei, als er am 22. Januar zu Langres aufam, es burchgesetzt, daß die bohmische Armee sich wieder in Bewegung setze; auch sollte ber Rongreß von Chatilon die Freindseligkeiten nicht unterbrechen, worans man auf seinen Richtersolg von vornherein schließen kounte.

Die Rorpe ber bohmifden Armee, welche am 27. Januar Blader gunadft fanben, waren biejenigen von Giulan und Bartemberg

bei Bar fur Aube; Brebe und Bittgenftein naberten fich bon Innebille ber ber Marne in ber Richtung auf Joinville.

Napoleon geht nach Chalons. Schlachten von Brienne und la Rothière.

Auf die Rachrichten, welche Rapoleon über bas allfeitige Anbringen ber Berbanbeten erhielt, begab er fich enblich am 25. bon Baris nach Chalons an ber Darne, wo Marmont, Bictor und Rey etwa 40,000 Mann vereinigt hatten. Er vermnthete Bluder im Darfche aber bie Marne an bie Aube bei St. Digier ju treffen. Um ibn in ber rechten Flante anzugreifen, vereinigte er noch in ber Racht vom 25. auf ben 26. Januar fein Beer bei Bitry und rudte am 26, nach St. Digies. Bier erfuhr er, bag Blacher bereits an bie Aube burchgezogen fei; fogleich befchlok er, ibn im Ruden angufallen. In zwei Rolonnen von St. Digier und Joinville jog er burch ben Walb von Montierenber und naberte fich am 29. Dittags Brienne. Blacher, ber ihn aus biefer Rich tung am wenigsten vermuthete, erfuhr erft febr fpat fein Anraden: mit Mube gelang es ibm, unter bem Soute ber Reiterei Bablens, bie er bon Bittgenfteins Rorps an fich gezogen hatte, Saden von Lesment burch Brienne hindurchaugiehen. Bis Mitternacht bauerte ber aufent hartnadige Rampf, welcher fich barauf um Stabt und Solof Brienne erhob. Blacher marb eublich gezwungen, Brienne an taumen und fic fühmarts auf bie Soben von Trannes gurudjugieben, wo er Ciel lung nabm.

Rörblich von ihm in der Sene von la Rothiere entwicklte an 30. Januar Napoleon sein heer, aber ohne etwas zu unternehmen. Sofort am 30. Morgens wieder angegriffen, hatte wahrscheinlich Bludger weichen muffen; jest gewann er Zeit; das große hauptquartier der Berbundeten, unterdessen nach Chaumont an der Marne vorgerackt, tountes sich von dem Schrecken wieder erholen, in welchen es falsche Rachrichten aber den Aussall der Schlacht von Brienne versetzt hatten.

Der Rronpring von Bartemberg und Giulay erhietten bie Erlaubniß, ju Blachers Berftartung auf bie Soben von Transes vorznruden, Brebe erhielt Befehl am 31. von Joinville über Sou- laines auf Brienne in Napoleons linte Flante vorzuruden, and Bittgenftein hatte ursprünglich bahin aufbrechen sollen, war bann ober von bem ftets um seine rechte Flante beforgten Schwarzenberg zurudgehalten worben. Dagegen gingen die ruffischen und preußischen Garben von Chaumont nach Colombe les beur eglifes und von hier bas

ï

Grenabiertorps Rajeffeli und zwei Raraffterbivifionen noch weiter nach Bar fur Anbe, um Blücher als unmittelbare Referve zu bienen.

Rapoleons Stellung lehnte fich, Front nach Saben, mit bem rechten Flügel bei Dienville an die Marne, von hier bis gegen la Rothière ftand Gerard mit 8000 Mann jum graßen Theil noch nicht uniformirter Rationalgarden. Das Zentrum bei la Rothière und ben linten Flügel bis la Gibrie hielt Bictor mit 7000 Mann. hinter bem Zentrum ftand Rey mit etwa 12,000 Mann Garben. Auf ber ganzen Front von 5000 Schritt Länge waren also nicht mehr als 27,000 Mann verfügbar. Auf bem außerften linten Flügel zur Dedung bes Rückne bilbete Marm out mit taum 7000 Mann einem zurückgebogenen hafen bei Morvilliers und Chaumenil.

Blader, welchem Schwarzenberg für ben 1. Februar ben Oberbefehl aber bie vereinigten Rorps abgetreten hatte, obgleich bie meiften
jur bohmischen Armee gehörten, hatte auf seinem linten Flägel gegen
Dienville an ber Aube bas Rorps von Ginlah, im Bentrum
gegen la Rothiere Saden, auf bem rechten Flägel gegen la Gibrie ben Aronprinzen von Bürtemberg. hinter bem Bentrum
hand bann noch Olfuwieff und auf bem äußerften rechten Flägel
gegen ben haten Marmonts war Brebe im Anmarsch. Die gange Streitmacht, noch ungerechnet die Garbetruppen, welche von Bar sur Anbe heraugezogen werden tounten, belief sich auf 85,000 Mann, war also berjemigen Rapoleons mehr als boppelt Aberlegen.

Rapoleon, nachdem er zwei Tage unthätig gewartet, hatte fich endlich entschloffen, über Lesmont ans linke Anbenfer zurüczugeben und von dort nach Tropes an der Seine zu marschiren, wo er sich mit Mortier vereinigen wollte, der von Langres dortfin gezogen war. Rey mit den Garden war demgemäß am 1. Februar Bormittags bereits im Abmarsch auf Lesmont, als gemeldet ward, daß die Berdündeten sich zum Angriff bereiteten. Rapoleon mußte nun diesem stehen und rief Rey zurud.

Es war ein trüber Bintertag; Schneegeftbber verhinderte zeitweise auch die geringste Ueberficht; die feucht gewordenen Gewehre gingen nicht los, handwaffe und Geschütz mußten entscheiben; letteres aber war auf bem burch das Thauwetter der vorigen Tage aufgeweichten, dann leicht aberfrornen Bollen nur mit großer Schwierigkeit zu transportiren.

Erft um Mittag begann Blader ben Angriff, ba er auf bas große Bauptquartier warten mußte, welches von Chaumont wie zu einem Schaufpiele herübertam. Gaden ließ bie Balfte feiner Artiflerie mit bappelter

Befpannung gegen la Rothiere vorbringen, bann tehrten bie Befpannungen zurud, um auch die andere Salfte zu holen und ließen die bereits in Thätigkeit gesetzte ohne Möglichkeit der Bewegung stehen. Faft hatte die Gardereiterei Ranfouty's, öftlich la Rothiere vorbrechend, diese Geschütze genommen, aber rechtzeitig trat ihnen die russische Ravallerie Bassiltschie genommen, aber rechtzeitig trat ihnen die russische Ravallerie Bassiltschie Ravallerie

Saden griff la Rothiere an und nahm es nach blutigem Rampf und mit großem Berluft; als er aber nun aus bem Dorfe vorbrechen wollte, traf er auf ben hartnädigsten Widerstand, da nach und nach die bereits im Abmarsch gewesenen und jetzt zurückgerusenen Gardedivissionen wieder auf dem Rampfplate eintrafen. Die Russen wurden ins Dorf zurückgeworfen, die Franzosen bemächtigten sich der Hälfte desselben wieder. Olsuwieff, der ins Gesecht gezogen worden, konnte es höchstens auf seinen früheren Stand zurückringen. Um diesen Ersolg auszubeuten, hatte es einer frischen Reserve bedurft. An dieser sehlte es aber.

Während Saden la Rothiere traftig augriff, war auch Ginlay und zwar an beiden Ufern der Aube gegen Dienville vorgerudt, hatte aber hier gegen die umfichtige Tapferkeit Gerards nichts ausrichten kommen und beschränkte sich auf eine bloße Ranonade. Ebensowenig konnte Bartemberg bei la Gibrie Terrain gewinnen. Dieß hätte nun zwar nichts ausgemacht, da der entscheidende Angriffspunkt für die Berbundeten offenbar auf Napoleons rechtem Flügel bei Dienville und la Rothiere lag, wo allein man ihn von seiner Rüczugslinie nach Lesmont abdrängen konnte. Aber als Würtemberg Berstärkungen verlangte, sendete ihm der Raiser Alexander, ohne zu fragen, ob sie dort nothig, die ersten Truppen vom Rorps Rajeffski's, welche eintrasen, und entzog somit diese Reserven der Berwendung Blüchers gegen la Rothiere.

Benn nun auf biefe Weise bie Fehler ber Berbündeten Rapoleons Biberstand eine langere Dauer gaben, so mußte bieser boch schließlich burch die Uebermacht gebrochen werden. Brede, über Soulaines herantommend, stieß um 1 Uhr bei la Chaise, eine schwache Begftunde von Napoleons linkem Flügel auf Marmonts Bortruppen. Marmont leistete mit seinem schwachen Häusel auf Marmonts Bortruppen. Warmont leistete mit seinem schwachen Häuselein bas Mögliche. Brede brauchte brei Stunden, um die kleine Stunde bis Chaumenil zurückzulegen und dieß zu nehmen. Run aber stand er um 4 Uhr im Rücken von Rapoleons Hauptstellung; dieß wirkte auf beren Widerstand zurück. Würte mberg konnte jeht vorwärts und da gleichzeitig bei la Rothiere, wo die Grenadierdbivission Pastiewitsch endlich eintraf, die Entscheidung sich auf die Seite

ber Allitrten neigte und die Dunkelheit völlig einbrach, so blieb nichts anderes übrig als der Rückzug, und Napoleon gewann viel, wenn dieser sich nicht in eine ordnungslose Flucht verwandelte. Dieß war nahe daran. Da aber die Berbündeten sehr verschwenderisch mit ihren Truppen umgegangen waren, so daß sie trot ihrer großen Uebermacht keine frischen Reserven mehr hatten, war ihre Berfolgung ohne Bedentung und selbst am solgenden Tage, den 2. Februar, matt. Immerhin sielen 4000 Gesangene und dreiundssebenzig Geschütze in ihre Hände. Ihr Berlust betrug 6000 Mann, wovon die meisten auf das Korps Sadens kamen. Raposleon ging über Lesmont, wo er nach dem Uebergange die Brück abbrechen ließ, auf Arcis sur Aube zurück.

# Erennung der Berbundeten. Rapoleons Ausfall gegen Blücher.

Am 2. Februar berathschlagten die Berbündeten zu Brienne über bie weitere Fortführung des Krieges. Als Resultat ergab sich sehr bald, daß an eine kröftige gemein same Bersolgung des Sieges von la Rothidre nicht zu benten sei. Ward das gesammte heer unter Schwarzenberg 6 Befehl vereint gehalten, dem durch die Politik seines hofes, namentlich engesichts bes Kongresses von Chatillon die hande gebunden waren, so bieß das, es zu vollständiger Unthätigkeit verdammen. Andererseits konnte man Schwarzenberg nicht unter Blücher, durch nachrückende Truppen verstärtt, "erhielt die Ersaubniß", auf eigene Faust auf Paris zu operiren. Schwarzenberg wollte den Ersolg dieser Operation abwarten, indem er wenigstens durch das Dasein seiner Armee Rapoleon im Schach hielte.

Blacher radte bemnach mit ben Rorps von Saden und Oljuwieff auf Chalons an ber Marne ab, um erftens Macbonalb, ber aus Holland jurudgerufen, bort eingetroffen war, an ber Bereinigung mit Rapoleon zu hindern, um zweitens feine Bereinigung mit Port, ber jest wieder zu ihm floßen follte, Rleift, ber von Erfurt herantam, und Rapczewitsch, ber bei Langeron verfügbar geworden war, zu bewertstelligen.

Macbonalb ftanb feit bem 31. Januar mit 12,000 Mann bei Chalone, auch Bitry hatte er besetht und zur Bertheidigung eingerichtet. Port, ber von ber Maas über St. Mibiel die Marne bei St. Digier erreicht hatte, rückte von ba auf Bitry und machte einen vergeblichen Bersuch, sich biefes Ortes zu bemächtigen. Zum Entsat von Anden Beleberratung, die Aus.

Bitty ging nun am 2. Februar Machonalb am rechten Maruenfer nach la Chausse. hier am 3. Morgens von Yorks Reiterei fast überfallen, zog er sich an bemselben Tage auf Chalons zurud. Port folgte ihm am 4.; es tam zu einem heftigen Gefecht um die Borstäbte, Port ließ bann selbst die Stadt bombarbiren. Rach Uebereintunft mit Machonalb räumte dieser in der Nacht auf den 5. Chalons, ging aufs linkt Marneuser über, spreugte die steinerne Marnebrude und marschirte nach Eperuah. Am 6. Morgens hatte Port die Brüde hergestellt und folgte nun den Frauzosen ans linke Ufer. Er trat so mit Blüch er in Berbindung, welcher bereits am 5. Soudron und Batry süblich Chalens erreicht hatte.

Blucher traf nun folgende Anordnungen für feine Operation auf Baris: Port follte am linten Marneufer entlang über Epernay auf Chateau Thierry Macdonald direkt verfolgen; Saden und himter diefem Olfuwieff follen über Bertus und Stoges auf Montomirail marschiren; Rleist und Kapczewitsch, beren Gintreffen in Chalons am 7. erwartet wird, sollen hier einen Ruhetag machen und dann weiter auf Montmirail marschiren, wo sie am 10. eintreffen.

Außerbem war mit Schwarzenberg verabrebet, bag berfelbe pe feiner Berbindung mit Blücher bas Rorps von Bittgenftein zwifchen ber Strafe von Chalons nach Montmirail und ber Aube laffe. Schwedenberg aber war diefer Berabredung nicht nachgetommen, so baß fich auf bem bezeichneten Raume nur Kleine Rosadenabtheilungen befanden. Uebrigens hatte Blücher bem General Saden befohlen, seine linte Flanke namentlich in der Richtung auf Sezanne gut aufzuhellen.

Macbonalb schiedte auf seinem Radzuge in ber Racht vom 7. auf ben 8. eine Abtheilung seines Korps auf la Ferte sous Jouarre, mit dem Gros ging er bei Chateau Thierry ans rechte Marneuser zurud und sprengte die dortige Brade. Port erreichte mit seinem Gros am 7. Epernan, am 9. Dormans, da seine Avantgarde, nach Chatesu Thierry vorausgeeilt, die dortige Brade zerstört sand, so gab er in Dormans am 10. dem Korps einen Ruhetag, und ging erst am 11. nach Chateau Thierry weiter, wo er die Brade herstellen ließ.

Saden traf am 8. in Montmirai! ein und blieb hier am 9. fteben, seine Avantgarbe unter Baffiltschifoff ging nach la Ferte font Jouarre voraus. Olfuwieff befand fich hinter Saden am 9. bi Champeaubert; Blachers Hauptquartier war in Ctoges, die Rorpt von Rleift und Rapczewitsch sollten Bertus erreichen. Blachers Streitmacht war bemnach am 9. im höchften Mage versplittert.

Rapoleon von Lesmont nach Arcie fur Aube zurüdgegangen, hatte hier nur Marmont mit 10,000 Mann zurüdgelaffen und war om 3. Februar mit bem Gros nach Tropes marfchirt, wo er fich mit Mortier vereinigte, auch andere Berftärfungen erhielt, so daß er im Sanzen 43,000 Mann beisammen hatte. Am 4. und 5. machte er sehr truftige Resognoszirungen gegen Schwarzenberg & Avantgarbe, die nach Bar an der Seine vorgerüdt war. Diese schüchterten Schwarzenberg dermaßen ein, daß er von jedem diretten Auftreten gegen Napoleon abstand, und beschloß, sich zu einer Umgehung der französischen Rechten, südwärts zu wenden, also von Blücher zu entfernen. Aber, um seine eigene Rechte besorgt, diest er zugleich Wittgenstein an der Aube seine Bechte besorgt, diest er zugleich Wittgenstein an der Aube fest, so daß dieser seine ursprüngliche Aufgabe, die Berbindung mit Blücher herzustellen, nicht erfüllen konnte.

Durch die Melbungen Macdonalds erfuhr Rapoleon, daß sich Binder von Schwarzenberg entfernt, seine Rekognoszirungen, wenn er es sonst nicht schon gewußt, zeigten ihm, daß er von Schwarzenberg michts zu besorgen habe; ber Kongreß von Chatillon war eröffnet und da die Feindseligkeiten während besselben nicht eingestellt waren, so stand im Aussicht, daß jeder Erfolg auf den Gang des Kongresses zurückwirten werde. Es sam also darauf an, einen Erfolg zu gewinnen. Dazu schen nun ein kühner und schneller Anfall auf Blücher Gelegenheit zu bieten. Rapoleon, hierüber mit sich einig, räumte am 6. Tropes gerade als Schwarzenberg ungeheure Borbereitungen zum Angriff auf dasselbe traf, und ging auf Rogent zurück, wo er aus Berstätungen, die von Spanien eintrasen, ein neues Korps unter Oudinot bildete. Schwarzenberg sand n. Tropes verlassen.

Rapoleon ließ ber großen bohmischen Armee, bie minbestens 130,000 Mann gahlte, nur die Korps von Gerard, Bictor, Dubinot, Mishand und eine Division Rationalgarden, im Ganzen ungefahr 30,000 Mann, an der Seine bei Rogent und Montereau und dahinter am rechten Seinenfer bei Provins und Rangis gegentber. Mit dem Korps von Marmont, der Garde und dem Gros der Reiterei, im Ganzen 35,000 Mann, brach er am 8. über Sezanne gegen Blücher auf; von Sezanne zog er auf einem sumpfigen, schlechten Transversalweg unter großen Beschwerden über den kleinen Morinbach bei St. Brir weiter und fließ am 10. Morgens bei Champeaubert auf das russische Korps von Olsuwiess, welches er die auf 1600 Mann unter Udom, die nach Bertus zurücklamen, völlig vernichtete. So ftand er mitten zwischen den vereinzgelten Abtheilungen Blüchers.

Bluch er hatte schon am 9. in Etoges Melbungen über ben Ammarsch Rapoleons erhalten, benselben aber für die setundare Bewegung eines Seitenkorps gehalten, baber keine Befehle für Konzentrirung ber Streitmacht gezeben, vielmehr noch Aleist und Kapczewitsch von der großen Straße auf Montmirail auf Fere Champenoise entsendet, von wo sie den Franzosen bei Sezanne in die rechte Flanke sallen sollten; gleichzeitig hatte er sein Hauptquartier nach Bertus zurückverlegt. Als nun nach den Melbungen am 10. die Sache bedeutender erschien, mußten Aleist und Kapczewitsch den Marsch auf Fere Champenoise einstellen, und Sach, der unterdessen bis la Ferte son Jouarre vorgerack war, um den ebenfalls am rechten Marnenser dahin gezogenen Maccdonalb anzugreisen, erhielt Besehl, über Montmirail nach Bertus zurückzusehren.

Auf die Rachrichten Macdonalds von Sadens Borraden les Rapoleon am 11. Morgens nur 10,000 Mann unter Marmout, Front gegen Often und Blücher zurud, mit 24,000 Mann aber natme er Front gegen Besten und zog nach Montmirail, wo er auf die 20,000 Mann bes im Rüdmarsch nach Bertus besindlichen Saden tras. Wördlich von Montmirail, auf dem Weg nach Chatean Thierry hate Port am 11. Morgens seine 16,000 Mann bei Biffort vereinigt, um Saden die Hand zu bieten, oder vielmehr bessen Rüdzug gegen Chetean Thierry zu beden, da er ein Schlagen mit vereinzelten Krästen nicht für rathsam hielt. Aus diesem Grunde griff er auch sehr lau in des Gesecht von Montmirail ein. Saden, der Ports Rath nicht hören wollte, ward mit einem Bersust von fast 3000 Mann, dreizehn Geschützen und einer Menge Bagage geschlagen und mußte schließlich um 5 Uhr Nachmittags sich aus der linken Flanke hinter Port abziehen.

Am 12. Februar verfolgte Napoleon die nun vereinigten Rorps von Port und Saden unter Rudzugsgefechten, die ihnen abermals 3000 Mann tofteten, die Chateau Thierry, gewann am 13. ben dortigen Marneübergang und hatte ihnen weiter auf dem Rudzuge folgen tonen, den fie nach Blüchers jeht eingetroffenen Befehlen auf Rheims nehmen sollten. Indeffen Meldungen von Marmont riefen ihn auf die Straft von Montmirail zurüd.

Blücher nämlich, in ber Boraussetung, bag Schwarzenberg burch eine Borbewegung Rapoleon alsbalb jur Umtehr an die Seine zwingen würde, und um ihn bann im Rüden zu bennruhigen, war mit ben Roeps von Kleift und Rapczewitsch am 13. wieber in die Offenstwe abergegangen und hatte von Bertus aus Marmonis Borpoften bei Etoges

enf Champeaubert gurudgebraugt. Rapoleon fenbete Darmont Befehl. Saritt für Schritt auf ber Strafe nach Montmirail ju weichen, liefe nur Mortier jur Berfolgung Porte und Sadens bei Chateau Thierry and tehrte mit bem Reft feiner Truppen jur Berftartung Marmonte um. Babrend am 14. Morgens Bluchers Bortrab unter Biethen über Chamneambert bis Baurchamps vorbrang, fammelte ibm gegenüber Rapo. lean 19.000 Mann, worunter 7000 Bferbe und brach, nachbem er Alles au einer vollftanbigen Umfaffung vorbereitet, junachft gegen Riethen vor. bann ale biefer faft vollig vernichtet war, auch gegen Rleift unb Rapcaemitic, bie noch etwa 12,000 Mann haben, balb ju einem auferft gefährlichen Radaug, beständig mit Umgehung bebrobt, gezwungen merben , fic bei Champeaubert vollig nach bem Balbe von Etoges burd. folagen muffen. Roch bis Etoges verfolgte in ber Racht Rapoleon feine Gegner und fiel fie bier aberrafdend noch einmal an, ba fie fic foon fider glaubten. Dann aber ließ er von Blader ab, ber mit einem Berinfte von 6000 Mann fic nach Chalons guradjog.

Rapoleons Umfehr gegen Schwarzenberg.

Schwarzenberg hatte nach ber opferlofen Einnahme von Tropes seine Truppen in Seelenruhe in Rantonnirungen gelegt; als aber die Rachrichten von bem unglüdlichen Gefechte von Champeanbert eintrafen, mußte er auf Alexanders Betreiben, wohl oder übel, um Blücher Luft zu machen, sich am 12. Februar zu einem Angriff auf die Seineübergänge bei Rogent, Bray und Montereau bequemen. Bie matt dieser wun immer geführt wurde, die Marschälle Bictor und Ondinot hielten es zu Napoleons größter Unzufriedenheit für gerathen, die Seine aufzugeben und sich in eine Stellung hinter der Pares, nur wenige Stunden von Paris zurückzuziehen. Darüber Anfregung und Lürmen in der französischen Jauptstadt. Wittgeustein war über die Seine bis Naugis vorgerück, sein Bortrad unter Pahlen noch weiter auf Mormant; hinter Wittgeustein stand Wrede zwischen Raugis und, Brah, unterhalb Brah bei Montereau an der Seine der Krouprinz von Würtemberg.

Rapoleou, neu ermuthigt burch seine Siege aber Blader, aberfchapte auch bieselben und hielt es far unmöglich, bag biefer fich sobald wieber exhole. Er glaubte baber fich einstweilen gegen Schwarzen ben gu tonnen und es bestimmte ihn bagu positiv der Schreden von Baris, gegen welches er ftets große Radfichten gehabt hatte. Derfelbe Grund bestimmte ihn aber auch jur Bahl einer Operationelinie, welche

nicht die zwedmäßigste ichien. Statt sich nämlich über die Ande in Schwarzenbergs Ruden zu werfen, eilte er, um nur erft den Feind aus der Rabe ber Hauptstadt zu verscheuchen, an die Deres, vereinigte hier am 15. und 16. Februar 50,000 Mann und ging am 17. auf Mormant vor, brachte hier Pahlen eine erhebliche Niederlage bei und veranlaßte dadurch Wittgenstein auf Provins zurückzuweichen.

Rapoleon gog in Rangis ein und theilte bier feine Rrafte; Machonalb marb auf Bran, Dubinot auf Brovius gefenbet; Berarb, ber bas Rorps Bictore übernommen, marfdirte auf Don. tereau und traf bier am 18. auf ben Rronpringen von Burtemberg. Das Borruden Rapoleons von ber Peres hatte Schwarzenberg bemogen, eine fofortige Rongentrirung feiner Rrafte anguordnen; ber Rroepring von Bartemberg batte Befehl, Monterean gu behaupten, bis ber außerfte linte Glugel, ber bis Fontaineblean vorgerudt mar, binter ihm weg bie Seine aufwarts in Sicherheit gebracht fei; er hatte bemgemäß feine 13,000 Dann meift am rechten Seinenfer in und ver Montereau vereinigt. Rach Gerarbs Erfcheinen brebte fich ber Rampf langere Beit um einen vorgeschobenen Boften, bis Napoleon felbft erfchien und burch einen allgemeinen Angriff mit ftartem Drud auf bes Rrom pringen linten Flagel und in ber Richtung auf Die Geinebrade jenen au einem verlnftvollen Rudange awang. Am 19. ging Rabeleen bei Montereau ans linte Seineufer über, eben babin jog er Machonal. bem Brede bei Bray ben Uebergang ftreitig gemacht hatte; Dubinot marb nach Brebe's Abgug auf Bray gerichtet und überfchritt bann bier ben Mug. Durd bas Bin. und Bergieben Dacbonalbs und Onbinots war viele Beit verloren gegangen.

Biedervereinigung und abermalige Trennung der Berbundeten.

Der Einzug Rapoleons in Rangis hatte Schwarzenberg nicht bloß bestimmt, eine "Rudwärtelonzentrirung" seiner Armee auf Eropes auzuordnen, er fühlte sich auch nicht einmal ftart genug, mit ber vereinigten Macht Rapoleon allein zum Rampfe gegenüberzutreten und forberte Blücher auf, zu einer großen Schlacht zu ihm zu ftogen.

Blucher, nach Chalous jurudgewichen, hatte, ba er fich nicht verfolgt fah, auch Saden und Port über Rheims bahin gezogen, fo best er am 16. sein ganzes heer beisammen hatte, welches einschließlich eingetroffener Berftärfungen fich auf 53,000 Mann belief. Damit brach er nun sofort nach Merh au ber Seine auf, wo er am 21. antem, Mrend Schwarzenberg 100,000 Mann im Lager vorwärts Eropes n linten Seineufer vereinigt hatte.

Inbeffen war auch Rapoleon am linten Seineufer anfwarts bend, berangetommen und lieft am 29. burch feinen linten Rifigel. nbinot, ben Uebergang bei Dery angreifen, ben er wiber Ermarten ferft ftart, namlich burch ben bier nicht vermutheten Bluder vertbeigt fant. Die Annaberung Rapoleons batte alle Schlachtgebanten dwargenberge vertrieben und flatt mit Blacher vereint an folgen, ollte er jest biefen vielmehr in feinen Radang an bie Anbe mit rtziehen. Blucher wiberfette fich aber bem und es gelang ibm, die Ernbuik ju erhalten, fich abermale von Schwarzenberg ju trennen. n vereinigt mit ben Rorps von Balow und Bingingerobe, bie ben Rieberlanden burch zwei neu formirte Bunbestorps erfest, im Anarich an bie Miene waren und fo auf 100,000 Mann gebracht, von euem auf eigue Rauft gegen Baris ju operiren. Somargenberg i ber Aube follte ben Erfolg abwarten. Rapoleon in Tropes it ben Arbeiten an ber bochft wichtigen Reprganisation feiner Armee fcaftigt, beren Gros er bafelbft auf 70,000 Mann brachte, fenbete Ameilen nur Dubinot mit 30,000 Mann vorwärte, um Soware enberg hinter die Aube an folgen. Dubinot bemachtigte fich bes Uebermes bei Doulancourt und feste fid am 26. Rebruar bei Bar feft.

Schwarzenberg mußte nnn entweber noch weiter gurudweichen ober b enblich einmal jum Solagen entfolieften. Angetrieben, namentlich m Ronig von Brenfen, mablte er bas Lettere. Bon ben bei Bar guichft ftebenben Rorps follte Brebe am 27. ben rechten Ringel Dunote beschäftigen, Bittgenftein aber beffen linte Rlante in ber Richtung if ben Uebergang bei Doulancourt umgeben. Dubinot bemertte ben eginn biefer Umgehung rechtzeitig, warf Bittgenftein fogleich Eruppen tgegen und brachte ibn jum Steben. Bwifden ber Sauptmacht Dubiits und Bittgenfteins tam es bemnach ju einem reinen Frontalgefecht if ben Soben am rechten Thalrand ber Anbe. Die 24,000 Mann brebe's, welcher fich genau an feine Inftruttion bielt, ben rechten Flagel ubinote bei Bar ju befchaftigen, gingen far bie Mitwirtung faft ing verloren. 3mar wurden bie Frangofen, als jur Berftartung Bittuftrine noch ber Rronpring von Bartemberg berantam , jum Radjuge is linte Aubeufer gezwungen, aber fie tonnten benfelben in ber Duntel. it mit bem verhaltnigmagig geringen Berluft von 2600 Dann beerfftelligen.

Reue Umtehr Rapoleons gegen Blucher.

Blüch er, ber so rasch als möglich von Mery aufgebrochen war, um nur aus ber unglüdlichen Rahe Schwarzenbergs zu kommen, traf bei Sezanne am 25. Februar mit bem Marschall Marmont zusammen. Diesen hatte Napoleon zwischen Seine und Marne, als er sich mit seinnem Gros an die Peres wendete, zur Beobachtung Blüchers zurückelassen. Jest war Marmont eben im Begriff, gegen Chalons aufzubrechen, von wo nach seiner Meinung Blücher seit der Niederlage von Banzchamps sich noch gar nicht entsernt hatte. Sobald er aber das wahre Sachverhältniß erkannte, eilte er mit seinen 7600 Mann nach la Ferte sous Jouarre und vereinigte sich hier am 26. mit Mortier, der Port und Saden zuerst gegen die Aisne verfolgt und bei dieser Gelegenheit eine starte Besatung in die Stadt Soissons gelegt hatte. Beide Marschälle, im Ganzen 16,000 Mann start, gingen, nachdem sie die Marnebrücke bei la Ferte zerstört, auf Meaux zurück.

Blacher, in ber Berfolgung Marmonts, ging am 27. Rebruer mit feinem rechten Flügel, Dort und Rleift nach Berftellung ber Brude bei la Rerte ans rechte Marneufer und nahm bier an bem Blugden Therouanne eine Aufftellung, Front gegen Baris, in welcher er bie Antunft ber über Laon fich ber Aiene nabernben Rorpe von Bulow und Bingingerobe ju erwarten gebachte. Der linte Gingel, Langeron und Saden, machte am 27. am linten Marneufer einen Berfuch auf ben Uebergang von Deaur, welcher von ben Maricallen abgefclagen warb. Berftartt von Baris aus machten barauf biefe am 28. Rebruar, noch ebe Blücher feinen linten Alugel ans rechte Parme ufer gieben tounte, einen beftigen Angriff auf bie Stellung an ber The ronanne, burch welchen das Rorps von Rleift von bem von Port getrennt und auf la Rerte Milon abgebrangt marb. Rugleich erhielt Blucher bie Rachricht, bag Rapoleon felbft von ber Seine im Anmarfa fei. Er hielt es baber für gefährlich, bie Antunft Bulows und Bingin. gerobe's an ber Darne ju erwarten und befchlog vielmehr, ihnen an bie Miene entgegenzugeben.

Rapoleon hatte in Tropes in ber Nacht vom 26. auf ben 27. erfahren, baß Blücher leineswegs mit Schwarzenberg hinter ber Aube, fonbern im direkten Marfche auf Paris sei. Alsbald brach er an die Marne
auf und nachdem er die Brücken von Chateau Thierry und la Ferte
hergestellt, überschritt er am 3. Marz ben Fluß. In der Hoffnung, baß
die Besatung von Soissons Blücher ben Weg über die Aisne far

einige Tage verlegen werbe, wenbete er fich nach Fismes, um von hier aus in Bluchers linte Flante (beffen Front nach Saben gebacht) zu fallen und ihn gegen bie Marne zurudzuwerfen.

Bereinigung Bluders mit Bulow und Bingingerode. Schlachten von Craonne und Laon.

Inbeffen batte Blacher ben Misnenbergang von Soiffons offen gefunden. Die von Mortier bier juradgelaffene Befatung batte am 3. tapitulirt, ale Balow von Rorben ber vor ber Stadt erfchien. Blacher aberfdritt ben Alug und nahm am rechten Ufer beefelben eine Stellung. Front gegen Guben. Bulow auf bem rechten Alfigel fant weftlich ber Strafe von Soiffone nad Laon, im Bentrum an Diefer Strafe Dort. binter ibm Rleift, auf bem linten Ringel, bfilich ber Strafe bie Ruffen: Langeron, Saden, Bingingerobe. Bar bisher ber Blader beberrfdende Bebante immer ber birette Marfd auf Baris gewefen, fo anberte fich bieg jest burch ben Ginfing Balows, welcher geltenb machte, baf bie Rieberwerfung Rapolcons nicht ausbleiben tonne, ber Friebe nabe fei, bag es bann barauf antommen werbe, wie viele Truppen jebe Dacht noch abrig babe. Dieg werbe über bie Bortheile entscheiben, welche ibr ber Briede bringen folle. Dan muffe baber bie prengifden Rrafte fconen wad bie anderen, namentlich bie Defterreicher auch etwas thun laffen. Daber die abmartenbe Stellnna an ber Miene.

Als Rapoleon ben Fall von Soissons und ben Uebergang Blachers aber die Aisne ersuhr und hiedurch seinen urspränglichen Plan gestört sah, beschloß er auch seinerseits aber die Aisne zu geben und am rechten Fluguser in Blachers Linte zu fallen. Um diesen zu beschäftigen und festzuhalten, ließ er am 5. und wiederholt am Morgen des 6. März Marmont und Mortier vom linten Aisnenser aus Angriffe auf Soissons und Blachers Front machen; mit seinem Gros aber ging er auf die Straße von Rheims nach Laon über, passitte am 5. die Aisne bei Berh au bacq und radte am 6. nach Corbent vor; nun erhielten auch Marmont und Mortier Befehl, ihm über Berh an bacq zu solgen.

In Bluchere hauptquartier war bereits am 4. Marz ber Befchluß gefaßt worben, von ber Aisne in die vortheilhaftere Stellung von Laon zuruchzugehen, aber in Folge ber Angriffe Marmonts und Mortiers und ausgeführt geblieben. Erft am 6. Morgens ward die Umgehung Rapoleons unzweifelhaft flar. Run eutschloß fich ber preußische Feldherr zu einer entscheidenden Schlacht. Balow ward nach Laon gefendet, um diesen wichtigen Ruchungspunkt zu beseten, Worongoff mit ber In-

fanterie Binging erobe's mußte Front nach Often machen und auf bas Raltplatean von Craonne ruden, um hier ben Anfall Rapoleous auf Blüchers Linke aufzuhalten, Saden sollte sich zu seiner Unterflätzung hinter ihm aufstellen. Bingingerobe mit 10,000 Pferden, gefolgt von Port und Aleist, sollte nörblich der Lette auf Fetieux gehen und von hier aus Napoleon in seiner rechten Flanke und im Ruden aufallen, während derselbe zwischen Aisne und Lette sich in den Angriff auf das Plateau von Craonne verdissen hätte. Langeron endlich sollte die allgemeine Reserve bilden; auch er ward schließlich hinter Saden auf das Blateau geschoben.

Rapoleon, ohne Marmonts und Mortiers Erfcheinen abzumarten, griff am 7. Morgens mit 40,000 Dann Borongoff an. Bis 3 Uhr Rachmittage blieben alle Berfuche in Front burchanbringen ober an ben ichwierigen Abhangen entlang bie Stellung ber Ruffen auf bem Blateau zu umgeben, vergeblich; nun aber traf Dortier ein und beffen Reiterei fand einen Seitenweg an bem Abhange gegen bie Mione bin in bie rechte Flante und ben Ruden Borongoffs, jugleich orbnete Ropoleon einen allgemeinen Angriff an. Die Ruffen bei ihrer tiefen Aufftellung bereits burch bas frangofische Artilleriefener betrachtlich erschatttert und burch bie vorigen Rampfe ermfibet, traten um 4 Uhr ben unvermeiblichen Rudaug gegen bie Strafe von Soiffons nach Lasu an. Bluder hatte bereits um 3 Uhr ben Befehl zu biefem Rudzuge ertheilt. ba ber trage Bingingerobe fo fpat ju feiner Umgehung aufgebrochen mar, bag er fie unmöglich rechtzeitig vollenben tonute, alfo ber Saupttheil bes Schlachtplanes im Reime aufgegeben werben mußte; Boronioff aber batte gemeint bis jur Dunkelheit aushalten ju tonuen und biefe far feinen Rudjug vortheilhaft erachtet. Obgleich nun Rapoleon fofort achtein Befdute in Front vorbrachte, um ben Rudjug ber ruffifden Daffen in Flucht zu verwandeln und ihn burch Borgeben an ben Abhangen beständig in beiben Manten bebrobte, bewertstelligte ihn boch Boronsoff, nach und nach von Saden und Langeron aufgenommen, in portrefflicher Baltung.

Der Plan, nach Laon zurückzugehen, tam nun in Ansfithrung. hier nahm Blücher am 8. eine neue Stellung. Den rechten Fingel berselben, westlich Laon, nahm Binzingerode, bas Zentrum auf bem Felsen, auf welchem die Stadt liegt, und die Borstädte an seinem Sabfuße besetzte Bulow; östlich der Stadt an der Straße nach Bery an bacq hatten den Linken Flügel Port und Rleist; hinter Bulow nördlich Laon standen als allgemeine Reserve Saden und Langeron.

Rapoleon, in ber Giuficht, bag fein Erfolg bei Craonne ein unter ben obwaltenben Umftanben febr unvolltommener fei, folgte Blader am 8. auf bem Rufe, mit feinem Gros auf ber Strafe von Soiffons: nur Marmont mit 16,000 Mann erhielt Befehl, auf berienigen pon Bern an bacq vorzugeben, welche von ber vorigen norblich ber Lette und in ber Rabe Laons burch bie Gumpfe bes Arbon getrennt, in febr folechter Berbindung mit ihr ift. Der Blan, am 9. por Tagefanbruch fich burch einen Sanbftreich mit Unterftutung ber Ginmobner Laons an bemachtigen und fo bie Stellung ber Berbanbeten in ber Mitte ans einander ju brechen, warb nicht einmal ernft verfucht; aber allerbings drang Rapoleon am Morgen in bichtem Rebel, ber jebe Ausficht binberte. auf ber Strake von Soiffons fraftig bis in bie Borftabte. Rachbem um 11 Uhr ber Rebel fich verzogen und als bie Allitrten bie Sachlage aberfeben tonnten, follten Bingingerobe und Balow einen Angriff auf Rapoleon ausführen, ber nach bem erften Erfolge fich rubig verhalten batte, um Rarmont, welcher von feinen Abintanten vergebens gefucht marb. berantommen ju laffen. Diefer Angriff fdeiterte am Mangel an Ginbeit. Da nun um 2 Uhr die Berbundeten auf ber Strafe von Bert bie Annaherung ber Bortruppen Marmonts bemertten, fo meinten fie, bag bie bisherigen Unternehmungen Rapoleons blofe Demonftrationen gewesen feien und ber Sauptangriff gegen ihren linten Alagel erfolgen merbe; fie ließen baber Langeron und Saden hinter biefen abruden, fo baf bafelbft jest 60,000 Dann vereint waren, mabrend Bulom und Bingingerobe im Beutrum und auf bem rechten Rifigel gegen 40,000 Mann säblten.

Rachbem um Mittag ein zweiter Stillftand im Gefechte eingetreten war, erneute um 4 Uhr Rapoleon, immer noch ohne Rachricht von Marmont, abermals ben Rampf, ftellte ihn aber nach einigem Erfolge alsbalb von Reuem ein.

Unterbeffen hatte Marmont fich um 4 Uhr Laon auf der Strafe von Bery genähert, nahm nach einem ziemlich lebhaften Rampfe das Dorf Athies ben Bortruppen ?) orts ab und begann von hier aus um 5 Uhr eine heftige Ranonade, welche ben Allitren wenig Schaben that und vielleicht nur Rapoleon feine Ankunft anzeigen follte. Gegen Dunkelweiden stellte er diese ein und bezog oftwäres von Athies ein Biwas.

Da faßten ?) or? und Rleift ben Entschluß, biefes Biwat zu überfallen, und führten ihn, nachdem fie die Genehmigung bagu eingeholt,
um 7 Uhr in ber Duntelheit mit foldem Erfolge aus, bag fie bas

Marmont'sche Rorps in wilbe Flucht auf Corbeny jurudtrieben und ganglich auseinandersprengten.

Bahrend den gangen Tag über die Schlacht eigentlich nur ben Charafter eines großen Abantgarbe-, eines Ginleitungegefechtes gehabt hatte, war fo von den Breufen am Abend noch ein wirflicher Erfolg errungen.

In bem Hauptquartier Blüchers, der bebentlich frant war, was Baubern und Unentschloffenheit in die Befehlgebung brachte, glaubte man, daß der Erfolg gegen Marmont Napoleon jum sofortigen Abjuge bestimmen werde, und es wurden für diesen Fall Anordnungen jur Bersolgung getroffen. Als aber am Morgen bes 10. wider die Boransssehung Napoleon auf der Straße von Soissons der schen Engriffe gegen Laon schritt, wurde zuerst der Marfch der schon im Borrücken nach Bery befindlichen Korps eingestellt und endlich wurden sie selbst nach Laon zurückgerufen, als die Franzosen hier einige Bortheile erkampften.

Erot biefer Bortheile mußte Rapoleon boch am Rachmittage ein feben, bag er ohne Ausficht auf Erfolg tampfe; er batte in ben letten Tagen bebeutenbe Berlufte gehabt. Ergonne batte ibm 9000 Mann ac foftet, nach Laon batte er einschließlich Marmonts 48,000 Mann ac bracht, bavon maren jest bochftens 40,000 übrig, gegen welche Blacher immer minbeftens noch 85,000 ftellen tonute. Rapoleon gog fich bemnach an bie Miene gurud. In Soiffons angefommen, wollte er fich am nachft verftarten und einige Tage auf die abermale nothwendige Reocganifation feiner Armee verwenden; inbeffen die Radricht, bag ein 14,000 Mann ftgrtes Rorps ber Berbunbeten unter St. Brieft vom Rhein ber bei Rheims und an ber Bele eingetroffen fei, fchien ihm eine gunftige Belegenheit ju einem Schlage ju bieten, bei welchem er wirfliche Bortheile gewinnen und die eben erlittenen Rachtheile einigermaßen aut machen tonne. Er ließ baber bei Soiffons gur Beobachtung Bluchers nur 13,000 Mann unter Mortier gnrud, ging mit bem Gros auf Rheims, Aberfiel bier in der That ben forglofen, vergeblich gewarnten St. Brieft und fprengte beffen Rorps in bie beiben bivergirenben Richtungen auf Bern an bacq und Chalons an ber Marne aus einander, worauf er in Rheims einzog und hier bie Reorganifation bes Beeres pornahm.

## Das Ereffen bei Arcis an ber Aube.

Ale Rapoleon Enbe Februars fich von Tropes nach Chateau Thierry und gegen Blucher wendete, hatte er Dacbonalb mit 28,000 Mann gegen Schwarzenberg ftehen laffen; obgleich num ber

lestere fich einem beschaulichen Leben hingab, seine Rrafte verzettelte und burchaus nichts unternahm, so hatte ber französische Marfchall es boch für zwedmäßig gehalten, seine Kräfte bei Provins zu vereinigen, wo er sich allerdings noch nicht unerheblich verstärfte.

Rapoleon in Rheims fah ein, baß er, bei ber Stärke Blüchers, jest gegen biefen etwas auszurichten, keine Aussicht habe, und beschloß baher, es wieder mit Schwarzenberg zu versichen, ber, obgleich er Truppen nach bem Süben zur Unterstützung Bubna's entsenbet hatte, zwar einschließlich neu eingetroffener Berflürkungen eben so ftart war als Blücher, aber auch viel einbrucksfähiger als dieser. Rapoleon wollte sich birett in Schwarzenbergs Rücken werfen, aber nicht genan von bessen Stellungen unterrichtet, schloß er aus dem Rückzuge Macdonalds, daß die Spitze bes böhmischen Heeres sich etwa bei Rogent und der Rücken bei Arcis an der Aube bestuden müsse. In der That stand Schwarzenberg so weit zurück, daß sich bei Arcis viel eher seine Front als sein Rücken befand.

Rapoleon ließ Marmont und Mortier mit 28,000 Mann an der Aisne gegen Blacher stehen; mit 16,000 Mann, die sich unterwegs burch Anguge auf 27,000 vermehrten, zog er über Epernaty gegen Arcis, eben dahin sollte sich Rey wenden, der St. Priest auf Chalons verfolgt hatte und von da am 18. in Sommesons eintras. Rapoleon erreichte am 19. März die Aube bei Plancy, bemächtigte sich des dortigen llebergangs, erkennt hier seinen Irrthum bezüglich der Stellungen Schwarzendergs, glandt aber ans seinen Rachrichten schließen zu müssen, daß berselbe sich im Rückzuge gegen die obere Rarne besinde. Um ihn zu verfolgen, rückt er am 20. an beiden Ufern die Aube auswärts gegen Arcis, besetzt letteres am Bormittag und vereinigt hier am linken Aubenfer 8000 Monn, denen spätzr noch 6000 weitere solgten. Mit dieser geringen Streitmacht stand er gewissermaßen der ganzen Armee Schwarzendergs gegenüber.

Ende Februar war Defterreich zu bem Entschinste gelangt, Rapoleon, wenn er fich nicht entschieden fage, zu opfern, wobei es freilich noch nicht ganz ben Gebanten aufgab, seine Dynastie zu erhalten. Um 1. März war zwischen ben Berbandeten ber Bertrag von Chammont zu Stande getommen, wonach Rapoleon entweder in die Grenzen von 1792 zuracklehren, ober gemeinsam von den verbandeten Mächten mit 150,000 Mann von jeder zum Rachgeben gezwungen werden sollte. Für den Fall, daß Rapoleon die Bedingung annahm, schlossen zugleich die Mächte ein Offenstor und Defensiebundniß gegen ihn auf zwanzig Jahre.

Seit diesem Zeitpunkt nun konnte Schwarzenberg etwas ungebunden ner auftreten. Auf die Rachricht, daß Rapoleon sich der Aube nabere, ließ er sich daher auch vom Raifer Alexander bestimmen, seine Armee in dem Dreied zwischen Arcis, Lesmont und Tropes zu vereinigen, dann nahm er selbst am linken Anbeuser mit den zunächst eingetroffenen Abtheilungen eine Stellung gegen Arcis und erhob sich endlich selbst zu dem Gedanken einer Angriffschlacht, weßhalb er die heranziehenden Rorps von Giulay, Würtemberg und Wittgenstein (jest Rajessei) in die Richtung von Plancy birigirte.

Als Rapoleon am Bormittag bes 20. sich bei Arcis festjette, kamben ihm in erster Linie bas Korps von Wrebe und die Rosaden von Kaissaroff gegenüber, bahinter die russischenweisischen Garben, zusammen gegen 60,000 Mann. Ein Anfall Raissaross auf die rechte Flanke Rapoleons warf diese beinahe über den Hausen und in Unordnung über die Aubebrücke zurück. Napoleon stellte indessen die Ordnung her, und obgleich er wenigstens erkennen mußte, daß er eine sehr betrüchtliche Uebermacht gegen sich habe, dachte er doch nicht an den Rückzug. Sehr unentschieden drehte sich nun der Rampf vorzugsweise um das Dorf Torch vor Wrede's rechtem Flügel. Irgend ein Erfolg von Bedeutung ward nicht errungen.

In ber Racht vom 20. auf ben 21. Marz rudte bei Rapoleon bas Korps von Oubinot vom Heere Macbonalbs ein, wodurch er auf 30,000 Mann tam; bamit wollte er am 21. trot aller Borftellungen seiner Marschälle zum Angriff übergehen; inbessen hatte Schwarzenberg feinerseits nun auch die drei ursprünglich auf Plancy bestimmten Korps gegen Arcis herangezogen und umgab Napoleons Stellung mit 100,000 Mann, die im weiten Halbtreis Arcis am linten Aubenfer umstellten. Napoleon konnte sich der Einsicht nicht länger verschließen, daß er Schwarzenbergs ganzes heer gegen sich habe, er gab deshalb den Augriff auf und trat den Rückzug ans rechte Aubeuser an, den er ziemlich unbelästigt bewertstelligte.

Beitere Plane Napoleons. Marich der Berbundeten auf Paris. Ende des Feldzuges.

Bu offenem Rampfe gegen die Berbanbeten zu schwach, auch wo er jebes ihrer beiben heere allein fand, wollte jest Rapoleon fich in ihren Ruden werfen und burch die Beläftigung ihrer Berbindungen mit bem Rheine fie von jebem positiven Bwede und von Baris abziehen. Demogemäß marschirte er von Arcis nach St. Digier an ber Marne, wo

ŀ

er am 23. Marz 50,000 Mann beisammen hatte; alle vereinzelten Rorps, auch die gegen Blücher zurüdgelassenen Marmont und Mortier, erhielten Befehl, zu ihm zu stoßen. Am 23. zog er zwischen Warne und Aube nach Doulevant, am 25. nach Bar an der Aube. Ueberall richtete er große Berwirrung in den Magazinen, Depots, Spitälern der Berbündeten an. Wie es schien, war seine Absicht erreicht; er hörte, daß beträchtliche Massen der Berbündeten sich hinter ihm her gegen die Marne gewendet hätten, daß rudwärts der Seere der Berbündeten Quartier für die Raiser und den König von Preußen bestellt werde. Um sich genauere Austunft zu verschaffen, kehrte er am 26. von der Aube an die Marne zurück, stieß hier dei St. Dizier auf seindliche Truppen, lieserte diesen ein gläckliches Gesecht, erhielt aber von den Gesangenen, welche gemacht wurden, zugleich die Rachricht, daß die Haupt macht der Berbündeten sich im Marsche auf Baris besände und er es lediglich mit einem Detachement zu thum habe. So verhielt es sich in der That.

Schwarzenberg hatte allerdings, ba Rapoleon fich von Arcis an ber Aube an die Marne wendete, lediglich das Bedürfniß gefühlt, feine rechte Flante ju fichern; aber eben dieß bewog ihn, fich gegen die Marne hin anszudehnen und befchleunigte die abermalige Bereinigung mit ber ich lefifchen Armee, welche dann schließlich den Gedanten tes Marfches auf Paris zur Reife brachte.

Blücher brach am 17. Mary Rachmittage auf die Rachricht, daß Rapoleon von Rheims abgezogen sei, von Laon am die Aisne auf. Rach lebhaften Gesechten an der Aisne mit Marmont und Mortier zogen sich diese zuerst auf Fismes, dann auf Chatean Thierry zurild. Auf dem Marsche nach letterem Orte erhielten sie den Befehl Rapoleons, nach Bitry zu marschiren, um sich hier mit ihm zu vereinigen, jedoch ohne weitere Ausschlässe gingen zunächt in der Racht vom 21. auf den 22. dei Chateau Thierry aus linke Marmenser. Da sie nun beständig wichen, schloß Blücher, am 23. in Fismes einzetrossen, daß Rapoleon alle seine Kräste gegen Schwarzenberg tonzentrire und birigirte, um ihm dabei in den Rücken zu sallen, seine verfägbaren Streitstäste aus Chateau Thierry und Chalons. Balow ward bei Soissons zurückgelassen, um diese inzwischen den Franzosen karter befestigte Stadt zu belagern.

Blüchere linter Flügel, Die Rorps von Langeron, Caden und Borongoff, trat am 23. Darg aber Chalone mit bem rechten Comargenberge in unmittelbare Berbinbung. Jest warb ber Plan,

mit ben vereinigten Armeen gerade auf Paris zu gehen, ohne fich um Rapoleon zu tummern und biefem nur ein Detachement nachzusenben, um ihn glauben zu machen, baß seine Absicht erreicht sei, in erufte Erwägung und am 24. befinitiv angenommen.

Demgemäß mußte Bingingerobe mit 8000 Mann, meift Reisterei, Rapoleon nach an bie Marne ruden, und e.r war es, ber ben Raifer wirklich taufchte, burch welchen aber auch nach bem Gefechte von St. Dizier Napoleon bie wahre Sachlage erfuhr.

Am 25. Marg feste fich bie Armee ber Berbanbeten, Front noch Beften, in Bewegnug.

Binders rechter Flügel, Port und Rleift, waren am 34. in Chatean Thierry eingetroffen; ber linke folug von Chalons bie Strafe über Etoges auf Montmirail ein, die bohmifche Armee biejenige über la Fere Champenoise auf Sezanne.

Die Darfcalle Darmont und Mortier, einfchlieflich 7000 Reiter 25,000 Mann ftart, waren am 22. auf Montmirail, am 23. auf Etoges, am 24. auf Bergeres gezogen und radten am 25. auf Bitry. Auf bem Beg babin bei Batry flief Darmont, welcher bie Spige hatte, um 8 Uhr Morgens auf ben Bortrab bes bobmifchen Beeres unter Bableu. Alebalb verftartte ber Rronpring von Bartemberg biefen mit gahlreicher Reiterei. Marmont und ber ihm nachfolgenbe Mortier, burd beren heftige Angriffe, welche ftarte nachfolgenbe Unterftatungen verriethen, aufmertfam gemacht, tongentrirten fich binter Commefons, um bafelbft bie Divifionen Bacthob und Amen ju erwarten, welche fich gleichfalls nach Bitry unterwegs befanden. Bei Commefons entfpann fich nun eine heftige Ranonabe, fiber welcher es Mittag warb. Ale aber au biefer Beit ber Rronpring bon Burtemberg nene Berftartungen an Reiterei erhielt und biefe um fo mehr bas Uebergewicht betam, als bei einem heftigen Blatregen bie Gewehre nicht losgingen, jogen bie Darfcalle fic, bestanbig verfolgt und baber mit großem Berlufte, binter la Bere Champenoife gurud. Sier hatten fie um 3 Uhr abermals Stellung genommen und bie Reiterei ber Berbunbeten, auf 12,000 Bferbe angewachsen, fcidte fich eben ju nenem Angriffe an, ale bie Rachricht einlief, dag in ber Richtung von Batrb ber bebeutenbe frangofifche Maffen im Anguge feien. Der Rronpring verfcob in Bolge babon ben Angriff auf bie Darfcalle.

Die angezeigten Streitfrafte waren bie Divifionen Bacthob und Amen, welche von Sezanne über Etoges marfchirt, bei Batry vergebens Marmont und Mortier gesucht hatten, bagegen auf eine farte Reiterabtheilung bes folefischen Beeres gestoßen waren. Bon biefer verfolgt, traten fie ben Rudjug auf Fore Champenoise an. Obgleich nun auch vom bohmischen Beere noch weitere Reiterei gefendet ward und die Masse berselben bis auf 6000 Pferde anwuchs, wehrten die französischen Generale beren immer erneute Angriffe boch helbenmuthig ab, ohne ihren Marsch auf Fore Champenoise einzustellen. Endlich aber war auch Fusvolt der böhmischen Armee, das Korps Rajeffsti's herangetommen, warf sich zwischen sie und die Stellung der Marschalle und brungte Pacific an den Snmpf von St. Sond, wo er, volltommen eingeschlossen, endlich mit dem Ueberrest seiner Manuschaft gesangen gemacht ward.

Der Rampf Bacthobe, beffen Bufammenhang bie Marfcalle nicht verftanben, brachte fie auf ben Bebanten, baf Rapoleon bie Berbunbeten im Ruden angreife unb, um biefen vermeintlichen Anfall ju unterfagen, foritten fie felbft wieber jum Angriff. Aber bie Baltung bes Feinbes, ber fich ihnen gegenüber immer mehrte, ließ fie balb ihren 3rrthum einsehen und fie traten nun einen eiligen Radgug über Seganne und Efternat auf la Ferte Baucher an. Bier aber fliegen fie am 26. auf ben bon Chatean Thierry vorgerudten ?) ort, fie wichen nun auf Provins aus und eilten von bort nach Baris, welches fie am 29. ericopft und mit noch etwa 12,000 Mann erreichten. Bier trafen fie fofort foweit mbglich Anftalten jur Bertheibigung gegen bie Berbunbeten, welche nun, ohne einen Feind vor fich ju haben, auf Trilport und Deaux marfdirten, bier bom 27. bis 29. Dary bie Darne aberfdritten und fich am Morgen bes 30. jum Augriffe auf Die frangbfifche Bauptftabt am rechten Ufer ber Seine entwidelten. Anf einen ernftlichen Biberftand maren bie Berbunbeten nicht gefaßt unb, ba es anbererfeits ihnen bon ber bochften Bichtigfeit fcien, Berren bon Baris ju fein, ebe Rapoleon bafelbft erfcheinen tonne, fo liegen fie bie erften verfügbaren Ernppen ben Angriff beginnen, che fle ihre volle Dachtentfaltung vollen. bet hatten und im Stande waren, ihre Bewegungen ju tombiniren. Go toftete ibnen ber Rampf um Baris mehr Leute, als es bei ibrer Ueberlegenbeit und bem Edreden in ber Stabt fonft wohl ber fall gemefen mare.

Das fchlesische Beer, welches auf bem rechten Flügel ben Montmartre angreifen follte, tam, ba es einen fehr weiten Beg gurudzulegen hatte, mit seiner Borhut erft um 10, mit ber hauptmaffe erft um 11 Uhr Bormittags ins Gesecht

Ebenso hatte ber linte Flügel, ber Aronpring von Bartemberg und Ginlah, gegen Bart und Schloß von Bincennes und bie Marnebrade Ruftem Beloberratung, Die Auf.

mit ben vereinigten Armeen gerabe auf Paris zu gehen, ohne fich um Rapoleon zu tummern und biefem nur ein Detachement nachzusenben, um ihn glauben zu machen, baß seine Absicht erreicht sei, in ernfte Erwägung und am 24. befinitiv angenommen.

Demgemäß mußte Bingingerobe mit 8000 Mann, meift Reiterei, Rapoleon nach an bie Marne raden, und e.r war es, ber ben
Raifer wirklich taufchte, burch welchen aber auch nach bem Gefechte von
St. Digier Napoleon bie wahre Sachlage erfuhr.

Am 25. Marz fette fich die Armee ber Berbanbeten, Gront mach Beften, in Bewegung.

Bluchers rechter Flugel, Port und Rleift, waren am 34. in Chateau Thierry eingetroffen; ber linke folug von Chalons bie Strafe über Etoges auf Montmirail ein, die bohmifche Armee biejenige über la Fore Champenoise auf Sezanne.

Die Marfcalle Marmont und Mortier, einschlieflich 7000 Reiter 25,000 Mann fart, waren am 22. auf Montmirail, am 38. anf Etoges, am 24. auf Bergeres gezogen und radten am 25. auf Bitry. Auf bem Beg babin bei Batry flief Darmont, welcher bie Spige hatte, um 8 Uhr Morgens auf ben Bortrab bes bobmifden Beeres unter Bablen. Alebalb verftartte ber Rronpring von Bartembera biefen mit gablreicher Reiterei. Marmont und ber ihm nechfolgenbe Mortier. burch beren heftige Angriffe, welche ftarte nachfolgenbe Unterftatungen verriethen, aufmertfam gemacht, tongentrirten fich binter Commefons, um bafelbft bie Divifionen Bacthob und Amen ju erwarten, welche fich gleichfalls nach Bitry unterwegs befanben. Bei Commefous entibenn fich nun eine heftige Ranonabe, über welcher es Mittag warb. Als aber gu biefer Beit ber Rronpring bon Burtemberg neue Berftartungen an Reiterei erhielt und biefe um fo mehr bas Uebergewicht befam, ale bei einem heftigen Blatregen bie Gewehre nicht losgingen, jogen bie Derfcalle fic, beständig verfolgt und baber mit großem Berlufte, binter la Fere Champenoife gurud. Sier hatten fie um 3 Uhr abermals Stellung genommen und bie Reiterei ber Berbunbeten, auf 12,000 Bferbe angewachsen, fcidte fich eben ju neuem Angriffe an, als bie Rachricht einlief, bag in ber Richtung von Batry ber bebeutenbe frangbfifche Maffen im Anguge feien. Der Rronpring verfcob in Folge bavon ben Angriff auf bie Darichalle.

Die angezeigten Streitfrafte waren bie Divifionen Bacthob und Amen, welche von Sezanne über Etoges marfchirt, bei Batry vergebens Marmont und Mortier gesucht hatten, bagegen auf eine flatte Reiterabtheilung bes folesischen Heeres gestoßen waren. Bon biefer versolgt, traten fie ben Rudzug auf Fore Champenoise an. Obgleich num auch vom behmischen Heere noch weitere Reiterei gesendet ward und die Masse berselben bis auf 6000 Pferde anwuchs, wehrten die franzosischen Generale beren immer erneute Angriffe boch helbenmuthig ab, ohne ihren Marsch auf Fore Champenoise einzustellen. Endlich aber war auch Fusvoll der böhmischen Armee, das Korps Rajesselies herangetommen, warf sich zwischen sie und die Stellung der Marschalle und brangte Pacifod an den Sumpf von St. Gond, wo er, volltommen eingeschlossen, endlich mit dem Ueberrest seiner Manuschaft gesangen gemacht ward.

Der Rampf Bactbobs, beffen Bufammenbang bie Marfcalle nicht perftanben, brachte fie auf ben Bebanten, bak Rapoleon bie Berbunbeten im Raden angreife unb, um biefen vermeintlichen Aufall ju unterftuben, fdritten fie felbft wieber jum Angriff. Aber bie Baltung bes Reinbes, ber fich ihnen gegenüber immer mehrte, ließ fie balb ihren 3rrthum einsehen und fie traten nun einen eiligen Radzug aber Geganne und Efternag auf la Ferte Baucher an. Bier aber fliegen fie am 26. auf ben von Chatean Thierry vorgerudten ?) ort, fie wichen nun auf Brovins aus und eilten bon bort nach Baris, welches fie am 29. ericobit und mit noch etwa 12,000 Mann erreichten. Sier trafen fie fofort foweit moglich Anftalten jur Bertheibigung gegen bie Berbunbeten, welche nun, ohne einen Reind vor fich ju haben, auf Trilport und Degur marfdirten, bier bom 27. bie 29. Dary bie Darne überfdritten und fic am Morgen bes 30. jum Angriffe auf bie frangbfifche Baubtftabt am rechten Ufer ber Seine entwidelten. Auf einen ernftlichen Biberftand waren bie Berbunbeten nicht gefaßt unb, ba es anbererfeits ihnen von ber bochften Bichtigfeit fcbien, Berren von Baris ju fein, ebe Rapoleon bafelbft erfcheinen tonne, fo liegen fie bie erften verfügbaren Eruppen ben Angriff beginnen, ehe fie ihre volle Dachtentfaltung vollen. bet batten und im Stanbe waren, ihre Bewegungen ju tombiniren. Go toftete ibnen ber Rampf um Baris mehr Leute, als es bei ihrer Ueberlegenheit und bem Echreden in ber Stabt fonft mohl ber gall gemefen mare.

Das fclefifche heer, welches auf bem rechten Flügel ben Montmartre angreifen follte, tam, ba es einen fehr weiten Beg gurudzulegen hatte, mit feiner Borhut erft um 10, mit ber hauptmaffe erft um 11 Uhr Bormittags ins Gefecht.

Ebenso hatte ber linte Flügel, ber Aronpring von Bartemberg und Ginlah, gegen Bart und Schlof von Bincennes und bie Marnebrude Ruftom Beloberratung, bie Auf.

von Charenton bestimmt, einen sehr weiten Beg gurudzulegen, und bie vorberften Abtheilungen bes Kronprinzen trasen erft um 1 Uhr Radmittage vor Bincennes ein und waren erst um 21/2 Uhr gesechtsbereit, noch viel später ber nachfolgenbe Giulah.

Dagegen brach im Zentrum Rajeffeti mit seinen 12,000 Mann schon um 6 Uhr Morgens jum Angriff auf, mit seinem rechten Flügel in ber Ebene gegen bas Dorf Pantin, mit bem linken auf bem Plateau von Romainville. Gegen ihn tommanbirte Marmont; obwohl Pantin von ben Russen alsbalb genommen warb, verwehrte er ihnen boch lange, namentlich burch ben geschickten Gebranch seiner Artillerie, ben Besitz von Romainville und belästigte ungemein ihren rechten Flügel bei Pantin in ber Ebene, bie er beherrschte.

Als um 11 Uhr bas schlefische Beer auf bem rechten Flügel in Thätigkeit trat, zögerte ber Raifer Alexander, wegen jener Seite um außer Sorge, nicht langer, im Zentrum zu Rajeffski's Unterftätung bie in Referve gehaltenen Garben auszugeben; bie enstische rudte links auf bas Plateau und machte es Rajeffski möglich, sich hier umfassend weiter sabostwärts auszubehnen, ein Theil der prengischen Garbe brang mit großer Tapferkeit, trot des morderischen Feners der Franzosen, wert Pantin bis. in die Borftabt und fast die an die Barrieren.

Das schlesische Beer beschäftigte sich, nachbem um Mittag Langeron bas Dorf Aubervilliers genommen und es sich nun angesichts
bes Montmartre, mit seiner Rechten an die Seine, mit ber Linken an
ben Durcqtanal gelehnt, entwidelt hatte, bis 2 Uhr mit einer Ranonabe
gegen den Montmartre, wo Mortier befehligte. Es schritt barauf zum
ernsten Angriff; schon um 3 Uhr mußte Mortier seine lette Reserve ins
Feuer suhren und um 4 Uhr ftanden die Preußen am Fuß des Montmartre.

Auch im Zentrum und auf bem linten Flügel war Marmont zu biefer Zeit bis an die letten Saufer vor Paris zurudgetrieben. Barclat mit dem Rorps Rajeffsti's und den Garden war um 3 Uhr, nachdem zu feiner Linten der Aronpring von Burtemberg in die Linie gerückt, zu neuem fraftigem Angriff übergegangen, hatte fich an der Barriere von Bantin festgeset, woselbst er sich behauptete, und war auf dem Platean die Belleville und Menilmontant vorgebrungen.

Rach 12 Uhr Mittags ichon, als fast bie ganze Macht ber Berbunbeten fich entwidelt zeigte, hatte Joseph, Rapoleons Stellvertreter in Paris, bie Abreise ber Raiserin und ihres Sohnes, sowie der Minister angeordnet, und ben Marschällen Bollmacht ertheilt, mit ben Berbundeten au unterhandeln und, falls fle gezwungen seien, Paris zu raumen, hinter bie Loire zurückzugehen. Bon biefer Bollmacht hatten beibe, jeber für sich, in ben ersten Rachmittagestunden Gebrauch gemacht; in der Racht anf ben 31. ward die Rapitulation unterzeichnet; am 31. zogen die Berbündeten in Paris ein, es erfolgte die Einsehung einer provisorischen Regierung und dann rasch nach einander die Absehung Rapoleons, die Einsehung der Bourbonen und, am 30. Dai der Abschluß des ersten Bariser Priedens.

Bir haben nun noch einen Blid auf bie letten Plane und Sandlungen Rapoleons zu werfen.

Ale biefer am 27. Mary bie vollige Gewifheit gewonnen, baf bie Saubtmacht ber Berbanbeten im Maric auf Baris fei, wollte er fich mit bem Refte feiner Armee in Die Bogefen werfen und hier ein felbft. Ranbiges Rriegetbeater aufschlagen, Die Berbinbung mit ben Streitfraften im Gaben, um Lyon, ja mit beneu in Italien, wo Eugen gegen Bellegerbe bas Relb behandtete, tonnten babei in bie Rechnung tommen; bie Organisation bee Bollefrieges mit Ernft und ohne bie furchtsomen Rud. fichten, welche Rapoleon bieber in biefem Buntte gezeigt batte, tonnte ber Dagregel bie erheblichften Folgen geben. Inbeffen bie Ansführung bes Planes fceiterte an bem Biberfpruche ber Generale, welche jest, ba ber Raifer im Unglad mar, ihre eigenen Anfichten geltenb ju machen begannen und aller Rühnheit mube und abhold waren. Biberwillig entschlog fich nun Rapoleon jum Darfch auf Baris und brach fofort von ber Marne über Bar an ber Anbe, Tropes und Sens in Gilmarfchen babin auf; an Darmont nub Mortier fenbete er Befehl, bie Sauptftabt bartnadig ju behaupten. Am 28. eilte er far feine Berfon bem Beere voran, in Tropes verweilte er bis jum 30. Morgens und lief bie Armee an fich vorübergieben, bann ging er nach Fontaineblean ab; von hier tam er in ber Racht bom 30. auf ben 31. bis auf eine und eine halbe Deile von Baris; er gebachte bort felbft bas Rommanbo gu übernehmen. Aber Truppen, Die bereits Die Bauptftabt raumten, Die Rachricht vom Abichluf ber Rapitulation, brachten ibn von biefem Bebanten gurud, er tehrte nach Sontaineblean um und fenbete nur Caulaincourt nach Baris, um mo moglich ben Abicolnft ber Rapitulation noch ju hinbern. Bir wiffen bereits, bag bieg nicht gelang.

Belde hoffnungen Rapoleon nun auch noch haben mochte, er mußte fie alle aufgeben, fobalb er ertannte, bag er auf bie Unterftatung feiner Darfchalle burchaus nicht mehr rechnen tonnte. Rach mander Bogerung unterzeichnete er am 11. April eine unbebingte Abbantung für fich unb

feine Erben und reiete am 20. nach feinem neuen tleinen Raiferthum Elba ab.

Während von Often her die Hauptmacht bes verbandeten Europa über bie Grenzen Frankreichs brang, hatte auch im Sübwesten Belling. ton mit ben Engländern und Spaniern die Phrenäen überschritten, Bahonne besetzt, war über ben Abour gegangen und hatte Soult enblich im März auf Toulouse zurudgedrängt, wo er ihm am 10. April eine Riederlage beibrachte. hier im Süben waren die Engländer mit offenen Armen empfangen und in Bordeaux zuerst die Restauration der Bourbonen ausgerusen worden.

In Italien hatten bie Berbunbeten 45,000 Mann unter Bellegarbe ben 50,000 Franzosen und Italienern bes Bizetonigs Engen entgegengestellt. An ber Etsch stanben fich bie heere gegenüber. Um inbeffen freier in seine Flanken operiren zu können, zog fich Eugen balb an bas richte Ufer bes Mincio zurud.

Murat, welcher sich für die Berbanbeten erklart hatte, nahm Ancone, Castel Sant Angelo, Civitavecchia, die Forts von Florenz und erschien mit 22,000 Mann über Bologna am Süduser des Po, wo 8000 Defterreicher unter Nugent zu ihm fließen.

Ein englisch fizilianisches Rorps unter Bentind, 14,000 Mann, lanbete bei Livorno und rudte nach Sarzana vor, um von bort and Genua anzugreifen.

Bellegarbe und Murat mißtrauten einander. Murat schob Rugent auf Barma vor; ein Detachement nach Gnaftalla. Eugen ließ Grenier mit 14,000 Franzosen über Biacenza auf Barma vorrüden, ein Detachement über Borgosorte auf Guastalla. Grenier schlug die Desterreicher, welche sich hinter die Neapolitaner zurüdziehen mußten, ließ Garnisonen in Barma und Reggio und ging bann bei Borgosorte über ben Bo, um sich mit Eugen am rechten Ufer des Mincio zu vereinigen.

Murat nahm alsbalb Reggio und Barma wieder und tam bann mit Bellegarde über gemeinsame Operationen überein. Am 14. April überschritt er nach hestigem Gesechte ben Taro und rudte über S. Dominio gegen Piacenza, mahrend am gleichen Tage Bellegarde bem Bige tonig Eugen die unentschiedene Schlacht am Mincio lieferte. Am 15. April aber traf die Nachricht von der Abbantung Napoleons ein, welche and auf diesem Schauplate dem Kriege ein Ende machte.

ľ

## Der Felding von 1815.

Rapolcons Rudlehr von Elba.

Die Masse ber Franzosen konnte sich unmöglich mit ber Rudtehr ber Bourbonen auf ben Thron befreunden, zumal sie, burch fremde Baffen nach Baris geführt, aus ber Fremde zugleich ein Geleite von Trümmern einer verschollenen Zeit mit sich zurückrachten, welches im Auslande nichts vergessen und nichts gelernt hatte, und die sechsundzwanzig Jahre seit 1789 aus der Geschichte streichen wollte. Und wenn die Besteger Rapoleons die zu seinem Sturze in erträglicher Einigkeit gelebt hatten, so zeigte sich unn auf dem enropäischen Kongresse zu Wien, der im Herbste 1814 eröffnet ward, daß es für sie unter einander erhebliche und mannigssache Gründe des Zwiespaltes gabe und sie nach dem gemeinsamen Siege leicht in Gruppen auseinanderfallen konnten, welche die Bassen wider einander ergriffen.

Bas die Bolter ber siegreichen Mächte betraf, so war allerdings ber nächste, und ein großer Zwed ohne Zweisel, Befreiung von fremder Unterdrung, erreicht; aber für die innere Freiheit zeigte sich geringe Anosicht. Die Diplomaten bes Biener Kongresses schacherten mit den Boltern und vertheilten sie wie vordem; wenn diese sich eingebildet hatten, seibsthätig an dem Befreiungswerte theilgenommen und sich dadurch das Recht auf politische Freiheit auch im Innern erkämpst zu haben, so mußtem sie bald gewahr werden, daß die Regierungen die Sache anders ansahen, den harten Ramps der Rationen als eine schuldige Pflicht und die Rationen selbst lediglich als ihre Wertzeuge betrachteten. Dieß kounte keine Onelle allgemeiner Zufriedenheit sein.

So burfte Rapoleon wohl den Plan faffen, nach Frankreich jurudzutehren, und die hoffnung fich bort zu behaupten. Bielleicht fahrte er ihn unr zu früh für das Gelingen aus. Ende Februar verließ er an der Spige von 1200 Mann, der ihm gelassenen Garbe, einigen Abtheilungen Bolen und Korfen, die sich ihm angeschlossen, die Infel Elba, landete am 1. März 1814 bei Cannes an der französischen Rüfte und zog unter dem Indel der Bevöllerung, während ihm die Truppen, die ihn betämpfen sollten, zusielen, durch die fablichen Provinzen und am 20. März in Baris ein, welches Ludwig der Achtehnte soeben stächtig verlassen hatte. Abermals war Rapoleon Raifer der Franzosen.

Benn es nun auch nicht anzunehmen ift, baf es ihm ernft war, von nun an eine völlig friedliche Regierung zu fahren, fo brauchte er boch offenbar einige Jahre Frieden, um bie Salfsquellen Frankreichs

wieber zu öffnen und zu organisiren, um mit wirklicher Aussicht auf Erfolg von Neuem ben Rampf um die Herrschaft über Europa zu beginnen.

Er gab baher nach allen Seiten bie verfohnlichften Ertlärungen. Batten bie europäischen Mächte biesen selbst Glauben geschenkt, so tomuten sie boch unmöglich es bulben, bag bas Wert, welches sie mit so unendlicher Arbeit zu Stanbe gebracht, bie Berftellung ber legitimen Berrfchaft ber Bourbonen, so auf einen Schlag zu nichte gemacht warb. Aber ihr Glaube an bie friedlichen Gesinnungen Rapoleons, an sich nicht kart, mußte vollends burch bas Auftreten Murats erschüttert werben.

Diefer, welcher seinem Berrath an Rapoleon es verbantte, bag er auf bem Throne Reapels ferner gehulbet warb, tounte boch bie Unertennung Lubwigs bes Achtzehnten nicht erhalten. Da er nun von Desterreich freien Durchzug burch Oberitalien verlangte, um bie Anertennung Lubwigs mit ben Baffen in ber Hand zu erkumpfen, und biefes als Antwort barauf eine Berstärtung seines heeres in Italien auf 150,000 Mann anordnete, begann er, als Rapoleon in Frankreich landete, sofort ben Krieg gegen Desterreich.

Die acht hauptmächte, welche ben Barifer Frieden unterzeichnet hatten, erließen auf die erfte Runde von Rapoleons Rudfefr am 18. März eine förmliche Achtserklärung gegen ihn und am 25. März schne förmliche Achtserklärung gegen ihn und am 25. März schlössen Desterreich, England, Breußen und Rufland ein Bundniß gegen ihn auf der Grundlage des Bertrags von Chaumont zur Aufrechthaltung des Friedens von Baris und zum Schute der Bestimmungen des Kongresses gegen alle Plane Napoleons. Es ward dann beschlossen, 100,000 Engländer und Riederländer unter Belling ton in den Riederlanden, 110,000 Preußen und deutsche Kontingente unter Blächer zwischen der Maaß und Mosel, 150,000 Russente unter Slächer der gam Oberrhein, 60,000 Desterreicher und Sardinier an der piemontessischen Grenze gegen Frankreich aufzustellen; diese 650,000 Rann sollten vom 1. Inli ab aus ihren Stellungen konzenteilschen gegen Paris vordringen.

Gegenüber biefen riefenmäßigen Anftalten betrieb auch Rapoleon eifrig neue Raftungen. Anfangs Juni hatte er in Folge bavon 217,000 Mann verfügbar für die Rriegführung im freien Felbe, 146,000 Mann in ben Depots, 196,000 Mann erlefene Rationalgarben jur Befetung ber Festungen und ber Ruften. Er beschloß, seine Sauptarmee an ber Rorbgrenze zu tongentriren, wo seine energischesten Geguer, Blach er

und Bellington, zuerft in Bereitschaft waren, an allen anberen Grenzen fic aber einftweilen abwartend und beobachtend zu verhalten.

Demgemäß stellte er 42,000 Mann unter Clauzel und Decaen bei Borbeaux und Toulouse gegen die Byrendengrenze, 24,000 Mann unter Suchet bei Chambery, 15,000 Mann unter Brune in ber Provence, 14,000 Mann unter Lecourbe bei Befort, 22,000 Mann unter Rapp im Elsaß auf. Außerdem mußte er 26,000 Mann unter Lamarque in der Bendee verwenden, wo sich ein freislich dießmal sehr ungefährlicher rohalistischer Ausstand erhoben hatte.

Die hanptarmee, gegen 110,000 Mann, mit Ausnahme ber Garbe, bie noch in Baris jurndtblieb, sammelte fich bei Liffe, Balen-ciennes, Degieres und Det.

Eröffnung des Seldzuges in ben Riederlanden.

Bellington, der fich schon feit dem April in Bruffel anshielt, beschäftigte fich bort mit der Borbereitung seines Rriegstheaters, nament- lich durch Organisation der Berpflegung und Biederherstellung der festen Plate. Seine Armee, mit Ansschluß einer Division von 19,000 Mann, die zum Besahungsdienst in Beststandern verwendet ward, zählte 94,000 Mann, und zerstel in das erfte Karps unter dem Prinzen von Oranien, des zweite Korps unter General Hill und die Referbe.

Der rechte Flagel, Sill, fantonnirte an ber von Rorben nach Saben gerichteten Linie von Gent bis Ath, ber linte Flagel, Oranien, an ber Linie von Bruffel bis Mons, bie Referve um Bruffel. Die Stappuntte ber englischen Borpoftenlinie gaben vom rechten nach bem linten Flagel bin bie brei Blate Conrtray, Tournay und Mons ab.

Die prenfische Armee unter Blacher jahlte in den vier Korps von Biethen, Birch bem Erften, Thielemann und Balow 110,000 Mann, einschließlich 12,000 Reiter. Da die Armee Bellingtons Anfangs Mai moch sehr schwach war, war Blacher auf den Bunsch der niederlandischen Regierung aber die Maas in die Riederlande eingerucht; als aber unn Bellington bald Berftartungen erhielt, zeigte diese Regierung wenig Reigung, für die Berpflegung der Prenfen gehörig zu sorgen. Diesen blieb kein anderes Mittel als die Berpflegung durch den Quartiergeber und fle mußten deshalb in weitläusige Rantounirungen verlegt werden. Mitte Juni befand sich das hauptquartier Biethens in Charleroi, von Pirch zu Ramur, Thielemann in Cinen am rechten Maasuser, Balow weiter rudwärts zu Lüttich. Die prensisse Borpostenlinie lief an der Sambre entlang abwärts die ham, von da quer durche

Land zur Maas bei Dinant, von hier auf Rochefort; ihren rechten Flügel an ber Sambre hielt bas erfte Rorps, Ziethen, ben linken bas zweite, Birch, befett.

Schon im Rai hatten Bellington und Bluch er Berabrebungen über ben Feldzugsplan getroffen. Demgemäß wollten fie am 15. Juni, wenn bis bahin Napoleon nicht angriffe, felbst zum Angriffe schreiten. Benn aber Napoleon ihnen zuvortäme, follte Blücher sich nordwärts ber Sambre bei Sombreffe, Bellington je nach ber von Rapoleon eingeschlagenen Angriffsrichtung bei Nivelles, Braine le Comte ober Ath tonzentriren; wer von beiben bann von ber französischen Samptmacht angegriffen wurde, sollte dieser Wiberstand leisten und baburch bem andern Zeit geben, ihm in einer ben Umftanden angemessenen Beise zu halfe zu tommen.

Rapoleon seinerseits beschloß, ben Geguern im Angriffe zuvorzutommen und zwar, wie er es einft im Begiune seiner triegerischen Laufbahn ben Desterreichern und Sarbiniern gethan, sich zwischen beibe zu werfen, bann sich zuerst gegen Blacher zu wenben, biefen zu schlachen und über bie Maas zu treiben, enblich gegen Bellington umzubrehen und biefen bem Meere und seinen Schiffen zuzubrangen.

Diefem Plane gemäß versammelte er gegen die Mitte bes Juni fein Sauptheer bem Buntte gegenüber, wo die Borpoften der Englander und ber Preußen zusammenstießen, mit dem rechten Flügel bei Philippes ville, mit dem Zentrum zwischen Walcourt und Beaumont, mit dem linten Flügel bei Maubeuge. Um in diese Stellungen zu gelangen, mußte der linte Flügel von Balenciennes und Lille einen Rechtsabmarfc machen. Ueber denselben gingen schon vom 13. Juni ab Meldungen von den Borpoften in den Hauptquartieren der Berbundeten ein.

Am 15. Juni Morgens brach Rapoleon aus seinen Stellungen in zwei großen Rolonnen gegen die Sambre auf; die bes rechten Flügels: bas vierte Reiterlorps, Milhaud, die Ravallerie bes britten Rorps unter Domont, das vierte Rorps, Gerard, das britte, Bandamme, das sechste, Mouton, das Gros der Reiterreserve und die Garde, richtete sich auf Charleroi; nur Gerard ward im Borruden weiter rechts auf Chatelet gezogen. Die linke Flügelkolonne, das zweite Korps, Reille, und bas erste, Erlon, gingen auf Marchiennes au pont; ihre Leitung ward im Laufe des Tages dem Marschall Ren übertragen, der eben erst beim Beere eintras.

Rapoleon überfiel die Borpoften des preugischen erften Rorps in ihren Stellungen an der Sambre und zwang Biethen unter großen

Berinften auf Fleurus jurudjuweichen. Bom frangofischen rechten Flagel lagerte am Abende bes 15. bas dritte Borps bei Fleurus, hinter ihm an ber Sambre bas sechste und die Garde, rechts bei Chartelet bas vierte.

Die Avantgarde bes linten Flügels traf bei Frasne auf eine schwache englische Abtheilung und zwang biefelbe, fich nach Quatrebras zuruchzusiehen. Da darüber bas Duntel eingebrochen war, Ren nicht wußte, was er bei Quatrebras vor fich hatte und ein nächtliches Gefecht nicht für rathsam hielt, so nahm er mit dem zweiten Korps sein Lager bei Frasne; bas erfte war noch weiter zuruch zwischen Gosselies und Marchiennes.

Die Schlacht von Ligny und bas Treffen von Quatrebras.

Enf bie erften Melbungen über bie Longentrirung ber Frangofen amifden Billopeville und Maubenge, hatte Blacher am 14. 3uni angeordnet, baf Biethen, angegriffen, fich auf Flenens guradziebe, Bird und Thielemann ibre Rorps fofort bei Dags und Ramur vereinigen follten, um bon be auf Combreffe abraden ju tounen. In Balom erging ber Befehl, ben er am 15. Morgens erhielt, folde Anftalten ju treffen, baf er fein Rorps in einem Marfde bei Sannt tongentriren tonne, bem wenige Stunden barauf die Inftruftion, indeffen ohne nabere Angabe bes 3wedes, folgte, fic am 15. wirflich bei Sannt an vereinigen. Balow tounte bem nicht mehr nachfommen, gab aber Befehl, baf feine Ermben am 16. Morgens 4 Uhr aufbrechen und fich brigabenweise naber an Sannt verfammeln follten. Er felbft behielt fein Sanptquartier noch in Lattid. Als min am 15. ber Angriff Ravolcons wirflich erfolgte und bie Rongentrirung ber prenfifden Armee bei Combreffe fich els nothwendig erwich, fendete Blader am Mittage noch einen Befehl an Balow, fo fonell ale moglic nach Gemblong ju marfciren. Durch ein Berfeben erhielt Balow biefen Befehl augleich mit naberer Anstunft aber bie allgemeine Lage erft am 16. Morgens 5 Uhr. Er lieft bann allerbinge feine Truppen fogleich gegen Gemblong aufbrechen, gelangte aber an biefem Tage nur bis Sanbeniare.

Bellington, ber am 15. Mittage von Biethen bie erfte Radricht vom Andbruche ber Feinbfeligfeiten erhielt, gab zuerft Befehle zu einer Ronzentrirung feiner Armee an ber Strafe von Mons nach Braffel; als fich bann aber balb erwies, bag auf ber Strofe von Mons tein ernfter Angriff zu erwarten fei, mußte Ales weiter links auf Rivelles abmarfciren. Rach biefen letten Dispositionen warbe am Abende bes 15., wenn fie genau ausgeführt wurden, ber außerfte linke Flügel ber erften Linie bei Nivelles, bie erften Truppen ber Referve bei Genappe an ber Charleroi-Bruffeler Straße gestanden haben; die Genappe hatte auf dieser also Ren mit dem französischen linken Flügel ungehindert vordringen und das heißt bei Quatrebras sich mitten zwischen die Engländer einerseits und die Prengen, welche sich an der Straße von Ramur nach Nivelles tonzentrirten hineinschieben konnen; indessen führte aus eigenem Entschlusse der Herzog von Sach sen Beimar schon am 15. Nachmittags gegen viertausend Raffauer nach Qnatrebras und hielt hier, wie wir gesehen haben, am Abende den Andrang Rey's euf; am 16. rückte dann nach und nach ebendahin zu seiner Berkartung die Division Perponcher vom Korps Oranien, welcher sich auch personich bahin begab, und ein großer Theil der Reserve.

Als am Abende bes 15. bas preufische Rorps von Riethen auf feinem Rudauge Rieurus erreichte, war noch feines ber anbern berfammelt; auch am Morgen bes 16. ftanb Riethen noch allein bei Combreffe. Dan bachte an weiteren Radjug; Oneifenan aber war ber Meinung, bag bie Brengen hinter bie Strafe von Ramur nach Rivelles nicht gurudweichen barften, wollten fie nicht Befahr laufen, baf Belline ton nach Antwerpen und ju feinen Schiffen abgiebe. Demgemaß werb befoloffen, bag Biethen vorläufig eine Aufftellung bei ben Dicfern Bagnele, St. Amanb la Sane und Ligny nehme. Dan bebielt fich por eine andere, einer arbkeren Truppenmacht angemeffenere Stellung ju mablen, wenn bie anderen Rorps eintrafen. Als aber biefe eintrafen, begann auch bereits Rapoleon bie Schlacht, es war nun nicht mehr Beit gu anbern; Riethen behielt alfo feine Stellung, binter ibm in Referve ftellte fich Birch, auf bem linten Flügel zwifchen Sombreffe und Balatre, vom rechten burch bas beträchtliche Defilee von Sombreffe getrenut, Thielemann auf.

Der Lignybach und die genannten Dorfer bezeichneten und bedten bie Front.

Erft um 9 Uhr Bormittags ertheilte Rapoleon die Befehle gur Schlacht, bas fechste Rorps hinter ber Sambre erhielt fie fehr fpat und tam erft beim Dunkelwerben heran. Um Mittag begann bas allgemeine Borraden ber französischen Maffen. Rapoleon hatte beschloffen, sich gegen ben preußischen linken Flügel rein beobachtend zu verhalten, bagegen bem allgemeinen Feldzugsplane gemäß ben preußischen rechten mit Macht anzugreifen, baburch Blacher gegen die Maas zu werfen und von Bellington vollständig zu trennen. Begünftigt wurde er babei burch die Aufftellung

ber prengischen Linten auf einem Terrain, von welchem aus fie ihrerfeits micht leicht angriffsweise anstreten und gegen die französische Rechte debonschien tounte. Er stellte also Thielemann gegenüber nur die Reitertorps von Ercelmans und Bajol und es tam auch auf diesem Flägel unt zu ganz unbedeutenden, für die Entscheidung ganz gleichgültigen Gesfechten, so daß hier die Absicht Napoleous vollommen erreicht warb.

Gegen bas Dorf Ligny ließ er das Rorps von Gerard vorrüden, gegen St. Amand Banbamme, und ben äußersten linten Flagel bilbete bie Diviston Girarb, welche vom Rorps Erlons von der Ralonne Rey's herangezogen warb, und die Reiterei Domonts. Bei Flenrus ftanden in Referve die Garbe und die schweren Reiter von Milhaud, als weitere Unterfittyung warb das sechste Korps erwartet.

Sobald Rapoleon während des Blänklergefechts, welches sich beim Borraden der Franzosen vor St. Amand und Ligun entspann, seine Restognoszirung vollendet, sendete er um 2 Uhr Besehl an Rey, Ales was er vor sich dei Quatrebras habe, rasch zu vertreiben, dann sich zur Unterftähnung Rapoleons rechts zu wenden, welcher um  $2^1/2$  Uhr in der Richtung auf Sombresse und Bry (hinter St. Amand) angreisen werde. Um dieselbe Zeit war auf der andern Seite Wellington personlich von Quatrebras her zu Blächer gekommen und hatte ihm versprochen, falls er nicht selbst dei Quatrebras angegriffen werde, zu Blächers Unterstützung nach Bry rüden zu wollen.

Bon 21/2 Uhr ab ward nun der Rampf um Liguy und St. Amand heftig und hart; die Preußen entwicklten eine große Tapferleit, aber, nicht allzu geschickt in der Bertheibigung von Obrfern, verwendeten sie bei derselben viel überflüssige Rraft und die Streitkraft. Blachers verzehrte sich rasch; in dem ganzen etwa fünfstündigen Rampfe wurden bei St. Amand neunundzwanzig, bei Liguy zwanzig Bataillone ins Gefecht gebracht, im Ganzen mindestens 35,000 Mann; die tüchtige preußissige Reiterei konnte bei der Natur des Rampfes und des Terrains nur vereinzelt zur Berwendung und beschalb zu keiner entscheidenden Wirdenung kommen; das Korps Thielemanns war durch seine getrennte Aufskellung neutralisitet.

Rapoleon bemertte schon um 3 Uhr bie rafche Berzehrung ber prenfischen Kraft und berechnete, bag ber Moment balb eintreten werbe, wo er burch einen traftigen Stoß frischer und aberlegener Massen Blacher eine ganz entscheidenbe vollständige Riederlage werde bereiten tonnen. Er sendete beghalb um 81/4 Uhr einen neuen Befehl an Rep, sich so-gleich, ohne erft, was er vor sich habe, zu vertreiben, rechts zu wenden

von Charenton bestimmt, einen sehr weiten Weg zurudzulegen, und bie vorbersten Abtheilungen bes Kronprinzen trafen erft um 1 Uhr Radmittags vor Bincennes ein und waren erst um 21/2 Uhr gesechtsbereit, noch viel später ber nachfolgende Giulah.

Dagegen brach im Zentrum Rajeffeti mit seinen 12,000 Mann schon um 6 Uhr Morgens jum Angriff auf, mit seinem rechten Flügel in ber Sebene gegen bas Dorf Pantin, mit bem linten auf bem Plateau von Romainville. Gegen ihn tommandirte Marmont; obwohl Pantin von ben Ruffen alsbald genommen ward, verwehrte er ihnen boch lange, namentlich durch ben geschickten Gebranch seiner Artillerie, ben Besitz von Romainville und belästigte ungemein ihren rechten Flügel bei Pantin in der Ebene, die er beherrschte.

Als um 11 Uhr bas folefische heer auf bem rechten Flagel in Thatigleit trat, zögerte ber Raifer Alexander, wegen jener Seite umm anger Sorge, nicht langer, im Zentrum zu Rajeffeli's Unterftatung bie in Referve gehaltenen Garben auszugeben; bie ruffische radte links auf bas Plateau und machte es Rajeffeli möglich, sich hier umfassend weiter fabostwärts auszudehnen, ein Theil ber preußischen Garbe brang mit großer Tapferleit, trot bes morderischen Feuers der Franzosen, Wer Pantin bis. in die Borstadt und fast bis an die Barrieren.

Das schlesische Beer beschäftigte sich, nachdem um Mittag Langeron bas Dorf Aubervilliers genommen und es sich nun angesichts
bes Montmartre, mit seiner Rechten an die Seine, mit der Linken an
ben Durcqtanal gelehnt, entwidelt hatte, bis 2 Uhr mit einer Rausnabe
gegen den Montmartre, wo Mortier befehligte. Es schritt darauf jum
ernsten Angriff; schon um 3 Uhr mußte Mortier seine lette Reserve ins
Feuer sühren und um 4 Uhr standen die Preußen am Fuß des Montmartre.

Auch im Zentrum und auf bem linken Flügel war Marmont an biefer Zeit bis an bie letten Saufer vor Baris zurudgetrieben. Barcian mit dem Rorps Rajeffsti's und ben Garben war um 8 Uhr, nachbem zu feiner Linken ber Kronprinz von Burtemberg in die Linie geradt, an neuem fraftigem Angriff übergegangen, hatte sich an ber Barriere von Bantin festgeset, woselbst er sich behauptete, und war auf dem Platean bis Belleville und Menilmontant vorgebrungen.

Nach 12 Uhr Mittags fcon, als fast bie ganze Macht ber Berbündeten fich entwidelt zeigte, hatte Joseph, Rapoleons Stellvertreter in Baris, die Abreife der Raiferin und ihres Sohnes, sowie der Minister angeordnet, und den Marschällen Bollmacht ertheilt, mit ben Berbundeten

au unterhandeln und, falls fie gezwungen seien, Paris zu raumen, hinter bie Loire zuruckzugehen. Bon bieser Bollmacht hatten beide, jeder für sich, in den ersten Rachmittagestunden Gebrauch gemacht; in der Racht auf den 81. ward die Rapitulation unterzeichnet; am 81. zogen die Berbündeten in Paris ein, es erfolgte die Einsehung einer provisorischen Regierung und dann rasch nach einander die Absehung Rapoleons, die Einsehung der Bourdonen und, am 80. Mai der Abschluß des ersten Bariser Friedens.

Bir haben nun noch einen Blid auf die letten Blane und Sandlungen Rapoleons zu werfen.

MIS biefer am 27. Dary bie völlige Gewiffeit gewonnen, bag bie Baubtmacht ber Berbanbeten im Darich auf Baris fei, wollte er fich mit bem Refte feiner Armee in bie Bogefen werfen und hier ein felbft. Ranbiges Rriegstheater aufschlagen, Die Berbindung mit ben Streitfraften im Guben, um Lyon, ja mit benen in Italien, wo Engen gegen Bellegarbe bas Felb behauptete, tonnten babei in bie Rechnung tommen: bie Dragnifation bes Bollefrieges mit Ernft und ohne bie furchtfamen Rudfichten, welche Rapoleon bisber in biefem Bunfte gezeigt batte, tonnte ber Dagregel bie erheblichften Rolgen geben. Inbeffen bie Ansführung bes Blanes fcheiterte an bem Wiberfpruche ber Generale, welche jest, ba ber Raifer im Unglud mar, ihre eigenen Anfichten geltend gu machen begannen und aller Rubnheit mube und abhold waren. Biberwillig entichlog fich nun Rapoleon jum Marfc auf Baris und brach fofort von ber Marne aber Bar an ber Anbe, Tropes und Gens in Gilmarfchen dabin auf; an Darmont und Mortier fenbete er Befehl, Die Bauptftabt hartnadig ju behaupten. Mm 28. eilte er far feine Berfon bem Beere voran, in Tropes verweilte er bis jum 30. Morgens und lief bie Armee an fich vorübergieben, bann ging er nach Sontaineblean ab; von hier tam er in ber Racht vom 30. auf ben 31. bis auf eine nub eine halbe Deile von Baris; er gebachte bort felbft bas Rommando ju abernehmen. Aber Truppen, Die bereits bie Bauptftabt raumten, Die Rachricht vom Abichluß ber Rapitulation, brachten ibn von biefem Bebanten jurud, er fehrte nach Rontaineblean um und fenbete nur Caulaincourt nach Paris, um wo moglich ben Abichlug ber Rapitulation noch zu hindern. Bir wiffen bereits, bag bieg nicht gelang.

Belde hoffnungen Rapoleon nun auch noch haben mochte, er mußte fie alle aufgeben, fobalb er erfannte, bag er auf bie Unterftützung feiner Marfchalle burchaus nicht mehr rechnen tonnte. Rach mancher Bogerung unterzeichnete er am 11. April eine unbedingte Abbantung für fich und

feine Erben und reiste am 20. nach feinem neuen fleinen Raiferthum Elba ab.

Während von Often her die Hauptmacht bes verbandeten Europa über bie Grenzen Frankreichs brang, hatte auch im Sabwesten Belling. ton mit den Engländern und Spaniern die Phrenäen aberschritten, Bahonne besetzt, war über den Abour gegangen und hatte Soult endlich im März auf Toulouse zurudgedrängt, wo er ihm am 10. April eine Riederlage beibrachte. hier im Saben waren die Engländer mit offenen Armen empfangen und in Bordeaux zuerst die Restauration der Bourbonen ansgerusen worden.

In Italien hatten bie Berbanbeten 45,000 Mann unter Bellegarte ben 50,000 Franzosen und Italienern bes Bizetonigs Engen entgegengestellt. An ber Etsch ftanben fich bie heere gegenüber. Um inbeffen freier in seine Flanken operiren zu konnen, zog sich Eugen balb an bas rochte Ufer bes Mincio zurud.

Murat, welcher sich für die Berbündeten erklart hatte, nahm Ancona, Castel Sant Angelo, Civitavecchia, die Forts von Florenz und exschien mit 22,000 Mann über Bologna am Sabufer bes Po, wo 8000 Defterreicher unter Rugent zu ihm fließen.

Ein englisch figilianisches Rorps unter Bentind, 14,000 Mann, lanbete bei Livorno und rudte nach Sarzana vor, um von bert aus Genua anzugreifen.

Bellegarbe und Murat mißtrauten einander. Murat schob Rugent auf Barma vor; ein Detachement nach Guaftalla. Eugen ließ Grenier mit 14,000 Franzosen über Biacenza auf Barma porruden, ein Detachement über Borgosorte auf Guaftalla. Grenier schlug die Defterreicher, welche sich hinter die Reapolitaner zurüdziehen mußten, ließ Garnisonen in Barma und Reggio und ging bann bei Borgosorte über ben Bo, um sich mit Eugen am rechten Ufer des Mincio zu vereinigen.

Murat nahm alsbalb Reggio und Parma wieder und fam bam mit Bellegarde über gemeinsame Operationen überein. Am 14. April überschritt er nach heftigem Gesechte ben Taro und rudte über S. Domino gegen Biacenza, mährend am gleichen Tage Bellegarde bem Bigetönig Eugen die unentschiebene Schlacht am Mincio lieferte. Am 15. April aber traf die Nachricht von der Abbantung Napoleons ein, welche auch auf diesem Schauplate dem Kriege ein Ende machte.

## Der Felding von 1815.

Rapoleons Rudlehr von Elba.

Die Maffe ber Franzosen konnte fich unmbglich mit ber Rudtehr ber Bourbonen auf ben Thron befrennben, zumal fie, burch frembe Baffen nach Paris geführt, aus ber Frembe zugleich ein Geleite von Trümmern einer verschollenen Zeit mit fich zurüchrachten, welches im Auslande nichts vergessen und nichts gelernt hatte, und die sechsundzwanzig Iahre seit 1789 aus der Geschichte streichen wollte. Und wenn die Besteger Rapoleons die zu seinem Sturze in erträglicher Einigkeit gelebt hatten, so zeigte fich nun auf dem enropäischen Rongresse zu Bien, der im Herbste 1814 eröffnet ward, daß es für sie unter einander erhebliche und mannigsache Gründe des Zwiespaltes gabe und sie nach dem gemeinsamen Siege leicht in Gruppen auseinandersallen konnten, welche die Wassen wider einander ergriffen.

Bas die Bolfer der fiegreichen Mächte betraf, so war allerdings ber nächste, und ein großer Zwed ohne Zweifel, Befreiung von fremder Unterdrung, erreicht; aber für die innere Freiheit zeigte sich geringe Anosicht. Die Diplomaten des Biener Kongresses schackeren mit den Bolfern und vertheilten sie wie vordem; wenn diese sich eingebildet hatten, selbsthätig an dem Befreiungswerte theilgenommen und sich dadurch das Recht auf politische Freiheit auch im Innern ertämpft zu haben, so mußeten sie bald gewahr werden, daß die Regierungen die Sache anders ansahen, den harten Kampf der Rationen als eine schuldige Pflicht und die Rationen selbst lediglich als ihre Bertzenge betrachteten. Dieß konnte keine Onelle allgemeiner Zufriedenheit sein.

So durfte Rapoleon wohl den Blan faffen, nach Frankreich zurudzulehren, und die hoffnung fich bort zu behaupten. Bielleicht fahrte er ihn nur zu frah far bas Gelingen aus. Ende Februar verließ er an ber Spipe bon 1200 Mann, ber ihm gelaffenen Garbe, einigen Abtheilungen Bolen und Korfen, die fich ihm angeschloffen, die Insel Elba, landete am 1. März 1814 bei Cannes an der französischen Rufte und zog nuter bem Inbel der Bevöllerung, während ihm die Temppen, die ihn befämpfen sollten, zusielen, durch die sablichen Provinzen und am 20. März in Baris ein, welches Ludwig der Achtehnte soeben städtig verlaffen hatte. Abermals war Rapoleon Knifer ber Franzosen.

Benn es nun auch nicht anzunehmen ift, daß es ihm ernft war, von nun an eine völlig friedliche Regierung zu fahren, fo branchte er boch offenbar einige Jahre Frieden, um bie Salfsquellen Frankreichs

wieber ju öffnen und ju organifiren, um mit wirtlicher Aussicht auf Erfolg von Reuem ben Rampf um die Herrschaft über Europa jn beginnen.

Er gab baher nach allen Seiten bie verfohnlichften Ertlärungen. Batten bie europäischen Mächte biesen selbst Glanben geschenkt, so tounten sie boch unmöglich es bulben, bag bas Wert, welches sie mit so unendicher Arbeit zu Stanbe gebracht, die Berftellung ber legitimen herrschaft ber Bourbonen, so auf einen Schlag zu nichte gemacht warb. Aber ihr Glanbe an die friedlichen Sesinnungen Rapoleons, au sich nicht kart, mußte vollends durch das Auftreten Murats erschüttert werben.

Diefer, welcher feinem Berrath an Rapoleon es verdantte, bag er auf bem Throne Reapels ferner gehulbet warb, tounte boch bie Unertennung Ludwigs des Achtzehnten nicht erhalten. Da er nun von Defterreich freien Durchzug durch Oberitalien verlangte, um die Auertennung Ludwigs mit den Waffen in der Hand zu erkumpfen, und dieses als Antwort darauf eine Berftärtung seines heeres in Italien auf 150,000 Mann anordnete, begann er, als Rapoleon in Frankreich landete, sofort den Krieg gegen Defterreich.

Die acht Hauptmächte, welche ben Parifer Frieden unterzeichnet hatten, erließen auf die erste Kunde von Rapoleous Rudtehr am 18. März eine förmliche Achtserklärung gegen ihn und am 26. Märzschifolossen Desterreich, England, Preußen und Rufland ein Bundnif gegen ihn auf der Grundlage des Bertrags von Chaumont zur Aufrechthaltung des Friedens von Paris und zum Schutz der Bestimmungen des Kongresses gegen alle Plane Napoleons. Es ward dann beschlossen, 100,000 Engländer und Niederländer unter Bellington in den Riederlanden, 110,000 Preußen und deutsche Kontingente unter Blächer zwischen der Maaß und Mosel, 150,000 Russen unter Blächer der gem Dberrhein, 60,000 Desterreicher unter Same Erwischen, 230,000 Desterreicher und deutsche Kontingente unter Same Erwischen, berg am Oberrhein, 60,000 Desterreicher und Sardinier an der piemontesischen Grenze gegen Frankreich anszustellen; diese 650,000 Mann sollten vom 1. Juli ab aus ihren Stellungen konzentrisch gegen Paris vordringen.

Gegenüber biefen riefenmäßigen Anftalten betrieb auch Rapoleon eifrig neue Ruftungen. Anfaugs Juni hatte er in Folge bavon 217,000 Mann verfügbar für die Rriegführung im freien Felbe, 146,000 Mann in ben Depots, 196,000 Mann erlefene Rationalgarben jur Befehung ber Feftungen und ber Ruften. Er befchloß, seine hauptarmee an ber Rorbgrenze zu tongentriren, wo seine energischeften Geguer, Blacher

und Bellington, zuerft in Bereitschaft waren, an allen anderen Grenzen fich aber einftweilen abwartend und beobachtend zu verhalten.

Demgemäß stellte er 42,000 Mann unter Clanzel und Decasn bei Borbeaux und Toulouse gegen bie Byrendengrenze, 24,000 Mann unter Suchet bei Chambery, 15,000 Mann unter Brune in ber Provence, 14,000 Mann unter Lecourbe bei Befort, 22,000 Mann unter Rapp im Elsaß auf. Außerbem mußte er 26,000 Mann unter Lamarque in ber Benbee verwenden, wo sich ein freislich biesimal sehr ungefährlicher royalistischer Ausstand erhoben hatte.

Die hanptarmee, gegen 110,000 Mann, mit Ausnahme ber Garbe, bie noch in Baris guructblieb, sammelte fich bei Lille, Balen-ciennes, Degieres und Det.

Eröffnung des Seldzuges in den Riederlanden.

Bellington, ber fich schon seit bem April in Bruffel anfhielt, beschäftigte sich bort mit ber Borbereitung seines Rriegstheaters, namentlich burch Organisation ber Berpflegung und Bieberherstellung ber seinen Blabe. Seine Armee, mit Ausschluß einer Division von 12,000 Mann,
bie jum Besahungsbienst in Beststanbern verwendet warb, jahlte 94,000
Mann, und zerftel in bas erfte Korps unter bem Prinzen von Oranien,
bas zweite Korps unter General Sill und bie Referve.

Der rechte Flagel, Sill, fantonnirte an ber von Rorben nach Saben gerichteten Linie von Gent bis Ath, ber linte Flagel, Dranien, an ber Linie von Bruffel bis Mons, bie Referve um Bruffel. Die Stappuntte ber englischen Borpoftenlinie gaben vom rechten nach bem linten Flagel bin bie brei Blate Conrtray, Tournay und Mons ab.

Die prensische Armee unter Blücher zählte in den vier Korps von Ziethen, Birch bem Erften, Thielemann und Balow 110,000 Mann, einschließlich 12,000 Reiter. Da die Armee Wellingtons Anfangs Mai noch sehr schwach war, war Blücher auf ben Wunsch ber niederländischen Regierung über die Maas in die Riederlande eingerüdt; als aber nun Bellington bald Berftärfungen erhielt, zeigte diese Regierung wenig Reigung, für die Berpstegung der Preußen gehörig zu sorgen. Diesen blieb kein anderes Mittel als die Berpstegung durch den Quartiergeber und sie mußten deshalb in weitläufige Kantounirungen verlegt werden. Mitte Inni befand sich das Hauptquartier Ziethens in Charleroi, von Birch zu Ramur, Thielemann in Cineh am rechten Maasuser, Balow weiter rüdwärts zu Lättich. Die preußische Borpoftenlinie lief an der Sambre entlang abwärts die ham, von da quer durche

wieber zu bffnen und zu organisten, um mit wirklicher Aussicht auf Erfolg von Reuem ben Rampf um die Herrschaft über Europa zu beginnen.

Er gab baher nach allen Seiten bie verfohnlichften Ertlärungen. Hätten bie europäischen Mächte biesen selbst Glanben geschenkt, fo tounten sie boch unmöglich es bulben, bag bas Wert, welches sie mit so unendicher Arbeit zu Stanbe gebracht, die Herstellung ber legitimen Herrschaft ber Bourbonen, so auf einen Schlag zu nichte gemacht warb. Aber ihr Glanbe an die friedlichen Gesinnungen Rapoleons, au sich nicht kart, mußte vollends durch das Auftreten Murats erschüttert werben.

Diefer, welcher seinem Berrath an Rapoleon es verdantte, bag er auf dem Throne Reapels ferner gebuldet ward, tounte boch die Amerlennung Ludwigs des Achtzehnten nicht erhalten. Da er nun von Defterreich freien Durchzug durch Oberitalien verlangte, um die Anertennung Ludwigs mit den Baffen in der Hand zu erkumpfen, und bieses als Antwort darauf eine Berstärtung seines heeres in Italien auf 150,000 Mann anordnete, begann er, als Rapoleon in Frankreich landete, sofort den Krieg gegen Desterreich.

Die acht Hauptmächte, welche ben Parifer Frieden unterzeichnet hatten, erließen auf die erste Kunde von Rapoleous Rüdtehr am 18. März eine sormliche Achtserklärung gegen ihn und am 26. Märzschlossen Desterreich, England, Preußen und Aufland ein Bündniß gegen ihn auf der Grundlage des Bertrags von Chaumont zur Aufrechthaltung des Friedens von Paris und zum Schutz der Bestimmungen des Kongresses gegen alle Plane Napoleons. Es ward dann beschlossen, 100,000 Engländer und Niederländer unter Bellington in den Riederlanden, 110,000 Preußen und deutsche Kontingente unter Blächer zwischen der Maaß und Mosel, 150,000 Russen unter Schwarzen berg am Oberrhein, 60,000 Desterreicher und Sardinier an der piemontesischen Grenze gegen Frankreich anszustellen; diese 650,000 Mann sollten vom 1. Juli ab aus ihren Stellungen konzentrisch gegen Paris vordringen.

Gegenüber biefen riefenmäßigen Anftalten betrieb auch Rapoleon eifrig neue Ruftungen. Infange Juni hatte er in Folge bavon 217,000 Mann verfügbar für die Rriegführung im freien Felbe, 146,000 Mann in ben Depote, 196,000 Mann erlefene Rationalgarben jur Befehung ber Feftungen und ber Ruften. Er beschloß, seine hauptarmee an ber Rorbgrenze zu tonzentriren, wo feine energischeften Gegner, Blach er

und Bellington, zuerft in Bereitschaft waren, an allen anberen Grenzen fich aber einftweilen abwartend und beobachtend zu verhalten.

Demgemäß ftellte er 42,000 Mann unter Clangel und Decasn bei Borbeang und Conlouse gegen bie Phrendengrenze, 24,000 Mann unter Suchet bei Chambery, 15,000 Mann unter Brune in ber Provence, 14,000 Mann unter Leconrbe bei Befort, 22,000 Mann unter Rapp im Elfaß auf. Angerdem mußte er 26,000 Mann unter Lamarque in ber Benbee verwenden, wo sich ein seit, lich biegmal sehr ungefährlicher royalistischer Ausstand erhoben hatte.

Die hanp tarmee, gegen 110,000 Mann, mit Ansnahme ber Garbe, bie nach in Baris gurndtblieb, sammelte fich bei Lisse, Balen-ciennes, Megiares und Mes.

Eröffnung bes Seldzuges in ben Rieberlanden.

Bellington, ber fich schon feit bem April in Bruffel aufhielt, beschäftigte fich bort mit ber Borbereitung seines Rriegstheaters, namentlich burch Organisation ber Berpflegung und Wieberherftellung ber seinen Plaze. Seine Urmee, mit Ausschluß einer Division von 12,000 Mann,
bie jum Besahungsbienft in Bestslandern verwendet ward, jählte 94,000
Mann, und zerfiel in bas erfte Rorps unter bem Prinzen von Oranien,
bes zweite Korps unter General hill und bie Referbe.

Der rechte Flagel, Sill, tantonnitte an ber von Rotben nach Saben gerichteten Linie von Gent bis Ath, ber linte Flagel, Dranien, an ber Linie von Braffel bis Mons, die Referve um Braffel. Die Stappunfte ber englischen Borpoftenlinie gaben vom rechten nach bem linten Flagel bin bie brei Blate Conrtrap, Tonrnap und Mons ab.

Die prenfische Armee unter Blader jahlte in den vier Korps von Biethen, Birch bem Erften, Thielemann und Balow 110,000 Mann, einschliehlich 12,000 Reiter. Da die Armee Bellingtons Anfangs Rai noch sehr sowah war, war Blader auf den Bunfch ber niederlandischen Regierung über die Raas in die Riederlande eingeradt; als aber nun Bellington bald Berftärtungen erhielt, zeigte diese Regierung wenig Reigung, für die Berpflegung der Preufen gehörig zu sorgen. Diesen blieb fein anderes Mittel als die Berpflegung durch den Onartiergeber und fle mußten beschalb in weitlanfige Kantonnirungen verlegt werden. Mitte Juni besand sich das hauptquartier Ziethens in Charleroi, von Birch zu Ramur, Thielemann in Cineh am rechten Maaduser, Balow weiter rüdwärts zu Lättich. Die preußische Borposkenlinie lief an der Sambre entlang abwärts bis ham, von da quer durche

Land zur Maas bei Dinant, von hier auf Rochefort; ihren rechten Flügel an ber Sambre hielt bas erfte Korps, Ziethen, ben linken bas zweite, Birch, befetzt.

Schon im Mai hatten Bellington und Bluch er Berabrebungen über ben Feldzugsplan getroffen. Demgemäß wollten fle am 15. 3uni, wenn bis bahin Napoleon nicht angriffe, selbst zum Angriffe schreiten. Benn aber Napoleon ihnen zuvortäme, follte Blücher fich nordwärts ber Sambre bei Sombreffe, Bellington je nach ber von Rapoleon eingeschlagenen Angriffsrichtung bei Nivelles, Braine le Comte ober Ath tonzentriren; wer von beiben bann von ber französischen Sauptmacht angegriffen wurde, sollte biefer Wiberstand leisten und baburch bem anbern Zeit geben, ihm in einer ben Umftanben angemessenen Beise zu halfe zu tommen.

Rapoleon seinerseits beschloß, ben Gegnern im Angriffe zuvorzulommen und zwar, wie er es einft im Beginne seiner triegerischen Laufbahn ben Desterreichern und Sarbiniern gethan, sich zwischen beibe zu werfen, bann sich zuerft gegen Blacher zu wenben, biesen zu schlagen und über bie Maas zu treiben, enblich gegen Bellington umzubrehen und biesen bem Meere und seinen Schiffen zuzubrangen.

Diesem Plane gemäß versammelte er gegen die Mitte bes Jumi sein Sauptheer bem Buntte gegenüber, wo die Borpoften der Englander und ber Preußen zusammenstießen, mit dem rechten Flügel bei Philippe-ville, mit dem Zentrum zwischen Walcourt und Beaumont, mit dem linken Flügel bei Maubeuge. Um in diese Stellungen zu gelangen, mußte der linke Flügel von Balenciennes und Lille einen Rechtsabmarsch machen. Ueber denselben gingen schon vom 13. Juni ab Meldungen von den Borposten in den Hauptquartieren der Berbundeten ein.

Am 15. Juni Morgens brach Rapoleon aus seinen Stellungen in zwei großen Rolonnen gegen die Sambre auf; die bes rechten Flügels: bas vierte Reiterlorps, Milhaud, die Ravallerie des britten Rorps unter Domont, bas vierte Korps, Gerard, das britte, Bandamme, das sechste, Mouton, das Gros der Reiterreserve und die Garde, richtete sich auf Charleroi; nur Gerard ward im Borrüden weiter rechts auf Chatelet gezogen. Die linke Flügelkolonne, das zweite Korps, Reille, und das erste, Erlon, gingen auf Marchiennes au pout; ihre Leitung ward im Laufe des Tages dem Marschall Rey übertragen, der eben erst beim heere eintras.

Rapoleon überfiel bie Borpoften bes preugischen erften Rorps in ihren Stellungen an ber Sambre und zwang Biethen unter großen

Berluften auf Fleurus jurudjuweichen. Bom frangofischen rechten Flagel lagerte am Abende bes 15. bas britte Borps bei Fleurus, hinter ihm an ber Sambre bas sechste und die Garde, rechts bei Chabtelet bas vierte.

Die Avantgarbe bes linten Flügels traf bei Frasne auf eine schwache englische Abtheilung und zwang bieselbe, sich nach Quatrebras zurudzuziehen. Da barüber bas Duntel eingebrochen war, Rey nicht wußte, was er bei Quatrebras vor sich hatte und ein nächtliches Gesecht nicht für rathsam hielt, so nahm er mit dem zweiten Lorps sein Lager bei Frasne; bas erfte war noch weiter zurud zwischen Gosselies und Marchiennes.

Die Schlacht von Ligny und bas Treffen von Quatrebras.

Auf die erften Delbungen über die Lonzentrirung ber Frangofen amilden Bhilippeville und Manbeuge, batte Blacer am 14. Juni angeordnet, baf Biethen, angegriffen, fic auf Fleurne gurudgiebe, Birch und Thielemann ihre Rorpe fofort bei DRagy und Ramur vereinigen follten, um bon ba auf Combreffe abruden ju tonnen. An Balow erging ber Befehl, ben er am 15. Morgens erhielt, folde Anftalten an treffen, baf er fein Rorps in einem Marfche bei Sanut tongentriren tonne, bem menige Stunden barauf bie Inftruftion, inbeffen ohne nabere Angabe bes 3wedes, folgte, fich am 15. wirflich bei haunt ju vereinigen. Balow tonnte bem nicht mehr nachtommen, gab aber Befehl, baf feine Ermben am 16. Morgens 4 Uhr aufbrechen und fich brigabenweife naber an Sannt verfammeln follten. Er felbft behielt fein Sanptquartier nod in Lattid. Ale mun am 15. ber Angriff Rapoleons wirflich erfolgte und bie Rongentrirung ber preufischen Armee bei Combreffe fic als nothwenbig erwies, fenbete Blacher am Mittage noch einen Befehl an Balow, fo fonell ale moglich nach Gemblour ju marfchiren. Durch ein Berfeben erhielt Balow biefen Befehl gugleich mit naberer Anstunft aber bie allgemeine Lage erft am 16. Morgens 5 Uhr. Er lief bann allerbings feine Truppen fogleich gegen Gembloug aufbrechen, gelangte aber an biefem Tage nur bis Sanbeniere.

Bellington, ber am 15. Mittage von Biethen bie erfte Radricht vom Ausbruche ber Feinbseligfeiten erhielt, gab zwerft Befehle zu einer Ronzentrirung seiner Armee an ber Strufe von Mons nach Braffel; als sich bann aber balb erwies, bag auf ber Strafe von Mons fein ernfter Angriff zu erwarten fei, mußte Alles weiter lints auf Rivelles abmarschiren. Rach biefen letten Dispositionen warbe um Land zur Maas bei Dinant, von hier auf Rochefort; ihren rechten Flügel an ber Sambre hielt bas erfte Rorps, Biethen, ben linten bas zweite, Birch, befett.

Schon im Mai hatten Bellington und Bluch er Berabrebungen über ben Feldzugsplan getroffen. Demgemäß wollten fie am 15. Juni, wenn bis bahin Napoleon nicht angriffe, felbst zum Angriffe schreiten. Benn aber Napoleon ihnen zuvortäme, follte Blüch er sich nordwärts ber Sambre bei Sombreffe, Bellington je nach ber von Rapoleon eingeschlagenen Angrifferichtung bei Nivelles, Braine le Comte ober Ath tonzentriren; wer von beiben bann von ber französischen Samptmacht angegriffen würde, sollte biefer Wiberstand leisten und baburch bem anbern Zeit geben, ihm in einer ben Umftanben angemessenen Beise zu Bulfe zu tommen.

Rapoleon feinerseits beschloß, ben Segnern im Angriffe zuvorzulommen und zwar, wie er es einst im Beginne seiner triegerischen Laufbahn ben Desterreichern und Sardiniern gethan, sich zwischen beibe zu werfen, bann sich zuerft gegen Blacher zu wenden, diesen zu schlagen und über die Maas zu treiben, endlich gegen Bellington umzubrehen und biesen bem Meere und seinen Schiffen zuzubrangen.

Diefem Plane gemäß versammelte er gegen die Mitte bes Juni sein hauptheer bem Buntte gegenüber, wo die Borpoften der Englander und ber Preußen zusammenstießen, mit dem rechten Flügel bei Philippe ville, mit dem Zentrum zwischen Balcourt und Beaumont, mit dem linten Flügel bei Maubeuge. Um in diese Stellungen zu gelangen, mußte der linte Flügel von Balenciennes und Lille einen Rechtsabmarfch machen. Ueber denselben gingen schon vom 13. Juni ab Melbungen von ben Borposten in den hauptquartieren der Berbundeten ein.

Am 15. Juni Morgens brach Napoleon aus seinen Stellungen in zwei großen Rolonnen gegen die Sambre auf; die bes rechten Flügels: bas vierte Reitertorps, Milhaud, die Ravallerie des britten Rorps unter Domout, das vierte Rorps, Gerard, das dritte, Bandamme, das sechste, Mouton, das Gros der Reiterreserve und die Garde, richtete sich auf Charleroi; nur Gerard ward im Borraden weiter rechts auf Chatelet gezogen. Die linke Flügelkolonne, das zweite Rorps, Reille, und das erste, Erlon, gingen auf Marchiennes au pont; ihre Leitung ward im Laufe des Tages dem Marschall Rey übertragen, der eben erft beim heere eintras.

Napoleon überfiel bie Borpoften bes preugifchen erften Rorps in ihren Stellungen an ber Sambre und zwang Biethen unter großen

Berluften auf Fleurus zurudzuweichen. Bom frangösischen rechten Flügel lagerte am Abenbe bes 15. bas britte Rorps bei Fleurus, himter ihm an ber Sambre bas sechste und die Garde, rechts bei Chabtelet bas vierte.

Die Avantgarbe bes linten Flügels traf bei Frasne auf eine schwache englische Abtheilung und zwang biefelbe, sich nach Quatrebras zurudzuziehen. Da barüber bas Duutel eingebrochen war, Ren nicht wußte, was er bei Quatrebras vor sich hatte und ein nächtliches Gefecht nicht für rathsam hielt, so nahm er mit dem zweiten Rorps sein Lager bei Frasne; das erfte war noch weiter zurud zwischen Gosselies und Marchiennes.

Die Schlacht von Ligny und das Treffen von Quatrebras.

Auf bie erften Delbungen über bie Rongentrirung ber Frangolen swifden Philippeville und Maubeuge, hatte Blacher am 14. Juni angeordnet, bag Biethen, angegriffen, fic auf Flenrus guradgiebe. Bird und Thielemann ihre Rorps fofort bei Dagy und Ramnr vereinigen follten, nm bon ba auf Sombreffe abraden ju tonnen. An Ballow erging ber Befehl, ben er am 15. Morgens erhielt, folche Anftalten an treffen, bag er fein Rorps in einem Marfche bei Sannt tongentriren tonne, bem wenige Stunden barauf bie Inftruttion, indeffen ohne nabere Angabe bes 3wedes, folgte, fich am 15. wirflich bei Banut ju vereinigen. Balow fonnte bem nicht mehr nachfommen, gab aber Befehl, bag feine Truppen am 16. Morgens 4 Uhr aufbrechen und fich brigabenweise naber an Banut versammeln follten. Er felbft behielt fein Sanbtquartier noch in Lattich. Als nun am 15. ber Angriff Rapoleons wirklich erfolgte und die Ronzentrirung ber prenfifden Armee bei Combreffe fich als nothwendig erwich, fenbete Blacher am Mittage noch einen Befehl an Balow, fo fonell ale moglich nach Gemblour ju marfciren. Durch ein Berfeben erhielt Bulow biefen Befehl augleich mit naberer Austunft aber bie allgemeine Lage erft am 16. Morgens 5 Uhr. Er lieft bann allerbinge feine Truppen fogleich gegen Gemblonr anforechen, gelanate aber an biefem Tage nur bis Sauveniere.

Bellington, ber am 15. Mittage von Biethen bie erfte Radpricht vom Ausbruche ber Feinbseligfeiten erhielt, gab zuerft Befehle zu einer Ronzentrirung seiner Armee an ber Strafe von Rons nach Bruffel; als sich bann aber balb erwies, bag auf ber Strafe von Mons fein ernfter Angriff zu erwarten sei, mußte Alles weiter links auf Rivelles abmarschiren. Rach biefen letten Dispositionen würde am

Abende bes 15., wenn sie genau ansgeführt wurden, ber außerste linke Flügel ber ersten Linie bei Rivelles, die ersten Truppen ber Reserve bei Genappe an ber Charleroi-Brüsseler Straße gestanden haben; die Genappe hätte auf dieser also Ren mit dem französischen linken Flügel ungehindert vordringen und das heißt bei Onatrebras sich mitten zwischen die Englander einerseits und die Prengen, welche sich an der Straße von Ramur nach Rivelles tonzentrirten hineinschieben konnen; indessen fahrte aus eigenem Entschlusse der Herzog von Sach sen Beimar schon am 15. Nachmittags gegen viertausend Rassauer nach Onatrebras und hielt hier, wie wir gesehen haben, am Abende den Andrang Rey's auf; am 16. rüdte dann nach und nach ebendahin zu seiner Berstätzung die Division Perponcher vom Korps Oranien, welcher sich auch personlich bahin begab, und ein großer Theil der Reserve.

Als am Abende bes 15. bas prenkifche Rorps von Riethen auf feinem Rudjuge Rienrus erreichte, mar noch feines ber anbern berfammelt; auch am Morgen bes 16. ftanb Biethen noch allein bei Sombreffe. Man bachte an weiteren Rudang; Gneifenan aber war ber Meinung, baf bie Breufen binter bie Strafe von Ramur nach Rivelles nicht gurudweichen burften, wollten fie nicht Gefahr laufen, baf Beffinge ton nach Antwerpen und ju feinen Schiffen abgiebe. Demgemaft warb befoloffen, bag Biethen vorläufig eine Aufftellung bei ben Dorfern Bagnele, St. Amanb la Sane und Ligny nehme. Dan behielt fich por eine andere, einer großeren Truppenmacht angemeffenere Stellung ju mablen, wenn bie anderen Rorps eintrafen. Als aber biefe eintrafen, begann auch bereits Rapoleon bie Schlacht, es war nun nicht mehr Beit ju andern; Biethen behielt alfo feine Stellung, binter ibm in Referve ftellte fich Birch, auf bem linten Mügel zwifden Sombreffe und Balatre, vom rechten burch bas betrachtliche Defilee von Sombreffe getrenut, Thielemann auf.

Der Lignybach und die genannten Dorfer bezeichneten und bedten bie Front.

Erft um 9 Uhr Bormittags ertheilte napoleon bie Befehle gur Schlacht, bas fechste Rorps hinter ber Sambre erhielt fie fehr fpat und tam erft beim Duntelwerden heran. Um Mittag begann bas allgemeine Borraden ber französischen Maffen. Rapoleon hatte beschloffen, fich gegen ben preußischen linken Flügel rein beobachtend zu verhalten, bagegen bem allgemeinen Feldzugsplane gemäß ben preußischen rechten mit Macht anzugreifen, dadurch Blücher gegen die Maas zu werfen und von Bellington vollständig zu trennen. Begünftigt wurde er babei durch die Aufstellung

ber prengischen Linken auf einem Terrain, von welchem aus fie ihrerfeits nicht leicht angriffsweise auftreten und gegen die französische Rechte bebonstern tounte. Er stellte also Thielemann gegenüber nur die Reitertorps von Ercelmans und Bajol und es tam anch auf diesem Flägel nur zu ganz unbedeutenben, für die Entscheidung ganz gleichgültigen Gessechten, so daß hier die Absicht Napoleons volltommen erreicht warb.

Segen bas Dorf Ligny ließ er bas Rorps von Gerard vorraden, gegen St. Amand Banbamme, und ben äußersten linken Flagel bilbete bie Division Girarb, welche bom Rorps Erlons von ber Rolonne Rey's herangezogen warb, und die Reiterei Domonts. Bei Fleurus ftanden in Referve die Garbe und die schweren Reiter von Milhand, als weitere Unterkangung warb das sechste Rorps erwartet.

Sobald Rapoleon während des Planklergefechts, welches fich beim Borraden der Franzosen vor St. Amand und Ligny entspann, seine Restognoszirung vollendet, sendete er um 2 Uhr Befehl an Rey, Alles was er vor sich bei Quatrebras habe, rasch zu vertreiben, dann sich zur Unterstähung Rapoleons rechts zu wenden, welcher um 2½ Uhr in der Richtung auf Sombresse und Bry (hinter St. Amand) angreisen werde. Um dieselbe Zeit war auf der andern Seite Wellington personlich von Quatrebras ber zu Blächer gekommen und hatte ihm versprochen, falls er nicht selbst dei Quatrebras angegriffen werde, zu Blächers Unterstützung nach Bry rüden zu wollen.

Bon 21/2 Uhr ab warb nun ber Rampf um Ligny und St. Amanb heftig und hart; die Prengen entwidelten eine große Tapferleit, aber, nicht allzu geschickt in ber Bertheibigung von Dörfern, verwendeten fle bei derfelben viel übersclässigie Rraft und die Streitkraft Blacher 6 verzehrte sich rasch; in dem ganzen etwa fünftündigen Rampfe wurden bei St. Amand neunundzwanzig, bei Ligut zwanzig Bataillone ins Gefecht gebracht, im Ganzen mindestens 35,000 Mann; die tüchtige preußische Reiterei tonnte bei der Natur des Rampfes und des Terrains nur vereinzelt zur Berwendung und deshald zu leiner entschiedenden Wirdung tommen; das Korps Thielemanns war durch seine getrennte Auschlellung neutralisiert.

Rapoleon bemertte icon um 3 Uhr bie raiche Berzehrung ber prenfischen Rraft und berechnete, daß ber Moment bald eintreten werde, wo er durch einen traftigen Stoff frischer und überlegener Massen Blacher eine ganz entschiedende vollständige Riederlage werde bereiten tonnen. Er sendete definalb um 31/4 Uhr einen neuen Befehl an Rey, sich sogleich, ohne erft, was er vor sich habe, zu vertreiben, rechts zu wenden Abende bes 15., wenn fie genau ausgeführt wurden, ber außerfte linke Flügel ber ersten Linie bei Rivelles, die ersten Truppen ber Referbe bei Genappe an ber Charleroi-Bruffeler Straße gestanden haben; dis Genappe hätte auf dieser also Rey mit dem französischen linken Flügel ungehindert vordringen und das heißt bei Quatrebras sich mitten zwischen die Englander einerseits und die Prengen, welche sich an der Straße von Ramur nach Rivelles tonzentrirten hineinschieben tonnen; indessen sinden flützte aus eigenem Entschlusse der Herzog von Sach sen Beimar schon am 15. Nachmittags gegen viertausend Nassauer nach Quatrebras und hielt hier, wie wir gesehen haben, am Abende den Andrang Rey's auf; am 16. rückte dann nach und nach ebendahin zu seiner Berstättung die Division Perponcher vom Korps Oranien, welcher sich auch personlich bahin begab, und ein großer Theil der Reserve.

Als am Abende bes 15. bas prenfifche Rorps von Biethen auf feinem Rudauge Aleurus erreichte, war noch feines ber anbern ber fammelt; auch am Morgen bes 16. ftanb Riethen noch allein bei Combreffe. Man bachte an weiteren Radang; Gneifenau aber war ber Meinung, baf bie Breufen binter bie Strafe von Ramur nach Rivelles nicht gurudweichen burften, wollten fle nicht Gefahr laufen, bag Belling ton nach Antwerven und ju feinen Schiffen abziebe. Demgemaft warb befoloffen, bag Riethen vorläufig eine Aufftellung bei ben Dorfern Bagnele, St. Amanb la Sape und Ligny nehme. Man bebielt fic bor eine andere, einer großeren Truppenmacht angemeffenere Stellung ju mablen, wenn bie anberen Rorps eintrafen. Als aber biefe eintrafen, begann auch bereits Rapoleon bie Schlacht, es war nun nicht mehr Beit ju anbern; Biethen behielt alfo feine Stellung, hinter ibm in Referve ftellte fich Birch, auf bem linten Mugel zwischen Sombreffe und Balatre, vom rechten burch bas beträchtliche Defilee von Sombreffe getrennt, Thielemann auf.

Der Lignybach und bie genannten Dorfer bezeichneten und bedten bie Front.

Erft um 9 Uhr Bormittags ertheilte Rapoleon die Befehle gur Schlacht, bas fechste Korps hinter ber Sambre erhielt fie fehr fpat und tam erft beim Duntelwerben heran. Um Mittag begann bas allgemeine Borraden ber französischen Massen. Rapoleon hatte beschlossen, fich gegen ben preußischen linken Flügel rein beobachtend zu verhalten, bagegen bem allgemeinen Feldzugeplane gemäß ben preußischen rechten mit Macht anzugreifen, badurch Blacher gegen die Maas zu werfen und von Bellingeton vollständig zu trennen. Begunkligt wurde er babei burch die Aufftellung

ber prensischen Linken auf einem Terrain, von welchem aus fie ihrerseits micht leicht angriffsweise auftreten und gegen die französische Rechte debonstiren tounte. Er stellte also Thielemann gegenüber nur die Reiter-torps von Ercelmans und Bajol und es tam auch auf diesem Flägel unt zu ganz unbedeutenden, für die Entscheidung ganz gleichgültigen Gessechten, so daß hier die Absicht Napoleous volltommen erreicht warb.

Gegen bas Dorf Ligny ließ er bas Rorps von Gerard vorriden, gegen St. Amand Banbamme, und ben außersten linken Flügel bilbete bie Division Girard, welche vom Rorps Erlons von ber Rolonne Rep's herangezogen warb, und bie Reiterei Domonts. Bei Flenrus ftanben in Referve bie Garbe und bie schweren Reiter von Milhand, als weitere Unserftäpung warb bas sechste Rorps erwartet.

Sobald Rapoleon mahrend des Planklergefechts, welches fich beim Borraden der Franzosen vor St. Amand und Ligny entspann, seine Restognoszirung vollendet, sendete er um 2 Uhr Befehl an Rey, Alles was er vor sich bei Quatrebras habe, rasch zu vertreiben, dann sich zur Unterftähung Rapoleons rechts zu wenden, welcher um 2½ Uhr in der Richtung auf Sombresse und Bry (hinter St. Amand) angreisen werde. Um dieselbe Zeit war auf der andern Seite Wellington personsich von Quatrebras her zu Blächer gekommen und hatte ihm versprochen, salls er nicht selbst bei Quatrebras angegriffen werde, zu Blächers Unterftühung nach Bry raden zu wollen.

Bon 21/2 Uhr ab warb nun der Rampf um Ligny und St. Amand heftig und hart; die Prenfien entwidelten eine große Tapferleit, aber, nicht allzu geschickt in der Bertheidigung von Obrfern, verwendeten sie bei derfelben viel überflüssige Rraft und die Streittraft Blachers verzehrte sich rasch; in dem ganzen etwa fünfstündigen Rampse wurden bei St. Amand neunundzwanzig, bei Ligny zwanzig Bataillone ins Gestecht gebracht, im Ganzen mindestens 35,000 Mann; die tüchtige preusische Reiterei konnte bei der Natur des Rampses und des Terrains nur vereinzelt zur Berwendung und deshald zu keiner entscheidenden Wirdung kommen; das Rorps Thielemanns war durch seine getrennte Auselung neutralisiert.

Rapoleon bemertte icon um 3 Uhr die rafche Berzehrung ber preußischen Rraft und berechnete, bag ber Moment balb eintreten werbe, wo er burch einen träftigen Stoß frifcher und überlegener Maffen Blacher eine gang entscheibenbe vollftanbige Rieberlage werbe bereiten tonnen. Er fendete befihalb um 31/4 Uhr einen neuen Befehl an Ren, fich fogleich, ohne erft, was er vor fich habe, zu vertreiben, rechts zu wenden

Abende bes 15., wenn sie genau ausgeführt wurden, ber Enserfte linke Flügel ber ersten Linie bei Nivelles, die ersten Truppen ber Reserve bei Genappe an ber Charleroi-Brüsseler Straße gestanden haben; die Genappe hatte auf dieser also Ren mit dem französischen linken Fingel ungehindert vordringen und das heißt bei Quatrebras sich mitten zwischen die Engländer einerseits und die Prengen, welche sich an der Straße von Ramur nach Nivelles tonzentrirten hineinschieben konnen; indessen fichte aus eigenem Entschlusse der Herzog von Sach sen Beimar schon am 15. Nachmittags gegen viertausend Rassauer nach Quatrebras und hielt hier, wie wir gesehen haben, am Abende den Andrang Rey's auf; am 16. rückte dann nach und nach ebendahin zu seiner Berfärtung die Division Perponcher vom Korps Oranien, welcher sich auch personlich bahin begab, und ein großer Theil der Reserve.

Als am Abende bes 15. bas prenfifche Rorps von Rietien auf feinem Rudjuge Rieurus erreichte, mar noch feines ber anbern ber fammelt; auch am Morgen bes 16. ftanb Riethen noch allein bei Com. breffe. Dan bachte an weiteren Radaug: Gneifenan aber mar ber Meinung, bag bie Breugen binter bie Strafe von Ramur nach Rivelles nicht gurudweichen barften, wollten fie nicht Gefahr laufen, baf Bellington nach Antwerpen und ju feinen Schiffen abgiebe. Demgemaft werb befoloffen, bag Biethen vorlaufig eine Aufftellung bei ben Derfern Bagnele, St. Amanb la Sane und Ligny nehme. Man bebielt fich bor eine anbere, einer grokeren Trubbenmacht angemeffenere Stellung ju mablen, wenn bie anberen Rorps eintrafen. Als aber biefe eintrafen, begann auch bereits Rapoleon bie Schlacht, es war unn nicht mehr Beit ju anbern; Biethen behielt alfo feine Stellung, binter ibm in Referve ftellte fich Bird. auf bem linten Mugel awifden Combreffe und Balatre, vom rechten burd bas betrachtliche Defilee von Sombreffe getrenut, Thielemann auf.

Der Lignybach und bie genaunten Dorfer bezeichueten und bedten bie Front.

Erft um 9 Uhr Bormittags ertheilte Rapoleon bie Befehle jur Schlacht, bas fechste Korps hinter ber Sambre erhielt fie fehr fpat und tam erft beim Duntelwerben heran. Um Mittag begann bas allgemeine Borraden ber franzöfischen Maffen. Rapoleon hatte beschloffen, sich gegen ben preußischen linken Flügel rein beobachtenb zu verhalten, bagegen bem allgemeinen Felbzugsplane gemäß ben preußischen rechten mit Macht anzugreifen, baburch Blacher gegen bie Maas zu werfen und von Bellington vollständig zu trennen. Begunktigt wurde er babei burch bie Aufftellung

ber prengischen Linken auf einem Terrain, von welchem aus fie ihrerfeits nicht leicht angriffsweise auftreten und gegen die französische Rechte bebonstren tonnte. Er stellte also Thielemann gegenüber nur die Reiter-torps von Ercelmans und Bajol und es tam auch auf diesem Flägel nur zu ganz unbedeutenben, für die Entscheidung ganz gleichgültigen Gesfechten, so daß hier die Absicht Napoleous vollsommen erreicht warb.

Gegen bas Dorf Ligun ließ er bas Rorps von Gerard vorriden, gegen St. Amand Banbamme, und ben außerften linten Flügel bilbete bie Divifion Girarb, welche vom Rorps Erlons von ber Rolonne Ren's herangezogen warb, und bie Reiterei Domonts. Bei Flenrus ftanben in Referve bie Garbe und die schweren Reiter von Milhand, als weitere Unterfatzung warb bas sechste Korps erwartet.

Sobald Rapoleon während des Planklergefechts, welches fich beim Borraden der Franzosen vor St. Amand und Ligny entspann, seine Rectognoszirung vollendet, sendete er um 2 Uhr Besehl an Rey, Alles was er vor sich bei Onatrebras habe, rasch zu vertreiben, dann sich zur Unterstätzung Rapoleons rechts zu wenden, welcher um 2½ Uhr in der Richtung auf Sombresse und Bry (hinter St. Amand) angreisen werde. Um dieselbe Zeit war auf der andern Seite Wellington personsich von Onatrebras ber zu Blächer gekommen und hatte ihm versprochen, falls er nicht selbst bei Onatrebras angegriffen werde, zu Blächers Unterftützung nach Bry rüden zu wollen.

Bon 21/2 Uhr ab warb nun ber Kampf um Ligny und St. Amanb heftig und hart; die Prenfien entwicklen eine große Tapferkeit, aber, nicht allzu geschickt in der Bertheibigung von Obrfern, verwendeten sie bei derfelben viel überflussige Rraft und die Streitkraft Blacher 6 verzehrte sich rasch; in dem ganzen etwa fünfftündigen Rampfe wurden bei St. Amand neunundzwanzig, bei Ligut zwanzig Bataillone ins Gefecht gebracht, im Ganzen mindestens 35,000 Mann; die tüchtige preusische Reiterei konnte bei der Ratur des Rampfes und des Terrains nur vereinzelt zur Berwendung und deshald zu keiner entschiedenden Wirdenung kommen; das Rorps Thielemanns war durch seine getrennte Ausschlang neutralisiert.

Rapoleon bemertte icon um 3 Uhr bie raiche Bergebrung ber preufischen Rraft und berechnete, bag ber Moment balb eintreten werbe, wo er burch einen fraftigen Stoß frifcher und überlegener Maffen Blacher eine ganz entscheibenbe vollständige Rieberloge werbe bereiten tonnen. Er sendete beghalb um 81/4 Uhr einen neuen Befehl an Rep, fich fogleich, ohne erft, was er vor fich habe, zu vertreiben, rechts zu wenden jur Unterstützung Rapoleons. Obgleich bie Schlachtfelber von Ligny und Duatrebras nur brei fleine Wegstunden von einander entfernt sind, erhielt boch Rey ben früher erwähnten Befehl erft um 6, diesen zweiten um 63/4 Uhr Abends. Rach des letteren Absendung ließ Rapoleon verdeckt im hohen Korne um  $8^{1}/_{2}$  Uhr die Garbe und Milhaud in der Richtung auf Ligny vorgehen, um sie bort zum letten Stoß auf Blüchers Zewtrum bereit zu haben, sobald Rey die rechte Flanke desselben über den Haufen werfen würde; und gleich darauf, nm möglichst sicher zu gehen, sendete er einen dritten Befehl au Rey ab, er solle, wenn er bei Quatrebras im Gescht sei, wenigstens das Korps Erlons in Blüchers rechte Flanke auf Wagnele schiefen.

Rey bei Fraene mar um 2 Uhr Mittage, fobalb er von bem Rorps Reille's 12,000 Mann bort verfammelt batte, jum Angriffe auf Quatrebras vorgerudt; fublich von Quatrebras, bei Gemioncourt, fellte fich ihm Dranien mit ben 7000 Mann, Die er beifammen hatte, entgegen warb aber um 3 Uhr, ale Ren noch 6000 Mann Berftartung erhielt. auf Quatrebras geworfen und gezwungen auch bieg aufzugeben; ba tamen balb noch 3 Uhr jur Berftartung Draniene 13,000 Mann beran, fo bag biefer querft feine gefchlagenen Truppen fammeln, bann bas Gefect jum Stehen bringen, und enblich ale er um 5 Uhr 5400 Mann, und bann amifchen 6 und 7 Uhr abermals 5400 Mann Unterftugung erhielt, während Ren von 3 Uhr ab nur noch 2600 Reiter jugogen, mit Erfolg wieber in bie Offenfive übergeben tonnta Um 31/2 Uhr war alfo ein Benbepuntt in bem Gefechte von Quatrebras eingetreten und Rey brauchte Truppen, um nur bas Gefecht halten, nicht ben Feinb gurudtreiben gu tonnen; er hatte noch bas Rorps Erlons mit Ausnahme ber Divifion Birarb ju erwarten.

Es mag 4 Uhr vorbei gewesen sein, als der mit Rapoleons brittem Befehle entsendete Generalftabsossizier an der Romerstraße bei Mellet zwischen Sofielies und Frasne auf den nach letterem Orte im Marsche besindlichen Erlon stieß und ihn bestimmte, statt nach Frasne auf der Romerstraße nach Bagnele in Blüchers rechte Flanke zu marschiren; so zeigte sich um 51/2 Uhr die Rolonne Erlons in der Gegend von Billers Peruin im Marsch auf Bagnele.

Banbamme, welcher auf Napoleons lintem Flügel bei St. Amanb tommandirte, bemertte fie, ohne unterscheiden zu tonnen, ob es Franzofen ober Englander feien, und erstattete Bericht barüber an ben Raifer. Che ihn biefer um 6 Uhr erhielt, hatte er eben beschoffen, ohne bie Mitwirbung Rey's abzuwarten, ben letten Stoß auf Blüchers Bentrum billich

von Ligny mittelft ber Garben und Milhaubs zu suhren. Diese waren schon in Bewegung. Best warb ihre Bewegung eingestellt, ba Rapoleon nicht wußte, ob er seine Reserven nicht zur Abwehr eines Stoßes Bellingtons auf seine eizene Linke werbe verwenden muffen. Die Sache mußte erft ausgeklätt werden. Darüber verging aber eine volle Stunde, um so mehr, da die Rolonne Erlons, taum in der Rabe von Bagnele bewerkt, auch schon wieder verschwunden war. Ren nämlich, wie wir wissen, im heftigken Gesechte bei Quatrebras, hatte sie dorthin zurüdgerusen, sobald der Generalstabsoffizier Rapoleons ihm Bericht gebracht, daß er sie auf Wagnele dirigirt. Erlon tam auch bei Quatrebras zu spät, ging also für den Rampstag des 16. gänzlich verloren.

Um 7 Uhr Abends ließ nun Rapoleon die Garben und Milhaub wirklich gegen bas preußische Bentrum vorgehen und fie brachten bie Entscheibung: um 8 Uhr war Blucher im vollen Radjuge; sein Berluft belief fich auf eilftausend Dann, berjenige Rapoleons auf gegen achttaufenb.

# Die Schlacht von Bellealliance und die Treffen bei Bawre.

Blacher war bei Ligny gefchlagen, aber weit entferut, an bie Maas zu geben, wie Rapoleon es voraussehte, wie es noch vor fünf Jahren ein von ihm geschlagener Feldberr gethan haben wurde, war er vielmehr entschloffen, seine Berbindung mit Bellington anfrecht zu erhalten und richtete beghalb seinen Rudzug auf Bawre an der Dyle; anch Balow ward hiehergerufen, so daß in der Racht vom 17. auf den 18. in der Racht von Bawre das ganze preußische heer vereinigt war.

Rapoleon verfolgte feine Siege nicht mehr mit dem Feuer von ebemale; Grouch ward bestimmt, mit 30,000 Mann die Preußen an
die Maas zu verfolgen, aber erst am 17. Mittags erhielt er den formlichen Befehl dazu; so gewann Blucher um so mehr Borfprung, als er
eine von der vermutheten ganz abweichende Richtung eingeschlagen; bald
tam zwar Grouchy auf den Gedanten, daß nicht alle Preußen an die
Maas gewichen seien, aber erst am 18. Morgens tam er auf die wahre
Führte und wendete sich nun von der öftlichen Berfolgungerichtung nordwärts gegen Bawre.

Rapoleon mit bem Reft ber Truppen, die er bei Ligmy versammelt hatte, brach um Mittag bes 17. von hier nach Quatrebras gur Unterftahung Rey's auf. Diefem hatte er Befehl ertheilt, Quatrebras um Mittag von Reuem anzugreifen. Als aber berfelbe in der That angriff, fand er Quatrebras verlaffen.

Bellington nämlich hatte es geräumt, sobalb er bie Radricht von Blüchers Rieberlage und Rüdzug erfuhr und war gegen Bruffel bis in die Stellung von Mont St. Jean zurüdgegangen, welche er fich schon früher zum Schlachtfelbe erlesen. hier, wo er das Gros seiner Armee vereinigte, während er, stets um seine rechte Flanke, das heißt um die Berbindung mit dem Meere besorgt, bei hal 19,000 Mann unter dem Prinzen von Oranien aufstellte, wollte er von Renem dem Amgriffe Rapoleons Stand halten, voransgesetzt, daß Blüch er ihm 25,000 Mann Unterstützung zuführe. Blücher versprach auf die Anfrage, mit seiner ganzen Armee zu kommen. So war die Schlacht von Bellenkliance

befdloffen.

Das Dorf Mont St. Jean, wo die beiben ans bem Enben tommenben Strafen von Divelles (weftlich), von Charleroi (öftlich) unter einem fpigen Bintel gusammentreffen, bilbet ben Dittelpuntt ber bon Bellington ermablten Stellung. Die nach Guben gerichtete Front berfelben bezeichnet ein über einen Bobenruden laufenber Querweg von Dhain nach Braine la Leub, welcher bie beiben Strafen bon Rivelles und Charleroi treugt. Sentungen bes Terrains gegen Mont St. Jean geftatten bie gebedte Aufftellung bon Referven; ber Balb bon Soigne im Ruden ber Stellung erleichtert ben Rudjug. Die eigentliche Front Bellingtons erftredte fich bon Merbe Braine, meftlich ber Riveller bis norblich bom Dorf Smonben, oftlich ber Strafe von Charleroi. Bergefcobene Boften, in welche ber Angriff fich berbeißen tonnte, umgaben vorwärts im Salbtreife die Stellung und waren gehörig befest. Beftlich ber Strafe von Rivelle ber Ort Braine la Lend, an biefer Strafe Schlof und Part Bougomont, an ber bon Charleroi bas Bormert la Bape fainte, öftlich berfelben bie bicht gusammenliegenben Deierhofe Bapelotte, la Baye, la Lavelle und Smouhen. Bellingtou hatte jur Befetung feiner 6000 Schritt langen Front 62,000 Mann, einschließlich 12,000 Reiter und hunbertfunfzig Befdute.

Rapoleon stellte ihm 72,000 Mann, einschließlich 15,000 Reiter und zweihundertsechsundvierzig Geschütze entgegen; er hatte sich am Abend bes 17. an der Straße von Charleroi bei Planchenoit (dklich biefer Straße) mit Rey vereinigt, welcher der englischen Rachhut von Quatrebras dorthin gesolgt war. Am 18. um 9 Uhr Bormittags ordnete Rapoleon fein Beer zur Schlacht.

Den rechten Flügel bilbete bas erfte Roips (Erlon) bflich ber Strafe von Charleroi, von ber Meierei la Bellealliance an diefer Strafe bis gegen Papelotte bin; hinter ihm die Reiterei von Milhaub und Lefebre

Desmonettes, ben linten Flügel, von Bellealliance bis über bie Straße von Rivelles, bas zweite Rorps, Reille, hinter ihm zwischen ben beiben Straßen die Reiterei von Kellermann. Die Hanptreferve, sechstes Lorps, Garbe, Reiterei von Domont und Subervic ftand an der Straße von Charleroi; öftlich von ihr, also hinter Rapoleons rechtem Flügel, lag das Dorf Plauchenoit.

Es wurde  $11^1/2$  Uhr, ehe die Schlacht begann; ber Kampf ward auf dem linken französischen Flügel eröffnet, wo in wiederholten Angriffen auf den vorgeschobenen Bosten Hongomont Rapoleon nach und nach fast das ganze zweite Korps verwendet; freilich war auch Bellington gezwungen, bestäudig Berstärtungen bahin zu senden. Während Bellingtons Aufmerksamkeit auf seinen rechten Flügel gelenkt werden sollte, bereitete Rapoleon den Hanptangriff vor, welchen Rey mit dem ersten Korps auf Bellingtons Linke führen sollte. Rey war um 1 Uhr zum Borraden bereit, als bei St. Lambert, etwa eine Stunde östlich von der französischen Rechten, preußische Truppen bemerkt wurden. Rapoleon entsendete sofort die Reiterei Domouts und Subervics, um hinter der rechten Flanke, Front gegen den Wald von Frichermont, einen Halen zu beiden und sene Preußen zu beobachten.

Run begann Ren's Angriff und zwar in vier Staffeln mit vorgenommenem linkem Flägel. Jebe Staffel ward von einer Division gebildet und formirte zwei Brigademassen, von welchen die eine der anderen als Reserve solgte. Die Staffel des äußersten linken Flägels ging westlich, alle übrigen bstlich der Straße von Charleroi vor; die des äußersten rechten tam bei Papelotte bald in ein stehendes Gesecht; alle anderen hatten das gleiche Schidsal: beim Ersteigen der Höhen in Unordnung gesommen, oden angelangt von der Insanterie Bellingtons mit lebhastem Fener begrüßt, dann mit dem Bahonnet angefallen, in Berwirrung den Abhang hinabgeworsen, wurden sie von der vordrechenden englischen Reiterei vollends in die Flucht getrieben; die Staffel zunächst bstlich der Straße von Charleroi ward sogar von ihrer eigenen Reiterei, den vor den Engländern sliehenden Rurassteren Rellermanns durchbrochen.

Sechszehn Estadrons englischer Reiterei brangen, vom Eifer der Berfolgung fortgeriffen, bis zu der Linie vor, welche urspränglich das erfte französische Rorps eingenommen hatte, wurden aber hier den Milhaud aberraschend angefallen und zur halfte aufgerieben. Dieß anderte indeffen am handtresultat nichts, Ren's Angriff war vollftandig miggladt, er mußte seine Truppen in ihrer alten Aufstellung zwischen 2 und 3 Uhr wieder sammeln und zu ordnen suchen.

Bellington nämlich hatte es geräumt, sobalb er die Rachricht von Blüchers Riederlage und Rudzug erfuhr und war gegen Bruffel bis in die Stellung von Mont St. Jean zurüdgegangen, welche er fich schon früher zum Schlachtfelbe erlesen. hier, wo er das Gros seiner Armee vereinigte, während er, stets um seine rechte Flanke, das heißt um die Berbindung mit dem Meere besorgt, bei hal 19,000 Mann unter dem Prinzen von Dranien aufstellte, wollte er von Renem dem Angriffe Rapoleons Stand halten, voransgesetzt, daß Blüch er ihm 25,000 Mann Unterstützung zuführe. Blücher versprach auf die Anfrage, mit seiner ganzen Armee zu tommen. So war die Schlacht von Bellealliance

befdloffen.

Das Dorf Mont St. Jean, wo bie beiben aus bem Gaben tommenben Strafen von Rivelles (weftlich), von Charleroi (bflich) unter einem fpigen Bintel gufammentreffen, bilbet ben Mittelpuntt ber von Wellington ermählten Stellung. Die nach Guben gerichtete Rront berfelben bezeichnet ein über einen Bobenruden laufenber Querweg von Dhain nach Braine la Leub, welcher bie beiben Strafen von Rivelles und Charleroi freugt. Sentungen bes Terrains gegen Mont St. Jean geftatten bie gebedte Aufftellung von Referven; ber Balb von Soigne im Ruden ber Stellung erleichtert ben Rudjug. Die eigentliche Front Bellingtone erftredte fich von Merbe Braine, weftlich ber Riveller bis norblich bom Dorf Smouben, bftlich ber Strafe von Charleroi. Borgefcobene Boften, in welche ber Angriff fic verbeigen tonnte, umgaben vorwarts im Salbfreife bie Stellung und maren gehörig befest. Beftlich ber Strafe bon Divelle ber Drt Braine la Lend, an biefer Strafe Schlof und Bart Bougomont, an der bon Charleroi bas Bormert la Sabe fainte, bftlich berfelben bie bicht gusammenliegenden Deierhofe Bapelotte, la Sabe, la Lavelle und Smouben. Bellington batte jur Befetung feiner 6000 Schritt langen Front 62,000 Mann, einschließlich 12,000 Reiter und bundertfünfzig Befdute.

Rapoleon stellte ihm 72,000 Mann, einschlichlich 15,000 Reiter und zweihundertsechsundbierzig Geschütze entgegen; er hatte sich am Abend bes 17. an der Straße von Charleroi bei Planchenoit (dilich diefer Straße) mit Rep vereinigt, welcher der englischen Rachhut von Quatres bras dorthin gesolgt war. Am 18. nm 9 Uhr Bormittags ordnete Raspoleon sein Beer zur Schlacht.

Den rechten Flügel bilbete bas erfte Roips (Erlon) bflich ber Strafe von Charleroi, von der Meierei la Bellealliance an diefer Strafe bis gegen Papelotte bin; hinter ihm die Reiterei von Milhaud und Lefdere

Desnouettes, ben linten Flügel, von Bellealliance bis über bie Straße von Rivelles, bas zweite Korps, Reille, hinter ihm zwischen ben beiben Straßen die Reiterei von Kellermann. Die Hauptreserve, sechstes Korps, Garbe, Reiterei von Domont und Subervic stand an der Straße von Charleroi; öftlich von ihr, also hinter Rapoleons rechtem Flügel, lag das Dorf Planchenoit.

Es wurde 111/2 Uhr, che die Schlacht begann; ber Kampf ward auf dem linken frangofischen Flügel eröffnet, wo in wiederholten Angriffen auf den vorgeschobenen Bosten Hougomont Rapoleon nach und nach fast das ganze zweite Korps verwendet; freilich war auch Bellington gezwungen, beständig Berstärtungen bahin zu senden. Bahrend Bellingtons Ausmerksamkeit auf seinen rechten Flügel gelenkt werden sollte, bereitete Rapoleon den ha uptangriff vor, welchen Ren mit dem ersten Korps auf Bellingtons Linke führen sollte. Ren war um 1 Uhr zum Borraden bereit, als bei St. Lambert, etwa eine Stunde dillich von der französischen Rechten, preußische Truppen bemerkt wurden. Rapoleon entsendete sofort die Reiterei Domonts und Subervice, um hinter der rechten Flanke, Front gegen den Bald von Frichermont, einen haken zu beilden nud jene Breußen zu beobachten.

Run begann Reh's Angriff und zwar in vier Staffeln mit vorgenommenem lintem Flagel. Jebe Staffel ward von einer Division gebildet und formirte zwei Brigademassen, von welchen die eine der anderen als Reserve solgte. Die Staffel des äußersten linten Flagels ging westlich, alle übrigen östlich der Straße von Charleroi vor; die des äußersten rechten tam bei Papelotte bald in ein stehendes Gesecht; alle anderen hatten das gleiche Schidsal: beim Ersteigen der Sohen in Unordnung getommen, oden angelangt von der Infanterie Bellingtons mit lebhastem Fener begrüßt, dann mit dem Bahonmet angefallen, in Berwirrung den Abhang hinabgeworsen, wurden sie von der vorbrechenden englischen Reiterei vollends in die Flucht getrieben; die Staffel zunächk bstlich der Straße von Charleroi ward sogar von ihrer eigenen Reiterei, den vor den Engländern sliehenden Lürassieren Rellermanns durchbrochen.

Sechezehn Estabrons englischer Reiterei brangen, vom Eifer ber Berfolgung fortgeriffen, bis zu ber Linie vor, welche urspränglich bas erfte franzöfische Rorps eingenommen hatte, wurden aber hier von Dilhand aberraschend angefallen und zur Salfte aufgerieben. Dieß anderte indeffen am Banptresultat nichts, Rey's Angriff war vollftandig mifgladt, er mußte seine Truppen in ihrer alten Ausstellung zwischen 2 und 3 Uhr wieder sammeln und zu ordnen suchen.

Einstweilen warb ber Ramps jett nur mit ber Artillerie fortgeset; obgleich die französische, sehr überlegen, ben Englandern sehr empfindliche Berluste zusätze, so tonnte sie doch teine Entscheidung geben. Um biese zu erhalten, mußte Napoleon vorgehen. Aber die Infanterie bes ersten Korps war völlig erschüttert, jene bes zweiten Rorps in den hartnädigen Rämpsen um Hougomont gleichfalls ausgegeben. Die lette Reserve, sechetes Korps und Garben, durste Napoleon noch nicht verwenden, da die Engländer teineswegs so zugerichtet waren, daß ein sicherer Erfolg in Aussicht ftand, und da zumal auch das Eingreisen der Preußen zu bersorgen stand.

Rapoleon appellirte baber an feine Reiterei. Unterftust von einem morberifden Artilleriefener, welches fo lang als möglich fortgefest warb, mußten Milhaub und Lefebre Desnonettes amifchen ben beiben Strafen in bas englifche Rentrum einbrechen. Sie entfalteten babei eine bewunbernewerthe Tapferfeit, welche aber an ben Anftalten Bellingtons und bem talten Duth ber beutschen und englischen Truppen Bellingtons foeitern mußte. Die englifde Artillerie feuerte fo lange als möglich, eilte bann bon ben Befduten mit bem Labzeng unter ben Sous bes Rufe. volle jurud. Diefes, welches fo lange am Boben gelegen, erhob fic plotlich und empfing mit feinen Galben bie Reiter Milhaubs, um enblich, in Bierede formirt, jeben Ginbrucheverfuch berfelben abgufchlagen, Bulebt brach bie englische Reiterei bor, um bie frangofische, wo fie in Berwirrung gerathen mar, vollenbe gurudgutreiben. Ren jog gur Abmehr ihrer Berfolgung Rellermann und bie Garbereiter bor. Rugleich begann bie frangofifche Artillerie wieber boppelt beftig ihr Fener, um bie Baufe ausaufallen, welche nach bem Burudweichen Dilhaubs etwa um 41/4 Uhr eintrat.

Aber auch ber preußische Angriff begann sich nun zu entwideln. Blücher ordnete am Morgen bes 18. ben Abmarsch seines heeres von Bawre in zwei Kolonnen an; die des rechten Flügels, bestehend aus bem eisten Korps, welchem bas britte solgen follte, ward über Ohain auf Mont St. Jean zum biretten Anschluß an Bellingtons linken Flügel dirigirt; die des linken Flügels, das vierte Korps, welchem das zweite solgen sollte, zog über St. Lambert und Lasne gegen den Bald von Frichermont und die rechte Flanke Napoleons. Ehe das britte Korps und ein Theil des zweiten zum Abmarsche kommen konnte, näherte sich am Nachmittage Grouchy der Ohle und hielt die hier noch versammelten preußischen Truppen unter Thielemann durch Angriffe auf die Llebergänge von Bawre und Bierge (oberhalb Bawre) sest. Im

Saupequartier Grouchy's, welcher sich um Mittag noch ju Sart & Walbein befand, hatte man zu dieser Zeit heftiges Geschützsener aus der Richtung des Waldes von Soigne gehort und seine Generale waren in ihn gedrungen, dorthin zur Unterstützung Napoleons zu marschiren. Groucht, getren den disher ihm zugekommenen Befehlen, auch wohl in der Berechnung, daß er die zum Wald von Soigne sieben die acht Stunden zu marschiren habe und es besser sei, den Feind, welchen er vor sich habe, sestignhalten, als durch Märsche ins Ungewisse eine kostbare Zeit zu verlieren, rüdte auf Ware.

Der Bortrab Buloms (viertes Rorps), welcher guerft von Bamre abmarfchirt war, traf ungefähr um 1 Uhr bereits bei St. Lambert ein. Um 4 Uhr mar Billows ganges Rorps gwifden Lasne und Fridermont verfammelt. Da um biefe Beit ber Stand ber Schlacht bebentlich far Bellington fdien, jog Balow fofort feine Artillerie por Die Front und begann um 41/2 Uhr aus ziemlich grofer Entfernung eine Ranonabe gegen Domont und Gubervic, bie im Baten Rapoleons rechte Flante bedten. Diefer hatte bei Balows Annaherung und ba man fich feine Starte nicht mehr berhehlen tonnte, and bas fechete Rorbs gegen Frichermont porgesenbet, hinter welches fich bie Reiterei Domonts und Cubervics nun juradjog. Balow folgte biefer radgangigen Bewegung und breitete fich augleich weiter linte in ber Richtung auf Blanchenoit ans. Das ernftere Auftreten ber frangbfifden Infanterie gwang ibn bann. um 5 Uhr fein Borruden auf ber Bobe von Rrichermont einzuftellen. und fo entspann fich jest auf biefem Theile bes Schlachtfelbes eine flebenbe Panonabe.

Anf bem Hauptschauplate aber ernemerten Rellermann und Lefebre Desnouettes mit fünsundreißig Estadrons gleichzeitig ben Bersach Milhauds und auch alles Fußvoll des ersten und zweiten französischen Korps, soweit es noch gesechtssähig war, mußte zum Angrisse antreten. Die Infanterie nahm endlich den Engländern la Haue sainte ab furz dor 6 Uhr; im übrigen behauptet Bellington seine Linie, aber freilich nur mit der äußersten Anstrengung aller Kräfte. Und Rey erneut seine Angrisse ohne Ermäden von Reuem; erhält er nur einige frische Truppen von Rapoleon, so hofft er doch noch durchzudringen. Bon Bellingtons ganzer Armee sind nur noch 33,000 Mann dienstsähig und in Linie, die Bataillone zu unbedeutenden Sänstein zusammengeschwolzen, die Geschütze meist unbranchbar. Aber Rapoleon hat tanm noch Reserven und in seiner rechten Flanke drüngt immer näher Balow heran.

Die Artillerie bes letteren hatte in bem Gefcantampfe bei Frichermont Anten Beleberrntung, bie Auf.

um 6 Uhr bie Oberhand gewonnen; bas fechste französische Rorps weicht entschieben auf Planchenoit und gegen die Strafe von Charlero jurad. Napoleon muß acht Bataillone Garben aus seiner Reserve zur Befehung von Planchenoit entsenden, kanm find diese hier eingetroffen, als auch Bulow schon zum Angriff bes Dorfes schreitet. Um basselbe wird von nun an andauernd und wechselvoll gefämpft.

Ermuthigt burch ben Buftanb ber englischen Linie, auf ber rechten Flante nur noch für turge Beit feines Rudzugs ficher, entfolieft Rapeleon fich um 61/2 Uhr, mit bem noch verfügbaren Theil feiner Garbe und ber Infanterie ber übrigen Rorpe einen entideibenben Stof auf bas Bentrum Wellingtons zwifchen ben Strafen bon Charleroi und Rivelles an verfnchen. Um 7 Uhr begann berfelbe. Aber gu ber gleichen Beit rudt auf bem augerften linten flugel ber Englanber bie Spite bes erften preufischen Rorps von Dhain tommend ein. Soon langere Reit bemertt, bat ibr Berannaben ben Duth ber Englander gehoben; ihr Artilleriefener folagt ben ber Frangofen nieber. Rapoleone großer Angriff wird abgefchlagen, die Daffe feines Beeres flieht fcon bom Schlachtfelbe und er felbst mit ben Garben und einigen anberen Truppen, Die er bei Bellealliance fammelt, tann nur noch baran benten, ben Schein eines auftanbigen Radzuges ju mahren; aber auch bieg tonnte nicht gelingen. Um 71/2 Uhr war Balow vollftanbig Berr von Blauchenoit unb bamit bie allgemeine Mucht bes frangofifden Beeres vollends entichieben.

Wellington, obwohl in ben letten Momenten ber Schlacht nur noch mit ber außerften Anstrengung im Stande, seine Linie gegen bie verzweifelten Angriffe ber Franzosen zu halten, ließ doch bei beren Flucht seine zusammengeschmolzenen häuslein eine Bewegung vorwarts aussuhren, um sagen zu konnen, baß er auch ohne ben Beiftand ber Preußen Sieger gewesen sein wurde.

Beim Borwerte la Bellealliance trafen bie Felbherren ber fiegreichen Beere zusammen und verabredeten sofort, daß Blüch er die Berfolgung auf der Strafe über Charleroi, Bellington diejenige auf der Strafe von Rivelle übernehmen sollte, und auf der erfteren setzte Gneisen au sofort mit nur einigen Bataillonen und Escadrons, von welchen zulet ihm nur fünfzig Reiter folgen konnten, bis zum 19. bei Tagesandruch den fliehenden Franzosen nach, ohne ihnen einen Augenblid Ruhe zu gestatten.

Der Berluft Bellingtone in ber Schlacht wirb auf 15,000 Mann, ber preußisch e auf 6700 angegeben.

Grouchn empfing nach mehrfachen vergeblichen Berfuchen auf bie Dyletbergange bei Bawre und Bierge am 18. Abenbe awifchen 6 und

7 Uhr einen Befehl Napoleons, welcher zwar ben Marich auf Wawre billigte, zugleich aber ben Marichall-anwies, links in ber Richtung gegen Rapoleon hin zu mandbriren, ba, wie man vernehme, ber preußische Geweral Balow Befehl habe, in die rechte Flanke des französischen Sauptheeres zu fallen.

Grouchy machte barauf noch einen Berfuch, sich bes Uebergangs von Limale oberhalb Bierge zu bemächtigen, und dieser gelang; ber Marschall tonnte sich am linten Dyleuser festseten und entwideln, und es gelang Thielemann, ber ihn hier noch in der Dunkelheit angriff, nicht, ihn wieder zu vertreiben. Run schritt am andern Morgen Grouchy seinerseits zum weiteren Angriffe. Thielemann tonnte auf Unterstützung nicht rechnen, er erhielt am Bormittage die Rachricht von dem Siege bei sa Bellealliance und zugleich die Kunde, daß das zweite Korps vom dortigen Schlachtselbe auf so hatte gesendet sei, um Grouchy in den Rüden zu gehen. Der prensische General hätte sich ohne Rachtheil für die allgemeine Lage zurückziehen können; indessen er leistete einen hartnäckzen Widerstand; um 10 Uhr Bormittags mußte er tropbem der Ueberlegenheit Grouchy's weichen. Dieser verfolgte; in der Berfolgung begriffen erhielt er aber die Kunde von der Riederlage Rapoleons und trat nun seinerseits den Rüdzung auf Ramur an. Thielemann ging darauf alsbald wieder vor.

### Beendigung bes Feldauges.

Rapoleon, über Laou am 21. nach Baris gelangt, bankte bort schon am 22. zu Gnnften seines Sohnes ab; eine provisorische Regierung trat an seine Stelle. Sie ernannte mit Beseitigung Soults Gronchy zum Befehlshaber ber Streitmacht, welche sich an der Aisne sammeln und hier von Renem Biberstand leisten sollte. Soult hatte bei Laon 20,000 Mann der Füchtlinge von Bellealliance gesammelt, welche er am 25. nach Soissons sührte. Grouchy, verfolgt von Thielemann und Pirch, hatte beuselben einen beträchtlichen Aufenthalt kei Ramur bereitet und sührte seine 30,000 Mann von dort über Diment nach Rheims, wo sie am 25. eintrasen. Er für seine Berson eilte nach Soissons voraus, um den Oberbesehl zu übernehmen, und schiedte von hier Erson mit etwa 5000 Mann am 26. gegen Compiegne, um durch die Besetung des dortigen Disenbergang es die linke Flanke der Aisnelinie zu sichern.

Erlon tam ju fpat; am Morgen bes 27. in ber Gegenb von Compiegne eingetroffen, fanb er basselbe fcon von ben Prenfen besett. Blacher und Wellington namlich hatten fich fehr balb abergengt, baffe morblich ber Aisne teinen ernften Biberftanb mehr ju erwarten hatten.

Sie beschlossen, sich nicht mit einem Frontangriff auf die Nisnelimie aufzuhalten, sondern dieselbe, am rechten Ufer der Dise abwärts ziehend und letztern Fluß unterhalb der Aisnemündung bei Compiegne, St. Marence, Creil überschreitend, zu umgehen. Dieß gelang volltommen; am 27. standen die Breußen an der untern Dise und in der Flanke Grouch's, der nun ohne Beiteres die Aisne aufgeben und den Rädzug auf Baris antreten mußte, wobei es noch zu einzelnen Gesechten mit den unterdeffen ostwärts vorgegangenen Preußen kam. Am 29. Juni standen diese angesichts Paris am rechten Seineuser, die weiter zurückgebliedenen Engländer folgten ihnen.

Die Befatung von Baris belief fich, einschlieflich bes brauchbaren Theils ber Rationalgarben und etwa 17,000 Mann aus alten Golbaten gebilbeter Arbeiterbataillone, auf 80,000 Mann. Ihren Befehl fahrte Davouft, unter ihm kommanbirte Maffena bie Nationalgarben.

Blücher hatte vor Paris gegen 60,000 Mann, Bellington wenig über 50,000; die augenblickliche Ueberlegenheit war also nicht sehr berbeutend; außerdem waren die Befestigungen von Paris am rechten User Geine so weit vorgeschritten, daß hier ein Angriff tein zweiselloses Resultat versprach. Die Berbündeten kamen daher überein, daß die englische Armee, sobald sie einträse, am rechten User die Preußen abldsen, diese dagegen ans lin te User der Seine übergehen und hier Paris ausgreisen sollten. Dieß ward ausgeführt. Rachdem es dann am linken Seinenser noch zu einigen hitigen Gesechten gekommen, ward am 3. Juli eine Kapitulation abgeschlossen, zusolge welcher die Franzosen Paris ränmten und hinter die Loire zurückgingen. Am 7. Juli rückten die Berbündeten zum zweiten Male in Paris ein.

Damit war ber Feldzug entschieben; bie französische Sauptmacht hinter ber Loire, zuerft vom britten prengischen Rorps allein, nachher auch vom vierten beobachtet und im Schach gehalten, ward burch eine Brotlamation bes wieber zurudzeführten Ludwigs bee Achtzehnten vom 1. August ausgelbet und Macdonald vollbrachte biefe Auslösung ohne allzu viele Schwierigkeiten.

Die einzelnen französischen Rebenheere an ber Oftgrenze tounten bem Andrange ber verbündeten Massen, die nach Eröffnung bes Feldzuges in ben Riederlanden, alebald überall ben Rhein und die Alpen überschritten, einen ernsten Widerstand nicht entgegenseten. Rur eine Anzahl ber Festungen hielt sich noch einige Zeit.

Blucher und Wellington hatten fich fcon burch Berabredung bom 21. Juni in die Belagerung ber Festungen an ber Rorbgrenze

getheilt. Da bas politische Interesse ber Englanber burch bie Zurudführung Ludwigs bes Achtzehnten befriedigt war, so begnügte sich Bellington mit ber blogen Beobachtung ber widerstehenden Plate und sucht überall friedliche Uebereintunfte abzuschließen. Breußen, durch die Erfahrungen auf dem Biener Rongreß belehrt, mußte, um seine begründeten Ansprüche geltend machen zu konnen, seinen wirklichen Besitz so weit als möglich auszudehnen suchen. Blücher nahm daher die Belagerung der ihm zugefallenen Festungen ernst, beanftragte mit derfelben den Brinzen Angust von Breußen und wies ihm das zweite preußische und das nordbeutsche Bundestorps zu, letteres ursprünglich vom General Rleift, da dieser wegen Ertrantung das heer verließ, eine Zeit lang vom hessischen General Engelhardt, endlich vom General Ha de befehligt.

Der Brinz August belagerte in ben Monaten Juli, Angust und September die Festungen Manbeuge, Landrecies, Marienburg, Philippeville, Rocroh, Givet, Seban, Mezières, Montemedh, welche sammtlich zur Kapitulation gezwungen wurden. Das Berfahren babei unterschied sich von dem bis bahin gebräuchlichen dadurch, bas man die erste Parallele so nah als möglich den anzugreisenden Werten, 200 dis 500 Schritt von ihnen, eröffnete und namentlich auf die Wirfung des Wurffeuers Rechunng machte. Es war dies also eine andere Art der Schnellbelagern ug als die von den Engländern auf der pyrendischen Halbinsel angewendete. Diese hatten ihre ersten Batterieen in ziemlich weiter Entserung von den angegriffenen Ralibers bewassnet und dann aus ihnen sofort Bresche gesegt, wobei sie durch die hohen und weit sichtbaren Mauern der meisten von ihnen belagerten spanischen Festungen begünstigt wurden.

Die preußische Garnison von Luxemburg unter bem Prinzen von Beffen Somburg sollte auf Bluders ausdrudlichen Befehl Thiousville angreifen. Der Prinz tonnte bei seinen schwachen Rraften aber unmöglich etwas Ernstes gegen diesen bedeutenden Plat unternehmen. Um so viel, als er tonnte, zu thun, wandte er fich gezen Longwy; er hatte sich vor diesem Plate auch bereits seftgesetzt, als er, von einem zum Entsat herbeiteilenden Detachement der Besagest, als er, von einem General Meriage am 12. Juli angefallen, zur Aufhebung der Belagerung gezwungen ward. Er radte später abermals vor und bewog nach Begnahme eines vorgeschobenen Bertes am 16. September den Kommandanten zur Rapitulation.

Ein Theil ber Dainger Garnifon folog vom 7. 3mil ab Lawbau ein und beobachtete Bitfch.

Die Ruffen, beren Intereffe mit jenem ber Englander auf gleicher Linie ftand, verhielten fich auch wie diefe, fie schloffen Thionville, Saarlouis, später Soiffons ein und Konventionen ab, vermige beren fich Belagerer und Belagerte bis zur Ordnung der Berhältniffe im Ganzen ruhig verhielten. Det hatten fie schon Ende Juni beobachten laffen; am 6. Juli aber mußte General Udom, der das Beobachtungstorps befehligte, nach Ranch abruden und Met blieb nun eine Beit lang ganz frei, die die Division Effen herantam. In diese Zwischenzeit fiel die Unternehmung des Generals Meriage gegen die Belagerer von Longwo.

Die Desterreicher hatten Anfange Juli bas Korps bes Generals Rapp gezwungen, sich nach Strafburg und in bessen nächste Umgebungen zurückzuziehen, wo er vom 5. ab von 30,000 Mann eingeschlossen warb. Am 22. tam bann ein Baffenstillstand zum Abschluß, welcher auch für die übrigen Elsager und pfälzischen Plätze und für Besangon gültig sein sollte, ohne daß indessen alle Rommandanten berselben dieß anerkannten. Hüningen z. B. ward vom 18. Angust ab wirklich belagert und kapitulirte erst am 26. August. Ebenso blieben Ru-Breisach, Foet Mortier, Besangon ohne Erfolg eingeschlossen.

Murat hatte, ohne feine Abficht zu erklaren, schon am 22. Marz 35,000 Reapolitauer in Bewegung geseht, die Hauptmacht, 29,000 Mann burch die Marten gegen ben unteren Bo, ein Detachement, 6000 Mann burch das römische Gebiet nach Toscana.

Die Oesterreicher brachten nach nnb nach 47,000 Mann unter Frimont an das Norduser bes Bo, hier tonzentrirte sich das Gros, 3000 Mann unter Rugent wurden nach Toscana, 8000 unter Bianchi, ber spater ben Oberbesehl bes Heeres erhielt, in die Romagna mit der außersten Spite bis Cesena borgeschoben.

Das für Toscana bestimmte neapolitanische Detachement tam am 8. April nach Florenz und folgte bann Rugent, ber sich nach Biftoja zurudzog, borthin, wich aber auf Gerüchte hin ohne allen wirklichen Grund vor biefer Stadt auf Florenz und weiter fühmarts zurud.

Der Krieg war am 30. Marz offen erklärt worben. Bianchi zog fich beim Borraden ber neapolitanischen Hauptmacht auf Bologna zurud, machte auch hier nicht Halt, sonbern senbete 8000 Mann nach Cento und Ferrara, mit 6000 ging er auf Mobena. Murats linter Flügel folgte am 4. April auf Mobena und trieb Bianchi hinter ben Panaro und bis hinter die Secchia zurud.

Dagegen griff ber neapolitanische rechte Flügel vergebens ben Brudentopf von Ochiobello am 7. April an. Ann ergriff aber auch Bianchi wieder die Offensive und hatte einige Erfolge.

Dagn tamen Rachrichten über Unruhen im Reapolitanischen, über beabfichtigte Landungen ber Englander und Sicilianer an ben neapolitanischen Ruften.

Dieg Alles bestimmte Murat jum Rudjug auf sein eignes Lanb. Das Detachement aus Totcana, welches aus ben Garben bestand, rief er über Berugia und Foligno nach ben Marten beran.

Dem Radzuge Murats burch bie Romagna in bie Marten folgte bireft Reipperg mit 16,000 Mann. Der jetige Oberbefehlshaber Bianchi zog burch Toscana, um bann bie Apenninen überschreitenb Murat ben Radweg zu verlegen.

Am Ronco zwifchen Forli und Cefena tam es zwifchen Reipperg und Murat zu einem Boftengefecht, welches für ben erfteren nicht gludlich war.

Erft am 30. April erreichte Murat Macerata, wo am 29. Die Garben aus Toscana eingetroffen waren.

Wahrend Neipperg noch weit entfernt am Cefano ftand, war Bianchi Murats Garben auf bem Fuße gefolgt; er hatte 8000 Mann bei Tolentino, 8000 bei Camerino, 4000 in ber linken Flanke bei Matelica und Fabriano.

Rugent mit 5000 Mann war gegen ben westlichen Theil ber neapolitanischen Grenze von Rieti über Ceprano bis Terracina vorgeschoben. Ihm gegenüber stand in ben Abbrugzen bei Antrodocco Moutigny mit 3000 Reapolitanern, links von biesem Manhes und Bignatelli mit 5000 Mann.

Murat hatte bei Macerata 16,000 Mann; 4000 unter Carascofa ftanben Reipperg gegenüber.

Am 2. Mai rudte Murat mit 8000 Mann von Macerata auf Tolentino vor und trieb Bianchi's Bortruppen auf die Stellung jurud. Am 3. Mai erfolgte die Hauptschlacht. Beibe heere jahlten 16,000 Mann in Linie; jedes versor in wechselvollem Gefecht etwa 2000 Mann. Die Schlacht war unentschieden.

Am Abend des 3. aber erhielt Murat die Rachricht, bag Montigny Antrodocco aufgegeben habe, daß es auch auf dem übrigen Theil ber Grenze schiedt ftebe. Rugent ward mindeftens zehnmal so ftart geschätt als er war.

Murat bachte an ben Rudzug. Als in ber Racht Unordnungen einriffen, bie vom üblen Billen ber Generale herrührten, murbe ber halbe Entschluß jum ganzen. Der Rudjug ging, bei Macerata von Bianchi heftig bebrangt, am linken Chientiufer abwarts nach Civita, wo auch Carascofa vom Cefano eintraf, ber ein Regiment in Ancona gelaffen hatte, — bann über Fermo nach Bescara. Die längst eingeriffene Defertion nahm immer mehr überhanb.

Montigny hatte am 1. Mai Antrodocco vor 1000 Defterreichern geräumt, bann and Aquila, beffen Fort fich bem Feind ergab, und war auf Popoli zuruchgegangen.

Manhes war von ber weftlichen Grenze auf S. Germano zurud. gewichen. Er ward burch Macbonalb erfet, welcher bie schwachen Ab. theilungen Rugents wieber über die Melfa trieb.

Murat sette von Bescara seinen Rudzug an ben Bolturno fort, Die Rachhut unter Carascosa bestand noch ein gludliches Gefecht bei Castel bi Sangro gegen den verfolgenden Feind.

In Capus und an ber Bolturnolinie follte Ales gefammelt werben, was vom neapolitanischen heere noch blieb. Es waren taum 8000 Mann, nachbem noch am 16. Mai Macdonalb mit 6000 Mann bei Migiano aufs haupt geschlagen und am 17. in Folge bavon auch die Division bes von Castel di Sangro zuruckgehenden Carascosa in Unordnung gerathen war.

Am 18. Mai erfchien ein englisches Gefchwaber vor Reapel und awang die Rönigin gur Auslieferung ber Flotte.

Murat verzweifelte. Er ging nach Reapel und fchiffte fich bann gu Boganoli querft nach 38chia, von bier nach Frankreich ein.

Der Bertrag von Cafalanga, gefchloffen am 20. Mai, machte bem

Rachbem ber Arieg faktisch, auch in seinen Nebentheilen, bereits im letten Drittel bes Septembers sein Ende gefunden, ward er auch formlich durch ben zweiten Pariser Frieden mit Ludwig dem Achtzehnten am 20. Rovember 1815 beendigt. Aber was für die Folgezeit weit wichtiger war, am 16. September bereits hatten die Raiser von Oesterreich und Rufland und der Rönig von Preußen personlich ohne Mitwirkung ihrer Minister jenen "heiligen Bund" geschlossen, welcher für einige Zeit die Geschiede Europa's beherrschen sollte. Alle Monarchen traten aufgefordert demselben bei, mit Ausnahme nur von England, dessen gent erklärte, daß er ohne Mitwirkung seiner Minister kein Bündniß schließen könne, und des Papstes, welcher neben der katholischen Kirche keinen heiligen Bund anerkennen wollte oder für nöthig hielt.

## Neunter Abschnitt.

Entwicklung der Feldherrnkunst vom Ende der Befreiungskriege bis auf die Gegenwart.

#### Politifde Berhältniffe.

Obgleich ber heilige Bund ein Reich ber Bruderliebe verkandete, welches seine Segnungen über ganz Europa ansbehnen sollte, so war boch unschwer vorauszuschen, wie in der Birklichteit sein Einfluß sich gestalten und äußern werbe. Aus dem Kampfe gegen die Revolution war er hervorgegangen, mit dem Siege des Prinzipes der Legitimität war er ins Leben getreten und abgeschlossen von den Fürsten persönlich wer er ins Leben getreten und abgeschlossen von den Fürsten persönlich sine die leiseste Spar einer Mitwirkung der Bölker. Er mußte also ein Bund der Dhuastieen zum Schutze des Prinzipes der Legitimistät, des herrschenen Bestisstandes sein und sede Regung, die diese brothte, niederschlagen, damit sich gegen jede Spur des Lebens der Bölker wenden. So sehen wir ihn denn auch auf seinen Kongressen und in seinen Kriegshandlungen auftreten.

Defterreich unterbrudt ale Exetutionsmacht bes heiligen Bunbes im Jahre 1821 bie Aufftanbe in Reapel und Sardinien; Frantreich senbet 1823 ein Salfsbeer nach Spanien, um Ferdinand bem Siebenten gut seinem legitimen Rechte gu verhelfen.

Hier handelte es sich indessen noch um die Unterstähung driftlicher Barften; aber auch der Sultan ward gegen seine driftlichen Unterstanen, die Griechen, unterftüht, als diese sich wider ihn zur Erfämpfung ihrer Freiheit erhoben. Wenn der Raiser Alexander in einen Zwiesspalt seines christlichen und seines legitimen Gewissens gerieth und schwantte, so war doch Desterreich und ber Leiter seiner Politit, Metternich, keinen Augenblid zweiselhaft danüber, daß das Prinzip ter Legitimität und der Erhalturg des gezenwärtigen Besithtandes in den Grundgeseben des heiligen Bundes herrschen muffe und das andere der criftlichen Bruderliebe nur nebendei berucklichigt werden durfe, wo dadurch keine Gesahr für das erstere entstehe. Die beständige Reigung Desterreiche, Beränderungen zu hindern, das rein negative Streben gewann in dem heiligen Bunde mit Leichtigkeit die Oberhand über jeden Gedanken positiven

Der erfte Rif tam in ben heiligen Bund burch ben Tob bes Raifers Alexanber im Jahre 1825 und bie Rachfolge feines jungeren Brubers Ritolaus, welcher, nicht verpflichtet burch die Abmachungen feines Borgangers, fich mehr als von neuen Bunbniffen von dem Bermachtniffe Beters bes Großen beherrichen ließ, feine Berpflichtung, eine ruffische Bolitit ftatt einer europäischen zu verfolgen und in dem griechischen Aufeftand ein vortreffliches Mittel bazu erkannte.

Bis jum Jahre 1825 ziemlich gludlich in ihrem Befreiungstampfe, wurden bie Griechen in bie hochfte Bebrangniß zurudgeworfen, als Mehemed Ali, Bafcha von Aegypten, feinem Oberlehnsherrn, bem Sultan, feinen Sohn 3brahim mit 20,000 Mann wohlorganifirter Truppen zu Bulfe fendete, und biefer an ber Rufte bes Beloponnes landete.

Babrend bie grauelhafte Bermuftung biefes Lanbes bie allgemeine Theilnahme fur bie Griechen fleigerte, gab fle auch bem Raifer Ritolans einen Anbalt, anf fraftigere Unterftutung berfelben bei ben abrigen Dad. ten au bringen. Go tam ber Bertrag vom 6. Juli 1827 mit Frankreid und England ju Stande, wonach bie Bforte ju einer beschrantten Freilaffung Griechenlands gezwungen werben follte. Die Seefclacht von Raparin war bie, wenigstens von England nicht gewünschte, Folge besfelben. Das alebalb hervortretenbe Berhalten Englands, ber Difmuth, mit welchem Defterreich ben Schut betrachtete, ber ben Griechen gemabrt marb, gab ber Bforte ben Muth, fed gegen Rugland aufzutreten und führte au bem Rriege von 1828 und 1829, welcher ruffifche Beere in Europa flegreich bis Abrianopel, in Aften über Ergerum binaus bis auf ben Weg nach Trapezunt führte. Obgleich bie Frucht noch nicht reif und ein unverhulltes Beraustreten ber neuen ruffifden Bolitit noch nicht an ber Beit fchien, fo hatte biefer Rrieg boch ihren Beg bezeichnet. ber fich vom Weften ab bem Often und Guben zuwendete. Dbaleich nun biefer Beg bom Raifer Ritolaus ftets im Auge behalten marb, in friedlicher Unterhandlung, bewaffneter Unterflutung ber Bforte gegen ibren aufrührerifden Bafallen Debemed Ali, immer fefterer Umfdlingung burch Bertrage aller Art, follte Rufland bod mehrmals und nach Beenbigung biefes erften Turfentrieges febr balb in feiner Berfolgung geftort merben.

Bon bem Buntte felbft, wo ber Schlußstein bes heiligen Bunbes lag, ging ein neuer Rampf gegen ihn aus. Der Juliaufftanb in Paris fturzte ben alteren Zweig ber Bourbonen und erhob an ihre Stelle wiber jebes Brinzip ber Legitimitat bie Orleans, die Dynastie Louis Philippe's, auf ben Thron Frankreichs. Diesem Ereigniffe folgten

fofert Menberungen bes Befitftanbes, Erschütterungen weit aber bie Grengen Frankreichs hinaus, Berfassungsänderungen, alles Dinge, welche burch die Art, wie sich die Fürsten gegen sie verhielten, anerkannten, an herftellung neuer Staaten arbeiteten, Interventionen vermieden, dentlich genug verkandeten, daß der heilige Bund aufgehört habe zu existiren und zu wirken.

Der Bruffeler Auftand am 25. August 1830 hatte die Er-)
richtung des Königreiches Belgien jur Folge, an bessen Aufrichtung
die fünf europäischen Großmächte, von denen doch wenigstens drei noch
als Mitglieder der heitigen Alliance betrachtet werden mußten, selbst arbeiteten. Während ihre Exesutivmaßregeln sich bisher gegen die Revolution gerichtet hatten, ließen sie jest 30,000 Franzosen vor Antwerpen ruden, um diese Stadt dem legitimen König von Holland abzunehmen, welcher sie seinen rebellischen Unterthanen, den Belgiern, nicht
ausliesern wollte.

Aufftanbe in Deutschland, in ber Schweig, welche ber Julirevolution auf bem Fuße folgten, führten ju Berfassungeveranberungen, die mehr ober minder durchgreifend, doch von den Mitgliedern bes beiligen Bundes nicht abgewehrt wurden.

Die Barfcauer Revolntion vom 29. Rovember 1830 und ber allgemeine Anftanb Bolens, welcher ihr folgte, zwang Rufland zu außerfter Araftanstrengung, nm ihrer herr zu werben; teiner ber bemachbarten Staaten bes heiligen Bundes unterftützte es unmittelbar und von Desterreich wollte man selbst behaupten, baß es die Berlegenheit seines mächtigen Rachbars gern sehe. Rur in Italien übte es, wie früher, so auch jeht bas Exelutionsrecht gegen die dortigen Ausstände, wenn auch nicht aus Pflicht gegen den heiligen Bund, so doch aus eigenem Interesse.

Griechenland ward nun auch völlig von der Tartei losgeriffen und erhielt am 7. Mai 1832 in dem Prinzen Otto von Baiern einen) erblichen Ronig.

In Spanien ftarb am 29. Februar 1833, nachbem er bereits) am 29. März 1830 bie frühere Erbfolgeordnung zu Gunften feiner unsmündigen Tochter Isabella aufgehoben, bann biesen Beschluß wiberrufen und wiederhergestellt, Ferdinand ber Siebente. Isabella folgte ihm —
unter ber Regentschaft ihrer Mutter Christina. Ferdinands Bruder Carlos —
protestirte auf Grund ber alten Erbfolge bagegen; seine Anhänger in
Discapa, Navarra, Arragonien organistren ben bewassneten Widerstand.
Christina warf sich ben Konstitutionellen in die Arme und für sie,

gegen ben Bertreter bes Prinzips ber absoluten Monarchie, schloffen England, Frankreich, Spanien, Portugal bie Quabrup elalliance, welche im Jahre 1839 ben Krieg zu Gunften Christina's beenbigte, ohne bas bie heilige Alliance ben ernsten Willen ober bie Macht gezeigt hatte, für ihre Prinzipien in bie Schranken zu treten.

Ebenso hatte in Bortug al mit halfe Englands, Frankreichs und Spaniens foon 1834 bas tonftitutionelle Syftem über bas von Don - Digu el vertretene ber absoluten Monarchie ben Sieg bavongetragen.

Auf allen Pnniten trat so seit bem Tobe bes Raifers Alexander und vollends seit der Julirevolution bas besondere Staatsinteresse ber Einzelnen wieder hervor und an die Stelle bes gemeinsamen dynastischen Interesses, welches ber heilige Bund repräsentirte, wenn and freilich oft nur das dynastische Souderinteresse die Maste bes Stantsinteresses vornahm.

Wie überall Rriege biefen Umfdwung bezeichneten, wenn biefe and vielfach nur ben Charafter von Strafenaufläufen und bem polizeilichen Ginfchreiten ber bewaffneten Macht bagegen annahmen, fo hatte auch ber heilige Bund und bie Alleinherrschaft ber Legitimität in Frankeich noch mit bem Beginne eines Rrieges Abschied von ber Belt genommen; wir meinen ben Zug gegen Algier, burch welchen Rarl ber Behnte bie Aufmertsamteit ber Franzosen von feiner inneren Bolitit ablenten wollte.

Das patriarchalische Regiment, wie es ber heilige Bund fich bachte, hatte seinen Zwed, gegen neue Erschütterungen bes enropäischen Befitz-ftandes und ben revolutionaren Geist als Schutzmittel zu bienen, undweiselhaft versehlt. Man suchte nach einem neuen, wirksameren, welches weniger in seiner Anwendung von bem Zusammenhalt der verschiedenen Ohnastieen und Regierungen abhängig ware, und sand es in der Pflege und Beschützung der materiellen Interessen.

Die Hebnng bes Wohlftandes, die Befriedigung materieller Bedürfniffe sollte die Ruhe verbürgen und für die Täuschung von hoffnungen auf einen glüdlichen und freien Buftand entschädigen, welche nun einmal in ben Bollern angeregt waren und unzweifelhaft existirten, mochten sie auch noch so unklar sein. Aber auch dieses Mittel versehlte seinen Bred. Bon allen Nebengebanken frei, hätte es ihn vielleicht erreicht. Aber als Mittel angewendet, konnte es zunächst auf weiter nichts hinauslaufen, als daß die Regierungen durch Begünstigung der Rlasse der Besitzenden die Anzahl ihrer Anhänzer vermehren wollten. In dieser Gestalt zeigte es sich nun, was nicht zu verwundern, am deutlichsten in Frankreich; und in Frankreich ward dem Systeme benn auch zuerst der Sturz bereitet.

Die Februarrevolution von 1848 marf ben Thron der Or-) leans um und setze die Republit, ben erwähnten Umständen gemäß mit kart sozialistischer oder kommunistischer Farbung, an seine Stelle. Fakt keine der Revolutionen, welche der französischen auf dem Fuße folgeten, blied davon stei. In diesem komopolitischen Elemente, welches zerssetzunden mit der Unmöglicheit, die Lendenzen, welche an die Spitze gestellt wurden, sosort ohne die nothwendige Bordereitung der Geister zu verwirklichen, nahmen sie dann auch niesst einen kläglichen Ausgang; nur diesemigen, welche sich auf das Prinzip der nationalen Unabhängigkeit katten, die schles wigsholsteinische, italische, nugarische Erstedung waren nicht schon im Reime todt und ohne alle Aussicht auf Ersolg. Aber auch sie fanden ihr baldiges Ende.

In Frantreich ging aus ber Revolution von 1848 bas Raiferthum Louie Rapoleone bervor. Der neue Raifer bat bas Suftem ber Berridaft, welches ibm Louis Bhilipp binterlaffen, nicht weggeworfen, nur gemag ben neuen Beiten geanbert; er bat bie Berrfchaft ber materiellen Jutereffen nur in weit umfaffenberer Beife prollamirt; ber vierte Stand follte bie State feines Regimentes werben, ein. was auch ber Schein bagegen fagen moge, bei ber Aufrechthaltung ber alten Regierungebringipien noch viel fdwierigeres und folglich viel gefahrlicheres Erperiment als bas frühere. Dag bas neue Rinangipftem ber Rreditwirthichaft im bochften Stole bem Rwede ber Bewinnung bes vierten Stanbes nicht entfpreche, ift foon jest tlar genug. Benn in ber ankeren Bolitif bas Frantreich ber Orleuns fich baburch ben anberen Dachten genehm ju machen fuchte, bag es fich ihnen im Befentlichen fagte, fo ftrebte bas nentaiferliche Frantreich, fich gegen Europa baburch ju fichern, bag es biefem imponirte und fich einen unabweisbaren Ginflug verfchaffte; und ba auf einem anbern Bege ale bem bes Rrieges bief nicht zu erreichen war, erlebten wir bas Schanfpiel eines rein bynaftifden Rrieges, nachbem man bereits im Ameifel gewefen, ob ein folder noch möglich fei.

Seit bem Rrimfriege zeigten fich die Birfungen jenes Spftemes, welches fich die Forberung ber materiellen Intereffen nannte, auf ben Grunblagen bes geschichtlich Gewordenen immer beutlicher, immer großeartiger. Die Anleihen mahrend bes Arimfrieges hatten in Frankreich bas Bertrauen in das Areditspftem gehoben. Die arbeitenden Klaffen sollten nach dem neuen Spftem befriedigt werden daburch, daß man fie zu Rentenbestigern machte und daß man ihnen Arbeit verschaffte Sie tonnten

fich mit minimen Summen an ben Staatsanleiben betheiligen, an benen bie Bangniere Millionen verbienten. Der Staat ordnete grofe Arbeiten an, welche jum großen Theil weber Meliorationen waren, noch auch nur für nütlich erachtet werben tonnten. Er fenerte auf Die birettefte Beife bie Departements und bie Gemeinden an, abnliche Lurusarbeiten an unternehmen. Er ftellte ben Cat auf, bag ber Staat um fo gludlicher fei, je mehr Schulben er habe und bie Banquiers flatichten Beifall. Denned fonnte es Riemandem entgeben und entging auch ber neuen cafarifificen Regierung Frantreichs nicht, bag ber Schwindel balb ein Enbe finden muffe, wenn er auf bas eigne Land befdrantt bliebe. Es mufite ibm mit Rothwendig teit ein großeres Gebiet eröffnet werben, welches nun einer feits burch ben Abiching von Sanbelsvertragen, anbererfeits burch uber feeifche Expeditionen gefcab, welche "finanzielle Debondes" quannita machen follten. Befentlich auf biefem Grunbe murben bie Gruebitionen nach Sprien, Japan, China, Cocinchina, Merito unternommen, abmobil bei letterer auch andere Urfachen unterliefen, auf welche wir alebath tome men merben.

England warb 1857 und 1858 burch ben Aufftand in Oftindien befchäftigt, welcher allerdings schon mahrend bes Arimfrieges in Rednung auf die Absorption militärischer Rrafte Englands far diefen Rrieg vorbereitet war, aber erft nach Beendigung besselben jum Andbruch tam.

Die Italiener hatten, obwohl bie Berfuche von 1848 und 1849 ein fo ungludliches Enbe genommen, boch bie Boffnung nicht aufgegeben . 20 einer Reichseinheit zu gelangen. Das Ronigreich Garbinien, Bauptfitibe ber Soffnungen Italiens, betheiligte fich an bem Rrimfriege, um auf bem Barifer Friedenstongreg von 1856, welcher bem genannten Rriege ein Enbe machte, feine Stimme fur Italien und bor Europa erheben in tonnen. Dbgleich biefe Stimme hier noch verhallte, naberte Sarbinien fic nun von Tage ju Tage mehr Frantreich, und je mehr es fich biefem naberte, befto tuhner trat es Defterreich entgegen, biefes berausforbernb. besonders feitbem zwifchen Rapoleon bem Dritten und Bictor Emannel 1858 ber Familienpatt von Plombieres abgefcloffen war. Endlich er-( flarte Defterreich 1859 Sarbinien ben Rrieg. Diefes aber ftanb nicht mehr allein. Rapoleon ber Dritte eilte ihm ju Bulfe, - mit ber and gesprochenen Abficht, "Italien frei ju machen bis jum abriatifden Deer". b. b. ben Ginflug Defterreiche in Italien ju brechen. Entgegen biefer Antanbigung warb ber Rrieg foon im Juli burd ben Braliminarfrieben von Billafranca, welchem ber Definitivfrieben von Barich folgte, beenbet.

Diefer Frieben fügte lediglich bie Lombarbei ju Sarbinien, ließ bagegen ) Benetien mit ben ftarten Linien ber Etich und bes Mincio bei Defterreich. Inbeffen gabrte gang Italien, Toscana, Barma, Mobena, bie Romagna festen ihre Bereinigung mit Sarbinien im Rrubjahr 1860 burch. ) Rapoleon, obwohl proteftirend, ließ bieg gefchen, fich bafur aber Sa. popen und Rigg abtreten. Sigilien fant Anfange 1860 gegen bie nea. politanifde Bourbonenherricaft auf, Baribalbi mit einer Meinen Schaar landete im Dai 1860 auf ber Infel und gab bem Aufftande bie be-Mimmte Michtung auf Die Berftellung ber Ginbeit Italiens. Er bilbete fich ! allmalig ein Freiwilligenbeer und eroberte mit biefem Sigilien und ben Theil bes neapolitanifden Reftlandes. Sardinien, bas verarbferte. Burder Frieden gewöhnlich bas fubalpinifche Ronigreich genannt, fid ein, nahm bem Bapfte Umbrien und bie Darten ab und feste exion ber Eroberungen Baribalbi's burch. m Bapfte blieb nur bas fleine Bebiet, welches bie frangofifchen fionstruppen ihm bewahrten. Aus ber italifden Balbinfel (mit . Some bes Reftes bes Rirchenftaats und Benetiens) und aus ben fieln Sigitien und Sarbinien warb bas Ronigreich Italien, burchaus von Franfreich abbangig, welches lediglich feinen Ginfluß an die Stelle bes bfterreichifden gefest batte.

Im Jahre 1859 führte auch Spanien einen Rrieg gegen De- /

Raum war ber italienische Arieg beenbet, als in Amerika ein Rampf von ber hochften weltgeschichtlichen Bebentung begann. Die fablichen ber Bereinigten Staaten, in welchen die Regerstlaverei berrschte, beschloffen sich von den nördlichen Staaten, welche die Staverei verbannt hatten, zu trennen und da die Regierung zu Bashington das Recht auf Trensung nicht zugestand, erhoben sie sich mit den Bassen in der Sand, 1861. ) Rach langem Schwanken des Erfolges trot ber großen materiellen Ueberslegenheit der nördlichen oder Unionstaaten wurden endlich 1865 die heere) ber sablichen oder konfiderierten Staaten bewältigt und es trat so vorsläusig ausgerlich das Ende des Arieges ein.

Napoleon ber Dritte aber, theils wie wir schon gesagt, um ein neues finanzielles Debouche, eine neue Rolonie für ben Banquierschwindel zu gewinnen, welche die beständige Erhöhung des Büdgets ermöglichen soll, theils um einen Punkt zu gewinnen, von dem er sich in die Angelegenscheiten Amerika's einmischen könne, hatte schon 1862 einen Krieg gegen bie mezikanische Republik begonnen. Ursprünglich war er dabei im Bunde mit England und Spanien, welche sich indessen sehr balb zurüczgen, da

fie bemerkten, daß fie lediglich gebrancht ober gemigbraucht werben follten. Rapoleon ber Dritte führte nun ben Rrieg allein und ohne irgend einen ficheren Erfolg errungen zu haben, beschwatte er ben bfterreichischen Erg.
-herzog Maximilian, die mexikanische Raifertrone anzunehmen.

Seit im Jahre 1850 und 1851 bie beiben beutschen Großmachte Schleswig Holftein für ben König von Danemark jur Ruhe gebracht hatten, hatte Danemark mit immer fteigendem Uebermuth alle seine Berspflichtungen gegen die Herzogthumer aus den Augen gesetzt und diese nach seiner Willfür behandelt. Der beutsche Bund beschäftigte sich zwölf Jahre lang in seiner Weise mit dieser Angelegenheit, unzählige, von den Danen offen verhöhnte Noten wurden entsendet, — und es ware anch wohl nach lange nicht Ernst mit Danemark gemacht worden, ware nicht im Jahre 1862 in Breußen ein Ministerium ans Ruber gesommen, welches von den Traditionen des Absolutismus erfüllt, sich vorsetze, diesen in alle seine Rechte wieder einzusetzen und zugleich durchzusetzen und zu behandten eine reaktionäre Reorganisation des preußischen Heerwesens, welche seit dem Jahre 1860 bestand.

Beil es nicht andere tounte bei seiner Politik verbindete fich Preusen mit Desterreich; nach dem Tobe des Königs Friedrichs des Siebenten von Danemark und der Thronbesteigung Christians des Rennten begann im Februar 1864 der Krieg. Die Danen, nach einem Biderstande, der bei der Ungleichheit der Kräfte kaum zu erwarten war, ans den Herzogthumern vertrieben, mußten endlich im Wiener Frieden die herzogthumer an Preußen und Desterreich abtreten, welche beiden sich nun unter einander und mit den übrigen deutschen Souveränetäten umherzauken, was mit diesen Ländern weiter geschehen soll.

Die Erscheinungen, welche bas ausgebehnte Arebitspftem in Berbinbung mit ber immer mehr sich ausbreitenben Maschineninduftrie hervorrief, zeigten sich in ben letten zehn Jahren in ziemlich gleicher Beise burch bas ganze zivilisite Europa, wenn gleich in Bezug auf bas Spftem ber Eröffnung sinanzieller Debouches burch weit aussehenbe überseeische Expeditionen Frankreich zunächst einzig bastanb.

Diese turge hiftorische Stigge wird genugen, um une bei ben nachfolgenben Gingelbetrachtungen gu leiten.

## Die Seere.

Die lange Folgereihe ber Rriege von 1792 bis 1815 mit ben von Rapoleon aufs Sochfte gesteigerten Erfolgen ber Frangofen und bem eben

fo gewaltigen Rudichlage feit ber Nieberlage in Rufland hatten ben Arieg bon ben tombentionellen Feffeln befreit, welche er während bes Gleichgewichtszustandes bes rein dynastisch bestimmten Europa's seit bem westphällschen Frieden getragen, sie hatte ihm seine ursprüngliche und matarlich e Gewalt gegeben, gezeigt, was er sein und werden könne, und worauf man gefaßt sein muffe, wenn man kunftig aberhaupt einen Krieg beginne.

Die Beere gingen völlig umgeftaltet aus biefer neuen Rriegereibe berbor, allmalig hatten fle faft überall aus Rabinetsheeren, beren Urivenna gleichafiltig war und welche lediglich als Bertgenge ber regierenben Gewalten betrachtet wurden, fich in Die bewaffnete Bolletraft vermanbelt : fie maren Rationalheere geworben und nur babnrd mar i es mbelich gewefen, fie an bem Umfange anfewellen an laffen, welchen fie wirflich erreicht batten. Benn nun auch bie alten berrichenben Bewalten, in ihre Befitnungen wieber eingefeht, gang geneigt maren, bie Beere and fernerbin nicht anbere ale ihre Bertzenge an betrachten, fo mußten fie bod methwendig bie mene Rorm, wie fie einmal geworben war, beibehalten. Denn feine Staatsfraft batte gennat, ein geworbenes, einen befonderen Stand bilbenbes Rabinettheer auf biefelbe Bobe anfdwellen am laffen, wie es burch bie Bewaffnung ber eigenen Boltstraft mbalich war. Benn alfo eine ber Machte nur bie nationale Behrmacht beibebielt, fo mare fie flets ben anderen Aberlegen gewesen, welche bas nicht thaten.

Man tonnte barüber nicht im Zweifel fein, baß die heere aus bem eben beenbeten Rampfe als fehr gleich artige Befen hervorgegangen waren. Ueberall Gleich beit ber Bewaffunng, ber Austuftung, ungefähr gleiches Baffenverhältniß, biefelbe Taltit, welche nun alle geletnt halten, gleiche Spfleme ber Berpflegung, ber Berwaltung, ungefähr gleiche Bilbung. Wenn es fich so verhielt, mußte die Ueberlegen heit ber Bahl eine viel größere Bichtigleit erhalten, als sonft, und in ber That hatte es fich in ben lepten Rämpfen so gezeigt, die Ueberlegenheit der Bahl hatte fast überall entschieben, jebe andere nur wenig vermocht.

So lange ber heilige Bund in feiner Blathe beftand, fpricht fich bas Beftreben ber Machte, fich in ber Bahl ihrer Beerschaaren zu aberbieten, weniger and. Giumal band man fich gegenseitig burch Uebereintanfte, bann trat ein Buftand bewaffneten Friebens ein, nur wenig und burch nubebeutende Exelutionstriege unterbrochen. Man gab fich bem Glauben hin, bag es immer so fein werbe. Bon ben Großemachten Europa's sinchen bie bebeutenberen taum großere Beeresmaffen Roten beloberratunt, be Auf.

aufzuftellen, ale bie tleineren. Diefe, wenn fie es ben großen gleichthun wollten, hatten bei ihren geringeren Mitteln viel intenfiver bas Bebarf. nift, ihren Urmeen ben Boltemebrcharatter au bemabren, um fur ben Rriegefall burch Referven und Landwehren biefelben anschwellen an fonnen; bie größeren batten bieß weniger. Bir feben baber auch, baf borgugemeife nur in Breufen ber Bolfemebrcharafter ber Armee blieb. baß bagegen bei ben anberen Grofimachten, wenn fie nicht bei bem Golbbeere fteben blieben, wie England, boch bie Seere burch Lange ber Dienftgeit ber Einzelnen, ben Mangel ober bie burftige Ginrichtung bes Referves und Landwehrfuftemes fich bem alten Rabineteheer annaberten. Aber als feit ber Julirevolution ungweifelhaft bas alte Band ber Dnnaftiern gerfprengt mar und die Sonderintereffen ber Staaten fich naturgemagi wieber geltend machten, borte auch bieg auf und man fann fagen, baft von biefem Beitpuntte ab alle Beere Europa's, wenn auch noch fo langfam und allmalig, wenn auch mit Rudfclagen, bie wir ermannen merben, auf bem Bege find, bas Referbes ober Landwehrfuftem weiter auszubilben burch Berfürzung ber Dienftgeit ber Gingelnen, jabrliche Dehrausbifbung junger Dannichaft.

Auf biese Beise ift nun für die Staaten der Anftog gegeben, ihre Beere gegenseitig mehr in die Bobe zu fchrauben. Aber bieg hat auch wieder seine Grenzen, welche in ben allgemeinen Staatstraften und in der Zulässigteit dieser oder jener militärischen Organisation, gemaß ber allgemeinen politischen und sozialen Organisation und ben Lebensbedingungen der einzelnen Staaten liegen.

In der Revolution bon 1848 ward die Idee angeregt und an ihre Berwirklichung gedacht, die stehenden Heere, oder die starten, das ganze Jahr bei den Fahnen versammelten Cadres der existirenden Heere sofort oder allmälig ganz abzuschaffen und an ihre Stelle reine Milizheere zu sehen, wie ein solches in der Schweiz sich seit lange her auf gutem historischen Grunde entwicklt und nach den sedesmaligen Beitnuftänden und dem allgemeinen Fortschritte gemäß umgestaltet hat. Sein Entstehen verdantte dieß Streben der Ansicht, daß mit diesen sogenannten oder wirklichen stehenden Heeren eine wahre Bolksfreiheit underseindar sei. Obwohl nun diese Ansicht nicht allgemein zu begründen sein möchte, namentlich dort, wo das stehende Heer wirklich nichts ist, als eine Mekrutenschule für die Bolkskraft, so muß man doch zugeben, daß sie im konkreten Falle wohl begründet war, weil in den meisten Staaten die absolute Gewalt der Fürsten durch keine Gegenmacht eingeschränft war, weil diese eisersächtig über die Erhaltung ihrer Macht wachten, weil durch

bie Gefete und die Berwaltung die heere ihnen unbedingt jur Berfägung ftanben und weil die meiften heere Europa's in ihrer gegenwärtigen Geftalt aus einem großen Rampfe hervorgegangen waren, beffen flarftes Refuttat der Sieg der Legitimität über die franzofische Revolution gewesen war, weil sie ferner seit einem Menschaalter zu kann einem andern als Exetutionstämpfen gegen den Aufstand gebraucht worden waren.

Der Grundgebante bes Strebens nach bem Diligheere mar volltommen binreichenb, um bon bornberein bie berrichenben Gewalten gegen feine Berwirflichung einzunehmen; und an manchen Orten warb man fogar ameifelhaft, ob man nicht in ber Richtung ber ganbwebr. und Refer vefpfteme bereits ju weit gegangen fei, fo bag nach ber Rieberlage ber Revolution von 1848 und 1849 eine Reaftion gegen biefe Richtung febr erflarlich mar. Sie marb unterftatt burch ben Umftanb, bag bie Berfuche, eine Boltewehr ju fcaffen und einem flebenben Beer gegenüberjuftellen, welche 1848 und 1849 wirflich gemacht murben, ohne jebe Bulfe militarifcher Intelligeng, ohne bie nothwendige Reit gur Borbereitung, obne bie nothwenbigen Mittel fammtlich auferft flaglich abliefen. Die erwähnte Realtion inbeffen, welche am foroffften feit bem Jahre 1860 in Breufen bervorgetreten, ift eine febr vereinzelte und im Grofen wenig wirtfame Erfcheinung, und trot ihrer fleht es feft, bag ber natürliche Gang ber Dinge bie Staaten an immer weiterer Ausbilbung und Ausbreitung bes Refervefpftemes bintreibt, beffen außerfte erreichbare Spipe bas Diligfuftem ift.

Bie wir es bereits fagten, hat bas Streben, burch bie Befolgung biefer Richtung bie Ueberlegenheit ber Bahl zu erhalten, welche bie einzige erreichbare Ueberlegenheit ift, sobald bie Gleichheit ber Art als etwas Unveränderliches angenommen wird, ihre Grenzen. Es ift baber sehr natürlich, daß die Staaten, sobald bas Gebände des europäischen Gleichgewichtes, wie es der heilige Bund aufgerichtet hatte, zu wanten begann, bald wieder daran dachten, ihren heeren die gesuchte Ueberlegenheit durch die Aenderung der Art, der Beschaffenheit zu erwerben.

Man dachte alfo baran, mit bem eigenen Beere bie anderen burch beffere Ansbilbung, burch eine eigene Tattit, zwedmäßigere Ausraftung und Bewaffunng zu abertreffen. Bon birfen Dingen haben wir nun zu reben.

· Ausbildung der Truppen und ihrer gubrer.

Bahrend unausgefehte Rriege wenig Beit übrig gelaffen hatten, ben Truppen jene haltung und Pragifion ju geben, welche man boch als ein wichtiges Erforberniß von neuem erkannt hatte nnb beren Mangel oft bitter empfunden war, bot der eintretende und voraussichtlich andauernde Friede Gelegenheit genug, den heeren diese Borzüge zu verschaffen. Es ward demnach vom Ende der Befreiungstriege ab tüchtig exerzirt und um auch den höhern Führern Gelegenheit zu geben, sich in der Sand-habung größerer Massen zu üben, wurden nicht bloß die taktischen Einheiten sleißig gedrillt, sondern auch von Beit zu Beit jogenaunte Feldem and ver ausgeführt, zu benen man Divifionen, Armerkorps oder noch größere Abtheilungen zusammenzog.

Die Beschäftigung bes Exerzirplages, eintonig, wie ste ift, gefiel in dieser Eintönigkeit ben Befehlshabern, welche Jahr aus Jahr ein
ste treiben sollten, nicht auf die Dauer. Alle Menschen lieben die Beränderung. So durfte man sich nicht wundern, daß die Einsach eit,
welche die erste Nothwendigkeit aller kriegerischen Bewegungen ift, für die
Exerzirpläge bald allzu einsach erschien, daß neue Formen oft sehr unpraktischer Art nicht bloß von Einzelnen auf eigene Faust geübt und
hervorgesucht wurden, sondern auch in den Reglementen ihren Plat
fanden. Benn von anderer Seite erinnert ward, daß man im Kriege
von diesen Dingen niemals Gebrauch machen werde, so ward bieß
zwar häusig zugegeben, aber boch behauptet, daß sie im Allgemeinen
wohlthätig auf die Ausbildung der Truppen in Gewandtheit und Haltung
einwitten.

Bereinzelter Kriegslarmen hat zwar jebesmal auch biejenigen Staaten, welche nicht gerabe birekt von ihm berührt wurden, veranlaßt fich zu befinnen und ber verlornen Einfachheit ihr gutes Recht zurudzugeben; aber bie hoffnung burfte man natürlich nicht baraus schöpfen, bag ber bann eingeschlagene gute Weg nie mehr werbe verlaffen werben, so lange die Dienstzeit und Ausbildungszeit mehrere Jahre betrug.

Wohlthätige Gegenmittel gegen die Exergirtunftelei durfte man in der neuen Ginführung von Uebungsgegenständen sehen, welche, obwohlt sie im Felde nur ausnahmsweise oder unmittelbar gar teine Anwendung fanden, doch mittelbar stets dazu beitrugen, den Rörper des Soldaten gewandt zu machen und zu träftigen. Dahin gehörten die Uebungen im Turnen, Schwimmen, Bahonnetsechten, welche seit dem Jahre 1840 das Bürgerrecht in den meisten heeren Europa's erhalten haben.

Einen Sauptgegenstand ber Exergitien bilbete feit ben Befreiungstriegen fast überall ber Tirailleurdienst. Man hatte fich wohl überzeugen fonnen, wie großen Einfluß auf die Steigerung ober Minberung ber Berlufte bas minbere oder mehrere Gefchid habe, mit welchem er

achanbhabt werbe. Roch in ber Schlacht von Ligny war bas grofere Ungefdid ber Breugen in biefem Dienftzweige bie Saupturface ber rafden Aufzehrung ihrer Rrafte, welche Rapoleon Bortbeile in Die Sand gab. beren vollftanbige Berfolgung ber neueften Gefchichte noch bamale einen anberen Berlauf geben tonnte, ale fie genommen bat. Das Tirgilliren alfo warb mit Gifer auf ben Exergirplaten und bei fleinen Relbbienft. abungen betrieben, und faft alle Beere machten barin beträchtliche Rort. fdritte. Der Uebung tam ber neue Beift in ben BBlfern au Balfe. Die nieberen Rlaffen, aus benen bie Maffen ber Beere fich refrutirten. batten faft aberall bie perfonliche Areibeit ober eine bobere perfonliche Freiheit erlangt, als vor ber Revolution. Folge bavon war grofere Selbfiftanbigfeit bes Dentens, größere Bilbung, burd gute Bollsichulen mehr und mehr gefteigert, &uft an einer Sache, welche fouft nur eine Laft gewefen war, befto groffere Luft, je mehr biefe Sache freier Bewegung Spielraum gab. Dagu tam, bag bei biefen llebungen auch bie nieberen Offgiere ju einer felbftftanbigen Watigfeit gelangten und baber far fie eine Borliebe hatten. Run war bieg Alles gewiß im Allgemeinen febr mobithatig, aber man burfte fich boch and bie Befahren ber Uebertreibung ber Sache und bes Berthes berfelben nicht verbeblen.

Um größere Maffen von Tirailleurs auflbfen an tonnen, als es bei ben normalen Aufftellungen ganger Bataillone möglich war, wurden bie Rompagnietolounen ober abulide Formationen, A. B. bei ben Defterreichern bie Divifionsmaffen, Maffen bon je zwei Rompagnieen eingeführt. Inbem man bie Bataillone in fie aufibote, erhielt man bie Doglichfeit, mit ihnen felbfiftanbiger aufantreten, in bas Gefecht bes einzelnen Bataillons Daner ju bringen und es in Momente ju gerlegen. Ein foldes Bataillo n trat wie eine Infanterie brigabe auf, beren Ginbeiten Rompagnieen waren. Dergleichen batte fich in ben letten Rriegen oft von felbft gemacht, ohne baf es reglementemafig feftgeftellt gewefen ware. Run warb bie Sache auf ihre Rormen gurudgeführt. Ber wollte bagegen etwas einwenden? Aber inbem bie nieberen Offigiere biefe gorm mit befonberer Borliebe behandelten, erhielt fie eine ungehörige Bidtigfeit und warb angewendet, and wo fie nicht pafte. Die boberen Offigiere gingen aus ben nieberen bervor und aus Gewöhnung exergirten fie baufig mit Armeebivifionen, wie fie fraber mit einzelnen Bataillonen erergirt batten. Die Anwendung ber Rombagniefolonnen warb bier abertrieben und baber eine falfche. Das Tirailliren im Allgemeinen, wenn nicht ein verftanbiges Urtheil befchräntenb eintrat, ertheilte anferbem ben Einzelheiten bes Terrains einen Werth, welchen fie zwar für ben Tirailleur ober ben Tirailleurzug, aber nicht für Armeebivifionen ober Armeeforps haben. Und boch war es Wenigen gegeben, in biesem Buntte scharf zu unterscheiben und ber existirenden Grenze ihr gutes Recht zu geben.

Diese Umstände begünstigten das Entstehen einer Reigung jum Bostenkriege, welche unmerklich auf die größesten Heeresabtheilungen übertragen ward. Zersplitterung der Truppen, so daß größere Abtheilungen nicht mehr unter der Hand der Führer blieben, Bahl von Bostionen, welche den einzigen Anhalt für den Zusammenhang des Ganzen gaben, also gewissermaßen die Führung ersetzen, Scheu, aus diesen Positionen herauszugehen, weil die Führung eben die Zügel verlor, sobald sich das langgedehnte, dunne, in lauter kleine, selbstständige Körper zersplitterte Ganze in Bewegung setze, dieß waren die unausbleiblichen Folgen. Und wer der Kriegsgeschichte der Jahre 1848 bis 1850 mit Ausmertsamseit nachgeht, wird eingestehen, daß diese Betrachtung nicht das Produkt einer theoretischen Entwicklung, sondern einer Beobachtung der Wirklichkeit ist.

Andererseits zeigte fich eine Gefahr entgegengefetter Art in dem Umstande, daß das Tirailliren als Gegenstand durch das Reglement bestimmter Exerzitien zu sehr in einen Mechanismus ausarte, welcher geradezu ein Gegengewicht der freien Selbstihätigkeit der Einzelnen werden könne, nicht, indem er die nachtheiligen Birkungen allzu großer Borliebe für den Tirailleurdienst aufhöbe, sondern sie steigerte. Wenn auf dem Exerzirplade streng darauf gehalten ward, daß Tirailleurlinien in schnurgerader Richtung vorgingen, so hinderte dieß nicht die übertriebene Anwendung, welche wir als die eigentliche Gefahr bezeichnet haben, aber wohl hinderte es den Einzelnen, seine Ausmerksamkeit den Bortheilen des Terrains zuzuwenden, welche für ihn von so hervorragender Bedeutung waren.

Be größer die perfonliche Freiheit und mit ihr hand in Sand gehende Bilbung des Boltes, aus welchem ein heer hervorging, besto größer für dieses die Gefahr, daß die Selbstthätigteit ber Einzelnen ein schädliches Uebergewicht über die Kraft ber Führung erlange. Indessen bieselben Umstände, welche diese Gefahr bringen, fahren am Ende doch auch die nothwendige Reaktion herbei und zu der passenden Grenze zuruck, wenn man auch häufig sagen muß, daß diese Reaktion nicht ganz zu rechter Zeit eingetreten sei.

Rachtheiliger werben julent bie entgegengefesten Dinge, Ueber.

treibung bes Dechanismus im Erergitium ber Daffen unb Dangel an Ansbilbung im gerftreuten Gefecht, Ericheinungen, Die porquos. weise bei ben Ruffen noch bis auf bie neuefte Beit hervorgetreten finb. Babrend bei den anderen Bollern bas einzelne Bataillon allau oft wie eine Brigabe gebraucht und ber Gelbfthatigfeit bes einzelnen Dannes als felbittanbiger Einheit bes Bangen ein allgu weiter Spielraum gelaffen warb, faben wir umgefehrt bei ben Ruffen, beren Beere bis ju ber Bauernemangipation, welche Alexander ber Zweite verfanbete, aus Leibeigenen bervorgingen, ben Gingelnen vollig in ber Daffe verfdwinben unb gange Brigaben ober Armeebivifionen wie einzelne Batgillone behanbeln. Raifer Ritolans, bem man im Gangen nicht absprechen tann, baf er Die Gigenthumlichfeiten bes ihm und feinen Generalen jur Berfügung ftebenben Beermateriales richtig burchichante, bat boch burch bie normalen Divifionsaufftellungen, welche er vorfdrieb, ber in feinem Beere berrichenben nachtheiligen Richtung viel eber Borfcub geleiftet, ale bag er ihr auf zwedmäßige Beife entgegengearbeitet batte.

Beftimmte Rormalfalactorbungen für größere Truppentorper aus allen Baffen wirten wohlthatig, wenn fie erftens zwedmäßig gewählt find, zweitens aber auch nicht mehr fein follen, als Anhalts. puntte fur bie erfte Aufftellung, bie bem gabrer aber mande Schwierig. feit hinweghelfen. Birb bagegen ein vollftanbiges Erergirreglement auf fie bafirt, fo treten fie an bie Stelle ber Athrung und haben auf bie Bermenbung bes Beeres ungefahr benfelben Ginflug, wie ber weilanb Softriegerath ju Bien, ber ben öfterreichifden Generalen auf bunbert Reilen Entfernung vorfdreiben wollte, ob fie eine Schlacht liefern follten ober nicht, auf die ofterreichifche Rriegführung. Die Führer find in ber Freiheit ber Anordnungen befchrantt, bie Baffen tommen, wie burch Charniere aneinander gefettet, in ben feltenften Rallen ju zwedmaffiger Bermenbung. Go bat es fich auch bei ben Ruffen bis auf bie neuefte Beit erwiesen, beren Divisionesicalachtorbnungen jumal febr wenig ben wirfliden Erforderniffen eines beutigen Befechtes angehaft find. Erft bie Erfahrungen bes Rrimfrieges und mehr als fie bie Aufhebung ber Leib. eigenschaft burch ben Raifer Alexander ben Beiten berechtigen ju ber Boff. nung, bag auch bie ruffifche Armee fic allmalig ben übrigen europaifchen Beeren gleichftellen werbe.

Die Englander, welche bei ber alten Golbarmee geblieben find, haben auch bie alten tattifden Formen und zwar, was bei ben Ruffen feineswege ber Fall ift, bes Linearfy ftemes beibehalten. Bir haben gesehen, welchen vortheilhaften Gebrauch Belling ton von biefem Gyfteme

gu machen wußte, mit wie icharfem Blid er bie eigenthamlichen Starfen besfelben gegen bie eigenthumlichen Schwachen bes neuen taftifchen Ch. ftemes ju tehren verftanb. Bon ben neueren englifden Generalen faft fid, wie wir feben werben, bieg nicht behaupten. Immer noch hat aber ber englifche Golbat por benen ber meiften anberen Armeen feinen brittifchen Stols und bas Bertrauen auf feine forperliche Rraft poraus. Inbeffen biefe Dinge, wenn gleich fie gegen bie Gingebornen Oftinbiens mabrent ber großen Infurreftion von 1857 und 1858 noch ihre Rraft bemiefen. werben nicht gegen europaifche Beere ausreichen und, wie bas auch ichon ertannt ju fein icheint, auch bie brittifche Armee wird fich enblich bequemen muffen, bae neue tattifche Suftem angunehmen, ba fie nicht in jebem ibrer Benerale einen Bellington finbet, ba es jest ichwieriger fur fie ift. als es fouft mar, ihre Schmachen burch angeworbene frembe Truppen ju ergangen und ju verfteden, und, ba fie um fo mehr in ben Fall tommen wirb, an ber Geite unabhangiger Bunbesgenoffen fampfen gu muffen, welche bie alte Lineartaftit nur noch aus ber Trabition fennen.

Die neu aufgenommenen militärischen Uebungen, wie Turnen, Schwimmen u. s. w. waren zum großen Theil solche, welche jedem Menschen, nicht bloß dem Soldaten nühlich und bienlich sind. Sie wurden von denjenigen, welche seit dem Jahre 1849 mit neuer Lebhaftigkeit eine Berslängerung der Präsenz des Soldaten bei den Fahnen verlangten, damit das Friedensheer vergrößert und vom Bolte besser getrennt werde, bernuht, um jener Forderung einen Borwand zu geben, der sich öffentlich nennen ließ. — Biel näher jedoch liegt es dem gesunden Menschenverstande, die Aufnahme jener Uebungen und sich anschließender Exerzirübungen in den Blan der allgemeinen Jugenderziehung zu fordern, damit ein gesundes Geschlecht aufwachse und zugleich die Berkurzung der Uebungspräsenz bei den Fahnen der Truppensörper möglich gemacht werde. Man sieht, daß die militärische Reaktion die Einsicht schar heraussordert und so selbst die gesunde Entwicklung auf dem militärischen Gebiete freislich sehr wider ihren Willen anbahnt.

Wenn schon in ben nieberen Schichten ber Heere fast burchgangig bie Bilbung fich gesteigert hatte, so mußte bieß verhältnismäßig anch in ben hoheren, bei ben Offizier en ber Fall sein. Die Ständeunterschiebe von ehemals hatten sehr wenig Gewicht behalten; wer Anderen besehlen wollte, mußte eine wirkliche Ueberlegenheit über sie durch Tapferfeit, Geschid, Bildung haben. In der langen Friedenszeit tonnte die Tapferfeit nicht jum Masstade der Burdigfeit dienen, die Bildung vornömlich mußte biesen Masstad abgeben, selbst auf die Gefahr hin, daß er fich

nicht immer als ausreichend erwiefe. Wenn nun die verlangte Bildung and eine ganz allgemeine gewesen ware, so würde dieß boch immer schon auf die Fach bildung wohlthatig zurückgewirft haben. Aber man hatte auch erkannt, wie nühlich militärische Renntniß und Einficht selbst bei ben wiederen Offizieren sei, wie es nicht schade, wenn sie über die Erfordersusse bes Ranges hinausgehe, da sie in diesem Falle immer die Berftandigung zwischen den Beschlenden und Gehorchenden erleichtern wird, so das der Beschl, wenn er einige Zwischenkufen durchlaufen muß, wenigstens nicht durch fortwährendes Misverständnis und fassche Auffassung an der ursprünglichen Kraft verliere.

Militärifche Bilbung follte also geförbert, beschützt, ihre Erwerbung möglich gemacht werden. Anf dem Exerzirplate allein war das nicht zu erreichen, ja man fühlte selbst, daß die fortwährende Beschäftigung auf ihm leicht von den Ersorderniffen des wirklichen Arieges entsernen und als Zwed tonne erscheinen lassen, was nur Mittel sein solle. Man bedurfte also hier eines Gegengewichts, und da dieß burch Anschung der Birklichteit nicht immer und nicht für Alle zu erzielen war, so suche man es in dem Studium der Wirklichteit. Das Geschstudium der militärischen Wissenschaft:n und namentlich der Ariegsgeschichte ward begünstigt und beschäft, Militärbibliothesen wurden bei den Regimentern errichtet, Ariegsschulen mit tächtigen Lehrern besetzt und je nach der wissenschaftlichen höhe, auf welche sie erheben sollten, allen oder den tüchtigsten und lernbegierigsten Offizieren zugänglich gesmacht.

Au Stoff militärischer Bilbung fehlte es nicht; die Geschichte ber letten großen Ariege, von Mithandelnden erzählt, bot ihn reichlich. Dieß war aber nicht ber einzige Zweig ber neuen Militärlitteratur. Ariegeserfahrne und tüchtige Offiziere behandelten bas ganze Syftem ber Ariegesting effnuft oder einzelne Zweige bedfelben in wiffenschaftlicher Beise und in mehr oder minder anziehender Art. Mährend bis auf die Bestreiungefriege hin die Militärlitteratur fich eigentlich in zwei Erstremen bewegt hatte, theils nur geiftlos das Mechanische und Materielle ohne Ordnung und Syftem zufammen gestellt, theils in liederlicher Genialität eine ironische Bolemit gegen das Bestehende und hergebrachte geführt, und ohne ihm erwas wirflich Branchbares gegenüberzustellen, oft das Kind mit dem Bade verschättet, ober auch im Anethoten, und Memoirenstyl Ariegegeschichte erzählt hatte, so daß die Erzählung wohl siesen nicht besehren konnte, nahmen diese Dinge nun eine andere Gestalt an.

Unter bem Ginfinffe ber großartigen Bolitit, welche bie frangofifche Revolution erichuf und ju ber fie Europa gwang, ber großen und tiefgreifenben Intereffen, welche ber Rampf um Gein ober Richt. fein reprafentirt, batte auch ber Rrieg bie größeften Dimenfionen angenommen und batte gezeigt, bis ju welchem Grabe feine Gemalt fic fteigern tann, mas Europa über ben Dynaftenfriegen mit fleinen Riefen und Intereffen in ben letten Jahrhunberten faft gang vergeffen batte. Der mabre Beift bes Rrieges mar eift jett wieber, fann man behaupten, gum Durchbruch gefommen; bie Erfahrung batte eine Menge von mifitarifchen Babrheiten in aller Scharfe faft mit ber Deutlichteit mathematifder Gate gezeigt und entwidelt. Die Biberfpruche gwifden bem , mas ber Rrieg, ale abfolute Große gebacht, fein mußte, und, mas er ale Bert. geug einer fleinen Bolitit in ber Birflichfeit geworben mar, maren in ben Rriegen ber Revolution, Rapoleons, Europa's gegen biefen wirflich verich munben, und es mar jest in ber That nur nothig, Die Erfahrung abguidreiben, um ein Guftem ber Reiegefunft gu erbal. ten, welches an Scharfe und Deutlichfeit, an Rothwendigfeit und innerem Rufammenhang nichts zu wünfchen übrig lieft. Dief Goftem erhielt Rorper und leben burch bie jahllofen Gingelbeifpiele, welche bie beenbefen Rampfe boten.

Dieg war bie Saupturfache einer Bebung ber Militarlitte. ratur feit ben Befreiungefriegen. Unbere Urfachen aber burfen barüber nicht vergeffen werben, wenn fie fich theilweise auch erft im Laufe ber Beit geltend machten. Dabin gebort namentlich ber Auffdmung ber Raturmiffenichaften, bie neue Richtung, welche fie einschlugen, ber Ginfluß, welchen fie auf bie allgemeine Bilbung gewannen. Die Raturmiffenschaften hatten fruber Sppothefen aufgeftellt, um gu erffaren. jest beobachteten fie und lehrten bie Ratur beobachten, gingen allen ihren Erfcheinungen auch im gewöhnlichen Leben nach; fie ftellten bie Beobachtungen gufammen, festen fie fort, bie fie ein Banges gaben, entwidelten aus feften Bramiffen neue Gate, entbedten und fuchten ihre Entbedungen für bas Leben nugbar ju machen. Go erlangten fie einen immer erhöhten Ginflug auf bas Leben; fie wurden ein noth. wendiger Zweig allgemeiner Bilbung, und bie Richtung, welche fie eingeschlagen batten, tonnte nicht ohne Ginfin auf andere Zweige ber Bildung bleiben; por allen Dingen aber mußte biefer fich geltend machen in Biffenfchaften, welche, wie fie felbit, Erfahrung emiffenichaften find, alfo auch auf die Rriegewiffenschaft, in welcher ein großer Theil aller Erfenntnig nur aus ber Erfahrung berfließt. Go mar es benn auch.

Die Rriegswiffenschaft beobachtete jest auch Thatfachen, gers glieberte fie, suchte fie ftets in ihre wahren Glemente ju zerlegen, auf biefe gurudzuführen, ohne fich von bem Auschein taufden zu laffen und fahrte fo ben Geift auf bem anziehenbsten aller Bege felbstftanbig zur Entbedung von Grunbfaten, von Bahrheiten, welche auf biefe Beife erworben, besto fichereres Eigenthum bes Suchenben wurben.

Ein anderer Umftand war, daß feit dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts die Sprachen — und es gilt dieß namentlich von der deutichen — eine rasche Entwicklung durchmachten, zu Ratürlich keit und Einfach beit des Ausbrucks von Geschrobenheit und Geziertheit zurücktehrten, ferner, daß die Mittel der Mittheilung sich von Tage zu Tage mehrten und jede Idee, welche es irgend verdiente, in welchem Wintel Europa's sie auch entstehen mochte, bald Gemeingut des Welttheils und wenn nicht mehr, doch sicher eine nene Anregung ward, daß eben so jede Thatsache schnell ihren Weg durch die Welt machte.

Bas wir fagten, tenn man babin gufammenfaffen, baf in ber Die litärfitteratur feit ben Befreinnastriegen eine Revolution vorging, welche wefentlich bon bem Beifte ber anberen Revolution in ber Rriegelunft felber beftimmt, in ihrer Art biefer an Grofe nichts nachaab. Damit foll unn freilich nicht gefagt fein, baf biefe Militärlitteratur nicht auch ihre Auswude gehabt babe. Bir rechnen ju biefen namentlich iene Geriften. welche nach einer fallden Bobularität bes Ausbrudes ftreben, ober jene - anderen Brobutte ber neueften Reit, welche, indem fie beren Rriegs gefdiate forieben, Die Bahrheit oft erfdredlid miffbanbelten, Lumpereien, welche nicht bon bem minbeften Ginfink auf Die Rriegfahrung finb ober fein tonnen, einen falfchen Berth beilegten, Thatfachen, bie man wegen ihrer Rleinheit ober Erbarmlichteit alle Urfache gehabt batte, in bie berborgenfte Ede ber Rumpelfammer ju fteden, mit bem erborgten Mitter einer falfden Gebfie befleibeten, enblich jene Golbatenergablungen, welche in unferen Tagen bas Benbant ju ben nachgerabe beruchtigten Dorfgefdichten geworben . hoffentlich balb eben fo bernchtigt fein werben, als biefe, welche fich bas Anfeben geben, ben militärifden Geift anguregen und zu erheben ober gn beleben, in ber That ibm aber mit ihrer Buderbrotfatterung bie guten Bahne vollftanbig verberben. Diefe Dadwerte, beren Lagenhaftigfeit unr von ihrer Seichtigfeit und Langweiligfeit allenfalls übertroffen wirb, mogen ein nothwendiges Uebel fein und werben vorabergeben ober fich in ihren nichtsnutigen Wirfungen abfdmaden, wie anbere epibemifche Rrantheiten auch; jebenfalls tounen fie nichte anbern an bem vortheilhaften Bauptrefultat, welches wir in Sinficht auf bie

Militärlitteratur ber neuesten Zeit gefunden haben. Wenn wir die fichen Hoffnung auf den Untergang der Militärdorfgeschichten-Litteratur schon 1857 aussprachen, so können wir 1866 sagen, daß bisher bereits Erscheinungen hervorgetreten sind, welche unsere Hoffnung der Realistrung nahe geführt haben. Wir wollen noch hinzuseben, daß eine Besserung nicht bloß in der Bücherlitteratur, sondern auch in der militärischen Journaliste erkennbar ist, weun gleich hier noch Bieles zu munschen übrig bleibt.

hieraus folgt benn unzweifelhoft eine Zunahme militärischer Bildung in ben Offizierstorps ber neuesten Zeit, bem Umfange und ber Tiefe nach. Und wenn große Felbherren von nun an eben so seltene Erscheinungen sein werden, als sie es alle Zeit gewesen sind, so ist es doch flar, das die Zunahme ber militärischen Bildung auf die Führung der Beere im Allgemeinen einen gunstigen Einfluß äußern muß, und daß ein wahrhaft großer Felbherr, wo er heute ausstände, in den ihm untergeordneten Fahrern eine bessere Unterkünung, bei ihnen ein besseres Berständniß seiner Absichten sinden würde, als es sonst der Fall gewesen ist, daß er wemiger Gesahr läuft, an der Unmöglichteit zu scheitern, sich einen ausreichenden Generalstad zu bilden und gute Unterseldherren zu sinden. In jener Beziehung ist es von besonderer Bedeutung, daß heutzutage die allg em eine militärische Bildung weit verbreiteter ist als sonst, wo sich die militärische Bildung viel mehr in Spezialitäten herumtrieb und tund gab, welche oft völlig unfähig zur klaren Aussalitäten herumtrieb und tund gab, welche oft völlig unfähig zur klaren Aussalitäten beseinfachen Gesammtverhältnisses machten

Fragen wir une, welche Gelegenheit feit ben Befreiungekriegen bit Praxis bes Lebens namentlich für die Ausbildung höherer Führer geboten hat, also ber eigentliche Krieg, so tann unsere Antwort hier im Allgemeinen nicht so günftig ausfallen, als im vorigen Fall, und wir möchten sogar behaupten, daß dieser Lebenspraxis gegenüber die wissenschaftliche Einkehr ein nothwendiges Gegengewicht gegen die falschen Anssichten von Krieg und kriegerischer Wirksamkeit ist, welche jene bisweilen nur zu geeignet war, zu erwecken.

Bwei große europäische Machte hatten in ber neuesten Beit permanente Rriegsschauplate: Rugland tampfte andauernd im Rautassus, Frankreich seit 1830, ohne baß ein Ende abzusehen ware, in Algier. Man hat diese Länder praktische Rriegsschulen für jene beiden Staaten genannt. Sie find es auch in gewisser Beziehung; ber Soldat, der Offizier bis zum Brigadekommandanten herauf kann seine Rrafte kennen lernen, seinen Ueberblid erproben, sich gegen die Gesahr stählen. Aber immerhin ift ber Krieg sowohl im Raukasus als in Algier ein Aleiner Krieg; er war es in Algier selbst während ber Bluthezeit

Abbeltabere und er nahm feinen anbern Charatter an mabrend ber Epifobe bes Buges ber Frangofen gegen Darocco. Berfchiebene Go-Reme find bon ben verfchiebenen Gouverneuren verfucht worben . um bie Eroberungen in Algier auszubehnen, ober bie Bebauptung ber eroberten Lanbftriche ju fichern. Clangel 1886 wollte bief burch Barnifonirung aller eroberten ftrategifden Bunfte und bie Errichtung mobiler Rolonnen erzwingen, welche bie Berbinbung zwifden jenen berftellten. Strafen perbanben bie ftrategischen Buntte, eine Daffe fleiner Boften bielt bie befeftigten Stationen an biefen Strafen feft. Gine reiche Quelle fleiner Rampfe eröffnete fich bier, Die groften Unternehmungen waren burch bas Spftem felbft ausgefchloffen. Bugeaub feit 1841 wollte burch beftanbige fleine Beutegage bie ju unterwerfenben Stamme ermüben, burch größere Operationen bann ben Rern ihrer Dacht treffen. Die erfteren blieben bie Saubtfache, Die letteren fpielten eine geringerg Rolle und unhmen felbft bann die militärische Ratur ber Razzias fo viel als moglich in fich auf. Der lette Gauverneur, Marfcall Dac. Da bou, ift im Befentlichen wieder auf bas Clangel'iche Soften juradgefommen, inbem er bie Errichtung bon Militartolonicen nach romifdem Rufter befarwortete.

Die flachtige Ratur ber Bewohner biefer Gegenden, Die Schwierigfriten ber Berpflegung, bas Rima machten, gan; abgefeben bavon, ob Die frangöfische Regierung und bie frangöfischen Dbergenerale immer bie richtigen Bege eingefdlagen haben, eine gang besonbere Art ber Rriegführung nothwendig. Es wird nun allerdings Riemandem einfallen, biefe Art ber Rriegfahrung in ihrem gangen Umfange auf ein europäisches Rriegstheater verpflangen ju wollen, inbeffen, wenn eine gange Armee ibre Belbherren auf einem folden Rriegetheater ausbilbet und ihre Golbaten. wenn fie bier ben Rampf ein Menfchenalter fahrt, liegt es ba nicht am Enbe nabe ju glauben, baf bie Relbherren ben umfaffenben Blid far ben "uothwendigen Erfolg" und baber far bie nothwendigen Mittel verlieren, baf fle vielleicht bie Erforberniffe eines Rrieges gegen eine große eurspäifde Dacht, wenn auch nicht bem Umfange, bod ber Art nach wie bie Erforderniffe eines Rabplen, ober Bebuinentriege benrtheilen, 4. B. bas Biel ber Bernichtung ber feinblichen Armee auch in einem enropale for Rriege aus ben Angen verlieren, weil in Algier bie Eroberung einer bebeutenben Sammelheerbe oft bebeutenber war, als ein gewonnenes Befecht? Bir treiben bie Dinge abficilich auf Die Spipe, um fie ffar gu maden. Bringen ferner nicht immer bie Erlebniffe einer Armee basjenige in fie binein, mas man "Sonle" ober "Dethobe" neunen fann? Bewinnt die befondere einmal angenommene Dethobe nicht oft einen fo großen Einfluß, daß fie felbft die allgemeinen Berhaltniffe beherricht und ben Blid für die allgemeinen Berhaltniffe verdunkelt? Wer mit Aufmerlfamkeit ben Ereigniffen in ber Krim gefolgt ift, wird unfere Fragen nicht für überflüffig halten.

Run entspricht der kleine Krieg, die Selbstthätigkeit des Einzelnen, wie er fle zulässig und nothwendig macht, dem Rainrell der Franzossen; en; man könnte daraus schließen, daß diese kleine Kriegsschule auf dieses Bolt, zumal es auch noch ein äußerst der Methode und dem Scheme ergebenes ist, einen doppelten Einfluß haben muffe und doppelt für die große Kriegsschrung nachtheilig werden muffe. Wir wollen dieß nicht gerade behaupten, da die Franzosen zugleich die Gabe haben, sich leicht in neuen Berhältniffen zu orientiren, aber allen Sinsluß wegzuleugnen, das möchte unter keinen Umständen statthaft sein. Den Krieg von 1859 in Italien führten die Franzosen in der That als einen großen Bewegungstrieg und es zeigte sich hier fast nichts von den Fehlern, deren Eintreten man nach dem Obigen voraussehen konnte. Die günstigen Umstände, welche zu diesem Resultate beitrugen, werden wir dei Erzählung des genannten Krieges zu erwähnen haben.

Wenn im Begentheil bie Ruffen ju einer Rriegführung mit Daffen geneigt find, fo tonnte man auf ben Bedanten tommen, daß fur fie bie Schule bes fleinen Rrieges im Rautafus von vortheilhaften Folgen fein muffe, indem fie die Gelbftthatigfeit wede, welche man eben fonft an ben ruffifden Seeren fo gang vermißt. Dieg wurde auch vielleicht ber Rall gewefen fein, wenn erftens bie Rriegffibrung im Raufafus einen eben fo bebeutenben Ginfluß auf bie gange ruffifche Armee batte außern fonnen, wie bie Rriegführung in Mgier auf bie gange frangofifche, und wenn zweitene es im Rantafus nicht einzelne Ernppentheile allein gewesen maren, welche eigentlich bort ben fleinen Rrieg führten. Run tampfte aber im Rautafus immer bas gleiche tautafifche Armeetorpe und von biefem maren es wieber nur einzelne Truppentheile, tautafifche Rofaden und Dilligen bes Landes felbft, welche ben fleinen Rrieg führten, mabrent bie große Daffe bee Armeetorpe auch bier ben taftifden Borfdeiften fur bae ruffifche Beer überhaupt und ben taftifden Gewohnheiten beefelben getrenlich folgte. In wo möglich noch ichmacherem Bufammenbange ale bae tantafifche Armeetorpe mit ber ruffifden Armee fteben bie brittifden Truppen in Indien und anderen Rolonicen mit bem englifden Beere. Bir baben baber auch England nicht ju ben Daditen gerechnet. welche ein permanentes Rriegotheater fur ihre Beere befigen.

Den beiben Grogmachten bee beutfchen Bunbes geben abnitche

Gelegenheiten zur Bilbung ihrer Führer und Truppen ganzlich ab. Sie haben bagegen in neuerer Beit allerdings erproben tonnen, wie es fich mit ber Rriegsfähigseit ihrer Führer und heere verhalte. Die Rriegs aber, welche fie 1848 und 1849 führten, mußten mit richtigem Blicke angesehen werben, wenn man nicht zu dem Resultate eines mehr ober minder, fallchen Urtheiles gelangen wollte. Und jener richtige Blick scheint gefehlt zu haben, wie dieß für Desterreich der Krieg von 1859 zeigte.

Ein Sieg tann immer nur an bem Magftabe bee Biberftan. bes gemeffen werben, welchen'er überwunden hat, und bas fiegreiche heer ift nicht darum ein matellofes, die flegreiche Führung ift nicht darum eine vortreffliche, weil fie überhaupt flegreich war. Die Frage nach dem überwundenen Widerftande ift und bleibt tie hauptfrage. Und diefer Biberftand war in teinem der erwähnten Rümpfe ein so bedeutender, als er überhaupt und unter gar nicht fernliegenden Umftänden bentbar blieb.

Die meisten ber Rampfe von 1848 bis 1850 waren gegen Revolutionen gerichtet und gegen diese flegreich. Run ift es flar, bag eine Revolutionsarmes ftets. an Stärte hinter einer anderen, die durch die Bande bestehender und eingelebter Gewohnheit ansammengehalten wird, nothwendig gurudstehen muß, so lange fle nicht durch besondere Gladsumftande Beit gewonnen hat, zu erftarten, und wenn fle nicht von dem einigen revolutionaren Geiste eines gangen Boltes getragen wird. Diese Bedingungen sehlten in unserem Falle.

Der italienischen Revolution von 1848 und 1849 biente freilich als Rern bas piemontesische Geer; bagegen fehlte es burchans an Einheit bes Willens im Bolte. Der piemontesischen Partei und Karl Albert stand bie republikanische, Randen in jedem einzelnen Lande Italiens Sonderparteien gegenüber; in die niederen Schichten des Bolfes war der Geist der Revolution saum gedrungen, sie wußten nicht, was diese wollte, und der Bauer in Oberitalien sah schließlich vielleicht die Desterreicher als die besten Schither seiner materiellen Interessen au, die er finden tonne.

Die Ungarn hatten, mahrend fie fich gegen Defterreich erhoben, gegen ein halbunbend neuer Rationen zu tampfen, die von ihrer herrichaft nichts miffen wollten; ber größte Theil ber angarischen Regimenter bes öfterreichischen heeres trat allerdings zur Sache ihres Landes und ber Revolution über, aber bedorganistet, ber meisten alten Offiziere berandt, an beren Beschl die Goldaten einmal gewöhnt waren. Un die Spipe bes heeres, in die höchsten Kommandostellen, mußten junge Männer gestellt werden, die sich erst einen Ruf zu erwerben hatten, wenn nicht von vornherein die Sache der Erhebung der Unfähigseit, dem Zweisel,

bem offenen Berrath jum Opfer fallen follte. Mehr als in anderen Lagen trägt in einer Revolution bas heer bie Regierung. Wenn nun biefe aber auch neu ift, eisersüchtig auf ihre Macht und boch nicht in ben handen bes oberften heerführers, so liegen ba Reime bes Zwiespaltes zwischen Regierung und heer, welche teine Bernünftelei wegschaffen tann, welche bas heer, wie es in Ungarn ber Fall war, außer in ben Rampf gegen außen, in einen anberen Kampf nach innen verwideln, ber feine Kraft für jenen nothwendig abschwächen muß.

In Baben hatte bie Revolution mit Solbatenmentereien begonnen, alle Bande der Difzipsin waren vernichtet, der Aufstand war hier ein Aufstand für die Ungebundenheit, die reine Regation; von einem positiven Zwed war nicht die Spur; die Reichsversassung war fein Banner, um das sich ein Bolt sammeln konnte; außerdem daß sie etwas war, nicht das man hatte und verlieren sollte, sondern das erst zu erringen gen gewesen wäre, war auch kein Glaube mehr an irgend eine papierne Heststung im Bolte, und dazu kam noch, daß die Führer ihr Banier selbst nur zum Scheine auspflanzten und es unter sich mit Achselzuden betrachteten. Revolutionärer Geist war im Bolke gar nicht vorhanden, und nicht ein einziger der Führer aus dem Lande selbst erhob sich auch nur die zur bescheichen Mittelmäßigkeit. Dieser badische Krieg war auf der einen Seite nichts als ein einsaches Davonlausen, nicht einmal unter dem Scheine der Ordnung.

In den Kampf der Schles mig Dolfteiner gegen Danemart tam von vornherein dadurch eine äußerste Abschwächung, daß man vorgab, ihn für den Serzog zu führen, während man ihn doch nothwendig gegen denseiben führen mußte, nur unter dem Titel eines Königs von Danemart. Die Bundesgenoffen der Schleswig Solfteiner erwiesen sich bald als besiere Freunde des Königs von Danemart, als des Berzogs von Holftein. So mard dieser Krieg wesentlich ein politisches Spiel, in welchem große Lorbeeren nicht zu holen waren, oder wo diese, wenn sie geholt wurden, dem unbefangenen Beobachter als hochst zweiselhafte ersicheinen muffen. Und dieß gilt insbesondere von den Lorbeeren der Bundesgenoffen Schleswig-Holsteins.

In bem Rampfe gegen Danemart von 1864 entwidelten beffen Gegner gang enorme Mittel; von großen Bewegungen mar nicht die Rebe; die Enge bes Kriegstheaters machte alle Rombinationen, allen Geift überfluffig und bennoch arbeiteten die Berbundeten eine lange Zeit an ber Löfung ihrer fleinen Anfgabe.

Wenn nun in faft allen biefen Rampfen, in ben einen mehr, in ben

anderen weniger, ber Sieg ein verhaltnifmafig leichter gewesen ift, so würde bieß teineswegs ansschließen, baß sie immerhin als eine gute Ariegsstung betrachtet werben barften. Sie verlieren aber diesen Charalter durchans, sobald die siegreichen heere sich aber die wahre Sachlage tansschans, sobald die siegreichen heere sich aber die wahre Sachlage tansschans, sobald die flegreichen ben und bre Bedeutung beilegen. Dann nämlich wird nicht mehr den tausend Hehlern nachgespart, welche die Sieger begangen haben, und trot deren sie den Sieg dabon getragen haben, sondern es wird ans dem leichten Erfolge geschlossen, daß alle Maßregeln, die getrossen wurden, vortressslich e gewesen seien und daß durch sie getrossen wurden, vortressslich es gewesen seien nud daß den manchen taltischen Hormen gelten. Man gibt sie für Universalmittel aus, weil sie hier andgereicht haben, und bedeutt nicht mehr, daß in manchem Falle jede Form, jede Maßregel gut ist, weil überhaupt nur ir gen detwa 6 Positives, gleichgültig was, nothwendig war, um zum Biele zu gelangen.

Run aber fcheint es uns in ber. That fo, als habe man bon ben Rriegen ber Jahre 1848 und 1849 und ben Leiftungen in ihnen Aber Die Gebithr Aufhebend gemacht und Die Granbe bafür find leicht zu entbeden. Einmal tam es ben flegreichen Berteien barauf an, Die Leiftungen ber Rabrer und ber Truppen ihrer Seite in ein mbglichft belles Licht ju Rellen . um fie baburd befte fefter an fic an feffein, wobei es mit ber Bafrheit bann nicht nothwendig fehr genan genommen warb, bann aber nehm auch gerabe um biefe Reit bie litterarifde Bewegung einen bis babin tanm geahnten Auffdwung und wenn babei and viele Mithandelnbe ihre eigenen Erlebniffe erzählten, fo liegt es in ber Ratur ber Dinge, baf bon ihnen bie unbebentenbften Gefechte, wenn fie felbft baren theligenommen hatten, mit einem Bompe und einer Felerlichfeit bargeftellt wurden, baf man meinen follte, et ware von großen Billerfolachten bie Rebe . wenn nicht beilaufig bisweilen jum Borfdein lame, bag es fic bei biefen Billerfdlachten um einige Rompagnicen, bichftent Bataillone, bie einenber gegenüber geftenben, und um einige Bermunbete und Gefangene handelt. Der Rrieg von 1864 marb von ber preufifden Regierung gerabeju und in einer Beife, welche men bentuntage nicht mehr für moglich halten follte, benutt, um bie neme feit 1859 eingeleitete Reorganifation bes Seeres, welche and gang anbern Granben unternommen war, als um bie Behrfraft Brenfens gegen aufen ju erhoben, ju verberrlichen und gu rechtfertigen. Man entbibbete fich babei nicht ju behaupten, bag bas große Breugen mit feiner alten Beerreborgenifetion unfible gewefen ware, and unt fo, wie es gefcheben, über bas fleine Dinemart ju flegen. Ruten Belbherentunt, De Auf. 82

Da wir bei unseren Untersuchungen beiläusig abermals auf die Millitärlitteratur zurückgetommen sind, so möge hier noch bewerkt werden, daß bei dem Umstande, daß gegenwärtig viel mehr geschrieben und gelesen wird, als z. B. im vorigen Jahrhundert, und von den Goldeten indbesondere auch Ariegsgeschichtliches, daß die Theorie sich dabei vormämlich der Betrachtung kriegsgeschichtlicher Ereignisse zugewendet hat, die Remin is cen z in der Feldherrnfunst der neueren Zeit eine viel größere Rolle spielen muß, als in früheren Zeiten. Da wird es denn aber doppelt gesährlich, wenn eine naheliegen de Reminiscenz eine falsche Armendung sindet, oder wohl gar, ohne gehörig erprobt zu sein, bloß auf einen einmaligen Erfolg hin Einsluß auf organisatorische, bleibende Armeeinrichtungen gewinnt, ohne daß man den Ursachen jenes einmaligen Erfolges gebührend nachzusragen sich die Mühe genommen habe.

## Bewaffnung und Ausruftung.

Die gewaltige Revolution, welche bas Beermefen und Die Rrica. führung in bem Beitraume von 1799 bis 1815 burchgemacht, erftredte fich boch vorzüglich nur auf bie innere Struttur ber Beere, bie Auswahl ihrer Elemente, bie Formation und bie Taftif, ohne baf in ber Grunblage biefer letteren, ber Bewaffnung, etwas geanbert worben mare. Auch in ber Beit unmittelbar nach ben Befreinngefriegen war man ankerlich wenigstens nur bemubt, in biefer Richtung fortangrbeiten und forte aubilben. Das Befühl von ber Gleich heit ber Beere aber, welchem man fich nicht verfcliefen tonnte, trieb balb noch in eine anbere Richtung. Benn bie Beere einander gleich waren, fo mußte ber geringfte Bortheil in ber Bewaffnnug bas Gleichgewicht ftoren, ober man tonnte fich minbeftens einbilben, bag es fich fo verhalte. Es war baber natürlich, baf , wenn eine Armee fich einen folden Bortheil aneignete, alle anderen banach ftrebten, ihn fich gleichfalls zu perfchaffen; es lag bann aber auch balb febr nabe, bag jebe einzelne verfuchte, fich neue Bortbeile ju verfchaffen. und bag alfo bas gegenfeitige in bie Bobefdranben auch auf biefes Gebiet übertragen marb.

Diefer Richtung arbeitete nun fehr in die Bande die fortichreitende Entwidlung ber Raturwiffenfchaften, die Zunahme ber geiftigen Rommunitation zwischen den Bollern, die Zunahme der Bildung in den Heeren und ber lange Friedenszustand Europa's.

Bei biefem letteren warfen fich viele tuchtige Offiziere, welche fonft vielleicht im Felbe geglangt hatten, auf bas Felb ber Technit, bas Stubium ber exalten Biffenfchaften, welche immer mehr ein nothwendiges

ļ

Erforbernif ber allgemeinen Bilbung wurden, und beren Anwendung auf ihr fpezielles Fach. Bunächst hielt man sich mehr an das Gegebene und suchte dieß zwedmäßiger einzurichten, gemäß den Bedingungen, sur welche die eben beendeten napoleouischen Ariege mit ihren Erscheinungen die Rorm gegeben hatten. Die Artillerie hatte hier eine große Rolle gespielt, eine besonders bedeutende deren Beweglichteit. Die Artillerie und die Armeesuhrwerte so beweglich zu machen, daß sie den anderen Bassen auf jedem Terrain solgen konnten, mußte daher eine der ersten Aufgaben sein, welche sich darboten. Die Engländer hatten schon während des Arieges das Muster für Bestredungen dieser Art gegeben, indem sie 1807 die Blodlaffete einsährten und ihr Artilleriematerial für das Ausstigen der gesammten Bedienungsmannschaft einzichteten.

Best wurde überall ben Bebingungen ber leichten Bewegbarteit und Lentbarfeit ber Rubrwerte an ber Band ber Dechanit nachaefpurt, babei angleich aus bem rein militärischen Standpunfte bie Bebingung möglichker Bereinfachung ber Ruhrwertfpfteme berbeigezogen, und es murben um bom Jahre 1827 ab. in bem Rranfreid fein neues Artilleriefoften annahm, faft in allen enropaifden Staaten neue Laffeten und Artillerie. fuhrwerte eingeführt, im Wefentlichen auf basfelbe Bringip gegrundet. Die eine Artillerie nahm bas englische ober ein etwas mabifigirtes Blod. laffetenfoftem an, andere, welche entweber nur etwas eigenes haben woll. ten, ober auch wirfliche Mangel an ben Blodlaffeten entbedten, behielten bie Banblaffeten bei, gaben ihnen aber möglichft gufammengeradte und parallele, nicht mehr wie fraber bivergirenbe Banbe; leichte Berbindungen zwifden Prope und Laffete, gleich hohe Raber vorn und binten, and bie gleichen für Befchate aller Raliber bes leichtern Answede feine halber murben angenommen, alle Artilleriefuhrwerte ber Batterieen gleich beweglich gemacht und jum Auffiten ber Bebienungemannichaft eingerichtet, fo bag alle Aufartillerieen Europa's fich nach und nach, mochten fie ben Ramen fuhren ober nicht, faft gang in fahrenbe permanbelten.

Da nun in biefem Buntte wirflich erhebliche Fortschritte gemacht worben waren, sollte bieß aber auch sofort ausgebeutet werben. Die Artilleriften tamen auf die Iber, daß Geschätze wie Insanterie zu gebrauchen waren, und verlangten Bermehrung ber Artillerie jeht nicht mehr von Rachtheil sein tonne, und baß sie auch in tunftigen Ariegen nie mehr ein todtes Anpital bleiben, in den Schlachten nie mehr werde beuch liegen muffen, weil man fie ja so nnendtich bequem bewegen tonne. Da wan im Frieden viel mandvrirte

ohne zu schießen, selbst bei den Feldmanovern nur selten das ganze Bubehör an Bagen, welches eine Batterie zur Fortschaffung der Munition bedarf, mitführte, so täuschte man sich leicht über den Ginfluß, welchen die großen Trains auf die Bewegung bebeutender Heeresmassen haben und über die bedeutende Bergrößerung der Trains, welche eine verhältnismäßig geringe Bermehrung der Geschütze nach sich zieht, und möglicherweise würde eine sehr beträchtliche Bermehrung der Zahl der Kanonen und Haubigen in der Feldartillerie eingetreten sein, wenn nicht and ere Trssindungen ablenten einen Ersat dafür geboten hätten, wenn nicht andererseits eine andere neue Richtung, von der wir späterhin sprechen werden, der Bermehrung der Artillerie geradezu seindlich entgegengetreten wäre.

Die Kriegerateten, von Congreve in der englischen Artillerie eingeführt und vor Ropenhagen im Jahre 1807 zuerst im Großen amgewendet, hatten schon seit lange die Ausmerksamkeit der europäischen Heere erregt; aber wenn man auch zugeben mußte, daß man eine große Anzahl von Rafetengeschüten auf geringem Frontraum ausstellen könne, daß man diese leichten Gestelle fast unabhängig vom Terrain überall hintransportiren könne, wohin eine Kanone oder eine Haubige vergebend den Weg suchen würde, so wollte man ihnen doch lange kein rechtes Bürgerrecht zugestehen, weil die Tressscheit und Tressmahrscheinlichkeit noch vieles zu wünschen übrig ließ. Indessen wurden in der herstellung der Rafeten bald große Fortschritte gemacht und in der englisch en und schweizzerischen, ganz besonders aber in der österreichischen Artillerie spielten die Rafetenbatterieen eine erhebliche Rolle, dis die gezogenen Geschütze in den Bordergrund traten.

Eine noch allgemeinere Einführung als fie fanden in allen Armeen bie Granattartätichen, welche feit 1805 von den Engländern gebraucht, nach ihrem Erfinder gewöhnlich Shrapnels genannt werden und gestatten, die sonst so beschwäntte Rartätschwirtung auf Entsernungen von zwölshundert bis fünfzehnhundert Schritt auszudehnen. Benn die Rateten Geschütze und Geschöße ersehen, so find die Shrapnels allerdings nur Geschöße, sie erleichtern die Artillerie in nichts und bei ihnen, wie bei jedem andern neu ersundenen Geschöße entsteht die Frage, ob man sie außer den bisher gebranchlichen mitsahren, also die Bahl der Transportmittel der Armee vermehren, oder diese, wie sie ist, beibehalten und an Stelle des neuen Geschößes eine entsprechende Anzahl der alten zu hause la sien soll. Lange experimentirte man in ganz Europa daran, einen allen Ansorderungen entsprechenden Shrapnel zunder, das

vornehmfte Stud an biefem Befchofe, ju finden, und fuchte, wo man ihn gefunden zu haben glaubte, bas Gebeimnig zu bewahren.

Wenn wir so burch die Einführung neuer Geschoße bie Mittel ber Artillerie sich vermehren saben, so fanden wir andererseits das Streben, dieselben burch Einführung eines einzigen Feldgeschütes an Stelle aller übrigen zu vereinsachen, ausgesprochen in dem Artilleriespstem des Raisers Napoleon des Dritten, in welchem eine  $14^1/2$  Kuliber lange Granattanone, gleich passend für den Bolltugelschuß oder Granatschung, wie für den Kartätsch- und Strapnelschuß oder den Granatwurf, so weit er im freien Felde nothwendig ift, die Alleinherrschaft übernehmen sollte.

Reben ber Bervielfältigung ber Artilleriewirfung warb nun and ihre Bergrößerung auf andere Beife empfohlen und versucht. Außer durch die bester Ausbildung der Manuschaften suchte man burch ein gutes, immer gleiches regelmäßig wirtendes Pulver, durch galtige Proben, welchen man dieses unterwarf, durch zahlreiche Schieß- und Burfversuche, deren Ergebnisse in Tabellen zusammengestellt wurden, durch verbessert Richtvungen, durch die Erfindung und Einfahrung von Entferen nungsmessertehrungen, durch die Erfindung und Einfahrung von Entferen nungsmessertehrungen, durch die Wahrscheinlichteit des Aressens zu erhöhen. In dieselbe Rategorie gehört das Polen der Burfgeschofe, um bei ihrem Gebranche die Lage des Schwerpunktes berückstigen zu konnen; man darf hieher auch die Pertussionschaften will, daß die Wurfgeschofe, welche wurch bie Sickerheit verschaffen will, daß die Wurfgeschofe, welche durch Springen am Ziele wirken sollen, thatsächlich diese Wirkung äußern; die Pertussions und Frittionsschaftsgröhren, welche wan an die Etelle der Lunte sehte.

Es ift tein Jahrhundert vorübergegangen, in welchem einzelne Artilleristen nicht auf den Gedanken zuräckgedommen wären, durch Riesengessellen zu wollen, obgleich auch jedesmal der Beweis geliesert worden ift, daß man sich in seinen übertriebenen Erwartungen täuschen müsse und hinter diesen das Refultat stets inrückleiben würde. Jedesmal hat die spätere Beit die Erfahrungen und die Beweise der früheren verworsen, indem sie gegen diese den Einwand erhob, daß sie bei den bedeutenden Fortschritten, welche sie in der Technis gemacht habe, die Erfahrungen der Bergangenheit nicht brauchen konne. Wenn nun jewals eine Zeit das Recht hatte, dieses Argument vorzussühren, so ist es wohl die unfrige mit ihren kannenswerthen Fortschritten in den Raturwissenschaften und der Technis, und sie hat im vollsten Rasse davon Gebranch gemacht; aber im Wesentlichen freilich

nur, um alte Erfahrungen zu wiederholen und ben alten Sap zu bestätigen, baß allem menschlichen Thun eine Grenze gefet ift, über welche es in ber einen Richtung nicht hinaus fann, ohne baß in einer andern wirkliche Berlufte entstehen. Indessen fanden boch die paix han e'schen Bombenkanonen für die Bewaffnung ber Schiffe, Ruften und Festungen in allen Armeen eine Stätte; ebenfo in den Belagerungstrains, wenn auch bier in beschränkteren Grenzen.

Bir muffen nun in artilleriftischer Beziehung noch ber von Schonbein und Bottger 1846 erfundenen Schießbaumwolle und ber
eifernen Laffeten, sowie ber verschiebenen neuen Laffetensonstruktionen
für besondere Zwede, endlich ber gezogenen Geschütze erwähnen.
Die erstere eine ganze Zeit bei Seite gelegt, ba fie trot einzelner vortrefflicher Eigenschaften boch keinen vollständigen Erfatz für bas Krieges
pulver zu bieten ichien, ward in neuester Zeit von bem jedigen ofterreichischen General Lent so vervollkommnet, bag Aussicht entstand, fie
eine Rolle in der Brazis des Krieges spielen zu sehen. Auch hier fint
vorerft die gezogenen Geschütze in den Weg getreten.

Nachbem man Infanteriegewehre tonftruirt hatte, mit gezogenen Läufen, mit welchen man auf weitere Entfernung als mit bem glatten Gewehr eine größere Bahrscheinlichteit bes Treffens erzielte, lag eigentlich ber Gebante nabe, basselbe System auch auf die Geschütze ber Artiflerie anzuwenden.

In der That fehlt es nicht an Nachrichten aus früheren Zeiten von Männern, welche bahin zielende Borichläge machten oder felbst versuchten, diese Borschläge zu realisiren. Ginerseits aber blieb das gezogene Handgewehr sange Zeit eine Baffe, welche man unmöglich allen oder nur vielen Infanteristen in die hand geben konnte, andererseits hatte das glatte Geschütz auch in Bezug auf Treffweite noch einen ungeheuern Borssprung vor der ursprünglichen Büchse und brittens stieß die Ansertigung von gezogenen Geschützen eines größeren Kalibers auf viele und große technische Schwierigseiten.

Mit dem Jahre 1828 sehen wir nun die Bersuche auftommen und immer hausiger werden, ein Infanteriegewehr zu konstruiren, welches die Borzuge ber Buchse habe in Bezug auf die Treffficherheit ohne ihre Nachteile in Bezug auf bas Laben, welches somit einem großen Theil ober auch der ganzen Infanterie in die Hand gegeben werden konne.

Be beutlicher es nun warb, bag ein folches Gewehr ober bag mehtere Arten biefer Gewehre wirflich fonftruirt werben wurden, besto emfiger wurde auch die Ronftrultion gezogener Geschütze ftubirt, an welche man in Folge ber Berfuche jur Bervolltommnung bes Infanteriegewehrs, balb mit neuem Eifer gebacht hatte.

Babrenborff und Cavalli ftellten querft ibre Mobelle gezogener Gefchute auf; bann folgten bie Lancaftergeschute mit gemunbener im Querburdidnitt elliptifder Geele, welche and bor Sebaftapol, obwohl mit geringem Erfolg in einigen Eremplaren jur Anwendung tamen. Bie beim Infanteriegewehr wollte man alebalb auch beim Befchitte von ber fo lange alleinherrichenben Rundlugel jum Spingefcof abergeben. Danche Bebenten und Comierigleiten ftellten fich langere Reit minbeftens einer weitgreifenben Abobtion ber gezogenen Gefchitbe entgeden. Go meinte man namentlich, aus bem gezogenen Befdit weber Budfentartatiden noch Shrapmels fdieften au tonnen. Man bechte urfprunglich nur an gezogene Binterlabungegefduse und bie anerft angegebenen Rammerverichluffe erfcienen ungenugenb. Auch bie Aufertigung erfchien ju fcwierig. Ginige ber Bebenten fuchte ber Soweiger Gurti baburd ju befeitigen, bag er die Buge aus dem Gefchut in bas Gefchaft verlegte und vorfclug, ein ju biefem Bebuf eigenthumlich touftruirtes Spingefcon aus glattem Robr an idiefen.

Indeffen machte es die fich riefenmäßig entwidelnde Technil schnell möglich, wirklich gezogene Geschütze, nicht bloß hinterladungs, sondern anch Borberladungsgeschütze zu tonftruiren, weiche allen Auforderungen entsprachen und im Jahr 1859 führten zuerft die Franzosen gezogene Geschütze in den italienischen Krieg. Bon da an eigneten fich alle europäischen Artilleriern in immer fleigender Progresson die gezogenen Geschütze mit Spitzgeschoßen an, welche dann im dentschaftschaftschaft, sondern anch in und vor Positionen eine große Rolle spielten.

In der Bewaffnung der Infanterie ging eine beträchtliche Umwälzung schon baburch vor fich, daß die Gewehre aller Armeen, welche
bis dahin Steinschlöser gehabt hatten, von der Mitte der Dreifigerjahre
ab mit Perenfisonsfollser gehabt hatten, von der Mitte der Dreifigerjahre
ab mit Perenfisonsfollser gehabt hatten, von der Mitte der Dreifigerjahre
ab mit Perenfisons follogen vorgefommen war, daß bei
anhaltendem Regen die Gewehre nicht mehr losgehen wollten und nun
Alles theils von der Artillerie, theils mit der blanken Baffe entschieden
werden mußte, so ward durch die neme Einführung der Infanterie das
Femergeseht als Rampfmittel, überall wo sie fich besselben bedienen wollte,
sichergestellt; die größere Sicherheit aber, mit welcher man unter allen
Umfländen nun auf basselbe rechnen durfte, rechtsertigte es anch, daß
man ihm eine noch größere Bedentung als bisher beilegte und

tonnte es rechtfertigen, bag man fogar an andere tattifche Formen für die Infanterie dachte, wenn dies nicht aus anderen allgemeinen Schichtspunkten verwerflich erschien. Es ist bekannt, wie die Sinführung der Berkufflonszündung nicht ohne Ginfluß auf die größere Aufmerksamkeit geblieben ift, welche man glaubte dem Tirailleurgefecht widmen zu follen und allen den Formen, die bessen Einführung im weitesten Umfange begünftigen.

Gleichzeitig aber begannen nun die Bersuche immer häusiger zu werden und immer mehr ans Licht zu treten, welche das Gewehr der Infanterie im Allgemeinen auf eine höhere Stufe der Bollsommenheit erheben sollten. Man wollte mit demfelben weiter schießen als bisher und auf weitere Diftanzen mit größerer Sicherheit, als bisher auf sehr mäßige. Man hatte wohl eine Baffe, welche dieß leistete, aber ste schien sich wegen des langsamen Ladens und der Feinheit der Behandlung, welche sie verlangte, nicht für die Einführung bei der Liniensinfanterie zu eignen, welche nicht immer in Positionen bleiben kann, wo sie gegen seindlichen Anfall sicher ist, sondern sich häusig über freies Feld bewegen muß, wo sie stets schussertig sein soll, dei der es aft auf ein kurzes aber schnelles Feuer mehr ankommt als auf ein kang-bauerndes wohlgezieltes, sür welche außerdem jeder nur einigermaßen gesunde Mann ohne besondere Anlagen und ohne besondere Uedung brauchbar sein soll.

Die bisherige Büchfe also war tein passendes Gewehr für große Infanteriemassen; boch mußte bas Gewehr ein gezogenes sein, wenn es die Treffsicherheit auf weitere Entsernungen gewähren sollte. Um die Möglichkeit der Züge nun mit jener des einfachen Ladens zu vereinigen, hat man verschiedene Einrichtungen erfunden: das Gewehr von hint en zu laden, wie das preußische Zündnadelgewehr, oder es zwar von vorn zu laden, wie das preußische Zündnadelgewehr, oder es zwar von vorn zu laden, aber so daß die Rugel bis anf das Pulver frei und ohne Mühe herabsint, dann mittelst einiger Stöße des Ladestodes abgeplattet und in die Züge eingetrieben, oder daß sie auch erst durch die Birkung der explodirenden Ladung selbst ausgedehnt und badurch in die Züge eingetrieben wird; jenes z. B. bei den Dorngewehren, dieses bei dem Minids oder Präzissonsgewehr und dem lorenzischen Gewehr. Man hat sich dann serner nicht mit den Leistungen der alten Büchse in Betreff der Schusweiten und der Sicherheit des Schusses begnügt, sondern größere auch für das Insanteriegewehr verlangt.

In ber Gegenwart find bie Erfindungen in diefer Richtung, Erfindungen von Gewehren und von Geschofen, b. h. Spistugeln aller Art, bereits so zahlreich, und es tommen ihrer von Tage zu Tage so viel neue hinzu, daß die Renntniß davon, von den tausend subtilen Unterschieden und Bortheilen, welche entbedt und angepriesen werden, bereits ein ganz eigenes Bissenschiedensche ein genze eigenes Bissenschieden geworden ift. Man brancht das Tächtige und Sute in den Bestrebungen dieser Art nicht zu verkennen und kann doch der Meinung sein, daß hier eine Art Arantsbeitsersche in ung, wie bei jeder Mode, vorliege. Wenn zwei verschiedene Gewehre sich um den Breis freiten und ganz ernsthafte Männer dem einen den Borzug vor dem andern geben, weil jewes noch auf zweitausend und dieses nur auf sechschnhundert Ins die Scheibe trifft, wenn dabei von einem gewähnlichen Infanteriegewehr die Rede ift, so kann von Gesundheit wohl nicht leicht gesprochen werden und es muß im Gehirne etwas faul sein.

Sochft felten borte man eine lange Beit bei einem folden Streite nur in Erwägung bringen, auf wie viele Schritte ein berartiges Gewehr einen rafirenben Schuft habe, ob es überhaupt auf eine nennendwerthe Entfernung einen folchen habe und wie fein bas Schaten ber Enterung en und die Eintheilung ber Biftre fein muffe, um auf biefe ober jene Diftang einen ficheren Schuft zu befommen.

Bir möchten hier die Thatfache anertennen, baß allerdings eine Angahl von neuen Gewehren erfunden ift, welche geeignet für die Liniensinfanterie find, ober für fie gemacht werden tonnen, mit benen diefelbe auf anderthalb bis zwei Mal die Entfernung wie bisher das Gleiche leiften tann, alle Umftande gleichgenommen, b. h. ber gute Schatze mit dem guten, der schatze mit dem guten, der Schatze mit dem Bataillon und die Traillenrlinie mit der Traillenrlinie veralichen.

Das Refultat ift wichtig und bebeutend geung und es barf Riemanden verwundern, wenn hipflipfe barans auf die Rothwendigkeit einer gänzlich veränderten Taktik haben schließen wollen. Eine nene tattische Form haben die neuen Gewehre schon erzeugt, es ift diejenige bes Gruppentiraislirens. Die seinen Bistreinrichtungen der neuen Gewehre drohten nämlich in der hand mittelmäßiger und wenig kriegserschrener Soldaten zu einer ungeweinen und unnützen Munitions. Derschwend wend zu sinder ungeweinen und nunützen Munitions. Derschwend wend zu sindern, wenn man es jedem Manne selbst überlassen wollte, seine Distanz zu schähen und sein Biel zu wählen. Damit nun dieses vermieden werde, hat man die bisher in weitgebehnte Retten von einzelnen Leuten oder Haaren von Leuten ausgelösten Plänster in Gruppen von seche bis zwanzig Mann auf der Frontlinie zusammengezogen, welche je unter die Leitung eines Unterossiziers oder tüchtigen

Schuten gestellt werben, ber ihnen ein gemeinsames Biel bezeichnet und ihnen angibt, wie viel Bifir fle nehmen follen.

Diese Einrichtung tann eine Rothwenbigteit sein bei seinem Bewehren, wenn man fie ber gangen Infanterie, nicht ausgewählten Schützen, in die hand gibt und fie tann, verftändig angewendet, große Resultate geben, ohne auf ben Gesechtsgang im Gauzen nachtheilig zunde zuwirten. Immerhin, wenn man sich nicht an die ganz kleinen Gruppen von vier Mann, wie sie die Frauzosen haben, halt, sondern zu größerm von 10 bis 20 Mann aufsteigt, muß das Tirailleurgefecht manche der Bortheile einbiligen, welche es bisher gewährte, man läuft Gefahr, das es einem steisen Nechanismus verfalle, der es seiner ganzen Ratur und feinen vernüuftigen Zweden entfremdet.

Jebenfalls barf man aus ber Rothwendigkeit und Undermeiblich bie solder einzelnen Rafregeln nicht, ohne voreilig zu sein, den Schluß ziehen, daß die ganze bisherige Taktik über den Haufen geworfen werdem mille, vielmehr ist die zunächt zu beantwortende Frage die, in welcher Beise entsprechend den neuen Waffen die alten Formen der Taktik angewendet werden sollen. Ran wird dann vielleicht zu dem Schlusse kommen, das die verbesserten Handseuerwaffen mehr auf die Gesammtleitung des Arieges und die höhere Führung zurüdwirken möchten, als auf die Formen der Elementartaktik. Ran wende uns nicht ein, daß schon öfter auf neue Ersindungen mit einer gewissen Geringschätzung herabgesehen worden sein, und daß diese sich bennoch in einer Weise Bahn gebrochen hätten, weiche den Lurzsschigen und den Berkleinerern des Reuen am übelsten betowmen wäre.

In ben Rampfen ber französtichen Revolution und Rapoleons bes Erften hat sich ber Arieg in seiner allerursprünglichsten Gestalt, in seiner ganzen natürlichen Wildheit gezeigt, so daß, wie Elausewit es solltaus, man sich aus ihnen viel eher Regeln für die reine abstrakte Ariegsshrung, allgemein gültige Regelu ziehen kann, als aus irgend einem ber früheren, seben wir hinzu, als aus irgend einem ber späteren Ariege, welche durch ihren politischen hintergrund als Ariege ebensowal halbdinge geworden sind, als die früheren. Und jene gleichen Kämpse nun haben sich die für sie passenden Formen geschaffen, von welchen wir also mit gleichem Recht sagen können, daß sie mehr wie andere als Normalformen von allgemeiner, von dauernder Gültigkeit zu betrachten sind; dieselben Formen, welche bis auf die Ersindung der verbesserten Feuerwassen unsere entwägt man bie Entst beherrscht haben. Erwägt man dies und erwägt man ser, daß durch die eingeführten Berbesserungen keine Aenderung der

Raine ber Baffen, sonbern nur eine Steigerung ber Birtung, also eine Aenberung bes Grabes herbeigefahrt ift, so wird man wohl mit einigem Zweisel diejenigen Bersuche und Meinungen betrachten dursen, melde die taltischen Formen ihrer Ratur und ihrem Wesen nach geanbert wiffen wollen, wo man selbst nur die Möglichteit eines Mehr ober Minder in der Anwendung dieser oder jener althergebrachten Form sehen tann. Wir werden Gelegenheit haben, auf diesen Punkt wiederholt guradpartommen.

Eine Rrage von Bichtigfeit war es nun, inwiefern bie Ginfuhrung ber verbefferten Saubfenerwaffen auf Die Organifation ober bie Sattit ber Artillerie einwirfen werbe. Dabei warb junddit bie Beibehaltung ber glatten Gefcate voransgefest. Die ertremfte Meinung in biefem Beginge warbe es fein, wenn man aus ber Berbefferung ber Bewehre auf ein ganglides Ueberfinffigwerben ber Artillerie folieften wollte. Bir behambten, daß, welche Berbefferung ber Banbfenerwaffen auch entbedt werben moge, biefelben bod nicht einmal in Radficht ber Confi weite es jemals, biefelbe Sicherheit bes Exeffens vorandgefeb', ber Artille rie gleich thun werben; bagn wurde immer noch geforen, baft man bem menfaliden Beifte und Rocper bie Stätigfeit und Unempfinblichfeit einer Dafdine einimpfen tounte, was bis jest and nicht als moglic erfannt worben ift. Aber vor allen Dingen wird niemale eine Denge Dan Alintentugeln bie Birfungen einer Ranouentugel ober einer Granate von gleichem Gewichte, wie jene Menge von Alintentugeln, in jeber Beziehung erfeten tonnen. Bon einer ganglichen Berbrungung ber Artiflerie burch bie volltommener bewaffnete Jufanterie tounte alfo uie. mals bie Rebe fein, and wenn bie glatten Gefcape blieben. Geit bem Jahre 1859 find nun aber bie gezogenen Gefante ernftlich in bie Brazis bes Rrieges eingetreten und bie Artillerie bat and in Begng auf bie Saufweiten ihren alten Rang bor ber Jufanterie wieber eingenommen. Jumer blieb noch ber Gebante einer Berminbernng ber Artille. rie in folge ber Berbefferung ber Banbfenerwaffen febr nabe und burch. aus natürlich Denn in allen Rallen , wo es nicht auf Die DRaffe ber Gefchofe antommt, fonberg nur auf bie Soufweite, tonn bie Artillerie burd Infanterie allerbings erfest werben, fo weit ber Birtungs. freis bes Feners ber letteren reicht. Bergrofert fic nun biefer um ein gewiffes Stad, fo wirb fur biefes Stad und in allen ben Rallen , wo, wie gefaet, nur bie Schufweite in Betrocht tommt, Die Artillerie aberflaffig. hiezu muß noch erwähnt werben, bag mit Bunahme bes Birtungefreifes ber Jufanterie, and ber Rreis ber Gefahr für bie Artillerie sich erweitert. Wenn gegenüber einer Infanterie, beren Gewehre nur zweihundert Schritt weit treffen, Artillerie ohne große Besorgnis auf dreihundert Schritte von einem Balbstücke auffahren tonnte, oder einen ähnlichen Position, welche die Uebersicht und Einsicht verwehrt, so wird dies nicht mehr der Fall sein, wenn die Insanteriegewehre auf vierbumbert bis fünfhundert Schritt treffen. Bird nun die Artillerie auf die weiteren Entfernungen zurüdgebannt, so ist es tlar, daß sie nicht mehr so viele Positionen sinden wird, als früherhin. Denn auf kurzere Diftamzen sinden sich viele mehr freiere, wirklich überschaubare, ihrer ganzen Ausdehnung nach offene Räume, als auf größere Entfernungen. Alles dies schnung nach offene Räume, als auf größere Entfernungen. Alles dies schnung baher die Möglichkeit einer Berminderung der Artillerie zu begründen.

Gine Berminberung ber Artillerie nun folieft auch eine Berminberung bes Armeetrains in bebeutenbem Dage in fich. Diefe fonnte man bann baburch nutlich machen, bag man theile an bie Stelle fleiner Raliber burchans größere fest, welche auf bie weiten Diffangen ein betrachtliche Birfung aufern, bag man anbererfeite ich merere Beichofe und toftbarere Befchoge, welche auch eine entfprechende größere Bir fung haben, in weiterem Umfange einführt, ale bieber. Dan mirb bann immerbin Diefelben Transportmittel, welche man bieber für eine groffene Rabl pon Beiduten und beren Dunition nothwendig hatte, jest fur eine fleinere Angabl von Gefchuten beibehalten muffen, aber boch nicht nothis haben, bie Daffe ber Transportmittel über bas bisherige Daff an Dergrößern, wenn man größere Raliber einführt. Die Ginführung ber ge jogenen Befduse bat bie Bergrößerung ber Robrtaliber überfluffig gemacht und bennoch find bie Befchofe viel fcmerer geworben, weil an bie Stelle ber Runbfugel bas Spitgeichoft trat. Diefes ift bei gleichem Raliber bee Robres immer noch fdwerer ale bie gleichtalibrige Runbfugel obwohl man bas Spipgefchof überall als Soblgefchoft geformt bat; wobei man ben Bortheil erhielt, nun ftete bie Sprengwirfung ausbenten ju fonnen.

Bie man fieht, war in ben verbefferten Sanbfeuerwaffen ein Begner jener Richtung entftanden, welcher noch vor nicht allzu langer Zeit
eine Bermehrung ber Beichutzaht im Berhaltniß zu den andern Baffengattungen verlaugte. Man barf nur unfere obigen Betrachtungen burchgehen, um fich zu überzeugen, baß in biefer Beziehung bie Einfahrung ber gezogenen Geschütze nichts geandert hat.

Erweitert fich fur die Artiflerie ber Rreis ber Gefahr und in ber Beife, wie mir es oben angeführt, fo folgt baraus, baf die Bartifularbebedungen biefer Baffe jeht eine neue Bebeutung erhalten. Benn es früherhin wefentlich nur barauf antommen tounte, burch bie Bartikularbebedung bie Batterieen gegen Anfälle feinblicher Reiterei ober feinblichen Fußvolls mit blanter Waffe ficher zu ftellen, so wird es jest oft sehr wesentlich sein, eine seinbliche Sch übentruppe, die sich in verberblicher Rabe der Batterie festgeseth hat, aus ihrem Berftede zu vertreiben, wos dann meistentheils nur durch Infanterie möglich sein wird. Daraus scheint zu folgen, daß die Partikularbededungen in neuerer Zeit ft ar ter sein sollten als früherhin.

Ein fehr beträchtliches Uebergewicht hatte es unfehlbar auf die Seite einer Macht bringen tonnen, wenn diefelbe fich im Geheimen eine vollftändige Bewaffnung mit Gewehren verbefferter Konstruktion für ihre ganze Infanterie während bes Friedens beschafft hatte und mit dieser nun plablich im nächsten Kriege hervorgetreten ware. Prengen, die Lie in fte unter den Großmächten, hatte vor allem Ursache, nach allen deractigen Mitteln des Uebergewichts zu ftreben; es hatte auch an dieses Mittel gedacht und baher sein Berliner Zenghaus mit einem großen Borrath von Zünd na delge wehren gefüllt, welcher nach beständig vermehrt werden sollte. Der Sturm und die Planderung des Berliner Zenghauses im Jahre 1848 vereitelte indessen Biefen Zwed, indem er Gewehre biefer Konstruktion in die Hände fast aller Mächte brachte.

Bang abgefeben von biefem Gingelfalle ift bie Bewahrung bes Gebeimniffes neuer Erfinbungen in unferer Beit eine febr fowierige Sade. Bis jum Jahre 1848 burfte bei ber langen Friebenszeit, bie Mitteleuropa burchlebt und bie militarifden Beftrebungen eigenthamlicher Mrt immer in einem gewiffen Salbichlafe erhalten batte, baran allenfalls noch gebacht werben; feit aber bie neneften Rriege Die 3ber eines ewigen Friebens wieber fehr in ben Bintergrund gebrangt haben, verhalt es fic nicht mehr fo. Bas unn vollends bie verbefferten Sanbfenerwaffen betrifft, fo mar, feit alle Dadte eifrig fid bamit befdaftigten, ihre gange Infanterie mit folden aus juraften, nicht mehr an eine Ueberrafd ung mit neuen Erfindungen auf biefem Gebiete ju benten. Denn bie Differengen in allen biefen Erfindungen find im Befentlichen fehr unbedentenbe und die befte Art bes Berhaltens ihnen gegenüber mochte wohl die fein, fich por Uebertreibungen und por übertriebenen Soffnungen auf ihre Birfung ju bitten. Diefe Anficht bat feit bem Jahre 1859 benn auch immer mehr Boben gewonnen.

Bie in ber Bewaffnung, find auch in ber abrigen Anera finng wefentliche Beranberungen vor fich gegangen. Die Belleibung und Aneraftung bes einzelnen Mannes ift vielfach vereinfacht und zwedmäßi-

ger eingerichtet, fo baft burch biefelbe entichieben mehr ale fonft fur bie Beweglichkeit ber Truppen und bie Gefundheit ber Golbaten geforgt ift. wenn auch Manches ju munichen übrig bleibt und einem falfchen Gefomade noch immer eben fo unnute als bedeutende Opfer gebracht merben. Bei ber lebhaften geiftigen Rommunitation nicht bloft innerhalb ber Bolfer, fondern auch swifden ben Bolfern tann es nicht feblen, bat jebe neue Ginrichtung, welche irgendwo getroffen wirb, fcnell in gang Europa befannt ift. Dan macht nun auf folde Ginrichtungen formlic Bagb, und ba jebe berfelben, mo fie entftanb, in ber Regel burch ein örtliches Bedürfnig bervorgerufen marb und alfo auch an ihrem Dite Bortbeile gemabrte, fo gibt man fich ber Soffnung bin, baf fie aberbaubt Bortheile gemabren muffe und eignet fie fich fonurftrade m. Diefes Berhaltnif tann nicht berfehlen, nach und nach bie Armee mit einer Menge neuer Beburfniffe ju verfeben unb, wie es uns fcheint, a überburben, welche bann folgerecht eine unberhaltnigmößige Bermebrung ber Transportmittel nach fich gieben, bie augenblidlich und fo lange ber Ernft bes ernften Rrieges nicht ba ift, wenig gefühlt wirb, jumal fie fich nur nach und nach und gang fanft einschleicht; immer find es nur ein ober zwei Bagen mehr, um welche ber Train einer Brigabe ober got einer Divifion vermehrt werben muß; aber man verfaumt nachzugablen, ju welcher Ueberburbung eine folche Bermehrung ber Transportmittel im Laufe ber 3abre führen tann.

Die letten Kriege haben in biefer Richtung sehr Bieles gethan. Meistentheils waren sie Revolutionstriege ober wurden in revolutionirtem Lande geführt; da war einerseits das Interesse vorhanden, die Armee von der Bevölkerung so unabhängig als möglich zu machen, sie so wenig als möglich des Lebensunterhaltes und der Lebensbedürfnisse wegen zu theilen, andererseits die Bevölkerung des Landes zu gewinnen oder wenigstens nicht zu reizen, indem man ihre Dienste und Husse so aber ward nicht zu reizen, indem man ihre Dienste und Husse saber ward nicht gefühlt, weil theils der niederzuschlagende Widerstand nur schwach war, theils der Krieg auf große Bewegungen verzichtend, sich wie auf einem Teller und auf einem und demselben Punkte dewegte, so auf dem kleinen Kriegstheater von Schleswig Holftein, so in Italien an den Ufern der Etsch 1848, im babischen und pfälzischen Lande, endlich auch in dem Kriege der westlichen Mächte gegen Rußland und in dem beutsch-dänischen von 1864.

Es ift gulett fcwer ju unterfcheiben, ob die Art ber Rriegführung und ihr politifcher Zwed die Bermehrung ber Lebenebedurfniffe eines

Beeres herveruft und möglich macht, ober ob die Bermehrung ber Lebensbebürfnisse die Art ber Rriegfahrung bestimmt und entscheidend auf fie zurüdwirkt. Doch ist keinen Falls zu bezweiseln, das diese lettere Radwirkung existiren muffe und daß ein heer, welches für den Rrieg großer entscheidender Bewegungen tauglich sein will, seine Lebensbedürsnisse auf 6 außerste reduziren und seine Transportmittel vermindern musse, soweit es die besonderen Berhältnisse des Rriegotheaters nur irgend erlauben. Wenn wir aber hier von Lebensbedürsnissen reden, so verstehen wir darunter nicht etwa bloß die Rahrungsmittel, sowdern eben so sehre die Einrichtungen, welche die Armern für den Gesundheitsbienst, für die Besteidung, für die Rommunitation: Erdsung von Wegen und Rachrichtemerbindungen, für die Bequemischteit der Goldaten mit sich sehren, sowie alles dassenige, dessen sie zur Bersorgung ihrer Wassen mit Sch ießbedarf nothig haben.

Ber ben Krieg ber großen Bewegungen mit Erfolg führen will, ber wird flets barauf finnen muffen, wie er feine Trains berminbern tonne, und folglich, wie er burch feine Heeresteinrichtungen, die Bildung feiner Truppen und feiner Führer am beften bahin gelange, ben größten Theil seiner Bebürfniffe aus bem Kriegstheater, auf welchem er tämpfen tam, selbst zu ziehen. Daß durch die Existenz der Eisenbahnen diese Bahrsheit nicht umgestoßen werde, wird sich alsbald ergeben

## Beranberung ber Rriegetheater.

Rachbem wir unn bie Beränderungen in der Bewaffnung und Andraftung der heere, fo weit es für unferen Blan nothwendig war, genagend herdargehoben, wollen wir noch einen Blid auf die Beränderung der Rriegstheater werfen, welche unzweifelhaft von der hochften Bedemung für die Kriegführung fein muß.

Auf einem Rriegetheater tommen außer ben großen Abschnitten ber Gebirge und Fluffe vornamlich in Betracht bie feften Stellungen, inebefondere alfo die feften Blate und die Begeeinrichtungen, sowie die Deglichfeit ber Erhaltung ber Berre.

Dene ersteren, von ber Ratur hingestellt, find Beränderungen wenig ober gar nicht unterworfen; ein Fluß tann im Laufe ber Beiten mit einer größeren Augahl von Braden versehen werben, welche boch fammtlich einer leichten Berftorung ansgeseht bleiben; ein Gebirg tann im Laufe ber Beiten weglamer werden burch die Antur, aber biefe größere Begfamteit wird bann mehr von ber Berbefferung ber längst vorhandenen, als von ber Bermehrung ber Strafen zu verstehen sein,

und auf die Rriegführung, welche fich auf Strome ftagt und biejenige im Gebirge tonnen jene Menberungen nur einen außerft untergeordneten Ginfluß außern.

Wenden wir une alfo gu ben feften Blaten, ben Wegeeinrichtungen, ber Rultur ber Lanber.

Die foften Blate waren burch bie napoleonifden Briege in einer betrachtlichen Diffrebit gefommen; ber fcnelle Rall ber prenfifden Feftungen in ben Jahren 1806 und 1807, nachbem einmal bie preufifde Armee niedergeworfen mar, die gangliche Ginfluflofigfeit bes breifachen Feftungegurtele an ber frangofifden Rorbgrenge, welcher Roburg noch fo viel Ropfgerbrechene gemacht und fo viel Beitaufwand gefofiet. Die gangliche Ginfluglofigfeit biefes breifachen Geftungegurtele in ben 3abren 1814 und 1815, führten zu ber extremen Deinung, baf Reftungen überhaupt gu gar nichts mehr bienen fonnten, in ber neueren Rriegführung von gar feinem Ginfluffe mehr fein murben. Gelbft Beifpiele wie basjenige Dan tua's, meldes 1796 und 1797 bie Frangofen por feinen Mauern fo lange Reit aufgehalten, murben gur Unterftugung einer folden Deinung beigezogen. Sier g. B. fagte man, baf gerabe burd bae Dafein Mantua's Defterreich ju jener Reibe von Operationen veranlaft worben fei, welche eine allmalige Mufreibung feiner Rrafte aur Wolge batten.

Dagegen machte fich nun febr balb eine anbere Anficht ber Dinge geltenb. "Dicht bie Feffungen an und fur fich find einfluftos und unnut, aber wohl find es fleine Geftungen in allgu großer Denge, ohne Urtheil in langen Rorbonlinien ausgebehnt, weber gehörig befent noch bemaffnet", fprachen bie Bertreter biefer Unficht. Goliegen, bag bie Feftungen überhaupt unnüt feien, weil die Feftungen fruberer 3abrbunberte gegen bie Rriegführung bes neunzehnten Jahrhunderte nicht porgehalten haben, ift basfelbe, ale ob man baraus, bag bie Rriegführung bes achtzehnten Jahrhunderte por jener bes neungehnten gefunten ift. folgern wollte, bag überhaupt jebe Rriegführung refultatios bleiben maffe. Es handelt fich nicht barum, bie Feftungen überhaupt ju verwerfen. fonbern barum, bag fich bas neunzehnte Jahrhundert fein eigenes Reftungsfoftem fchaffe, wie es fein eigenes Rriegführungefoftem ergeugt hat. Dan foll alfo menige aber große Teftungen bauen, große Stabte foll man bor allen Dingen befeftigen, unter ihnen aber wieber biejenigen, melde in ben ftrategifden Richtungen, auf bes Reinbes Operationelinien und an feinen Berbindungen liegen. Diefe großen Stabte, welche eine Wichtigfeit an fich haben, in benen bie Reichthumer bes

Lanbes aufgespeichert find und in benen bie Raben ansammenlaufen, an welchen jene Reichthumer vollends berbeigugieben find, muß ber Reind fcon beghalb angreifen, ba er ber Borausfebung nach vom gand wird leben wollen. Er muß fie aber auch angreifen wegen ber großen Befanungen, welche fie erhalten tonnen und welche eine beftanbige Gefahr für die Berbindungen bes Begnere fein wurden, ber an ihnen porbeigeben wollte, ohne fie ju beachten. Er muß fie wenigftene von einer betrachtlichen Truppenzahl beobachten laffen. Diefe großen Reftungen bes neumgebuten Jahrhunderts werben bann bie großen Angriffsmaffen besfelben ebenfo aufhalten ober mabrent bes Borrudens fomachen, wie im achtgehnten Jahrhundert bie fleinen Feftungen bie verhaltnifmäßig fleinen Angriffsbeere aufgehalten und gefchmacht baben. Die großen Reftungen muffen aber auch große Befatungen erhalten, nicht blog binceichend ju ihrer Bertheibigung, fonbern auch binreichenb um Theile babon an ent. fenben, falls ber Feinb es wirflich magen follte, an einem folden Blas unbefummert porbeigngeben. Ge ift aber nicht an befftrchten, baf bie nothwendigen Befahungen Die Rraft ber Beere far ben Bebrauch im freien Relbe in gleicher Beife gerfplittern werben, wie in früherer Reit: benn eiftens werben ber Reftungen betrachtlich weniger, zweitens find ient burd bie gandmebr. und abnliche Sufteme viel grafere Beeres. maffen aufgubringen, ale fraberbin, und brittene wird von biefen Beeres. maffen bei ber Art ber bentigen Organisation immer ein groker Theil wohl brauchbar jur Befetsung fefter Boften und Blate, aber nicht ju ben Operationen im freien Felbe fein.

Diese Argumente erhielten bann schnell bas Uebergewicht und man sah bald nach ben Befreiungstämpfen die Staaten vorherrschend große, bebentende Städte befestigen. Die größten Städte ber Länder waren beren haupt ftädte. An ihre Befestigung aber ging man doch nicht sofort. Einmal mochte man ihrer Ausbehnung teine Schranken seben, zweitens aber überlegte man anch, daß Alles in der Belt seine Grenzen habe, daß eine allan große Stadt auch eine allan große Besatung erfordern würde, daß eine hauptstadt, besestigt, auch leicht eine unnatürliche Bedeutung erlangen und demgemäß eine unnatürliche, nicht zwedmäßige Einwirfung auf die Operationen des Feldheeres ausüben könnte.

Benn die Einen behanpten wollten, daß Rapoleon feine Rriege mit ber Einnahme ber hamptftabte entschieben habe, so ward darauf mit mehr Recht entgegnet, daß dieß nicht ber Fall fei, daß er fie vielmehr durch den Sieg über die feindlichen heere entschieden habe; wo ihm dieser nicht vollständig geglucht ware, da habe auch der Fall der
Rutow deleberratung, bie Auft.

Hauptstadt tein Resultat gehabt, wie 1812 und Mostau schlagend beweise. Auch baraus lasse sich gar nichts folgern, daß der Feldzug von 1814 und der von 1815 mit der Besetzung von Paris sein Ende gesunden habe. 1814 sei Paris bei Laon und 1815 sei es bei Bellealliance erobert; der Einzug in Paris würde die Entscheidung aber weber das eine noch das andere Mal gebracht haben, wenn trop desselben Rapoleon ein Heer von 200,000 Mann an der Loire kommandirt hätte. Uebrigens könne man immerhin zugeben, daß über das ganz zentralisitete Frankreich die Entscheidung in Paris liege und die Franzosen könnten deshalb Paris besestigen, wie dieß seit 1840 bem auch geschehen ist, ohne daß darin für andere Mächte, deren Länder weniger unbedingt vom Zentralpunkte beherrscht würden, ein durchschlagender Grund liege, dem Beispiele blindlings zu folgen.

Bie bas Feftungefnftem ber Lanber in ber angebeuteten Ridtung Beranberungen erlitt, fo follte nun auch bas Befeftigunge. foftem ber einzelnen Blage einer burchgreifenben Beranberung unterworfen und ben Forberungen ber neuen Zaftit mehr angepant werben. Die alten Blate hatten ihre Starte vorherrichend in einer gufammenbangenben Umwallung gefunden, fie hatten barin ben Schlachtorbnungen bes achtgehnten Jahrhunderte geglichen. Wie ber Gieg über diefe barin lag, baff man fie an einer Stelle burchbrach ober ftorte, fo fiel auch ein folder Blas, wenn auf einem Buntte fein Ball burchbrochen mar. Die gleiche Gelbftftanbigfeit ber Theile, welche in ber Sattit burch bie Ginfabrume ber Armeebivifionen und bes Rolonnenfufteme erzeugt war, follte jest auch auf bie Fortififation übertragen werben. Dan fuchte bieg baburch ju erzielen, theile bag man ben Sanptwall felbft in eine Angabl von felbftftanbigen Abichnitten gerlegte, fo bag ber Rall bes einen noch nicht nothwendig ben Fall bes gangen Blages nach fich jog, theils baft man ben Sauptwall mit einem Rrange bon ihm und von einander abgefonderter, 300 bis 1000 Schritt por ihn porgefcobener Berte umgab. In biefer gwiefachen Linie war nun auch fcon bas Refervefoftem ber neueren Tattif verforpert. Der Sauptwall bilbete bie Referve bes Rranges ber vorgeschobenen Berfe. Dan übertrug bas Spftem aber auch weiter auf die einzelnen felbftftanbigen Forte, indem man jedes berfelben mit einem inneren Berte, Rebuit, verfah, auch wohl bor ben Sauptwall noch Befeftigungelinien, frenelirte Mauern u. f. w. vorfchob, welche bas Ginleitungegefecht in ber Gelbtattif reprafentirten.

Durch die Unlage ber vorgeschobenen Werte gewann man manchertei Bortheile; man ichloß einen Raum ab, auf welchem fich die bom Baupt-

walle umgebene Stadt, wenn nicht mit ihren Sanfern, so boch mit manchen ihrer Etablissements in Sicherheit ansbehnen tonnte, was oft für Sandels fabte, die nur ungern enge Umwallungen ertragen, von großer Wichtigkeit war; derfelbe Raum tonnte im Kriege die Lager für ganze Urmeetorps oder Armeen ausnehmen, wenn dieselben ihre Operationen unmittelbar auf einen solchen Plat faben wollten; auf ihm tonnte die Besahung des Plates aussallen, um die detachirten Werte, deren Belagerung der Feind zuerst voruehmen mußte, zu entsehen oder deren Angriff wirksamer zu erschweren, als dieß durch eine bloße stehende Fenerovertheibigung möglich ist; endlich rücken die vorgeschobenen Werte vorerst den Angriff des Feindes in eine anständige Entsernung von den Sansern der Stadt und beschränken jenem dadurch die Ansstat, mittelst eines Bom bard eine at großen Schaden anzurichten, die Einwohner des Plates zu schreden und den Einfluß dieses Schredens zur Wirtung zu bringen.

Die große Ausbildung, welche bas Burffener in neuerer Beit erhalten, ber Ginfluft, welchen es bei ben Belagerungen in Frankreich im Jahre 1815 geangert, bestimmten bie Ingenieure, umfaffenbe Borlehrungen bagegen ju treffen. Es warb bemnach bei ben neuen Befeftigungen in febr ausgebehntem Dake ber Steinbau und Soblbau angewendet. midt bloff um Bulver., Lebensmittel- und andere Dagagine in Sicherbeit unterzubringen, fonbern auch um bie Bertheibiger felbft gegen bas Burffeuer ju beden. Diefer Tenbeng arbeitete in bie Banbe, einmal, bag man jeben felbftftanbigen Abfdnitt bes Plapes mit einer fortifitatorifden Referve, einem Rebnit, verfeben wollte, welches oft bann nur einen befdrautten Grundrif erhalten tounte, ber, wenn aberhandt Burf. gefchofe bie Bertheibiger treffen tonnten, ber Birtung jener außerft gunftig gewefen ware, bann bag überhaupt bie Rortifilation um Raume auf ber einen Seite ju gewinnen, um eine möglichft reine Rlantirung berfelben ju gewinnen, auf ber anbern Seite fich raumlich einschränfen muk.

So flub bie neuen Feftungen reichlich mit Sharmen, Bertheibigungsfafernen, vertheibigungefähigen Magazinen, fafematrirten Batterieen, Caponnieren, frenelirten Bogenmanern und Blodbaufern verfeben.

Die neue Manier warb guerft in Deutschland angewendet; die frangblifch en Ingenieure, welche ftrenge an ihren alten Ueberlieferungen festhalten wollten, find als ihre heftigften Gegner aufgetreten, fie haben ihr namentlich vorgeworfen, baf fie die Rrufte gerfplittere, indem fie zu viele paffive Bertheibigungsmittel und Abschilte haufe, und

baß fie fich Taufchungen hingebe, indem fie fich allzu fehr auf den Biberftand von Steinbauten gegen bas Gefchfthfeuer verlaffe und biefe baber offen, ohne gehörige Dedung durch Erdblendungen hinftelle, indem fie ferner die Flankrung rein von ihren gemauerten Capounidren erwerte, barüber die Anordnung einer reinen Bestreichung durch die Gestaltung bes Hantgrundriffes, b. h. durch die Beibehaltung bes Bastionärspflemes versäume.

Indeffen die Gewalt der Thatfachen muß groß fein, benn anch bie frangofischen Ingenieure haben bei ben neueren Befestigungsanlagen bet bentiche System in allem Befentlichen befolgt und ber Strut zwischen bem (französischen) Bastionnär- und bem (bentschen) Caponnicovober Bolygonalsystem ist im Grunde zu einem mußigen Gelehrtenstreit geworben, ben ein unbefangener Mensch taum mit einigem Eruste verfolgen tann.

Unzweifelhaft ift es, daß das System der Selbstständigkeit der Berte bem Charafter der neueren Taktik entspricht, daß sich mittelft desselben die verschiedenen Anforderungen, welche je nach seiner Lage und Dertlickteit an einen bestimmten Blatz gestellt werden konnen, besser und nangez wung ener bestiedigen lassen, als mittelst des fortisstatorischen Roedenschieden; ebenso unzweifelhaft ist es, daß eine Bertheilung der Streitstässe um so weniger nachtheilig wird, je fester alle Bosten und jeder einzelne von ihnen ist und je weniger ausgedehnt das ganze Bostenspstem ist, immer die Rothwendigkeit einer passenden Reserve vorbehalten. Endlich ist es aber auch unzweiselhaft, daß ohne eine verhältnißmäßig weitgebende Anwendung des Stein- und des Hohlbaues das System der Selbstständigkeit der Theile sich fortisitatorisch gar nicht durchführen ließe.

Durch die Befestigungen von Ling ift die Frage angeregt worben, ob man fich bei der Befestigung großer Stadte nicht mit dem Gartel der betachirten Forts gang allein begusten und die gufammenhan. gende Umwallung der Stadt gang fortlaffen tonne. Une scheint es, als mußte diese lettere Frage verneint, als mußte wenigstens eine gegen den gewaltsamen Angriff sicherftellende Umsassung der Stadt vorhanden sein, wenn die Gesammtbesestigung der Stadt allen Auforderungen entsprechen soll, welche an eine solche zu stellen sind.

Schauen wir uns um, in wie fern die neuere Baffentech nit bem neuen fortifitatorifchen Spfteme in die Banbe gearbeitet hat, fo finden wir zunächft, daß es durch die Bervolltommnung des Eifen guffes in allen feinen Gestalten — namentlich in neuester Beit durch die Berwendung des Gufftahles — möglich ift, die großen Festungen ohne einen

gang unverhaltnifmäßigen Roftenaufwand mit einer febr betracht. liden, ihrer Bidtigfeit entfpredenben Angaft von Befdapen bis som geblieften Raliber binauf ju verfeben. Die von binten ju labenben Gewehre eignen fich gang vorzäglich jum Gebrande binter engen Schieflicharten in befchruntten Rammen und laffen mande Rachtbeile biefer letteren gang verfcwinden. Ebenfo find bie von binten an labenben Go fcane portrefflich in Rafematten unb aberbaubt binter Deffungen. Benn bie Ghiefibaumwolle ferner auch im freien Relbe bas Bulver nicht fo leicht verbrangen follte, fo fteht bieft vielleicht frahzeitiger bei ber Bertheibigung ber Reftungen bevor, wo gar mende Dinge anwentbar find, Die es im freien Reibe nicht find, und man wird bann ben Rafemattirumgen und anderen Sobibanten ber neueren Reftungen wenigftens ben Bormurf nicht mehr machen tonnen, bag fie burch ben Bulverbampf fonell für ihre eigenen Bertheibiger ju einem unerträglichen Aufenthalte gemacht murten. Daf auch für bie Reftungsartifferie bie Ummeljung im Laffe. tirungefpfteme nicht ohne Folgen blieb, verficht fich von felbft.

Ein Bertheibigungemittel, welches feiner Reit eine febr große Rolle im Reftungetriege gefpielt hatte, woren bie Dinen. Geit bem flebenichrigen Rriege batten bie Berthelbigungeminen bebentenb an Birtfamfeit verloren, ba ber Belagerer jest gelernt hatte, fic ber fogenannten Drud. Ingeln ober Aberlabenen Minen an bebienen, von benen ber Bertheibiger beinen Gebrench machen tounte. Run fanb man ferner, bef allerbings eine nuverbammte Mine eine geringere Birfing bat, als eine verbammte von gleicher Labung, baf man aber burd Berftärfung ber Labung bie Wirtung einer unverbammten Mine auf gleiche Sobe mit berjenigen einer verbammten bringen tann, und Douge granbete bierauf ben Ungriff mit anverbammten Goadtminen gegen bie Gengninen. fufteme bes Bertheibigers, welcher zwar noch niegenbs jur profiffen Ausfchrung getommen ift, beffen thatflichet Erprobung aber nichts Angenfcinliches im Bege fieht, und ber benn ben Berth ber Contreminenfufteme abermale um ein Betrautlides binafbraden murbe. Die Entbedung, baf man mittelft bes galvanifden Stromes nicht blog Minen auf fehr weite Entfernungen und mit großer Giderheit, fonbern noch eine große Anjahl von Minen ohne bie geringfte Unbequemilideit ober Cowierigfeit ber Ausfahrung gleichzeitig ganben tome, bet ober feit ben lepten Dezennien ber Mineurfunft nene Wege erbffuet und es ift miglich, baf biefe auch für bie Berthelbigung von Beftungen von Bebentung werben. Den wird fich wahrscheinlich ber Minen vielfach jur Demolitung berjeniger Steinbauten bebienen, welche men im Berlauf ber Berthelbigung aufgeben muß, und in benen nun ber Belagerer felbst fich festsen tonnte; man wird von ben Contreminensustemen alter Art immer mehr zurudtonnnen, bagegen wird ber Bertheidiger unter die Buntte, auf benen ber Bertheidiger mit besonberem Erfolge Batterieen anlegen tounte, und wenn sie auch viel weiter entfernt sind, als die alten Minensusteme eine Birtung zuließen, Minen anlegen, dann den Bau der feindlichen Batteriem abwarten und nun diese, wenn sie vollendet find, in die Luft sprengen.

Die Berbefferung ber hand feuerwaffen, welche eben baburch immer vorzüglichere Pofitions waffen werden und beren Werth unverhaltnismäßig mit ber Stärte ber Bostionen steigt, in welchen fie gebraucht werben sollen, tann selbstverständlich für die Bertheibigung ber stärksten Positionen, welche im Rriege vortommen, der fest en Blate, nicht ohne eingreifende Folgen sein. Auch die Shrapuels können in der Festungsvertheibigung eine glanzendere Rolle spielen, als im offenen Felbe, da es bei Anwendung biefes Geschoffes vornämlich auf eine genaue Renntnis der Entfernung der Ziele ansommt, welche, wie sich von festift versteht, von den Bertheibigern fester Pläte in Bezug auf deren Borterrain leichter und sicherer zu erlangen ift, als von Truppen im freien Felbe.

Die Einführung ber gezogenen Geschütze mit ihren weittragenden Geschoffen von großer Berkussions und Zerftörungetraft wird sicherlich auf die Anlage der Festungen nicht ohne Einfluß bleiben. Nach den ersten Bersuchen verfielen indessen die Ingenieure in einen Schreden, der und übertrieben und ungerechtsertigt erscheint. Sie meinten, das ganze deutsche Softem mit seinen Steinbauten würde unhaltbar werden, man konnte nichts Besseres thun als nur sogleich alle nach ihm gebauten Festungen niederreißen.

Co folimm ift es in ber That nicht.

Freilich ift nicht zu leugnen, daß hie und da die Ingenieure, welche nach dem bentschen Spstem bauten, in Künsteleien und Uebertreibungen verfallen sind. Sie haben, um verweintlich gewisse Zwede zu erreichen, bisweilen nur, um ihrer Meinung nach etwas Schönes hervorzubringen, zu wenig Werth auf die Dedung des Mauerwerks gelegt. Sie haben, um in Räumen, welche zur Bertheibigung bestimmt sind, zugleich bequeme Wohnräume zu schaffen, tunftliche und wenig haltbare Gewölbkonstruktionen angewendet. Diese Dinge waren schon früher nicht gut, ehe es ges zogene Geschütze gab. Ebenso sinden wir hänsig, daß namentlich zuliebe einer sogenannten reinen Bestreichung die betachirten Werke viel zu nahe an den Hauptwall geschoben sind. Auch dies war niemals gut. Solche Dinge werden künstig nothwendig vermieden werden mussen, solche Fehler

find gelegentlich zu befeitigen. Unter allen Umftanben muffen auch fammtliche Umfassungen ber Bulvermagagine, bei benen ein einziger treffenber Sont bas gröfte Unglud anrichten tann, verftarft merben, moan man fich der Gifenbangerung bedienen mag, die überhamt in ber tfinftigen Fortifitation eine Rolle fpielen wirb. Aber vorläufig und wenn nur biefe nothwendigften Aenderungen angebracht, Die Bulvermagagine gefichert. wo bie betachirten Berte bem Sauptwall ju nabe liegen, neme weiter entfernte vorgefcobene Berte auf ben mahricheinlichen Angriffsfronten anaeleat werben, braucht man noch nicht ju fürchten, bag bie einmal vorbandenen Festungen untuchtig feien. Dan ermage babei nur Rolgenbes: Auch bie unvolltommenen Reftungen werben nicht ohne formliche Belagerung ju nehmen fein. Bu biefer muß ber Angreifer fein Material berau-Schaffen, er muß es bann etabliren; Alles bieß toftet Reit. Auch ber Bertheibiger hat gezogene Befchithe. Der inbirette Schuf ift für gezogene Befchute eben fo unficher ale für glatte; bie Bertheibigungemerte im Graben werben baber nicht befondere leicht gerftort, wie bieg fich noch por Dappel zeigte. Um eine Angriffsfront in Soutt und Afche aus ber Ferme ju verwandeln, baju gehort eine fehr große Menge Munition und wieber Beit, bie ber Bertheibiger burch feine Ansfalle und fein Rener verlängert. Enblich muß ber Angreifer boch immer, um Befit ju ergreis fen, fei es auch nur von einem Schutthaufen, fich nabern, und bieg vollig gebedt ju thun wird ibm um fo unmöglicher, je bober man bie Rraft ber gezogenen Befdate aufdlagt.

Bon ben einzelnen feften Buntten, an welche ber Bertheibigungefrieg seine Operationen anfunpft und welche ber Angriffefrieg unmöglich vernachläffigen tann, wollen wir nun einen Blid auf die Rommunitation bie noffpfteme ber Länder thun, welche feit nahe breifig Jahren eine vollftändige Beränderung erlitten haben.

Die Dampfichifffahrt auf bem Meere, auf Lanbfeen und Staffen ift etwa feit 1820 als ein wirkfames Berkehrs moment zu betrachten, hat aber seit wenigen Jahren einen Aufschwung genommen, ber alles frühere weit hinter sich läßt. Für militärische Operationen, ganz abgesehen von dem Geetriege, hat dieß auf mehrsache Beise die höchste Bichtigkeit. Große Landungen, die Bersehung von ganzen Armeen weit über das Meer in fremde Länder haben immer für außerft schwierige Operationen gegolten, und ihre Schwierigkeit ist durch die Einfahrung der Dampsichissfahrt und durch die tägliche Bermehrung der Dampsichisse ganz beseitigt, aber so weit sie früher in der Unzulänglichteit der Transportmittel, deren langsamer Bewegung und Abhängigseit von

Bind und Better lag, wenigstene ju einem fehr großen Theile fortgefcafft. Richt bloß felbft find bie Dampffdiffe bom Binbe unabhangia, fie tonnen eine gange Rlotte unabhangig machen, inbem fie Die Segelichiffe ine Schlepptan nehmen. Die Schnelligfeit ihrer Bewegungen macht eher ale fruberbin leberrafchungen bes Reinbes ftatthaft , von welchen fo häufig bas Belingen von Landungen überhanpt abbangig ift. und biefelbe Schnelligfeit geftattet einen prompten Berfebr , eine - fo weit es unter folden Umftanben nur möglich ift - geficherte Berbinbung ber an bie frembe Rufte ausgefesten Armee mit bem Dutterlande. Aber freifich mitten in bas feinbliche Land binein fonnen auch beute bie Birfungen einer Rlotte bas Landheer nicht unterftugen, jene ift und bleibe an ibr Element, an bas Meer, gebunben, Bie boch alfo ber Bortbeil angufchlagen fei, ber für Lanbungeoperationen, große Expeditionen übere Meer barans entfleht, bag an bie Stelle ber Segelflotten bie Dampfflotten getreten find und bag biefe ben Sanbel ihrerfeits vermehren und burch ibn beständig vermehrt werben, bieg wird immer von ber Frage abhangig fein, ob bat Biel einer folden Expedition unmittelbar an ber Rufte ober tief lanbeinwarts ju fuchen fei, ob alfo bie Lanbung und ber Eransport übere Deer bie Sauptfache fei, ober vielmehr biejenigen Operationen, welche ber Landung folgen muffen und welche fie einzig im Beginne moglich gemacht bat, obne fie boch weiter begleiten au tonnen.

Derfelbe Befichtepunft muß auch fur bas Rachfolgende feftgehalten werben. Es ift von une bereite fruber, namentlich bei Belegenheit bes Rrieges ber Frangofen in Spanien, barauf aufmertfam gemacht worben, wie große Bortheile auf einem Rriegsichanplage von betrachtlicher Ruftenentwicklung berjenigen Bartei, welche bas Deer beberricht, hieraus ermachfen und in welche Bebrangniffe fie ben Begner bringen fann, wie gang inebefonbere bief von ber Leichtigfeit gilt, bie bem Derebeherricher gu Diverfionen geboten ift, burch welche er bie Aufmertfamteit bee Reinbee beftanbig theilt und ablenft. Diefe Leichtigfeit mirb nun erfichtlicher Beife burch bie Dampfichifffahrt vermehrt, welche nicht blog in erhöhtem Dafe bie Ueberrafdung ermoglicht, auf welche bier fo viel antommt, fondern auch gestattet, groffere Truppentorpe ale fruberbin auf einmal ju landen und biefelben im Ralle ber Roth rafch wieber herangugieben, fo bag bieburch ber Rachtheil ber Diverfionen, baf fie bie Sauptmacht auf bem eigentlichen Entscheibungspunft fcmachen, bei fonft guten Ginrichtungen und zwedmäßigem Bebrauch befeitigt werben fann, ba es ja nun unter vielen Umftanben möglich fein wirb, bie ju ber Diverfion verwendeten Truppen ju bem enticheibenden Momente wieder an bie Sauptmacht heranquziehen.

3m achtgebnten Jahrhundert, Aberhaupt in ber Beit bes Syftemes ber Magaginverpflegung und einer biefem Spftem entfprechenben bebachti. gen Rriegfabrung, frielten bie Altiffe ale Berpflegungelinien eine bebeutenbe Rolle. Denn obwohl ber Aluftransport langfam war, wiel langfamer ale ber Lanbtransport, war er boch auch viel billiger und geeignet groke Daffen an forbern, was befonbers bort in Betracht fam, wo auch bie Rourage aus Magaginen bezogen werben follte. Die Muntlinien verloren biefe Bebeutung mit ber Annahme bes Requifi. tionefpftem & und ber grofferen Beweglidteit bes Rrieges. Denn wenn and jest noch Rontributionen und Lieferungen ans weiteren Rreifen aufammengubringen waren, fo mufite man fid bod nothwendig wegen bes rafcheren Fortigreitens ber Operationen baju bes ganbtrans. portes bebienen. Die Dampffdifffahrt mit ihrer fonelleren Abrberung tounte ben Riffen als Berpflegungelinien einen großen Theil ihrer fraberen Bichtigfeit felbft neben bem Requifitionefpfteme guradgeben; bieft wurde aber in noch weit boberem Dafte ber Rall gewesen fein, wenn nicht balb ber Landtrantvort gleichfalls burch bie Ginffibrung ber Gifenbahnen eine fehr beträchtliche Steigerung ber Schuelligfeit erfahren batte.

Der Zeitpunkt, in welchem viele Eifenbahnen in Europa theils bereits ausgebaut, theils projektirt waren und fich für eine fleigende Bermehrung berfelben fichere Aussichten eröffneten, in welchem fie also für militärische Berhältniffe eine beträchtliche Bichtigkeit erhielten, kann etwa auf das Jahr 1840 geseht werben. Die Dinge, burch welche fich die Eisenbahnen von anderen Begen unterscheiben, find im Besentlichen solgende:

Sie find Runft fra fen im hochten Sinne bes Bortes, b. b. fie tonnen verhältnifmäßig febr leicht gerftort werben und eine im Gangen raumlich unbebeutenbe Berftorung taun fie gang unbenuebar machen.

Es find ganz befonders tonkruirte Eraksportmittel zu ihrer Benuhung nothig und die Eruppen, welche auf der Eisenbahn bestürbert werden, find während dieses Transportes nicht in fc lagferstigem Buftande, tonnen auch nicht bequem und in turger Beit, nicht an jedem beliebigen Buntte ber Bahn in den schlagfertigen Buftand abergeben. Sie find in demselben Falle wie die Passagiere eines Schiffs; die Leitung des Ganzen ift in die hand best Rapitans bort, des Maschinisten hier gegeben. Die Truppen muffen als Bassagiere betrachtet werden, die von einer Station an die andere abzuliefern sind; erft wenn sie an dieser

legteren antommen, find fie wieder vollständig und nur Truppen und bie Führung tann in ihre Rechte gurudtreten.

Der Eisenbahnen find im Berhaltniß jur Gesammtgahl ber Straffen wenige, man tann aber nicht beliebig von einer Eisenbahn auf eine andere Strafe ober von einer anderen Strafe auf eine Eisenbahn übergeben.

Größere Truppenmassen können nicht von jedem beliebigen Bahnpunkte aus besordert werden, sondern nur von Stationspunkten, wo besondere Borkehrungen dazu getroffen sind, in der Regel nur von Hauptstationspunkten ans. Die Anzahl der Truppen, die auf einmal oder sehr kurz nach einander von einem solchen Bunkte ausgehen können, ist beschränkt, abhängig theils von der Anzahl der Transportmittel, welche überhaupt konzentrirt werden können und von der Anzahl der Transportmittel, welche an einem solchen Bunkte nach der Bahl der Schienenstränge bequem gleichzeitig aufgestellt werden können. Sehr große Truppenkorps sind also nur in Abtheilung ans Biel gebracht wird, häusig erst nachdem die zum ersten Transport gebrauchten Transportmittel an den Ausgangspunkt zurüdgekehrt sind.

Benn man ge mobnliche Strafen benutt, fo tann man, ba fich mehrere fehr häufig parallel und in großer Nahe bei einander befinden, in mehreren Rolonnen marschiren; bei Benutung ber Eifen-bahnen tonzentirt fich bie Bewegung unter sonft gleichen Umftanben in eine Rolonne.

Gewöhnliche Strafen gestatten, sobald sie überhaupt militarisch brauchebar sind, ben Marsch aller Baffen in gleicher Beise. Auf Eisenbahnen stellt sich ber Transport von Pferden und von Fuhre werten, die nicht aus einander genommen werden dürsen, viel schwieriger, als der von todtem Material und von Personen. Infanterie, Munition, Berpstegungs- und Bekleidungsgegenstände, Kranke, Gefangene auf Eisenbahnen zu transportiren ist viel vortheilhafter, als Artislerie und Kavallerie auf ihnen wegzuschaffen, die Eisenbahnen sind baher ber Aufrechthaltung ber Waffenverbindungen in ihrem normalen Berhaltnist entgegen.

Bur Belabung ber Bagen ift ftete eine gewiffe und oft nicht unbedeutende Beit nothwendig, welche um fo mehr in Betracht tommt, je größer die fortzuschaffende Truppen- und Moterialienmaffe und je geringer ber Beg ift, welchen fie gurudlegen foll.

Abgefehen von allem Ermahnten ift die Schnelligfeit der Be-

wegung auf Gifenbahnen eine viel grofere, ale fie Truppen, Die auf ibre und ihrer Bferbe Fuße angewiesen find, annehmen tonnen. Dan fann vier Meilen auf die Beitftunde rechnen und wenn mau ferner gebn Stunden Beit auf ben Transporttag annimmt, fo gibt bieft eine Summe ber Bewegung von vierzig Meilen auf ben Tag. Diefe Daft tounte fur eine fleine Truppenabtheilung nicht bloß eingehalten, es tounte noch ge-Reigert werben. Attr große Truppentbrper rebugirt es fich aber wegen ber obenerwähnten Umftanbe erheblich. Angenommen 3. B., man fonne mit bem Material einer Gifenbahn von vierzig Meilen Lange auf einmal ober in einer turgen Beit nach einander bie Infanterie einer Armeebivifion pon 10.000 Mann von einem Stationspuntte abgeben laffen, fo wirb biefe am Abend beefelben Tages am anberen Endpuntte ber Bahn anfommen: es werben nun aber sebn Tage nothwendig fein, um bie Infanterie einer Armee von 100,000 Mann biefelbe Begftrede ju fbebern; in gebu Tagen batten bie 100,000 Mann, indem fle in mehreren Rolonnen auf berfchiebenen Straffen neben einander marfchirten, biefelbe Begftrede im Rothfall auch gurudlegen tonnen. Babrent alfo für bie Rorticaffung von 10,000 Dann bie Bewegung auf ber Gifenbagn moch einen fehr erheblichen Beitgewinn gewährt, wird berfelbe far bie gortichaffung von 100,000 Pann minbeftens unerheblich.

Bei ber Bewegung auf Eifenbahnen werben erfichtlicher Beife bie Rrafte ber Truppen gefcout; aber vielleicht wird nun, wenn biefelben endlich boch marfchiren muffen, auf ihre eigenen Fuße angewiefen werben, bie Abfpannung balb beft o bentlich er hervortreten, bie Berlufte burch Marobe werben befto gröfer werben.

Mus bem Angeführten möchte fich ergeben :

Bwei Armeen, bie einander auf die Entfernung von wenigen Eagmarfchen in folagfertigem Buftanb gegentberfichen, tonnen frinenfalls von ben Gifenbahnen, welche fich awifchen ihnen befinden, Gestrauch machen.

In ber Regel wird eine jede Armee die Eifenbahnen auch benuten tonnen, welche fie hinter fich hat; von der Bertheibigung im eigenen oder befreundeten Lande gilt dies unbedingt, von dem Angriff, sobald er in feindliches Land abertritt bezüglich der Eisenbahnen, die er hier vorfindet, unr bedingungsweise. Benn diefelben auch von dem zurückweichenden Bertheibiger zerflort, b. h. zum Theil ungangbar gemacht find, so tann der Angreifer fie ftets bei ben jehigen Mitteln ohne großen Beitverluft wieder herftellen, außer an einzelnen besonders schwierigen Punten, wo die Uebergange aber auch weistentheils Runft.

bent male find, die der Bertheibiger in feinem eigenen Lande nur hocht selten ber Zerftörung preisgeben wird. Wenn nun aber auch die Eifenbahn in diesen schwierigften Buntten erhalten und auf allen anderen leicht wieder gangbar zu machen ift, so bleibt fie doch stets ern enter Zerftörung von den Landeseinwohnern oder feindlichen Streisparteien andgeseit, einer Zerstörung, welche durch Bewachung taum abgewendet werden tann, so daß man in Betracht dieses Berhältnisses stets auf Unterbrechungen des Bertehrs gefaßt sein muß. Dies vorbehalten tann aber jede Partit die Eisenbahnen benutzen, welche ste hinter sich hat.

Der Angreifer tann nun die Eisenbahnen gebrauchen einmal vor dem Beginne des Rrieges, um seine Truppen aus bem Junern bes Landes an die Grenzen ju schieben. Man darf fich dabei niemals auf die Eisenbahnen allein verlassen, sondern muß immer Marfice mit der Bewegung auf ihnen tombiniren; die Eisenbahnen werden vorzugsweise nur für die Bewegung der Infanterie und des todten Materials benutt werden Dieser Gebrauch der Eisenbahnen wird insbesondere wichtig für die Staaten von großer Ausdehnung. De vollständiger und voller ihr Eisenbahnnet ift, desto wirtsamer wird es in dieser Besziehung sein.

Zweitens tann fich ber Angreifer ber Eisenbahnen bedienen, nur seine bereits an ber Grenze ober in beren Rabe befindlichen Rrufte zu bem Beginne ber Operationen auf ber entscheidenden Operationslinke überraschend zu tonzentriren. Angenommen z. B. ber Angreifer habe auf brei parallelen Eisenbahnen, die je zwanzig Meilen vom einander entsernt sind, aus dem Innern auf jeden der brei Greuzpunkte a, b, c 50,000 Mann geschafft und er wolle nun von dem mittleren Buntt b aus die Hauptoperation beginnen, so tann er vielleicht binnen zwei Tagen bazu 40,000 Mann von a und ebensoviel von c heranziehen, während er sonft sechs bis sieben Tage dazu gebraucht bätte.

Drittens nach bem Beginne ber Operationen tann ber Angreifer bie Gifenbahnen, so weit er fie vollständig beberricht, als Etappen ftragen benuten; als solche haben fie nun wegen ber viel prompteren Berbindung mit ber Bafis unbedingte Bortheile vor allen anderen Strafen. hier tommen alle die Schwierigkeiten, welche bei ber Fortschaffung von großen Truppentörpern aller Baffen fich entgegenstellen, nicht in Betracht, da es sich immer nur um mäßige Transporte, nicht um die Bewegung von Pferden und selten nur um die von Fahrzeugen handelt. Die einzige Schwierigkeit ift die Bewachung und die Gefahr, daß man sich vielleicht durch beren Rothwendigkeit zu dem Auf.

wande allzu großer Rrafte für biefen Spezialzwed verleiten laffe, welche bann für ben hauptzwed bes Feldzuges verloren geben. Aber auch biefe Schwierigkeit mag im Allgemeinen größer erfcheinen, als fie fich in besonderen Fallen thatfachlich heranstellen wird. Oft mag es nicht schwer sein, auch im fremben Lande die handelsbevollerungen, die sich an den Eisenbahnen zusammendragen, fanatisch auf den Gewinn bedacht, selbst für die Bewachung der Bahnen zu gewinnen, wenn man ihrer Reigung nur baburch zu halfe tommt, daß man den Baterlandsverrath, den man von ihnen verlangen will, mit einigen human-tosmopolitischen Klittern ausstaffirt.

Als Rud jug elinie für die Truppen taun füglich eine Gfenbahn nicht vom Angreifer benuht werden, aber vielsach tann fle beim Rud.
ange hülfreich fein, indem fle gestattet, fich der angenblidlich überfläffigen Bagagen schuell zu entledigen, indem man fle weit in den Ruden
bes heeres zurüdschafft, einzelne Detachements mehrere Marfche in targer
Beit vorauf zurüdzusenden, welche zur Aufnahme des Gros in gaffenden
Stellungen bestimmt, die Beit gewinnen, diese Stellungen für den Rampf
vorzubereiten, Magazine aufzustapeln, wo es verfänmt war, solche anzwiegen. Und dies wird um fo mehr gelingen, als dergleichen Detachements,
ehe noch die Runde von der Rathwendig teit bes Auchgugs für das
Angriffsheer bahin gelangt ift, ihre Bestimmungeorte erreichen tonnen.

Die berührten Berbaltniffe und ber Umftanb, bag bie Gifenbahnen im Befentlichen benfelben Linien folgen, auf welchen fic bie Runft. ftragen hingichen, Die ehemals bie großen Banbelswege bezeichneten, wird bie großen Beeresange ohne Zweifel an fie binben. Es tann bann febr in Betracht fommen, inwiefern bie Gifenbahnen eine Berlegung ber Operationelinie bes Angreifere beganftigen ober nicht. In . biefer Begiebung fallt nun junachft in bie Angen, bag bie Ranmung ber alten Operationelinie, von Magaginen und Rieberlagen aller Art offenbar viel foneller bewertstelligt werben tann, wenn fie eine Gifenbahn ift, bie man beberricht, ale wenn fie eine andere Strafe ware. Es fraat fic nur, wie es mit ber Etablirung ber neuen Operationelinie ftebe , wenn biefelbe gleichfalls eine Gifenbahn ift. Hun find biejenigen Gifenbahnen, welche bem Angreifer ale Operationelinien bienen tonnen, in ber Regel burch Eraneverfalbabnen mit einander verbunden. Denft man bei Beiten an die Möglichkeit eines Bechfels ber Operations. linie, und fann man fich einer gunftig gelegenen Transverfalbahn bemachtigen, fo wird biefe oft Gelegenheit bieten, mit verhaltnigmafia geringen Braften auch anbere Gifenbahnoperationelinien gu

beherrichen, ale biejenige, welcher ursprünglich ber Angriff gefolgt ift; biefelbe Transversalbahn bietet bann aber auch bas Mittel, bie Magazine und Nieberlagen ber alten Etappenstraße ober Operationslinie fcmell auf die neugewählte zu verlegen.

Bei allem Diefem haben wir ben Biberftanb bes Bertheibigere nicht ftreng in bie Rechnung gezogen; wir haben ber Ginwirfung ber Lanbesbevolferung, ber Streifparteien wohl gebacht, welche ben Berfebr bes Angreifere auf einer Gifenbabn im fremben ganbe unterbrechen und ihm bas Moment ber Gicherheit und Bubertaffigfeit nehmen tann; wir muffen bier aber noch inebefonbere auf bie unterbrechende Ginmirfung ber Reftungen binmeifen. Gobald ber Angreifer, welcher mit feinen Doe rationen einer Gifenbahn folgte, auf eine feinbliche Reftung an Diefer fiolit. muß er entweber die Feftung belagern, ehe er feine Operationen fortfett, ober er muß barauf verzichten, fich fur ben weiteren Berlauf ber Gifenbahn ale Etappenftrage ju bebienen. Ginb es nun ferner vorzugemeife bie großen Stabte, welche man befeftigt, fo ift angunehmen, baf jebe Weftung nicht etwa nur eine einfache Gifenbahnlinie unterbricht, fonbern bag ftrablenformig mehrere Gifenbahnlinien von ihr ansgeben, und bak fie folglich auch die Benutung von Transverfallinien und allen ben Bortheilen, die nach bem Borigen barans entfpringen tonnen, bem Angreifer abidneibet. Die Reftungen find es baber vorzugemeife, melde ben Ralful bes Angreifers auf Die Unterftutung feiner Operationen burch Die Benutung ber Gifenbahnen unangenehm burchfreugen. Dieg fchlieft aber unbedingt eine Steigerung bes Berthes ber Feftungen fur ben Bertheibigungefrieg ein.

Für biesen nun tommen die Eisenbahnen ebenso wie für den Amgriffstrieg in Betracht, um die Truppen an die Grenzen zu sördern, um sie hier auf den entscheidenden Punkt zu konzentriren, was für die Bertheidigung, welche sich abwartend verhalten und darum zunächst an mehreren Punkten beobachten muß, von bedentender Wichtigkeit ist, dann als Bersorgungskinien (Etappenstraßen) und als Rüdzugskinien. Die Bortheite bes Bertheidigers hiebei liegen darin, daß er die Eisenbahnen, welche er hinter sich hat, vollständiger wie der Angreiser als sein Eigenthum bertrachten darf, so lange wir ihn im Zurüdgehen begriffen denken, und da er darauf angewiesen ist, seine Kräste beisammen zu halten, folglich auf die Wagazinverpstegung, so gewähren ihm hier die Eisenbahnen eine große Halfe, namentlich an den Punkten, wo mehrere Eisenbahnen aus dem Innern des Landes strahlenförmig zusammentressen, welches auch in der Regel dieselben Bunkte sein werden, wo er einen Halt machen und dem

Angreifer die Stirne bieten wird, namlich große Festungen mit verschange ten Lagern ober Festungsgruppen.

Sobald die Bertheibigung aus bem Radzuge zu einem offen fiven Rudftofte gegen ben Angreifer abergeben tann, verschwinden die Bortheile ber Eisenbahnen für fie meistentheils ganz, benn nun muß fie schlagfertig bem Feind auf ber Ferse bleiben, außerbem hat fie wohl im Radzuge selbst die Eisenbahnen für ben verfolgenden Feind ungangbar gemacht, wenn dieß nicht, thut es jeht der Feind und sie muß sich ihre Eisenbahmen erst wieder herstellen, ehe sie dieselben benuben tann. Andererseits aber wird auch der Feind die Bortheile nicht ausnuben tonnen, welche ihm die Eisenbahnen als Rudzugslinien gewähren tonnten, wenn es der Bertheibigung gelungen ist, die Fest ungen im Ruden bes Angreifers zu halten, welche die Anotenpuntte der Eisenbahnen bilben.

Das hanptresultat unserer Erbrterungen ift im Algemeinen: baß bie Benuhung ber Eisenbahnen bem Angreifer wie bem Bertheibiger große Bortheile gewähren taun, die man fich nur nicht zu groß vorftellen muß, wenn man nicht unangenehm enttänscht werden will, daß aber die Bennhung der Eisenbahnen als Runft fra gen im ver-wegensten Sinne bes Wortes im Rriege an weit mehr Bedingungen gebunden ift, als die jeder andern Stra ge, so daß sehr häusig die Frage sich aufdringen wird, ob man lieber auf ihre Benuhung ganz verzichten, oder ob man zuerft ein Duantum seiner Rraft daran sehen soll, um die Erfallung jener Bedingung zu stehern und dann der Bortheile der Eisenbahnen genießen zu können.

Infofern bie Eisenbahnen ben Rachschub von Berpflegungsgegenständen — freilich unter ben von und bezeichneten Bedingungen, — ungemein erleichtern und selbst aus großen Entserungen ber, machen sie ein viel bichteres Zusammenhalt:n ber Truppen möglich, als dieß beim bloßen Requisitionssystem der Fall war, ohne doch den Angrisseren bei ihren Operationen solche Fesseln aufzulegen und sie so zu verzögern als das Magazinverpflegungssystem des achtzehnten Jahrhunderts. Die Benuhung der Eisenbahnen in diesem Sinne steigt noch im Werth durch die Erleichterungen, welche die heutigen ansgedreiteten Handelsverdindungen und alle Mittel des modernen Areditspstemes für das Insammentreiben großer Waarenmassen gewähren. — Der Werth, welchen solchergestalt die Eisenbahnen als Rachschublinien in besonderer Rücksch folderzestalt die Eisenbahnen als Rachschublinien in besonderer Rücksch aus nan sie Berpstengung erhalten, mag oft geung dahin führen, daß man sie als Operationslinien bewuhr, obgleich sie sich nach andern Gründen nicht dazu empschlen, sondern durch besser erseht werden könnten. Wie dem nun sei, daß über

ben Diensten, die solchergestalt die Eisenbahnen leiften, das Fuhrmefen einer Armee, die Organisation eines solchen für den Krieg nicht vernachlässigt werden dürfe, ift an sich klar, wenn man sich der Zerstorbarteit der Eisenbahnen erinnert, — erwägt, daß ihre Benutung ftredenweise durch zwischenliegende Festungen unterbrochen werden kann, — daß die Gegenstände zum Ruben der Truppen, welche an einem Stationspunkt eintreffen, immer uoch verfahren und vertheilt werden maffen, nur den einzelnen Korps einer noch so sehr konzentrirten Armee zugut zu kommen.

Bahrend ber Ausban bes enropaifden Gifenbahnnetes in gefiderten Bange mar, bilbete fich bie galvano-eleftrifche Telegranbie bermaken aus, dag fie als praftifd branchbar febr balb betrachtet werben tonnte. Run fing man an, ben Gifenbahnen überall bie Drabte bes auf vanifchen Telegraphen als Begleiter ju geben, und balb überfpannten biefe, bie Gifenbahnen überflügelnd, Lanber, beren Gifenbahnnete noch febr weit pon ber Bollenbung entfernt, ja taum begonnen waren, und felbit bie Deere. Bermittelft ber galvanischen Telegraphie werben bie Entfermm gen für Alles, mas Rachrichten betrifft, faft vollftanbig vernichtet. 3e großer bie Entfernung, auf welche bin bie Rachricht gegeben werben foll. befto mehr verichwindet ber Reitverluft burch Aufgeben. Uebertelegraphicen und Beforderung ber Depefchen an bie Abreffaren. Benn bemnach jest Ponzentrirungen bon Trubbentorpern vorgenommen werben follen, und man tanu fich fur die Befehlgebung ber galvanifchen Telegrandie bebienen, fo verfdwindet bas eine Moment bes Beitverluftes von fruberbin, bas ber Beforberung bes Befehles, jest vollftanbig und es bleibt nur noch bas andere bes Transportes ber ju bewegenden Truppen. Beit entfernte Rriegstheater treten mit einander in fo nahe Berbinbung. als ob fie Nachbarborfer maren, ebenfo weit vom Rutterlande entfernte Rriegetheater mit jenem.

Man fann unmöglich die Bortheile verkennen, welche and biefem Berhältniffe entspringen und welche in einer Richtung bin nur die Bortheile ber Eifenbahnen potenziren; aber man wird auch ber Ginficht fich nicht verschließen, daß diese Bortheile im Rriege meiftentheils sich gleich mäßig auf beibe Parteien vertheilen. Man muß ferner zugeben, daß die größere Empfindlichteit eines jeden Theils des Rriegeschauplates für Alles, was auf anderen Theilen besselben geschieht und für jede Regung der Bolitif nicht immer ein Bortheil sein wird. Wenn der General auf dem einen Kriegescheater in dem Moment eines Ereignisses auf einem anderen Rriegstheater auch schon die Nachricht von demsselben erhält, so tann ihn dieß ebensowohl bestimmen, mit Recht, als

in anderen Fallen mit Unrecht, eine handlung von entscheibender Wichtigfeit vorzunehmen ober zu unterlaffen. Eine Siegesnachricht treibt ihn vielleicht zu einem tollfühnen Unternehmen, welches beffer unterblieben wäre; die Rachricht von einer Riederlage bewegt ihn vielleicht, eine wohlüberlegte handlung zu unterlaffen, deren Erfolg unzweifelhaft war und die, wenn sie unternommen ward, die Folgen jener Riederlage zehnfach aufgehoben hatte.

Die Leichtigkeit und Sonelligfeit ber Rommunitation ift für Regierungen und Soffrieg Grathe allan verfibrerifd. als baf fie fich nicht oft in die Rahrung ber Truppen auf bem Rriegeschaublage von ibren entfernten Refibengen aus mifchen follten. Branchte es an ber Befeblaebung langerer Borbereitungen ober langerer Beit gur Uebermittlung, fo würde banfig mancher voreilige Befehl, vielleicht ans bloker Lame entsprungen, gar nicht abgeben ober ju rechter Beit und ebe er an feine Abreffe gelangt jurudgenommen werben, was nun nicht mbalich ift. Und biefer Rachtheil ber Sache wird noch baburch pergrößert, daß die Uebermittlung fehr langer Depefchen burch die Telegraphie immer noch bebeutenbe Sowierigfeiten bat. Dan ftrebt alfo und Rarge bee Ausbrude und befdrauft fic auf ben nadten Befcl , ohne fich auf Erwähnung ber @ sanbe eingulaffen , welche an ibm bestimmt haben und mit beren Renntnif ausgeruftet allein ber Dbergeneral felbftftanbig entfcheiben tonnte, ob er einfach Rolge leiften ober auf feine Berantwortung bem Befehle anwiberhandeln und von feiner Ausfahrung abftrabiren folle. Das Schlimme ber Sache liegt hier barin, daß die Telegraphie zwar die Binberniffe bes Eingreifens in ben Befehl aus weiter Entfernung ber beseitigt, aber nicht bie Sinderniffe, welche einem richtigen Urtheil aber bie angenblidliche Lage auf bem Rriegeschauplate aus weiter Entfernung entgegenfteben. Der Rrieg ift allerbings ein Mittel ber Boltit, aber bie Erreichung großer Zwede burch ibn wird entfchieben gebemmt, wenn er nicht eine gewiffe Gelbftfanbigfeit erlangt, wenn er flatt von ber aroften Bolitit von ber politifchen Laune und bem biplomatifden Quiffe abhangig und biefen bienftbar gemacht werben foll.

Die Bortheile, welche die Benutung ber Telegraphen für die Ariegführung gewähren tann, obwohl nicht immer gewähren muß, wie es
neben unferen soeben angestellten Erbriterungen vielfache Erfahrungen
wamentlich aus dem Rriege der Westmächte gegen Rufland beweisen,
hatten nun auch den Gebanken erwecht, die galvanische Telegraphie für
fleinere Berhältniffe der heere numittelbar unbar zu
Andew Beleberratung, wu Ang.

machen. Die großen Ginbeiten ber Armeen follten bemgemaß Rubrwerte mit fich fuhren jum Transporte bes fammtlichen Apparates, um in großer Schnelligfeit Telegraphenlinien und Telegraphenftationen berftellen zu tonnen. Dan bachte fich bie Benutung biefer Apparate etme fo, baft a. B. wenn bie Armee in weitlaufigen Kantonnirungen liegt, Die Stabequartiere ber einzelnen Divifionen ober Rorpe fchleunig burch Tele graphen mit bem Stabsquartier ber Urmee verbunden merben follen . fo weit bie permanenten Telegraphen bief nicht ichon leiften, baf ebenfo bie Sauptpuntte ber Borpoftenlinie mit bem Stabsquartier ber Armee in Berbinbung gefett werben follen, ja man ging noch weiter : man wollte and in ber Schlacht ben einzelnen Rorpstommanbanten Belegenheit geben, burch ben galvanifden Welbtelegraphen mit bem Armeefommanbanten p torrefpondiren, Berichte ju geben, Befehle ju empfangen. Dan fieht leicht ein, bag in biefem letteren Falle jeber Bunft ber Schlachtorbnung aufert empfindlich für bas werben wurde, mas auf jebem anderen Buntte fid ereignete, und in biefen tattifchen Berhaltniffen tann bieg wohl nod meniger ale für bie größeren ftrategifden ale ein abfoluter Bortbeil betrachtet werben.

Aber abgefeben bavon, abgefeben von Allem, mas wir fruber von ber Bermehrung bee Trains gefagt haben, welche allmalig und anf einfcmeichelnbe Beife bie Bermehrung ber Armeebedurfniffe und bee Armen furus berbeiführt, muffen wir boch bier auch noch barauf hinweifen, bog jebe Anwendung von Runftmitteln einen Stillftanb ber Armeen bor ausfest, daß jebe Berfünftlichung ber Baffen, welche ihre Birfung fteiger mag, jebe Ginführung neuer Runftmittel, aus benen man einen nicht bief eingebilbeten Rugen gieben will, bie Tenbeng ber Beere gum Still fteben fleigert und bem Bewegungefriege burchaus entgegenarbeitet, melder die größte Beidrantung ber von der Armee felbft mitgeführten Dinet, Die größte Ginfachheit ber Mittel jur unabweisbaren Bedingung bat Diefe Tendeng jum ftebenden ober Bofitionefriege mirb bei ben neueren Beerm in jeber Begiebung genahrt, burch Ausruftung, Bemaffenne Rugbarmachung von Runftmitteln jeber Art, und fie ift vielleicht bal Sauptmoment, welches in Betracht gezogen werben ung, wo bon ber Entwidlung ber Felbherrntunft feit ben Befreiungefriegen in Rebe ift. Dieg ift fo mahr, bag felbft burch bie Benutung ber Gifenbahnen, welche boch fcheinbar bas Bewegungepringip fo auffallend poten girt haben, thatfachlich bem ftebenben Rriege mehr in die Sanbe go arbeitet wird, eine Bahrheit, über welche bemjenigen fein Zweifel bleiben tann, ber unfere Erörterungen mit Aufmertfamteit gelefen bat und ibam beistimmen mußte. Run tritt es bann boch wohl in Frage, ab bas Bewegungsprinzip, wenn es trot aller erhöhten Bortheile, die bas Stehen-bleiben zu bieten scheint, in möglichste Anwendung gebracht wird, nicht dem jenigen, welcher bas wagt und durch die Einschränfung seiner Bedürsniffe es wirklich anszubeuten weiß, darans um so mehr eine Ueberlegenheit höchster Art erwachsen tonne, je mehr seine Gegner auf die Macht ihrer Anustmittel ein unbedingtes Bertrauen geseht haben und je mehr der fühne Angreifer dieses Bertrauen alsbald erschüttert, indem er zeigt, wie leicht der Zusammenhang dieser Aunstmittel zu stören ist und wie jede Störung auf nur einem Punkte die Brauch-barkeit des ganzen äußerst empfindlichen Spstemes vermindert. Wir wollen doch bemerken, daß seit dem Jahre 1859 sich allmälig eine richtigere Ausstickt über den wirklichen Rugen des Armeelugus der verschiedenen Aunstmittel und die Bedingungen, denen er unterliegt, Bahn zu brechen angessangen, hat.

Die Rommunitationen find ein febr wefentlicher Theil bes gefemmten Rulturfuftemes einer jeben Reit; fuchen wir uns noch einige Einficht in die übrigen Theile biefes Spftemes ber nenften Beit jn verichaffen, welche militarifc in Betracht tommen. Das nachfte, mas uns bier entgegentritt, ift ber erhobte Anban bes Bobens und mas bamit in engem Aufammenhange feht, Die vermebrte Gatertheilung, Rolge ber Befreiung ber Daffen von bem Deude ber Leibeigenschaft, ber Bribilegien, und ber fleigenben Runghme ber Bevollerung. Diefe Gatertheilung hat einen fehr entfchiebenen Ginfing auf bie TerraingeRaltung: wenn namlich auch burch fie bie Bebedung bes Bobens abfolnt nicht aunimmt, ja abnehmen tann burd Ansroben von Balbern u. bal., fo wird bod ficerlich bie Bebedung bes Bobens gleichmäßiger und umfaffenber über benfelben bertheilt, burch ben Anban nener Bohnungen, Anlage von Garten, Doftpflangungen, Seden u. f. w. Gin anberer Ginfluf ift ber auf die Begfamteit: Die Begfamteit namlich wird immer mehr auf bie Straffen befchrantt, bie Strafen werben im Allgemeinen beffer und jahlreicher, aber es ift immer weniger bas gelammte Terrain zwischen ben Strafen für ben Rothfall als branchbarer Beg an betrachten.

Bas nun ans biefer Umwälzung in ber Bebedang und Begfamfeit für bie Berhältniffe bes Gefechtes folgt, bas ift: Einschränfung bes Maffengebrauches ber Reiterei, Beganftigung bes hinhaltenben Fenergesechtes, namentlich für die Infanterie, aber anch Begunftigung von Eleinen Ueberraschungen, wenn man feinen Moment und seine Bortheile wahrzunehmen weiß, und hier biffnet fich nicht blog für die Infanterie,

fondern auch für den Gebrauch der Ravallerie in tleinen Schaarm ein ganz ergiebiges Feld; die Artillerie wird für das Borbereitungsgefecht wesentlich an die Straßen gewiesen; die technischen Truppen erlangen eine erhöhte Bichtigkeit für das Forträmmen zahlreicher, aber verhältnißmäßig unbedeutender hindernisse, die Zurichtung kleiner Positionen. Man wird im Allgemeinen mehr Beranlassung haben als früher, sie auf die einzelnen taktischen Einheiten zu vertheilen oder diesen Sappeners beizugeben.

Durch bie bicht bei einander liegenben Bebedungen und Abfdnitte gerade auf benjenigen Terraine , welche fich begwegen für bas Borbereitungegefecht eignen, wird ber Berth febr weit tragender Infanteriegewehre mefentlich befchrantt. Run aber find amifden bergleichen Terrainabichnitten, wie wir fie bier vor Mugen haben und wie fie fid heute fo gablreich finben, bag man fie, es tann breift behauptet werben, auf jebem Schlachtfelb Ditteleuropa's vorfinden wird, immer noch meitere offene und freie Glachen eingestreut; auf biefe letteren werbm fich augenscheinlich bie Enticheibungegefechte tongentriren. Sier if immer noch großeren Reitermaffen ein Spielraum geboten, wenn auch nicht fo großen ale fruberbin; bier tann bie Artifferie von ihren neuerbings gewonnenen größeren Schufimeiten, bier tann and gerabe bie Infanterie von ihren weitertragenben Bewehren wirflichen Rusen gieben. Es ergibt fich alfo ber mertwürdige Umftand, bag bie weittragen ben Gemehre eigentlich bort mehr Bortheile verfprechen, mo bie Infanterie ber Ratur ber Dinge nach bas Befecht in gefchloffenen Daffen führen foll, ale bort, wo fie vorzugemeife bas Tirailleurgefecht führt. Durch bie Ginführung ber Bertuffion und ber berbefferten Gemehrtonftruttionen bat bas Feuergefecht augenscheinlich eine erhöhte Bebeutung erlangt; es mare vergebene, bieg wegrafonniren ju wollen. Es mare alfo auch thoricht, bem Beuergefecht ber gefchloffenen Daffen gar teine Stelle in ber Enticheibung einraumen ju wollen; man muß ihm vielmehr eine bedeutende Rolle jumeifen. Aber burch ben Umftand, daß in bem After ber Enticheibung bas Feuergefecht immer nur eine furge Borbereitung für bas Sandgemenge fein tann, bag es baber in biefem Ralle fich immer, wo es bieg auch nicht eigentlich ift, bem Reuer auf Rommanbo nabert, folgt'nun fofort, bag bie weittragenben Gemehre bier nur auf bie Entfernungen einen bervorragenben Werth haben, auf welche ihr raftren . ber Soug beim einfachen geraben Unfclage reicht. Es ergibt fic ferner, bag bier bas fch nelle Laben minbeftene eine eben fo michtige Eigenschaft ift, ale bie bebentenbe Tragmeite.

Diefe Betrachtungen, welche fich von felbft aufbringen, mogen hier genagen; auf die elementaren taltifchen Formen einzugehen, wurde uns zu weit fahren.

Ein Anberes ift nun bie Runahme ber Inbuftrie und bes Sanbels; Die erftere eröffnet ben Beeren Die Ausficht, eine Menge Begenftanbe, namentlich ber Belleibung und Ansruftung, welche fie fruberbin nur bon ihrer eigenen Bafis jur Erganjung berangieben tonnten, fich auf bem Rriegeschandlate felbft ju verfcaffen : eine neue Steigerung ber Unabhangigfeit ber Beere von ibrer Bafis, eine Moglichfeit, bas Rignie fitionsfoftem aufer auf Die Rahrungsmittel auch auf andere Lebensbebarfmiffe beefelben ausbehnen ju tonnen. Die gefteigerte Sanbelsbewe. anng, bie umfaffenben Berbindungen bes Sandels und bie Denge und Rraft ber Transportmittel, aber welche er heute gelietet, gibt ferner bie MBalichteit, bem Requifitionsluftem neue Babnen anzweisen, Die Requifition gleichmäßiger auf großere Raume an vertheilen und bamit bas eigentliche Operationefelb, auf welchem bie Beeresmaffen fich bewegen, bergeftalt ju fconen, bag es nun für Rothfälle noch eine Aushalfe gewähren fann, beren bie fruberen Beere namentlich bann entbehrten, wenn fie auf bemfelben Bege, auf welchem fie vorgebrungen waren, juradjutebren gezwangen murben. Allerbinge tritt unn bier ber Auftauf wefentlich an bie Stelle ber Raturallieferung, aber bie ansgebilbete Rredit wirthichaft von beute begunftigt ben Auftauf mehr als fouft : bie Partei, welche ben meiften Rredit bat, b, b. welche ben Baffenerfolg auf ihre Seite ju bringen weiß, ift bier im entschiebenften Bortheil.

Db bas ftaatsblonomische Shitem ber Gegenwart, als beffen tranthafte Spite, wie uns fceint, bie Credits mobiliers zu betrachten find, ben Ausbruch von Ariegen hindern werbe, ift uns zweiselhaft, wenn wir auch zugeben, baß je mehr die Interessen aller Boller innig und bergestalt mit einander versnüpft find, daß jede Bewegung, jeder Berlust oder Gewinn des einen Bolles nicht ohne tiefgehenden Einstuß auf die Berhältnisse des anderen bleiben tann, desto mehr hindernisse siese werden musten der Ariege entgegenstellen werden, desto selten er diese werden mussen. Immerhin liegt eine vollständig Durchbringung der Interessen aller noch so ferne, daß gerade der Rampf die ser Interessen millen. Immerhin liegt eine vollständige Durchbringung der Interessen aller noch ben Arieg veranlaßen tann. In diesem Falle scheint es nun, daß die heutige Papierwirthschaft, bei welcher das Papier micht mehr Mittel, sondern Zwed, nicht mehr Repräsentant eines Werthes, sondern selbst ein Werth (Mastlich) geworden ift, einen um so

größeren Stoß erleiben werbe, je weiter fie verbreitet, je mehr burch fie eine Ration mit ber anderen verbunden ift, und daß gulett berjeuige Staat in Bortheil tommen muffe, welcher fich von ihren Fesseln am freiesten gehalten hat.

Rachbem wir in biefem Abschnitte bie mannigsachen Gemeute ber Entwicklung ber Felbherrntunft einzeln besprochen, konnten wir nam hier ein Gesammtresultat zusammenstellen: Indessen erscheint es uns passente, bem Zwed, der damit erreicht werden sollte, auf einem anderen Wege nachzugehen, indem wir nämlich im folgenden Abschnitte dem Lefer zwei Rriegotheoretiter vorsühren, welche wesentlich auf demjenigen Ersahrungsboden stehen, den die Rriege der französischen Revolution, Rapoleons und die Befreiungstämpfe bereitet haben, und men einschlen, was und in Folge der Umwälzungen der neuesten Zeit bessen werth schienen tann.

# Behnter Abschnitt.

Clausewis und Billisen.

## Die Manner and ibre Berte.

Die beiben Manner, beren Auftchten und Meinungen wir in bem Rachfolgenben unfern Lefern in möglichft gebrangter Beife vorfahren wollen, find Claufe wit und Billifen.

Clausewis war 1780 in Burg bei Magbeburg geboren; mit fast feiner Schulbildung ausgeruftet, trat er 1792 als Fahnenjunter in ben preußischen Dienst. Seine außergewöhnlichen Geiftesgaben wurden frühzeitig bemerkt und ihnen verbaukte er es, daß er von 1801 bis 1803 die Rriegsschule zu Berlin besuchen durfte. hier war Scharnhorft sein Lehrer; ber tiefe und klare Geist des Lehrers machte auf den gleichgestimmten Schüler den entsprechenden Eindrud und die scharfe Fassungsgabe des Schülers leutte die Ausmerksamkeit des Lehrers auf ihn. Den Feldzug von 1806 machte Clausewis als Abjutant des Prinzen August von Prengen mit, dessen helbenmüthiges Benehmen bei Prenzlan einer der wenigen Lichtbilde in jener trausigen Reit war. Rach dem Rriege zog

ļ

Scharnborft alebald ben jungen ftrebfamen Offigier ju ben Arbeiten beran, burd welche er aus bem alten prengifden Rabinetebeer ein junges Bolle. beer machte. 1812, ale Breufen nothgebrungen mit Rapoleon gegen Rufland jog, gehörte er ju ben Offigieren, welche ben vaterlanbifchen Dienft verlieften, um in ben ruffifden übergutreten. Er ward bier anerft ale Abjutant Bhulle verwendet, eine Stellung, die ibm bei ben Anschauungen, die er vom Rriege hatte und welche mit benen seines Chefs meift in gerabem Wiberfpruch ftanben, wenig behagen tonnte. Spater gur wittgenfteinischen Armee berfett, führte er bie Unterbandlungen mit Dort, melde mit ber Konvention bon Tauroggen enbeten. 3m Anfang bes Jahres 1813 mar er - noch als ruffifder Generalftabsoffizier - bem Samptquartier Blachers beigegeben, fpaterbin trat er ale Chef bes Beneralftabes ju bem Rorps Ballmobens, machte bann 1814 ben Relbaug in Solland und bie lette Balfte bedienigen in Frantreich mit. 1815 mar er Chef bes Generalftabes beim britten preufifden Rorps, Thielemann. Rad bem Rriege, im Jabre 1818, warb er jum Generalmajor und Diretter ber allgemeinen Rriegefonle ernannt, an welcher er von 1810 bis 1812 bereits als Lebrer gewirft hatte. 1830 erhielt er eine Artillerieinspettion. Ale balb barauf Breufen eine Armee jur Beobachtung ber polnifden Grenze jufammengog, beren Befehl ber Felbmarfcall Gneifenan abernahm, wählte er Claufewit jum Chef feines Generalftabes. Rach ber Aufibinng biefer Armee faum nach Brestan gurudgefehrt, erlag Claufewit im Robember 1831 ber Cholera.

Bom Jahre 1832 ab erfcienen nun allmälig feine hinterlaffes nen Schriften, nach seinem Willen herausgegeben von seiner Bittwe, mit welcher er seit 1810 in einer außerft gladlichen Che gelebt hatte, die auch der wiffenschaftlichen Thätigkeit ihres Mannes nicht fremd geblieben war. Einige Freunde hatten die Durchsticht der Papiere und ihre Ordnung übernommen. Außer zahlreichen historischen Arbeiten enthalten diese Schriften einige Neinere theoretische Auffabe und bann das theoretische hauptwert "vom Kriege". In diesem sind die geschichtlichen Forsschungen großentheils als Borarbeiten anzusehen.

Das Wert "vom Rriege" hatte Clausewih die letten zwölf Jahre feines Lebens fast unausgesett beschäftigt. Daß es erst nach seinem Tode erscheine, war sein Wille gewesen. Bon Ettelleit frei, hoffte er doch mit gerechtem Selbstbewußtsein, daß dieses Wert eines werden solle, welches ber Welt bliebe, nicht vom Mode, und Meinungestrom weggeschwemmt werde. Wem nun auf der einen Seite nicht gelengnet werden mag, daß

bie Abficht, nicht ju Lebzeiten, fonbern erft nach feinem Tobe bae Berf erfcheinen gu laffen, gunftig auf bie Baltung besfelben, bie Rube, mit ber Die einzelnen Materialien qu ibm berbeigeschafft und verarbeitet wurden, gewirft bat und bag es baburch , wie bie Befchichte bes Thucybibes, ju einem " But für alle Beiten" geworben ift, fo bat boch anbererfeits iene Abficht auch jur Rolge gehabt, baf bas Bert nicht jum polligen Abiding gefommen ift. Rur gur Bearbeitung "ber Strategie" ift Claufewits gelangt, und bon biefer find wieber nur bie feche erften Bucher ale eigentlich ausgearbeitet, brudreif ju betrachten, mahrend bie beiben letten : bom Angriffe und bom Rriegeplon une giemlich ungeordnet und ffigenhaft vorliegen. Zwar bietet une nun fur ben Ausfall ber Erörterungen über bie Caftit aufer ben jablreichen taftifchen Sindentungen im ftrategifchen Theil auch ein Fragment eines Leitfabens gur Gefechtelebre einigen Erfat, aber gewiß feinen vollftanbigen, - und was mahrhaft ju bedauern bleibt, ift, bag bas Buch bom Angriffe reine Stige geblieben ift, nomentlich befchalb, weil ce une aweifelhaft bleibt, ob nicht Claufewit, wenn er ju einer genauen Durcharbeitung besfelben gelangte, feine Unfichten über bie Ueberlegenheit ber Bertheibigung über ben Angriff felbft mobifigirt haben wurbe.

Claufewit wird viel genannt, ift aber wenig gelefen; wir haben felbft fehr viele feiner unbedingten Anbeter gefunden, die taum die Bollftanbigfeit feines Sauptwertes vermigten und nicht einmal wußten, daß uns nur ber ftrategifche Theil bes Berfes vom Kriege vorliegt.

Die Werte Clousewisens haben bas eigenthumliche Schidfal gehabt, baß Jemand auf die Ibee getommen ift, ihr Berftandniß durch eine Bursleste: "Militarische Briefe eines Berftorbenen an seine noch lebenden Freunde" zugänglicher machen zu wollen und daß dieser Gebante — was mehr sagen will — lebhaften Antlang gefunden hat. Sollte Clausewip von diesem Schidfal eine Borahnung gehabt und, um es nicht zu erleben, die herausgabe erst nach seinem Tode angeordnet haben? Wir sinden nicht, daß den Werten Clausewipens dadurch Eintrag geschehen sei, — würden doch Shatespeare's Dramen ohne den Clown nicht vollständig erscheinen, — aber wir mußten hier der Sache Erwähnung thun, weil sie ein ganzes Stüd Militärlitteraturgeschichte einschließt.

Billifen, 1790 gu Staffurth im Magbeburgifden geboren, trat 1805 in ben prenfifden Dienft, aber ichon nach bem Feldzuge 1806 mußte er benfelben verlaffen. Er war nun ein Unterthan bes neuerrichteten Königreiches Beftphalen geworben. Aus ber militarischen Laufbahn berausgeriffen, ftubirte er eine Beitlang in Salle. 1809 follte er jum meftobalifden Militarbienfte ausgehoben werben und ba er fich bem au entgieben fnate, warb er verhaftet, entlam aber und ging nach Defterreid, wo er in ein Freilorpe eintrat und ben Feldjug bei bem Beere von Innerofterreid mitmachte. 1811 marb er barauf wieber im preufi. iden Dienfte angeftellt und wohnte ben Relbaligen bon 1813 und 1814 als Offigier bes Generalftabes im Blader foen Beere bei: 1815 befand er fic ale Bauptmanu bes Generalftabe im Bauptquartier Bifichere. Rad Beendigung bes Rrieges bem grofen Generalftabe ber Armee augetheilt, wirfte er bier mehrere Jahre als Lehrer ber Rriege. aefdicte an ber allgemeinen Rriegefdule ju Berlin. Bier fablte er bas Bebarfnif, bem biftorifd-fritifden Theile feiner Bortrage eine Theorie porausgeben ju laffen, welche für bie Rritit ben Dafftab. für bas Banbeln ben Anhalt gabe. Auf biefe Beife entftand bie "Theorie bee grofen Rrieges", welche 1840, feche Jahre nachbem ber britte und lette Band bes Clausewitifden Bertes "bom Rriege" ber Deffentlichfeit übergeben war, im Drud erfchien. Angefügt war biefer "Theorie bes großen Rrieges" als zweiter Theil eine Beurtheilung bes polnifden Relbanges von 1831 ale Beifviel ber Anwendung und Beweis bafür. baf fic nach bem Unbalte, welchen eine mit wiffenfdaftlicher Roufequens und auf richtigen Grunblagen entwidelte Lebre gibt, allerdings und felbit bei nicht vollftanbiger Rentnif aller Daten ein richtiges Urtheil aber bas. was batte gefcheben follen, und folglich auch aber bas, was gefcheben ift. bitben laftt. Die volle Beweistraft, welche fie haben follte, erbielt biefe Beurtheilung baburd, baf fie foon mabrend bes Rrieges felbft gefdrieben und in einzelnen Auffaben im preufifden Militarwodenblatt erfcienen mar. Damals hatte fie bei bem naben Bermanbtfcafteverhaltnift bes Ronigs von Brengen und bes Raifers von Rufland und weil Billifen nicht Bartei für bie Ruffen gegen bie Bolen nahm, ihm viele gehaffige Aufeindungen und bie Ungnabe bes Rbnige augegogen. In einer Reit groferer Rube und anderer Aufdauungen nach bem Tobe Friedrich Bil belms bee Dritten tonnte fie getroft erfcheinen. Ber boch ihr Berfaffer felbft. 1840 jum Chef bes Generalftabes bes fünften Armec. forps, beffen Sauptquartier fich ju Bofen befand, ernannt und bamit anerfanut worben, daß man bon feiner ben Bolen freundlichen Gefinnung in ben Grengen, wie er fie zeigte, feinen Breugen nachtheiligen Ginfluß befarchte. 1843 warb Billifen jum General ernaunt und erhielt ein Brigabefommanbo in Breffan. Bon bier marb er 1848 als toniglicher Rommiffar in bie Broving Bofen gefenbet, um biefelbe auf frieblichem

Bege zu bernhigen. Dhue Zweifel wurde ibm bief auf eine alle Dieit aufriebenftellenbe Beife gelungen fein, wenn nicht ber blinbe Bertifief ibm abermale ber übertriebenen Borliebe für bie Bolen beguchtigt batte und wenn nicht ber Chef ber bewaffneten Dacht im Grofibermathun Bofen , beren Rommando 'Willifen nicht übertragen war , feine eigenen Bene gegangen mare. Bon feiner Diffion gurudgefehrt, ging Biffen mit Urland pur Armee bes Relbmaricalls Rabenti nach Italien und mabute bier als unbetheiligter Angenzeuge beffen Relbaug gegen Rarl Albert bei. Diefem Umftanbe verbanten wir, bag im Jahre 1849 ale britter Theil ber Theorie bes großen Rrieges und zweites Bifbiel ber Minner bung bie Darftellung und Rritif biefes italienifden Relbaugs und als Beigaben ju ihr einige weitere Auffate: über bie Befeftigung bon Baris, ben fprifden gelbaug von 1840, ben italienifden gel aug bon 1849 erfcienen. 1850 warb Billifen von ber foleswig. bolfteinifden Statthaltericaft jum Rommanbo ber Armee biefet Lanbes berufen und nahm basfelbe an, nachbem er feinen formlichen Mb fdieb aus prengifdem Dienfte genommen. Als fic bie Sache bes ber Dentichland aufgegebenen Schleswig-Bolfteins nach ber Schlacht von 36ftebt ihrem Ende guneigte und Billifen bie Deinung ber Stattbalterfcaft über bie Berwendung bes Beeres nicht theilen tonnte, nahm er auch fier feinen Abidieb und jog fich völlig in bas Brivatleben jurad.

Beibe Manner, von beren außeren Lebensverhaltniffen wir bier eine turge Stigge gegeben, maren preufifde Benerale, bie Aufdamm. gen beiber bom Rriege wurgelten in bem Erfahrungsgebiet ber großen napoleonifchen Rampfe, beibe haben ale Lehrer an ber bochften militarifden Bilbungsanftalt ihres Baterlanbes, ber allgemeinen Rrieg & foule, jebigen Rriegsafabemie, gewirtt. Dief und ber Umftanb, baf ihre Werte in turger Frift nach einander erfchienen, haben vielfache Berantaffung gegeben, biefelben mit einander in Barallele an ftellen. Db. wohl beibe im Befen ihrer Lehren faft burchans übereintommen, wie wir bieg in ber nachftebenben Rebeneinanberftellung ber Quinteffeng berfelben ju ermeifen gebenten, geht boch allerbings ber eine, Billifen, bon bem Sate and, bag bie Rriegewiffenfchaft fich a priori von gegebenen unveranderlichen Daten and entwideln und ju einer vofitiven Lebre ausbilben laffe, mabrend ber anbere, Claufewit, in ihr nur bie Be. trachtung ber Erfahrung feben will, und bieg gibt bann end einen Unterschied in ber Form. Bahrend ber eine, Billifen, nach furgen, gebrangten Gapen ftrebt, in welchen bie Bahrheit niebergelegt fein foll, laft fich ber andere, Claufewit, in behaglicher Breite geben. Bieberholungen find bei Clausewis um so zahlreicher, als er, wie es oben erwähnt ift, ums fein obgeschlossenes Wert bietet, keine vollendete Arbeit; umb biese Wiederholungen mussen daher als zufällige, entsprungen aus der gewählen Art der Behandlung des Stoffs und den äußeren Umftanden seines allmäligen Entstehens, dem allzu frühen aberraschenden Tode, welcher die Durcharbeitung und den Abschluß des Werkes hinderte, betrachtet werden. Willisen dagegen gibt uns ein abgeschlossenes Ganze und die Wiederholung tritt bei ihm nur als berechuet nothwendige, als eines der Mittel des Lehrers auf.

Der verfchiebene Ausgangspunft beiber Manner, Die verfchiebene Art ber Darftellung und einige ihrer Stichworter, beren Differem bem groften Saufen mmeift in bie Augen fallt, ift nun Berattaffung ju bem bon einigen militärifchen Demagogen vorgeforochenen und bon ber Daffe nach. gefchmäteten und blind angenommenen Glanden geworben, ale ob bie beiben. Claufewis und Billifen, ju gang berfdiebenen entgegengefes ten Refultaten tamen. Daf man für ben Brieg feine Befete mit Regeln geben tonne, biefe bei Claufewit oft wiebertebrende Anficht, bat maturlich benjenigen ungemein gefallen, welche fich fremen, vom Lernen entbunben an fein, baburch, bag es fein Biffen gibt. Gie haben babei nur bief therfeben, bag Claufewit wirtlich ju einer Denge bon Befeten und Regeln gelangt, unb, wenn er fich mehreremale febr entichieben gegen biejenigen militärifchen Schriftfteller erhebt. "in beren Rafonnement bas pro und contra fich gegenfeitig fo verfchlingen, baf nicht einmal wie bei ben beiben Lamen bie Schmange abrig bleiben", fo zeigt bieft mobl auch mit genugenber Rlarbeit, baf boch auch er beran beuft, einen ber beiben Comange abrig an behalten, b. b. aber, in anbere Berte fiberfett, nichts anderes, ale " Gefete gn entwideln". Unb, wie gefagt, er thut bieg auch, und wenn es wirflich oft fo fceint, als feien bie beiben Schwänze ganglich verfclungen und nichts von ihnen Abrig geblieben, fo fiegt bas meiftentheils viel mehr in ber von Claufewis gewählten Betradtungemeife, in ber form feiner Darftellung, ale in bem mefentlichen Inhalt. ffit bem eruften, wie für ben oberflächlichen Beift, ift Claufewitens Bert vom Rriege wie bie Bibel. gur ben ernften Beift ift in beiben Buchern unr eine Bahrheit ju finben, ber Frivale aber findet in beiben Belege far jebes Urtheil, welches an fallen ihm gutbanft.

Clausewit ift ben Meiften nur barum fo lieb, weil er fagt, ber Rrieg fei nicht gu lehren, obgleich er ihn lehrt, bagegen haben fie fich gegen Billifen verschworen, weil er von vorn berein fagt, bag er ben Rrieg lehren wolle; biefe Amnafung erscheint unerträglich,

politischer hoß hat bas Feuer geschütt, und ber Umftand, bag Billifen ben Feldzug von 1850 in Schleswig-Holftein nicht siegreich zu Ende gefährt hat, ift nun bei den haaren herbeigezogen worden, um ihn als Beweis gegen die Wahrheit seiner Kriegstheorie zu gebrauchen. Als ob die Mathematik barum etwas von ihrer Wahrheit versore, weil man mit ihren Grundlehren vollständig ausgerüftet, doch einmal eine bestimmte mathematische Ausgabe nicht lösen kann.

Die Maffe gang ichiefer und falfcher Urtheile über Billifen und Clausewis, ihren Unterschied und ihre Uebereinstimmung, beruht größtentheils auch barauf, baß, wie gewife Rezensenten, bas militärische Publistum größere militärische Berte, die ein ernstes Studium erfordern und einige Zeit wegnehmen, über welche es frifch urtheilt, um zu beweisen, daß es auf der höhe der Zeit steht, nicht liefet, — wahrscheinlich, um desto und ein gener urtheilen zu können. Die zum Mitsprechen noth wend ig fte Kenntniß holt man sich dann aus der journalistischelletristischen Militärlitteratur, in welcher einige schlechte Wiede den Geist vertreten, deren Repräsentanten eben oft auch nicht gelesen haben, was sie "besprechen".

Bir werben nun in bem Folgenben febr geringe Anfpruche an bie Beit unferer Lefer machen, wir werben bie Berte ber beiben Schriftfteller nicht mit einer langen Sauce umgeben, uns vielmehr bemuben, ben Rern berfelben aus ber Schale ju fchalen und bie Quinteffeng ihrer Lehren auf wenige Bogen jufammengubrangen, Die wir fparfam mit Bemerfungen begleiten, Bemerfungen aber, welche ale folde von bem Inhalt ber Schriften Claufewitene und Billifene fich abfonbern. Auf biefe Beife gelingt es une vielleicht beffer, ale es bieber gelungen ift, bie Ginficht in bas mabre Berhaltnift ber beiben ju forbern, und biefer Erfolg mare ein nicht unbedeutender Gewinn auch fur bie richtige Schatung bes Berthee ber Theorie im Allgemeinen. Der Anfpruch, ben wir babei für uns felbft erheben, mare bie Anerfennung, bag wir mit Bemiffen. haftigteit bas Befentliche beiber Schriftfteller herausgefucht, nichts ausgelaffen haben, was fie felbft ale mefentlich bezeichnen, feinem einzelnen Begenftand eine hervorspringende Bebeutung gegeben, welchem fie felbft nur einen geringen Berth beilegen, nichts geringer gefaßt haben, ale fie es felbft verlangen, ferner, bag wir bie paffenbe Reihenfolge ber eingelnen Begenftanbe gewählt haben. Denn bei bem verfchiebenen Bange, ben unfere beiben Schriftfteller bei ihren Entwidlungen einhalten, tonnten wir weber bem einen noch bem anberen unbebingt folgen, follten unfere Barallelen nicht an Deutlichfeit ober an Rurge verlieren, Gigenfchaften, welche

wir ihnen in gleichem Dage und fo weit es in unferen Rraften ftanbe, erhalten wollten.

Mogen nun diefe Parallelen, und in ihnen die Autoren, für fich felbft fprechen!

Allgemeine Anficht vom Rriege und der Rriegetunft.

Claufe wit. Der Rrieg ift ein Att ber Gewalt, um ben Gegner ant Erfallung unfere Billene ju amingen. Das Riebermerfen bes Reinbes mufte immer fein nachftes Biel fein. Betrachtet man ben Rrieg fo an fich, fo gelangt man immer ju einem auferften, an ber bocht. möglichen Rraftanftrengung und Rraftentwidlung beiber Theile als einer Rothwendigleit. Aber ber wirkliche Rrieg entspricht biefer theoretischen Forberung bochft felten, und bief ift febr einfach erflärlich und febr noth. wendig, benn ber Rrieg ift nichts Gelbftanbiges, fonbern er ift nur ein Juftrument ber Bolitit. Diefe lettere ift bas Gange, in welches and ber Rrieg gebort, biefer ift nur ein Theil bes politischen Bertebre, unt eine Fortfetung besfelben mit Ginmifdung anberer Mittel. Der politifche 3wed außert alfo ben entichiebenften Ginfluß auf bas friegerifche Riel; ber Rrieg nimmt Rets ben Charafter ber Bolitif an, ob biefe grofe ober flein fei; fo tann er auch jum blofen Subfibium ber Bolitit berabfinten. Der oberfte Standbuntt für bie Leitung eines Rrieges tann tein anderer fein, ale jener ber Bolitit, und in ihm maffen alle aufdeinenbe Biberfprace zwifden ber Rriegfahrung, wie fie, abfolnt betrachtet, fein follte, und wie fie in ber Birtlichteit fich barftellt, ihre And. aleidung finben.

Die Ratur bes Rrieges ift zusammengesest aus brei Elementen, ber urfprünglichen Gewaltsamteit und Leibenschaft, also bem blinden Raturtrieb, bem Spiel ber Bahrscheinlichteiten und bes Bufalls, welches die Wirfung freier Seelenthätigfeit in seiner unmittelbaren Leitung bedingt, und seiner Eigenschaft als eines Bertzenges ber Politit, wie ihn ber bloge Berftand ber Rabinette betrachtet.

Der Rrieg ift eigentlich weber Runft noch Biffenschaft, sondern ein Alt bes menschlichen Bertehrs, er fteht in diefer Beziehung am nächften bem Sandel, ber auch ein Ronflitt menschlicher Intereffen und menschlicher Thätigfeit ift, er unterscheidet fich bon ber Runft wefentlich daburch, bag er nicht mit und auf tobte Stoffe arbeitet und wirft, sondern mit und auf leben big reagirende Rrafte.

Die fritifde Betrachtung von Rriegebegebenheiten hat bas Bebarfniß einer Rriegetheorie, einer positiven Lehre ber Rriegfahrung erzeugt.

Eine Rriegstheorie ift schwierig, wie jebe Theorie eines Begenstanden, bei welchem moralifche Größen in Betracht tommen. Und im Rriege frieden biese eine entscheibenbe Rolle, die Theorie tann fie numöglich aushassen: bas feinbselige Gefühl, der Einbrud der Gefahr, alle Leibenschaften, die Mannigfaltigkeit der Individualitäten, welche handeln, und aus benen eben so viele berechtigte Wege zum Biele entspringen, brüngen sich bei sebem Schritte auf, den die Kriegstheorie thut, und verlangen Burtlefichtigung. Die Rriegstheorie wird dann noch weiter sehr bodentend badunch ausgement, daß eine beständige lebendige Reaktion der beiden triagsübernden Parwien stattsindet, und daß beide beständig mit unbefaunten Größen rechnen müssen.

Eine positive Lehre vom Rriege ift baher unmaglich, obwohl nicht für alle Theile der Ariegestunft gleich schwer aufgustellen.
Benn aber die Theorie des Arieges teine positive Lehre sein will, wenn
sie sich begnügt, eine bloge Betrachtung der Lriegerischen Thätigteit zu sein, welcher sie Schritt für Schritt solgt, so ift sie möglich und
bleibt doch nütlich, weil sie durch ihre Analyse die Bestruntheit mit
bem Gegenstande besördert, dessen Einzelheiten zum Bewustsein bringt.
Sie ist jest nicht mehr im Widerspruch mit der Prazis, deren Erscheinungen sie ja nur zu erklären sucht.

Billifen. Bie jebe Runft, so ift auch die Ariegelunft nuendlich in der Austidung; aber ihre Mittel find endlich; bas eben ift der Charafter der Aunft, daß sie mit endlichen Mitteln Unendliches hervorbringen soll. Sie schafft durch reine That des Genie's, durch reine Inspiration und dennoch nur nach Gesetz und Regel. Die Austidung der Aunst liegt in solcher Handhabung der Mittel, wie das Wesen bieser letzteren sie vorschreibt.

Die Borfchriften, Regeln, Gefete, welche für bie Ansübung einer Runft gegeben werben tonnen, bilben becen Biffenich aft. Alle Ansübung ber Runft geht von ihrer Biffenichaft and: es ift allerbings ein Sprung vom Biffen gum Können, aber nicht vom Richtwiffen gum Können.

Die Aufgabe ber Kunft muß guerft von ber Biffenschaft flar him gestellt werben, nur bas Zwedmäßige ift auch volltommen tunftgemäs. Der Feststellung ber Aufgabe folgt bann bie Betrachtung ber Mittel und aus beren Natur ergeben sich die für bie Erfüllung ber Aufgabe zu befolgenden Regeln.

Die Aufgabe ber Rriegelauft ift nun ber Sieg, b. b. bas Erreichen bes militärischen Bwedes. Inftrument und Stoff bes Rrieges, b. b. feine

Mittel, find die Armeen, die eigene und die feindliche. Diese werben von der Theorie des Krieges als etwas Gegebenes hingenommen, fie beschäftigt sich mit ihrer Berwendung jum Zwed, nicht mit ihrer Gestaltung. Große neue Ersindungen kommen dem Gefecht eine andere Gestalt geben, würden aber niemals die Kunft der Bertheilung und Bewegung der Massen berühren. Und aller Erfolg seit Anbeginn hat vorzugsweise an dieser, nicht an einzelnen Birtuositäten der Bewassung gehangen.

Bemertungen. Gine aufmertfame Betrachtung bes Borbergebenben wird bem Lefer folgenbes Refultat geben, welches für ben Unterfchieb ber Theorie Claufeminens auf ber einen und Billifens auf ber anbern makgebend ift : Claufewit verwirft bie pofitive Lebre ale mambalich. Billifen will fie geben; jener gibt felbit gu, baf fie in einzelnen Theilen fowieriger fei, ale in anberen; Billifen wird fich alfo worherrichenb biefe letteren Theile beransnehmen. Er wird mehr Berth auf bas Formelle legen, ale Claufewis, ber ben moralifden Grofen eine fo entideibende Stelle einraumt, daß er baraber bas Rormelle bisweilen mit einer gemiffen Berachtung bebanbelt, welche er baun bod nicht fdarf burchführen tann. Billifen wird fic im Stoffe befdras ten muffen, weil er auf pofitive Lebren binanstommen will nab baber Diejenigen Dinge, welche ber pofitiven Auffaffung miberfterben, mur berabren barf; mabrent Claufewit im Gegentheil, ber feinen Stantountt von vorn berein ale ben eines Beobachtere bezeichnet, fich and in benjenigen Richtungen geben laffen barf, welche ibn gu teinem pofitiven Refultat führen. Der fouverane Unverftand bat biek Berbaltnif bismeilen gang fchief aufgefaßt und in bem Gigenbuntel ber Befdranttheit über bas Beftreben Billifens furzweg ben Stab gebrochen, als erfenne biefer Die Birfung ber moralifden Großen nicht an. Es fann nichts Ab. geldmadteres geben, als biefen Bormurf. Das Berbaltnif ber beiben Schriftfteller wird burch ein Beifpiel flar werben : Billifen fagt : id tann ben Duth nicht lehren, er tann lein Gegenftand ber vofitiven Lehre fein, die ich allein geben will; ich überlaffe es alfo ber Inbivibualität. Duth ober Dangel an Duth in bem Greife geltend ju machen, welchen Die positiven Lehren gieben, Die wirflich entwidelt werben tonnen: Claufewit bagegen fagt : ber Duth ift im Rriege ein febr wirtfames Mgene; ich bilbe mir nicht ein, ibn lebern jn wollen ; ba ich mich aber Aberhaupt nur auf bas Betrachten bes Rrieges befdrante, fo tann ich in ben Rreis meiner Betrachtung auch gang füglich ben Duth hineinziehen, und ich muß bieß leibft, ba ich Milles, mas im Rriege jur Birtung tommt, betrachten will. abne au fragen, ob meine Erbrterung an einer pofitiben Lebre fabre ober nicht. Die Methobe Willisens gelangt nothwendig zu lanter positiven Refultaten; jedes positive Resultat liegt der handlung näher, als eine bloße Betrachtung, reine Aritit, es wird daburch wie die handlung einseitig und ift der wohlfeilen Aritit nothwendig weit mehr andgesetzt, als die bloße Betrachtung, welche vom Resultat abstrahirt.

Diefen Standpuntt, welcher fich bei unbefangener Aufchauung von felbft barbietet, bitten wir unfere Lefer fur bas Folgende feftzuhalten.

#### Strategie und Zaftit.

Elausewis. Das einzige Mittel bes Arieges ift ber Rampf, beffen Einheiten find die Gefechte und auf fie muß fich alle triegerische Thätigkeit beziehen, fie find die einzige Wirtsamkeit im Ariege. Seibk da, wo das Gefecht nicht unmittelbar als wirtsam auftritt, fteht es boch immer im hintergrund, wo es nicht zu ihm kommt, will es boch immer als möglich berücksichtigt sein, und jeder Erfolg, ber ohne Waffenentscheid bung errungen und behauptet wird, wird dieß nur, weil er durch das Gesecht hatte errungen oder behauptet werden konnen, wenn ber Feind dieß gesucht hatte, oder weil der Feind die Dinge so angesehen hat. Wenn also das Gesecht als die einzige Wirtsamkeit im Ariege bezeichnet wird, so muß dabei nicht nothwendig an das wirklich durchgeschied Gesecht gedacht werden, sondern es kann sehr oft nur an das mögliche Gesecht gedacht werden.

Die eigentliche Kriegstunft tann eingetheilt werben in die Tattit und die Strate,gie. Die Tattit beschäftigt fich mit ber Geftalt bes einzelnen Gefechtes; die Strategie aber mit dem Gebrauch bes Gefechtes und der Berbindung der Gefechte zum Zwede bes Krieges. Marfche, Lager, Onartiere find Zustände des Heeres, welche mehr ober minder mit dem Gefechte identisch find, welche mindeftens auf das mögliche Gefecht berechnet sein muffen, und in so fern werden sie Gegenstände der Kriegstheorie, sowohl der Tattit als der Strategit.

Eine positive Theorie der Taltit ift eher moglic, ale eine folche ber Strategie, weil bort mehr materielle, berechenbare Großen in Betracht tommen, wo die physischen Waffen mit einander ringen.

Die Theorie bes Rrieges betrachtet die Ratur ber Mittel und ber Bwede: in ber Taftit ift ber Zwed ber Sieg, b. h. ber Abzug bes Feindes vom Rampfplat, die Mittel find die ansgebilbeten Streitfrafte; in ber Strategie ift ber Zwed ber Friede ober die Gegenstände, welche unmittelbar ju ihm fahren, Mittel ift ihr einzig ber Sieg, b. h. ber

tattifche Erfolg. Dertlichfeit, Tageszeit, Bitterung muffen bei beiben als bestimmenbe Umftanbe in Betracht gezogen werben.

Billifen. Die Eigenschaften ber Armeen muffen einen Haupteintheilungsgrund für die Theorie des Arieges abgeben. Zwei Eigenschaften dominiren aber alle übrigen: es find die Bedürftigkeit, d. h. die Eigenschaft des Heeres, vermöge deren es beständig ernährt, erganzt u. f. w.
werden muß, um ein brauchbares Mittel zu bleiben, und die Schlagfähigkeit, d. h. die eigentlich aktive kriegerische Eigenschaft, welche das heer mit seiner Thätigkeit auf das Schlachtfeld verweiset. Auf diesen beiden Eigenschaften, welche jede Armee ihrem Begriffe nach nothwendig haben muß, beruht nun die Haupteintheilung der Theorie des Arieges in Strategie: entsprechend der Bedürftigkeit und in Taktik, entsprechend der Schlagfähigkeit.

### Angriff und Bertheibigung.

Clanfewit. Dan muß zwei Formen ber Rriegführung unterfdeiben : ben Angriff unb bie Bertheibigung. Die Bertheibigung bat ben negativen Zwed, bas Erhalten, ber Angriff ben pofitiven, bas Erobern. Der Begriff ber Bertheibigung ift bas Abmehren eines Stofies, ibr darafteriftifdes Mertmal aber ift bas Abwarten biefes Stofies. Bei einer absoluten Bertheibigung wurde nur ber eine Theil Rrieg fahren, im Rriege tann alfo immer bie Beribeibigung nur relativ an verfteben fein; ihr Mertmal, bas Abwarten, barf nur auf ben Totalbegriff, nicht auch auf die einzelnen Theile angewendet werden. Will man einen Bertheibigungetrieg fabren, fo wartet man ab, bag ber Reinb in unfer Land einfalle. Run aber bat biefes Abwarten feinen Zwed erfallt und ber Bertheibiger tann, wenn bieft fonft ben Berbaltniffen entfpricht. sur Offenfine übergeben. In einer Bertheibigungefchlacht wertet ber Bertheibiger in feiner Bofition ben Angriff bes Gegners ab; fobalb biefer aber erfolgt ift, tann ber Bertheibiger and bier theilweife ober gang in Die Offenfine übergeben.

Erhalten ift immer leichter als Gewinnen, folglich muß bei gleichen Mitteln anch bie Bertheibigung leichter sein als ber Angriff. Die Leichtigkeit bes Erhaltens liegt barin, baß alle Beit, welche ungenut verstreicht, alles was vom Feinde einfach unterlaffen ober verfanmt wird, in die Bagichale bes Bertheibigers fallt. Die befensive Form der Ariegsahrung ift an sich die startere; die offensive die schwachen. Bate es nicht so, so gabe es gar teinen Grund mehr, die erstere zu gebrauchen, da sie obenein den negativen Zwed hat. Ift aber Robon beisherrntung, die kust.

bie Bertheibigung wirklich bie ftarfere Form, so ift es ganz natürlich, bag man fich ihrer bebient, um ihre Bortheile zu genießen und bafte ben positiven Zwed opfert, während es eben so natürlich ift, bag man bes höhern Zwedes ber Eroberung halber bie starfere Form ber Reigeführung und ihre Bortheile opfert und sich zur Anwendung ber schwächern Form, bes Angriffs und ben größeren Opfern bequemt, welche er nothig macht.

Die Tenbeng jum Radftoge muß als ein wefentlicher Beftenbtheil ber Bertheibigung betrachtet werben und biefer Rudftoß ift ber Gianpuntt ber Bertheibigung. Diefe erscheint nur bann als fowach, wem man bieß vergißt und sie fich aus lanter Jammerlichkeit und Schwäche zusammengesett bentt.

Billifen. Innerhalb ihrer Eigenschaften: Bebürftigteit und Schlagfähigkeit sind die Armeen beständig thätig; ihre Thätigkeit hat aber eine
doppelte Richtung: nämlich diesenige auf die eigene Erhaltung, die
Defensive, und die auf die Bernichtung des Gegners, die
Offensive. Diese beiden Funktionen, die befeustve und offenste,
sind in jedem Moment, in jeder Armee vereinigt zu denken. Aber entweder
hat die eine ober es hat die andere das Uebergewicht und je nachbem dieß die offenstve oder die befenstve ift, besindet sich die Armee im
Angriffe oder in der Bertheidigung. Ueberhaupt ift das Leben der Armeen
ein beständiges Sichbedingen und Sichburchbringen ihrer Funktionen und
ihrer Eigenschaften. Aber es tritt auch in jedem Moment nur eine Funktion und eine Eigenschaft als bezeichnend, d. h. als überwiegend hervor.
Und diese Eigenschaft und diese Funktion bezeichnen die jedesmalige
Ehätigkeitsrichtung ber Armee.

Der Zwed bes Krieges, ber Sieg, ift nur burch bie positive Thatige teiterichtung, bie Offensive, zu erreichen. Die erste Bebingung ber Möglichteit ber Offensive ift aber bie Erhaltung ber Streitfrafte. Die Rudficht auf biese Erhaltung tritt im Rriege wirklich oft in ben Borbergrund, wenn auch nur momentweise, und bie Lehre von ber Erhaltung ift bie Defensive. Bon einer Lehre ber Bertheibigung, als von einer besonberen Form bes Rrieges, mit welcher nur auf einem anderen Bege, boch gerabe ebensoweit zu kommen ober basselbe zu erreichen ware, wie mit bem Angriffe, barf aber gar nicht bie Rebe sein.

Bemertungen. Wir haben und einige Bemertungen in Betreff nicht bloß bes letten, sonbern auch bes nachft vorhergebenden Abschwittes bis hieher aufgespart, weil fie fich beffer im Busammenhange machen laffen. Die Ertlarung von Strategie und Lattit, wie fie Claufewit gibt, ftimmt, wie man fleht, mit ber Auffassung Jom ini's überein, wie für diesen, so ift auch für Clausewit bas Gefecht ber Drehpunkt bes ganzen Krieges; auscheinend anders verhält es sich bei Willisen, ber durch seine Sonderung von Taktit und Strategie zwei gleich bebeutende Mittel bes Sieges nebenein and ber zu ftellen und nicht alles dem (wirklichen oder möglichen) Gesecht unterzuordnen scheint. Aber es ist auch nur auscheinend so, wie wir späterhin erkennen werden, wo wir die Ausschie der beiden Autoren aber die Kontinuität der Kriegshandlung und ihren inneren Busammen-hang hinstellen.

Dit feiner Behauptung, bag eine pofitive allgemeingaltige Theorie ber Taftit eber mbalich fei, als eine folde ber Strategie, ftebt, wie wir uns erinnern, Claufewit in bireftem Biberfpruch mit 30 min i. Diefem letteren feiner gangen Tenbeng nach naber febt Billifen. Jomini macht einmal folgende Bemertung : "3ch habe bier unr zeigen wollen, baf man im Rriege feine Banblungen oft nach antgeftellten Fragen beftimmen tann, ohne fich allgu febr bei ben Gingelheiten ber feinblichen Bewegungen aufzuhalten. Benn ber Berr General Claufewis fo oft in bem Ralle gewesen ware, ale ich, bergleichen Rragen Rellen unb lofen in feben, er wurbe nicht fo febr an ber Birtfamfeit ber auf Grunbfabe gegrundeten Rrieg &theorien gezweifelt haben; benn es find biefe Theorien allein, welche ale fahrer bei ber Lofung folder Fragen bienen tonnen. Seine brei Banbe : "Bom Rriege"" liefern ben faren Beweis, baft er in einer Lage wie bie bes Bergogt bon Braunfdmeia 1806 gang ebenfo gweifelhaft wie biefer über ben Beg gewesen fein warbe, ber einzuschlagen fei. Die Unentichloffenheit muß noth. wenbig bas Erbtheil ber Geifter fein, welche an Allem ameifeln."

Es liegt etwas Bahres in biefer Bemerkung bes fehr positiven 30. mini. Indessen dem ausmerksamen Lefer Clausewisens wird es nicht entgangen sein, daß Clausewis eigenklich viel mehr positive Resultate findet,
als er sich selbst eingestehen will. Die se werden nun für und doppelt
schat bar durch die Art, wie sie gefunden werden und das Widerstreben,
trot diffen der Autor zu ihnen gelangt. Mit Clausewis ist eine Art
Obten dien ft getrieben worden; viele seiner blinden Andeter haben ihn
eben angebetet, ohne ihn im Geringsten zu kennen, d. h. ohne ihn jemals
gelesen zu haben; andere haben ihn angebetet seiner Schwäch en wegen,
zu denen offendar die ewig wiederholte Behauptung gehoet, daß positive
Resultate von der Ariegstheorie nicht zu erzielen seine, obgleich er auf
Schritt und Aritt diese Behauptung selbst Lügen frast. Sie eben ift es,

welche ben tragen Beiftern ichmeichelt, bie fich fo gerne einbilben, bei ohne Arbeit ju ernten fei, wenn man nur ben "Genius" habe und bie natürlich, je trager fle find, befto mehr biefen Genius ju haben glauben. Freilich ift bieg nicht absolut bie Abflicht Clausewipens gewefen, er freift es beutlich und bestimmt genug aus, bag bas Biffen für ben Rie nicht ohne Ruben fei und bag, wenn es für ben Rrieg febr einfad, es bach barum feineswegs leicht fei, weil es bier ftets baranf antomme, viele Elemente verschiebener Art, mit beren Erfenntnig alfo ber Gaf granblich gefattigt fein muß, fonell und ficher in einen Bremebunk an fammeln, weil immer bas Biffen für ben Rrieg aum Ronnen wer ben muß. Ber Claufewit gelefen bat, wie er gelefen fein will, ber mit auch eingefeben haben, bag fein Bert "bom Rriege" für und miemals ber Berth baben tounte, welchen es ungweifelhaft bat, wenn Claufewit einen anberen Beg ale ben ber Betrachtung eingefolagen batte; aber biefen Beg nun für ben einzig gulaffigen halten, bas fann allerbings nur ber geiftesarme Gotenbiener.

Bebe Gintheilung einer Biffenfcaft ift etwas mehr aber minter Billfürliches, aber fie ift es boch nicht vollfommen; bie angere Rocm foll fo viel ale moglich mit ber Sache übereinstimmen und biefe lebereinftimmung vermiffen wir an Willifens Sonberung bon Strategie und Tattit. Auch une ift, wie Claufewit und Jomini, bas Gefecht fo fehr bas Dominirenbe im Rriege, bag wir nichts anderes ifm ebenbartig und gleichberechtigt jur Seite ftellen tonnen. Am memigften aber tonnen wir zwei Seiten ber Beeresthatigleit neben einander ftellen. bon benen bie eine auf einer pofitiben Gigenfchaft ber Armee, ber Schlagfähigfeit, bie anbeie auf einer negativen, ber Bebarftigfeit, berubt. Dit ber eignen Armee foll ber Felbherr banbeln, burch ibre Schlagfähigfeit tann er in ber That wirten, burch ihre Beburftig. teit tanu er unmbglich wirten, er tann nur bas Sanbein feiner Armee mit Rudficht auf biefelbe beftimmen. Bir machen bierauf nur auf. merkfam, ber Lefer moge felbft im Fortgange beurtheilen, wie ibm bie Billifen'fche Rebeneinanberftellung von Strategie und Lattit befriedigt und ob er fie anguerfennen bermag.

In gerabem Biberfpruche find Clausewit und Billifen, so fcient es, bezüglich ihrer Anficht über Starte und Schwäche ber Bertheibigung und bes Angriffs, bas Berhaltniß biefer beiben Formen, wie Clausewit, ober Funttionen, wie Billifen fich ausbrucht. Ein Anbeter Clausewitens bis zur Uebertreibung hat bie Billifen'sche Anficht gerabezu lächerlich zu machen gesacht, wir empfehlen bie betreffenbe Stelle

ber icon fraber ermabnten Burleste : "militarifche Briefe eines Berftorbenen" ale eine auffallenbe Brobe beffen, mas bas beutiche militarifche Bublifum ju verbauen und fich bieten ju laffen im Stanbe ift. Bir bemerten unfererfeits gang einfach, bag Clanfemit felbft gar nicht behaup. tet, burch bie reine Defenfive, bas beständige Abwarten fei ber Sieg an erringen, daß er vielmehr gezwungen ift, fur bie Erringung bes Sieges offenfive Momente ju verlangen, bag er felbft - ben Radftof. b. b. bie Offenfive, in ber Defenfive ben glangenbften Buntt ber Bertheibigung nennt. Collte es nun ba nicht, ohne bag felbft Claufewis etwas bagegen einzuwenben vermöchte, febr nabe liegen, bag eine Lehre bom Rriege, welche nach pofitiven Refultaten ftrebt, ben Angriff und die Bertheibigung ale befonbere Lebeneauferungen im Berlauf bes Rrieges rein von einander trennt und fle nach ben Gigenthamlichfeiten auffaßt, bie fie in biefer Reinheit haben? Richts Unberes aber bat Billifen gethan, ber feinen Standpunkt für bie Betrachtung ber Sache genugend flar baburch bezeichnet, bag er Angriff und Bertheibigung Anuftionen bes Beeres nennt.

#### Operationen (Strategie).

Claufewig. (Allgemeines.) Die Mittel und Formen, beren bie Strategie fich bedient, find alle fehr einsach, es handelt fich aber in ihr auch wenig von wiffenschaftlichen Anfgaben und Formen. Schwer ift das Auffassen ber geiftigen Rrafte, die ins Spiel tommen, schwer die unverradte Turchführung bes entworfenen Plans, die Ueberwindung des tausendsachen Biberftandes ber zusammengesetten Maschine bes heertes. Beständiger Leiter bei jedem Entschluß muß der zu erftrebende Zwed, und bei der Bestimmung dieses Zwedes muß es die richtige Schähung der eignen und seindlichen Kraft sein. Einen wichtigen strategischen Entschluß zu fassen, dazu gehört mehr Willenstraft, als einen wichtigen tattischen zu fassen. hier reißen oft die Ereignisse nuwidersstehtich mit sort, dart wo die Zeiten länger, die Raume größer werden, gewinnen unnütze Reue und Bedenklichseiten nar allzn viel Gelegenheit, sich geltend zu machen.

Beharrlichteit auf ber einen, Rahnheit auf ber anbern Seite belfen bem Felbherrn über biefe Rlippen fort; bie Rahnheit ift im Rriege bie ebelfte Tugenb, fie hat hier ihre eigenen Borrechte; bei ber großen Ungewißheit alles Segebenen muffen ihr über alle Refultate bes Raltule mit Raum, Beit und Große hinaus noch befondere Prozente zugeftanden werben. Je hoher aber in ber militärifden hierarchie hinauf, befto seltener

wird fie, natürlich, weil die bewußte Berftandesthätigteit allen Auften bes Gemüthes etwas von ihrer ursprünglichen Stärke benimmt. Je hiber hinauf fie gefunden wird, besto mehr muß fie beshalb geschäht werden. Die friegerische Tugend bes heeres unterftütt ben Feldherrn und gitt ihm allein die Möglichkeit, seine Fähigkeiten zu voller Entwicklung zu bringen.

Die Ueberlegenheit ber Bahl ift in ber Strategie nicht Ales; aber bei ber gegenwärtigen Gleichheit ber heere in allen ihren Einrichtungen sehr viel. Sie hat ihre Grabe und wenn fie einem gemiffen Grab erreicht, so muß sie entscheibend werden. Gegenwärtig wird es saußerst schwer sein, gegen eine doppelte Ueberlegenheit anzusämpfen. Man muß also suchen, sich die Ueberlegenheit der Bahl zu verschaffen : man muß beschalb so ftart als möglich ins Feld ziehen, was taum zu ermichnen wäre, wenn es nicht Theorisen gegeben hätte, welche eine bestimmte Mormalgröße des Heeres sesstellten, deren Ueberschreitung teinen Ruben mehr bringen konnte, (wir erinnern hiebei an Llohd); nun taum aber der Feldherr niemals frei bestimmen, wie start er ins Held ziehen walle; er muß bemnach zweitens suchen, durch geschiedte Berwendung der ihm gegebenen Araste sich die Uebersegenheit auf dem entscheidenden Buntt zu verschaften, also die relative Ueberlegenheit der Bahl, wenn er auch die absolute nicht hätte.

Die Mittel, sich bie relative Ueberlegenheit auf bem entscheibenben Buntt zu verschaffen, lassen fich alle auf eine reduziren, Ueberraschung bes Geguers; bei kleinen Berhältniffen leichter aussubern Einsluß, hier faft immer. Es versteht sich von einem entscheidenden Einsluß, hier faft immer. Es versteht sich von selbst, daß nur berjenige wirklich überrasche, welcher mit seiner Ueberraschung ben rechten Bunkt trifft, nur dadurch gibt er bem Gegner das Geseh. Wesentlich ift also hier außer der Berechnung von Beit und Raum die richtige Benrtheilung des Gegners, die richtige Erkenntniß des entscheibenden Bunktes und erhöhte Thätigleit, möglichster Zeitgewinn. Immer schließt übrigens die Ueberraschung das Bagniß von Seiten dessenigen ein, welcher nach ihr strebt, er muß es wagen, dem Gegner auf einzelnen Punkten nur geringe Krast gegenüber zu lassen, um auf anderen des stärter zu werden.

Benn so viel barauf, antommt, ber ftartere an Bahl zu fein, so muß man bie Rrafte zusammenhalten. Dieß aber tann von Raum und Beit verftanden werben. Bon ber Beit verftanden heißt es, man solle teinen Theil bes Heeres jemals mußig und ohne bestimmte seiner Rraft emsprechenbe Thatigkeit laffen, man solle alle Arest gleichzeitig

jur Birtung bringen. Für die Strategie ift bas wirtlich ein Gefet, ihre Birtungen tonnen wie die eines mechanischen Stoßes gedacht
werden; hat dieser seine Birtung verfehlt und das Syftem der Rrafte ift
erst wieder in die Ruhe zurüdgekommen, so kann ein zweiter Stoß nicht
nachhelsend die vorige Birkung vergrößern, sondern es ist nur auf
seine eigene Birkung zu rechnen. Das Geset des gleichzeitigen
Gebranchs der Kräfte seht also in der Strategie die Hauptentscheidung
am den Anfang, nicht an das Ende. Strategische Reserven
lassen sich daher nur dort rechtsertigen, wo wirklich undorhergesehene Fälle
bentbar sind, sie werden um so gefährlicher und unnüber, se allgemeiner
ihre Bestimmung nach den Analogieen der Latit ift, welche hier auf dem
Felde der Strategie keine Gältigkeit haben.

Das geometrifche Element ift in ber Strategie nicht entschenb, benn bie Größe ber Raume und Zeiten hindert eben eine schnelle Reduttion berselben auf ein absolut Rleinstes, wodurch fie eben allein entschienb werben, viel wichtiger ift ftrategisch, was einstweilen auf einem besonderen Buntte saltisch errungen ift, viel wichtiger ift also für die Strategie der einzelne entschiedene tattische Erfolg.

Dan tann brei Buftanbe zweier einanber gegenüberftebenber Beere unterfdeiben, welche fich ablbfen und im Lauf eines gelbanges ober Rrieges ofter wiebertehren tonnen, ben Buftanb ber Rube ober bes Gleid. gewichts, ben Buftanb ber Spannng, welcher eintritt, fobalb ber eine ber beiben Theile fich einen nenen pofitiven Awed fest ober fich auch nur barauf vorbereitet und ben Buftanb ber Enticheibung, ber eigentlichen Bewegung. Es ift febr wichtig, bag ber Relbherr ben Buftanb, in welchem fich bas feinbliche Beer augenblidlich befinbet, richtig erfenne. Um leichteften ift bie Taufdung miglich aber bas Gintreten ber Span. nung. Es ift aber erfichtlich, bag jebe Unternehmung wichtiger wirb und bon entideibenberen Folgen, wenn fie in ben Buftanb ber Spannung, als wenn fie in ben Ruftanb ber Rube, und wieber wichtiger, wenn fle in ben Buftanb ber Bewegung, ale wenn fie in ben Ruftanb ber Spannung fällt. Bebes Unternehmen ift alfo nach bem Ruftanbe abgumeffen, in weldem fich bie Beere eben befinben und bie Rrafte, welche far basfelbe beftimmt werben, find nach tiefem Buftanbe abzumeffen. Gin Meines Unternehmen, welches als Ludenbuffer mabrent bes Buftanbes ber Rube gang am Orte ware, wird es nicht mehr und tann verberblich fein, wenn es in ben Buftanb ber Cpannung fällt.

(Angriff.) Der Angriff ift nicht ohne Momente ber Ber, theibigung bentbar, wie anbererfeits bie Bertheibigung nicht ohne Einmischung bes Angriffes. Es gibt verschiebene Arten ber Bertheibigung, aber nicht verschiebene Arten bes Angriffes, sondern nur ftartere oder schwächere Grade besselben; benn einmal bestehen seine Mittel wesentlich nur in der beweglichen Streitfraft, dem Operationsbeer, zweitens wohnt ihm die Bertheibigung nicht als ein lebendiges Bringip inne, sondern er schleppt sie nur wie ein todtes Gewicht, ein nothwendiges Uebel, mit, also weber durch die Bahl einer andern Streitfraft, noch durch die Bahl einer andern Berwendungsart derselben tann ber Angriff seine Art andern.

Der Begenftand bes ftrategifchen Angriffes tann bald ein unbirbentender Plat, bald ein ganges Land fein, oder auf jeder Stufe zwifchen biefen beiben liegen. Selten ift biefer Begenftand von vornherein genau bestimmt; so fcon aus biefem Grunde tann, wie die Bertheidigung zum Angriff werden, so ber Angriff allmälig und fast unmerklich in die Bertheidigung übergeben.

Der Bewinn bes Begenftanbes bes Angriffe erlangt feine Bebentung erft burch ben Gieg über bie feinbliche Streitfraft; ber Angreifer muß jenen Begenftanb nicht blog überhaupt, fonbern als Sieger erreichen; bie feinbliche Streitfraft ju folagen, muß alfo feine erfte Aufgabe fein. Fehlt ihm bie phyfifche Ueberlegenheit biegu, fo muß er bie moralifche haben, Rubnheit und Buverficht muffen ibn begleiten. Erifft er ben Reind nicht, indem er geraben auf fein Dbjett longebt, auf bem geraben Wege babin, fo muß er auf einen Buntt amifchen bem Objett und ber feinblichen Streitfraft losgeben, um biefe ficher gu treffen. Geine Sauptmacht muß er gufammenhalten, jur Theilung feiner Streitfraft barf er fich nicht ohne febr gureichenbe Branbe entichließen. 3ft ber Beind felbft getheilt, fo tonnen einzelne Demonftrationen gegen biefen ober jenen Theil beefelben und mit verhaltnifimagig ichwacher Rraft am Orte fein, um auf bem enticheibenben Bunfte befto eber bie Ueberlegenheit ju gewinnen. Diejenige Theilung ber Rraft. welche gegenwartig mit Rudficht auf Die Berpflegung und Die Bequeme lichfeit bes Darfches bei jeber Armee eintritt, in mehrere mit einanber parallel giebenbe Rolonnen namlich, beren Befammifront boch nur einen geringen Theil ber Breite bes gangen Rrieg etheatere einnimmt, foll ber Angreifer benuten, um fich fur bie Sauptichlacht, bas taftifde Bufchlagen, die Bortheile bes Um faffene ju fichern, es foll bief aber tattifder Ratur bleiben, fein ftrategifches merben. Diverfionen, b. h. Anfalle bee feinblichen Lanbes, burch welche Theile ber feinblichen Sauptmacht bon biefer und bem enticheibenben Buntte abgezogen werben

follen, verfprechen bem Angriffe nur felten groke Erfolge und find baber felten au rechtfertigen. Berbaltniffe, welche fie rechtfertigen tonnen, liegen barin . baf ber Angreifer perfugbare Rrafte bat, bie er auf bem Samptpuntte gar nicht ober nicht rechtgeitig jur Birfung bringen thunte, fo baf ibre Bermenbung au einer Diverfion feine Schmachung auf bem entideibenben Bunft bebingt, baf fich im feinblichen Lambe febr wichtige Bunfte abseits ber Sauptrichtung bes Angriffes porfinden, baf man abfeits biefer Richtung ungufriebene Unterthauen bes Reinbes ober reiche Brovingen trifft, welche betrachtliche Priegemittel liefern tonnen, beren Benubung bann jugleich bem Reinbe entzogen wirb. Bei jeber Diverfion wird ber Erfolg vorausgefett, baf fie mehr Rrafte bes Reinbes von bem entideibenben Buntte abzieben werbe, als ber Angreifer felbft barauf verwenben mun: bei icher Diverfton ift aber auch ju aberlegen, ob fie nicht aang neue Rrafte bes Reinbes - Bollebewaffnungen, Feftungsbefahungen - weden werbe, welche ohne fie niemals jur Thatigfeit gefommen fein warben.

Bebes heer bleibt abhängig von ben Puntten seiner Entstehung, bas Angriffsheer alfo von bem Lanbe, von welchem es entsenbet wird und zunächst von ben Grenzstrichen biefes Landes. Go entsteht ber Begriff ber Operationsbasis. Ein Landstrich wird nicht erft baburch zu einer Bafis, baß sich Festungen in ihm befinden; beren Dasein verstärft lediglich die Basis. Auch ein erobertes Grad Land tann zur Bafis werben, vorausgeseht nur, baß man vollständig herr über basselbe sei.

Die Beburfniffe eines heeres find von zweierlei Art: Unterhaltsmittel und Erganzungsmittel. Um bie erfteren fich zu verschaffen, bedarf man gegenwärtig bei dem Requisitionsfyftem ber Bafis nicht, die lettern aber: Baffen, Munition, Refruten u. f. w. tann man in der Regel nur von ihr beziehen.

De reicher die Quellen ber Ergänzung und Ernährung fließen, b. h. je reicher und größer bas Land, aus bem fie tommen, besto vortheilhafter ift bieß für bas heer. Man hat also gesagt, je größer die Operations-basis, besto vortheilhafter für bas heer. Da die Ergänzung und Ernährung um so schwieriger wird, je weiter man fich von den Quellen berselben entsernt, so hat man ferner gesagt : je länger die Operations-linie, besto nachtheiliger für das heer. Das Berhältniß zwischen ber Operationsbafis, diese als eine Linie gedacht und der Länge der Operationslinie tann man nun durch den Wintel, welchen zwei Linien von den beiben Eudpunkten der Operationsbafis unch dem Objekt des Angriffs gezogen bilben, ansbrüden, und man hat diesen Wintel am Objekt

gum Mafftabe für alle Bortheile ober Rachtheile bes Angriffes machen wollen,

Die Grunblage ber Borftellungsreihe ift wahr, in ihrer Ansichrung wird fie aber jur Spielerei: benn ber Begriff ber Bafis feht fich
thatfächlich aus brei Elementen zusammen: ben Salfsmittelm, weiche
ber Schauplat bes Ariegs ober bie Gegend, wo fich bas heer angenblidlich befindet, felbst bietet, ferner aus einzelnen besonbers angelegten Magazinen und Rieberlagen von Ergänzungsmitteln und brittens aus
bem Gebiete, aus welchem biese gefällt werben. Diese brei Dinge laffen fich
aber niemals brilich vereinigen. Deshalb haben auch alle Folgerungen aus bem
Objektivwinkel nie ben tleinften Einfluß auf ben wirklichen Arieg arfabt.

Die groken Sanbeleftrafen finb bie natürlichen Beae bes Am griffes au feinem Biele, biefelben tonnen auch betrachtet werben als Rudangsftrafen; fie tonnen ferner angefehen werben als Berbin. bungelinien, infofern fie befonbere ale Etapbenftraften bazu eingerichtet find, ben Rachfoub ber Ergaugungemittel ju vermitteln. Als Berbinbanes. linien find fie die Lebenstanule der Armee und barfen baber nicht bleibend unterbrochen werben. Dief fest voraus, baf man fie mögliche vollftinbie beberriche. Eine Angriffsarmee aber beherricht in ber Regel mur biejenige Strafe bollftanbig, auf welcher fie getommen ift, foweit bicfelbe im frinblichen Laube lanft. Boi feber Radjugeftrafe tommt in Betracht ibre Lange, ibre Lage theils im Allgemeinen, theils nabe bei ber Ermer. ihre Befchaffenbeit ale Strafe, bie Befchaffenbeit bes Seitenterrains, bas Berhaltnif und bie Stimmung ber Ginwohner an ihr, Feftungen und andere Lotalbinderniffe auf ibr. Die Bahl ber Rudangeftraffen , welche man bennten und zwifden welchen man wablen tann, ift nicht gleichaultie. 3m feinblichen Lanbe tann man felten anbere Mudjugoffragen benneben, als biejenigen, auf benen man getommen.

Alle biefe Umftande zusammen genommen entscheiden num barkber, ob die Berbindung eines Heeres mit seiner Bafis schwach ober Kark sei, welches von beiden einander gegenkberftehendem heeren die Aberlegen nen Berbindungslinien habe. Ueberlegene Berbindungslinien aber erleichtern das Umgehen, die strategische Flankenwirkung. Diese ift bas Baradepferd der Theorie, ohne daß fie indessen die Dinge sich immer gehörig klar machte. Man muß aber nothwendig unterscheiden die Wirtung auf die seindliche Berbindung slinie und die Bertung auf die seindliche Berbindungs linie, man muß unterscheiden, ob man durch diese Wirtung ben Feind mur zum Rüdzuge bestimmen, ober ob man daburch ihm ben Rüdzug verlegen will. Im letteren

Ralle tommt Alles auf die Baffenentideibung binaus: im erfleren foll ein Erfolg obne Baffeneuticheibung ergielt werben. Run ift babei immer ju überlegen, baf man Alles, was man gegen bie Rlande ober ben Ruden bes Reinbes verwenden will, nicht in ber Aront berwenden tann, und es tommt berauf au, ob man fic bier fomlichen barf. Do man baran benten barf, mit feiner aangen Rraft bem Reinbe ben Radung abaufchneiben, barüber entscheibet bie Ueberlegenbeit ber Berbindungelinien, welche in ber Regel mehr für ben im eigenen Land fampfenben Bertheibiger, als far ben Angreifer ift. Bit einem Ebeile feiner Rraft bem Reinbe ben Rading abidmeiben wollen, bann fann es nur brei Beranlaftungen geben : bie urfbrangliche Bertheilung ber Rraft, welche ein getreuntes Birten berfelben nothwendig macht, wenn aber ber Bereinigung nicht bebeutenb an Reit verloren werben foll, groke phyfifde nub moralifde Ueberlegenbeit, enblich game lider Mangel an Stofftraft auf Seiten bes Freinbes, Diefer Danael an Stoft traft tanu aber banfig gtrabe beim Angreifer eintreten. Be weiter ber Angriff im feinblichen Laube vorbringt, befto mehr nimmt feine Rraft ab : er muß Trubben jur Befetung bes feinblichen Lanbes unb jur Siderung feiner Berbindungen gurudlaffen, er erleibet Berlufte in Gefechten und burd Rrantbeiten, er entfernt fich beftanbig bon feinen Erganung equellen. er muß Reftungen beobachten ober belagern, bie er im Raden läft, bagu gefellt fic banfig, ben fein Staat in ben anfanglichen Auftrengungen nochlaft. bağ Berbanbete, bie Aufange mithanbelten, vom Schanplage abtreten. Benn nun im Berlauf ber Dinge auch einzelne Berfterfungen bes Ungriffes bingutommen, fo wiegen fie boch niemals ben Abgang an Rraften auf; unb bas Enbrefultat bleibt bie fleigenbe Gowachung. Rimmt unn biefe beständig in, fo tann und muß ein Reitpuntt eintreten, wo jebe Fortfebung bes Angriffes unmbglich wirb. Diefer bat benn feinen Rulminationspuntt erreicht; genugen bie bis jest errungenen Borthoile micht, ben Frieben berbeigufahren, fo geht es nothwendig abmarts mit ihm, er wird in bie Bertheibigung, auerft in bie ftebenbe, bann in ben Radang guradgeworfen. Ueberfdreitet ber Angriff feinen Rulminationsbunft, fo ift bief nicht bloft eine unnate Rraftverwendung, et ift nothwendig eine verberbliche, weil fie jum Radfologe fabren muß. Rann aber, nachbem er biefen Bunft erreicht bat, ber Angriff abfolnt nicht mehr bormarte, fo ift es flar, baf jebe Mantenwirtung ber Berthei. bigung boppelte Rraft erhalten muß. Die Bertheibigung tann fich ja nun ungeftraft in ber Gront fomiden, weil ber Angriff bod aus biefer Samidung feinen Rugen ju gieben vermag.

Sehr häufig hat ber Angriff von ber Flankenwirkung Gebrauch machen wollen, um ben Erfolg, ben er überhaupt erreichen konnte, zu erhöhen, ohne zu bebenken, daß vor allen Dingen ber Erfolg erft ficher gestellt werben muß, ehe man au seine Bergrößerung benten barf, und baß es bem Feinde stell leichter ift, sich durchzuschlagen, als ber Gegenpartei, jenen ein zuf au gen. Wenn die natürlichen Wege bes Angreisers zum Biele die großen Handelsstraßen sind, so ist doch Veranlaßung, von ihnen abzuweichen, bort vorhanden, wo sie beträchtliche Biegungen machen, weil eine schieße Lage der Berbindungs. und Rüdzugsstraße zur Front der Armee in deren nächster Rähe stets dem Feinde die Wirkung auf diese Verbindung entschieden erleichtert.

Das die Birtung auf die Berbindungen bes Feindes, um biefen nur jum Rudyuge ju bestimmen, nicht um ben Rudjug ju verlegen betrifft, fo ift mohl zu beachten, bag eine folche Birtung fich bei ber gegenwärtigen Berpflegungsweife nicht augenblidlich fuhlbar machen tann, sondern daß fie es immer erft im Laufe ber Beit wird.

Benu bie Streitfraft bes Angreifers bagn ausreichenb erfcheint, bef er fich bie vollftanbige Rieberwerfung bes Gegners jum Riele feben tonne, fo muß er immer baran benten : querft einen entideibenben Sieg ju erringen, bann aber biefen unaufhaltfam bis ju bem Buntte gu verfolgen, wo es bem Gegner abfolut nnmbglich ift, bas Gleichgewicht wieber herzustellen. Bon einer gleichen Bechfelwirfung von Beit und Rraft, wie in ber Dynamit, wo man burch Anwendung von Dafdinen an Rraft gewinnt, was man an Beit verliert, ift im Rriege gar nicht bie Rebe, obwohl bie Beit in verschiebener Begiehung auch bier ein wirksamer Rattor ift. Immer wird boch bieg ein Gefet bes Rrieges fein : bag feine Eroberung fonell genug vollenbet werben tann. Dem fogenannten methobifden Angriff, welcher allmalig, vorgeblich ber Sicherung bes Erfolges halber, jum Biele vorfchreiten will, liegt bie Borftellung ju Grunde, ale tonne ber eigene Staat ber Armee nachruden, was boch sicherlich nicht ber Rall ift. Alle Bortheile, welche biefer methobifde Angriff ergielt, find entweber lediglich foeinbare ober folde, welche ber Angriff mit ber Bertheibigung theilen muß. 3m Angriffetriege ift in ber What teine Zwifchenftation naturgemag und von einer Station. einem Salt, ben man aus Somache im Angriff machen mufte, ift in ber Regel tein zweiter Anlauf bon Erfolg möglich; wird biefer aber moglich, fo mare auch jener Balt zu vermeiben gemefen.

Die Sauptregeln für ben Angriff find: möglichft tongentrirt hanbeln, baber bie untergeordneten Rebenhanblungen fo untergeordnet als irgend möglich halten, teine Theilung ber Kräfte ohne ansreichenbes Motiv und ohne ausreichenbe Berechtigung vornehmen, und möglich fi chnell handeln, baber jeben Umweg vermeiben, birett auf die Hampt-traft bes Feinbes losgehen und ihre Rieberlage suchen; ihr absichtlich vorbeizugehen, ift nur bann gerechtfertigt, wenn man ihr so aberlegen ift, bag man bes Erfolges gewiß sein tann und diesen durch das Borbeigehen lediglich vergrößern will; nach dem Siege traftige Berfolgung; ift man zum handeln in mehreren getrennten Abtheilungen gezwungen, so muß doch jede berselben die höchste mögliche, ihrer eigenthamlichen Kraft entsprechende Selbststäubigkeit haben.

Billifen (Angriff.) Benn ber Angreifer im Befit einer eine gigen Berbinbungelinie mit feiner Oberationsbafis auf jemer porgeht, fo entfleht bie Gefahr fur ibn, bag ber Reind fich auf biefer Berbindung feftiebe, ber Angreifer muß bann umtebren, alfo bie Berfole gung feines Rieles aufgeben und gewinnt bod burd eine flegreiche Schlacht gegen ben Reind nichts weiter, ale bie Befreiung feiner Berbinbung, mabrent er au Beit entschieben verloren bat. Aus biefen Berbaltniffen bei einer einzigen Berbinbungelinie folgt aber abfolnt nicht, bag ber Angreifer niemale vorraden barfe, wenn er nur eine folche bat. Der Reind tann fich auf biefer feftfeten; aber es ift auch moalin, bag er gar nicht baran bente. Wenn er es aber auch wirklich thut, und ber Angreifer ift bes Sieges auf bem Soladtfelbe ficher, fo ift nicht er berjenige, welcher babei verliert, fonbern ber Feinb ift es, ber, inbem er fich auf ber Berbinbung bes Angreifers feftfeste, mahricheinlich feine eigene mehr ober minber preisgeben mußte. Auch ift bei furgen Berbinbungen bie Befahr, bag ber Feind fich auf ihnen feftfette, geriager ale bei langen. Das einfache geometrifde Berbaltnif ift alfo fein abfolnt bamini. renbes, aber es hat eine ungweifelhafte Bebentung, und bie Befahr mit einer einzigen Berbinbung vorzugeben, erzengt bie Regel, baf man, um mit Sicherheit vorgeben ju tonnen, mehrere Berbinbung en baben muffe. Debrere Berbinbungen lang ber Reind offenbar nicht fo leicht abschneiben als eine, benn um es ju thun, mußte er feine Rrafte auf bie verfchiebenen Berbinbungen vertheilen, auf jeber bon ihnen alfo tonnte er nur fc wach auftreten, und wir warben baburd nur bie taftifde Ueberlegenheit erlangen, wir marben ibn auf jeber unferer Berbinbungen mit Gicherheit folagen, wenn er nicht abfolut uns weit aberlegen marc. Debrere Berbinbungen baben, bas beift bafirt fein. Dief Bafirtfein ift fein rein mathematifder Begriff; bem Urtheil bes Relb. berru über bie Reigungen und bie Talente feines Gegnere, aber beffen Ruhnheit ober Borsicht, ber taktischen Kraft bes heeres ift ein großer Spielraum und ein bebeutender Einfluß eröffnet, aber immerhin, wem auch die Raumverhaltniffe nicht die ein zig en sind, welche in Betracht kommen, spielen sie hie hauptrolle. Im Allgemeinen bedeutet die Regelziede Operation solle basirt sein, nichts anderes, als man solle bei jeder Operation zuerst auf die eigene Sicherheit Bedacht nehmen. Ift birse burch andere als die geometrischen Berhältniffe, also durch die eigene taktische Ueberlegenheit ober durch das Ungeschie, den Mangel an Kraft und Kühnheit des Gegners u. s. w. gegeben, so brancht man sie nicht in dem Wintel am Dbjelt zu suchen.

Der ftrategische Angriff will sein Objett erreichen, welches zugleich als Subjett ber Bertheibigung zu benten ift; tann er unn biese zwingen, und zwar burch Bebrohung ihrer Berbindung, hinter ihr Subjett zurudzuweichen, so erreicht er auch sein Objett und zwar ohne Schlacht. Er hat dann einen strategischen Sieg erfämpft. Regel aber ift es für ihn, daß er die Sicherheit der eigenen Berbindungen wahre, während er jene des Angriffes bedroht. Die Möglichteit des strategischen Sieges liegt daher wesentlich in dem Berhältniß der Lage und der Gestalt der beiderseitigen Operationsbasen; die entweder parallel zu einander oder mehr oder minder schief zu einander liegen können, von denen die eine länger ift als die andere, also die lehtere übersstügelt, oder die eine die andere umfaßt. Schiefe Basen sind für den stersstügelte, umfassende besser als umfaßte.

Je nach biefen Berhältniffen und ber Art wie fie benutt werben, ergeben fich verschiedene Formen des ftrategischen Angriffs. Dat biefer eine langere Basis als ber Feind, ober eine solche, welche zur feindlichen Basis sentrecht steht ober biese mindestens nach einer Seite hin umfaßt, so kann er mit vereinter Macht von einem Flügelsubjekt seiner Basis und zwar von demjenigen Flügel derselben aus, welcher die feindliche über-langt ober umfaßt, auf sein Objekt und auf die Berbindung des Feindes losgehen. Diese Form ist das ein fache ftrategische Umgehen. Bei ihr ist die Front des vorgehenden Angriffsheeres normaler Beise parallel zur Berbindung des Feindes und die Operationslinie des Angriffsheers senkrecht auf die Berbindung oder Rückzugslinie des Feindes zu benten. Es ist aber nicht nothwendig, daß bas Angriffsheer von vornherein diese Richtung einschlage. Dies würde oft einen ganz unnützen Zeitauswahl birekt auf die seindliche Front losenten

und erft im Berlauf ber Operation, vielleicht erft unmittelbar vor ber Schlacht, welche es sucht, bie Rormalrichtung feiner Operation fentrecht zur Berbindungs-(Rudzugs-)linie bes Feindes annehmen. Dieß seht aber unzweiselhaft voraus, daß bas Angriffsheer in diefer Rormalrichtung selbst eine sichere Berbindung oder Rudzugslinie habe. Die allgemeine Lage der Operationsbasen beider feindlichen Bartelen zu einander ift also für die Möglichkeit der Operation feets die entscheidende Bedingung.

De mehr ber Angriff im Borraden fich von feiner Bafis entfernt und seinem Objette nahert, besto mehr raden die Berbindungslinien zusammen, so daß sie fast in eine zusammenfallen, besto mehr also nimmt das ganstige Berhältniß far den Angriff ab. Um es wieder herzustellen, muß dann entweder die Basis nach vorwärts verlegt, das heißt, eine neue näher am Objette geschaffen, oder es muß die ursprüngliche Basis verlängert werden. Rach diesen Anstichten ift in der That der Angriffimmer methodisch zu Werte gegangen, wenn er nicht eine so entschiedene Ueberlegenheit hatte, daß er alle Rücksichten für seine Sicherheit geradezu bei Seite sehen konnte.

Die einfache ftrategifche Umgehung bebrobt bie Berbinbungen bes Reinbes nur von einer Seite. Dat ber ftrategifde Angriff eine Bafis. welche bicienige bes Reinbes nicht blof auf einer Seite, fonbern auf beiben aberflagelt ober umfaft, fo tann er mit getheilten Streitfraften Don ben beiben Alugelfubjeften feiner Bafis gegen bie Berbinbung bes Reinbes porraden. Es entfteht bann bie boppelte ftrategifde Umgebung, welche bor ber einfachen auf ben erften Blid betrachtliche Bortheile voraus an baben icheint, ba fie bem Reinde jeben Andweg abfperrt, mabrent bie einfache ibm immer noch ein Ausweichen nach einer Seite bin geftattete. Inbeffen ift ber Bortbeil bod nur fdeinbar. Alle frategifden Rombinationen erlangen ihre Bebentung erft burd ben Gieg auf bem Solachtfelbe, ju welchem fie führen. Run fest bie boppelte Arategifche Umgehung eine Theilung ber Rrafte bes Angreifers nothwenbig voraus, und wenn er auch barauf rechnet, feine getreunten Theile jur Schlacht vereinigen ju wollen, fo ift es bod immer zweifelhaft, ob bas gelingen werbe; bie Erfuhrung zeigt felbft, baf es febr felten gelingt. Daraus folgt unn fitt ben Bertheibiger, wenn er fic nicht abfolut unthatig verhalt, bie Doglichfeit, einen Theil ber getrennten Armer bes Angreifers allein jur Golacht ju zwingen und, wenn bas absolnte Starfeverhaltnig bes Angreifers nicht febr aberwiegt, fo wirb Diefer einzelne Theil fdmider fein, ale Die Gefanmtmacht bes Bertheibigere,

ber Sieg bes letteren wird baher mahrscheinlich, und, Sieger über ben einen Theil bes Angriffsheeres, tann er fich nun auch auf ben anderm werfen und biesem gleichfalls mit Bahrscheinlichteit eine Nieberlage bereiten. Daraus folgt, baß zwar die boppelte ftrategische Umgehung, wenn sie gelingt, größere Erfolge verspricht, als die einfache, baß aber ihr vollständiges Gelingen unficherer, unwahrscheinlicher ift, ats jemet ber einfachen, und baß sie baher in ber Regel nur in bem Falle versucht werben barf, wenn die Stärte bes Angriffsheeres weit jene bes Bertheibigungsheeres überwiegt, so daß jede halfte bes ersteren ohne augenscheinliche Gefahr ben Kampf mit ber Gefammtmacht bes letzteren aufnehmen tann.

Die beiben ermahnten Dethoben bes ftrategifden Angriffes nahmen ibr Butes aus bem Angriffe gegen bie feinblichen Berbinbungen. Die Berbindungen bes Feinbes, namentlich mit feinem Sauptfubjette, liegen meiftentheils gerabe binter ibm. Steht nun ber Bertheibiger nicht mit gefammter Dacht auf einer eingigen Berbindungelinie, fonbern bat er feine Dacht auf mehrere Berbindungelinien vertheilt, welche bon ber Bafie bee Angreifere tonbergirend nach beffen Objett, und bon bem Gubiett bes Bertheibigere bivergirenb nach ber Bafis bee Angreifere binlaufen, fo tann biefer lettere birett auf einer Berbinbungelinie bes Bertheibigers und auf ben bort ftehenben Theil bon belfen Geer losgeben. biefen querft eingeln fchlagen, bann fich nach und nach auf bie anbern getrennten Theile ber Dacht bes Bertheibigere, ober vielmehr auf beren Berbindungen mit bem Sauptsubjette werfen. Dieg ift die Form bes ftrategifden Durch bredens, fie macht gewiffermagen querft ein Loch in die feindliche Mufftellung und wendet bann gegen bie einftweilen nicht berudfichtigten Theile berfelben mehrere Dale bie einfache ftrategifche Umgebung an.

Bon ben brei Methoben bes strategischen Angriffes paralosiren fich bie beiben zuleht erwähnten. Gegenüber ber boppelten ftrategischen Umgehung bes Angreifers ift ber Bertheibiger in ber Lage, die Form bes ftrategischen Durchbrechens anwenden zu können, und ebenso gegen bas strategische Durchbrechen bes Angreifers in ber Lage, die Form der doppelten strategischen Umgehung anwenden zu können. Das strategische Durchbrechen und die einsache Umgehung haben gemeinsam mit einander bas Gute, daß bei ihnen die Kräfte zu fammen gehalten werden. In Allen ift aber gemeinsam: ber Angriff auf die strategische Schwäche des Feindes mit der eigenen Stärte und die allgemeine Regel, welche aufgestellt werden kann, ift diese, Massen auf den entscheibenden Punkt zu bringen.

Claufewit. (Bertheibigung.) In ber Strategie gibt es teinen Sieg, ber Erfolg liegt hier in ber gladlichen Borbereitung bes tattischen Sieg es und in ber geschidten Benutung bes erfochtenen. Die Sauptprinzipe ber ftrategischen Birtfamteit find bemnach ber Bortheil ber Gegend, die Ueberraschung, ber Anfall von mehreren Seiten, die Unterstähung, welche das Ariegotheater durch Festungen und andere lotale Borbereitungen gewährt, der Beistand bes Boltes, die Benutung großer moralischer Arafte. Bon diesen gehört das sechste ebensowohl dem Angreiser als dem Bertheibiger, das erfte, vierte und fünfte sind entschieden für den Angreiser, das britte verliert in der Strategie sehr viel von der Bebentung, welche es in der Tattif hat.

Das Gefühl ber Ueberlegenheit, welches in dem angreifenden heere bie Initiative mehr als bei ber Bertheibigung bas Abwarten erweden tann, geht boch fehr balb in bem burchgreifenderen unter, welches Sieg ober Rieberlage, Talent ober Unfahigfeit bes Felbherrn erzeugen.

Im Allgemeinen gehort die erzeutrifde Form ber Bertheibiger gung, wie die tongentrifde bem Angriff: benn ber Bertheibiger Reht und ber Angreifer bewegt fich in Bezug auf diefes Stehen. In der Strategie wird aber bas Umfaffen häufig fehr befchuntt, ba ber Bertheibiger oft in absolut bindenden hinderniffen, Grenzen neutraler Staaten ober bem Meere, Anlehungen findet, die es unmöglich machen. Unangenehmer noch ftellen fich die Berhältniffe für den Angreifer, wenn er gar nicht anders als tongentrifd vorgeben tann.

Die Bortbeile ber tongentrifden Richtung finb, foweit fie Arategifd in Betracht tommen : bag fle bie Rrufte immer mehr vereinigt, je mehr fle fich bem Riele nabert, und baft fich ibre Wirtung auf ein gemeinsames Beutrum richtet. In erfterer Begiebung ift inbeffen an bemerten, baf and bie umfaften feinbliden Rrafte in bemfelben Dafe naber an einander raden, wie bie umfaffenben. Die Birfung ber tongentrifden Rrafte auf einen Bnutt fahrt jum Abfdueiben bes Beinbes unb, mas oft bon wirflider Bebentung ift, jur Erfdatterung feiner Bafis. Dagegen ift nun ju bemerten, baf bie ergentrifde Richtung ber Rrafte bes Bertheibigers beren Bufammenhalten begunftigt und baf, wenn Die Bertheibigung bas Bringip ber Bewegung in fic aufnimmt, ihre ergentrifde Rraftridtung oft viel entfdeibenber wirb, ale bie fongentrifde bes Angreifers, Ueberhaupt wachet ber Bortheil ber inneren Linien aber bie auferen mit bem Badfen ber Raume, jene werben baber im Allgemeinen in ber Strategie ben Borgug behanbten, wo es fid fete um größere Ramme banbeit,

Wahrend ber Angriff immer nur einer Art ift und nur Grabe ber Starte hat, hat bie Bertheibigung wirklich verfchebene Arten, die freilich jugleich auch Steigerungen ber Starte find. Ein heer, welches ein Rriegstheater vertheibigen foll, martet

- 1. entweber nur bas Einbringen bes Feindes in biefes Rriegs. theater ab und geht bann felbft jum Angriffe aber, ober:
- 2. es nimmt eine Stellung an der Grenze, wartet bis der Faind jum Angriffe fchreitet, und greift nun feinerfeits gur Offenflue, ober:
- 3. es erwartet in biefer Stellung wirflich ben taltifchen Angriff bes Feinbes, ober :
- 4. es verlegt seinen Biberftaub in bas Innere bes Lanbes, wartet bie Schwächung bes Feindes burch beffen eigene Anftrengungen eb und geht erft, wenn biese einen hoben Grad erreicht, wenn ber Angriff tulminirt, jur Offensibe aber.

Bei ben brei ersten Stufen ift bie Richtentscheibung foon ein Erfolg ber Bertheibigung, benn, wenn ber Feind gar nicht ober fo gut wie gar nicht in ihr Rriegstheater eindringt, behauptet fie es ja, erfaßt also ihren Bwed. Bei ber vierten Stufe aber nung die Bertheibigung schließlich mit Rothwendigteit zum handeln, zum Entfat ober ber Rüderoberung bes aufgegebenen Bobens übergeben.

Sebe ber vier Stufen ihrer Reihenfalge nach ift eine Stigerung ber Stärle, aber auch ber Opfer; bei ber vierten Stufe find diese: Terrainverluft, Berluft an Bevöllerung, aus welcher Kriegsmittel zu ziehen wären, am größesten; aber diese Berluste machen sich in der Regel nicht unmittelbar, sondern erst später fählbar, und es tommt nur darauf an, daß der Umschlag im Berhältniß von Angriff und Bertheidigung früher eintrete, als sie entscheid in der Mehrzahl der Fälle keine freie, die allgemeinen Berhältniffe bedingen sie vielmehr in der Regel sehr entschieden: soweit sie aber frei ist, wird man unter den verschiedenen Formen diesenige wählen, welche gerade zur Erreichung des Zweckes hinreicht und dabei die geringst möglichen Opfer kostet.

Benn bei bem Bertheibiger ber Gedante einer schlieflich ju findenben Entscheidung vorherricht, so bauert die Bertheibigung seines Rriegethaaters so lange, als er fich überhaupt noch in ihm behamptet, wie viel von ihm auch berloren sein moge. Das Berlorene ift bann immer nur provisorisch geopfert und unter bem Borbehalte, wieder genommen zu werden. Die Entscheidung tann aber schließlich nur in der Schlacht gefunden werden, moge es nun wirklich zu dieser tommen, ober moge ihre Möglichteit allein schon ausreichen.

Die Schlacht fest ben Zusammenstoß voraus. Der Angreifer konnte nun diesem ausweichen, das heißt dem Bertheidiger vorbeigehen. Die Gefahr babei ift für den Bertheidiger nicht groß. Die dem Angreifer vortheilhafteste Richtung kann der Bertheidiger voraussehen. Stellt er sich nun auf dieser auf und der Angreifer folgt ihr wirklich, so kann die Bertheidigung den Zusammenstoß haben, wo sie ihn wünscht, auf jedem Puntte, wo sie halt macht; wählt aber der Angreifer eine and ere Richtung, so ift die fichon ein Rachtheil für ihn. Der Bertheidiger hat in diesem Falle, oder um dem Eintreten desselben zu begegnen, solgende Mittel:

- 1. er tann fich von vornherein auf die verschiebenen möglichen Wege bes Angriffs vertheilen, um bes Busammenftoffes mit dem Angreifer gewiß zu fein. Er seht fich babei der Gefahr ans, vereinzelt geschlagen zu werden;
- 2. er taun eine Stellung mit vereinter Dacht nehmen, um im biefer abzuwarten, welchen Weg ber Feind einschlagen werbe, um fich baum burch einen Seitenmarfch ihm vor zufchieben und biefen Weg zu verlegen. Dabei ift die Gefahr, daß man zu fpat tomme, ftete sehr nahe liegenb;
- 3. er tann eine Stellung mit vereinter Dacht nehmen, um von biefer ans bem Beind, wenn er ihr vorbeigeht, in bir Geite gut fallen. Diefes Mittel verbient vor allen ben Borgug, es fest aber allerbinge vorans, bag ber Bertheibiger eine Offenftofchlacht liefern wolle und tonne;
- 4. er fann biefe Stellung nehmen, um von ihr aus auf bie Berbinbungen bes Beinbes ju wir ten, ein Berfahren, welches fich auf einem einzelnen Rriegetheuter felten vortheilhaft ober ausführbar erwelfen wirb;
- 5. er tunn einen Gegenangriff in bas feindliche Land machen, ein gang abnormer gall, ber eigentlich nicht mehr ins Gebiet ber Bereibigung fallt.
- Db der Bertheibiger bem Angreifer geradezu entgegengehen folle, um ihm eine Offenfivschlacht zu liefern ohne Radficht auf eine bestimmte Gegend, ober ob er das Anraden des Feindes in einer bestimmten Gegend erwarten folle, um ihn in diefer ausdrucklich bazu erwählten offensit anzusallen, ober ob er den Angriff des Feindes in einer einfachen Defensive fellung oder endlich in einem verschanzten unangreifbaren Lager erwarten foll, bas hangt wefentlich ab:
  - 1. von bem Rachtverhaltnif beiber Theile Ift ber Bertheibiger

fehr viel ichmader ale ber Angreifer, fo mirb er felten an eine Offenfib-

- 2. von bem Geschied ber beiden einander gegenüberftebenden Feldherren und ber Eigenthümlichkeit ihrer Truppen, die durch bas Baffenverhältniß bes heeres und andere Umftande entweder vorzugeweife für die Defensive oder vorzugeweise für die Offensive brauchbar find;
- 3. bavon, ob man von der Beit etwas zu erworten hat, 3. B. ben Beitritt von Bunbesgenoffen, die Antunft von Bulfsheeren, oder ob man umgefehrt ein Intereffe hat, die Entscheidung fo fchnell als möglich ju fuchen;
- 4. von ben Bequemlichteiten und Anhaltspuntten, welche bas Ter-

Die eigentlichen Defenfivstellungen, in welchen man ben Feind abwarten will, um ihm eine Bertheidigungsschlacht zu liefern, bei benen das Moment der Dertlichteit vornämlich hervortritt, muffen bergestalt liegen, daß der Feind ihnen wirklich nicht vorbeigehen konne, ohne sich um sie zu kummern, daß sie serner im Rampse der beiden Barteien um ihre Berbindungslinien dem Bertheidiger die Ueberlegenheit sichern, daß das Berhältniß der beiderseitigen Berbindungslinien auch für die Bertheidigungsschlich ber beiderseitigen Berbindungslinien auch für die Bertheidig ungsschlacht selbst vortheilhaft sei. Endlich muß ber allgemeine Einflaß der Gegend dem Bertheidiger für die Führung des Gesechtes günstig sein, wobei auch sehr wesentlich in Betracht tommt, daß die Stellung den Eigenthümlichkeiten des Heeres und bessen Zusammensetzung entspreche.

Selten wird bie Natur alle in eine folche Stellung liefern, in ber Regel ihr die Berschanzungstunft zu halfe tommen muffen. Wenn auch einzelne Theile ber Position unangreifbar sein burfen, so darf sie es boch nicht ganz sein; und mögen die Bortheile, welche sie dem Bertheibiger bietet, so groß sein als sie immer wollen, je verstedter sie sind, desto besser ist es. Treten sie allzu offenbar hervor und sind sie allzu bedeutend, so wird dies ben Feind mit Rothwendigkeit bestimmen, sich einen anderen Weg zu suchen.

Birflich unangreifbare Stellungen tann man nur in ber Abficht nehmen, ben Feind festzuhalten, ohne sich einer Gefahr anszusehen. Sie muffen durch ihre Lage aber eine thatfachliche Birffamteit auf des Feindes Flante haben, der ihnen etwa vorbeigehen wollte, wenn fie diesen Bwed erfüllen sollen. Der Feind muß dann entweder durch das Terrain absolut außer Stand gesett fein, sie völlig ein zuf chließen und ihnen ihre Berbindung mit ber Umgegend zu nehmen, ober, wenn dieses Biel nicht

ju erreichen ift, muffen fie auf eine folche Beit verproviantirt werben, als nothwendig erscheint, um fie wahrhaft wirtsam zu machen. Ein großer Bortheil ift es, wenn eine folche fefte Stellung ober verschanztes Lager sich an eine Festung lehnt.

Im Allgemeinen gilt von den feften Stellungen, daß fie um so weniger zu entbehren find, je kleiner das Land ift, daß sie um so weniger gefährlich sind, je sicherer sie auf Salfe von außen, auf Entsatrechnen tonnen, und daß sie besto wirtsamer werden, je schwächer die seindliche Absicht und die Rraft des feindlichen Stofies ift.

Die Der fc angten Linien bes achtzehnten Jahrhunderts, welche burch bie Stürle ihrer Befeftigungen und ihrer natürlichen Anlehnung gleichfalls unangreifbar fein und gange Landftriche beden follten, find gang verwerflich; fie fuhren zu ber allerverberblichften Art bes Lordonfrieges.

Dowohl in ber Strategie bie aleich zeitige Anwendung ber Rrafte Die Regel ift, fo tann bod nur ber Angriff biefe Regel unbebingt aur Anwendung bringen, weil er mur mit einer Ert von Rraften, beweglichen Berretfraften banbelt, wahrend bie Bertheibigung in einer Angabl von anderen Rraften : Bollsbewaffnung, Feftungen u. f. w. eine Unterftatung finben fann, bie fich gar wicht betlich und folglich auch nicht in ber Beit verfammeln laffen. Diefe Unterfittpung tritt nun befonbers bervor, wenn bie Bertheibigung bie Form bes Radguges ins Innere mablt. Gie wird biegu aber bann Beranlaffung haben, wenn an einen gladlichen Biberftanb an ber Grenze bei bem Rraftverhaltnig nicht ju benten ift, wenn Reitgewinn bie Sauptfache und wenn bie Lanbeeverhaltniffe bie Durchführung biefer Bertheibigungeform beganfligen. Dowohl bief wefentlich ber Rall fein wird bei einer großen Ausbehmung bes Lanbes, fo ift biefe boch feine abfolute Bebingung; ein triegerifdes Boll, wenig bebante fdwierige Gegenben, fchlechte Jahreszeit, enblich Reftungen, an welchen bie Rruft bes Reinbes fic bricht unb von welchen fein Stof aufgehalten wirb, tonnen in gewiffen Grengen einen Erfet für ben Mangel ber raumliden Antbehanng bieten.

Diezu tommt nun immer noch die Birtfamteit bes mobilen Beres ber Bertheibigung felbft. Benn biefes nicht einfach zurückeht, sondern während feines Rudzuges einen fortgesehten Widerftand leiftet, ber nur so abgemessen sein bag er zu teiner entscheidendem Riederlage führt, so wird es baburch die allmälige Schwächung des Feindes über dassenige Maß fleigern, welches dessen Einftrengungen herbeiführen; wenn es ftets seine ganze Masie zusammenhält, so wird es den Feind baburch zwingen, das Gleiche zu thun und baburch bessen Berpflegung erfchweren,

fein Borruden aufhalten, seine Berlufte fleigern. Wenn bas Bertheibigungsheer anfänglich birett vor dem Feinde zurückgegangen ift, fo tann es
fpäterhin die ursprüngliche Richtung verlassen und in eine andere abbiegen, welche zu jener eine mehr oder minder schiefe Lage hat.
Dabei tommt nun zweierlei in Betracht, nämlich, daß man sich bei der
Wahl der neuen Richtung nicht von der hauptmasse des Landes
trenne, oder nicht Gefahr lause, von ihr abgedrängt zu werden, und daß
man mit Bortheil diese neue Richtung vorzugsweise erst dann einschlägt,
wenn die Stohtraft des Feindes bereits so geschwächt ift, daß er nicht
wohl mehr folgen fann. Nun steht das Bertheidigungsbeer in seiner Flante
und kann ungestraft und bei der außersten Empfindlichkeit, welche dieselben
jest haben muffen, mit großer Aussicht auf Erfolg auf die Berbindungen des Feindes wirken. Her ist einer der wenigen Fälle, wo diese
Wirkungsart von entscheidender Bebeutung sein kann.

Billifen. (Bertheibigung.) Biel ber Bertheibigung ift gunuchft Erbaltung ibrer Bafie, ihrer Gubielte, ihres Lanbes.

Das Berhaltnig ber Berbinbungen, meldes ben Angreifer in be. ft imm te Richtungen, auf bestimmte Objette bingiebt und ibm ein ab. folutes Borichreiten auf einer einzigen Linie nicht geftattet, mucht bie Bertheibigung felbft langer Grengen moglich, benn ans ibm folgt, baft ber Bertheidiger nicht alle Linien, welche er beden will, nothwendig auch bireft beden muffe; aus ihm folgt bie Angiehungefraft gemiffer Stel. lungen, benen ber Reind nicht borbeigeben fann, ohne feine Berbinbangen preifaugeben. Die Wirtfamfeit von bergleichen Stellungen liegt natürlich mefentlich in ihrer offenfin bebroblichen Ratur; benn tonnte ber Bertheibiger gar nicht aus ihnen hervortommen, fo burfte ihnen auch ber Angreifer ohne Befahr porbeigeben; bie Stellung mußt aber auferbem unaugreifbar fein; mare fie bief nicht, fo murbe fie ihrem 2med nicht entsprechen, benn ber Feind tonnte bie Streitmacht bes Bertheibigers in ihr ichlagen und mit ber Bernichtung biefer batte er fich auch bas Land geoffnet. Gine unangreifbare Stellung, welche feitwarte einer Berbindungelinie liegt, auf welcher ber Weind entweber wirflich porbringt, ober auf welcher er vorbringen fann, eine Stellung, welche ben Feind fo im Borruden auf birfer Berbindungelinie aufhalt, wirb in Bezug auf lettere eine ergentrifche Stellung genannt.

Dasfelbe, was fie bem Bertheidiger leiften tann, tann ibm auch bie Bewegung leiften. Wenn er, um feine Streitfraft ju erhalten, fich zwar jurudzieht vor bem beranrudenben Angreifer, aber nicht birett ind Innere bes Landes, fondern frit marte an ber Grenze entlang, fo tann

ebenfalls ber Angreifer auf feiner urfprunglichen Operationelinie nicht weiter vorschreiten, benn thate er es, fo kounte ja ber Bertheibiger min ungehindert wieber vorgeben und fich im Ruden bes Angreifers auf beffen Berbindung festfeten.

Wie weit die Bertheibigung eine solche rüdgängige Bewegung fahren solle, welche ein expentrischer Rüdzug genannt wird, barüber entschebet namentlich die Rüdficht auf die Möglichteit, die Berbindungen des Zeindes zu bedrohen. Geht der Verthelbiger zu weit zurüd, so tann er nicht schwell wieder sich den Berbindungen des Angreisers nähern; dieser als tann weiter in dem Lande der Bertheibigung vordringen, ohne sich dabei einer ernsten Gefahr anszusen.

Die Bahl amifden bem ergentrifden Ridgug und ber ergentrifden Stellung ober einem mehr ober minber gentralen Rudjug, burd welchen ber Bertheibiger fich feinem Subjette nabert, bangt nicht allein von raumlichen Bebingungen ab. Es fann balb wichtiger fein, ein fterfes Terrain ju gewinnen, moge bieg abrigens in einer gentralen ober in einer ergentrifden Richtung liegen, balb einen bestimmten Buntt feftaubalten, balb bie ergentrifde Richtung mbglidft lange beigubehalten, balb eine folde einzufchlagen, bei welcher man fich feinen Buffe - und Erganjungequellen am fonellften nabert. 3m Allgemeinen ift bie Tenbeng ber Bertheibigungemacht bas Stehen; benn obwohl burch ben Rudgug bie Streitmacht fich felbit erhalten, por Bernichtung bewahren tann, gibt fie boch burch jeben Schritt radwarts ein Stad Dom Lanbe und beffen Salfs. quellen preis, welche gleichfalls erhalten werben follen. Diefe Tenbeng. ftill gu fteben, anfert mun einen entichiebenen Ginfluft auf bie Berpflegungeverhaltniffe, bie Bertheibigung tann nicht wie ber Ingriff ihre Berpflegung fuden, fie muß biefelbe finben, fie wirb baburd an ibre Magazine, an Die wichtigften Aufabelinien, an Die Reftungen. welche biefe beden, gefeffelt, ein Berbaltnift, welches baufig aus ber ergentrifden in die gentrale Rudingerichtung ablentt.

Da bie Defensive ber Boraussetung nach ber fowachere Theil ift, so tann fie noch weniger als ber Angeiff in Theilung ber Rrafte ihr heil suchen, Regel für fie muß vor allen Dingen sein: ihre Rrafte immer nur eine ber an bedenben Linien beden tonne, bie Dedung aller' abrigen ift nur eine mittelbare, gefichert burch bie Angiehungetraft ber Baffe bes Bertheibigungsbeeres und bie Möglichteit, welche ber Feind immer vor Augen haben muß, baß jenes ans ber Bertheibigung jum Angriff übergehen tonne. Welche Linie aber birett gebecht werben

folle, barüber enticheibet vorherrichend die Rudficht auf Erhaltung, Bec.

Mus bem Befagten folgt nun bie Unanwenbbarfeit ber gerfplitterten ergentrifden Rudguge ober Mufftellungen für bie Berhaltniffe bes großen Rrieges. Das Bertheibigungeheer fonnte namlid, wenn ber Angreifer auf ber von ihm bireft gebedten Berbinbung vorgebt, ftatt mit verfammelter Daffe feitwarte ber Grenze entlang auszumeichen, fich in zwei Theile theilen, von benen ber eine rechte, ber anbere linte bin ergentrifch auswiche, ober es tonnte von vorn berein mit ber einen Salfte rechts, mit ber anberen linte ber Berbinbungelinie, auf welcher bas Borbringen bes Reinbes erwartet wirb, Stellung nehmen. Es icheint felbft, baf auf biefe Beife bie Befahr fur ben Reinb, wenn er gentral weiter porrudt, perboppelt merbe. Aber bie Gachen nehmen fofort eine anbere Beftalt an, wenn ber Angreifer, fatt fich jum Stillftanb bewegen ju laffen, ben einen ber Theile bee Bertheibigungeheeres perfolgt unb menn es ihne gelingt, biefen jur Schlacht ju gwingen. Best wirb bie Rieberlage biefer einen Salfte bee Bertheibigere jur faft abfoluten Gemifiheit, worans bie Bermerflichteit bes gerfplitterten ergentrifden Suftemes folgt. Dasfelbe ift nur bort anwendbar, mo bie Rieberlage bes einen ber getrenuten Theile bes Bertheibigere nur geringen Ginfluß auf bie Befammtheit und ben Bang bee Bangen üben tann, ce eignet fich baber gang wohl für bie Thatigfeit von Bollebemaffnungen, aber nicht für bie ber großen Operationsheere.

Zwischen ben Formen bes strategischen Angriffs und ber strategischen Bertheidigung ift eine augenscheinliche Analogie. Wenn der Bertheidiger einen erzentrischen Rückzug ausgeführt oder eine ein fache erzentrische Stellung genommen hat, so kann er baraus, voraus, gesetzt, bas Stärkeverhältniß ersaube ihm dieß, zur ein fachen strategischen Umgehung des Feindes umsehren, ebenso von dem doppeleten erzentrischen Rückzuge zum strategischen Umsassen frategischen Umsassen Angriff, aus dem zentralen Rückzuge zum krategischen Durch brechen. Ebenso ist umgesehrt der Angriff durch die Form, welche er für diesen gewählt hat, auf die analoge Form des Rückzuges hingewiesen, sobald er in die Bertheidigung zurückzeworsen wird. Dies verauschausicht, wie sehr jeder Moment des Lebens der Armeen Angriff und Bertheidigung zugleich sei, während nur der eine oder die andere dominirt, es verauschausicht die beständige Möglichkeit der Uebergänge aus der einen in die andere Thätigkeitsrichtung.

Die Bertheibigung benft bei ihren Operationen flete an ben offen-

fiven Radfolag, nur durch diefen tann fie ja den Sieg erringen und nur um das zu tonnen, wird fie zunächft nach Erhaltung oder Berfattung der eigenen Rraft ftreben, welche beganftigt wird durch Schwächung bes Frindes. Aber fobalb jener Radfolag aufängt, ift eben die Bertheidigung nicht mehr Bertheidigung, fondern wirtlicher Angriff.

## Befecte (Zaftif).

Elaufewig. (Allgemeines.) Rur große taltifche Erfolge geben and große firategifche Erfolge, ber Beweis bafür liegt barin, bag jebe jufammengefehte funftvolle Rombination jur Ansführung mehr Beit erforbert, als bie einfache. Entfcheibet fich alfo ber Gegner einer tunftvollen Rombination gegenaber für einen einfach en Stoft, fo ift er im Borfprung und Bortheil. Energie ber Rriegführung ift wirffamer als Runft.

Der Charatter ber heutigen Schlacht ift biefer: jebe ber beiben frindlichen Parteien ftellt sich in Massen auf, entwidelt zunächt nur einen geningen Theil ihrer Kräfte und läßt biesen im Fenergesecht, welches nur episodenweise durch Bajonnet - und Kavallerieangriffe unterbrochen wird, mit dem gegenüberstehenden seindlichen Theil sandringen. If der im Kamps begriffene Theil der Truppen nicht mehr gesechtsfählig, so wird er zurächgezogen, durch frische Truppen erseht. Dieß kunn sich öfter wiedersholen. Langsam brennt so die Schlacht die zum Dunkelwerden ab; dann schlat jeder der beiden Feldherren, was er an frischen Kräften noch überg habe, und dieß Resultat der Schähung ruft nun in dem einen in der Regel den Entschluß hervor, seine frischen Kräfte zum entscheidenden Stosse varüden zu lassen, in dem anderen den Entschluß zum Abzug vom Kampsplatz, welcher durch jenes Borrücken des Feindes vollends motivier und eutschieden wird. Diese Runftlosigseit ist die Folge der nahen Glei che heit aller Einrichtungen bei den gegenwärtigen Armeen.

Behanptung bes Rampfplages, während der Feind ihn raumt, ift bas entscheidende Mertmal bes Gieges, Ransuen und Gefangene find die wahren Trophaen und ber wahre Raffab bes Gieges, ihre Mehrzahl bringt meift erft die Berfolgung, nicht ber Rampf auf dem Schlachtfelde selbst ein. Die moralische Wirtung eines Gieges nimmt in jeder Beziehung mit dem Umfange der Streitfrafte zu, welche einander gegenüber gestanden, sie muß um so größer sein, je weniger Krufte über mehr gestegt haben.

Daranf, viele Gefangene ju maden, bem Feinde viele Ranonen abjunehmen, felbft fo wenig als möglich ju vertleten, follte bie Unlage

jedes Geschtes abzielen. Strategisch ist dieß möglich durch Gefahrbung bes seindlichen, Sicherung bes eigenen Rudens. Durch dieses Streben erhalt allerdings der Kampf seinen Charafter. Positiv genommen, tann es nicht bloß die Größe des Erfolges steigern, sondern auch jur Entscheidung beitragen, obwohl diese gegenwärtig mehr als sonst und vorherrschend nur durch das Berhältniß gegeben wird, in welchem die Reserven der einen und der anderen Partei sich auszehren. Durch Störung der seinblichen Schlachtordnung wie im achtzehnten Jahrhundert, taun sie heut gar nicht mehr gegeben werden, weil die gegenwärtige Schlachtordnung nicht mehr ein unmittelbares Wertzeug des Kampses, sondern lediglich ein Zurechtstellen der Kräfte zum bequemen Gebrauche ist, — eben so wenig durch den Gewinn eines Schlüsselpunttes, weil das Terrain zwar auch heut noch als eine willsommene Berstärfung, aber nicht wehr als einziger und alles Andere bedingender Anhalt betrachtet wird.

Abgesehen von ber lebung und Tapferteit bes Beeres und ber Ueberlegenheit ber Bahl tragen im Gefechte jum Siege bei bie Ueberraschung, burch welche man die relative Ueberlegenheit auf einem Buntte
gewinnen tann, ber Bortheil ber Gegenb, ber Anfall bon mehreren Seiten. Der Angreifer hat ben Bortheil ber Ueberraschung
und bes Anfalles von mehreren Seiten, wie es scheint, gang für sich,
und boch hat er ihn in ber That nur in Bezug auf ben Anfang und auf
bas Ganze; im Einzelnen aber tann ber Bertheibiger von biefen
Bortheilen viel mehr Gebrauch machen, als ber Angreifer, wenn er bas
Terrain, bas ganz für ihn ift, gehörig zu nuben versteht.

Der zu erstrebenbe Erfolg in ber Schlacht ift ber Sieg, oft aber tann man fich, ba bas Gefecht nichts Unabhängiges, fondern ein Mittel zum Zwed ift, mit einem geringeren Erfolge begnügen, b. h. bamit, bag man ben Rudzug möglichst spat antritt, alfo Zeit gewinnt.

Es gibt in jedem Gefechte einen Zeitpunkt, wo basfelbe foweit entichieden ift, daß frifche Truppen, die erft nach bemfelben eintreffen, die fes Gefecht nicht mehr fortsetzen oder wenden können, von wo ab vielmehr bas Gefecht, welches fie boch beginnen, als ein zweites, gang neues betrachtet werden muß.

In Allgemeinen ift nun anzunehmen, daß diefer Zeitpunkt eingetreten ift, wenn der Sieger die Krifis, den Zustand der Gefechtsunfähigkeit, in welchen ihn auch der Rampf verseht hat, überwunden hat, über die eigene Auflösung hinaus wieder zur Ordnung gesangt ift. Die Dauer der Krifis nimmt zu mit der Größe der Maisen, welche im Gefechte gewesen sind. Bon ber Dauer bes Gefechtes, welches eine felbftfanbige Ginheit ber Armee führen tann, ber Dauer ber Rrifis, in welche es, felbft unterliegend, ben Feind wahrscheinlich verseht, also von bem Abschiff ber Entscheidung hangen wesentlich die Ranme ab, Aber welche man in Marfch und Quartieren die Massen einer Armee vertheilen barf, welche in einer Schlacht schlagen, zum gemeinsamen Wirten tommen sollen.

Bebe feifch berbeilommenbe Macht tritt unter ben ganftigften Berhaltniffen auf, wenn fie ben fiegreichen Feind in ber Rrife trifft; bie Birtung ihres Erfcheinens auf ben Feind wird potengirt, wann fie in seiner Flante ober in feinem Raden auftritt.

(Angriff.) Die meisten Schlachten find halbe Arncontres; tropbem nimmt boch die eine Bartei immer sehr bald die befenfive, die andere die offenfive Rolle. In die fem Falle ift unn der Bortheil auf der Seite des Angreifers, denn dieser behalt seinen Zwed dei und verfolgt ihm mit Marem Bewustsein, der andere aber ift, ohne recht zu wissen wie, in die Defensive hineingerathen und schwantt in dieser zwischen beschlitzten und offenfiven Magregeln hin und ber. Gang andere ift das Berhaltuig, wenn der Bertheibiger mit vollem Bewußtsein und mit entschiedener Absicht eine Bertheibigungsschlacht liefern will und auf diese sich barteitet hat.

In ber Ungewicheit über bie Mafregein feines Gegners thut bem Angreifer bor allen Dingen Entfoloffen beit woch, vermöge beren er alles, was er bentbarer Beife burch feinen Angriff erreichen tonnte, auch ernftlich anftrebt unb fo feinem Feinbe bas Gefet gibt.

Eine Sauptrigenthamlichteit ber Offen fürschlacht ift bas Umfaffen ober Umgeben bes Feindes und ber innige Infammenhang,
in welchen die Anlage der Schlacht mit der Abficht der Berfolgung gebracht wird. Das Umfaffen braucht nicht durch die Art bes frategifden Borradens eingeleitet zu fein; wenn blef aber anch
nicht geschen ift, wenn es auch taltifcher Natur bleibt, so febt es
boch immerhin eine Bertheilung bes Angreifers auf einem gebheren
Bogen voraus, als ihn der Bertheibiger einnimmt, und die Thelle bes
Angreifers, welche den Bertheibiger umfaffen sollen, tonnen leicht sellicht
von diesem umfaft und in den Muchen genommen werden.

Um num biefes ju vermeiben und boch jenen Bufammenhang ber Schlacht felbft mit ber Berfolgung herzuftellen, welcher bie größte Ansbeute bes Sieges verfpricht, erfcheint beffer als bas Streben nach bem Umfaffen ober bem Aufall von mehreren Seiten bas Umgahan

bes Feinbes mit gefammter Macht, so bag man ihn mit biefer entweber in ber Seite ober vom Ruden her anfällt. Die Schlacht wird bann eine Frontalschlacht, aber ber Feinb ift genothigt, sie mit verwandter Front zu schlagen und im Falle ber Nieberlage verhindert, seinen Rudzug in ber jenigen Richtung zu nehmen, welche ihm die bequemfte ware. Der Sieg und die Berfolgung versprechen hier also mindestens dieselbe Ausbeute, wie beim Umfassen, zugleich aber ist die Erringung bes Sieges hier mehr gefichert, als durch die umsfassende Form.

Billifen. (Angriff.) Bebe Schlachtordnung ift als ein Rechted zu benten, beffen bem Beinde zugekehrte Front langer ift, als bie Flanken, beffen Lange größer als die Tiefe. Abgefehen vom Terrain hat fie also zwei Schwächen, welches eben bie Flanken find, wo fich bie mindeften Streitkrafte befinden. Im Gefechte, wie überall, flegt größere Kraft über geringere, Starte über Schwäche, und man wird bort am leichtesten ber Starkfe, wo ber Gegner am schwächsten ift.

Sind nun die Fronten die Starten, die Flanten die Schwachen ber Schlachtordnung, fo folgt baraus für den tattifchen Angriff, er folle feine Front gegen die Flante bes Feindes bringen, und bas Ibeal, welches zu erreichen ware, würde fein, die ganze Front des Angriffes gegen bie eine Flante bes Feindes zu bringen.

Inbeffen ift biefes 3beal nicht ju erreichen. Goll ein Alantenangriff ju wirklichem Erfolge führen und eine Reihe von Theilfiegen über ben Begner ermöglichen, fo muß er mabrenb ber Muefabrung feine Ratur nicht anbern, in ihr basfelbe bleiben, mas er im Blane mar, Dagu gehort nun, baf bem Reinbe bie Abficht verborgen bleibe, benn fonft tonnte er ja feine Rante in eine Front, feine Schwache in eine Starte verwandeln, und, bag ber Angriff, wenn er einmal begonnen ift. mit aller Schnelligfeit und Rraft burchgeführt werbe, Um bie Mb. ficht bes Flantenangriffes ju berbergen, tann man theile ben Anmarich jum Angriffe verbedt binter Terraingegenftanben ausführen ober bei Racht, ober man tann ben Weind burch faliche Ungriffe mit einem Theil ber Dacht gegen feine Front taufchen und hinhalten, mabrend man ben Sauptangriff auf bie Mante vorbereitet. Dieft lettere wird nun bei ber heutigen Rriegführung immer unausweichlich fein. Dan tann baber beut nicht verlangen, bag ber Angreifer feine gange Front gegen bie feinbliche Mante bringe, fonbern man muß bie Regel fur bie Brogie babin befchranten, ber Angreifer folle moglichft viel von feinen Rraften in bie feinbliche Mante werfen.

Diefe Regel vertorpert nun bie fogenannte fchiefe Schlacht.
orbnung, welche, um biefen Ramen zu verbieuen, nicht nothwendig eine schiefe Lage ihrer Front gegen jene bes Frindes bedingt, beren Charafteriftisches vielmehr lediglich dieß ift, daß fle die eigene Sturte gegen die feindliche Schwäche ins Gefecht bringt.

Das taltische Durchbrechen bes Bentrums ift nur eine Abart ber fchiefen Schlachtorbung, anwendbar, wenn der Feind seine Front abertrieben ausgebehnt hat; es bringt die Sauptfraft des Angreifers gegen einen Puntt auf der Front der feindlichen Schlachtorbung, um diese hier zu sprengen. Ift bas aber geschehen, so befindet fich unn die Sauptmacht bes Angreifers gegenüber den beiden Salften des getreunten seindlichen Beeres in der geeigneten Lage zu dem Fiantenangriff.

Der tongentrifche Angriff, Theilung bes Angriffsbeeres in zwei Balften, von benen jebe eine ber beiben Flanten ber feindlichen Ordnung angreift, hat taltifch biefelben Mangel wie ftrategifch und ift anch in ber Taftif nur in bem einen Falle entschiebenfter Uebermacht gerechtfertigt.

Bie zwifchen ben ftrategifchen Angriffs und Bertheibigungeformen, fo besteht ann auch zwifchen ben Formen bes ftrategifchen und bestaltifchen Angriffs eine leicht erkennbare Analogie. Einfaches frategifches Umgehen nub einfacher Flankenangriff, ftrategifches Umfaffen und tonzentrischer Angriff, ftrategisches und taltisches Ourchbrechen find einander parallele Begriffe und führen sofort auf einen inneren Insammenhang. Der gemeinsame Ausbrud für alles Richtige in ihnen ift aber biefer: Angriff auf bes Frindes Schwäche, Raffen auf ben entschen Buntt.

Elaufewis. (Bertheibigung.) Das offenfive Doment barf in ber Bertheibigungsschacht nicht fehlen und muß als ein integrirenber Theil in fie anfgenommen werben. Der Bertheibiger hat fich eine 
paffende Stellung anserschen und biese für seine Zwede eingerichtet. Eine 
karfe Front mit Zugungshinderniffen erlaubt ihm, mit verhällnifmäßig 
geringem eigenem Aufwande einen bebeutenden Theil der Araft des Feinbes zu verzehren, ehe dieser bis zum Lern der Stellung durch 
ihre harte Schale durch zudringen vermochte; gute Ausehmungspunkte hindern den Aufall des Angreifers von mehreren Seiten.

Die Stellung bes Bertheibigere ift tief, nicht blog jeber Theil ber Front hat feine Referve, and für bas Gange ift eine flarte Sauptreferve gurudgeftellt. Die Theilreferven, verbedt aufgeftellt, bieten bem Bertheibiger viele Gelegenheiten gu partiellen Ueberrafdungen,

offenstven Anfallen, welche, wenn man sich auch bas Gesecht von Seiten bes Bertheibigers in einer allgemein rüdgängigen Bewegung benkt, biese boch beträchtlich verzögern. Die hauptre ferve ist bas wirksamste Mittel, bie Umgehungen bes Feindes unschällich zu machen, ja zu seinem eigenen Nachtheil zu wenden. Es ist wahr, daß in einer allzu großen, im Berlauf ber Schlacht immer zunehmenden Beschränkung des Rüdzuges durch den umfassenden Angreifer eine der größten Gesahren für den Bertheibiger liegt, aber eben so wahr, daß gerade dieß Berhältniß, die Trennung der Theile des Angreisers, eine zwedmäßige Berwendung der Hauptereserber des Bertheidigers zu einem offensiven Rüdschlage begünstigt, welcher um so erfolgreicher und entscheidender werden muß, je mehr sich die umfassenden Bewegungen des Angreisers bereits ausgesprochen und entwickelt haben.

Der Erfolg einer Bertheibigungsschlacht tann unter folden Umftanben ein überwältigender werden. Berichtet die Geschichte von derartigen Erfolgen so angerft selten, so erklart fich dieß barans, bag in ber Regel ber Bertheibiger in allen Beziehungen nicht bloß in derjenigen auf Die Zahlftarte, der schwächere ift.

(Feftungen.) Die Geftungen find bie erften und bie bebeutenbften Stupen ber Bertheibigung. 3bre Birtfamteit ift eine boppelte, eine pafe fine, Schut bee Ortes, ben fie umichliefen, und alles beffen, was fic in ihm befindet, - eine aftipe, indem Theile ibrer Befatung auf größere ober tleinere Entfernungen bin ausfallen fonnen und inbem fie Rorps, welche nicht jur Befatung geboren, ale Stutpunfte und Bufluchteorte bienen. Reftungen geboren junachft an bie Grengen, aber es mare ein gehler, wenn man fie nur bier anlegen wollte; fur bie Bertheibigungsform bes Rudauges ine Innere bes Lanbes merben Reftungen im Innern von ber größten Bebeutung. Im Allgemeinen wird man allen Bebingungen, welche Seftungen erfüllen tonnen, am beften entsprechen, wenn man die großen Stabte befeftigt; biejenigen, welche an ben wichtigften Strafen liegen, bie ber Angriff einschlagen fann, verbienen bann wieder ben Borgug bor ben anberen. Gine gruppen meife Lage ber Beftungen berfpricht befonbere Bortheile, infofern biefelben bie aftebe Bertheibigung unterftuten follen.

(Gebirgs- und Stromvertheibigung.) Es ift natürlich, bog bie Bertheibigung fich an die großen hinderniffe des Terrains, Gebirge und Strome, mit Borliebe lehne. Bas nun die Gebirgevertheidigung betrifft, fo zeigt fich, bog ein fleiner Boften im Gebirge flets eine große Starte hat, und dieß ift von hochfter Bichtigfeit, wo es auf einen bloß relativen Biberftand antommt. Die Moglichkeit, einen abfoluten Biberftand ju leiften, murbe bagegen vorausfegen, bag ber Reind bit genommenen Stellungen nicht umgeben tonnte, und biefe Bebingung ift taum erfüllbar ; je ausgebehnter eine Stellung, befto wahrfcheinticher wirb es, baf fie auf einem Buntte burchbrochen werbe, und bieft ichlieft bann ftets bie Umgehnug aller abrigen Theile ein, welche im Gebirg befte einfluftreicher wird burch bie icharfen Eremungen, ben Mangel an Ueberficht, bie Schwierigfeit ber Berbindungen, welche rafder Bereinigung entargenfteben. Gine Bertheibigungefalacht im Gebirge ju folggen. ift niemals rathfam, weil basfelbe bie offenfibe Reaftion im bochften Dage binbert; ift es bem Angreifer gelungen, Die Midaugelinie bes Bertbeibigere an gewinnen, fo verlegt er biefem ben Rudung meiftene febr grundlich : er wird babei unn eben fo fehr burch bie lotale Bertbeibigungs. fabigfeit bes Bebirges unterftut, wie ber Bertbeibiger in ber Behauptung eines jeben einzelnen Boftens. Grofe Relbberren, welche Bertbeibigungsfolachten liefern wollten, baben niemals bas Bebirg, immer bie Ebene bagn aufgefucht. Aber febr zwedmäßig und febr fierend für ben Angreifer tann es babei fein, wenn man ein porliegenbes Gebirg ale Avant. garbeftellung behanbelt und befest. 3m Allgemeinen gilt für ben Rrieg im Gebirge bei beffen großer relativer und geringer absolnter Bertheibigungefähigfeit, baf man weiter bamit fomme, Die Ueberrafchung bes Beindes burch eigene Bewegnug gu fuchen, als fle ftebenb pariren an mellen.

Der Bertheibigung eines Stromes ober Fluffes fann eine broifache Absicht ju Grunde liegen, die bes abfoluten Biberfandes mit ber hamptmacht, ober eines blogen Scheinwiderftandes, um Beit zu gewinnen, ober nur eines relativen Biberftandes mittelft eines Seitentorps ober einer Abantgarbe. Die Bertheibigung fann ebenfo ein breifoches Berfahren beobachten.

Entweber namlich fucht fie numittelbar ben Uebergang bes Feinbes zu verhindern, ober fie will so viel vom Beinde herüberlaffen, als fie glandt mit Sicherheit bewältigen zu tonnen, um dann biesem Theil and zu fallen und zu vernichten, oder fie erhält fich burch einem gesicherten Uebergang, eine Brade innerhalb eines verschausten Lagers oder einer Festung die Möglichseit, je nach den Umftanden auf die sem ober jenem Ufer zu operiren, und hält ganftigen Falls durch die biofe Bedeshung seiner Berbindung ben Feind vom Uebergange ab.

Das er fte ift nur bei großen Stromen anwendbar, welche wirflich betrachtliche Sinberniffe bilben. Der Bertheibiger vertheilt feine Dacht in

einzelnen farten Rorpe lange bem von ibm befetten Ufer ber ju bedenben Rlufftrede ; fobalb irgendmo zwifden je zwei folden Rorps ber Reind einen Uebergangeverfuch beginnt, ruden jene nach ber betreffenben Stelle und hindern benfelben. Diefe Rorpe muffen folglich fo ftart fein, bag ber Reind nicht eber, ale fie auf ben Enticheibungspuntt gelangen, eine ihnen gleiche Dacht überfegen tann, brauchen aber auch nicht farter ju fein. Ge ergibt fich baraus, bag bie Starte einer Urmee, welche gur Bertheibigung einer bestimmten Rlufftrede in biefer Beife ausreichen tann, gang un. abhangig ift von ber Starte ber gegenüberftebenben Mugriffearmee und nur bebingt burch bie Breite bes Stromes und bie Angahl und Große ber Uebergangsmittel, über welche ber Feind verfügen tann. Diefe Urt ber Flugvertheibigung tann nie ju einem enticheibenben Siege fuhren, benn fie ift ja eben barauf berechnet, bie erfte fleine Abtheilung, welche ber Teinb berüberbringt, ju erbruden und ber Strom hindert an und fur fich bie Berfolgung ber errungenen Bortheile, - bagegen tann fie betrachtlich Beit gewinnen laffen, ja bei bem Feinbe fo viele Bebenflichteiten erweden, bag er, wenn nicht ein febr fart treibenbes Intereffe vorhanden ift, mohl gang bon bem Berfuche abftebt, ben Strom ju überfdreiten.

Das zweite Berfahren, bei welchem ber Bafferlauf und fein Thal nur gebraucht werben, um eine beffere Schlachttombination gu erhalten, ift auch bei gang fleinen Fluffen anwendbar. Das Ufer bes Rluffes wird von einzelnen Boften beobachtet, mahrend man mit ber Baupt. macht in einer paffenben Entfernung von ihm eine tongentrirte Stellung nimmt; aus biefer geht man nun vor, fobalb man bie Gicherheit bat, bag ber Beind beschäftigt fei, auf biefem ober jenem Bunft ben Rinfi ju überfchreiten. Die unter folden Umftanben berbeigeführte Schlacht muß ben Charafter ber bochften 3mpetnofitat an fich tragen, ba man aller Bahricheinlichteit nach burch Scheinangriffe bes Reintes eine Reit lang fiber ben wirflichen llebergangspunft in Ungewißheit gehalten worben ift, folglich wenig Beit noch ju verlieren bat. Wenn man bei bem erften Berfahren mit einer verhaltnigmäßig febr fcmachen Dacht, wenn biefe nur nach Breite bee Stromes und Uebergangemitteln bee Feinbes and. reichend icheint, einer weit überlegenen entgegentreten fonnte, fo verbale fich bas andere bei bem zweiten Berfahren; ber Rrafteunterfchieb ber beiben feinblichen Armeen barf bier nicht fo groß fein, weil ber Bertheibiger in ber Regel und fogar nach feinen Boransfepungen barauf rechnen muß, mit ber Sauptmacht bes Freindes gufammenguftoffen,

Fur bas britte Berfahren ift Sauptbedingung ; bag man eine

unangreifbare Stellung an bem Strome befite; nun reduzirt fich Alles auf bas Berhaltniß ber beiberfeitigen Berbindungslinien zu einander; ber Fing potenzirt hiebei lebiglich die Gefahren des Borgehens für den Ansgreifer je nach bem Berhaltniß der Empfindlichteit feiner Berbindungslinien.

Billifen. (Bertheidigung.) Wie beim Angriffe jedes ftrategifche Unternehmen feine hauptfraft erft aus bem taltischen hintergrunde zieht, so ift es, und noch in erhöhtem Dage, auch bei der Bertheidigung. Dine diesen taltischen hintergrund konnte fie niem als einen haltpunkt finden. Der Angreiser sucht ben taltischen Gieg, der Bertheidiger die Berneinung besselben entweder durch Abschreckung vom Bersuch oder durch Abwehr bes Bersuches.

An die fe aber burfte die Bertheibigung, an beweglicher Streitkraft fowacher als ber Angriff, gar nicht benten, wenn fie nicht eine außece hatfe fande. Diefe bietet fich ihr indeffen wirklich in der Benuhung bes Terraius und der Anwendung der Befestigung 6 tanft.

Die Bertheibigung verlangt zuerft ein unzugängliches Terrain und ein foldes tonnte fie mit Salfe ber Berfchanzungefunft aberall leicht finden ober fich bereiten. Sie tann aber nicht an jedem Orte das Terrain gebranchen, sondern nur bort, wo fie zugleich eine ungestorte Berbindung mit ihrer Bafis hat, fie muß ferner verlangen, daß es der in diretten Bertheidigung Borschub leifte, indem es Offenstohungen gegen den Freind, der ihm vorbeigehen wollte, Borschub leiftet.

Die rein befenfive Berftartung reicht in teiner Beziehung ans; ein unangreifbares verschauztes Lager tounte der Feind immer noch einschließen und ihm badurch alle Berbindungen abschneiden. Dieser Gefahr nun tann die Bertheibigung nur entgeben, indem fie, wenn nicht Elemente bes Angriffes, doch den Aufah zu die fem, die Bewegung in sich aufmimmt. Wieß der Angreifer, welcher die Bertheibigung einschließt, beständig fürchten, in jedem günftigen Moment selbst von dieser angesallen zu werden, so müßte er sehr überlegen sein, nur die Einschlichung, welche seine Kräfte mehr ober minder zersplittert, überhaupt wagen zu dürfen.

Es muß bemnach von ben paffiven Mitteln ber Bertheibigung geforbert werben, baß fie biefer die Bewegung und mit ihr einzelne Offenfivfchläge erleichtern, während fie zugleich biefelben ben Angreifer erschweren. Dieß tann immer nur ein burch die Befestigung btunft potenzirtes Terrain leiften, weber bas Terrain allein, noch die Befestigungstunft allein. Festungen im offenen Lanbe find baher gan zu verwerfen. Ueber ben Rugen einer Festung im Allgemeinen entscheidet, wie fie fich ber Bertheibigung im großen Ariege anschließt und beren Forberungen entspricht. Die Strategie bestimmt ben Ort ber Befestigungenlagen, bie Tatit bie Art ber Befestigung.

Benn die beiben Forberungen ber Unguganglichteit für ben Angriff und ber Bewegungsfreiheit mit einander im Biberfpruche find, fo lägt der Gegenfat in der Fortifitation fich bennoch vermitteln und zwar burch die Anwendung eines Spftemes zwedmäßig gruppirter, von einanber gefonderter Befestigungen.

Fragt man, wie nach ben Forberungen bes Krieges bie Feftungen über ein Land vertheilt werden sollen, so antwortet barauf die Strategie, man solle die großen Städte befestigen, weil sie Samptsubjekte bes Angriffes und die natürlichen Magazine der Bertheidigung sind. Die Taktik kann bagegen den Einwand erheben, daß die großen Städte meist in den Ebenen liegen, während sie Stärke des natürlichen Terrains fordert, welche in den Sbenen der Regel nach nicht zu sinden ift. Aber günstig erweiset sich hier für die großen Städte, daß fie vorherrschend in den Flußthälern und an den Flüssen ilegen, denjenigen strategischen Bertheidigungslinien, welche der Bertheidigung die Bewegung erleichtern.

Fragt man nach ber Art ber Befestigung, fo ift bie Antwort barauf von jebem Standpuntt aus: ein gefchloffener Rern und porgefcobene ifolirte Berte, welche ein verfcangtes Lager bilben. Done biefes lettere tann eine Festung bem Bertheibiger mobl bie Bemegung ermöglichen, aber niemals bas Stehenbleiben mit einer Armee. Boten. girt werben nun offenbar bie Bortheile ber Feftungen mit unmittelbar ihnen angefoloffenen verfcangten Lagern, wenn man fie burch Gruppenfofteme bon feften Blagen erfest, beren jebes einen großen und mehrere Meinere enthalt. Die einzelnen Blate eines folden Spftemes barfen nicht ju weit auseinanber liegen, wenn nach jeber Bewegung, welche ber Bertheibigung zwedmäßig erfcheint, biefelbe ben Schut finben foll, beffen fie auf jebem Schritte beburfen tann; zwei bis brei Tagemarfche icheinen bie paffenbfte Entferung ber einzelnen Blate eines folden Softemes bon einanber. Gine Feftungsgruppe ber bezeichneten Art muß es bem Angreifer rein unmöglich machen, bie Bertheibigung jum Steben ju bringen, wenn fie nicht fteben will und ebenfo unmbglich, fie ju einer Bewegung ju veranlagen, die fie nicht wanschen tann. Das Gruppenfpftem erleichtert bem Bertheibiger bie munfchbare Bewegung, befchrantt biefe lettere aber

jugleich auf einen so engen Rreis, daß berfelbe — wo größere Berhaltniffe in Betracht tommen — als ein Puntt angesehen werben tann, daß so bie beiben aufcheinenb einander bireft widersprechenden Forberungen des Stehenbleibens und der Bewegung bireft erfüllt find.

Da man bei ben Forberungen ber heutigen Ariegstauft unmöglich alle Städte eines Landes genügend befestigen könnte, so ift man gezwungen, eine Wahl zu treffen. Diese Bahl kann durch keine andere Bedingung bestimmt werden als diese, daß man die Festungsgruppen an die größten militärischen hinder uisse lege. Bas die tattische Stärke der einzelnen sesten Plage betrifft, so muß dieselbe als genügend erscheinen, wenn sie den Feind nur zu einer sornlichen Belagerung zwingen. Die großen militärischen hindernisse sind Gedirestinien und Basserlinien.

Gebirge haben eine bebentenbe lotale, eine fehr geringe allgemeine Bertheibigungsfähigkeit; fie find ich wer ju fperren, wegen ber Menge von Wegen, obgleich freilich nicht von vorzüglichen Wegen, welche man zu vertheibigen und zu behaupten hatte, um diefen Zwed zu erfüllen; fie find aber eben so ich wer zu beherrichen; wenn man unter bem Sperren die unmittelbare, unter bem Beherrichen die mittelbare Bertheibigung versteht. Dazu tommt unn, daß im Gebirge der Berpflegung geößerer Truppentörper stete Schwierigseiten entgegentreten werden, deren Ueberwindung oft unmöglich erscheinen kann.

Fluglinien find nicht leichter ju fperren als Gebirgelinien, aber viel leichter zu beherrichen, als biefe, und bei Fluffen, welche in sumpfigen Riederungen fließen, vereinigt fich die größte allgemeine mit ber größten lotalen Bertheibigungsfähigfeit auf das volltommenfte. Sie also muffen als die beften Linien angesehen werden, auf welche der große Bercheibigungstrieg sich flühen tann.

Belde er aber auch mable ober finbe, immer wird fich ergeben, daß bie birefte Bertheibigung unmöglich, nab die einzige mögliche Berfahrungsweise diese bleibe, an einem Puntte die Bertheibigung dirett, mit Bezug anf alle auberen indirett zu führen. Bet der indiretten Bertheibigung ift nun das eigentliche Mittel der Aftion die Birtung auf die Berbindungen des Feindes ober die Bedrohung derfelben und diese tonnen Festungen bebeutend begünftigen.

Reine Stellung vertheibigt eine hinderniftinie beffer als eine folde, welche auf ber bem Feinbe jugetehrten Geite bes hinderniffes liegt. Eine Feftung, welche in bem Bintel von zweien gufammenftromenben Flaffen liegt, gewinnt an Unangreifvarfeit, zwingt ben

Feftungen im offenen Laube find baher gang ju verwerfen. Ueber ben Rugen einer Feftung im Allgemeinen entscheibet, wie fie fich ber Bertheibigung im großen Ariege anschließt und berm Forberungen entspricht. Die Strategie bestimmt ben Ort ber Befrstigungennlagen, die Tatit die Art ber Befestigung.

Benn bie beiben Forberungen ber Ungugunglichteit für den Angriff und ber Bewegungefreiheit mit einander im Biberfpruche find, fo läßt ber Gegenfat in der Fortifitation fich bennoch vermitteln und zwar burch bie Aumendung eines Spftemes zwedmäßig gruppirter, bon einanber gefonderter Befeftigungen.

Fragt man, wie nach ben Forberungen bes Krieges bie Fistungen über ein Land vertheilt werben sollen, so antwortet barauf die Strategie, man solle die großen Städte befestigen, weil sie Gamptsubjette bes Angriffes und die natürlichen Magazine ber Bertheibigung sind. Die Taktik kunn bagegen den Einwand erheben, daß die großen Städte meist in den Ebenen liegen, während sie Stärke des natürlichen Terrains sorbert, welche in den Ebenen der Regel nach nicht zu finden ift. Aber günftig erweiset sich hier für die großen Städte, daß fie vorderrichend in den Flüßthälern und an den Flüssen ilegen, denjemigen strategischen Bertheibigungslinien, welche der Bertheibigung die Bewegung erleichtern.

Rragt man nach ber Art ber Befestigung, fo ift bie Antwert bgrauf von jebem Stanbpuntt aus : ein gefchloffener Rern und pergefcobene ifolirte Berte, welche ein verfchangtes Lager bilben. Dine biefes lettere tann eine Reftnug bem Bertheibiger wohl bie Bemegnna er mbalichen, aber niemals bas Stebenbleiben mit einer Armee. Botengirt werben unn offenbar bie Bortheile ber Feftungen mit ummittelber ihnen angefoloffenen verfcangten Lagern, wenn man fie burch Gruppenfofteme von feften Blagen erfest, beren jebes einen großen und mehrere Meinere enthalt. Die einzelnen Blate eines folden Coftemes barfen micht ju weit auseinanber liegen, wenn nach jeber Bewegung, welche ber Ben theibigung zwedmäßig erfcheint, birfelbe ben Gont finben foll, beffen fe auf jebem Schritte beburfen tann; zwei bie brei Tagemarfie fcbeinen bie baffenbfte Entferung ber einzelnen Blate eines folden Softemes von einanber. Gine Feftungegruppe ber bezeichneten Art muß es bem Angreifer rein unmbglich machen, bie Bertheibigung jum Stehen ju bringen, menn fie nicht fteben will und ebenfo unmöglich, fie ju einer Bewegung ju veranlagen, die fie nicht wünfden fann. Das Gruppenfpftem erleichtert bem Bertheibiger bie wünschbare Bewegung, befdruntt biefe lettere aber

zugleich auf einen so engen Rreis, daß berfelbe — wo größere Berhaltniffe in Betracht tommen — als ein Puntt angesehen werben kann, daß so die beiben auscheinend einander direft widersprechenden Forberungen des Stehenbleibens und der Bewegung direft erfüllt find.

Da man bei ben Forberungen ber hentigen Kriegstanft unmöglich alle Städte eines Landes genügend befestigen tounte, so ift man gezwungen, eine Bahl zu treffen. Diese Bahl tann durch teine andere Bedingung bestimmt werden als diese, daß man die Festungsgruppen an die größten militärischen Sindernisse lege. Bas die tattische Stärte ber einzelnen festen Platze betrifft, so muß dieselbe als genügend erscheisnen, wenn sie den Feind nur zu einer strulichen Belagerung zwingen. Die großen militärischen hindernisse sind Gebirgelinien und Bafferlinien.

Betinge haben eine bebentende lotale, eine fehr geringe allgemeine Bertheibigungsfähigkeit; fie find ich wer ju iperren, wegen der Menge von Wegen, obgleich freilich nicht von vorzüglichen Wegen, welche man zu vertheibigen und zu behaupten hatte, um diefen Zwed zu erfüllen; fie find aber eben fo ich wer zu beherrichen; wenn man unter dem Sperren die unmittelbare, unter dem Beherrichen die mittelbare Bertheibigung versteht. Dazu tommt nun, daß im Gebirge der Berpflegung größerer Truppentörper kete Schwierigleiten entgegentreten werden, deren Ueberwindung oft unmöglich erscheinen kann.

Fluflinien find nicht leichter zu fperren als Gebirgelinien, aber viel leichter zu beherrichen, als biefe, und bei Fluffen, welche in fumpfigen Rieberungen fließen, vereinigt fich die größte allgemeine mit der größten lotalen Bertheidigungsfähigfeit auf das volltommenfte. Sie also muffen als die beften Linien angesehen werden, auf welche der große Bertheidigungstrieg fich fluten tann.

Belde er aber auch mable ober finbe, immer wird fich ergeben, daß bie birette Bertheibigung unmöglich, und bie einzige mögliche Berfahrungsweife diefe bleibe, an einem Puntte die Bertheibigung dirett, mit Bezug anf alle auberen indirett ju führen. Bet der indiretten Bertheibigung ift nun das eigentliche Mittel der Altion die Birtung auf die Berbindungen des Feindes ober die Bedrohung derfelben und diefe tonnen Feftungen bebeutend begünftigen.

Reine Stellung vertheibigt eine hinderniftinie beffer als eine folde, welche auf ber bem Feinde jugelehrten Seite bes hinderniffes liegt. Eine Feftung, welche in bem Bintel von zweien gufammenftromenben flaffen liegt, gewinnt an Unangreifbarfeit, zwingt ben

Feind, ber fie einschließen wollte, zu mehrfacher Theilung, fichert bem Bertheibiger boppelt bie Möglichkeit ber Bewegung und offenfiven Auftretens. Bei ber Anlehnung an Fluffe laffen fich auf biefe Beife alle Bortheile bes burch bie Befestigungskunft potenzirten Terrains auf bie Seite ber Bertheibigung hinüberziehen, mahrenb im Gebirge, wo bie tokale Bertheibigungsfähigkeit ber vorherrschende Bortheil ift, diefer eben fo oft bem Angreifer als bem Bertheibiger zu Gute kommen kann.

Bo die Bertheidigung gezwungen ift, zu fechten, mas fie ihrer Natur und ihren Lebensbedingungen nach nicht suchen tann, bort muß fie boch vor allen Dingen banach ftreben, ber angreifende Theil zu sein, weil nur die positive Form der Kriegführung, der Angriff, ben Sieg geben tann. Es gelten für sie aber in diesem Falle auch alle Gefete bes Angriffes, die Bertheidigung tritt aus ihrem Gebiete heraus. Daß sie dieß momentan tonne, daran ift nicht zu zweifeln, benn obwohl im Gangen ber Schwächere, tann man boch sehr wohl zeitweise und unter Umftanden, an einem bestimmten Orte, der Stärtere sein.

Die Lehre von ber Bertheibigung, soweit fie bas Gefecht in ben Greis ihrer Erörterungen zieht, tann fich nur mit benjenigen Gefechten beschäftigen, welche gang entschieben mit befenfiven Dagregeln beginnen, wenn auch ber offenfive hintergrund ihnen nicht fehlen mag.

Der Grund gebante bes Defenfivgefechtes muß biefer fein, ben Angreifer in die Stellung, welche man befest halt, nicht hineingulaffen; ber andere Bedante, ben eingebrungenen Feind wieder hin auszuwerfen, obwohl er volltommen berechtigt fein tann, ift boch ein unzweifelhaft offenfiver und führt in die Offenfive hinaber.

Mittel, bas Eindringen bes Feindes in die Stellung abzuwehren, find nun Terrainhinderniffe und Feuer. Reines von beiden genügt allein, eine Kombination beider ift nothig in der Art, daß das Terrain burch das Feuer vertheidigt, das Feuer aber burch bas Terrain gesichtt werde.

Das Feuergefecht bes Bertheibigers hat zwei Momente; zuerst beherrscht es die Annäherung des Feindes an das hinderniß, dann soll es den Angriss in dem Augenblide, wo er das hinderniß vor der Fronte auf den wenigen und unbequemen Zugangswegen passirt, die ihm offen stehen, in dem Augenblide, wo er am schwächsten ift, sich ohne eigene Wirkung, nur auf die Bewegung bedacht, zusammendrängt, von vorn und in die Flanken sassen. Das Feuer im ersten Moment ersangt dadurch die lleberlegenheit gegen jenes des Angreisers, daß es gedect es gegen ungede ates ift, im zweiten Moment ist seine lleberlegenheit eine

vollig natürliche und nothwendige, weil fich ber Frind mehr in ber Borbereitung einer Birfung, als in ber Birtung felbft befinbet.

Dem zweiten Momente kann nun von Seiten ber Bertheibigung ein britter folgen, berjenige nämlich, wo fie burch bie Schwächung bes Feindes und die eignen errungenen Bortheile bazu berechtigt, selbst zum Angriffe abergeht. Dieser Moment gehört an fich ber Defensive nicht wehr an, er steht nur im Zusammenhauge mit ihr in sofern, als die Defensive Beranlassung haben tonnte, so viel wie möglich Kräfte für ihn zu sparen und als ihr dieß in mehrerem ober minderem Rasse gelungen ift.

Grundbedingung für die Möglichteit, jeden einzelnen Moment geborig anszubenten, alle zwedmäßig aneinander zu reihen, ift eine passende Berknüpfung des Terrains mit der Aufkellung son Truppen. Der Angreifer richtet seine Anstrengungen naturgemäß auf die sich wachen Buntte einer Stellung, also auf die Flauken, wenn dieselbe zu umgehen ift; darum sollte eine Desenstoftellung nicht zu umgehen sein. Wäre es möglich, durch die Wahl einer solchen zugleich dem Feinde die Richtung seines Angriffes vorzuschreiben, so warden die Stellungen viel mehr Werth haben, als sie bestihren. Eben weil es nicht oder sellungen viel mehr Werth haben, als sie bestihren wie bestimmte Richtung zu weisen, ist es so schwer, gute Desenstoftellungen zu sinden. Rur sehr farde Stellungen sind door seitstrücken Ruyen, solche mit einzelnen Borschielen suber zu Selbsträuschungen, die nicht kichhaltig sind.

Die Anwendung der Feldverschanzungeknußt fik unentbehrlich, wenn man gegenwärtig gute Stellungen haben will; ein bloß natürliches Terrain ift sehr selten als völlig ungangbar anzusehen, oder wenn es das ift, schließt es wieder die Möglichkeit ans, in die Offenstve überzugehen. Die Feldverschanzungskunft kann das Terrain mit seinen Bortheilen vollkommen ersehen, sie macht daher auch die Bertheibigung in der Answahl der Puntte für das Gefecht unabhängig, gibt ihr die Möglichkeit, dort zu schlagen, wo es Krategisch am dortheilhaftesten ift, und das unter solchen Umftänden zu schlagen, wie sie nach den taktischen Bedingungen wünschbar erscheinen.

Bemertnngen. Soon bie vorhergehenben Abfdnitte werben umfere Lefer aberzeugt haben, bag Claufewit und Billifen, weit entfernt fich in einem abfoluten Biberfpruch mit einander zu befinden, vielmehr in allem Befentlichen mit einander auf aberrafchende Beife Aberein-ftimmen und der Biberfpruch nur für ben sowerunen Unverftand existit, ber an ber Oberfläche pfablos umheriert, aufliefet, was an biefer gerabe

liegt, aber volltommen unfühig ift zu begreifen, bast verschiebenen bideinungen berselbe Gebante zu Gunde liegen tann, ober gan dichen Danden zu sinden. Diesenige Art von Menschen, welche in der annen Litterature nicht selten ist und auch in der Militürlitterature micht felten ist und auch in der Militürlitterature micht. Mehanten hat, und nachtlich, da alse Gebanten hat, und nachtlich, da alse Gebanten find, obglebhi-sie immer at meh selbstständig und auf neuen Wegen entwicklit werden Munuer, die eine Onelle berselben auffindet, lönnte soger Schritt für Schritt Lauche das Willisen eigentlich den Clausemit abgeschrieben hat.

Der folgende Abfchuitt wird die Uebereinstimmung in dem Bolin ber Gebanken Claufewigens und Willifens noch mehr ins Siche flation, udet Uebereinstimmung, welche ein zu bentlicher Beweis ber Wieglichler diet positiven Lehre vom Kriege - wenn auch nicht einer mathantiffen ift, als bag man Einwände gegen ihn erheben Munta:

Bir haben fiberall gefunden; wie es and midt unites-fi bag Claufewis tros feines Giferns gegen bie Bervorthebung ber ibe trifden Elemente ber Relbberentung, boch Aberall auf biefe gage Glemente gurfictiommt, mo er nach bem flaven Musbrud fin-fe Anfchanungen und namentlich bort, wo er nach einem Entate : Fan-t Sanbeln fußt. Bir wollen nur en einem Beifpiele geigen, bis dem Dafe er bier trot ber Berfdiebenbeit bes Musbrudes mit Willifen übereinftimmt. Claufewit fagt : wenn ber Bertheibiger alfe aerabe vor feinem Subjett fonbern feitwärts besfelben flege, fo fode ber Angreifer auf einen Buntt swifden biefem Subjett und ber Armee bes Bertheibigere Losgeben; er fagt ferner, baf ber Angreifer wortheilbalter verfahre, wenn er ben Seinb gu einer Schlacht mit verwander Mrant zwinge, als wenn er fich theile, um bie Bortheile bes Umfaffens an haben. If unn bief irgendwie verfchieben von bem Refultate Billfent, bas bie vortheilhaftefte Form bes ftrategifden Angriffes bie einfache Umgebung fei, welche, wie wir feben werben, immer burch die Schlacht getrant merben foll? Gang gewiß nicht. Wenn nun aber basfelbe Berhaltniff, wie bei Billifen, auch Claufewit ein fo portheilhaftes erfcheint, was mich bann aus ber Geringfcanng, mit welcher Claufewit fic ben Anfcein gibt, auf bas Lagenverhaltnif ber Bofen berebaufeben? 3ft micht blefes wirtlich bie Grundbebingung für bie Anordnung biefer vortheilhaften Angriffsform? wenn man bie Bafen unr nicht lebiglich als Ernebrungs behalter, sonbern jugleich und vorherrichend als Krategifche Bofitionen betrachtet, nach welchen bin ber Angreifer, falls fein Angriff miffallicht.

einen gesicherten Rudzug und in benen er die Möglichkeit findet, seine Rrafte zu neuem Anlaufe zu sammeln. Bas foll man von benjenigen sagen, welche Clausewit gedankenlos und papagevenhaft nachschwähend, weil dieser die "Flankenwirtung das Parabepferd der Theorie" neunt, auf Billisens Flankenwirtungstheorie mit Achselzuden herabsehen, obgleich doch Clausewit diese im vollsten Maße selbst anerkennt und sie absolut nicht verwirft?

Auf Claufe wit bat aus feiner reichen Erfahrung ber Relbing von 1813, welchem er beiwohnte und in welchem er Gelegenheit hatte. tief in bie Rarten ber Sauptafteurs ju bliden, ben allertiefften Ginbrud gemacht und wir begegnen bemfelben in ber Entwidlung feiner Bebanten auf Eritt und Schritt. Man tann mit Auberficht behaubten, baf ohne biefen Relbjug ber gange Bang ber Betrachtungen Claufewitens ein anberer geworben mare, bak bie Lehre von ber Bertheibigung ohne ibn eine andere Geftalt gewonnen haben wfirbe. Dan muß aber jugeben, bag feine Bertheibigung, weil fie eben ju gwei Dritteln Angriff ift, wirt. lich feinem Angriffe, ber ju zwei Dritteln Bertheibigung werben muß, überlegen ift. Der jn zwei Dritteln Bertheibigung werben muß, fagen wir. Denn wer wollte baran zweifeln, wenn er bort, bag ber Umgriff entweber im erften Anlanfe fein Biel erreichen utiffe ober es ger nicht erreichen tonne? Claufewit bat awei Ertreme vor Augen, biefen unanfhaltfam auf fein Biel loeftarmenben Angriff einerfeits und ben methobifden Angriff Roburgs von 1794 andererfeits; awifden biefen wahlte er und bann taun er fich freilich nur für bas erftere entfcheiben. Aber follte es bier wirflich teine Ditte geben? Der Berftanb tann bas gangliche Fehlen einer folden Mitte unmöglich jugeben. Fiele fie wirflich fort, fo mufte die Sade auf die Spite getrieben auch noch wahr fein. Reine Dacht tonnte bann ihre Biele befdranten, teine wurbe ibre Rriege in Relbattge abtheilen tonnen. Claufewit fagt: Rapoleon bat recht gehabt, unaufhaltfam nach Mostan vorzugeben, entweber gladte bief ober es mifigladte Alles. Gine folde Meinung ju vertreten ift fcon barum bantbar, weil es fich barum banbelt, ben Blan eines großen Rriegers ju rechtfertigen, welcher nach ber That febr leicht ju fritiffren war, wovon bie Daffe ber Deufchen vollen Gebrauch gemacht bat. Aber wenn man bie Bahrheit fucht, fo tommt es nicht barauf an, fich ber trivialen Anfchannng entgegenzuftemmen unb fich auf bie Seite besjenigen ju ftellen, welcher ihr grofartig por ben Roof flieg, fonbern es tommt barauf an, fich vor ber Gefahr, trivial ju erfdeinen, eben fo wenig ju far ten, ale vor berjenigen, mit ber allgemeinen Meinung in Biberfpruch gu treten. Und unt unterliegt es wohl feinem

liegt, aber volltommen unfühig ift zu begreifen, bag verschiebenen Erscheinungen derselbe Gedante zu Gunde liegen tann, oder gar diesen Gedanten zu finden. Diejenige Art von Menschen, welche in der neueren Litteratur nicht selten ift und auch in der Militürlitteratur nicht fehlt, welche jagdhundsartig nachstübert, woher wohl dieser oder jener Autor seine Gedanten hat, und natürlich, da alle Gedanten, die heute borgetragen werden konnen, gewiß schon einmal dagewesen find, obgleich sie immer neu und selbstständig und auf neuen Wegen entwidelt werden konnen, kets eine Ouelle berselben auffindet, konnte soger Schritt für Schritt beweisen, daß Willisen eigentlich den Clausewis abgeschrieben hat.

Der folgende Abschnitt wird die Uebereinstimmung in dem Befen der Gebanken Claufewigens und Billifens noch mehr ins Licht ftellen, eine Uebereinstimmung, welche ein zu bentlicher Beweis der Möglichkeit einer positiven Lehre vom Ariege — wenn auch nicht einer mathematischen — ift, als daß man Einwände gegen ihn erheben konnte.

Bir haben überall gefunden, wie es auch nicht anbers fein tann. -baf Claufewit tros feines Giferns gegen bie Bervorhebung ber geometrifden Elemente ber Relbherrnfunk, boch überall auf biefe geometrifden Glemente guradtommt, mo er nad bem flaren Musbrud für feine Anfdanungen und namentlich bort, wo er nach einem Anhalte far bas Sanbeln fucht. Bir wollen nur an einem Beifviele geigen, bis an web dem Dafe er bier trop ber Berfdiebenbeit bes Ansbrudes mit Billifen übereinftimmt. Claufewit fagt : wenn ber Bertheibiger micht gerabe vor feinem Subjett fonbern feitwarts besfelben ftebe, fo folle ber Angreifer auf einen Buntt awischen biefem Gubjett und ber Armee bes Bertheibigers losgeben; er fagt ferner, bag ber Angreifer vortheilhafter verfahre, wenn er ben Reind ju einer Schlacht mit verwandter Rrout zwinge, als wenn er fich theile, um bie Bortheile bes Umfaffens an haben. Ift nun bieg irgendwie verfchieben von bem Refultate Billifens, baf bie portheilhaftefte gorm bes ftrategifden Ungriffes bie einfache Umgebung fei, welche, wie wir fehen werben, immer burch bie Schlacht gefront werben foll? Gang gewiß nicht. Wenn nun aber basselbe Berbaltnif , wie bei Billifen, auch Claufewit ein fo vortheilhaftes erfcheint, was wirb bann aus ber Beringicasung, mit welcher Claufewig fich ben Aufchein gibt, auf bas Lagenverbaltnig ber Bafen berabgufeben? Ift micht biefes wirtlich bie Grundbebingung für bie Auordnung biefer portheilbaften Angriffsform? wenn man bie Bafen nur nicht lebiglich als Ernahrungs. behalter, fonbern jugleich und vorherrichend als ftrategische Positionen betrachtet, nach welchen bin ber Angreifer, falls fein Angriff miggludt,

einen geficherten Rudzug und in benen er die Möglichkeit findet, feine Arafte zu neuem Anlaufe zu fammeln. Bas foll man von denjenigen fagen, welche Clanfewit gedantenlos und papagevenhaft nachfchwähend, weil diefer die "Flankenwirtung das Baradepferd der Theorie" neunt, auf Billifens Flankenwirtungetheorie mit Achfelzuden herabsehen, obgleich doch Clausewit diefe im vollsten Maße selbst auerteunt und fie absolut nicht verwirft?

Auf Claufewis bat aus feiner reichen Erfahrung ber Relbang pon 1813, welchem er beiwohnte und in welchem er Gelegenheit batte. tief in bie Rarten ber Sauptafteurs ju bliden, ben allertiefften Ginbrud gemacht und wir begegnen bemfelben in ber Entwicklnug feiner Bebanten auf Eritt und Schritt. Man tann mit Auberficht behandten, baf obne biefen Relbjug ber gange Gang ber Betrachtungen Claufewipens ein anberer geworben ware, baf bie Lehre bon ber Bertheibigung obne ibn eine andere Beftalt gewonnen baben wurbe. Man muß aber jugeben, bag feine Bertheibigung, weil fie eben ju jwei Dritteln Angriff ift, wirt. lich feinem Angriffe, ber ju zwei Dritteln Bertheibigung werben muß, überlegen ift. Der jn zwei Dritteln Bertheibigung werben muß, fagen wir. Denn wer wollte baran amerfeln, wenn er bort, bag ber Amgriff entweber im erften Aulaufe fein Biel erreichen uttiffe ober es ger nicht erreichen tonne? Claufewit hat zwei Ertreme vor Angen, biefen manfhaltfam auf fein Biel loeftarmenben Angriff einerfeits und ben methobifden Angriff Roburgs von 1794 anbererfeits; amifden biefen wählte er und bann taun er fich freilich nur für bas erftere entfcheiben. Aber follte es bier wirflich feine Ditte geben? Der Berftanb fann bas gangliche Fehlen einer folden Mitte unmöglich jugeben. Fiele fie wirflich fort, fo mußte bie Sache auf bie Spite getrieben auch noch wahr fein. Reine Dacht tounte bann ihre Biele beforanten, teine warbe ibre Rriege in Relbatta e abtheilen tonnen. Claufewit fagt: Rapoleon hat recht gehabt, unaufhaltfam nach Mostan verzugeben, entweber gludte bief ober es mifigladte Alles. Gine folde Meinung ju vertreten ift fcon barum bantbar, weil es fich barum handelt, ben Plan eines großen Rriegere ju rechtfertigen, welcher nach ber That febr leicht au fritiffren war, wovon die Daffe ber Menfchen vollen Gebranch gemacht hat. Aber wenn man die Pahrheit fucht, fo tommt es nicht barauf an, fich ber trivialen Anfchanung entgegenzuftemmen unb fich auf bie Seite besjenigen gn ftellen, welcher ihr großartig vor ben Ropf flieft. fonbern es tommt barauf an, fic vor ber Gefahr, trivial ju erfdeinen, eben fo wenig ju fardten, ale vor berjenigen, mit ber allgemeinen Meinung in Biberfpruch ju treten. Und nun unterliegt es wohl feinem

Bweifel, daß eine Ruhe ber französischen Armee in Bolen und Litthauen im Binter von 1812 auf 1813 und eine ernft in die hand genomment Organisation von Polen und Litthauen für den zweiten ruffischen Feldzug 1813 dem Raiser Napoleon mehr Kraftzuwachs gegeben hätte, als dem Raiser von Angland, der von seinen Hilfsquellen eben durch die Wegnahme Bolens und Litthauens bereits so viel eingebütst hatte. Wenn es unter Umftänden eine falsche Ansicht sein kann, als rücke das Land hinter den Streitkräften des Angriffs her, so ist sie es boch bei weitem nicht immer; das Borwärtslegen der Basis ift kein inhalts. I ofer Begriff, und sicherlich konnten Bolen und Litthauen, wenn einige Monate zu ihrer Organisation benutt wurden, für 1813 wie französische Brovinzen, wie eine neue Basis betrachtet werden.

Gine anbere Meinung Claufemigens, Die bon großent Bewicht für ben gangen Bang feiner Anfchauung ift, ift bie bon ber Gleich beit in allen Ginrichtungen ber neueften europäifden Beere, woraus er bann ale eine boppelte Rothwendigfeit folgert, bag jeber einfache Stoft jeber tunftvollen Rombination vorzugiehen fei. Bene Gleiche beit nun vollftanbig jugegeben, obgleich boch nicht ju bezweifeln ift, bag bie Befdidlichteit ber beiben einander entgegenftebenben Relbherren ftete eine fehr bebeutenbe Ungleichheit herbeiführen tonne, mogen bie Ginrichtungen ber Beere und ihre Rabiftarte fo gleich fein, ale fie immer wollen, jene Bleichheit alfo jugegeben, muß boch bemertt merben, baf ein fad und funftvoll gar feine Begenfage finb, bag bie grofte Ginfachbeit und bie größte Runft gerabe meiftentheils gufammenfallen, baf alfo bie funftvolle Rombination allerbinge ein einfacher Stoff fein tann, bei meldem bie Runft ber Rombination nur in ber Richtung, bie man far ibn gewählt bat, in ber Bereinigung ber Rraft, in ber Babl bes Bunttes, auf welchen er treffen foll, liegt. Benn in ben letten napoleonifchen Rriegen wirflich von umfaffenben Bewegungen und abnlichen Rombinatio. nen, bie ju enticheibenben Refultaten fuhrten, auch von Geiten Rapoleone wenig bie Rebe gewefen mare, eine Anficht, bie man nicht obne weiteres unterfchreiben tann, fo beweist bieg noch gar nichts fur bie Allgemeingultigfeit bes Cates. Napoleon mar fo febr gewohnt, beftanbig ju fiegen, bag es febr erffarlich ift, wie er ftutig marb, ale er ju fiegen aufborte. Daß er wirflich ftutig barüber warb, ift eine biftorifche Thatfache. Aber follte man nun nicht mit weit mehr Recht annehmen, bag gerabe bie Bleichheit ber Dittel anbere Gelbherren, melde nicht fo vermobnt finb, welche ohne Rapoleone Borgefchichte in ben Rampf geben, melde nicht jenen Ginbrud ber Ueberrafchung ju fiberwinden haben, bestimmen

wirb, bie Bortheile ber Berwenbung ber Mittel, die Runft bes Gebrauches auf ihre Seite zu bringen? Sollten fie nicht bagu bie höchfte Berechtigung haben? Uns fcheint bieg unbeftreitbar. Folgen wir nun unferen Autoren weiter auf ihrem Bege.

## Rontinuitat und innerer Bufammenhang der Rriegshandlung.

Elaufewig. In bem abfoluten Rriege brüngt Alles auf ein einziges Biel hin; alle einzelnen handlungen im Raume neben einander und in der Beit nach einander, fleben im engften Busammenhang mit einander, eine folgt aus ber anderen. Es gibt hier nur einen gultigen Erfolg und biefer ift ber Enderfolg, bas Resultat der zusammenhängenden Reihe ber sich folgerecht entwickluben Einzelhandlungen. In die fem Rriege treten sich Angriff und Bertheibigung fcarf gesondert gegentiber.

Das Gegentheil biefes Rrieges ift ber an bere Rrieg, in welchem eine vollständige Bufammenhangelofigteit ber einzelnen Sandungen berricht, die durch teinen auf ein Biel gerichteten Gebanten vertnüpft find. Bebe Sandlung hat hier ihren Erfolg für fich und die arithmetische Gumme ber Einzelerfolge ift bas Refultat bes Rrieges.

Da ber Rrieg ein Bertzeng ber Politit und folglich bon biefer abbangig ift, fo tritt er felten in feiner abfolnten Geftelt auf; mur eine grofe Bolitif, bie gang in ibn aufgeht, tann jenen eruften feurigen Rrieg erzeugen. In ber Regel flegt ber wirfliche Rrieg in ber Mitte swifden beiben Extremen, febr baufig nabert er fic bem letteren, fo baf mun tanm noch Angriff unb Bertheibigung ja nuterfdeiben find. In biefem matten Rriege erlangen alle fleinen Erfolge und alle Meinen Mittel eine Bebentung, welche fie in bem ernften Rriege niemals haben tonnen. Die abertriebene falfde Bebentung, welche man bem Zerrain, bem ftrategifden Danboriren jugefchrieben bat, alles bieß entflammt bem matten Rriege, bem Bertgeng einer Meinen Bolitit jur Erreidung beforantter Biele, Die oft unter ber Sand verfdwinden. Dief Sin . und Bieberfpiel obne Schlachten tonnte eine Reit lang, wie es wirflich ber Fall gewefen, für ben Gipfel ber Runft gelten, fo lange namlich, als es ausreichte, als feine große Bolltit fich bagegen erhob, fic Die Rrafte für ihre Biele fonf, bas tombentionelle Spinnengewebe gerrif. Bon biefer groken Politit und ihrem Bert jenge, bem ernften Rriege, muß es aber jebes mal gerriffen werben, und weil es fo ift und weil biefer ernfte Rrieg bie fleinen Mittel unb bie Eleinen Erfolge jebeem al in

nichte machen tani, so folgt barans, bag bie Theorie notipvendig ben absoluten Rrieg als Grundvorstellung annehmen muß, wenn sie auch besphalb keineswege ben möglichen matten Rrieg aus bem Spick laffen bach, ber seine Berechtigung burch die Thatfache erhalt, bag eine matte Politik möglich ift.

Die neuefte Beit (bie Beit ber erften frangbfifden Resolution und Rapoleons) hat ben Krieg in feiner abfolnten Geftalt gezeigt und ift fo ber Theorie zu halfe getommen, fie fleht nicht mehr halliss, winn fie biefen großen Krieg als Grundvorftellung festhält, nachbem feine Muglich- leit burch die Thatfachen erwiefen ift.

Ein Rrieg biefer Art nun nuß von vornherein als ein gufammenhangenbes Gange betrachtet werben. Je mehr er ben Charalter best abfolnten Rrieges trägt, befte inniger ift ber Zusammenhang aller ein zeinen Schritte in ihm, und befte fowerer ift es, ben erften Schrift zu thun, ber alle folgenben bebingt.

Die Schlacht ift ber tonzentriete Leieg, vor allen Bingen ift es bie hauptschlacht, ihre Durchführung ift bas Gebiet ber Lattit, bie ftrategische Thatigkeit fchliefe fich in boppelter Weife an fie an, fie geht ihr vorauf und sie folgt ihr.

Die höchte Bacheit ber Strategie offenbart fic in ber Befdaf. fung ber Mittel gur Sauptfolacht, in ber richtigen geffellung bon Reit und Det für fie, ber Richtung, welche ben Rraften an geben ift, tury in ber Borbereitung bes Erfolges, bes Sieges in ihr; bann in ber Benn pung bes erfampften Erfolges. Die Borbereitung bes Er folges ift ein ftilles Berbieuft ber Strategie, glangenber bas feiner Bountung burch bie Berfolgung. In biefer muß man zwei Momente unterfcheiben : bie erfte Berfolgung unmittelbar bom Golachtfelbe fort. welche gewöhnlich mit eintretenber Racht ober an ber erften Arrieregarbeftellung, in welcher ber gurfidgebenbe Reinb fich fest, ber Enbe finbet. und welche eigentlich nur ber zweite Alt bes Sieges ift, Recht und Möglichleit für jeben Sieger, in beren Benubung nur in anferft feltenen Rallen fernere Blane und entferntere Berhaltniffe ibn bemmen Bunen. und bie weitere Berfolgung ber nachften Tage, welche ihre Grabe bat von bem blogen Rachruden hinter bem gefolagenen Reinb aber bas eigentliche Drangen, ben Zwang, welchen man ihm auferlegt, ohne Raft an marfdiren, bis an bem Barallelmarfd, vermoge beffen man ibm bo Randig aur Seite bleibt, ibn mit Aufall und Abiduciben bebrobt.

Wie aber einerfeits die Strategie für Borbereitung und Beundung bes erfochtenen Sieges forgen foll, fo muß fie andererfeits die Möglichteit

ber Rieberlage annehmen, bei ber Borbereitung schon baran benten und bedurch und durch ihre nachherigen Anstalten ben Radjug sichern und ihn so wenig nachtheilig als möglich werben lassen.

Billifen. Der ftrategische Sieg lbfet so wenig als ber taltisiche einzeln genommen die Aufgabe bes Rrieges. Der ftrategische Sieg allein hat leine Bebeutung für bas Ganze, benn will ber Feind, über welchen biefer strategische Sieg errungen ift, durch die Schlacht seine Berbindung frei machen, und der Angreifer will oder tann nicht schlagen, so muß er alle Bortheile des strategischen Sieges sofort wieder aufgeben. Der ftrategische Sieg hat also nur dann einen Berth, wenn man ihn durch die Schlacht fest halten taun, oder es konnen würde, wenn ber Freind sie suchte.

Der blofe ta ttifche Sieg hat nur eine geringe Bebentung; es tommt barauf an, bag man ihn in einer Richtung verfolgen tonne, welche bem Sieger die größte Ausbeute verfpricht, für ben Besiegten am nachtheiligsten ift.

Rur in fleter und foneller Berbinbung bes ftrategifchen unb taftifden Sieges liegt bie Lofung ber Aufgabe. Diefe Berfnitpfung liegt aber foon in ber Aualogie ber ftrategifchen unb tattifchen Formen.

Buerft fchließt fich bas Taltifche au bas Strategifche an, fo daß biefes bie Einleitung ju jenem ift, bann wieber bas Strategisiche als Ansbeutung bes Sieges an bas Taltifche.

Das Taltische schlieft fich an die einsache firategische Umgehung an als taltisches Umfassen bes firategischen Flügels ber seindlichen Anstellung. Das beste Schlachtfeld ift dasjenige, wo der taltische und strategische Flügel zusammenfallen, d. h. wo der Angriff auf den gleichen Flügel des Feindes zugleich den sicherften Erfolg für die Schlacht und die gläuzendsten Resultate der Berfolgung verspricht. Fallen aber firategischer und taltischen Flügel des Feindes nicht zusammen, so ift dem Angriffe auf den taltischen Flügel der Borzug zu geben; denn der Sieg auf dem Schlachtseld ift immer die Hamptsache und durch unablässige Berfolgung kann man unabhängig von der Richtung, in welcher man verfolgt, obgleich die eine vortheilhafter sein wird als die andere, doch immer eine bedeutende Ausbeute erzielen.

Un die boppelte ftrategitche Umgehung ichlieft fich bie einfache taltische Umgehung eines jeden ber beiden feindlichen Flügel, ebenso schlieft fich an das ftrategische Durchbrechen die einfache taltische Umgehung eines Flügels des einen Theils der feindlichen Streitlräfte, mit welchem man gesammengeftofen ift, ober je eines Flügels von zwei getrennten feindlichen Abtheilungen, zwifchen welche man fich geworfen hat. Die tattifche Aufgabe ift hier am leichteften zu lofen, weil ber gegebenen Borausfetung nach man es bier nie mit ber gefammten Rraft bes Feindes, fondern nur mit einem Theile berfelben zu thun haben tann.

Die Berknüpfung bes Taktischen mit bem Strategischen an und für sich sichert bas erstrebte Resultat nicht. Nur Schnelligkeit bes Bugreifens macht es möglich, baß die strategische Einleitung die vollt Ausbeute gewähre; folgt ihr bas taktische Zuschlagen nicht auf dem Fust nach, so gewinnt der Feind ja Zeit, aus der Schlinge zu kommen, sich dem Einflusse der eben herbeigeführten strategischen Lage zu entziehen, diest durch eigene Bewegung zu hindern. Hier zeigt sich nun vorzugsweise der unendliche Werth der Zeit für die Kriegführung. Meistentheils kann die Zeit durch den Raum, also durch den zurückzulegenden Weg gemessen und bargestellt werden, so daß die geometrischen Berhältnisse allerdings eine große Bedeutung erhalten, aber freisich ist es ber mit dem Birkel gemessene Weg nicht allein, welcher über den Bedarf an Zeit entscheidet. Bon den anderen bedingenden Gegenständen ist es besonders der Einfluß des Terrains und seiner Schwierigkeiten, welcher in Betracht geszogen werden muß.

Dit bem Berthe ber Beit hangt bann enge zusammen, wie wichtig es für die Rriegführung sei, die entscheiben den Momente richtig und schnell zu ertennen und fie mit aller Energie zu ergreifen. Ber fich von bem großen und herrschenben Gebanten burch die Rudficht auf Rebenbinge abziehen lagt, der wird in Unentschlossenheit verfinten und nie ober nie zu rechter Beit zum handeln gelangen.

Durch die Berfolgung schließt sich bas Strategische an bas Tattische an; die Form, in welcher die Schlacht geschlagen und gewonnen ward, entschiebet auch über die Form, in welcher die Berfolgung stattsinden wird. Wie das tattische Zugreisen der strategischen Einleitung, so soll auch die strategische Ausbeutung sich dem tattischen Siege unmittelbar und aufs Innigste anschließen. Der ganze Berlauf der Dinge hängt also in Zeit und Raum mit einander wie eine Kette von Folgen zusammen. Wie wichtig die strategische Richtung der Berfolgung ung sei, das ergibt sich aus dem Borigen von selbst; der Grundgebanke derselben muß sein: daß der Sieg an sich wenig, seine Ausbeutung Alles sei, daß man dem Feinde die Mittel nehmen musse, sich zu erholen, und zwar in Kaum und Zeit. Ze weniger schon durch ihre Richtung die Bersolgung dem Feinde verderblich wird, desto mehr muß man suchen,

burch ihre Schnelligfeit, durch beständiges Rachdrangen auf bem Jufe jenen Mangel zu erseben.

Anbererseits schließt fich nun ftrategisch bem Richterfolg auf bem Schlachtfelbe, ber taltischen Rieberlage, ber Rudger wie die Ausbentung bes Sieges auch schon bei ber ftrategischen Ginleitung beradfichtigt werben mußte.

Bemertungen. Dan ficht, wie fehr nun vollenbe burd bie Anfichten über bie Folgereihe ber Sandlungen im Rriege und ihren inneren Ansammenhang bie Scheibemanb fallt, welche zwischen Clausewin und Billifen aufgerichtet fojen. Billifen bat getheilt und bier ift er von Claufewit abgewichen; in ber Biebervereinignug ber Theile treffen beibe wieber vollftanbig ausammen. Aber in biefer Biebervereinis gung wirb unn auch ju volliger Rlarbeit erhoben, beft bie Reben. einanberftellung von Strategie und Taftit als toorbinirtes Siegesmittel feine Berechtigung bat; Diefe urfprangliche Rebeneinanberftellung if bei Billifen ans bem son ibm gewählten Gintheilungsgrund berporgegangen, ber eine gang negative Gigenfcaft ber Armeen, Die Bebarftigteit, mit ber allervofitivften, ber Galagfertigteit, auf eine Linie ftellt. In ber Bollenbung bes Suftemes geigt fich nun, baf bie Schlagfabigfeit bod bas allein Berrichenbe bleibt, und baf, wenn man bie Gigenschaften, bas beifet mehrere Gigenschaften ber Beere als Gintheilungegrund für ein Softem ber Rriegewiffenfchaft mablen will , man nur mehrere positive Gigenschaften jn Grunde legen barfte : alfo bie Fabigfeit ju vernichten und bie Fabigleit, ben Raum burch große Bewegungen ju beherrichen.

Billifen fagt in feiner Synthese felbft: ber ftrategische Sieg hat allein, an und für fich, teine Bebentung; ber taltische Sieg hat an fich nur eine geringe Bebeutung. Diefer hat also boch jugeftandenermaßen eine Bebentung an fich, mag fie auch noch so sehr beschränft werben, jener gar teine. Bon Richts ju Etwas, wie gering bas Etwas auch sein mbge, ift aber immer eine unabersteigbare Rluft.

Benn nun Billifen nur von bem Rriege mit dem inneren und nothwendigen Busammenhange redet, Claufewith bagegen auch dem gusammenhange redet, Claufewith bagegen auch dem gusammenhang gewahrt wiffen will, so fliest dies wieder mit absoluter Rothwendigkeit aus dem Grundunterschiede des Strebens beider her: daß Billifen zu einer positiven Lehre gelangt, Clausewith fich auf die Betrachtung und Beleuchtung des Geschehenden und Möglichen beschründt. Clausewith selbst rechtsertigt aber Billisen im Boraus, indem er sagt, daß

die Theorie nothwendig den absaluten Rrieg ale Grundvorftellung feft.

Die Anschauung von bem inneren Zusammenhange ber Sandlung im absoluten Rriege hat Clausewit unzweifelhaft zu ber foon berahrten Ronfequenz geführt, bages für ben Angriff teine Berechtigung zum Ginhalten gebe, außer bem absoluten Zwange, ben ber Gegwer seibft auferlegt. Wir haben hier über diese Konsequenz dem früherhin Gesagten nichts beizustigen als dieß, daß der innere Zusammenhang der Gesammthandlung zwar nothwendig eine zwedmäßige Bertnüpfung der Einzelhandlungen, aber teine unausgesetzt Aufeinanderfolge von Ginzelhandlungen in derfelben Richtung bedingt.

Bir haben, was hier noch beiläufig ermabnt fei, die Borte "Strategie" und "Taftit" in biefem Buche fo gebraucht, wie fie von Billifen und Claufewit gebrancht werben; bieg gefcah bes Bertommens wegen. Dag wir biefen Gebrauch nicht billigen fonnen und bag er irrationell ift. wurde fcon in biefen Blattern von und ermabnt, ale wir bie Theorie Jomini's befprachen, Siebe S. 821. An anberen Orten haben wir und weitlaufiger über ben Gegenftanb ausgesprochen und auch prattifc gegeigt, bag jener verwirrenbe Gebrand ber Borter "Strategie" und "Laf. tit", "ftrategifch" und "taftifch" leicht ju vermeiben fei und mit Ruben vermieben werbe. Bir verweifen inebefondere auf unfere Berte : "Diffe tärifdes Sandwörterbuch", "Allgemeine Taltit", "Der Arieg und feine Mittel", "Die Lehre bom Gefecht". Bir boffen übrig ens in nicht m langer Beit bem militarifden Bublitum in einer eigenen fleinen Brofdure über biefe bochft wichtige Sache eine vollftanbige und vollftanbig rationelle Eintbeilung ber gefammten Rriegswiffenfcaft vorlegen zu tonnen , welche wefentliche Dienfte allen Lehrern an Militarfculen, allen Rommiffionen, bie mit beren Stubienplan beschäftigt find und folglich allen Militaridulen leiften wirb.

## Mittel ber Musführung.

Elaufewit. In bem neueren Rriege muß bas heer ftete und in allen Momenten feines Dafeins, nicht bloß etwa in ber Schlacht, als ein zum gemeinschaftlichen Schlagen bestimmtes Sanze betrachtet werben, so anch auf bem Marsche, in Lagern ober Quartieren. Ift ein besonderes Ziel für das handeln noch nicht gegeben, so tommt für die allgemeine Ausstellung des heeres bessen Erhaltung und Sicherung allein in Betracht. Alle Rücksichen, sowohl die der Verpflegung, als diejenigen auf ben Feind und bessen mögliche Unternehmungen, weisen

auf eine getrennte Aufftellung bes heeres hin. Bor ben eigentlichen heerestorper ichiebt man eine Avantgarbe vor, welche ben Feind
zumächft beobachtet, man ftellt getrennte Korps auf ben Flügeln auf,
welche, wenn auch nicht besonders schwache, so doch allerdings fehr wichtige Puntte ber allgemeinen Ausstellung find, man ftellt Referven
zuräd. Die Entsernung, auf welche die einzelnen getrennten Korper von
einander aufgestellt werden tonnen, bestimmt fich nach der Biberftandstraft eines jeden.

Eine zwedmäßige allgemeine Aufftellung bes Beres wirb erleichtert ober erichwert burch eine mehr ober minber zwedmiffige alle gemeine Solachtorbung bes Beeres, namentlich beffen Gine theilung. Bon bem ftrategifden Stanbountte ans follte man nie fragen : wie fart foll ein Armeetorbs ober eine Armeebivifion fein? fondern querft : in wie viele Baupteinheiten, Rorus ober Divifionen foll bas Beer gerfallen? Am baffenbften fceint bie Gintheilung bes Beeres in acht Roeps ober Divisionen, die bes Rorps ober ber Division in vier bis fanf Theile. Brigaben ober wie fie fonft beifen. Es gibt nichts Ungefchidteres als eine Armee, welche nur in brei Rorps eingetheilt ift, es mante benn eine folde fein, welche beren gar nur zwei bat. Das alle Baffen in einem militärifden Rorper vereinigt feien, ift ftrategifd nur bann an forbern, wenn berfelbe jum felbitftanbigen Banbeln ber Regel nach berufen fein foll; ift ein Armeetorps von magiger Starte, fo gentlat es, baf unr in ibm alle Baffen verbunden feien, ift es febr Rart, fo muß and in feinen Bliebern nadfter Drbnung, ben Divifio. nen, bie Berbindung aller Baffen vorhanden fein.

Ein abfolnt bestes Berhältnig ber Baffen im Beere gibt es nicht; im Allgemeinen tann man behanpten, bag bie Reiterei sich immer mehr vermindern werbe. Die Frage für ein jedes heer steht, was das Baffenverhältniß betrifft, jest so: mit wie wenig Reiterei tann man sich behelfen? und, wie viel Artillerie darf man haben ohne Rachtheil für die Bewegungsfähigseit des heeres?

Die Avantgarbe, ursprünglich aufgestellt, um ben Feind zu beobachten und so eines ber Elemente, welche die getrennte Aufstellung bedingen, wird nun andererfeits durch diese lettere selbft nothwendig gemacht, um Beit für die Bereinigung bes Heeres zu gewinnen, salls der Feind zum Augriff vorschreitet. Die Avantgarde foll den Feind aufhalten, und sie thut dieß zunächst bereits durch ihr bloges Dafein, welchen Feind zur Gesechtsentwicklung zwingt, sobald er auf fie flost; die hierauf verwendele Beit verliert er aber nothwendig für die Bewegung

vorwarts. Die Avantgarbe verzögert die Bewegung des Feindes in ers fibtem Dage bann burch ben wirklichen Biberftanb, welchen fie an gelegenen Buntten leiftet, und diefen Wiberftand tann fie ohne besondere Gefahr in höherem Dage als es an und für fich ihr Starteverhaltniß zuläfsig zu machen scheint, leiften, weil der Feind, unficher, wo et bem Groß begegnen werbe, welches fich hinter der Avantgarde befindet, in der Regel nur mit Behutsamteit vorschreiten wirb.

Die getrennte Aufftellung bes Beeres in Lagern und Quartieren überträgt fich auch auf bie Darfche, Diefes Mittel ber Strategie. Dan marfdirt jest immer in mehreren Rolonnen. Diefe Rolonnen fonnen viel weiter von einander getrennt fein, als im achtzehnten 3abrhundert, mo nur die gefammte Urmee ein Banges ausmachte, weil jent ein jeber Saupttheil bes Beeres, welcher alle Baffen in fich vereinigt, ein felbftftanbiges Bange ift, welches fur fich ein Gefecht liefern tann. Durch bief Berhaltnif ift überhaupt bie Anordnung ber Darfche vereinfact. Beil bie heutige Schlachtorbnung nur ein Burechtftellen ber Rrafte jum bequemen Bebrauch ift, ift fie auch nicht mehr in jenem mechanifden Bufammenhange mit bem Un marfche gur Schlacht, in welchem fie ju jener Beit fein mußte, ba bie Schlachtorbnung felbft bas Bertgeng jum Siege war. Do eine Rolonne rechte ober linfe abmarfchirt fei, wenn fie jum Befecht geht, ift beute gleichgultig. Dan tann nicht fagen, baf bie Berminderung bes Troffee bei ben neueren Beeren auf eine Befoleunigung ber Bewegung wirte, mohl aber ift fie eine Erfparung an Rraften.

Die Marsche forbern ihre Opfer, wie die Schlachten, fie bedingen eine sehr beträchtliche Zerftörung ber Kraft, welche steigt, wie die Weite bes Marsches zunimmt. Benn baher die großen Bewegungen im Kriege auch zu großen Resultaten führen, so darf man doch nicht glamben, daß sie nicht auch ihre Kehrseite hatten. Man muß sich vielmehr, wenn man einen bewegungsreichen Krieg führen und nicht unangenehm überrascht werben will, auf eine große Zerstörung der Krafte von vornherein gesaßt machen.

Billifen. Das Biel bes Rrieges wird ftrategifch und taktifch vorzugsweise burch die Bewegung erreicht. Die Runft liegt alfo wirflich in ben Beinen. Je nachbem die Bewegung aber eine ftrategische ober eine taktische ift, tann man fie unterscheiben, die erstere das Marschiren, die lettere das Mandvriren nennen. Die beiben großen Bebel, welche der Bewegung Kraft geben, find das Berbergen der Absicht und die Schnelligkeit. Denn die Umgehung, als das ideelle haupmittel

bes Angriffes, hat ja nothwendig immer größere Raume ju burchlaufen, als die zu umgehende Bertheidigung, und nach bem Siege ift die Berfolgung nur fruchtdar zu machen, wenn man es dem Feinde im Marfchiren minde ftens gleich ober wo mbglich zworthun tann. Dieß genugt, um die Bichtigleit bes Marfchirens für ftrategische Zwede zu zeigen. Die nothwendigen Bedingungen für schnelles Marschiren aber liegen in der Aneruftung der Auppen, ihrer Uebung und dem Shftem der Berpflegung.

Für bas Manburiren ift noch wichtiger als die Schnelligfeit, die Genanigkeit, die Präzision, mit welcher die Truppen schlagfertig und zur rechten Zeit auf den entscheidenden Bunkten eintreffen. Doppelt besteutend unste die Mandorirkunft für eine Zeit, wie die Friedrichs des Großen sein, in welcher man den ganzen Ersolg in den Sieg auf dem Schlachtselbe setzte. Falsch würde es immer sein, Alles von dem Mandoriren zu erwarten; besser als das beste Mandoer ift es oft, mit aberlegener Stärts auf dem Schlachtselbe zu erscheinen.

Bemertungen. Benn wir nun in ben turgen Saben, wie wir fie gegeben, die Quinteffenz ber Schriften diefer beiben Manner betrachten, welche wir noch bis auf den hentigen Tag neben benen Jomini's als die Blathe der Litteratur über die Feldherrntunft anzuschen haben, so wird der ftattfte Eindrud für jeden Unbefangenen wohl die fer sein, daß Alles, worin fle dem Erfolg und die Entscheidung sehen, tanm oder in hocht geringem Mage von allen den Aruberungen ber Bemaffung nud anderer Beziehungen berührt wird, welche gegenwärtig die Belt bewegen und in denen viele allzu geschäftig das heil für die neue Kriegsührung erbliden. Dieser Eindrud ift so ftart, daß wir nichts zu sagen haben, um ihn noch zu verflärten.

Bir wollen baber nur noch einige Fragen an ben letten Abschnitt anfinftpfen.

Ift bis auf den hentigen Tag die Bahrheit und Bichtigkeit deffen begriffen, was Clausewis über die Eintheilung der Armeen gefagt hat? Rein, wir sehen täglich in dieser Beziehung die gewaltigften Fehler begehen, obgleich es doch leinem Zweisel unterliegt, daß durch die Eintheilung im Großen die Führung des heeres und damit zu einem großen theilung im Großen die Führung des heeres und damit zu einem großen Theile der ganze Gang des Krieges seinen Charafter echalten muß. Bir begegnen sogar hin und wieder noch dem Allerungeschildusften, was Clause wit sich denken tann, der Armee, die in zwei Koeps eingetheilt ift, diesem Rumpf ohne Glieder. So wor auf Pfterreichischer Seite bei Golferins das herr in zwei große Massen (Armeen) eingetheilt.

Claufewit ftellt es noch als Grunbfat auf: man folle fo viel Artillerie als möglich haben; um bas Jahr 1858 mar biefer Grund fat bis ju feiner außerften Spite entwidelt. Wenn man fic auch noch nicht getrante, die Artillerie als die Bauptwaffe ber Gegenwart ju begeichnen, fo nahm man boch nicht ben minbeften Auftanb, fie bie Sampb maffe ber Rufunft zu nennen. Geit Rurgem ift bief nun alles wie ber gang anbere geworben. Ale feit bem Rrimtriege bie verbefferten Sanbfenerwaffen in immer größerer Ansbehnung in bie Armeen eingeführt murben, mabrend bie Befchate noch glatte waren, bachte man mit berfeiben Baftigfeit baran, fich bie Artillerie wo moglich gang bom Salfe m fcaffen. Auch bieß ift nun fcon vorübergegangen, feit bie Artifiscie bie gezogenen Befchitte aboptirt bat. Go lange unfere Rulturberbaltniffe, unfere fogialen und volitifden im Befentlichen biefelben bieiben und fich nicht in einer jest noch gar nicht aberfebbaren Beife veranbern, - auf fie und auf fie allein tommt es an, - wird bie Infanterie bie Sauptwaffe aller Staaten, und bie Artillerie eine dufferft willfommene und unentbehrliche Behülfin berfelben fein.

Die Dariche wirten gerftorenb , menfchenfreffenb auf bie Beere und bie Beforberung auf Gifenbahnen für bie Rongentrirung wird ein außerft wohlthatiges Gegenmittel fein. Aber biefes Beilmittel tann jum Gifte werben, wenn es nicht bon gefdidter Sanb angewendet, wenn bie Dofen, in benen es verabreicht wirb, abertrieben werben. Da men nicht alle Bewegungen mittelft ber Gifenbahnen abmachen tann, fo muß man auch bei benjenigen, wo bieg möglich mare, bas rechte Dag einhalten. Bo bie Truppen ihre Beine gebrauchen muffen, ba tommt es nicht bloß barauf an, bag ihre Rrafte gefcont feien, fonbern anch berauf, baß fie marfchgenbt feien. Wirb bief nicht in Ermagung gezogen, wirb nicht beachtet, bag bie Darfchgewohnbeit von bem Transport auf Gifenbahnen nicht zu geben ift, fo tann es fich leicht ereignen, bag biefelben Berlufte, welche fich fonft auf bie langere Reit ber Darfche por ber Eröffnung bes Rrieges und ber erften Darfde nad Er. bffnung bee Felbauges vertheilten, nun fic auf bie viel targere Beit ber erften Darfde nad Eröffnung bes gelb juges allein gufammenbanfen. Unb es ift eine befannte Cade. bag bie plotliche großartige Storung bes militarifden Organismus im Bangen viel verberblicher auf benfelben und auf ben Relbberrn einwirft. ale biejenige, welche nur allmalig eintritt und fich bemertbar macht, fo bag man fich an fie gewöhnt und fich aber fie berubigt, weil man gemiffermagen einen Dafftab für ibre Berechnung erhalt.

In ben Grundgesetzen ber Felbherrntunft vermag bie Berbefferung ber Baffen nichts zu andern; inwiefern aber wird fie auf bie vorherrschende Anwendung gewiffer Formen hinwirten und welche Folgerungen ergeben fich barans für die Felbherrntunft ber Renzeit im Allgemeinen?

Be mehr bie Reuerwaffen vervolltommuet werben und je allgemeiner vollommene Reuerwaffen, nicht mehr blok bei ber Artillerie, sonbern auch bei ber Jufanterie eingeführt werben, befto groker muß bie Reigung jum ftebenben Gefecht werben. Gine Berechtigung tann man biefer Reigung nicht absprechen; wenn man burch bas Schieften große Bortheile erlangen tann, fo foll man es auch in möglichft weitem Umfange anwenden. Benn aber in einer Reit, wie bieß in ber Begenwart ber Rall ift, von ber Berbefferung ber Baffen fo viel Aufhebens gemacht wirb, bag in ihnen alles Beil und aller Erfolg ju liegen fceint, fo barf es uns felbft nicht wunbern, wenn bie Reigung jum Schiefgefecht fogar über bas berechtigte Dag hinausgeht. Run ift aber Schiefaefecht wefentlich gleich. bedeutend mit flebenbem Gefecht. Ber fenern will, tann nicht laufen, je mehr gefenert werben foll, befto weniger tann gelaufen werben. Dieg ift bobbelt mabr, wenn ber einzelne Dann im Reuergefecht frei agiren foll und wenn großer Berth auf Dedung gelegt werben muß, weil man in bemfelben Dafe, wie man auf die Birfung bes eigenen Reners rechnet Die Birtung ber feinblichen, ebenfo vollfommenen Gemehre fürchtet, alfo permindern will.

Darans folgt, die Feldherren beiber Barteien werben mit Borliebe für ihre Schlachten Defenfivstellungen auffuchen, auf Offenfivstoffe mit gesammter Kraft über die Front berfelben hinaus weniger rechnen, als auf die theilweise Offenfive in der Stellung, sie werden Annaherungs-binderniffe vor der Front suchen, um die Birtung ihres eigenen Feuers möglichft zu fleigern, indem sie den Angreifer in demfelben möglicht lange aushalten, Bededungen auf ihrer Frontlinie, um die Wirfung des seind-lichen Feuers abzuschwächen.

Benn nun die Felbherren beider Parteien diefes Spftem befolgen, so fieht man leicht ein, daß die Schlachten, zu welchen es wirllich unter solchen Umftänden tommt, nichts besonders Entscheidendes haben tonnen. Dan schieft sich sehr lange aus angemessener Entsernung herum, und selbft, wenn der eine Theil, weil ihm dieß langweilig wird oder selbft, weil der Gegner ein wirtlich überlegenes Fener entwidelt, den Rampfplat raumt, so tann der so durch halben Busall zum Sieger bellarirte Theil ihm nicht auf entscheidende Beise folgen, theils weil er sich in das Schießgesecht so eingewöhnt hat, daß er darüber den bestimmten positiven

Bwed gang ans ben Augen verloren hat, theils weil er feine Rrufte auf einer langen Linie zersplittert hat, weil es an Uebersicht fehlt, weil bie Annaherungshinderniffe, welche er zuerft, um ben Erfolg zu sichern, vor die Front genommen hat, ihn nun verhindern, ben Erfolg auszubenten, wenn er ba ift — und erkannt wird.

Aber auch bas Zuftanbetommen von Schlachten überhaupt wirb fettener fein, wenn die Felbherren an bem erwähnten Schlachtenspftem mit Borliebe hangen. Wenn ber eine ber beiben Theile fich ftete für ficher bes Erfolges auf bem Schlachtfelbe hielte, würde bem nicht so sein; dieser fonnte dann ben Gegenpart stets in eine solche Lage versehen, bag er angreifen müßte; er könnte stell mit gesammter Macht sich auf beffen Rüdzugelinie werfen und auf biefer eine entscheibenbe, ben obigen taltischen Anforderungen entsprechende Stellung nehmen.

Aber ber Blaube an bie Gicherheit bee Erfolges, ber moralifde Duth, es auf eine bollftanbige Diebertage ohne geficherte Berbindung antommen ju laffen, ift febr felten. Bollen nun beibe Relbherren fich ftete geficherte Berbinbungen erhalten, fo muß haufig ein frontales Gegenabertreten portommen, und will bann jeber ber Mugegriffene fein, fo tann ce fich haufig ereignen, bag bie Dinge bei einem blogen Avantgarbegefecht fteben bleiben und wenn burch biefes ein Beber fich übergengt, bag ber andere nicht angreifen will, beibe Theile ben Rampf abbrechen und ein Stillftand eintritt, ben beibe in Berlegenheit mit allerhand fleinen Streife reien und nebenfachlichen Unternehmungen ausfallen in ber Gelbfttaufdung. bag fie ja nur einen gunftigeren Augenblid abwarten wollen. Go merben bie Rriege in bie Lange gezogen, bie Streitenben miffen felbft nicht, wie, und foliegen endlich Frieben, mehr aus Ermabung ale weil fie baun gezwungen maren. Dan weiß, bag bie jum Jahre 1859 namentlich in Deutschland wirflich bie Ueberlegenheit bes ftebenben Schiefgefechte gepredigt ward.

Unter solchen Umftanben lohnt fich bann wohl bie Frage, ob wirflich ber Angriff angesichts ber verbesserten Feuerwaffen etwas so Befahrliches und taum Durchführbares fei, bag man ihn taum wagen tonne. Diese Frage, wie es scheint, muß nun teineswegs bejaht werden. Man muß nur heut boppelt bie Bewegung und zwar zum Bortheil ber Ueberraschung auszunungen suchen.

Dazu bietet bas Schlachtspftem bes Segners fetbft die Moglichfeit. Denten wir uns biefen in einer Defenfinftellung, wie mir fie oben bezeichneten und uns ihm gegenüber in einer gleichfalls mehr ober minber verbedten Stellung, fo werben wir feine gefammte Front bei ber Reigung.

bie er jum ftebenben Fenergefecht zeigt, bei ber geringen Uebersicht, bie er über unfere Stellung hat, mit einer verhältnismäßig sehr geringen Rraft beschäftigen tonnen und werben dieß um so mehr wagen bürfen, ba die Annäherungshindernisse vor seiner Front und nicht besorgen lassen, daß er ploblich irgendwo mit überlagenen Masten vorbreche, sich überzeuge, daß er wenig ober nichts gegen sich hat, und nun von dieser erworbenen Renntniß sofort den angemessenen Gebrauch mache.

Bas wir unn so auf der gefammten Front ersparen, das können wir entweder gegen einen Punkt der seindlichen Front oder in einer Flanke derfelben vereinigen und wenn es uns gelingt, auf diesem gewählten Augriffspunkt in die seindliche Stellung einzudrechen, so find wir des Sieges um so sicherer, als wir wahrscheinlich zunächst nur auf verhältnismäßig schwache Theilreserven Koßen werden.

Diefer Theil unferer Kraft, ben wir so jum energischen Angriffe benuben, wird nun allerdings flets einen frontalen Wiberftand zu bestämpfen haben, welcher immer hauptsächlich in einem mehr ober minder mobeberischen Fener zu fuchen ift. Wir werben denselben um so fich erer aberwinden, je weniger Berlufte er und bereitet, ehe wir ans Biel gestommen, und je weniger fahlbar diese Berlufte auf das Gros unferer Angriffsmasse einwirten.

Die Mittel unfere Berlufte an verminbern, liegen aber theils in ber Schnelligfeit ber Durchführung, theils in ben angewendeten taftifden Bormen. Um fonell in bie feinbliche Stellung ju gelangen, alfo ben fider ju erwartenben Biberftanb fonell ju aberwinden, baju bebarf es vor allen Dingen eines tiaren und feften Willens bes Felberrn, ferner mbalichft genaner Terrainfenntnift, brittens ber erforberlichen Anftalten, um Annaberungehinderniffe gefchidt ju aberwinden. Die genaue Terrainbenntnift ift nothwendig, um vornamlich folde Puntte für ben Angriff aubfindig ju machen, auf benen man es moglichft mit ben feinblichen Trumpen allein und am wenigsten mit Gawierigfeiten bes Bobens au thun bet. Gute Rurten find in biefer Begiebung unentbehrlich, aber auch, wenn fie vorhenben, bas für fich allein andreichenbe Requifit. Annabe. rungebinberniffe ju aberwinden, ift die Sache ber Genietruppen : es geuset nicht, baft fie in ausreichenber Angabl vorhanden und in technischen Arbeiten wohl bewandert feien, fie muffen auch richtig auf Die einzelnen Lolounen und Angriffswege vertheilt und mit einem leicht beweglichen und möglichft vielfeitigen, b. b. unter ben mannigfaltigften Umftanben berwendbaren Material verfeben fein.

Bas die branchbaren taltifden Formen betrifft, fo muffen biefe

wesentlich barauf berechnet sein: 1. die Feuerlinie bes Feindes ohne großen Berluft burchbrechen und werfen zu konnen, 2. unmittelbar barauf bie Theilreserven bes Feindes bewältigen, und 3. je nach ben Umftanden weiter verfahren zu können.

Dan braucht alfo jum Angriff : 1. eine erfte Linie, melde bas Reuer bes Reindes auf fich giebt, und es ibm ablodt. Damit fie babei nicht zu ftart leibe, muß fie aus Tirailleurschwarmen und nachfolgenben ffeinen Rolonnen (Rompagnies ober Diviftonstolonnen) befteben. Die Dannicaft foll eine Glitemannicaft von großem militarifchem Selbitgefühl fein, welche es im Rothfall mit ber Uebermacht aufnimmt; 2. in zweiter Pinie Bataillonemaffen, etwa brigabenweife einigermagen gufammengehalten, um auf geringe Entfernung junachft ber erften Linie ju folgen, bann nachbem ber Ginbruch in die Stellung erfolgt ift, burch fie burch fich auf bie feinb. lichen Theilreferven gu fturgen, mabrend bie erfte Linie fich in möglichfler Rube auf ber gewonnenen Front ber feinblichen Stellung feftfest, fo bat biefe felbft, wenn bie feinblichen Theifreferven augenblidfiche Bortheile er ringen follten, nicht fo leicht wieber verloren geben tann; 3. eine Sauptreferbe, allerbinge volltommen in ber Sand bee Benerale, aber boch nicht au bicht auf einander gefchichtet, fonbern entwidlungsfähig etwa in Divifionen (Armeebivifionen) auf bie Angriffsmege vertheilt, welche ber ameifen Linie auf angemeffene Entfernung folgt, um theile eine etwaige Offenfine bes Reinbes über feine Front hinaus abichlagen, theile ben erften gemonnenen Theilfleg verfolgen ju fonnen.

Der Erfolg eines berartigen Angriffes wird um so sielle ben Angriffspunkte man erst durch Rekognoszirungen an Ort und Stelle den Angriffspunkt aussindig machen will, je mehr man ihn im Boraus bestimmt und sichn im Anmarsch den zum Angriffe bestimmten Truppen die passende Richtung angewiesen hat, je mehr also die Ueberraschung des Feindes ins Auge gesaßt, kleinliche Rücksichten dei Seite gelassen sind, die ganze Sache von einem hohen Standpunkte angesehen wird. Was die speziellen taktischen Rücksichten betrifft, welche bei der Anordnung des Angriffes zu nehmen sind, so hat man sich wesenklich vor der Wahl eines solchen Angriffspunktes zu hüten, auf welchem die Terrainsonsiguration der seindlichen Feuerlinie gestattet, flankrende Stellungen gegen den Angriff aberhanpt zu nehmen, oder den Theilreserven des Feindes gestattet und nach legt, umfassende Stellungen gegen diesenigen unseren Truppen einzunehmen, welche die Feuerlinie bereits durchbrochen haben.

# Eilster Abschnitt.

Uebersicht der wichtigsten Kriege vom Ende der Befreiungstampfe bis auf die Gegenwart.

#### Ginleitung.

Die großen Kumpfe, welchen bie franzbfifche Aevolution ihren Ursprung gab, und welche durch ben Sieg ber Prenfen und Englander bei Bellealliauce und den Sturz Rapoleous beendet wurden, bilden eine so innig verdandene Rette obwohl vielfacher Glieber, daß man sie nar als ein Ganzes betrachten kann. Und diefes Berhältnif spricht sich auch in Beziehung auf den Einfluß bentlich ans, welchen sie auf die Entwidlung der Feldherrutunk gehabt haben. hieraus ergab fich für und mit Bestimmtheit und Rarheit das Gesey für ihre Darskellung.

Anbere verhält es fich nun mit ben Rampfen ber neneften Beit. In ihnen ift nicht jener hiftorische und mititarische Busammenhang. Dier sonbert nicht ein burchgwisendes politisches Interesse gang Enropa in zwei große Beerlager, die fich auf Sob und Leben befriegen. Dier tritt auch die Feldherrnfunft nicht in gang neuem Gewande auf, um, erft unt ber einen Bartei eigen, die alten Ariegssormen und die Beere, in benen sie fich verförpern, niederzuwerfen, dann allmälig Ge-meingut zu werden, unn aufangs einen Gleichgewichtszustand zu ergengen, bann uns das Schanspiel zu zeigen, wie bei Gleichheit ber Intelligenz die Größe ber Mittel ben Gieg babonträgt.

In ber neueften Beit Dereingeln fich bie Arlegshanblungen, ein Drama, welches breinnbywanzig Jahre fortspielt, haben wir hier nicht vor und. Europa bilbet nicht eine, es bilbet mehrere Ariegsgruppen und bie Kriege, welche spielen, haben zum Theil nicht ben mindeften Einfluß auf die Entwickung der Belbherentunft, zeigen und nicht einmal alle besonders bemerten werthe Anwendungsformen der Lehren, welche die große Bergangenheit gegeben. Dier als wird es und vergönnt sein, eine Auswahl zu treffen und nur diejenigen Ariege zu betrachten, welche theils wirflich neue oder andere Berhältniffe gezeigt haben, als die lehte Beit der napoleonischen Kämpfe, theils der Theorie Gelegenheit geboten haben, ihre Lehren zu erhärten, salfche oder begründete Golaffe

aus bem burch fie erweiterten Erfahrungsgebiet zu ziehen, theils geeignet find, bie Berifchaft ber Reminifgeng in ber Felbherrntunft zur Anfchauung zu bringen.

Ale folde Rriege erfcheinen une nun folgenbe :

- 1. ber ruffifch turfifche Rrieg von 1828 und 1829, infofern hier bie Gleichheit ber Ginrichtungen ber heere vollständig wegfallt und bie Mindergahl, vertrauend auf ben Sieg auf bem Schlachtfelbe icheinbar bis jur außerften Berwegenheit, ber Uebergahl vollständig herr wirb;
- 2. ber ruffifd. polnifde Rrieg von 1831, in welchem bie Rriegstheorie auf polnifder Seite und bie aus ihr herfließende Ginficht bie gebuhrende Stelle fucht aber nicht finden tann, welcher außerbem Willifen Belegenheit gab, bie Richtigfeit feiner Rriegstheorie zu erharten;
- 3. ber Conberbund 8fampf, weil er bas noch nicht bagemefene Schaufpiel ber fiberrafchend ichnellen Entwidlung und Mobilifirung eines bedeutenben und vollftanbig ausgerufteten Miligheeres bot;
- 4. und 5. ber ofterreichifch eitalische und ber ofterreichische ung arifche Rrieg; ben ersteren hat Billifen selbst bargestellt und er ruft und außerbem auf ein Gebiet, auf welchem Napoleon als General Bonaparte seine ersten Lorbeeren gewann; die Bergleiche fallen hier an Dutenden ins Auge, ohne daß man sie nur anzudenten brauchte; ber lettere versetzt und auf ein Gebiet, auf welchem die Reiterei noch eine Rolle spielen konnte, er erinnert an 1812, er zeigt und in Daynau ben wahrscheinlich größten General der neuen Zeit, er hat überdieß für einen seiner Theorie Billisens dergestalt angeschlossen, welcher seine Darstellung der Theorie Willisens dergestalt angeschlossen hat, daß sie als ein drittes Beispiel von deren Anwendung betrachtet werden darf;
- 6. ber ichles wig bolfteinische Rrieg von 1848 bis 1850 geigt und einen Schauplat von außerft beschränkten Ausmeffungen, auf welchem tunftgemaße Operationen minbestens eben so viel an Werth verslieren, als auf einem Kriegotheater von sehr großer Ansbehnung; außerbem tritt hier im letten Feldzuge Willisen selbst als Handelnder auf und wir finden gerade hier die Theorie der kleinen taktischen Einheiten, welche seit der ersten Einführung der verbesserten Handseuerwaffen die Soldaten der meisten Staaten Europa's so beträchtlich beschäftigt hat, als normal auf bas Feld der Braris übertragen;
- 7. ber Rriegemarfch ber Breugen und Reichstruppen burch bie Bfalg und Baben ift ein angenfälliges Beifpiel bavon, wie das bloge Dafein eines faum nennenswertgen Biberftanbes weit aber-

legene Rrafte aufhalten tann und für die Gefahren tongentrifder, allfeitig umfaffender Angriffsoperationen felbft bort, wo fie unter ben gunftigften Umftanben für fie unternommen werben;

- 8. ber Rrieg ber Beftmächte und ber Pforte gegen Rugland zeigt und zum erften Dal die Entfalung aller bireften und indireften Balfemittel, welche die neueste Beit ber Rriegelunft gefchaffen hat, in einem Umfange und in einer Mannigfaltigfeit, die wenigstene bis bahin noch nicht bagewefen war;
- 9. ber Arieg in Italien 1859 ift ein Bewegungefrieg mit so großen Maffen als fie in ber ganzen Periode von 1815 ab noch nicht wieder aufgetreten find. Außerbem wird nun in diesem Ariege von allen allers weusten Ariegemitteln, von ben neuen Asmunnifationsmitteln ein ausgesdehnter Gebranch gemacht und die neueste Entwicklung der Archite und Gelverhaltniffe wird für ihn ausgenutt. Endlich beginnt mit ihm eine Renktion gegen die auswuchernde Idee, als sei mit der Bervollommung der Schuswaffen den Bortheilen des Angriffes ein Ende gemacht oder als seine bieselben boch wesentlich beschräuft;
- 10. ber italienische Krieg von 1860 zeigt und ein Freischarrenbert, welches begünftigt von ben Umftanben fich mit einem weit zahlreicheren aberlegenen Seer erfolgreich mißt; große Aufmertfamilit verdient hier auch die Benuhung ber Seetommunisationen zur Erzickung bes Erfolges trob ber Beschräuftheit ber vorhandenen Mittel;
- 11. im bentschenfichen Rriege von 1864 seben wir bie Entfaltung ungeheurer Mittel von Seiten ber Berbandeten im Berhältniß zu ben Krüften bes Feindes. hier finden wir nun auch die gezogenen Rausnen bes schwerften Kalibers in Thätigkeit, hier ferner bas erfte Seegescht neuefter Beit (seit Anwendung bes Dampfes) an europäischen Raften. Sehr auffällig ift der Mangel des Busammenhangs zwischen Land und Seekrieg. Die paar Erscheinungen des Rolf Krake, um in das Landgescht einzugreifen, find kaum der Erwähnung werth, nur bei dem Neinen Unterschmen gegen die friesischen Inseln tritt eine bewahte Berbindung von Land und Seemacht hervor.

Die außereuropaifchen Rriege haben wir von bem Rahmen unferer Betrachtung ausgeschloffen, soweit fie nicht mit europäischen Rriegen enge und untrennbar zusammenhängen. Schon aus biesem Genube würden wir uns mit ben Expeditionen nach Japan, China, Mexito, mit dem indischen Aufftande gegen England nicht zu beschäftigen haben, wenn überhaupt aus den hier einschlagenben Rriegsereigniffen et vas anderes zu ertennen wäre, als die ungeheure Ueberlegenheit der Rriegszucht, Rriegstunft und Rriegs-

mittel ber Boller europhifcher Zivilisation über bie anderen, eine Ueber legenheit, die fich lebiglich fteigern tann mit ber Entwidlung ber Genfalt ber Rriegemittel ber Europäer.

Ans demfelben Grunde, — weil wir uns an Enwopa allain halten, — fällt unch der amerikanische Krieg von 1861—1865 nicht in den Kreis unserer Betrachtung. Jadessen wenn die amerikanischen Beuhalteille und die umerikanische Entwickung auch sehr wesentlich von den unseigen verschieden sind, die zivilisatorische Grundlage ift doch für Amerika und Europa dieselbe und wo Amerikaner gegen Amerikaner künpfen, da und ten sie es ungesche ebenschieden gegen Grundlich politischen und gengendischen Bedingungen Europker gegen Europker künpfen merban. Sich würde und berechtigen bei der Größe des lehten amerikanischen. Sich würde und berechtigen bei der Größe des lehten amerikanischen. Die aus num auch unmöglich sehr bei den aberschiliche Geschichte blefes Beland hinzusellen, well es dazu bischer an allen undrückenden Bonarbeiten ficht, so wollen wir doch uicht untertäussen aus Schlusse bieses Wöschen Benerbungen über die ausstäussen Erichtungen in diesen Leiges anzustäugen.

Es ift noch ein Punit, über welchen wir und bier fagleich aussprutten muffen. Es fant numlich für uns in Frage, ob wir nicht bei biefer munn Auflage einen Banbtebfduitt mit ben Rriegen bis 1850 abfdliefen und einen nenen mit ben Rriegen von 1853 ab erbffnen follten. Dief wache febr wefentlich auf bie Geftalbung bes nennten Abfchnittes eingewirft baben: wir batten, wenn wir fo hanbelten, bott teiner Ginfchaltungen beburft. fonbern ben Inhalt berfelben ale Einleitung zu ber nenen Beriebe gebracht. Die Aenberung ber Kriegsmittel, Die Ginführung ber gezogenen Gewehre und Gefdate, bie Bangerichiffe, bie neuen Rommunitationen m Baffer und ju Cambe für Gitter, Menfchen und Rachrichten, welche men erft in ihrer vollen Birtung hervortreten, Die Entwicklung bet Inbuftrie und bos Sanbeis, beren Ginfluf auf bie Menberung ber Stullung von Rapital und Arbeit, folglich ber Rrebitverfältniffe, folglich ber Art. Con und Gater für bie Rriegführung ju gewinnen und jur Bermenbung m bringen; alles biefes hatte Grund ju ber Abtheilung einer wenen Beriebe geben tumen.

Wenn wir inbessen die Dinge genauer betrachten, so ergibt fich, bag wir in ber That seit 1815 in berselben Beriode geblieben find, derzenigen, welche fich als eine Beriode angerlicher Umwandlungen charafteristen luft gegentiber ber Beriode, welche vorherging von 1792 bis 1815, berjenigen innerticher Umwandlungen. Ein paar Beispiele werden bieß Uar machen.

Die Sinführung ber Bertustonegewehre war sicherlich teine geringere Umgestaltung ber Rriegsmittel als die Einführung der gezogenen Gewehre
und Seschütze. Die Chausstrung der Wege von 1815 bis 1830 in Lanbern, in denen man die dahin nur durch Sand oder Sumpf fuhr, wirtte
auf den Bertehr im Allgemeinen und auf den Rriegsverkehr im Besonbern gegen früherhin nicht minder bedeutend ein, als die Anlage der Eisendahnen von da ab. Die Berhältnisse des Handels und der Industrie
mit allen ihren Folgen auch für den Rrieg waren schon unmittelbar nach
den Kriegen von 1815 in England ungefähr so entwickle, als sie es jeht
in den anderen Theilen Enropa's auch find. Der Kreis dieser Entwicklung
hat sich bedeutend erweitert. Das hat dann freilich auch auf die Intenssität
bieser Entwicklung gewirkt.

Bu bem Gesagten kommt nun noch eine." Wir haben noch nicht gesehen, wie sich ber Einsus ber Entwickung aller erwähnten außeren Umftanbe auf ihrer jehigen Sobe in einem Ariege von großem Umfang und längerer Daner gestaltet. Alle neuchten Ariege von 1850 ab waren auf engen Raum gebannt ober von sehr geringer Daner, ober beibes. Wir konnen ungefähr voraussagen, wie sich jener Einsus bei einem umfassenden und langbauernden Arieg gestalten wird, — wir konnen nämlich bestimmt wiffen, daß er sich vermindert in seinen Wirkungen zeigen und. Wir konnen dieß aber noch nicht erfahrung im äßig nachweisen, wie das gerade bei der Ratur dieses Buchs nochwendig wäre.

hierans folgt unm unwiberleglich, bag wir nach feine britte, unuefte Arlegsperiobe aufnehmen burften.

# Der ruffich-tärfische Arieg von 1838 und 1839. 1828.

#### Allgemeine Berhaltniffe.

Bir wenden und junadft bem auferften Die um. Die Beranlagungen ju bem Rriege Ruflands gegen bie Pforte haben wir bereits im Eingange bes neunten Abschnittes erwähnt. Go ergibt fich barans, bag ber Raifer von Rufland ben Angriffoltrieg beschloft. Das gesammte Rriegotheater gerfiel in drei große Abschnitte: den ditlichen an den Grengen ber transfaufafischen Provingen Ruflands mit den anatslischen der Pforte und an der Oftinfte des schwarzen Meeres, den weftlichen an der Bestieben mit tlere nendlich, welchen das schwarze Meeres felbe bilbete.

Muf biefem herrichte bie enffifche Flotte unbebingt, feit bie

Türfen die ihrige bei Ravarin verloren; ber weftliche Abschnitt fiellte sich in jeder Beziehung als ber hauptschauplat bes Krieges bar, auf ihm entlang führte die direkteste Strafe nach ber türkischen Sauptstadt, er ftand in ber ungehindertsten und nächsten Berbindung mit bem Kerne ber ruffischen Macht; auf dem öftlichen Kriegstheater bagegen hatte Rufland nur eben ben Krieg mit Persien beendet, mußte eroberte Provinzen bewachen, außerbem die Stämme bes Kaulasus beobachten, mit welchen die Psorte fortwährende Berbindungen unterhielt und die ihr großentheils geneigt waren; bazu kam nun, daß überhaupt die ftreitbare Radi bes Kommandirenden in ben transtautasischen Ländern eine höchst unbedeutende war und nur mit großem Zeitverlust hatte angemessen verstärft werden tönnen.

Es ward baher befchloffen, 100,000 Mann an bie Donau ju werfen, beren Operationen in füblicher Richtung von ber Flotte untuftut werben sollten, mahrend Pastie mitsch von Transtauta fien aus in die türfischen benachbarten Brovinzen einfiele, um türfische Streittrafte vom europäischen Kriegsschauplat hinwegzuziehen und zugleich bie nächsten befestigten Plate, namentlich auch biejenigen am schwarzen Meer: Anapa und Boti wegzunehmen, beren Ruftland zur Dedung seiner Grenzen beburfte.

Der Sultan Mahmub, welcher burch die Bernichtung ber 3anitscharen eben einer allerdings hinsiechenden Kriegsmacht seines Reiches fich
beraubt und noch wenig Zeit gehabt hatte, für dieselbe in einem nach
europäischem Muster organisirten heere einen Ersat zu schaffen, rief ben
Glaubenstrieg aus, vertraute auf die zähe Tapferteit, welche die Bevolterungen illessischer befestigter Städte immer bei deren Bertheidigung
bewiesen, auf seine Berbindungen mit den Kautasiern und der muselmannischen Bevöllerung in den rufsischen Provinzen sablich des Kautasus, ja
er hoffte, daß Perfien ben am 10. Februar 1828 abgeschlossenen Frieben von Tursmantschai brechen werde, sobald es die Gelegenheit gunftig
sinde. Offensive Absichten hegte bemnach die Pforte vorherrschend auf dem
asiatischen Kriegsschauplat.

#### Der Feldzug in Europa.

Im Mai überschritten 100,000 Ruffen unter Bittgenftein ben Bruth. Der rechte Flügel unter General Roth, 26,000 Mann ftart, follte über Jaffy und Bufarest nach Siliftria ziehen und biesen sesten Blat einschließen; das Zentrum unter Boinoff, 29,000 Mann, sollte vor Braila ruden und bieses belagern, der linte Flügel endlich

unter Rubze mitfch, 50,000 Mann, follte über bie untere Donau in bie Dobrubfcha einruden, bie bortigen festen Blate wegnehmen, am Trajanswalle Salt machen und hier bas Eintreffen Boinoffs abwarten, ber, wie man hoffte, balb mit ber Einnahme Ibrails fertig werben wurde. Bon ber Linie ber Donau und bes Trajanswalles aus follten bann bie weiteren Operationen gegen ben Baltan und bessen, hoffte aber in kurzer Zeit herr ber anzugreifenden Blate zu werben.

Ale die ruffischen Korpe am linten Ufer der Donan erschienen, waren die 100,000 Mann organisitter Feldtruppen, welche die Pforte ihnen entgegenstellen wollte, noch lange nicht beisammen. Onffein Raschawar damit beschäftigt, sie bei Schumla zu vereinigen; ben Ruffen standen an der Donau außer den Besahnngen der Festungen, meift nur and deren Einwohnern gebildet, lediglich einige schwache, von huffein vorläusig abgesendete Abtheilnugen entgegen.

Boinoff begann sofort bie Belagerung von Braila, beffen Befahung fich tapfer vertheibigte, einen Sturm, ben bie Ruffen am 15. Inni
verfuchten, erfolgreich abschlug, aber boch am 18. wegen Mangel an
Proviant und Munition und ba ein Entsah in nächster Zeit gar nicht
zu hoffen stand, tapituliren mußte. Boinoff überschritt barauf hier bie
Donau, besetzt Matschien mub zog sabwärts burch bie Dobrudscha bem
General Rubze witsch uach, welcher unterbeffen bei Gatunowo unter
beschwerlichen Arbeiten die Eumpfe und ben Strom der Donau überschierten, die hier verschauzten Türken zurückgeschlagen, Isalischa, Aufscha,
Birsova, endlich auch Antenbide mit Sturm genommen und badurch die Berbindung mit der Flotte hergestellt hatte.

Rachbem Bittgenftein am Trojanswalle bie Rorps von Boinoff und Rudzewitsch vereinigt hatte, entsendete er eine Divifion unter Generol Suchtelen lints jur Ginfollegung Barna's, wahrend er mit bem Gros die Strafe nach Schumla einschlieg, wo huffein Bafcha jest 45,000 Mann versammelt hatte.

Der rechte Flügel unter Roth hatte im Juni, nachbem er über bie Donau gegangen, bie Einschließung Siliftria's begonnen, ohne inbeffen auch nur biese vollftändig bewertstelligen zu tonnen. Die Türten behielten hier bie Berbindung mit Auftschud frei und bie Aussen wurden baburch und burch ben Ruben, welchen die Belagerten aus diesem Umftande zogen, um so mehr entmuthigt, je mehr fie auf einen schwellen Erosolg gehofft hatten.

Das Gros im Bentrum unternahm am 20. Inti Die Ginfchliefung

Shumla's, die Strafen von Siliftria, und Barna und fadmaris aber Ballan wurden beseiht und abgeschnitten. Indessen ber Ing durch die Wussen fon hermaten wasser, nud menschenere Dobr ubsich hat hatte die Aussen; in Bulgarin gebracht, daß sie taum sa ftart waren, als die Belagerten; in Bulgarin stellten sich zwar die Ernährungsverhältnisse ein wenig besser, aber immer noch randte Mangel und Arantheit, veranlast durch die äuserst tallen Rächte und heißen Tage, den Belagerern täglich viele Mannschaft, täglich siere Bahl mehr pusammen, und als Hussein Balche am 28. Anget einen graßen Aussell auf der Strasse nach Lantinadel machte, werd ihm leicht, die Einschließungstruppen von hier glaglich zu vertreiben. Die Belagerung ward von jest ab nur noch zum Scheine sortgeschat.

Richt beffer liegen fic aufangs bie Berbaltniffe por Barna an. Raum hate Gudtelen bie Blotabe begonnen, als er burd einen beligen Antfall best Commanbanten, Inget Bafcha, anvillegeworten marb. Bei Derbenbloi machte er Salt und erwartete Berffaringon, melde ibm bie Riotte auführen follte. Ale biefe unter bem Befehl bes Sierfton Ste no foitoff wirtlich eintrafen und Menfcitoff ben Befehl fibernahm, ment bie Ginfoliefung bes Blates in ber That bewertfielligt und bie Belagennn begonnen. Jaget ftellte inbeffen feine Ansfalle nicht ein, bei einem berfoffen ward Menichiloff verwundet und mußte bes Rommenbe an Boromaoff abgeben. Endlich am 11. September war eine ganghart Brefche ju Ctante gebracht. Igget Bafcha warb aufgeforbert zu tapituliren, ba er aber von amei Seiten ber, namlich bon Soumla und von Ronkantinonel von wo Gelim Bafcha über ben Ballan 12,000 Mann beranführte. Ent fat an erwarten batte, fo folug er die Aufforberung ab. Der Chura. welchen bie Ruffen verfucten, blieb obne Erfolg; ba unterbaffen Gelin naber berangelommen mar, mußten fie gegen biefen marfdiren. Radben berfelbe binter ben & amtfchid anrudgetrieben mar, warb bie Belagerung mit neuem Gifer unternommen. Die Anwendung fart überlabener Minen bffnete weite Brefchen in ben Ballen. Tropbem foling 3alet am 7. Ottober noch einen zweiten Sturm ab. Run aber broch Uneinigfeit in ber Befapung aus; ber zweite Rommanbant, Juffuf, bon ben Stuffen beflochen, ging an benfelben über, Jaget mit ber fowachen Mannichaft. bie ihm geblieben, in bie Ritabelle gurudgewichen, war entschloffen, bier ben Biberftanb fortaufeben, aber Rangel zwang ibn, am 19. Ditaber an tapituliren. So tamen bie Ruffen in ben Befity Barna's; bief mar aber auch ber eingige erufte Erfolg, welchen fie in biefem Belbange auf bem europäifden Rriegefdanplage babontrugen.

Benn auch nicht bas Better, welches mit bem Berbfte eintrat, allen

weiteren Operationen ein Ende gemacht hatte, so murbe ichon ber fehr berabgetommene Buftanb bes ruffischen heeres, welches burchans ber Ruhe und einer entsprechenben Erganzung bedurfte, zur Einstellung ber Feindseitzeten gezwungen haben. Die Ruffen behielten demnach nur Barna befeht und tehrten mit der ganzen Abrigen Streitkraft ans linke Ufer der Donau zurud, wo fie die Winterquartiere bezogen.

#### Der Feldjug in Afien.

Gläuzender als in Enropa waren die Refultate bes Feldzuges in Aften. Derfelbe ward erft in der Mitte Juni eröffnet. Die zweifelhafte Stellung Perfieus, vor allen Dingen aber die Rothwendigfeit, einen Feldzug in mehr ober minder unwirthbaren Gegenden in jeder Beziehung gentigend vorzubereiten, wenn er bei ben fowachen Kraften, welche dem Oberfeldherrn für die Offensive zur Berfagung blieben, ein erträgliches Refutnt haben sollte, verzögerten den Beginn.

Bastie witfch, seiner Aufgabe vollftändig gewachsen, ebenso sehr Steatsmann, ja Diplomat, als Golbat; als Feldherr ausgezeichnet durch bas Geschick, mit welchem er jeden Waffenersolg durch diplomatische Mittel auszubenten wußte, durch die Borsicht, mit welcher er vor Allem auf die Sicherung des Erfolges ausging, durch sein Organisationstalent, tonnte, wenn er alle Grenzen gegen ränderische Aufälle der Tarten gewungend sicherung der und die Berührung derselben mit der muselmännischen Bediterung der unstischen Berührung berfelben mit der muselmännischen Bediterung der unflischen Bestihungen verhindern wollte, zu seiner Offenstweinigte er aufange Juni dem Zentrum der türlischen Grenze gegenäher bei En mri (Alexandropol), welches er in einen großen Depotplat umsichus, nachdem er die fürzeste Straße dahin von Listis über Baschetische und Ilibareh im Frühling hatte ausbauen lassen.

Bastiewitsch hatte beschloffen, sich zunächst der Feste Rars, der Bormauer Erzerums, zu bemöchtigen. Der Serialler von Aften aber, Salul Bascha, sammelte eine bedeutende Armee, die auf 60,000 Mann angegeben ward, bei Erzerum und beabsichtigte das Gros derselben water dem ihm beigegebenen Militärbeseslichtigte das Gros derselben nater dem ihm beigegebenen Militärbeseslichtigte Riossaus aus da med wach bie Offenstwe gegen die tuffischen Provinzen zu ergreifen. Bastie wit sch mußte eilen, wenn er es nicht bei Kars mit einer weit Aberlegenen Macht zu thun besommen wollte. Er brach demnach am 14. Juni von Gumt i auf und schlug die Strafe über Mescht mach Rurs ein; mit sich schrete er einen Train von saft 2000 Fuhrwerten und über 2000 Padthiere. Bug- und Pad-

thiere und Reitpferbe erreichten zusammen bie Zahl von 12,000, und mme eben so viele Menschen zählte bie Armee, welche bennach taum zur gonafenben Bebedung bes ungeheuren Troffes anszureichen fichien.

Um 17. Inni erreichte Pastiewitsch Mescho, von hier bog ar links ab, um die Sabseite von Kars zu gewinnen, welche, wie es schien, angegriffen werden mußte, wenn man des Plates hour werden wollte; am 18. stand er sablich von Kars bei Asatsoi, es kam hier zu einem Gesechte mit den ausfallenden Atren, der Angenschein leinte, daß die Sabseite sich nicht zum Angriffe eigne, daß man, um des Plates herr zu werden, den Angriff von Sabwesten her, namentlich den den dortigen Sohen am linten Ufer des Kardssussen mitste. Pastiowitsch sichen am in um diese zu gewinnen, am 19 unter dem Schup einer gegen die Eadsroute vorgeschobenen Abteilung, die abermals mit den andsallenden Arten ins Gesecht kam, einen Flankenmarsch und den Fund von Kitschrift is über den Kartssus and, ließ diesen sogleich von der Borhut aberschreiten und die Hohen am linten Ufer besehen; die Auchn aber schingen sostet der russischen willien User besehen; die Auchn aber schingen sostet der kartssus gegenüber ein Lager aus und verschanzten basseiche.

Mm 20. unternahm nun ber rufflide General eine ftarfe Refnanne fairung gegen bas türfifche Lager und bie hinter ihm befindliche Borfiabt. Unter bem Gans berfelben ließ er brei Brefabatteriten am finfen Ufer auf ben Boben, eine vierte auf bem rechten Ufer in ber Gbene beginnen: bis jum 28. Morgens maren biefelben vollentet und eröffneten ein befriget Rener gegen bie weit fichtbaren ungebedten Manern bon Rard. Bei ber Batterie am rechten Ufer erhob fich amifchen ber Bebeifung berfelben und einer gegen fie vorgefcobenen türfifden Abtheilung ein Befecht, in mele dem bie Ruffen einige Bortheile gewannen. Bastlewitich lieft mit rafden Entichluffe biefe Bortheile verfolgen, inbem er Berftatungen and rechte Ufer bes Rarefluffes marf. Balb mar bie Borftabt Urta Rabi in ben Sanben ber Ruffen; fie jogen fic allerfeits gegen bie Mauern ber Stabt aufammen und fturmten icon um 8 Ubr Morgens auch biefe, Der Rome manbant Emin Bafda jog fich in bie Bitabelle jurad. Batte witich, ben fonellen Erfolg und ben Einbrud benutent, welchen er auf ben Bafcha gemacht batte, brangte biefen jur Uebergabe, und um 10 Mie Morgens warb in ber That bie Rapitulation unterzeichnet, welche ben Ruffen bie einschlieglich bet bewaffneten Ginwohner von 19,000 Mann vertheibigte Reftung Rars überlieferte.

3m berfelben Beit hatte fich Rioffa DRahomeb ber Feftung bis auf eine Deile genabert. Bon Erzerum heranziehenb hatte er im

Saganluggebirge bie Rachricht ber bebrängten Lage von Rars erhalten, seine Bagage jurudgelaffen und mit ben Truppen allein seinen Marsch beeilt. Dennoch tam er zu spät. Als ihm bie Rapitulation befannt warb, tehrte er um und beschloß nun, sich nach ber bamals noch türlischen Festung Ach al zich zu wenden, um von hier aus auf dem lürzesten Wege nach Tiflis in das russische Gebiet einzusallen. Er schlug bemnach die Straße nach Arbagan ein.

Pastiewitsch, ber sogleich eine ruffische Regierung in Kars einsehte, ward an der unmittelbaren Fortsehung der Operationen durch den Ansbruch der Pest in seinem Lager verhindert. Er benutte diesen Aufenthalt, um die Berpstegung von Renem zu ordnen und einige kleine Berstärlungen, welche er an der ruffischen Grenze versügbar machen konnte, an sich zu ziehen. Als ihm dann die Absichten Kiosa Mahomeds besamt wurden und die Seuche ansgehört hatte, hielt er es, beforgt wegen des Eindruck, den das Gelingen eines türlischen Einfalles ins russische Serdiet auf dessen unselmanische Bedelterung machen konne, für angemessen, sich gleichfalls nach Achalzich zu wenden und den Anten hier zuvorzukommen, um so mehr, als Achalzich, Stadt und Gebiet, bevöllert von einer unruhigen, ranslustigen und tapferen Art von Menschen, zum großen Theil lebertänsern ans den russischen Bestehungen und von den tschertung Etammun, an und für sich als ein bedeutendes Objett gelten

ben beiben Begen von Rars nach Achalzich, lints aber Arbate am Tfchilbirfee entlang aber Achaltalati, wählte er ben melder, obwohl ber befchwerlichfte, boch auch ber fürzefte war lich nachft ber ruffifchen Grenze hinlief.

gegen ben Saganlug, als wolle er auf Erzerum ziehen, fehrte fanell um, lagerte am 17. Juli billich Rars bei Saim, übersteitt von bier aus vom 19. bis 21. bas tichilbiriche Gebirge, über welches seine Avantgarbe erft bie Wege bahnen mußte, und rückte am 23. aus dem Lager von Genduru zur Resognoszirung von Achaltalati vor, welches nach tapferer Gegenwehr ver Türken am 24. bem überlegenen Fener ber Russen aus nächster Rabe — eine Batterie ward am 24. bis auf 150 Schritt von den Mauern vorgeschoben — erlag. Bon Achaltalati aus bemächtigte sich die Avantgarde der Russen am 26. Inli des seinen Schosse her ber ber Betweise am 26. Inli des festen Schlosse her wie auf dem Weg nach Achalich ohne Widerftand und brach von hertwis am 28. nach dieser Festung auf; Anstitue it sich mit dem Gros, zu welchem er in Achaltalati abermals einige Russen beloberratung, die Aus.

thiere und Reitpferbe erreichten zusammen die Bahl von 12,000, und nur eben so viele Menichen gablte die Armee, welche bemnach taum jur genugenben Bebedung bes ungeheuren Troffes auszureichen fchiem.

Am 17. Juni erreichte Pastiewitsch Meschto, von hier bog er links ab, um die Subseite von Kars zu gewinnen, welche, wie es schien, angegriffen werden mußte, wenn man des Plates herr werden wollte; am 18. stand er füblich von Kars bei Asatoi, es tam bier zu einem Gesechte mit den ausfallenden Türken, der Augenschein lehtt, daß die Subseite sich nicht zum Angriffe eigne, daß man, um des Plates herr zu werden, den Angriff von Sudwesten her, namentlich von den dortigen höhen am linken Ufer des Kareflusses beginnen müßte. Bastiewitsch führte nun, um diese zu gewinnen, am 19 unter dem Schutz einer gegen die Subseinet vorgeschobenen Abtheilung, die abermale mit den ausfallenden Türken ins Gesecht kam, einen Flankenmarsch nach der Furth von Kitsch it über den Karefluß aus, ließ diesen sogleich von der Borhut überschreiten und die Höhen am linken Ufer besehen; die Türken aber schlugen sosot der russischen Borhut gegenüber ein Lager auf und verschanzten dasselbe.

Mm 20. unternahm nun ber ruffifche Beneral eine ftarte Refognofgirung gegen bas türtifche Lager und bie binter ihm befindliche Borfiebt. Unter bem Cout berfelben ließ er brei Brefcbatterieen am linten Ufer auf ben Boben, eine vierte auf bem rechten Ufer in ber Cbene beginnen: bis jum 23. Morgens maren biefelben vollentet und erbffneten ein beffines Fener gegen bie weit fichtbaren ungebedten Mauern bon Rare. Bei ber Batterie am rechten Ufer erhob fich swifden ber Bebedung berfelben und einer gegen fie porgefcobenen turtifden Abtheilung ein Befecht, in meldem die Ruffen einige Bortheile gewannen. Bastiewitich ließ mit rafdem Entfchluffe biefe Bortheile verfolgen, indem er Berftartungen and rechte Ufer bee Rarefluffes marf. Balb mar bie Borftabt Urta Rapi in ben Banben ber Ruffen; fie gogen fich allerfeits gegen bie Mauern ber Stabt gufammen und fturmten ichon um 8 Uhr Morgens auch biefe. Der Rommanbant Emin Bafda jog fich in bie Ritabelle jurad. Baetie witich, ben ichnellen Erfolg und ben Ginbrud benutent, welchen er auf ben Bafcha gemacht hatte, brangte biefen jur Uebergabe, und um 10 Ubr Morgens warb in ber That bie Rapitulation unterzeichnet, welche ben Ruffen bie einschlieglich bet bewaffneten Ginmohner von 12,000 Mann vertheibigte Weftung Rare überlieferte.

Bu berfelben Beit hatte fich Rioffa Dahomed ber Feftung bis auf eine Deile genabert. Bon Erzerum herangiehend hatte er im

Saganluggebirge bie Rachricht ber bebrangten Lage von Rars erhalten, seine Bagage jurudgelaffen und mit ben Truppen allein seinen Marsch beeilt. Dennoch tam er zu spat. Als ihm die Rapitulation befannt warb, tehrte er um und beschloß nun, sich uach der damals noch türkischen Festung Achalzich zu wenden, um von hier aus auf dem fürzesten Bege nach Tislis in das ruffische Gebiet einzusallen. Er schlug bemnach die Strafe nach Arbagan ein.

Pastiewitsch, ber sogleich eine ruffische Regierung in Kars einsehte, ward an ber unmittelbaren Fortsehung ber Operationen burch ben Ausbruch der Pest in seinem Lager verhindert. Er benutte diesen Aufenthalt, um die Berpstegung von Reuem zn ordnen und einige kleine Berstäungen, welche er an der ruffischen Grenze versügbar machen kounte, an sich zu ziehen. Als ihm dann die Absichten Kiosa Mahomeds besamt wurden und die Seuche aufgehört hatte, hielt er es, beforgt wegen des Eindruck, den das Gelingen eines türlischen Einfalles ins russische Berdiet auf bessen muselmanische Bedilterung machen kunne, für angemessen, sich gleichfalls nach Achalzich zu wenden und den Karten hier zuvorzusommen, um so mehr, als Achalzich, Stadt und Gebiet, bevöllert von einer unruhigen, ranslustigen und tapferen Art von Menschen, zum großen Theil lebersäusern ans den russischen Bestitungen und von den tscherbessen Schieft gelten konnte.

Bon ben beiben Begen von Rare nach Achalzich; lints ther Arbagan, rechts am Efchildirfee entlang ther Achalfalati, wählte er ben letteren, welcher, obwohl ber befchwerlichfte, boch auch ber turzefte war und zugleich nächft ber rufftiden Grenze hinlief.

Bum Sheine machte ber ruffliche General zuerft einen Marich von Lars gegen ben Sagaulug, als wolle er auf Erzerum ziehen, kehrte bann schnell um, lagerte am 17. Juli billich Kars bei Saim, überschritt von hier ans vom 19. bis 21. bas tichilbiriche Gebirge, über welches seine Avantgarbe erft die Wege bahnen mußte, und rückte am 23. aus dem Lager von Geubara zur Refognoszirung von Achallalati vor, welches nach tapferer Gegenwehr ber Türken am 24. bem aberlegenen Fener der Aussen aus nächfter Rabe — eine Batterie ward am 24. die auf 150 Schritt von den Mauern vorgeschoben — erlag. Bon Achallalati aus bemächtigte sich die Avantgarde der Russen mu 26. Inli des seinen Schlosses hertwis auf 28. nach dieser Festung auf; Aus lie witsch mit dem Gros, zu welchem er in Achallalati abermals einige Russen Beloberratung, bie Aus.

Berftärkungen aus ben benachbarten russischen Gebieten heranzog, folgte ber Avantgarbe, sobalb sie ben nothwendigen Borsprung gewonnen hatte, um die Wege vorwärts herstellen und ausbessern zu können, ohne ben Marsch ber Armee beshalb aufzuhalten. Am 4. August vereinigte Bastiewitsch sein ganzes kleines Heer am rechten Karsufer eine Meise von Achalzich. Nördlich bieser Festung, mit seinem rechten Flügel an ihre Werke gesehnt, hatte Kiosa Mahomed am linken Ufer bes Posch offt sch ai mit etwa 15,000 Mann, die er bereits herangezogen, ein verschanztes Lager genommen.

Um 5. Muguft burchfdritt Bastiewitfch eine Furth bee Rur und rudte, am linten Ufer bes Boschoff aufwarts giebenb, naber an Achalgid heran; ohne nennenswerthen Biberftand bemachtigte er fich ber Boben, welche bie Weftung auf Ranonenichugweite auf ber Oftfeite umgeben. Ein Ausfall, welchen, nachbem bie Ruffen am Abend ichon ihr Lager bezogen , Riofa Dahomeb aus feiner verfchangten Stellung unternabm, übergeugte ben ruffifchen Relbherrn, bag er erft biefe Stellung befeitigen muffe, che er auf ein erfolgreiches Borfdreiten gegen ben Blat rechnen burfe. Dowohl er baber icon am 6. gegen die Offfeite der Reftung Bet terieen anlegen lief, fdritt er boch, nachbem am 7. eine Berftarfung von 1800 Dann unter General Bopoff aus Cartalinien ju ihm geftoffen war, am 9. Muguft jum Angriff auf Riofa Dabomebe Lager. Diefer, burd weiter berangefommene Sulfetruppen und einen Theil ber Reftungebefatung auf 30,000 Dann verftartt, begegnete bem Angriffe ber Ruffen in Front mit einem heftigen Ausfall. Dit furger Unterbrechung burch ein Gemitter bauerte ber Rampf bom fraben Morgen bie jum Abend um 5 Uhr ohne Entscheidung fort. Um biefe Beit aber batte Battiemitich ertannt, bag er feinen Sauptangriff auf bie rechte Alante ber Stellung, bort, wo fie fich an bie Feftung anlehnte, richten muffe. Alebald fdritt er jur Mueführung, bie Ruffen brangen bier wirflich burd und dief war enticheibend, die Tarten im Ruden angegriffen, floben and rechte Ufer bes Boschoff, vergebens fuchten fie fich bier wieber ju fegen, ruffifche Reiterei, Die langft auf Diefes Ufer übergegangen mar, nahm fie auch bier in bie Flante. Die Erummer bes gefchlagenen Beeres fluchteten auf bem Bege nach Arbagan.

Der Sieg vom 9. Auguft befreite Pastiewitich nicht blog von ber Gefahr eines täglich zu erwartenben Angriffs, er öffnete ibm auch bas Terrain auf ber Rorbfeite ber Festung, von wo aus die Belagerung am besten zu betreiben war. Diese warb nun um fo ernftlicher in bie Sand gemommen, als immer noch zu besorgen ftanb, bag Riosa Mahr-

med balb wieder eine genügende Streitmacht sammeln und mit dieser von Reuem bei Achalzich erscheinen werbe. Nachdem die auf 300 Schritt von den Mauern der Nordseite aufgeführten Batterieen eine Bresche zu Stande gebracht hatten und eine Aussorderung zur Uebergabe trotig abgewiesen war, unternahm Pastiewitsch am 15. den Sturm; die Russen brangen in die Stadt ein, aber in deren Gassen erhob sich nun ein außerst blutiger Ramps, in welchem die Russen trot großer Opfer keinen Schritt breit Terrain gewinnen tonnten. Um diesem Widerstande ein Ende zu machen, ergriff der russische General das Mittel, die Stadt in Brand steden zu lassen. Die Flammen zwangen denn auch wirklich die Türken zum Ruckzuge in die Zitadelle, in welcher ihr Rest wegen Mangels an allem Rothwendigen am 16. August kapituliren mußte.

Es warb nun auch in Achalzich eine ruffifche Brobinzialregierung eingesett und am 17. fofort ein Detachement nach Atchur entsenbet, welches biefen kleinen Blay auf ber birefteften Berbindung mit Tiflie ohne Wiberftand in Besty nahm.

hiemit endete ber Feldzug des Gros der ruffischen Armee. Pastiewitsch ertheilte aber dem General Bergmann, welchen er mit einer Garnison in Rars zurüdgelaffen hatte, den Befchl, von dort aus mit einem Theil seiner Truppen nach Arbagan zu marschiren und diesen Plat auf der Berbindung zwischen Erzerum und Acalzich in Besitz zu nehmen, was dann auch am 22. August ohne Widerstand erfolgte.

Bahrend ber gladlichen Operationen bes ruffifden Gros im Bentrum waren and die anfänglich nur jur Beobachtung und Bertheibigung anrudgelaffenen Rugeltorps nicht muftig geblieben.

Auf bem rechten Flägel hatte nach flebentägiger Belagerung General Beffe am 15. Juli ben wichtigen Ruftenplat Boti in Beft genommen.

Auf den linten Singel hatte ber mit nur 2000 Mann bei Argatid aufgestellte Fürft Tichatichewabse in der letten Salfte bes
August auf Bastiewitiche Befehl ben Marfch gegen Bajageth angetreten
und sich dieses Ortes am 28. Angust bemächtigt. Bon da aus nahm er
dann am 8. September auch Diadin, und am 12. Toprattaleh,
nach beren Besehung er nach Bajageth jurudtehrte, wo zu dieser Beit
General Bantratieff mit ben in Bersten verfägbaren Truppen eintraf
und den Befehl über den linten Flügel übernahm.

Bastie witich, welcher in ben eroberten Lanbern ale Befahungen im Gangen 8600 Mann unter ben Generalen Bebntoff ju Achalzich, Bergmann ju Rare, Bantratieff ju Bajazeth fteben ließ, traf für seine Berson am 5. Ottober wieber ju Lifie ein.

#### 1829.

### Milgemeine Berhaltniffe.

Die Umstänbe, welche ben Rrieg herbeigeführt hatten, brachten es mit sich, bag bie übrigen Großmächte ihm nicht theilnahmlos zusehen tonnten. Bas sie in ihrem Eingreifen bestimmte, war vorherrschend bie Beforgniß, bag Rußland rudfichtslos vorschreitend die herrschaft ber Pforte über ben haufen werfen tonne, baß bamit eine vollständige Auflösung bes türttichen Reiches eintreten werde, welche nun eine neue politische Organisation zur unbedingten Nothwendigleit machen wurde, bei der Rußland als Sieger bas erste Bort zu reden habe und die eben deßhalb bemfelben ein politisches Uebergewicht geben, dem Einfluß und dem handel der übrigen Mächte im Orient nachtheilig sein muffe.

Desterreich stellte eine Armee von 80,000 Mann jur Beobactung an seiner Sudostgrenze auf; Frankreich und England bemühten sich, die griechischen Angelegenheiten in einer Beise zu ordnen, mit weicher sich Rustand zufrieden geben könne. England schloß zu dem Ende zu Alexandria einen Bertrag mit dem Bizekönig von Egypten, wonach dieser seine Truppen aus dem Beloponnes zurückziehen sollte, die Türken sollten nur die sesten Plätze Batras, Wodon, Ravarin, Koron, Kaftel Tornese beseth halten. Kanm war dieser Bertrag abgeschlossen, als am 29. August 1828 eine im Hafen von Toulon ausgerüstete frauzdische Expedition unter General Maison an den Kuften des Beloponnes roschien und sich vom 5. Oktober ab der oben genannten Plätze fast ohne Widerfand von Seiten der Türken bemächtigte.

Rugland sowohl als die Pforte rufteten im Binter von 1828 auf 1829, um im Frühling ben Kampf mit neuer Kraft beginnen zu tönnen. Rugland brachte seine europäische Armee auf 160,000 Mann, und faste ben Entschluß, nur sich an der Donau zu etablicen, dann aber sich nicht weiter mit Belagerungen aufzuhalten, sondern über ben Baltan gerade auf Konstantinopel loszugehen. Die Armee schien start genug, um die nothwendigen Blofabetorps zurücklassen, Berluste durch Krantheiten und Gesechte ertragen und doch mit hinzeichender Kraft vor Konstantinopel erscheinen zu konnen. General Die bitsch ward mit der Ausführung dieses Planes beauftragt; die Flotte sollte wie im vorigen Jahre seine Operationen unterstützen.

Bastiewitfch follte in Aften gleichfalls die Offenfive ergreifen und über Ergerum und Simas vorbringen.

Die Eftren wollten fich in Europa auf ben Baltan geftage

abermals vertheibigung sweise verhalten, in Afien aber ihre Armee auf 200,000 Mann bringen und bamit zunächst bas im vorigen Felbzuge Berlorene wieder zu erobern fuchen.

#### Seldzug in Entopa.

Die Türken hatten schon Aufangs bes Jahres 1829 100,000 Mann in Schumla und bem billichen Ballan versammelt, als die ruffische Flotte am 4. Februar mit der Wegnahme von Sizepoli und Ahiolo, der beiden Bastionen, welche ben Eingang zum hafen von Burgas besichnen, die Feindseligkeiten wieder eröffnete. Cobald also die ruffische Landmacht den Ballan überschritten hatte, konnte sie hier mit der Flotte ohne Beiteres in neue Berbindung treten.

Diebitich mit der Landmacht eröffnete ben Felding mit dem Donaunbergange Mitte Aprils; die nächfte Sauptsperation war die Belagerung Siliftria's, welche fofort begonnen ward, Schumla ward von Rorben ber beobachtet, der linke Flagel ber Armee befehte Barna und außerdem Pravadi, um die Berbindung zwischen jenem und dem nordwärts Schumla aufgestellten Bentrum berguftellen.

Bor Siliftria warb am 30. Mai die britte Parallele fertig; fart überlabene Minen legten auf ber Angriffofront balb mehrere Brefchen und am 8. Juni tapitulirte in Folge beffen ber Blat.

Unterbeffen hatte Reschib Bascha, Buffeins Rachfolger im Oberbefehl, ben Bersuch gemacht, burch einen Angriff auf Pravabi bie Berbindung zwischen Bentrum und lintem Ragel ber Anffen zu durchbrechen, als Diebitsch selbst von Silistria herbeigeeilt, am 12. Juli sich bei Marasch zwischen Bravabi und Schumla auf das bort stehende türfische Lorps warf und bemfelben eine entscheibende Rieberlage beibrachte.

Rachbem Siliftria gefallen, die türfifche Macht in Schumla burch die Rieberlage von Marafch eingeschächtert war, beschieß Diebitsch ben Balfan mit seinem Sauptheer ju Aberschreiten. Bor Schumla ließ er nur ein startes Beobachtungstorps unter Rraffoffsti zurud, seine Avantgarbe mußte die Uebergange aber den Ramtschied auf der Strafe von Pravadi nach Aidos wegnehmen und am 20. Juli trat das Gros den Marsch über ben Baltan an, sein linter Flägel nahm Miffivri und Burgas weg, und trat so mit der Flotte in Berbindung, während der rechte unter Rabiger bei Aidos ftand.

Der Urbergang aber ben Ballan war vollenbet, ale Refdib Bafda erft Runbe von ber Abficht ber Auffen erhielt; er fenbete benfelben jest ein Rorpe unter Ibrahim nach, welches ben Ramtfdid hinabziehenb über Rabir Derbend am 24. Juli Mibos erreichte, hier aber bon

Diebitich ichlug nun bie Strafe nach Abrianopel ein, Rraffoffeti mußte fortgefest Schumla auf ber Dorb. und Offeite beobachten. Scheremetieff marb ale Dachbut bes auf Abrianopel giebenben Saupt. beeres fublich bes Balfan, Front gegen biefen, aufgeftellt. Refdib Bafca machte ben Berfuch, bie Abtheilungen biefer beiben Generale einzeln ju ichlagen; mabrend er felbft fich auf Rraffoffeti marf, betachirte er ein Rorpe unter Salif Bafcha nach Jamboli. Beibe Unternehmungen blieben ohne Erfolg. Dun erft befchlog Refchib, Schumla nur fcmat befest ju laffen und mit feinem Gros über ben Balfan bem auf Abrianopel maridirenden Diebitich in ben Ruden ju geben. Dief bemog Die bitich jur Umfehr. Bei Gelimno am Gubfufe bee Baltan flieft er an 12. August mit Refchib Bafcha gufammen. Rachbem er biefem eine gange liche Dieberlage beigebracht, hielt ben ruffifden Relbberrn nichts mehr ab. auf Abrianopel gu gichen, bor beffen Thoren er am 19. Muguft eintraf und bas fich ihm am 20. ohne Schwertftreich ergab. Richte fdien ihn mehr m hindern, auf Ronftantinopel ju gieben. Die europäifchen Grogmachte, beforet gemacht burch bie brobenbe Stellung ber von der Flotte unterftutten Ruffen auf bem europäischen Rriegetheater und bie Fortschritte, welche ju gleicher Beit Bastiewitich in Uffen machte, fürchteten bieg ernftlich und bamit bas Eintreten jener Berwirrung ber Berhaltniffe bee Oftens, welche fie alle berührt hatte und bie nicht ohne einen allgemeinen europaifchen Rrieg hatte gelost werben tonnen. Go brangen fie benn auf eine gutliche Bermittlung burch einen jest abgufchliegenben Frieben, welcher in ber That am 14. Geptember ju Abrianopel ju Stanbe tam. Denn Ruftland war feineswege fo ficher auf bem Bege ber Baffenenticheibung Alles in erreichen, ale es ben anderen Dachten fcien. Die Urfachen, welche im Lauf ihrer Fortidritte Offenfinheere ftete fdmachen, Detachemente, melde man gurudlaffen muß, Rrantheiten in Folge anftrengenber Dariche und mangelhafter Berpflegung, batten bie Armee, mit welcher Diebitich por Abrianopel erfchien, auf nur 20,000 Dann herabgebracht, eine Rabl. mit welcher man bee Gieges auf bem Schlachtfelbe feinesmege fo gang verfichert war, wenn bie Pforte auch nur die mindeften, einigermagen amedmäßigen Anftalten traf. Ebenfo mar in Afien trot ber immerlin überrafchenben Erfolge, welche Bastiewifch bort mit feiner geringen Dacht erfampft batte, wie wir feben werben, bie Offenfine gleichfalls und noch weit ab bon bem ihr urfpranglich gestedten Biele jum Steben gefemmen. Ruffand batte baber alle Urfache ju ertennen, bag es fich mit bem

Einraden Diebitsche in Abrianopel auf bem Rulminationspuntt bes ihm jett möglichen Sieges befinde, bag es biefen Moment, in welchem es bem ganzen Europa imponirte, benuten muffe, um einen ganftigeren Frieden burch biplomatische Erfolge zu erhalten, als ihn die fernere Fortsetung bes Rampfes geben tonnte, in welchem ber geringfte Anftog möglicherweise einen vollständigen Umschlag und bann einen ganz entgegengesetzten Enderfolg brachte.

In der Absicht, den europäischen Mächten zu imponiren, sindet das tede Borgeben Diebitsche mit einer äußerft zusammengeschwolzenen und täglich noch mehr zusammenschmelzenden Armee seine volltommene Rechtsertigung. Man wird aber einsehen, theils daß es nicht ganz so tühn war, als es erscheinen würde, wenn Diebitsch sich gar nicht um Reschib betümmert hätte, theils, daß Ausland einen anderen Weg und zwar einen methodischeren hätte einschlagen müssen, wenn es der Pforte allein gegenüber, Macht gegen Macht, auf die Eroberung der Antei ausgegangen wäre.

### Der geldzug in Afien.

Mit der Lofung einer großen Anfgabe beauftragt, tonnte boch Ba blie wit fc von seiner Regierung, welche mit Recht ben Sauptkriegsschauplat in Europa sab, nicht die einigermaßen genügenden Mittel dazu ershalten. Er sah sich wesentlich auf diesenigen beschränkt, welche er im Stande sein würde, sich selbst zu schaffen. Geine Lage ward noch erschwert durch die Ermordung des ruffischen Gesandten in Teheran, für welche Rußland Genugthnung verlangen nußte, was dann leicht zu einem nenen Ariege mit Berfien führen und ein ernftes Auftreten gegen die Tarten ganz unmöglich machen tonnte. Dem diplomatischen Geschiede bes vielgewandten Bastiewitsch gelang es, diese Gesahr zu beseitigen, ohne der Ehre Ausslands etwas zu vergeben.

Aber auch so ftanben bem ruffischen General für die Offenstoe in Rleinasien nicht mehr als 16,000 Mann allerhöchtens zu Gebote, nur Refruten hatte er aus Europa und diese obenein noch spat im Jahre zu erwarten. Unter diesen Umftanden versuchte er es, durch alle Kunfte der assatischen Diplomatie, unter benen die Bestechung nicht die geringste ift, die Rurden in den türkischen Rachbarprovingen auf seine Seite zu bringen. Diese Bestrebungen hatten nicht den gewänschten Erfolg, dagegen nahm nicht bloß die Errichtung christicher Landmilizen in Grufien, Imeretien und Mingresien, welche zum Theil selbst die aftive Armee verstärften, guten Fortgang, sondern es gelang auch mit balfe der bestochen

mohamebanischen Geiftlichkeit, vier muselmanische Reiterregimenter gu errichten, welche mahrend bes Feldzugs von 1829 die ersprieflichften Dienste leifteten. Außer ben Borbereitungen dieser Art beschäftigte ihn vor zuge weise bie herstellung brauchbarer Berbindungemege aus ben alteren ruffischen Besitzungen in die neueroberten Lander.

Roch mit biefen Borbereitungen vollauf beschäftigt, ward ber ruffische General Anfange Februar, lange bevor er an eine ernste Offensive benten fonnte, von ber Rachricht überrascht, daß die Türfen sich jum alebaldigen Angriffe rufteten. Bastiewitsch empfahl ben von ihm eingesetzten Bouverneuren in ben türkischen Provinzen verschärfte Wachsamkeit und traf zugleich alle Anstalten, um, soweit es die verfügbaren Kräfte erlaubten, benjenigen beispringen zu können, welche angegriffen wurden.

Der vom Sultan eingesetzte neue Serastier von Afien, habschie Galech Bafcha, und ber ihm als Militärbefehlshaber beigegebene hati Bascha hofften im Ganzen 200,000 Mann aufbringen zu konnen, von benen sie 80,000 bei Erzerum vereinigen wollten. Besonders schmerzlich war ben Türken der Berluft von Achalzich. Um dieß so bald als möglich wieder zu nehmen, ward, da die erwartete heeresmacht noch keines-wegs versammelt war, der habscharenhänptling Achmet Beh durch große Bersprechungen zu einem Unternehmen auf dasselbe bewogen. Er sammelte Ansangs Februar etwa 15,000 Mann um Schauschet, rückte damit auf Achalzich, drang am 20. Februar in dessen Borstädte ein, verssichte alsbald einen Sturm auch auf die Festung, ward aber abgeschlagen. Run schritt er zu einer förmlichen Blotade; ein Beobachtungsbetachement sendete er über das von den Russen besetzt Athur, diesem vorbei gegen die Bord schommer Schlucht, von woher ein russischer Entsatzunachst zu erwarten stand.

Dieser näherte sich ben von Pastiewitsch getroffenen Anordnungen gemöß in der That. General Burtoff, mit der Avantgarde eines größeren Korps, welches unter Murawieff ihm folgen follte, traf am 25. an der Bordschungsbetachement an und warf es am 28. gegen Abchurgund. Zu schwach aber, um seinen Sieg direkt zu verfolgen, entschloser sich endlich, das Beobachtungsbetachement zu umgehen und ihm vorbei sich Achalzich zu nähern. Dieses gelang und der Schreden, den sein unerwartetes Erscheinen in der Nähe dieses Playes unter den Schaaren Achmet Beh's verursachte, zwang diesen, die Belagerung aufzuheben, am 4. März.

Bur Unterftubung ber Bewegung Burhoffe follte von Gurien ber

Seneral Deffe einen Einfall in bas habicharifche Gebiet unternehmen. Am 28. Februar bei Efchechotanr angelangt, warb er inbeffen burch ben tiefen Schnee in ben Gebirgen gezwungen, die fübliche Richtung aufzugeben und fich westwärts an die Meerestufte zu wenden, wo er über St. Ricolai vorrüdend, bei Liman mit feinen 2500 Mann auf 8000 verschanzte Türken, unter dem Pascha von Trapezunt, traf, die er nichtsbestoweniger angriff und in die Flucht schlag.

Der Angriff Ach mete auf Acalzich und bie Konzentrirung bei Liman wiesen darauf bin, daß die Sauptgefahr einftweilen im Rorden brobe und bieß bewog Pastiewitsch, Pantratieff mit bem größten Theile seines Meinen Korps von Bajazeth nach Agustun, weftlich Gumri, ju ziehen, von wo er je nach ben Umftanden entweder zur Unterftatung von Rars ober Achalzich bereit ftande, ober auch fich nach Bajazeth zurucht wenden tonne.

In ber Segend von Arbagan und Shanfhet sammelten fich unter Achmet Bey und Lutschud Bascha balb wieber 20,000 Tarten und auch ber Pascha von Trapezunt sammelte im Lager von Liman, sobald hesse nach Gurien zurächzegangen war, aufs Neue 20,000 Mann. Da Ende April hati Bascha bei Erzerum wirklich 60,000 Mann versammelt hatte, von benen 20,000 über Arbanubsch sich mit ben Schaeren Achmets vereinigen sollten, der Bebatoffs durch die Best geschwächte Besahung und das kleine Detachement von Burhoff, welches Aberdieß mit der Strafenverbesserung an der Bordschwener Schlicht und ber herstellung zwedmäßiger Uebergänge aber den Aur zu thun hatte, beständig in Athem hielt, so schien es dem ruffischen Oberfeldherrn rathsam, die Offenstwe zu ergreifen.

Er versammelte bis jum 17. Mai ben rechten Fingel seines Operationstorps unter Murawieff bei Ahalfalali, von wo berfelbe am 22. auf die Rachricht von der Bedrohung Ardagans durch die Türken nach letterem Orte abruden mußte; Pantcatieff ward gleichzeitig angewiesen, nach Rars zu marfchiren.

Bastiewitich tam am 24. felbft nach Arbagan; hier erhielt er bie Radiricht, bag in feiner rechten Flante ein türfifches Rorps unter bem Riaja von Arbanubich gegen Achaljich marfchire, während lint's bie türfifche hauptarmer bei Erzerum fich jum Angriffe auf Rars aufchide.

Er fendete baber fofort ein Detachement unter Murawieff auf Achalzich zurud, um hier bem Riaja zworzufommen; er felbst mit bem Kleinen Korps, welches er noch bei fich hatte, brach am 31. Dai von Arbagan nach Rars auf, wo er am 1. Juni eintraf.

Weftlich von Kars bei Rotanly am öftlichen Fuße bes Saganluggebirges bezog er in ben folgenden Tagen ein Lager, in dem alle verfügbaren Truppen vereinigt wurden; auch Murawieff und Burboff, ber mit diesem zusammenwirtend den Kiaja am 2. Juni bei Tschaboria geschlagen hatte, ward hierher gezogen. So waren am 10. Juni bei Rotanly 12,400 Mann Infanterie und 5800 Reiter mit siebenzig Geschützen versammelt. Mit dieser Macht, welche er noch mehrere Tage in präziser Ausführung der hauptsächlichsten Evolutionen übte und der er auf diese Beise jenes tompakte Gesüge zu geben suchte, welches die Türten eben ganz entbehren und welches somit wohl der Mindermacht ben Sieg über eine weit überlegene Zahl geben konnte, eröffnete er am 13. Juni die Operationen gegen Erzerum.

Bon Rotanly fuhren zwei Sauptftragen über ben Saganlug, bie nördliche über Barbug, Rainly, Saginn und Sewinn, bie fubliche über Millibug, Menbschigert und Choraffan. Beibe vereinigen fich jenseits bes Gebirges bei Röpritoi.

Die fübliche Strafe bedte Sali Bafcha mit 20,000 Mann in bem in ber Front gang unangreifbaren Lager von Millibuß; auf ber nörblichen befand fich vorerft nur ein fcwacheres Detachement bei Barbug.

Bastiewitich beauftragte Burboff, gegen bie Front von Safi's Lager ju bemonftriren und jugleich bie einftweilen bei Rotanly gurud. bleibenbe Bagenburg ju beden; er felbft mit bem Bros, etwa 14,000 Dann, folig am Abend bes 13. Juni bie norbliche Strafe in ben Saganlug ein; am 14. lagerte er öftlich Barbug in einem tiefen Bebirgethale in Sati's linter Mante und blieb bier auch ben 15. und 16. fteben , lediglich beftrebt , theile burch die Danover Burtoffe , theile burch Detachemente, die er in bie linte Flante Bati's vorfcob, Diefen in feiner Stellung feftauhalten und feine Bagenburg ruhig in bas Bebirge nachzugiehen. Safi, beunruhigt, verftarfte bas Detachement bei Barbui und ftellte es unter ben Befehl bes Doman Bafca; am 17. griff nun Bastiewitich biefen an und ichlug ibn in die Flucht, am 18. meiter porrudend traf er bei Rainin auf eine zweite turtifche Stellung, beren er fich gleichfalle nach furgem Befechte bemachtigte. Befangene, melde bei biefer Belegenheit gemacht murben, fagten aus, bag gwifden Rainly und Saginn 12,000 Mann unter bem Gerastier von Ergerum felbft angefommen feien und bort ein Lager bezogen hatten. Baefiewitich lief barauf noch am felben Tage feine Truppen in ber Richtung nach Ga. ginn aufbrechen, griff am 19, bas Rorps bes Gerastiers an und nachdem er ihm eine totale Rieberlage beigebracht, flef er es bis Sewinn verfolgen, wo das hauptlager des Sexustiers erobert warb.

Rachbem auf folde Beife bie norbliche Saganlugftraße völlig von ben Turten frei gemacht war, schritt Bastlewitsch jum Ungriff auf bas Lager hati's bei Millibus, welches er nach ben bisherigen Erfolgen vom Ruden ber und jugleich von ber jugluglichsten Seite fassen tonnte. Safi's Rorps ward am 20. gesprengt, er selbst gefangen, die Trümmer bes Rorps in ber Richtung auf Luraurgan an ben Arares geworfen.

Go war ber Beg nad Ergerum, ber Samptftabt bes tartifden Armeniene, vollig frei. Baetie witfa folne ibn am 21. ohne Ganmen ein, am 23. lagerte er bereits bei Ropritoi, ber Bortrab befeste nach am gleichen Tage Baffan Raleh. Der ruffifde Felbherr machte bier Salt, um burch bie Rinfte ber Unterhandlung ben Baffenfleg jum Abfolnf ju bringen. Angefebene Danner von Ergerum, welche er burd Liebentwarbigfeit und Gefdente gewonnen, mußten borthin eilen, um bie Bargerfchaft ber Sauptftabt für bie Uebergabe ju ftimmen und burch fie auf ben Serastier ju wirten. Auf bie Rachrichten aber ben Fortgang biefer Unterhandlungen, welche er am 25. erhielt, brach er fofort mit feinen Truppen gegen Ergerum auf, um burch fein Erfdeinen ben letten nothwendigen Anftof ju geben. Um 26. Rand er bor ben Mauern bon Ergerum und fenbete ben ruffifden General, Sarften Belowitfo. Efdertasti, in bie Stadt, um min offiziell ju unterhandeln. Berteinngen, vom Gerastier angefact, ber nicht gern, wie es Bastiewitfd verlangte, Rriegsgefangener fein wollte, hielten ben Abfching einer Rapitus lation auf, erleichterten es eber augleich bem ruffifden gelbherrn, fich ber Stadt ohne nennenswerthen Biberftand ju bemachtigen, ohne bag recht entschieben werben tounte, ob bief auf Grund bes Bertrages ober burch Gewalt gefcheben fei. Bie in ben fraberen Erobernagen warb and in Erzerum fofort eine ruffifche Laubedverwaltung niebergefest. Die Orte Baiburt auf ber Strafe nach Trapegunt und Chnis im Caben wurden nach bem falle Ergerums von ruffifden Abtheilungen ohne BiberRand befett.

Schon an bem Tage, da Pastiewitich halt Bafcha bei Millibag iching, am 20. Juni, hatte er die Rachricht erhalten, daß ber Bafcha von Ban, längft bazu gedrängt von Salech, welcher die Auffen von der Operation auf Erzerum ablenten wollte, endlich am 17. Juni mit 14,000 Mann vor Bajazeth erschienen sei, welches unr von 2500 Auffen unter Bopoff beseth war. Pastiewitsch hatte sich badurch nicht von dem Wege zu seinem hauptobjett ablenten laffen. Am 20. geiff der Pasch

von Ban Bejazeth wirklich an, warb indeffen von Bopoff abgefclagen und zog fich zuerft nur eine Meile, bann auf die Rachricht vom Falle Erzerums am 1. Inli vollends aus der Umgebung von Bejazeth zuräd.

Mit ber Eroberung Erzerums fand bie Offenste Pastiemitiche ihr Ende. An ben Maria auf Siwas burfte er nicht benten, ohne wenigstens bas Eintreffen von 4000 Mann Berftärlungen abzumarten, welche er aus Gruften erwartete. Ehe aber biefe eintrafen, machten sich andere Umftände geltend, welche Pastiewitsch in der Rabe besichäftigten.

In ben Dörfern um Baiburt, namentlich bei Chart, fammetten sich bewaffnete Schaaren, barunter viele Lafen, von ben triegerifchen und raubfüchtigen Romadenftämmen, welche die Gebirge am Mercesftrande zwischen Trapezunt und Batum bewohntn, das beste Jusvoll ber Tarten. General Burhoff, welcher in Baiburt tommandirte, wollte diese Janses gerftreuen. Ein Angriff auf sie, am 19. Juli unternommen, misgindte indessen ganzlich, Burhoff selbst ward töbtlich verwundet und erlag dieser Wunde.

Dieß bestimmte Pastiewitsch, selbst mit bem Gros feines herres von Exzerum nach Baiburt zu ziehen, ba ber geringste bleibende Erfolg, ben die Tarten irgendwo gewannen, ben Anssen nachtheilig auf die Beodlerung Reinastens wirten mußte. Um 25. bei Baiburt angelangt, marschirte Pastiewitsch am 26. auf Chart und sching hier ben Osman Bascha, der sich nach bem Sieg über Burhoss durch Zusauf von allen Seiten bereits die auf 20,000 Mann, worunter 10,000 Lasen, verstärft hatte, aufs Haupt. Ansangs August rudte der ruffische Feldherr, um seinen Sieg zu verfolgen, noch eine Strede weiter, auf dem Wege mach Erapezunt vor.

Die Rachrichten aber, welche ihm jeht von allen Seiten, vom Ruden ber Armee ber, zulamen: baß Chnis hatte muffen aufgegeben werben, baß es um Achalzich wieber unruhig werbe, baß in ber Gegend von Bajazeth fich neue Aurbenschaaren aus bem Baschallt Ban sammelten, ließen Bastiewitsch die Operation auf Simas nun gänzlich aufgeben. Dagegen wollte er einen Bersuch auf Trapezunt machen, wohin er sich gerabe auf bem Bege befand. Gelang es ihm, sich dieses hafens zu bemächtigen, so konnte er mit der rufftschen Flotte und durch diese auch mit Diebitsch am Balkan in Berbindung treten. Rachdem am 13. August Gümisch Raneh ohne Widerstand beseit war, wurden in der nächsten Zeit mehrere Rekognoszirungen auf das Rulagebirge unternommen, welches den Weg nach Trapezunt durchschneibet. Die Schwierigkeiten.

welche bie Ueberschreitung biefes Gebirges geboten hatte, die Rudficht auf bie Schwäche seiner Truppen, vor allem aber ber unruhige Bustand bes gangen eroberten Landes, selbst der Stadt Ergerum, bewogen den rusisschen Felbstern, auch die Expedition auf Trapegunt aufzugeben und sich mit der Festhaltung bes bisher eroberten Terrains die Erzerum im Westen zu begnügen. In Folge bessen ward in der zweiten Salfte des August nicht bloß Gümisch Kaneh, sondern am 26. anch Baiburt, dessen Mauern man schleifte und bessen Bewachung man einem den Russen angenblicklich ergebenen Bey übertrug, geräumt.

Bom 12. August ab tongentrirten sich die bieber im Besten verwendeten Truppen bei Erzernm und Pastiewitsch schieden fich an, die Binterquartiere zu beziehen und wollte am 6. September diesenigen Abtheilungen, welche die ihrigen in Grusten nehmen sollten, dahin aufbrechen lassen, als ihn der Zustand der Umgegend von Erzernm bewog, dieß zu unterlassen; ja er rudte am 24. September noch einmal mit gesammter Macht auf Baiburt, wo sich von Renem ein startes türfisches Korps gesammelt hatte, und fürmte am 27. diese Stadt. Erst am 28. erhielt er dann die Rachricht von dem am 14. zu Abrianopel abgeschlossen Frieden, worauf die Frindseligkeiten sosort eingestellt wurden und die allmälige Räumung der Landstriche begann, welche zusolge diesem Frieden im Besitze der Türken blieben. Der Kourier, welchen Diebitsch abgesendet hatte, um seinem Kollegen die Rachricht vam Friedensschlinsse zu aberbringen, war bereits am 23. September in Trapezunt eingetrossen, hier aber von den Türken seinen worden.

## Der polnifche Arieg von 1881.

Allgemeine Berbaltniffe.

Benig mehr als ein Jahr war feit bem Frieden von Abrianopel verfloffen, als am 29. Rovember 1830 ber Aufftand ju Barfhan ansbrach. Mitte Dezember war bas ganze Abnigreich Bolen von ben ruffischen Truppen geräumt. Das polnische Manifest, welches auf die Proflamation des Raisers Rifolaus vom 17. Dezember antwortete, dann vollends der Sieg, welchen am 25. Januar 1831 die Linke im polnischen Reichstage errang, drängte jede hoffmung auf einen friedlichen Ausgang zurud, und sehte die Entscheidung auf die Gewalt der Baffen.

Die polnifche Infurrettion verfägte aber ein vortrefflich organifirtes nationales heer, welches, feit Raifer Alexander im Jahr 1815
bie herrschaft aber bas Abnigreich abernommen, getrennt von bem ruff-

von Ban Bejazeth wirllich an, warb inbeffen von Bepoff abgefclagen und zog fich zwerft nur eine Meile, bann auf bie Rachricht vom Falle Erzerums am 1. Juli vollends aus ber Umgebung von Bejazeth zurad.

Mit ber Eroberung Erzerums fand die Offenfibe Bastiewitsche ihr Ende. An ben Marich auf Siwas burfte er nicht deuten, ohne wenigstens das Eintreffen von 4000 Mann Berftärlungen abzuwarten, welche er aus Gruften erwartete. Ehe aber diese eintrafen, machten sich andere Umftände geltend, welche Pastiewitsch in der Rabe besichäftigten.

In ben Dörfern um Baiburt, namentlich bei Chart, fammeiten fich bewaffnete Schaeren, barunter viele Lafen, von ben triegerifchen und ranbfüchtigen Romadenftämmen, welche die Gebirge am Mercesftrande zwischen Trapezunt und Batum bewohntn, das beste Jusvoll ber Tarten. General Burhoff, welcher in Baiburt tommandirte, wollte diese Janses gerftreuen. Ein Angriff auf sie, am 19. Juli unternommen, misgindte indessen ganzlich, Burhoff selbst ward töbtlich verwundet und erlag dieser Bunde.

Dieß bestimmte Bastiewits, selbst mit bem Gros seines heeres von Erzerum nach Baiburt zu ziehen, ba ber geringste bleibende Erfolg, ben die Anten irgendwo gewannen, ben Ruffen nachtheilig auf die Beoblterung Aleinasiens wirten mußte. Am 25. bei Baiburt angelangt, marschirte Pastiewitsch am 26. auf Chart und schlug hier ben Doman Bascha, der sich nach bem Sieg über Burhoff durch Zulauf von allen Seiten bereits die auf 20,000 Mann, wornnter 10,000 Lasen, verstärft hatte, aufs Haupt. Anfangs Angust rudte der ruffische Feldherr, nu seinen Sieg zu verfolgen, noch eine Strede weiter, auf dem Wege nach Erapezunt vor.

Die Rachrichten aber, welche ihm jest von allen Seiten, vom Racen ber Armee ber, zulamen: daß Chnis hatte muffen aufgegeben werden, daß es um Achalzich wieder unruhig werde, daß in der Gegend von Bajazeth sich neue Aurbenschaaren aus dem Baschallt Ban sammelten, ließen Pastiewitsch die Operation auf Siwas nun gänzlich aufgeben. Dagegen wollte er einen Bersuch auf Trapezunt machen, wohin er sich gerade auf dem Bege befand. Gelang es ihm, sich dieses hafens zu bemächtigen, so konnte er mit der rufstichen Flotte und durch diese auch mit Diebitsch am Baltau in Berbindung treten. Rachdem am 13. August Gümisch Anneh ohne Widerstand beseht war, wurden in der nächsten Zeit mehrere Relognoszirungen auf das Rulagebirge unternommen, welches den Weg nach Trapezunt durchschetet. Die Schwierigkeiten,

welche die Ueberschreitung bieses Gebirges geboten hatte, die Rudficht auf die Schwäche seiner Eruppen, vor allem aber ber unruhige Buftand bes ganzen eroberten Landes, selbst der Stadt Erzerum, bewogen den russischen Felbherrn, anch die Expedition auf Erapezum t aufzugeden und sich mit der Festhaltung des bisher eroberten Terrains die Erzerum im Westen zu begungen. In Folge bessen ward in der zweiten Salfte des August nicht bloß Gumisch Kaneh, sondern am 26. auch Baiburt, dessen Mauern man schleifte und dessen Bewachung man einem den Russen augenblicklich ergebenen Bey übertrug, geräumt.

Bom 32. Augnst ab tongentrirten fich die bieber im Beften verwendeten Truppen bei Erzerum und Pastiewitsch schieden fich an, die Binterquartiere zu beziehen nud wollte am 6. September diesenigen Abtheilungen, welche die ihrigen in Gruften nehmen sollten, dahin aufbrechen laffen, als ihn der Zustand der Umgegend von Erzerum bewog, dieß zu nuterlaffen; ja er rückte am 24. September noch einmal mit gesammter Macht auf Baiburt, wo sich von Renem ein starfes türfische Korps gesammelt hatte, und fürmte am 27. diese Stadt. Erft am 28. erhielt er dann die Rachricht von dem am 14. zu Abrianopel abgeschloffenen Frieden, worauf die Frindseligkeiten sofort eingestellt wurden und die allmälige Räumung der Landstriche begann, welche zusolge diesem Frieden im Besitze der Türken blieben. Der Kourier, welchen Dieblisch abgesendet hatte, um seinem Kollegen die Rachricht vam Friedensschlasse zu überbringen, war bereits am 23. September in Erapezunt eingetroffen, hier aber von den Türken sessellen worden.

## Der polnifche Rrieg von 1881.

Allgemeine Berhaltniffe.

Benig mehr als ein Jahr war feit bem Frieden von Abriauspel verflossen, als am 29. Rovember 1830 ber Aufftand zu Barfhan ansbrach. Mitte Dezember war das ganze Abnigreich Bolen von den ruffischen Truppen geräumt. Das polnische Manifest, welches auf die Proflamation des Raisers Rifolaus vom 17. Dezember antwortete, dann vollends der Sieg, welchen am 25. Januar 1831 die Linke im polnischen Reichstage errang, drängte jede hoffmung auf einen friedlichen Ausgang zurad, und sehte die Entscheidung auf die Gewalt der Baffen.

Die polnifche Infarrettion verfügte aber ein vortrefflich organifirtes nationales heer, welches, feit Raifer Alexander im Jahr 1815 bie herrschaft aber bas Abnigreich abernommen, getrennt von bem rufffchen bestanden hatte. Es gablte jest ungefahr 35,000 Dann. In ben erften Tagen nach bem Aufftanbe marb bie Bilbung einer Landwebr von bunbert Bataillonen und hundert Estabrone angeordnet, auferbem mit ber Organifation von britten und vierten Bataillonen bei ben 3mfanteries, fünften und fecheten Estabrone bei ben Reiterregimentern, und von fünf neuen Battericen aus ben nach gebnjähriger Dienftgeit entlaffenen Colbaten und frifch ausgehobenen Refruten gur Berftarfung ber Limie begonnen. Alle biefe Organisationen hatten einen portrefflichen Fortgang. Enbe Dezember mar bie polnifche Armee, foweit fie fur bas Relb perfügbar gemacht werben tonnte, eingetheilt in vier Infanteriebivifionen unter ben Beneralen Rrutowiedi, Bomireti, Strannedi und Sgembed, und in funf Reiterbivifionen. Bebe Infanteriedivifion gerfiel in amei Brigaben und gablte von acht bis ju gwolf Bataillonen , burd. fcnittlich gehntaufend Dann; jebe Reiterbivifion beftand aus zwei alten und zwei bis brei neuen - fogenannten Rrafusenregimentern, minbeftens zweitaufenb Bferden. Den Oberbefehl führte anfange ber alte General Chlopidi, aus Rapoleone Schule, bann, ba biefer ibn, ungufrieben mit bem Treiben ber bemofratifden Bartei, nieberlegte, auf feinen Rath bom 20. Januar ab Rurft Rabgiwill, freilich nur bem Ramen nach; Chlopidi blieb ihm ohne offizielle Anftellung ale militarifcher Rathgeber jur Geite. Beneralquartiermeifter mar Brondguneti, ein Dann pon großem militarifchen Talent und tiefer Bilbung, phantaftereich, fabn in Entichluffen, aber von einer Beichheit bee Bemuthee, welche ibn gum Sanbeln unter fcmierigen Umftanben nicht vorzugeweife befähigte.

Die ruffische Armee, beren Aufftellung in ber Stärfe von etwa 110,000 Mann an ber polnischen Oftgrenze im Dezember beschlossem ward, befehligte ber Türkenbezwinger Diebitsch, welcher in biefem Feldigug den Erwartungen nicht entsprach, welche ber vorige erwedt hatte. Sein Generalstabschef war General Toll. Die Konzentrirung der Armet verzögerte sich bei den weiten Entfernungen, welche einzelne Truppenkörper zurückzulegen hatten, — die Garden z. B, welche sich erft am 7. Januar in Marsch setzen, mußten von Petersburg herantommen, — bis zu Anfang Februar 1831.

#### Eröffnung des Feldzuges.

Dit Recht hatte ber ruffische General die Operationen nicht eber beginnen wollen, als bis er die Dacht, welche zu feiner Berfügung geftellt werden follte und ohnedieß nicht fehr bedeutend war, ba ber Eftremfrieg viele Rrafte nach bem Guben gezogen hatte, die nun nicht fobalb

wieber herangebracht werben tonuten, wirflich unter ber Sand habe. Unfangs Februar ichien diefer Beitpunkt getommen. Auf die erfte Aufftellung ber Armee war der Umftand nicht ohne Ginfinß geblieben, daß man die einzelnen Beertorper auf diejenigen Bunkte ber polnischen Grenze birigirt hatte, welche fie zunächft erreichen tonuten.

Die Auftellung war bemnach im Großen folgende. Die haupt macht: bas fechste Rorps unter Rofen und bas erfte Rorps unter Pahlen ftand in der Stärfte von 47,000 Mann bei Bialpftot, in beffen Rabe fammelten fich auch 24,000 Garben und Grenadiere unter Grofffürft Ronftantin.

Rechts ober norblich biefer Hamptmaffe ftanb General Schachoffeto i mit 17,000 Grenabieren bei Rowno; lints ober füblich am Bug bas britte Ravallerieforps, 8000 Pferbe unter Bitt. Ein Reineres Detachement, etwa 4000 Mann unter Manberftern, bilbete bie Berbinbung zwischen Schachoffstoi und ber Hamptmacht bei Dombrowa.

Die gefammte Streitfraft, welche bemnach norblich bes unteren Bug susammengezogen war, belief fich auf 100,000 Mann.

Gegen ben füblichen Theil ber polnischen Ofgrenze bagegen waren nur etwa 10,000 Reiter unter ben Generalen Anrey bei Brzete litewell, Geismar bei Blobawa unb Rrent bei Ufting anfgeftellt.

Der urfprüngliche Plan Diebitsche war, mit bei hauptmaffe bie Strafe von Bialy fot auf Gierod einzuschlagen, bann bei Bydzlow am Bug angefommen, pisglich aus linte Ufer biefes Finffes aberzugeben, bier die birefte Strafe auf Barfchan zu nehmen und gerabe auf Praga lodzumarschiren. Er rechnete babei barauf, bag ber gefrorene Bug ben Uebergang und bamit die Ueberrafchung ber Polen sein erleichtern werbe.

Raum aber hatten om 5. Februar bie Auffen von Bialpflot und Ciechanowec and die polntiche Grenze überschritten, als Thauwetter eintrat. Am 8. war die Armee auf der ftrategischen Front 20m ga. (am Rarew) Rur (am Bug) entwicklt, als in Jolge bessen Diebitsch seinen Blan anderte. Er beschloft, den Uebergang and linke Buguser zu bee eilen, und beschalb und der größeren Sicherheit halber Uebergangspunkte weiter rüdwärts von Wyszlow zu wählen. Er ließ daher die Armee and der linten Flanke abmarschiren und am 11. Februar bei Brot und Rur aber das schon mürbe gewordene Eis des Flusses gehen.

Am linten Ufer bebfelben angelommen, machte er grout gegen Barichan, indem er ben Liwiec und ben Roftragn bor fich nahm. Auf der nörblichen Strafe von Drohiegen aber Dobre nach Praga bilbete ben rech ten Flagel bas Rorps von Rofen, auf der fablichen von Brass.

über Minet nach Braga ben linten Flügel junachft bas Rocps von Pahlen, hinter diesem ftand Bitts Rejterei, bann bei Siedler Großfürft Rouftantin.

So ach offetoi, ber am 16. Februar Lom ja erreichte, erfielt ben Befehl, fich mit Manberftern ju vereinigen und, getreunt von ber hantarmer ben Rarew hinabziehenb, bas Lanb nörblich bes Bug ju faubern.

Die Polen hatten urspringlich eine beobachtende Stellung im Salbtreise um Barschau genommen und alle Strafen von dort gegen die ruffische Grenze hin besetzt. Auf dem rechten Flügel ftand auf der Strafe von Minst noch Siedles Zhmirsti dei Kalnszum, die Bestruppen an den Liwiec vorgeschoben; im Zentrum auf der Strafe über Dobte Strapuedi, auf dem linten Flügel bewachte Kuntowied i mit seiner und einer Neiterdivissen dei Sierod und Zegrze die Strafen nach Biadzul und Kowno. Die Resetve, Division Szembet und zwei Anterdivissen ftanden in und um Watschan. Auf die Ruchricht, daß die Anssen ihre auf Dstroleute marschiten, warfen die Polen am 10. Februar ihre Handtaft auf die Kom noer Strafe; da sich aber bald answied, daß Diebitsch gegen den Bug marschitet und diesen kerschrift, tehrten sie sofient in ihre alten Stellungen zurück, stellten sich also dem Feinde frontal gegenüber.

Die neuen Organisationen bilbeten am linten Ufer ber Beichfel unter General Rlidi eine Sauptreserve. Truppen von biefer follten zwerft mit ben Auffen ins Gesecht tommen.

General Geismar nämlich, von Blobawa vorrüdend, exhicit den Befehl, fich an die Hauptarmee heranguziehen und, gegen die Beichsel vordringend, das Terrain in beren linter Flante anfantlären; er zog Wer Lutow auf Sieroczhu. Klidi, der von diesen Bewegungen Kunde erhielt, entsendete eine Reiterabtheilung unter Dwernidi aus rechte Beichseluser, um dort die rechte Flante der polnischen Hauptarmee zu sichen, und dieser nun traf am 14. mit Geismar zusammen, welchen er Aberraschend bei Stoczel angriff und in die Flucht schlag.

Treffen bei Bawr und Schlacht von Grocow.

Bis jum 16. Februar hatte Diebitsch in feinen Stellungen Siwiec bamit zu thun, die Berpflegung zu ordnen, was burch bie Umftanbe, verborbene Wege, insurgirtes Land, allerdings erschwert, aber überhaupt eine sehr schwache Seite dieses Generals war. Rachbem bief nothburftig geschehen, begann bie ruffische Armee am 17. gegen Praga

vorzuraden. Bablen fließ bei Raluszyn auf Bymireti, Rofen bei Dobre auf Strapnedi.

Beide polnische Generale gaben nach einem Gefecht, welches fich nur bei Dobre in die Länge zog, ihre Stellungen auf und traten den Rudzug gegen Barfchan bin an. Auf Chlopidi's Rath wollte Radziwill, nachdem die Operationdrichtung des Feindes fich Mar andgesprochen hatte, die ganze Armee bei Grochow to tonzentriren und hier den heranziehenden Ruffen zum Schube der polnischen Hauptstadt eine Entscheidungsschlacht liefern.

Am 19. Februar hatten sowohl bie im Madjuge begriffenen Bolen als die ihnen solgenden Ruffen weitläusige Wälder zu durchziehen, welche erft turz vor Grochow bei Bawr und Bygoda endigen. Chlopicti sendete die Division Szembel der Referve von Warschan auf der Auluszyner Straße vor, um die ermüdeten Truppen Zymireli's abzuldsen, welcher dafür in die Reserve treten sollte. Zymireli, der am 19. Bormittags 9 Uhr die Wälder hinter sich hatte, nahm bei Bawr Stellung und bald darauf traf Szembel hier ein. Aber ehe die Ablisung vor sich gegangen war, debonchirten, den Bolen solgend, auf der Raluszyner Straße, die Ruffen, die Avantgarde Pahlens ans dem Balde. Die Bolen mußten sich zum Gesechte rüften.

Ehlopidi, welcher herbeieilte, traf sofort die entsprechenden Auskalten; während er Bymireli quer über die Rainszyner Strufe Stellung nehmen ließ, mußte Szembel mit seinen frifden Truppen zum Angriffe gegen die Spite Bahlens vorgeben, um diese in den Wald zurückzuwersen. Das Gros der Reiterei ward in Reserve bei Grochow aufgestellt, Abtheilungen von ihr gingen zur Unterftähung Szembels auf deffen rechter Flanke vor. Links von Symirett ftellte sich Krntowiedi bei Wygoda, links rudwärts von diesem in Reserve bei dem Grochower Ersenwälden Stramedians.

Aufangs in den Bald zurückeworfen, gewann doch Bahlen Spite, beständig verstärtt, den Angriffen Szembels gegenaber allmälig Terrain und behauptete sich vor dem Balde, sobald es Pahlen gelungen war, einige Artillerie herauszuziehen und auf einen ganstigen Puntt zu postiren. Der Rumpf zwischen Bawr und dem Balde dauerte mit adwechselndem Glade die 1 Uhr Rachmittags, als rechts von Pahlen nun anch Rosen aus dem Bald debouchirte und sich Arntowiedi gegenaber entwidelte. Diefer trat ihm mit Glad entgegen. Aber das Erscheinen Resens hatte auf die Truppen Pahlens, dessen Korps sich überdies immer vollständiger entwidelte, einen ganstigen Eindrud gemocht. Szem bet Ruston Seldserratung, der Aus.

mußte weichen, Bymireti Bawr aufgeben und fich gegen Grochen zurudziehen. Run konnte auch Krukowiedi Bygoda nicht länger behaupten, da er sich von Pahlen in seiner rechten Flanke bedroht sab, er räumte es und Rosen besetzte es; aber alle Bersuche des letzteren, über Bygoda hinaus vorzudringen, wurden von Strapnedi in seiner Bosition im Erlenwäldchen vereitelt. Um 4 lihr machte das Einbrechen der Dunkelheit dem Kampse ein Ende, durch welchen die Russen mindestens die Ausgänge aus den Wäldern gewonnen hatten.

Das Treffen von Bamr war ein Rencontre im eigentlichsten Sinne des Bortes, Keiner ber beiden Feldherren hatte barauf gerechnet, am 19. eine Schlacht zu liefern. Ehlopidi wollte die Bolen lediglich Angesichts ber Balber vereinigen, um an einem der folgenden Tage die Ruffen am Debouchiren aus ihnen zu hindern oder sie zurückzuwerfen. Die bitsch dagegen hatte gleichfalls am 19. nur feine Truppen jenseite der Bälber in der Gegend von Bygoda vereinigen wollen und meinte dies durch einen einfachen Marsch unaufgehalten thun zu konnen.

Der ruffifde General hatte feinen Zwed erreicht, aber nur burch ein hibiges Gefecht. Bahrend er bis bahin gehofft hatte, daß fein bloges Erscheinen vor Barfchau ber Insurrettion ein Ende machen werbe, ward er jest burch ben Biberstand, ben er gefunden, außerst bebenflich. Er fab ein, bag er minbestens eine zweite hauptschlacht werde liefern muffen und hielt die gegenwärtig bei Bygoda und Bawr versammelten Krafte nicht für hinreichend, um ben Ersolg völlig zu sichern.

Schach offstoi, ber am Rarem abwarts herbeizog, follte mit eine 12,000 Mann zu biefer Schlacht mitwirten. Damit berfelbe herantommen tonnte, warb ber Tag ber Schlacht auf ben 26. Februar festgefett.

Bahlen und Rofen follten bann die Bolen in Front bei Brochow angreifen, fie hier beschäftigen und festhalten, während Schachoffeten von Zegrze über Nieporent marfchiren, ihnen in ben Ruden geben, fich zwischen fie und Warschau eindrängen sollte. Go hoffte man die gamze polnische Armee in die Sumpfe ber Weichsel Barfchan zu werfen.

Am 23. bemachtigte fich Schachoffstoi bes schlecht verschangten Bugaberganges bei Begrze und rudte auf Rieporent vor; hier ward er am
24. von einer polnischen Abtheilung unter General Jantowsti, die Chlopidi zur Dedung dieser Strafe borthin gesenbet, angegriffen, schling bie
felbe zurud und drang bis gegen Bialolenta vor; dieses Dorf mußte
er nothwendig nehmen, um seine Berbindung mit der Hauptarmee Die
bietsche bei Bygoda zu beden; er griff es baber gleichfalls am 24. Rachmittags an und nahm es wirklich. Auf die Rachricht bavon sendete Chlo-

pidi, ber Schachoffstoi in biefer bebrohlichen Stellung gegen ben Ruden ber Bolen numbglich laffen tounte, die gange Division Rrutowiedi nach Bialolenta, mit bem Befehle, bas Dorf wieder zu nehmen. In Folge bavon griff Reutowiedi am 25. Morgens 8 Uhr Schachoffstoi an und bestimmte baburch biesen zu einem Abmarsch ans seiner linten Flante über Marti, um sich Diebitsch bei Bawr anzuschließen, ein Mandver, welches angesichts bes polnischen Angriffes nicht sone Gescht und nicht ohne Berluft an Beit und Menschen ausgestührt werden tonnte.

Diefe Ereigniffe wirften entideibend auf die Entidiaffe bes ruffifden Obergenerals. Diebitich hatte gewollt, bag Schachoffeloi, damit er die Bolen nicht auf bas Mandver aufmertfam made, welches er am 26. ausfahren follte, nicht über Rieporent vorrade. Diefen Befehl erhielt einerfeits Schachoffstoi zu fpat, um ihn befolgen zu tonnen, andererfeits tam auch ohnebieß ber Angriff Jantoweti's bazwifchen.

Am 25. Morgens unn, als Diebitsch die hauptmacht bei Bawr eben einen Gottedbieuft abhalten ließ, schallte ber Ranonenbonner bes Gesches zwischen Krusowiedi und Schachoffstei von Bialosenta herüber. Die bitsch, besorgt, daß Schachoffstei von abertegenen Rraften einzeln aufgerieben werden tonne, entschloß fich, um seinen Untergeneral loszumachen, die auf den 26. augesetze Schlacht unn sogleich schon am 25. zu liefern. So entspann sich die Schlacht von Grochow.

Bon ben Bolen ftanb auf bem rechten Jingel Szem bet quer über bie Barfchauer Chauffee, vier Batterieen vor ber Front, linte von ihm hielt 3 mm ir 6 ti bas Erlenwälden befeht, hinter biefem ftanb Strap, nedi; als hauptreferve biente biefer Linte, welche bis gegen Rawenezhn hin eine Ansbehnung von etwa 6000 Schritten hatte, die eine hatfte ber Reiterei unter Lu bi en 6 ti hinter ber erften Position vor Grochow hatten die Bolen durch Anlage von Berschanzungen sich eine Andzugostellung geschaffen. Die linte Flaufe der Stellung decten zwei Reiterbivisionen unter Uminsti, welcher zugleich die Berbindung mit dem bei Bialolenta sechtenden Arusowiedi berftellte.

Die Bolen hatten in ber Stellung von Grocow 44,000 Mann, woven aber 8000 nur Genfenbanern; 12,000 befehligte Rrufowiedi.

Bon ben Anffen ftanben bei Bialolenta 10,000 unter Schachofistei Arntowiedi gegentber, 50,000 waren jum Angriff ber Sauptftellung bei Grochow verfügbar. Wie am 19. hatte hier Rofen bei Bigoba aufgestellt ben rechten, Bahlen an ber Chauffee ben linten Ringel, bie Referven ftanben binter Bablen.

Diebitfch glaubte guerft bas Erlen malbchen wegnehmen gu muffen,

an welchem am 19. ber Kampf zum Stehen gekommen war, che er an ein Borrücken auf ber großen Straße benken könne. Mehr als anderr scheinbare Gründe bestimmte ihn wahrscheinlich die Besorgniß, daß die Bolen mit ihrem stärkeren linken Flägel sich von hier ans zwischen seine Hauptmacht und Schachofiskoi wersen könnten. Er ertheilte also Rosen, ber zu dem Behuse noch vom Pahlen'schen Korps verstärkt ward und hinter welchem sich die Reserven gleichfalls aufstellten, um 9 Uhr Morgens den Besehl zum Angriffe auf das Bäldchen. Derselbe ward mit der größten Kunftlosigkeit rein frontal unternommen. Lange schwankte der Kampf, der zuerst von 3 mmirsti allein, dann auch von Skrzynedi angenommen ward, einigemale brachen die Bolen selbst zum Angriffe hervor; endlich nm 21/2 Uhr siegte die Zahlüberlegenheit der Russen wah ein Angriff derselben auf die linke Flanke des Wäldchens, die Bolen und ein Angriff derselben auf die linke Flanke des Wäldchens, die Bolen und brei undbreißig Bataillone nach einander ins Gesecht gebracht.

Die Bolen nahmen in ihrer Audzugs ftellung von Renem Bostion, nur auf ihrer außersten Rechten behielten fie weiter vorgescheben noch ein Balbftud besett. Die Aussen jest bereits im Bortheil, ber Angriff auf die zweite Stellung der Bolen hatte, ba es biesen schon sast ganzlich an frischen Truppen mangelte, einen schnelleren Erfolg als ber auf die erste. Die Ruffen bereiteten einen großen Ravallerie-augriff vor, welcher sich von Rorden her in mehreren Kolonnen gegen die Chaussee und die an dieser zurückgehenden Bolen wenden sollte, sobald sie aus ihrer zweiten Stellung weichen wurden. Gleichzeitig ging auf der äußersten Rechten Murawiess vorwärts, welcher die polnische Stellung in der linken Flanke und dem Rücken bedrohte.

Erschüttert burch ein mörderisches Artilleriefeuer begannen die Polen ihre zweite Stellung zu räumen, ihre Ordnung war gebrochen und wenn jest der russische Reiterangriff in sie eingebrochen wäre, würde er von einem großen Ersolge gewesen sein. Indessen die Borbereitungen zu ihm hatten sehr lange Zeit weggenommen; die größte Masse der Reiterei ward schon im Anfange des Borrüdens von Sampfen und anderen Terrain-hindernissen aufgehalten, ein Theil brach in die polnischen Linien, die tamm noch 1500 Schritte von den Berschanzungen von Praga entserut waren, ein. Hier sehlte es den Polen an aller oberen Leitung. Chlopicti war sich fichwer verwundet in die Stadt zurückgebracht, Radziwill war nicht zum Besehlen geschaffen. Nur Strzpnecki, immer tapfer und belebt im Gesechte, behielt die Geistesgegenwart, ordnete einige Bataillone an der großen Straße und wies wiederholte Angriffe der russsischen Eiterei die zum

Dunkelwerben ab; ein Theil ber lettern, welcher bis ju ben Schangen \ von Braga burchgebrochen mar, warb faft gang aufgerieben.

Diebitfd hatte fich gegen Enbe bes Gefechts gar nicht mehr um bie Leitung ber Schlacht befümmert, balb nach Begnahme bes Erlenmalbigens mar er, nur beforgt um bas loos Chacoffetoi's, um beffen millen er einzig biefe Belegenbeitefdlacht gefchlagen, auf feinen aukerften rechten Alugel geritten, um etwas von Schachoffeloi ju erfbaben. Ale biefer enblich um 4 Uhr Rachmittage über Rombfi berangog, febrte Diebitich ju feinem Grot jurud, welches unterbeffen von Toll bis bicht unter bie Berfchangungen bon Braga geführt war. Toll verlangte, baf biefe fofort gefturmt werben follten. Diebitfd, geiftig und torperlich ermattet, ging nicht barauf ein; ba Alles viel beffer gegangen, als er erwartet , hoffte er, Barfchan werbe am folgenben Tage von felbft tapituliren. Inbeffen biefe Boffnung ging nicht in Erfallung. Die Bolen liefen ben Brudentopf von Praga nur von einer Brigabe befest, bas Gros - auch Rrutowiedi war nach bem Abjug Schachoffetoi's gegen Barfchan jurudgegangen - ging aber bie Bragaer Brade ans linte Beidfelnfer.

Der Berluft ber Bolen in ber Schlacht von Grochow wird auf 12,000 Mann, jener ber Ruffen auf etwa 10,000 angegeben.

Stillftand in den Operationen. Abfict Diebitichs, Die Beichfel ju überfdreiten.

Rach ber Schlacht von Grochow trat ein langerer Stillft and in ben Operationen ein. Wenn es Diebitsch am 25. Abende zu bebenflich erschienen war, die Bolen auf frischer That zu verfolgen, so mußte dieß im Berlaufe ber Zeit noch weit bebenflicher werben. Die Absicht, vor einem entscheidenden Unternehmen zuerft Berftärfungen zu erwarten, gewann die Oberhand, und fleinere Ereignisse, die an sich nichts zu entscheiden vermochten, sonnten den ruffischen General von dem hauptobjette abziehen.

Andererseits waren die Bolen mit inneren Zwistigleiten und mit der neuen Organisation ihrer Armee ju sehr beschäftigt, um etwas unternehmen ju sonnen. Chlopidi, unjufrieden mit dem gangen Gange der Dinge, jog sich vollständig von den Geschäften jurud, Radziwill, der seine Unsädigleit zur Führung des Oberbeschle erfannt hatte, legte demselben nieder, an seine Stelle trat Gtrzin nedi, dem sein tapferes Benchmen bei Dobre und Grochow einen Ramen gemacht batte, dem es aber an den Eigenschaften zu einem Oberfeldberru, namentlich an dem moratischen

Muth, eine große Berantwortlichfeit zu tragen, und an ber Fahigfeit, tubne Entschluffe von bedeutender Tragweite zu faffen, auch ganglich gebrach. Als Generalquartiermeister ftand ihm Prondannsti zur Seite, als Chef bes Stabes Chrganowsti, beibe felten einig in ihren Anfichten.

Die vier Infanteriebivifionen ber hauptarmee abernahmen Rhbinsti, Sielgub, Malachowsti und Mahlberg, die Reiteri ward in brei Rorps unter Uminsti, Lubiensti und Starzynsti getheilt. Rrutowiedi ward Gouverneur von Barfchau.

Die Borftadt Braga ward nach ber Schlacht von Grochow fofort niedergebrannt, nur ber Brudentopf befest gehalten und verftarft. Bei ber brobenden Rabe bes Feindes ging man nun auch baran, die Stabt Barfchau felbst, am linten Beichseluser, zu befestigen. Bon mehreren vorgeschlagenen Splemen wählte man bas schlechtefte. Mehrere Linien vorgeschobener ifolirter Schanzen, zum größten Theile außerst schwach und die einer sehr ftarten Besatung bedurft hatten, wenn man sie alle hatte vertheibigen wollen, umgaben nach und nach in weitem Umfreise die durch einige bastionsartige Erdwerte verstärfte Ringmauer der Saupestadt.

Diebitsch entschloß sich nach einigem Schwanten ans tinte Weichselufer überzugehen, um hier Barfchau anzugreifen; die Sache warb aber
hinausgeschoben, um zuerft ben Eisgang ber Beichsel abzuwarten; gegen
ben Pragaer Brudentopf wurden indessen Anstalten zu einem formslichen Angriff getroffen; bas Gros ber Armee erhielt einstweilen vom
8. März ab Rube in Quartieren am rechten Beichsels und linten
Bugufer auf ber Linie Stanislawow, Minst, Belechow.

Einige Unruhe verursachten dem russischen General Borgange auf seiner linken Flanke. Hier war General Kreut mit seiner Kavallerie über Lublin die an die Weichsel und bei Bulawh an deren linked Ufer gegangen, nach einigem mit wechselndem Glüd untetnommenen Streifereien kehrte er aber am 24. Februar an das rechte Ufer zurück; ein polnisches Korps unter Dwernidi folgte ihm auf dem Fuße, drang bis Lublin vor und gab in dieser Gegend dem Aufstande neues Leben. Dieditsch, ohnedieß entschlossen, mit seinem Gros nichts zu thun, entsendete Witt mit seiner Reiterei und 7000 Grenadieren gegen Dwernidi und stellte bald darauf die Heeresabtheilungen von Kreut und von Witt, welcher bei Bobrowniki über den Wieprz gegangen war, um mehr Einheit in die Operationen zu bringen, unter den Besehl Tolls. Um 13. März vereinigten sich Kreut und Witt bei Lublin und Toll beabsichtigte seht, Dwernicht von der Weichsel abzuschneiden; da sich ins

beffen biefer mit feinen 8000 Mann in die Feftung Bamose geworfen, traf Toll Anftalten, ben Blat von allen Seiten zu beobachten, dieß ward indeffen Arent allein überlaffen, ber zu diefem Ende auf 10,000 Mann verftärft ward, ba Diebitsch nun ben Beich felübergang ansführen wollte, wefhalb Witt zur Sauptarmee zurudfehren mußte.

Bebeutenbe Berftartungen ber ruffifchen Armee waren im Anmarich: 24,000 Garben unter bem Groffürsten Dich ael waren vom Rorbosten ber ins Rönigreich Bolen eingeradt und hatten Ende Darz am Rarew zwischen Oftrolenta und Tytoczhu Erholungsquartiere bezogen; ein Rorps von 6000 Mann unter General Saden biente ihnen bei Da. tow als Avantgarbe. General Bahlen ber Zweite mit bem zweiten Infanteriesorps näherte sich von Often her Brzese litewsti.

Diebitsch hatte zum Uebergangspunkt Threzhn werhalb Barfchan, unfern ber Bieprzunnbung ausersehen. hier ließ er Auftalten zum Brudenschlag treffen und tonzentrirte vom 29. Marz ab feine hauptmacht nörblich bes untern Biebrz, sein hauptquartier nahm er in Apli. Bur Beobachtung Braga's wurden an ben Strafen von Drohiczhn und Brzesc liteweti 18,000 Mann unter Rosen zurückslaffen, bereu Avantgarde, 6000 Mann unter Geismar, angesichts Praga bei Bawr ftand.

Da es gefährlich schien, mit taum 50,000 Mann an bas linke Beichseluser zu geben und 18,000 unter Rosen zurückzulassen, während die polnische hamptarmee bei Barschan-Praga je nach Belieben mit etwa 50,000 Mann entweder am linken oder am rechten Beichseluser auftreten konnte, so ließ Diebitsch einen Bersuch machen, durch Brander die Barsschaft geichselbrude zu zersteren und badurch den Bolen die Möglichteit des Uferwechsels zu nehmen. Obgleich aber dieser Bersuch schieberte, ward doch der Entschluß, mit der happtmacht in den nachsten Tagen ans linke Beichseluser zu geben, festgehalten.

Ausfall ber Polen. Riederlage Rofens. Rudwirfung auf Die Unternehmungen ber ruffifden Sauptarmee.

Bahrend ber fanfwöchentlichen Baffenruhe hatten fich die Bolen von ben Unfallen bei Bawr und Grochow erholt; die Unthätigseit der Ruffen ermuthigte fie, fie begannen jeht auch die Bortheile einzusehen, welche fie noch in Sauben hatten, die Reminifgenz an das Wort Rapoleons, wer das Oreied Barfchau, Moblin, Gierod habe, beherriche Bolen, spielte dabei eine große Rolle. Sie bachten, ihrerfeits in die Offenstoe überzugehen. Prondzinstie's Blan, mit ganger Racht aber ben ber-

Muth, eine große Berantwortlichfeit zu tragen, und an ber Fähigfeit, fühne Entschluffe von bedeutender Tragweite zu faffen, auch ganglich gebrach. Als Generalquartiermeifter ftand ihm Prond zhn sti zur Seite, als Chef bes Stabes Chrganowsti, beibe felten einig in ihren Anfichten.

Die vier Infanteriebivifionen ber hauptarmee übernahmen Rhbinsti, Gielgub, Malachowsti und Mühlberg, bie Reiterei ward in brei Borps unter Uminsti, Lubiensti und Starzhnsti getheilt. Erutowiedi ward Gouverneur von Barfcau.

Die Borftabt Braga ward nach ber Schlacht von Grochom fofert niebergebrannt, nur ber Brudentopf befest gehalten und verftarft. Bei ber brobenben Rabe bes Feindes ging man nun auch baran, bie Stabt Barfchau felbst, am linten Beichselufer, zu befestigen. Bon mehreren vorgeschlagenen Systemen wählte man bas schlechtefte. Mehrere Linien vorgeschobener isolirter Schanzen, zum größten Theile außerst schwach und bie einer fehr farten Besatung bedurft hatten, wenn man sie alle hatte vertheidigen wollen, umgaben nach und nach in weitem Umfreise bie durch einige baftionsartige Erdwerte verftärtte Ringmauer ber Sauptstadt.

Diebitsch entschloß sich nach einigem Schwanten ans linke Weichselufer überzugehen, um hier Barschau anzugreifen; die Sache ward aber
hinausgeschoben, um zuerft ben Eisgang ber Beichsel abzumarten; gegen
ben Bragaer Brudentopf wurden inbessen Anstalten zu einem for mlichen Angriff getroffen; bas Gros ber Armee erhielt einstweilen nom
8. März ab Rube in Quartieren am rechten Beichsel- und linken
Bugufer auf ber Linie Stanislawow, Minst, Belechow.

Einige Unruhe verursachten bem russischen General Borgange auf seiner linken Flanke. hier war General Kreut mit seiner Kavallerie über Lublin bis an die Weichsel und bei Bulawh an deren linkes Ufer gegangen, nach einigem mit wechselndem Glud untetnommenen Streifereien kehrte er aber am 24. Februar an das rechte Ufer zuruck; ein polnisches Korps unter Dwernidt folgte ihm auf dem Fuße, drang bis Lublin vor und gab in dieser Gegend dem Aufstande neues Leben. Diebitsch, ohnedieß entschlossen, mit seinem Gros nichts zu thun, entsendete Witt mit seiner Reiterei und 7000 Grenadieren gegen Dwernidt und stellte bald darauf die Beeresabtheilungen von Kreut und von Witt, welcher bei Bobrowniki über den Wieprz gegangen war, um mehr Einheit in die Operationen zu bringen, unter den Besehl Tolls. Um 13. März vereinigten sich Kreuts und Witt bei Lublin und Tell beabsichtigte jetzt, Dwernidi von der Weichsel abzuschneiden; da sich ins

beffen biefer mit seinen 8000 Mann in die Feftung Bamose geworfen, traf Toll Anftalten, ben Blat von allen Seiten zu besbachten, dieß warb inteffen Rrent allein abertaffen, der zu diefem Ende auf 10,000 Mann verftärft ward, da Diebitsch num ben Beich felübergang ansfahren wollte, wefhalb Bitt zur hauptarmee zurudtehren mußte.

Bebentende Berftärlungen ber ruffifchen Armee waren im Anmarfd: 24,000 Garben unter bem Groffürften Did ael waren vom Rordoften her ins Rönigreich Bolen eingeradt und hatten Ende März am Rarew zwischen Oftrolenta und Tytoczyn Erholungsquartiere bezogen; ein Lorps von 6000 Mann unter General Saden biente tinen bei Matow als Avantgarbe. General Pahlen der Zweite mit dem zweiten Infanterielorps näherte sich von Often her Brzese litewsti.

Diebitsch hatte zum Uebergangspunkt Threzhn oberhalb Barfchan, unsern ber Bieprzunknbung ausersehen. hier ließ er Anftalten zum Brudenschlag treffen und tonzentrirte vom 29. März ab feine hauptmacht nörblich bes untern Bieprz, sein hauptquartier nahm er in Ahli. Bur Beobachtung Braga's wurden an den Strafen von Drohiczhn und Brzesc litewsti 18,000 Mann unter Rosen zurückgelaffen, beren Avantgarde, 6000 Mann unter Geismar, angesichts Praga bei Bawr ftand.

Da es gefährlich schien, mit taum 50,000 Mann an bas linke Beichseluser zu gehen und 18,000 unter Rosen zurückzulassen, während bie polnische hamptarmer bei Barschau-Braga je nach Belieben mit etwa 50,000 Rann entweber am linken ober am rechten Beichselnser auftreten tounte, so ließ Diebitsch einen Bersach machen, burch Branber die Barschauer Beichselbende zu zerfteren und baburch ben Bolen die Möglichkeit bes Uferwech sels zu nehmen. Obgleich aber biefer Bersuch schiebetete, ward boch ber Entschluß, mit ber haptmacht in den nächsten Tagen ans linke Beichselnser zu gehen, festgehalten.

Ausfall ber Bolen. Riederlage Rofens. Rudwirfung auf Die Unternehmungen ber ruffifden hauptarmee.

Bahrend ber fanfwöchentlichen Baffenruhe hatten fich die Bolen von ben Unfällen bei Bawr und Grochow erholt; die Unthätigkeit der Ruffen ermuthigte fie, fie begannen jest auch die Bortheile einzuschen, welche fie noch in Sanden hatten, die Reminifgeng an das Wort Rapoleons, wer bas Orcied Barfchan, Moblin, Gierod habe, beherriche Bolen, spielte dabei eine große Rolle. Sie bachten, ihrerfeits in die Offenstoe überzungehen. Prondynusti's Plan, mit ganger Racht aber den der-

einzelten Rosen herzusallen, ihn zu schlagen, durch eine unerdittliche Aberflügelnde Berfolgung hinter Siedle zurückzuwerfen, dann sich je nach
ben Umftänden gegen die Garden am Rarem oder Diebitsch am Wiepez zu wenden, gewann die Oberhand. Er war, wie man sieht, auf ein Krategisches Durchbrechen der enstsischen Gesammtausstellung gerichtet. Dies gelang volltommen, aber es sehlte im Berlauf in Folge der Unschlässigteit Strzenedi's an Benutzung des ersten Erfolgs, an dem Festation der erlaugten strategischen, dem schwellen Anssuchen der weiteren taltischen Bortheile.

Am 31. Mary Morgens brachen bie Bolen mit ihrer Saubtmodt. 36,000 Mann und 116 Gefchaten, ant Barfcan bor, ihre Abant garbe fiel bei Bamr und Ramencann über Geismar ber und werf ihn auf Rofen gurfid, ber fich bei Dembewielfte gu tougentriren fuchte. Bier noch im Laufe beefelben Taget angegriffen, wart er gefchlagen. faft fein ganges Rorps gerfprengt, jum Rudang auf Ralusaum geamungen. Schon am ameiten Tage, am 1. April, lief bie Berfolgung etwas nach, fie warb verfpatet burch ben Umftanb, bag bie Bolen erf frifde Truppen an die Swipe gieben wollten. Gobalb biefe vorgenammen waren, warb bie Berfolgung an biefem Tage mod truftig fortgefent, Rofen erlitt nene Berlufte, er mufte binter ben Roftrabu weichen. Aber bier gelang es ihm, fich ju feben, benn von 2. April ab flocte bie Berfolgung. Strannedi warb beforgt um feine rechte Mante, in welcher fic allerbings bie ruffifche Sauptmacht befanb, und ftatt mit Entichloffenbeit bie gange Ausbeute, welche bie bereits errungenen Bortheile geben tonnten, gu fuchen, fiel er in eine beobachtenbe, ja befenfive Saltung gurad. Er nabm Stellung um Siennica, Front gegen Guben und behnte feinen red. ten Flügel gegen bie Beidfel ans, mabrent fein linter am Roftre g n bem gefchlagenen, faft aufgeriebenen Rorps Rofens gegenaber einen jurudgebogenen Baten bilbete.

Bergebens brangte Brond june ti jum entschlossenen handeln mit gesammter Macht nach einer oder ber anderen Richtung bin. Strapnedi hatte taufend Einwände; endlich gab er am 9. bem Drangen Brond june fi's in etwas nach und entschloß sich, ohne seine beobachtende Stellung gegen Diebitsch ju verlassen, am 10. seinen Sieg mit einem Theil seiner Macht gegen Rosen zu verfolgen. Zwei Abtheilungen, beren Leitung Strapnedi selbst übernehmen wollte, follten aber ben Koftran vorzehen und Rosen in Front brangen, während eine britte unter Prond zun eti auf Siedle in Rosens linte Flanke und Rüden ginge. Prondzunes blieb allein, er hatte bei Iganie ein lebhaftes Gefecht, konute aber, be

bie Abtheilungen vom Roftrayn nicht zu feiner Unterftapung erfcienen, allein ju fdwach, Rofen nicht verhindern, fich mit verhältnismäßig geringem Berluft hinter ben Duch awiec zuradzugleben.

Als die erften Rachrichten von Rofens Riederlagen in Rhfi, im Sauptquartier Diebitsche eintrafen, beabsichtigte diefer zuerft, bennoch aus linte Beichfelufer zu gehen und gerade durch diefen fühnen Zug Strzhnedi zum Ablassen von Rosen, zur Rüdschr nach Barschan zu bestimmen. Indessen, da von Rosen immer trübseligere Rachrichten eintefen, da sich außerdem ergab, daß die Berpflegung der hauptarmee nur noch auf wenige Tage gesichert sei, so stand er bald von diesem Plane ab und beschloß, sich ostwärts zurückzugiehen, nm die Bereinigung mit Rosen zu suchen.

Bu bem Ende brach er am 9. April vom untern Biepry mit ber hauptarmer auf und begann einen Flankenmarsch im Bogen um die Stellungen Strapnech's bei Siennica herum, ber ihn aber Luto wam 11. und 12. nach Siedlee fahrte, wo er fich mit Rosen vereinigte und von wo er die Borhnt alebald wieder an den Roftry in vorschool. Obgleich die Austalten zu diesem Flankenmarsche gut getroffen waren, ift doch sehr zu bezweifeln, daß er ohne große Berlufte hatte zu Ende gefährt werden tonnen, wenn nicht, wie wir wissen, Strapnech schon seite dem 2. April selbst in eine angstliche Unthätigkeit zurüdgefallen ware.

So trat benn wieber ein neuer Stillfand in ben Operationen ein. Diebitsch hatte mit ber Cholera nub bem Rervensieber zu fampfen, welche in seinem heere watheten, außerbem mit ber Sorge um die Berpftegung, welche jest noch burch ben neuerdings ausgebrochenen Anfftand in Litthau en erschwert warb. Diefer feffelte zugleich einen Theil ber Diebitsch zugedachten Berftärfungen, barnnter bas zweite Infanteriesorps. Strapuedi seinenfeits vergaß aber politischen Araumereien von englisser und französischer Intervention jeden Gebanken an die Rothwendigkeit eigener Thätigkeit. So gemannen sehn mbare Unternehmungen auf ben Flägeln der Hauptheere eine vorwiegende Bedeutung und repräsentirten allein das Leben der Armeen.

## Dwernidi's und Sieramsti's Riederlage.

Die Grenze Bolhyniens gegen Bolen war unr burch eine fcwache ruffifche Abtheilung unter General Rabiger gebedt. Dweruidi in Bamose bavon unterrichtet und von ber Infarrettionspartei in Bolhynien durch Borfpiegelungen getäufcht, ale brauche er nur aber ben Bug an geben, um ein fartes Jusurettionsheer um fich vereint gu feben, enb ichloß fich, bem Rufe ju folgen. Es gelang ibm, feinen nachften Begner, Rreut, irre ju fuhren; mahrend biefer nur beforgt mar; Dwermide wolle and linte Beichfelufer gurudtehren, und ihm ben Beg babin in verlegen trachtete, brach Dwernidi am 4. April von Ramose auf und überfchritt am 10. bei Rrylow ben Bug. Rabiger jog fich fofort hinter ben Sthr jurud und nahm an beffen rechtem Ufer eine Stellung bei Rraenoje am 13. April. Dwernidi batte febr balb bie Ueberzeugung gewonnen, bag er von bem volhhnifden Mufftanbe wenig ju hoffen habe, er erwartete aber mehr Theilnahme in Bobolien und befchlog, babin burchjubringen. Bu bem Ende mußte er ben Stat überfcreiten. Die Manover Rubigers binberten ibn baran bis jum 19. April; an biefem Tage enblich ging Rubiger nordwarts von Dwernidi felbft angriffs meife ane linte Styrufer und griff bie Bolen bei Boremel an, mit ber Abficht, fie auf öfterreichifdes Gebiet ju werfen. Das Gefecht blieb unentichieben. Dwernidi benutte fofort bie Racht und bie geringere Aufmertfamteit Rubigere, überfdritt ben Etr und marfchirte nach Rabgiwilow, wo er am 21. eintraf. Sier gab er feinen fehr ermubeten Truppen einen Rubetag.

Rübiger, von seinem Gegner getäuscht, fürchtete, daß dieser sich nach Onbno werfen könne; um dem und den daraus entstehenden Folgen vorzubeugen, setzte er sich sogleich in Marsch, der Ruhetag der Bolen in Radziwisow gab dem ensstschen General die Möglichteit, sie einzuholen; bei Lulinier drängte er Owernicki mit dem Rücken dicht an die ofterreichische Grenze, versperrte ihm jeden andern Ausweg als nach Galizien und zwang ihn endlich, am 27. April, mit den 4000 Mann, die et noch beisammen hatte, dorthin überzutreten, wo das polnische Korps die Waffen niederlegen mußte.

General Sierawsti, welcher mit seinem Detachement am linken Ufer der Oberweichsel ftand, beschloß auf die Kunde von Rosens Rieder-lage und von dem Abzuge Dwernick's nach Bolhynien, letteren am rechten Stromuser zu ersehen und ging in der Nacht vom 14. auf ben 15. April bei Josesow über die Beichsel, von da zog er über Opole auf Wronow. Bei letterem Orte ward er am 16. von Kreut amgegriffen, der ihm von Lublin aus entgegenging, geschlagen, zum Rückzuge auf Kazimierz gezwungen, hier von dem verfolgenden Kreut am 18. April zum zweiten Mal angegriffen und gezwungen, mit den Trümmere seiner Schaar über die Beichsel zurückzusehren.

Auf bie Radricht von Dwernidi's Ginfall in Bolbbnien fenbete Diebitich jur Berftarfung von Rreut, bamit biefer beffer im

Stande sei, ahnlichen Unternehmungen zu begegnen, 2200 Mann unter General Fasi ab. Bu gleicher Beit betachtete Etrzyned i Chrzanowsti mit 6500 Mann, um den Umftänden angemessen Owernidi's Expedition zu unterstützen. Chrzanowsti gerieth mitten zwischen Fäsi und Krent hinein, ward am 26. bei Lubartow om Wieprz von ersterem, dem Arent alsbald zu halfe eilte, angegriffen, und konnte nur, obwohl nicht ohne betrüchtlichen Verluft, durch geschiedte Mandver und Gewaltwärsche am 12. Mai die Festung Bamose gewinnen, in welcher er nun eine Bussuch fand.

Der Bug gegen bie ruffifden Garben.

Die bitfch hatte nach vierzehntägiger Anhe endlich ben Entsching gefaßt, auch mit ber hanptarmee wieder in Thatigkeit zu treten. Sein Blan war, and ben Stellungen am Rokryn, während er hier die Bolen in der Front nur fest halte, linds abzumarschiren, Strynedi's rechte Flante und seine Andzugostruße aber Miust zu gewinnen, auf diese Weise den Bolen unter möglichst nachteiligen Berhältnissen die Schlacht zu dieten. Indessen die weitläusigen Borankalten der Aussen, auf gerathen, dem Schlage andzuweichen, zog sich gegen Miust zurück, und Dieditsch, der am 25. April statt auf das poinische her nur auf eine Rachbut traf und so seinen Blan vereitalt seh, sehrte schen am 28. April in die Position hinter dem Rokrzhn zurück, worauf nach Strzynasti seine früheren Stellungen wieder einnassen.

Die Unthatigfeit biefes letteren hatte allmalig bei ben Bolen eine allgemeine Ungufriedenheit erregt, und diese allein bewog ihn endlich, fich aufguraffen und irgend ein größeres Unternehmen zu wagen. Mit ber ruffischen handtamet et wagte er nicht anzwinden; ein Biel, welches größere Sich erheit des Erfolges verfprach, schienen die Garben in ihren Stellungen am Rarew. Und gegen fie ward dunn der Schlag beschloffen. Bestimmend mochte dabei der Gebante mitwirten an eine Unterstätzung des litthautschen Ausstades, welcher seit dem 26. März entbrannt war, mit dem Ueberfall Rossienn? welcher seit dem 26. März entbrannt war, mit dem Ueberfall Rossienn? weige Widerstand gestunden und weite Berbreitung gewonnen hatte, aber, da es ihm an einem seshalichen Buschlichen Stäppunkten gebrach, sich nicht über einen gewohnlichen Buschleppertrieg erheben tonnte, in welchem bei zebem Bassammenstoß die mobilen Rosonnen der Russer blieben.

Stripuedi ließ am Roftrapu ber ruffifchen Dauptermer gegen-

ichloß fich, bem Rufe ju folgen. Es gelang ihm, feinen nachften Gegner, Rreut, irre ju fuhren; mabrent biefer nur beforgt mar, Dwernidi wolle and linte Beichfelufer jurudfehren, und ihm ben Beg babin in verlegen trachtete, brach Dwernidi am 4. April von Ramosc auf und überfchritt am 10. bei Rrntow ben Bug. Rubiger jog fich fofort binter ben Sthr gurud und nabm an beffen rechtem Ufer eine Stellung bei Rraenoje am 13. April. Dwernidi batte febr balb bie Ueberzeugung gewonnen, bag er von bem volhpnifden Aufflanbe wenig zu hoffen babe, er erwartete aber mehr Theilnahme in Bobolien und befchloß, babin burchgubringen. Bu bem Ende mußte er ben Stnt überfchreiten. Die Manover Rubigere binberten ibn baran bie jum 19. April; an biefem Tage enblich ging Rabiger nordwarte bon Dwernidi felbft angriffe weife ane linte Styrufer und griff bie Bolen bei Boremel an, mit ber Abficht, fie auf öfterreichifdes Gebiet m werfen. Das Gefecht blieb unentichieben. Dwernidi benutte fofort bie Racht und bie geringere Mufmertfamteit Rubigers, überfdritt ben Sthr und marfchirte nach Rabgimilom, wo er am 21. eintraf. Bier geb er feinen fehr ermübeten Truppen einen Rubetag.

Rübiger, von seinem Gegner getäuscht, fürchtete, daß dieser fich nach Dubno werfen konne; um dem und den daraus entstehenden Folgen vorzubeugen, seste er sich sogleich in Marsch, der Ruhetag der Bolen in Radziwilow gab dem enssischen General die Möglichteit, sie einzuholen; bei Lulinier brängte er Dwernicht mit dem Rücken dicht an die öfterreichische Grenze, versperrte ihm jeden andern Ausweg als nach Galigien und zwang ihn endlich, am 27. April, mit den 4000 Mann, die er noch beisammen hatte, dorthin überzutreten, wo das polnische Karps die Baffen niederlegen mußte.

General Sierawsti, welcher mit seinem Detachement am linken lifer ber Oberweichsel ftand, beschloß auf die Runde von Rosens Riebertage und von dem Abzuge Owernich's nach Bolhynien, letteren am rechten Stromuser zu ersehen und ging in der Nacht vom 14. auf der 15. April bei Joseson über die Beichsel, von da zog er über Opele auf Bronow. Bei letterem Orte ward er am 16. von Kreup amgegriffen, der ihm von Lublin aus entgegenging, geschlagen, zum Rückunge auf Razimierz gezwungen, hier von dem verfolgenden Kreut am 18. April zum zweiten Mal angegriffen und gezwungen, mit den Trümmern seiner Schaar über die Beichsel zurückzusehren.

Auf die Radricht von Dwernidi's Ginfall in Bolonnien fendete Diebitich jur Berftartung von Rreut, bamit biefer beffer im

Stande sei, ahnlichen Unternehmungen zu begegnen, 2200 Mann unter General Fasi ab. Bu gleicher Beit betachtete Gerzhuedi Chrza. nowsti mit 6500 Mann, um ben Umftanden angemeffen Dwernich's Expedition zu unterftühen. Chrzanowsti gerieth mitten zwischen Fasi und Arent hinein, ward am 26. bei Lubartow am Wieprz von ersterem, bem Arent alsbald zu halfe eilte, angegriffen, und konnte nur, obwohl nicht ohne betrüchtlichen Verluft, burch geschickte Mandver und Gewaltwärsche am 12. Mai die Festung Bamose gewinnen, in welcher er nun eine Buslucht fand.

Der Bug gegen bie ruffifden Garben.

Diebitsch hatte nach vierzehntägiger Rube endlich ben Entschlich gefaßt, auch mit ber hanptarmee wieder in Thatigkeit zu treten. Sein Blan war, and ben Stellungen am Rokrynn, während er hier die Bolen in der Front nur fest halte, linds abzumarschiren, Strzynedi's rechte Flante und seine Andzugostruße über Miust zu gewinnen, auf diese Weise ben Bolen unter möglichst nachtheiligen Berhältniffen die Schlacht zu dieten. Indessen die wertläusigen Boranstalten der Auffen erzegten bald die Ansmertsankeit der Polen, Strzynedi sielt es für gerathen, dem Schlage andzuweichen, zog sich gegen Miust zurück, und Dieditsch, der am 25. April statt auf das poinische heer nur auf eine Rachhut tras und so seinen Blan vereitelt sah, tehrte schon am 28. April in die Position hinter dem Rostzichn zurück, woraus noch Strzynedi seine früheren Stellungen wieder einnassen.

Die Unthatigfeit biefes letteren hatte allmälig bei ben Bolen eine allgemeine Ungufriedenheit erregt, und diese allein bewog ihm endlich, fich aufguraffen und irgend ein größeres Unternehmen zu wagen. Mit der ruffischen handtame eine wagte er nicht anzwinden; ein Biel, welches größere Sicherheit bes Erfolges versprach, schienen die Garden in ihren Stellungen am Rarew. Und gegen sie ward dann der Schlag beschlossen. Bestimmend mochte dabei der Gebanke mitwirken an eine Unterftühung des litthantschen Ausstandes, welcher seit dem 26. März entbrannt war, mit dem Ueberfall Rossien wir beware, bei dem Rangel an ruffischen Truppen im Lande anfangs wenig Widerstand gefunden und weite Berbreitung gewonnen hatte, aber, du es ihm an einem seschalichen Buschlichen Stadpunkten gebrach, sich nicht über einen gewöhnlichen Duschlichperkrieg erheben konnte, in welchem bei jedem Zuspamenstoß die mobilen Kolonnen der Russen eineger blieben.

Strapnedi lief am Roftrann ber tuffifden Dauptarmer gegen-

über nur 11,000 Mann unter Uminsti gurad, mit 48,000 brach er aus ben Stellungen von Minst und Ralnszhn am 12. Mei Abends nach Sier od auf. Er hatte bas Gerücht von einem Angriff auf Diebitsch am Rostzyn, ben er beabsichtige, verbreiten lassen. Die bitsch, baburch getünscht, glaubte bem Angriffe zwortommen zu matsen, brang am 13. vom Rostzyn auf Ralnszhu vor, fand hier nur Uminsti vor sich, ber allmälig zurückwich, glaubte also, daß Strzyweck bas Spiel vom Ende bes Aprils, wo er auch dem ruffischen Angriff gegen Barfchan fin ausgewichen war, wiederholen wolle, und kehrte in diesem Glauben am 14. Dai ans rechte Ufer des Rostzyn zurück.

Unterbessen war Strapnedl am 13. Mai bei Sierod eingetroffen. hier theilte er sein heer in brei Rolonnen: ber rechte Flagel, 13,000 Mann unter Lubienoti, sollte am rechten Bugufer entlang auf Rur ziehen, von hier aus die Bewegungen Diebitsch beobachten, diefen von den Garben trennen, einen Bugubergang besselben hindern oder wenigkens verzögern; das Zentrum, 27,000 Mann, sching zwischen Bug und Narew die Richtung auf Lomza ein, der linte Flagel endlich, Dembinsti mit 4200 Mann, sollte am rechten Ufer des Narew aufwares noch Oftrolenta ziehen.

Am 17. Mai erreichte Lubien ell Rur und bemächtigte fich der bertigen Brude, Dembinsti naberte fich an bemfelben Tage Dftrolenta, in welchem noch General Saden mit 4000 Ruffen ftand. Die Avantgarbe bes polnischen Zentrums traf schon am 16. auf den rufsischen Bortrab unter Palascho, welcher fich Schritt für Schritt zurachzog. Der Großfürst Michael hatte unterdeffen auf die Rachricht von der Aunaherung der Bolen die Ronzentrirung seines Rorps angewebert, am 17. war dasselbe, 24,000 Mann start, bei Sniadow vereinigt, und Strad ned ftand ihm hier mit seinen 27,000 gegenüber.

Brond zonelli brang nun in ihn, zum Angriff zu schreiten, ben burch bie Mariche erhaltenen Bortheil auszubenten und zuzuschlagen. Indeffen Strzynecki schraft vor jeder Entscheidung zurud, er außerte fich besorgt barüber, daß bei Oftroleula noch Saden in seiner linten Mankt flehe; am 18. schidte er bann Gielgub gegen Oftroleula ab, um Saden anzugreisen; so schwächte er sich in seiner Bauptstellung, und auch zum Angriff auf Saden fam Gielgub, der spät aufgebrochen und langsam marschirt war, nicht zu rechter Zeit. Saden hatte bereits Oftroleula geräumt und den Rückzug auf Lomza angetreten. Prondpunkt brangte für den 19. wiederholt zum Angriff und machte geltend, bat Gielgub durch seinen Marsch gegen Oftroleula in die rechte Flanke ber

Garben gefommen, von feiner bermaligen Stellung ans zwedmäßig mitwirten tonne. Strapnedi ließ auch diefen Tag ungenubt vergeben.

Mittlerweile hatte ber Groffürft Michael am 18. in Erfahrung gebracht, baß Rur von ben Bolen beseht, er also von Diebitsch einfte weilen völlig isolirt sei. Seine Stellung schien ihm unter biefen Umftanben so gefahrlich, baß er ben Rudjug beschloß. Roch am 19. wurde berfelbe begonnen, am 20. und 21. ging ber Groffürft bei Eptoczyu ans rechte Rarewufer.

Strapnedi, sobald er ben Radgug ber Ruffen bemertte, berente seine Bogerung, folgte alebald mit feinem Gros und sachte burch boppelte Gile die verlorne Zeit einzubringen. Es war inbeffen zu spat, nur die ruffifche Rachbut holte er bei Thtochyn ein und hatte ein Gefecht mit ihr; hier machte er am 21. Halt.

Dembinsti und Gielgnb waren fon am 19. auf Lom za Saden nachgezogen, fanben es inbeffen bereits von diefem geraumt, welscher auf Stawiszli nordwärts ansgewichen war.

### Die Schlacht von Dfrolenta.

Diebitsch erfnhr unch und nach ans ben Berichten bes Großfürsten Michael, bag biefer bie gange polnische Armer gegen sich habe. Das mögliche Schickal ber Garben machte ihm große Sorge. Wie er sich durch die Rieberlage Rosens zum Anfgeben des Weichseläberganges hatte bestimmen laffen, ließ er sich unn durch die Gefahr der Garben zu einer Offensiv de wegung bestimmen, lediglich um diese los zu machen; während er bei seiner Ueberlegenheit an Bahl wohl darauf andgehen sonnte, den Polen einen entschenden Schlag zu versehen, also direkt auf Oftrolenka zu marschiren und sie zu einer Schlacht mit berwandter Front zu zwingen, wählte er die Richtung auf Wysoło Mago wie die, in bessen Gegend er zunächkt sich mit dem Großfürsten zu vereinigen gedachte.

Mit Burudlassung einer schwachen Abtheilung unter Bablen bem Bweiten ber fich im Rothfall auf bas sehr gefchwächte und nach Brzese litewell zurüdgeftellte Korps von Rosen gunudziehen sollte, am Rokrynn, brach Diebitsch om 20. gegen Grauna um Bing oberhalb Rur auf, überschritt hier am 21. ben genannten Fing, sendete seine 9000 Mann starte Borhut unter Bitt ben Bug am rechten Ufer abwärts, und sührte das Gros, 35,000 Mann, auf Bhfoto Magowiedie, wo er am 24. eintraf.

Yubieneli trat auf bie Radridt von Diebitfde Uebergang Aber

über nur 11,000 Mann unter Uminsti gurād, mit 48,000 brach er aus ben Stellungen von Minst und Ralnsyn am 12. Mai Abends nach Sierod auf. Er hatte bas Gerücht von einem Angriff auf Diebitsch am Rostzyn, ben er beabsichtige, verbreiten lassen. Diebitsch, baburch getäuscht, glaubte bem Angriffe zwortommen zu massen, brang am 13. vom Rostzyn auf Ralns zun vor, sand hier nur Uminsti vor sich, ber allmälig zurückwich, glaubte also, bag Strzyneck bas Spiel vom Ende bes Aprils, wo er auch dem rufsischen Angriff gegen Barfchan hin ausgewichen war, wiederholen wolle, und kehrte in diesem Glauben am 14. Rai ans rechte Ufer des Rostzyn zurück.

Unterbeffen war Strapnedt am 13. Mai bei Sierod eingetroffen. hier theilte er fein heer in brei Kolonnen: ber rechte Fingel, 12,000 Mann unter Anbienoft, sollte am rechten Bugufer entlang auf Aur ziehen, von hier aus die Bewegungen Diebitich besbachten, diefen von den Garben trennen, einen Bugubergang besfelben hindern oder wenigkens verzögern; das Zentrum, 27,000 Mann, schlag zwischen Bug und Rarew die Richtung auf Loma ein, der linte Flagel endlich, Dembinsti mit 4200 Mann, sollte am rechten Ufer des Rarew aufwarts und Oftrolenta ziehen.

Am 17. Mai erreichte Enbiensti Aur und bemächtigte fich der bortigen Brüde, Dembinsti näherte fich an demfelden Tage Dfro-leuta, in welchem noch General Saden mit 4000 Ruffen ftand. Die Abantgarbe des polnischen Zentrums traf schon am 16. auf den rufsischen Bortrab unter Paläschto, welcher fich Schritt für Schritt zuradzog. Der Großfürst Michael hatte unterdeffen auf die Rachricht von der Annäherung der Bolen die Konzentrirung seines Korps angevrbuct, am 17. war dasselbe, 24,000 Mann start, bei Sniadow vereinigt, und Strad ned stand ihm hier mit seinen 27,000 gegenüber.

Prondannelli brang nun in ihn, jum Angriff ju schreiten, ben burch bie Marsche erhaltenen Bortheil auszubenten und juguschlagen. Im beffen Strypnedi schraft bor jeber Entscheibung zurud, er außerte fich beforgt barüber, bag bei Oftrolenta noch Saden in seiner linken Manke fiehe; am 18. schidte er bann Gielgub gegen Oftrolenta ab, um Saden anzugreifen; so schwächte er fich in seiner Hauptstellung, und auch jum Angriff auf Saden tam Gielgub, ber spät aufgebrochen und langsam morschirt war, nicht zu rechter Beit. Saden hatte bereits Oftrolenta geräumt und ben Rüdzug auf Lomza angetreten. Prondputst brangte für ben 19. wieberholt zum Angriff und machte geltenb, best Gielgub burch seinen Marsch gegen Oftrolenta in bie rechte Riante ber

Garben gefommen, von feiner bermaligen Stellung aus zwedmäßig mitwirten tonne. Strapnedi ließ auch biefen Tag ungenubt vergeben.

Mittlerweile hatte ber Großfürft Michael am 18. in Erfahrung gebracht, baß Rur von ben Bolen befett, er alfo von Diebitsch einste weilen völlig isolirt sei. Seine Stellung schien ihm unter biefen Umftanben so gefährlich, baß er ben Rudjug beschloß. Roch am 19. wurde berfelbe begonnen, am 20. und 21. ging ber Großfürst bei Eptochyn ans rechte Rarewnfer.

Strapuedi, sobalb er ben Radjug ber Ruffen bemertte, bereute seine Bogerung, folgte alebald mit seinem Groe und suchte burch boppelte Gile die verlorne Beit einzubringen. Es war indeffen zu spat, nur die ruffische Rachhut holte er bei Tytoczyn ein und hatte ein Gefecht mit ihr; hier machte er am 21. Halt.

Dembinsti und Gielgnb waren fcon am 19. auf Lom ja Saden nachgezogen, fanben es inbeffen bereits von diefem geräumt, welscher auf Stawiszli nordwärts ansgewichen war.

#### Die Schlacht von Oftrolenta.

Diebitsch erfnhr nach und nach aus den Berichten des Großfürsten Michael, daß dieser die gange polnische Armee gegen fich habe.
Das mögliche Schickal ber Garden machte ihm große Sorge. Wie er
sich durch die Riederlage Rosens zum Anfgeben des Weichselaberganges hatte bestimmen laffen, ließ er fich nun durch die Gefahr der Garden
zu einer Offensibbewegung bestimmen, lediglich um diese los zu
machen; während er bei seiner Ueberlegenheit au Zaht wohl daranf ansgeben tonnte, den Bolen einen entscheidenden Schlag zu versehen, also
dirett auf Oftrolenta zu marschiren und sie zu einer Schlacht mit derwandter Front zu zwingen, wählte er die Richtung auf Wholo Mazo wiedie, in besten Gegend er zunächst sich mit dem Großfürsten zu
vereinigen gebachte.

Mit Burudlafiung einer fowachen Abtheilung unter Bahlen bem Bweiten ber fich im Rothfall auf bas fehr gefchwächte und nach Brzete litewell zurüdgeftellte Rocpe von Rofen zurüdziehen follte, am Roftraun, brach Diebitich am 20. gegen Granna am Bug oberhalb Rur auf, überschritt hier am 21. ben genannten Fluß, sendete seine 9000 Mann ftarte Borhut unter Bitt ben Bug am rechten Ufer abwärts, und führte das Gros, 35,000 Mann, auf Byfoto Mazowiedie, wo er am 24. eintraf.

Yubienefi trat auf bie Radricht von Diebitfche Uebergang aber

ben Bug am 22. ben Marsch nordwärts auf Czhzewo an, um bie Bereinigung mit Strzynedi zu suchen. Seine Nachhut ward noch am Abend dieses Tages von Witts Kavallerie bei Nur überrascht und zum Theil aus einander gesprengt.

Strannedi erfuhr Diebitsche Bugübergang am 22. Radymittags bei Entoczyn, eiligst trat er barauf ben Rudzug über Sniabow auf Oftrolenta an, um sich aus ber Schlinge zu ziehen und bas rechte Narewuser bei Oftrolenta vor ben Russen zu gewinnen, was ihm bei ber von Diebitsch eingeschlagenen Richtung selbstverständlich ohne Mühe gelang. Am 25. war er bei Oftrolenta, wo er sich mit Lubieneti vereinigte, zog sein Gros am Abend ans rechte Narewuser und ließ am linten nur Lubiensti als Nachhut zurud. Ohne festen Blan befand er sich am 26. in dieser Stellung.

Der Großfürst Michael beschloß sofort, ben weichenden Bolen ju solgen, und brach am 24. über Thtoczyn gegen Sniadow auf. Diebitsch machte er Mittheilung von seiner Absicht. In Folge bessen machte der russische Obergeneral am 25. einen Gewaltmarsch von Bysoto Razowiedie in der Richtung auf Oftrolenka, und erreichte die Gegend von Photi und Nabborn, wo er mit den bei Sniadow eingetrossen Garden in Berbindung trat.

Am 26. wollte er nun fich ber am linten Narewufer gelegenen Stadt Oftrolenta, welche von ben Bolen verschanzt und verbarrifabirt war, und bes bortigen Narewüberganges bemächtigen, um bann vielleicht am 27. am rechten Flußufer ben Bolen eine Hauptschlacht zu liefern. Diese beschränkte Absicht für ben 26. führte boch schon an diesem Tage zu einem mörberischen Kampfe, welcher leicht die Hauptentscheidung schon jett hatte herbeiführen konnen, wenn Diebitsch seine Erfolge zu benmben verstand und wagte.

Am 26. Bormittags um 9 Uhr griff bie ruffifche Borhut Lubienett vor Oftrolenta an, brangte ihn in die Stadt gurud und bemachtigte fich diefer felbst nach hartem Kampfe; einige ruffifche Gefchate, fabmarte ber Stadt aufgefahren, allmälig zu einer großen Batterie verstärft, himberten die Bolen an Zerftörung der permanenten Pfahlbrucke und ber sadwarte von ihr erbauten Flogbrucke. Einige ruffifche Bataillone drangen aber die Braden vor und balb hatten sich acht Bataillone am rechten Narewufer hinter dem Damme der nach Barfchau fahrenden Chauser, welcher eine Art Brüdentopf für sie bildete, festgesett. Diefer Brudentopf ward in seiner linken Flante vom linken Narewufer her von der sadwarts Oftrolenka sich sammelnden großen Batterie wirfam vertheidigt

eine ahnliche Batterie bilbete fich nordwarts ber Stadt und vertheibigte bie rechte Flante.

Strypnedi, ohne feste Absicht, mit seinem Generalquartiermeister zerfallen, ber ihn niemals zu fraftigem Entschluß hatte treiben konnen, hatte auch teineswegs alle seine Truppen unter ber Hand; Gielgub und einen Theil des Dembinsti'sch en Korps hatte er ruhig in Lomza stehen lassen. Beht, burch ben Kanonenbonner aufgerättelt, sammelte er seine Truppen, um die Russen wieder ans linte Narewnfer zurückzuwersen. Bielleicht ware bieß durch einen geordneten Angriff, der gehörig von Artillerie unterstäht ward, nur so mehr gelungen, als Diebitsch sich nur allmälig dazu bestimmen ließ, die acht am rechten Ufer besindichen Bataillone etwas zu verstärfen, die er zur Erreichung seiner Absicht, Bebauptung bes Brüdentopfs, für genügend hielt.

Aber Strypnedi, sobalb er eine Brigade beisammen hatte, fturmte mit dieser zu einem wüthenden Angrisse vor. War berselbe abgeschlagen, so solgte ein neuer einer andern Brigade. Als auf diese Weise die Arast aller polnischen Truppen, welche besonders von den Batterieen des linken Ufers arg mitgenommen wurden, gebrochen und eigentlich kein frisches Bataillon mehr vorhanden war, ward dann noch ein allgemeiner Angrissmit Allem, was zusammenzutreiben war, unternommen, ein Angriss indefien, der wie jener letzte Rapoleons, dei Bellealliance unter ahnlichen Umständen unternommene, nur dazu beitrug, die Democalisation des polnischen Heeres zu vollenden und alle Bande der Disziplin zu lösen.

Um 7 Uhr Abends befand fich das polnische heer in einem Buftande völliger Ausideng, auf einer verwirrten flucht gegen Begrze
und Barsch au, welche Lubiensti mit einiger zusammengehaltenen Reiterei bedte. Da man nicht erwarten tounte, bas Diebitsch, wie es wirtlich
boch eintrat, seinen Sieg gar nicht verfolgen werbe, und da, wenn die
Auffen verfolgten, es unmöglich schien, Gielgnd von Lomza her zur
Armee heranzusiehen, so ordnete Strypnedi auf Dembinost's Borschlag
an, daß dieser lettere und Gielgnd nach Litthauen ziehen sollten, um
dem dortigen Ausstand einen Stützpuntt zu geben und daburch eine Diverfion für das Königreich Bolen zu bewirken. General Chlapowsti
mit einer Anzahl Lehrtruppen war schon am Tage vor der Schlacht zu
gleichem Zwede nach Litthauen ansgebrochen.

Der Berluft ber Ruffen in ber Shlacht von Oftrolenta wirb auf 47(M), jener ber Bolen auf 9000 Mann angegeben.

Der Tod Diebitichs. Pastiemitich tritt den Oberbefehl an.

Diebitsch nahm nach bem Siege von Oftrolenta, ben ihm bas Schidfal ohne sein Zuthun und gewissernaßen wider seinen Willen in die
Hände gespielt hatte, Quartiere zwischen der Btra, dem Bug und dem
Narew. Er beabsichtigte jett, aus diesen Stellungen an einem Punkt unterhalb Warschau die Weichsel zu überschreiten. Bordereitungen zu einem solchen Unternehmen, bei welchem man sich hinsichtlich der Berpsiegung auf Westpreußen fützen wollte, waren bereits früherhin getroffen. Es war ein Beamter nach dieser preußischen Provinz gesendet worden, der dort Auftäuse von Getreibe machen, Schiffe zum Transport die Weichsel auswärts miethen, Schiffe zu einem Brüdenban über dem Beichselftrom taufen sollte.

Ueber biefen Borbereitungen ftarb am 9. Juni ber ruffifche Dbergeneral; provisorisch übernahm bis jum Gintreffen bes neuen der Generalftabschef Toll ben Oberbefehl. Wie fich von selbft verfteht, mußte fich biefer barauf beschränten, bas bisher Erworbene seftzuhalten und burfte sich auf entich eiben be Unternehmungen nicht einsaffen.

Alle biese Berhaltniffe gaben Strynnedi bie Zeit, die Armee gereorganistren und die Unthätigkeit der Ruffen belebte den Muth der Boken von Renem. Die polnische Hauptarmee bestand bald wieder aus 45,000 Mann in vier Armeedivissionen: Rybinsti, Malachowsti, Mühlberg und Sierawsti und drei Ravalleriedivisionen: Jagmin, Turno, Starzhusti: außerdem besehligte an der Oberweichsel Ramorino ein abgesondertes Rorps, Chrzanowsti stand noch in Zamosc, Gielgud war nach Litthauen entsendet.

Mit biefen Rraften follte Mitte Juni wieber in die Offenftve übergegangen werben und zwar, ba man gegen die ruffische Sauptarmee norblich bes Bug boch nichts zu unternehmen wagte, gegen die fcmacheren ruffischen Abtheilungen fablich bes Bug.

hier kommanbirte feit Anfang Juni an Stelle Bahlen bes Zweiten bie Truppen am Roftrzyn General Rreut; hinter ihm ftand bei Brzefe noch immer bas Rofen'sche Korps; an bie Stelle von Kreut war Rubiger, ber in Bolhyuien nichts mehr zu thun fand, mit 12,000 Mann von bort ins Lublinische eingeruckt.

Strannedi tongentrirte nun am 14. Juni faft bie gange Saupt armee gegen Rreut; um Rabiger zu beschäftigen follte Ramorino aber die Oberweichsel geben und Chrzanowell, aus Bamose herverbrechend, mit ihm zusammenwirten. Rabiger warf fich, ehe Ramorino bie

Bereinigung mit Chrzanoweti bewertstelligen tonnte, auf ben erstern und foling ibn am 19. Juni bei Bubgisto; bie polnische Sauptarmee tam gar nicht zum Schlagen: eine Demonstration, welche Toll auf bie Radricht von ihrer Bewegung gegen Krent an ben unteren Bug bin unternahm, veranlaßte Strzynedi zum sofortigen Burndweichen auf Barichan. Als so die Offenstwe im Reime aufgegeben war, zog sich am 25. Inni anch der aus Bamose hervorgebrochene Chrzanowsti über die Oberweichsel an beren lintes Ufer zurud.

Im ruffischen hampiquartier ju Bultnet traf an bemfelben Tage ber neuernannte Oberfeldberr, Bastiewitsch, ein. Wie werben ihn in Bolen basselbe System verfolgen sehen, welches er in Aften verfolgte: auserft vorsichtige und sorgiame Borbereitung seiner Unternehmungen, namentlich anch in hinsicht ber Berpstegung, bann birettes Losgeben aufs Biel, ohne sich durch Rebenumftande ablenten zu lassen, stetes Zusammen-halten der Kraft, um des Sieges auf dem Schlachtselbe sicher zu sein. Da die Borbereitungen zum Weichseltwergunge, sur welchen der Punkt Ofiel, ganz nahe der preußischen Grunze und der Festung Thorn gewählt war, als vollendet betrachtet werden tounten, so schritt Pastiewitsch, sobald er über die Berhältnisse der Armee hinrichend orientirt war, zur Anofährung des Unternehmens, welches ihn an das linte Ufer des Stromes und vor die Thore der polnischen hauptstadt führen sollte.

# Der Beichselübergang der Ruffen.

Anfange Juli hatte Pastiewitich fein Groe, 50,000 Mann unter Bahlen, Schachoffste und Groffarft Ronftantin um Bultnet vereinigt; dasfelbe follte von dort und Plost, ben fier ab bas rechte Beichfeinfer abwärts marfchiren, bann bei Ofiel ben Strom aberfchreiten. Der Marich von Bultnet auch Plost war in Bezug auf die polnische Armee, welche um Barfchan vereinigt fand, und von dort aber Moblin mit Bequemiichteit vorbrechen tounte, ein Flankenmarfch.

Es war wanfdenswerth, die Anfmertfamfeit der Bolen von bemfelben abzulenten, fie mindeftens zu theilen. Pastiewitfc abertrug dies Defdaft ben Abtheilungen fablich bes Bng.

hier hatte, ba General Krent jum Befehl aber bas zweite Infunterieforps berufen, nach Litthauen abgegangen war, um bort ben Aufftand nieberzuschlagen, Din na wieff mit 10,000 Mann bie Stellungen am Koftrzon eingenommen. Pasliewitsch, ber seine hauptarmer möglichft verstäten walte, rief biefen alten Baffengefährten mit seinem Korps bon bort aber ben Bug und Oftrolenta gegen bie Unterweichsel bin; bafür Raton beiberrniunt, be Ans.

mußte General Rofen, ber mit 18,000 Mann bei bem jett bestesstem Brzese ftanb und mit einem Theil seiner Truppen zur Bezwingung bes litthauischen Aufstandes mitwirten sollte, 6000 Mann unter Golomin an ben Rostragn vorschieben und Golowin ward beauftragt, Aber Kalusyn gegen Barfchan zu bemonstriren.

Golowin that bieß in fo tuhner Weife, bag Strypnedt feiner schwachen Abtheilung ein Korps von 29,000 Mann unter Chramowell's Befehl entgegenstellte. Bei Minst am 14. Inii von diefer aberdegenn Macht angegriffen, entlam ber ruffische General mit einem für die Berbüllniffe wunderbar geringen Berluft hinter den Koftezhw; bei einem nenen Angriffe der Polen am 19. und 20. Juli zog er sich zum zweiten Ral eben fo geschickt und gladlich and der Schlinge.

Bahrend Strannedi gegen biefen teden Barteiglinger BR,000 Dann ine Relb ftellte, foob er bei Moblin and vohte Beldfainfer tamm 13,000 Dann unter Dathlberg und Enrus gegen bie tuffffe Saubtarmee bor, welche am 4. Juli von Bultutt gegen Wlogt auf brach und bieg ohne irgend eine nennentwerthe Storme erreichte. Mis fle bann von bort bie Beichfel abwurts gog, folgten Mulberg und Timme ibr, aber bei ihrer Schwäche nur fatigteru noch. Rur ju einigen Rade hntgefechten tam es bei biefer Gelegenheit. Um 18. Juli war bie Galif britde bei Ofiet vollenbet, und am 19. begann Battiswitfd feinen Mebergang. Am 22. ftanb bie gefammte ruffifche Banptarmee auf bem linten Beichselufer , lebnte ihre linte Flante an biefen Strom und machte , ben Raden bem prenfifchen Gebiet jugelehrt, Front gegen Gaben. Bastlewitfa traf unn hier bie umfaffenbften Bortebrungen für bie Giderung ber Berpflegung und bes Rachfchubes. Um feine Berbinbung mit Rufland, foweit es unter ben obwaltenben Umftanben möglich war, ju fichern. hatte Bastiewitfc aufer bem Brudentopf von Oftet auch Oftrolenta und lom ja zwedmäßiger ale bis babin befeftigen und biefe Blate, fowie Bialpftod und Grobno binreident befeten laffen. Alt auf biefe Beife ber ruffifche Felbherr feine brobenbe Stellung gegen bie bolnifde Sauptftabt einnahm, hatte ber litthanifde Auffbanb, auf beffen de lentende Wirtung bie Bolen bis aulest große Boffmungen gebant, fall pollig fein Enbe erreicht.

Ende des litthauischen Aufftandes. Dembineti's Rudjug.

Chlapoweti, welcher am 19. Mai mit feinen Lehrtruppen von Snindow aufgebrochen war, zog aber Branet, Bielet, Liba bei Bine

verbei nach Rowno und verfammelte auf biefem Buge wefentlich burch ben Ginbrud feiner Berfonlichfeit ein Roips von 5000 Mann um fic.

Sieland und Dembinefi batten aufammen 12,000 Mana mit fechsundzwanzig Gefcuten. Gie radten am Tag mad ber Schlacht von Oftrolenta von Lomga norbwärts und flieften am 36, auf Gaden. welcher am 23. eine Bofttion bei Rangrob im Angustom'fchen genommen batte und bann auf bie unbeftimmten Radrichten über ben Radina ber Bolen bin, obne beftimmte Inftruftion, wie er war, wieber vorradte, Er ward bei Grafeme gefchlagen und jog fich aber Maguftom und Rowno jurad. Gielgnb folgte fehr langfam, erft am 6. Juni aberfdritt er in ber Gegend bon Rowno ben Riemen. Er fand unn auf littbanifdem Bebiete und feine Operationen follten beginnen. Au Rruften foien es ibm nicht ju fehlen; nochbem fic am 8. 3mi bei Reibann Chlaboweff und mehrere wen organifirte litthauifche Borps ibm angefchloffen und unter feinen Befehl geftellt, gebot er fiber 24,000 Mann. Aber ftatt mit Diefer Macht irgend ein entscheibenbes Unternehmen ju wagen, gerfpfitterte er fie in hunbert Meinen Entfenbungen, welche auf eben fo viele Meine ruffifche Abtheilungen Bagb machen follten. Die Unfühigleit Gielaubs ward doppelt verberbild burd bie Eiferfudt Dembineti's und Chlapoweti's, welche ftete nach felbfiftabigem Auftreten Erebten. Gine formilde Denterei in feinem Borne beftimmer enbild Gieland, am 19. Juni einen Berfud auf Bilna ju magen, um burd. Emberung biefer Sauptftabt, bem litthauifchen Aufftand einen allgemein anertannten Mittelpunft gu fchaffen. Aber bie Ruffen hatten um Bilna, wohin auch Gaden fic gurudgezogen, am 16. Juni bereits 94,000 Mann verfammelt, Gielgub warb bei Bonary ganglid gefdlagen und mit Berluft bon 2000 Pann jum Stadzuge gezwungen. Run gingen bie Stuffen in bie Offenfive aber und amangen Gielgub allmalig bis an bie Dubiffa juradzuweichen, Die Boten bachten balb mehr an bie eigene Rettung als an bie Unter-Attung bes litthanifden Mufftanbes. In cinem Rriegbrathe am 9. Juli, ber ju Rnregaup abgehalten warb, befchloffen bie poinifden gabrer, fich in beri Baufen unter Chlapowell, bem fich auch Gielgub aufchlof, Robland und Dembinoti ju theilen und in einem erzentrifchen Rudynge ibe Beil ju verfuchen.

Die 7000 Mann Chlapowell's und Sohlands, welche die Richtung und ber prengifden Grenze einfolngen, wurden von ben verfolgenden Ruffen schon am 1. und 2. Juli gezwungen, biefe zu aberfchreiten, und fich auf preußischem Gebiete entwaffnen zu laffen.

Dembineti bagegen erwerb fich burd feinen eben fo tahnen ale

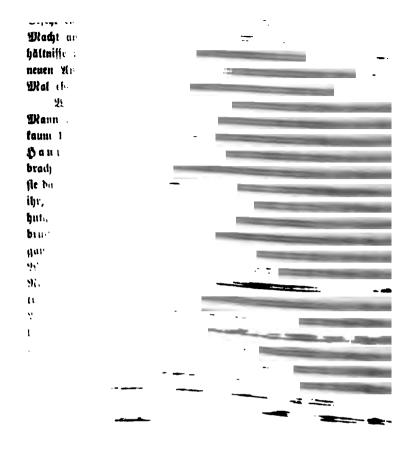

Mile white:

Die Erfturmung Barichan's.

Betier- -ubem Bastiewitich in ber Gegend von Dfiet bie geficherte Berplenes Beeres geordnet hatte, brach er nun von bort am linfen ... wertftreich bas bon ben Bolen ganglich vernachlaffigte Lowica. \_hrend bes Ruges ber ruffifden Saubtarmee mar bie polnifde in agb auf Golowin und ihrem Berumtaften norblich bes Bug . serfulittert. Gfrabnedi, immer mit feinen Interventionshoff. und einem unfruchtbaren biplomatifchen Berfehr, welcher fich um \*: chte, beichaftigt, erhielt enblich von feiner Regierung, welche icon " Inli, bieber ohne merflichen Erfolg, ein Aufgebot in Daffe an-Tet batte, Die bestimmte Beifung, fic ben fortidritten ber Ruffen Act f ju wiberfeten. Da er nun nicht mehr andweichen tonnte, fette blich em 30. Juli bas Gros ber Armee bon Barfchan unb Moblin Codacaew in Bewegung, traf bier felbft am 2. August ein und -te unn Auftalten, am 3. ben Ruffen eine Sanptichlacht an bieten. - Entfen, wie immer im Angeficht ber Entfdeibung gab Strabnecki alsfeine Abficht wieber auf und aus ber Bauptfolacht warb eine bloge ----- Poanofgirung an ber Binra, burch welche ber bolnifche Beneral Mebergenaung erhielt, boft bie Ruffen in Maffe bei Lowica Ranben. Die beiben feinblichen Beere waren ungefähr von gleicher Rabiftarte. = one finte Beichfelufer herangezogen batte, unr an Artillerie waren bie Muffen weit farter ale bie Bolen.

Dogleich fich viele Grande bafür aufführen ließen, daß Stripnedi wam Angriffe abergebe, beschloß er boch, lieber eine Defen fibstellung wurdenen und wählte baju biejenige von Bolimow au bem Bege von Bowicz nach Barfchan, nur eine Avantgarbe unter Ramorino ward von bier in ber Richtung auf Lowicz nach Rieborow vorgeschoben.

Bie immer vorfichtig, bisweilen abertrieben, hielt es Bastic witfch für nothwendig, fich auerft an der Baura in Lowicz einen befestigten Stabpuntt und ein großes Depot zu fchaffen, ehe er ben letten Schlag gegen Barfchau thate. Co unternahm auch er bor der hand nichts Entschiedenbes.

In Barfchau erreichte unterbeffen die Ungnfriedenheit mit Strape nedi's Unthätigfeit ben bochften Grab, nicht minder beim heere. Diefi beranlafte ihn abzudanten. Un feiner Stelle ward bem eben bon bem litthauifden Buge gurudgefehrten und allgemein gefeierten De mbineti geschidten Rudzug einen glanzenden Namen. Indem er fich erft bfilich nach Poniewiez, von ba fublich bei Swencianh und Dichaliszti vorbei wendete, erreichte er am 23. Juli hinter Iwije das linke Ufer bes Niemen. Freilich verbankte er neben seinem eigenen Geschide das gludliche Entsommen auch viel dem Ungeschid seiner Gegner, namentlich bes ruffichen Generals Savoini, welcher beharrlich hinter ihm her die Pudelknrve beschrieb. Diese Linie spielt in der Feldherrnkunst eine so greft Rolle, daß wir wohl ein wenig bei ihr verweilen können.

Wenn ein Mann bon a Rig, 11 nach b geht und fein Bubel fic feitwarts besfelben befindet, s. B. in c, wenn ber Dann nun in a pfeift. fo murbe ber Bubel fich bem Danne mobl bald wieber auf ber Strafe anichlieken tonnen, wenn er nur gerabe g. B. auf ben Buntt d lodliefe, ftatt beffen lauft aber ber Bubel gerabe auf feinen Berrn gut, ber fich noch in a befindet, und je nachbem biefer auf ber Strafe bon a nach b porfdreitet, anbert auch ber Bubel bestanbig feine Direttion, fo baf er eine Rurve cef befdreibt, welche wir eben bie Bubelfnrbe nennen und welche minbeftens bie Strafe viel fpater fcneibet ale im Bunft d. möglichen Falls aber, unter ber Borausfetzung namlich, bag ber Bubel nicht foneller läuft als fein Berr, Die Strafe auch gar nicht erreichen tann. Bie biefer Bubel ju feinem Beren, fo verhielt fich nun Sapoini in Dembineti und haben überhaupt verfolgenbe Generale fich baufig au berfolgten verhalten und ba in ber Regel ein Beer nicht viel foneller marfchiren tann ale ein anberes, fo tritt bier ber Fall ein, bag ber Berfolger ben Berfolgten aller Bahrideinlichfeit nach gar nicht erreicht. Uebrigens ift es nicht biefe ftrategifche Spezialitat allein, bei welcher bie Bubelfurve in Betracht tommt. Ueberall bort, wo ber eine Felbberr mit feinen Entfcluffen bem anbern nachhinft, Plane macht, beren Infgenefetung eine gewiffe Beit erforbert, ohne barauf Rudficht ju nehmen, wie ber Begner biefe Beit benuten werbe, überall bort fpielt bie Bubelfurbe eine Rolle. Eines ber grofartigften Beifpiele für fie in biefer Richtung ift bas Berhalten Dad's gegenüber Rapoleon im Jahre 1805.

Bom Riemen ab ging Dembinsti zwischen Stonim und Beitowist hindurch, burch die Bialowieger Beibe und gelangte,
obgleich sich zu seinen Berfolgern jest auch noch General Rosen gesellte, über Rur glücklich am 3. August in die Gegend von Barich au, wo ber ichon verloren Geglaubte natürlich mit Jubel empfangen ward.

## Die Erfturmung Barfcau's.

Rachdem Bastiewitsch in der Gegend von Ofict die gesicherte Berpflegung seines heeres geordnet hatte, brach er nun von bort am linten Beichselufer aufwärts gegen die Bjura auf und besehte am 1. Augnft ohne Schwertftreich bas von ben Bolen ganglich vernachläffigte Lowicz.

Bahrend bes Zuges ber ruffischen Hauptarmee mar die polnische in ihrer Jagd auf Golowin und ihrem Herumtasten nordlich des Bug ganzlich zersplittert. Etrzynedi, immer mit seinen Interventionshoffennngen und einem unfruchtbaren diplomatischen Berkete, welcher sich um jene drehte, beschäftigt, erhielt endlich von seiner Regierung, welche schon am 1. Juli, bisher ohne merklichen Erfolg, ein Aufgebot in Masse amgeordnet hatte, die bestimmte Beisung, sich den Fortschritten der Aussen erustlich zu widersehen. Da er nun nicht mehr andweichen konnte, sehte er endlich am 30. Juli das Gros der Armee von Barschau und Modlin nach Goch acze win Bewegung, tras hier selbst am 2. August ein und machte nun Ankalten, am 3. den Aussen eine hauptschlacht zu bieten. Indessen, wie immer im Angesicht der Entscheidung gab Strzynecki alsdalb seine Abstlicht wieder auf und ans der Hauptschlacht ward eine blose Resognofit zu ung an der Bzura, durch welche der polnische General die Ueberzengung erhielt, dog die Russen in Masse der Lowicz känden.

Die beiben feinblichen heere waren ungefähr von gleicher Bohlftarte, etwa 50,000 Mann, ba Strapnedi and bas Chrgaus welt'iche Korps ans linte Beichfelnfer herangezogen hatte, nur an Artillerie waren bie Ruffan weit farter als bie Bolen.

Obgleich fich viele Grande bafür aufführen ließen, bag Strymedi jum Angriffe abergebe, befchloß er boch, lieber eine Defen fib fiellung zu nehmen und wählte bagu biejenige von Bolimow an bem Bege von Lowicz nach Barfchan, nur eine Avantgarbe unter Ramorino ward von bier in ber Richtung auf Lowicz nach Rieborow vorgeschoben.

Bie immer vorfichtig, bisweilen Abertrieben, hielt es Pastie wilfch für nothwendig, fich juerft an der Bjura in Lowicz einen befeftigten Stattpuntt und ein großes Depot zu schaffen, ehe er ben lebten Schlag gegen Barfchau thate. So unternahm auch er vor der hand nichts Entscheidenbes.

In Barfchau erreichte unterbeffen bie Ungufriebenheit mit Gtraynedi's Unthätigfeit ben bochften Grab, nicht minber beim heere. Diefe beranlafte ihn abzubanten. Un feiner Stelle warb bem eben bon bem litthanifchen Auge gurudgefehrten und allgemein gefeierten Dembinsti provisorisch am 12. August ber Oberbefchl übertragen. Große Soffnnegen wurden auf ihn gebant, selbst Prondzynest hoffte, ben wenen Obergeneral zu einer Offenstve über Cochaczew gegen bie itute Flanke ber Ruffen bewegen zu tonnen. Indeffen biefe hoffnung erwies fich bem als fehr ungegründet.

Dem bin eti, zu ber politischen Partei Steinwalls gestelle und gegen Prondzinell voreingenommen, war ganz mit jenem ersteun einer fanden, daß ein Augriff auf die ruffische Stellung bat Lowic zum thunlich seiz er begann sein Regiment bamit, katt der dickeuigen Auchteilung des Herres eine unzwehmussigere in zwei Korps warter Auftweitund Ramorino, jedes zu zwei Infanteriediplisonen und einer Artherbeigebe, und eine Reserbe unter Strapnedl von einer Infanterienund brei Reiterbiblisonen anzuordnen, und faste dum die abantemelichen Plan, das heer, mit dem er versammelt nichts glauber underschlich zu konnen, zu theilen, um mehr auszurfähren, und die Eurspeldung, welche in Rumm und Bilt sich ihm auszurfähren, und die Eurspeldung welche in Rumm und Bilt sich ihm auszurfähren, das ber Gerhaltung auf eine Bosterung der allgemeinen Berhaltunffe in der gewonnenen Beit sich dassoch.

Dembinsti wollte also ben Sie ber Rigierung nad Mobil'n ber legen und biefem Plate 10,000 Mann Befatung geben. Strapwedi sollte mit 30,000 Mann Barfch au halten, mit weiteren 30,000 wollte er selbst bann über Rofen berfallen und ben Krieg nach Litha nen tragen, wo nach allen bieberigen Erfahrungen boch biefe 80,000 Mann sich gänzlich versieren und einen sicheren Untergang finden ungten. Guter Barteigunger war boch Dembinosti nichts weniger als Felbherr.

Um unn biefen Blan ins Wert zu feben, trat Dembinest im ber Racht vom 14. auf ben 15. August, verfolgt von ber ruififchen Avantgarbe unter Toll, mit welcher seine Rachtut mehrere Gefechte zu beflehen hatte, ben Rudzug nach Warsch au an.

hier, wo Gahrungestoff in Ueberfülle angesommett war, verbreitete fich in Folge bessen bas Gerücht, Dembinett, mit Steppneck einverstanden, ziehe auf die Samptstadt mit der Absicht eines Stuatsstreiches zu Gunften ber aristotratischen Bartei. Ein furchtbarer Bollsaufstand erhob fich, want welchem Arutowiedi als Präfibent der Regierung mit bittatorifcher Gewalt, Malachowsti, nachdem Dembinsti zurüdgetreten, als Oberfelberr hervorging.

Bu biefer Beit bereitete Bastiewitfch eine moglichft vollftanbige Ginfchliefung bes polnifchen Beeres bei Barfchau, boch mit gufeinimen gehaltener Rraft vor biefer Sauptftabt am linten Ufer vor. Er felbe mit

bem hauptherr nahm am 18. Angust bei Rabarzyn fabweftlich von Barfchan Stellung, an bemfelben Tage überschritt Rreny, ber nach Rieberwerfung bes Aufftanbes in Litthauen mit 32,000 Mann von bort zur Berftärfung bes hauptherres herangog, bei Ofiel bie Weichsel; eine Abheilung unter Dochturoff ward zur Bewachung bes Laubes ubrblich vom Bug bei Malow aufgestellt. Rosen erhielt Befehl, 6000 Mann mit ber Abheilung Golowins bei Giebler zu vereinigen und aber Minst gegen Braga vorzunklen. Um bas Detachement Rosens entweber zur Berftärlung auf bas linte Belchseinfer hintberziehen ober es von ber hauptarmer aus am rechten Ufer unterfithen zu konnen, ließ Pastiewitsch bei Gora Ralwarya oberhelb Barfchan einen Bradenschlag vorbereiten.

Rabiger, welcher im Lublinifden burch einen aus Bolfynien heranzichenden Rochfcub unter Raiffaroff erfett werden follte, hatte am
6. August bei Josefow die Beichfel aberfchritten, trieb ben Parteiganger Rozh di gegen Gaben und nahm am 18. August Stellung bei
Rabom, von wo aus er ben Streiftrieg gegen die Parteigunger Rozh di, welcher 8000 Mann um fich verfammelt hatte, und Giebrope
fahrte.

Rofen war am 19. Anguft bis Dem bewieltie bergerudt, von wa aus er ben Berfuch machen ließ, bie Barfchauer Beichfelbrude, wie es im Marz Diebitsch gewollt, in Brand zu fleden. Derfelbe miflang, wie früher, dießund weil die Bolen den Brand sofort entbedten. Rach bem Miflingen diefes Berfuches zog Rosen fich alebald vorsichtig auf Ralnszum zurud.

Die Bolen hatten unterbeffen beschloffen, 3000 Reiter unter Enbien bli aber ben untern Bug ind Plottische zu entsenden, um von bort Jutter herbeiguschaffen, an welchem es ihnen um Barfchan zu fehlen begann, und zugleich bas bortige Land von den Meinen ruffischen Besopien, und zugleich bas bortige Land von den Meinen ruffischen Begreifen, Alles Uebrige in den Berfchanzungen von Barfchan dem rufsischen Sauther gegenaber fleben bleiben.

In der Racht vom 21. auf den 22. August verließen Enbien efti und Ramorino Bacfcan, erfterer jog auf Modin, lehterer Aber Garwolin auf Belechow, ließ es fich aber fo wenig angelegen fein, Rofen zu erreichen, daß Arntowiest auf deingende Mahunng des Farften Chartoryoffi, welcher Ramorino als Freiwilliger begleitet hatte, Proudpusti nachfchiebt, um das Unternehmen in Gang zu bringen.

Prondynati bestimmte mit vieler Babe Ramorino, am 28. von Beledow auf Latom ju marfdiren; voller Beforgnif jog fich bei

biefer Bewegung ber Polen Rofen auf Miendzyrzec zurüd; er hain Mittags auf diesem Rüdzuge erst Krynta zwischen Zbuczyn und Lusowerreicht, als Ramorino bei letzterem Orte eingetroffen war. Trot Broadspusti's Drängen brach boch Ramorino erst um 4 Uhr Rachmittags nack Krynta auf, fand nun aber hier nur noch Rosens Rachhut, gegen 5000 Mann unter Golowin, welcher sich fechtend nicht ohne Rübe zurückzog. Roch immer würde Ramorino leicht am 29 das Berfäumte haben einbringen, Rosens ganze Macht aufsuchen und schlagen können. Aber Brondzynsti verwochte ihn nicht zu kräftigen Anstrengungen zu bewegen und kehrte, nachdem Rosen entschläpft war, misvergnügt nach Warschan zurück. Ramorino solgte dem unaufhaltsam weichenden Rosen noch bis zu dem sesten Brzesc Litewsti und kehrte dann, ohne ihn eingeholt zu haben, in der Richtung auf Warsch au um. Auf diesem Rückmariche gelangte er am 5. September nach Wiendzhrzec, zwölf gewöhnliche Märsche von Warsch au.

Unterbeffen hatte Bastiewitich ben Sturm auf bie Berichangungen bon Barichan befchloffen, welche auf bem linten Beichfelufer bie Sauptftabt in einem Salbfreife von etwa gwei Deifen umgaben und für benfelben ben 6. Geptember bestimmt. Rachbem Rreut beim Sauptheere eingerfidt und auch eine Abtheilung von Rabiger berbeigegogen mar, berfügte ber ruffifche Gelbherr über 70,000 Dann, worunter 16,000 Reiter. Rach mehrfachen Berhandlungen war man babin übereingefommen, ben Sauptangriff an ber Ralifder Strafe auf bas große befonbere farte Fort von Bola, bie Bormerte besfelben und bie ibm rechte und lints junachft benachbarten ju fuhren; ein Scheinangriff follte auferbem bon ber Beichfel oberhalb Barfcan ber auf ben Schlag von IR o. totow und die por bemfelben errichteten Berte geführt werben. Bastiewitfch hatte ausbrudlich ju bem Bwede, bie Dannfchaft in ben Berrich. tungen und Sandgriffen beim Sturm : Befeitigen von Annaherungehinberniffen, Ueberfdreiten von Graben, Erflettern von Ballen ju üben, einige Schangen aufwerfen und an biefen feit langerer Reit bie bezunlichen Hebungen vornehmen laffen.

Für ben hauptangriff wurden einschließlich ber gegen 10,000 Mann ftarten Reservereiterei, beren hauptsächlichste Bestimmung es nur sein tonnte, Ausfällen ber Bolen entgegenzutreten, gegen 60,000 Mann bestimmt; bavon in erster Linie 23,000 Mann unter ben Generalen Kreus und Bahlen, beren ersterer ben rechten, letterer ben linten Flügel übernahm, 27,000 Mann Garben und Grenablere unter bem Großsurften Dichael und Schachoffstoi in Reserve.

Den Scheinangriff gegen ben linten polnischen Flagel am Mototower Schlag befehligte General Strandmann; er erhielt wur 2000
Mann zu feiner Berfügung, ber Reft ber Truppen, etwa 8000 Mann,
ward theils verwendet, um unter Murawieff und Roftly die Berbindung zwischen dem Sauptangriff im Bentram und dem Scheinangriff
herzustellen, theils dem Sauptangriff die finte Flante zu beden und die
änfierste Rechte der Bolen zu beobachten.

Als allgemeine Regel für ben Angriff auf die Schanzen ward fefte gefeht, daß querft eine farte Artillerie zwei Stunden lang ein lebhaftes Fener gegen die anzugreisenden Schanzen unterhalte, und zwar aus lieinen Entfernungen, 600 die 800 Schritt, damit die Polen nicht der Bortheile ihrer größeren Kaliber genießen konnten, daß dann die reitende Artillerie auf 300 die 400 Schritt an die Werte herangehe, fie noch einige Zeit mit Kartatschen überschäfte, und nun die Infanterie zum Sturme schritte.

Die Bolen rufleten fich jum Empfange ber Geguer. Der gange halbtreis ber Berichanzungen warb in zwei ungeführ gleich lange halften ober Flagel getheilt. Auf bem linten Fingel, von ber Weichfel oberhalb Warschan bis zur Schanze Rr. 54, zwischen ber Strafe von Araban aber Aabzun und berseugen von Auffch, befehligte Uminsti 20,000 Mann; auf bem rechten von ber Schanze Rr. 54 bis zur Beichsch unterhalb Warschan, Dem bin off 13,000 Mann. Eine gemeinschafte liche Reserve war nur an Artiflerie vorhanden. Auf eine hartnückge Berethelbigung ihrer erften Schanzenlinie, in welcher Bem bie Leitung abernehmen sollte, rechneten bie Polen nicht, die eigenliche Bertheibigung sollte erft auf ber zweiten Linie, 800 bis 1000 Schritte vor ber Stadtunfussung beginnen.

Wie aus bem Borigen erficitic, war ber ruffifde Samptangeiff gorabe auf ben Buntt gerichtet, wo bie beiben Fingel ber langen Linie gu-fammenflieften, auf bas Rentum.

Mit Connenaufgang am 6. September feste Pastlewielch feine Maffen in Bewegung. Die Artillerie von Araus fongentriete ihr Jeuer gegen die beiben Schanzen Rr. 54 und 55, diejenige von Pahlan gegen Rr. 57 und das bahinter liegende Hauptwert von Wola (Rr. 56), welches mit 3000 Mann befeht war. Gegen dies vier Werte traten zweisubneunzig ruffliche Geschape gleichzeitig in Thätigleit. Die Polen, welche ihre Artillerie in einundachtzig Schanzen vertheilt hatten, sonnten gegen ein so überlegenes Feuer nicht austumen. Als Araus noch zweistlindiger Annuade zum Sturm auf die Werte 54 und 55 schien sie wach frugen Kamp in seine Sande; mehr Mahe hatte Pahlan mit Rr. 57,

welches von dem Wolaer Hauptwert Nr. 56 gut fantirt ward; indeffen um 9 Uhr war auch jene Schanze genommen und man tonnte num zum Angriffe auf Nr. 56 schreiten. Rach anderthalbstündigem Feuer auf nur breihundert Schritt, griffen die Ruffen das Wert mit drei Insantischlonnen, zweien don Pahlen, einer von Arent um 101/2 Uhr au. Wie die Wälle erstiegen waren, tam es in dem Werte selbst noch zu einem wüthenden Kampfe, welcher erst um 11 Uhr mit dem Siege der Aussin endete.

Rach ber Einnahme bes Wolaer Forts ftodte ber Kampf, die Ruffen waren nicht bloß mit dem Sammein und Ordnen ihrer slegreichen Tempen beschäftigt, Pastiewitsch erhielt auch die Rachricht, daß General Uminsti einen großen Ausfall gegen Strandmann vordereite, welcher das Dorf Szopp genommen hatte und von dort eine fobhafte Rannnade gegen ben Mototower Schlag begann.

Die Bolen benutten nun bie eingetretene Banfe, um eine Raderoberung Bola's zu verfnchen; bie fcwachen Rrifte inbeffen, welche zu biefem Enbe Dembinoft vereinigen tounte, mußten nothwendig an den ftarten Referven ber Ruffen icheitern.

Allerbings ergriff unn auch Uminstigen Stranbmann wirklich bie Offensive und nahm ihm Szoph wieder ab; indessen war dies dem ruffischen Scheinangriff gegentüber offenbar eine ganz ununte Araftverschwendung, Uminsti tonnte übrigens nicht einmal der schwachen Abeilung Strandmanns etwas Erhebliches anthun, da er, sobald er von Szoph weiter vordringen wollte, von Rostig in der rechten Flanke bedroht, zum Haltmachen gezwungen ward.

Rachbem fo auf bem Flügel Dembinsti's und Uminsti's bie polnischen Ausfälle abgewiesen ober aufgehalten waren, stellte Bastlewitsch ben Lampf um 3 Uhr Rachmittags ganz ein. Seine Eruppen waren, seit bem frühen Morgen auf ben Beinen, sehr ermabet und er hoffte, bas bie Begnahme ihres Hauptbollwertes, ber Bolaer Schanze, einem Einbrud auf die Bolen gemacht haben werbe, ber sie bestimme, Unterhandlungen anzuknupfen.

In Warfchau herrschte in ber That eine große Entunthigung und tief greifenber Zwiespalt. Gegenseitige Borwürfe, Wunsch unch Unterhandlungen, Rumpf bagegen, Abbantungen ber regierenden Häupter, Zurudnahme ber Abbantungen gingen bunt burcheinander. Arn to wie di unternahm es am Morgen bes 7. September, eine Unterhandlung mit bem rufflichen Obergeneral anzufnüpfen. Bastiewitsch sehre in Folge bessem wiederbeginn bes Rampfes aus. Als aber über ber Einmischung bes Reichstages bis 1 Uhr Rachmittags noch fein Refultat erzielt war, gab er Befehl jur Erneuerung bes Angriffs.

Die Schlachtorbnung war wie am vorigen Tage, nur mit bem Unterschiebe, baß Bahlen, bessen Truppen am 6. zumeist gelitten hatten, hinter Arent zurückgehalten warb, um biefen, nachbem berselbe zuerft ben Kanuf in Front begonnen hatte, zu unterstützen. Der Angriff warb auf berselben Linie fortgeset, auf welcher er am 6. begonnen war, an ber Ralischer Straffe, und nun auf die Werte von Czyfte in der zweiten Linie vor dem Wolaer Schlage geführt. Die Polen verflärften den hier kommandirenden Dembinoff mit Truppen, welche von Uminosi's Flügel entwommen wurden.

Raum hatte das Borruden der Ausenwingel geftreift, eine erhebegonnen, als Passiewitsch, von einer Runoneningel gestreift, eine erhebliche Rontusion erhielt und fich aus dem Geschte zurückziehen mußte. Soll übernahm die Leitung an Ort und Stelle. Hundertundzwanzig ruffische Geschiebe fuhren gegen die Werte von Czyste auf; die Polen stellten in und seitwärts dieser Schanzen ihnen hundertzwölf Stüde gegenstder. Murawiess und Rostiz wurden befehligt, den linden Flügel der polnischen Geschützlinie, welcher nordlich der Arasaner Straße aufgestellt, Pahlens Pordringen auf der Ralischer Straße in die Flanke unfm, ihrevseits in der Flanke auzugreisen, und zwangen um 3 Uhr diese polnischen Batterieen wirklich zum Abzug. Mur a wieß griff darauf die polnischen Schanzen ber zweiten Lind zum Abzug. Mur a wieß griff darauf die polnischen Schanzen Lampfe, in dem sich in Folge polnischer Ausställe auch größere Reitergesechte entwickelten, gelang es ihm, sich gegen 4 Uhr eines dieser Werte zu bemächtigen.

Rachbem von hier aus ihre Flante nicht mehr bemruhigt werben tonnte, sollten nun Areut und Bablen jum Sturm auf die Berte von Cinfie vor dem Molaer Schlage schreiten; das Erscheinen Prondituties, welcher mit Rapitularionsvorschlägen herantam, brachte noch eine Berzögerung hervor. Als aber die 5 Uhr ein Abschuft nicht erzielt war, begann Areut sublid der Rallscher Strafe den Sturm, Bablen folgte ihm querft und wandte fich dann, als Areut im Geschte war, auf die nördlich e Seite der Strafe, Rach halbstündigem Annuf waren die Schanzen von Czyste und mit ihnen ein Theil der Wolaer Borbereitungen zum Angriffe auf die Stadtmaner und deren flaufirrade Berke getroffen, wozu auf dem rechten Flügel auch Rurawiest son 3 erusalemer Schlag hin (Arasauer Strafe) mitwirken sollte. Um

10 Uhr Rachts waren bie Auffen herren bes Jerufalemer Schlags and ber Stadtumwallung zwifchen diefem und bem Bolaer; letterer felift to fand fich noch in ben Sanben ber Bolen.

Rrutowiedi entfchloft fich in ber allgemeinen Berwirung, fich ben Forberungen Bastiewitfche zu beugen, und richtete ein Schrollen ar ihn, burch welches er die vollftändige Unterwerfung Polens unter den Billen bes Raifers Ritolans erffärte. Balb aber ward biefe Erffiems widerrufen; die Linke bes Reichstages verlangte ungefilm Foutsehung bes Rampfes, anch bas heer war bafür.

Bastiewitsch, um wo möglich ohne weitern Kumpf Basichense Meister zu werben, und ba es unmöglich war zu erkennen, wer eigenflich beinnen regiere, sendete am 8. Morgens, wie einst vor zwei Jahren und Erzerum, einen geschickten Unterhändler in der Berson das Genouds Berg in die aufgeregte Stadt, welchem es denn anch nach einigen Mile gelang, eine Militärtonvention zu Stande zu bringen, vormöge derm die politische Armee die Hamptsadt rämmen und in des placksiche Gebiet abziehen sollte, um doct ihre weitere Bestimmung zu erwarten.

Bestliewitsch war herr von Berfchan; ber Rumpf um die Schangen und die Stadt hatte ihm gegen 11,000 Mann, ungefähr ebenfenial ben Bolen geloftet.

# Ende des Arieges.

Roch war mit bem Galle Barfchan's ber Rrieg nicht ger Cabe. Die eben abgeschloffene Militärfonvention warb von bem polnifchen Seere balin antegelegt, bag es Baridan allein aufgegeben babe, aber mun von irgend einem anberen Buntte aus ben Rrieg fortfeten tonne. Co son al gunlichft nach Doblin. Die erfte Rothwenbigfeit fchien bie Beneinigung mit Ramorino. Dalacomoffi fertigte an biefen, welcher bie ede Runbe bom Sturm auf Berfchan am 7. erhalten hatte, foon am & September ben Befehl aus, fich bei Moblin mit ber Sauptarmee an nach einigen. Ramorino, bem biefer Befehl am 9. gulam, gehouchte im . nicht, fonbern fieß fic bon ber griftpfratifden Bartei, beren banbefachflafte Glieber in feinem Lager waren, bewegen, auf eigene genft nach ben Gaben an gieben. Cofort von Golowin und Rofen berfolgt, munte er nach einigen vergeblichen Berfuden, querft bei Bobgorge, bem bi Rawichoft bas linte Beichfelnfer ju gewinnen, in ber Racht bem 16. auf ben 17. September gezwungen, fich auf bfterreichifdes Gebiet auchs augichen. Dobfelbe Schidfal erfuhr balb barauf Rogh di, ber mert auf Rrafauer Gebiet und von ba nach Defterreich gebrangt warb,

Die Kunde von dem Uebertritte Ramorino's nach Defterreich verdereitet, als sie am 20. nach Moblin gelangte, bei dem polnischen Hauptheer, dessen Oberbeschl statt Malachowsti's nach Warschan's Fall Rysbinsti kernommen hatte, große Bestärzung. Berschieden Plane wurden noch gemacht, keiner kam zur Ansfährung. Abdinsti beabsichtigte bei Pled ans linke User der Unterweichsel zu seinen und im weiten Bogen um das von den Russen beschieden Warschan herum den sawestlichen Theil des Landes zu gewinnen, um dart den Arieg von Renem anzusachen. Indessen kam war er nach Plod marschirt und hatte dort den Weichselbergang begonnen, als er ihn auch schon wieder einstellte. Unterdessen setzen feste sich Pastiewitsch, nun in allen Theilen des Landes Sieger, von Warschan in Marsch, überschritt selbst die Weichsel und drängte Abdinsti an die Grenze Prengens, aus dessen Gebiet derselbe von Rypin ans am 5. Ottober eine Zuslucht suchen unste. Dieser Uebertritt des palnischen Hauptherers beendete den Arieg.

#### Der Couberbundstampt.

# Allgemeine Berhaltniffe.

Der religibt-politische Bund, welchen fieben Schweizertantone im Bunde geschloffen hatten und auf wiederholte Anfforderungen der Mehrheit ber fammtlichen Kantone nicht auflösen wollten, veranlafte den Tagfahungsbesching bom 4. Rovember 1847: bie Auflösung des Sonderdund bundes mit Baffengewalt ju erzwingen.

Bon beiben Seiten ward geraftet. Die eidgendisische Mehrheit brachte burch Einziehung ber Referben ihr heer, welches aufünglich unt auf 50,000 Mann bestimmt war, auf 100,000; zahleriche Landwehren waren außerbem zur Bertheibigung ber Kantone, Besehung ber Paffe, vortommenden Falls zur Theilnahme an ben Operationen bereit. Zum Oberbefehlshaber bes eidgendisischen heeres ward mit dem Titel eines Generals der eidgendisische Oberft Dufour ernaunt, und er eben war es, welcher auf die möglichse Berflärfung des Operationsheeres brung, damit er durch erdrückende llebermacht mit wenigen fraftigen Schlägen und möglichst wenig Blutvergießen diesem Kriege zwischen Burgern besselben Landes ein möglichs schules Ende bereiten konne.

Die Conberbunbelautone berechneten ihre Streitmacht auf 30,000 Mann Milig ober Linie und 50,000 Mann Lanbfturm. Rings von den Rantonen der eidgendififchen Mehrheit umfchloffen, gerfiel ihr Gebiet noch in zwei gesonderte Gruppen, beren fleinere, der Ranton Freiburg, zwischen Bern und bem Baabtlande eingefeilt, beren größere die seche übrigen Rantone bilbeten. Aber auch von diefen machten nur fünf ein abgerundetes geschloffenes Ganze aus, der Ranton Ballis, der sechete, hing mit diesem Ganzen an ber füboftlichen Ede Uri's nur durch ein schmales Stud Landes zusammen; die Bamptverbindung machte der Furtapag.

Aus biefer Sachlage folgte von felbft, daß ber eibgenöffische Dber befehlebaber berfuchen werbe, fic ber einzelnen Grupben nad einanber an bemachtigen, und aus bem Umftanbe, baf die Sauptfraft ber eine nolfischen Rantone fich im Rorben und Beften ber Schweig tongentriebe. folgte ferner, bag Ballis mahricheinlich julett an die Reife tommen werbe. Rur ben Sonberbund batte fich baraus bas Enftem ergeben, bei bie junachft angegriffene Gruppe eine möglichft fraftige Bertheibigung leifte, bie nicht angegriffenen aber ihrerfeits jum Angriffe auf Die ihnen peaceüber gelaffenen Abtheilungen fcritten, ober jur bireften Unterfichung bet angegriffenen Theiles herbeieilten. Abgefeben bavon, bag bie Ansführung eines folden Blanes eine traftige Leitung, großes Gefdid ber eingelnen Rührer, fraftigen Billen ber Bevollerungen in ben Conberbundetantmer vorausseste und bag es baran mangelte, war auch ber Dberbefehlshaber - bes Conberbunbsheeres, General Calis. Coglio, ein tapferer Colbat. aber burchans tein Felbherr, pringipiell gegen jebe Offenfive umb biete ein ftreng paffives Bertheibigungefnftem für bas allein paffenbe.

Seine aktive Streitmacht zerfiel in vier Divisionen, von demen die beiben ersten unter ben Obersten Rattimaun und Abyberg aus dem inneren Kantonen gezogen und zu deren Bertheibigung bestimmt, zusammen über 20,000 Mann zählten. Die britte, 5500 Mann unter Mail-lardoz, stand im Kanton Freiburg, die vierte, 3500, unter Ralbermatten im Ballis. In ähnlichem Berhältniß vertheilte sich der und schlicht bewassisch obgleich in Kompagnieen und Bataillone formirte Landsturm.

Die altive Armee bes General Dufour zeiftel in fleben Divifionen von durchschnittlich 12,000 Mann, eine Artillerie- und eine fcwache Reiterreferve.

Die erfte Divifion, Rilliet, sammelte fich im Beften Freiburgs, im Baabtlanb, bie zweite, Burtharbt, norblich Freiburgs zwifchen Mare und Emme, ebenbaselbst bie stebente ober Berner Referve. bivision, Och senbein; die britte, Donats, fanb zwifchen Emme und Bigger, die vierte, Biegler, zwischen ber Bigger und Reng. bie fünfte, Gmur, zwischen Reng und Tog, alle fünf zuleht genannten

Front gegen Gaben; die fechete endlich, Envini, aus Teffinern und - Grandundnern gufammengefest, fammelte fich brigadeweife in diefen Rumtonen, um gunachft die Baffe ins Urnerland zu bewachen.

#### Der Angriff auf Freiburg.

General Dufour befchloß, zuerft ben isolirten Ranton Freiburg zu bewältigen. Er bestimmte bagu brei Brigaben ber ersten Division, beren vierte, zwischen Billeneuve und Ber aufgestellt, unterbeffen bas Unterwasis beobachten sollte, die gange zweite Division, zwei Brigaben ber britten und einen Theil der Berner Reservedivision.

Die Stadt Freiburg war ringsam an beiden Ufern ber Saane mit einem Arrife vorgeschobener Berte umgeben, welche die erfte Enceinte, sowie die Stadtmaner die zweite bilbeten. Oberft Maillardoz zog seine Linientruppen in diesem verschauzen Lager zusammen, ebendahn sollte fich, wenn der Angriff der Eidgenoffen erfolge, der gesammte Landfinem and dem Kanton vereinigen. Die änfern Berschauzungen waren von besonder ver Stärfe am linten Saanenfer gegen Besten und Saben, schwächer am rechten Saanenfer gegen Roben und Often.

Es war baber, obgleich die Stadt Freiburg, auf beren Begnahme es boch wefentlich antam, am linten Saaneufer liegt, nicht gang memberscheinlich, bag ber Sauptangriff ber Eidgenoffen am rechten Saaneufer erfolgen werde. General Dufour benutte biefen Umftand, um barch Desmoult von fira tion en auf bem rechten Ufer Maillarbogs Aufmertfambeit borthin zu leuten, während er allerdings feinen Sauptangriff am linken fahren wollte.

Bu bem Ende mußte die erfte Brigade ber zweiten Divifion am 8, Rovember nach Laupen und Reuened vorrüden, hinter ihr flellten fich die beiden andern Brigaden ber Divifion auf. Auf dem angerften linten Flagel follte Ochsendein mit einem Theil feiner Divifion auf Gowargenburg vorgehen.

Der 12. Rovember war für die Einschliefzung ber Stadt Freibung am Huten Saanenfer bestimmt. An biesem Tage erschien bas Gros ber erften Division, von ber einige Abthellungen schon am 7. und 8. die Freiburger Enclaven am Nenendunger See besetht hatten, aber Romont bei Matrans, fübwestlich von Freiburg. Die erfte und zweite Brigade ber zweiten Division warfen sich aber Laupen und Gamminen ans linte Genseufer und racten, die erftere aber Gurmels, die zweite aber Murten, wo sie fich mit der schon am 11. von Baren bort eingerachten deit ben Brigade vereinigte, an die Gonnelinie nach Panfler und Belfang vor.

Der rechte Flügel ber zweiten Divifion feste fich fofort mit bem linken ber erften in Berbinbung. Die beiben Brigaben ber britten Divifion, welche bie Refer be ber Einschließungelinie am linken Saanenfer bilben follten, tamen in Avanches und Murten an.

Doffen bein lotte die erfte Brigade ber zweiten Divifion mit feinem Gros bei Laupen und Reuened an der Senfe ab; auf Schwarzendung hatte er schon am 11. Abends ein Bataillon entsendet, welches fich damit beschäftigte, durch reichliches Abbreunen von Lanenenschlägen während der Racht die Bevöllerung Freiburgs zu allarmiren.

General Dufour, welcher am 12. sein Hauptquartier in bem einze nofsisch gesinnten Murten nahm und es am 13. Morgens gegen die Sonnelinie hin nach Grolley verlegte, sendete schon von ersterem Ork einen Parlamentür nach Freiburg, um bort anzuzeigen, daß er es mit 25,000 Mann eingeschlossen habe, und es zur Uebergabe aufzusordern. Der bestärzte Staatsrath von Freiburg suchte sosort einen Wassenstülltand nach, den er am 13. Morgens bewilligt erhielt, und dem am 14. die Uebergabe der Stadt solgte, zu welcher der Staalsrath sich entschlos, oben mit dem Armpentommandanten Maillardo z eine Abrede getroffen zu haben. Obgleich die Uebergabe bei den Goldaten und dem Landsurme große Unzusriedenheit erregte, sand sie doch keinen Widerstand; mach in Laufe des 14. radten eidgenbsssissische Aruppen in die Stadt ein.

Richt gang ohne Blutvergießen war diefer turze Feldzug gu Ende geführt. Rachdem bereits ber Baffenftillftand abgeschloffen und angezeigt war, war es bei einer ber Schanzen auf ber Sübseite zu einem gegenseitigen Feuern gesommen, welches ben Eibgenoffen sieben Tobte und fünfzig Berwundete toftete.

# Der Fall Lugerns.

Ehe noch General Dufour seinen Bug gegen Freiburg begonnen, waren bie feinblichen Parteien bereits an ben Grenzen ber inneren Raw tone zusammengestoßen.

Um die Berbindung mit Ballis über ben fin rtapas an beden, besetzen 400 Mann der Sonderbundstruppen am 3. Rovember bas hofpig auf der Gottharbhbbe ohne Widerftand; an den folgenden Tagen hatten fle einige Scharmütel mit den Bortruppen Luvini's, welche im Bedretto- und Canariathal standen und ihre Feldwachen bis ins Tremolathal vorschoben. Die günstigen Aussichten auf einen Sieg aber die Tessenden verblendeten die Sonderbundler dergestalt, daß sie auf dem Gothhard, serne dem Puntte der Entscheidung, die im Rorden lag, allmälig

1700 Mann ihrer besten Truppen unter Oberstlieutenant Emanuel Müller versammelten und mit diesen am 17. Rovember bei Tagesanbruch, begünstigt von einem starken Rebel, einen Einfall ins Tessen unternahmen. Sie warfen die Tessen, welche mit einer unglaublichen Schnelligkeit die ins Moksathal zurücksohen, überall über den Hausen, überstelen sast das Hauptquartier Luvini's in Airolo, welcher mit genaner Roth enttam, und drangen über Faido die Giornico vor, wo sie auf einen Buzug aus Ballis warteten. Als dieser aber nicht erschien, bagegen die Grandündner Brigade sich am 22. an der Modsa mit den Tessen vereinigte, gingen sie auf Faido zurück nud wurden von da schleunigst nach dem jeht hart bedrängten Luzern gerusen.

Im Rorben waren, wahrend diefer Borfalle im Saben, am 10. Rovember einige Abtheilungen ber Division Ziegler, die am linken User der Reuß in den Zipfel des Kantons Margam zwischen Zug und Anzern vorgeschoben ftanden, von den Sonderbundstruppen angegriffen und mit Berluft an Gesangenen zum Aufgeben dieser exponirten Stellungen gezwungen worden. Am 12. Rovember endlich hatte sich dann Geweral Salis auf die Rachrichten, welche von der Gesahr Freiburgs herübertamen, und auf das Orangen des sonderbundischen Kriegsrathes, welcher zu Luzern residirte und die Rothwendigkeit der Offensive vollkandig begriff, bestimmen lassen, einen Einfall in das füd die Margau zu unternehmen. Widerwillig begonnen, schwächlich mit vier vereinzelten Rolonnen ansgeführt, konnte er natürlich kein anderes Ressultat haben als einige Scharmützel, von denen das nennenswertheste die Ranonade von Lunnern über die Reuß hin ist.

Am 14. hatte nun General Dusour Freiburg genommen, beffen schneller und wenig ehrenvoller Fall bie sonberbündische Bartei ebenfoschrentmuthigte, als er den Muth der Eidgenoffen erhod, und schicke sich soson ann 15. mußten die dazu bestimmten Truppen, welche vor Freiburg beschäftigt gewesen waren, ihren Marsch antreten. Aur die er fte Division blieb zur Bewachung Freiburgs und serneren Beobachtung von Ballis zurud.

Am 22. Rovember follte die Division Ochsenbein um Sumis. walb, die zweite um Burgborf, die britte um Rulm, die vierte um Muri, die fünfte um Affoltern am Albis vereint steben, von diesen Puntten aus follten fie am gegannten Tage ihre tonzentrische Bewegung auf den Mittelpuntt Luzern bin antreten, am 24. vor dieser hauptstadt des Sonderdunds vereinigt sein.

Die flebente Divifion follte burche Entlibuch aber Schapfheim und Malters, die zweite aber Billisau und Rufimpl, die britte aber Surfer und hitrirch, die vierte an beiden Ufern ber Reng, die fanfte am mehlichen Ufer bes Zugerfees vorraden.

Diese Bewegung tonnte fast wie auf bem Exergiplat andgefahrt werben. General Salis mit seinem ungludlichen Gebanten einer rein passonen Bertheibigung hinter Emure und Reuß hatte für die Ausschrung besselben noch das ungludlichste System gewählt und seine Truppen in einen langen Rordon vom Bürchersee und der Schindellegi bis Cfcolomatt im Entlibuch gleichmäßig zersplittert, in dieser Kordonsstellung die Truppen dann noch so vertheilt, die Reserven so vertehrt aufgestellt, wo überhaupt solche vorhanden waren, daß selbst eine theilweise Offensive völlig unmöglich ward.

Doffen bein auf bem äußersten rechten Flägel erreichte am 23. nach turzen Gesechten bei Escholzmatt und Schüpfheim Entlibuch; auf bem äußersten linten tapitulirte beim Einrüden ber Division Gmar ber Kanton Zug sogleich und trenute sich vom Sonderbund schon am 22. November. Die Division Gmar tonnte in Folge bessen ihre Avantaurte bereits an diesem Tage die St. Wolfgaug vorschieben. Salis rämmte den Kanton Zug, übertrug seinem rechten Flügel unter Abyberg die Bewachung des Landes rechts dem Zugersee, dem linken die Bertheidigung der untern Emmenlinie und zog mit dem Zentrum einen Kordon an der Nordgrenze des Kantons Luzern von Buonas au Zugersee über Rothertrenz bis zur Reuß.

Diefer Rorbon warb von zwei Brigaben ber Divifion Biegler, welche am 23. Morgens bei Gins und Rlein-Dietwhl ans rechte Renfeufer übersetten, und von zwei Brigaben ber Division Gmar, welche am Bugerfee vordrangen, durch die Gefechte bei Gisliton und Deperstappel über ben haufen geworfen.

Salis, welcher am 23. Abends bis Ebiton gurudgegangen met, erhielt hier von dem sonderbandischen Kriegsrath, der bei der Annaherung des Kanonendonners nichts Eiligeres zu thun hatte, als sich zur Abreife zu ruften, die Bollmacht, im Rothfalle zu unterhandeln. Er gab in Folge bessen alle Bertheidigungsanstalten auf und ging nach Lugern zurad. So sehr sein Generalstadschef, Oberst Ellger, in ihn drang, die Gache noch nicht aufzugeben und mit der vereinten Kraft der versugbaren Truppen, welche sich am 23. für ben Ansang wirklich ganz gut geschlagen hatten, in die Offensive überzugeben; — der überdieß am Ropse derwundete General sendete einen Barlamentar an Dusonr, verließ dann aber

am 24., ohne ben Erfolg biefer Senbung abzuwarten, in aller Frühe Luzern, beffen Stadtrath am 24. eine Kapitulation mit Dufour abschiff, in Folge beren am gleichen Tage eibgenbffische Truppen bie Hauptstadt bes Sonderbundes besethten. Die übrigen Kantone biefer Berbindung, zu- bleht in der Racht vom 28. auf den 29. November auch Ballis, folgten dem Beispiele Luzerns.

General Dufonr, ber entgegengeseht anderen Truppenführern, welche glauben, gegen die eigenen Landsleute schlimmer wathen zu maffen als gegen nationale Feinde, seine Ehre darin suchte, diesen Bürgerfrieg so schwell und so undlutig zu beenden als möglich, hatte sein Ziel vollständig erreicht. Am 7. Rovember hatte er die Feindseligkeiten eröffnet, drei Bochen später war der Arieg beendet, zum großen Erstaunen der interdentionsluftigen Großmächte, zum Diffallen wenigstens einiger; und dieser Arieg, in welchem gegen 200,000 Bärger desselben kleinen Landse unter den Wassen gestanden, hatte demfelben an Todten und Berwundeten nicht mehr als 600 bis 700 Dann gefostet, woden auf das Hauptgesecht, jenes bei Gistison, 174 (117 auf eidgenöfsischer Seite) kommen.

#### Der öfterreidifd-italienifde Arieg.

#### Allgemeine Berbaltniffe.

Bielleicht hatten bie Großmächte ihre Interventionsluft in ber Schweiz noch nachtraglich ernft zu befriedigen gesucht, wenn nicht die Erschätterungen bes Jahres 1848, welche ben Beftand aller Berhältniffe Enropa's in Frage ftellten, ihre Ausmertsamkeit in viel bringenderer Beise in Anspruch genommen hatten.

Um 12. Januar 1848 brach ein Aufftand gegen Konig Ferdinand von Reapel in Sizilien and; bestärzt gab diefer seinem Reiche eine Ronftitution, ganz Italien gerieth in nuruhige Bewegung. Der Gebanke ber ftaatlichen Einheit bes von ber Ratur selbst zur Einheit bestimmten Italiens, so alt als bessen Bersplitterung, in der neuesten Beit genährt durch die Reformen Pins des Reunten, welche dieser gute Mann in der Hand halten zu konnen glaubte, brängte zur. That. Begunkigt ward diese, so schien es, dadurch, daß ein fremder und gemeinsamer Feind vorhanden war, gegen den alle Italiener sich vereinigen konnten, Dester reich. Aber in der Wirklichkeit gab es so viele Parteien, als Keine Staaten in Italien, und noch nicht benn während die einen bas ganze Land in einen Staat vereinigen wollten, wollten die anderen ein Fober at iv spit em breier ober noch mehrere Staaten, und während den einen

bie Berfassung gleichgültig. war, wollten bie anbern positiv eine republitanische, bie britten schwelgten in sozialiftischen Utopien, bie einen faben in bem Papste bas natürliche Oberhaupt ber nenn Schöpfung, die anbern in bem Ronige von Sarbinien, die beitten wollten bie herrschaft bes Königthums und ber Kirche beseitigen.

Wie sehr aber biese verschiebenartigen Bestrebungen, einander die metral entgegen, im Berlaufe der Dinge dem Aufstande schaden mußten, so tonnten boch weder Freund noch Feind dieß im Boraus erkemen. Feldmarschall Radesti, welcher die österreichische Macht in Italien beselhigte, sah einen wirklichen und nicht zu verachtenden Frind vor fich. In Sardinien ward offen gerüstet, der Borwand, daß diese Raftungen gegen innere Feinde gerichtet seien, täuschte den österreichischen General nicht; wiederholt und dringend, aber immer vergebens, forderte er den Hose zu Wien Berstärfungen. Studentenkrawalle in Lombardei-Benedig in Bergamo und Padua verkündeten Ansange Februar den losbrechenden Sturm. Daun stürzte der Thron Ludwig Philipps am 28. Februar zusammen; am 15. März überraschte die Wiener Revolution das hand Desterreich, am 18. März, an demfelben Tage, an welchem die Bertliner Barrikadenkämpse begannen, brach auch in Mailand der Aufstand aus.

Wie überall in biefen Tagen, so ging es anch hier: bie überfallemen Eruppen versuchten eine Zeit lang des Aufftandes herr zu werden; dann tam mit den Nachrichten von allen Seiten über das allgemeine Los, schlagen, den Abfall einzelner Truppentheile der Zweisel. In der Racht vom 19. auf den 20. März zog Radesti die Truppen aus der innern Stadt nach den Zugängen berselben und in das Rastell zurüd. Am 21. sam die Nachricht, daß der König von Sardinien, Rarl Albert, Oesterreich offen den Krieg erklärt habe und zur Unterstützung Mailands heranziehe. Run beschloß Radesti den Rüdzug, vorerst hinter die Linie der Add ; in der Racht vom 22. auf den 23. trat er ihn an, am letzeren Tage ließ er Relegnano, welches sich seinem Durchmarsche widersehen wollte, stürmen und plündern; am 24. ging er auf Lobi, überschritt die Adda und nahm hinter derselben Stellung.

Rudzug der Desterreicher auf Berona. Beginn ber Offenfive des Ronigs von Sardinien.

hinter der Abba erhielt Rabesti am 24. fichere Rachricht ben allgemeinen Ausbruche bes Aufftandes in der Combarbei und bem Benetianischen: von bem Abfalle der italienischen Regimenter feines heeres,

von der Absperrung anderer Truppentheile, daß in seinem Ruden der Sauptplat Benedig sich in den Sanden der Italiener befinde, daß Karl Albert am 23. sich für die Einheit Italiens erklärt und den Ginmarich in die Lombardei mit seinem Beere, welches auf einmal der Revolution Stütze und Anhalt gab, verkandet habe.

Unter folden Umftanben tonnte ber öfterreichifde Relbberr an ber Abba nicht bleiben; er hatte teine andere Bahl als anzuerfennen, baf er fich porlaufig in ber Bertheibigung befinbe, und befchloft, fich mit ben Truppeutheilen feines erften Armeeforps, bie er an ber Abba batte perfammein tonnen, auf Berong juradiugieben; nur wach Daning. welchen Blat bie Entschloffenbeit seines Rommanbanten vor bem Schidfel Benedige bewahrt batte, fenbete er jur Berftarfung eine juverlaffige Brigabe unter bem General Boblgemuth. Dit Burfidlaffung einer Abantgarbe am Mincio, aufgehalten burch ichlechtes Better und verborbene Bege, nicht burch ben Biberftanb ber Bevolferung, welche burch bie Blanberung Delegnano's eingefcachtert war, erreichte er am 2. April über Monte Chiari Berong, wo er and ben Beneral b'Afpre mit allen Truppen bes zweiten Armeeforps, welche biefer aus bem Benetianifden batte jufammenbringen tonnen, antraf. Benig fiber 25,000 Defterreicher waren nun hier vereinigt; auf ber Berbinbung Berona's Aber Gorg mit ben öfterreichischen Landen war alles im Anfruhr, nur biejenige bie Etfc aufwärts mit Throl war frei.

Richts befto weniger befchlog Rabetfi fich bei Berona vorläufig ju halten, bier ben Lauf ber Dinge abanwarten, nene Rrafte ju fammeln, um, fobald bie Berhaltniffe es erlaubten, jur Biebereroberung ber Lambarbei bervor jubrechen. Bur Dedung feiner Berbinbung mit En rol ftellte er oberhalb Berona eine Brigabe bei Baftrengo auf. Berone war Reftung, aber wahrend am linten Etfdufer bie betachirten Berte formlich verfomenbet maren, um jebe einzelne Bibe ju befeben, batte bie Stabt am rechten Ufer nur eine einfache Umwallung; porgefcobene Berte, ju beren Anlage ber Thalrand, welcher bie Stadt in einem Balbfreife von Chiebo oberhalb aber Croce Bianco, G. Maffimo, C. Lucia, Roveggia bis Tom. betta unterhalb umgibt, vortreffliche Belegenheit gebaten batte, waren hier gar nicht vorhanden. Rabenft lieft biefem Mangel, fo gut es in ber Gile fich thun ließ, burd Bertheibigungeeinrichtung einzelner fteinerner Baufer, burch Rieberfclagen ber bichten Manlbeerpflangungen, welche bie Ausficht versperrten, ihre Anordnung ju Berhauen abhelfen. Auch bie Balle aus gufammengelefenen Aderfteinen tamen bei biefen Borbereitungen w Balfe.

Rarl Albert, mit feinem in zwei Armeetorps unter Beba und Sonnag und eine Referve unter bem Bergog bon Saboben eingetheilten, nabe an 50,000 Mann ftarten Beere batte unterbeffen an 25. Marg ben Teffin überfdritten und traf am 9. April am Dincis ein , von bem er bie öfterreichifde Rachbut burch ein unbebeutenbes Gefecht bei Goito vertrieb. Der Bug burch bie Lombarbei mochte nicht ermuthigend und anfenernd auf Rarl Albert und feine Armee gewirft haben. Die provisorische Regierung zeigte nicht bie minbefte Luft, bie Lombarbei einfach als Broving mit Biemont an bereinigen; fie wollte Selbftfianbigfeit; ber leichte Barritabenfieg vom 19. unb 90. Dar bette ben Leuten in Mailand wie überall die Roofe vollig verrucht. Bie iberall. glaubte man auch bier, baf es genuge, einige Bflafterfteine aufzureißen. fich einige Tage lang binter biefen und alten umgefturgten Rutichen berumanschiefen, um eine Revolution bis auf bas Benige fertig au machen, mas nachber mit Reben und Blafaten vollendet werben tonne. Dag jett ber Rrieg erft eigentlich anfangen muffe, bieg Alles wollte ben Leuten wenig an Sinne. Straffen . und Barritabengefechte wurden wie ein gang eigenes Inftrument einer eigenen nenen Ariegefunft auspofaunt, wie ein untrilalices Siegesmittel gegen alle Runft ber Beere und unter allen Umftanben. Befcaftigten fich bod fogar bie Golbaten bon Rad eifrie bamit, Mittel befonderer Art für biefe neue Rriegsforte gu erfenben und tonnten lange nicht begreifen, bag nur ein ftrategifdes Moment, bie Ueberrafdung, bie Barritabenfiege gebracht hatte, bis ihnen enblich General Cavaiquac in Baris bief beutlich machte. Ruftungen gur Berftartung ber Armee Rarl Alberte wurden von ben neuen Dachthabern in ber Lombarbei, die fich lieber mit einem unfruchtbaren biplomatifden Bertebr chgaben, febr folafrig betrieben.

Bahrend nun die Belt barauf wartete, daß die Biemontefen auf bemfelben Rriegsschauplate, auf welchem Rapoleon seine Ruhmeslaufbaha eröffnet hatte, ihm seine Thaten nachthun würden, während revolutionäre Regierungen in Tostana, Rom, ja in Reapel ans Ander kamen, ihre Hulfstruppen dem Rönige zusendeten und ihm damit Mittel in die Hand gaben, Großes zu leisten, wurden doch nicht ungegründete Hoffnungen völlig getäuscht und es ereignete sich gerade das Umgekehrte von dem, was halb Europa hoffte und wünschte.

So viel Unluft jum Rriege, Unsicherheit, Mangel an Salent im hauptquartiere Rarl Alberts fich vorfand, so viel Rriegeluft war in ber wie auf einer Insel in Berona zusammengebrangten, von jeber Gemeinschaft mit bem Baterland und ber gangen Belt abgeschnittenen Solbates

schaar Rabesti's, so viel Festigleit und Sicherheit in ihm, so viel Talent in seinem Stabe.

Raum am Mincio angetommen, verfiel Rarl Albert in eine völlige Unthätigkeit. Da er ganz und gar nicht wußte, was er nun eigentlich thun folle, beschloß er, Beschiera zu belagern, und ließ es einschließen. Das ganze ben Defterreichern weit überlegene heer Vermontesen bedte biese Einschließung. Da aber ein Ieber wohl fühlen mußte, wie wenig eine solche Thätigkeit ben pomphaften Bertündigungen entspräche, mit welchen der Feldzug eröffnet war, und da in diesem Gestüble der sarbinische Gewneralstad nach irgend einem Entschusse sollte sie eine bebentende Rolle gespielt habe. In dieser Erinnerung nun, ohne zu fragen, was das Platean von Rivoli im gegenwärtigen Falle bedeute, griffen die Biemontesen am 30. April die vereinzelte bsterreichtsche Brigade bei Pastrengo sast ihrem halben heere an und brängten sie ins Etschthal zuräck.

Ale biefer Erfola erzielt war, entfolog fic Rarl Albert am 6. Dai einen Berfuch auf Berong ju machen, beffen Bebolterung, wie man hoffte, fich augleich im Ruden ber Defterreicher erheben werbe. Die Defterreicher hatten vier Bochen Beit gehabt, um fich auf ben Empfang eines folden Befuches vorzubereiten. Begunftigt burch feine vortheilhafte Stellung und burd bie ungeschidte Berwenbung ber viemontefischen Truppen, welche gleichmäßig auf ben gangen Umfreis ber Stellung gerfplittert wurben, in einem wenig Aberfichtlichen Terrain ohne allen Blan und Anfammenbang fochten, foling Rabenti mit mur 21,000 Mann - benn awei Brigeben hatte er jur Bewachung ber Berbinbung mit Throl im Etfchthaf oberhalb Berong aufgestellt. — in ben Gefechten am rechten Thairand. welche ben Ramen ber Schlacht von G. Lucia führen, ben Angriff bon etwa 35,000 Piemontefen ab. Ja, obgleich nirgends gebrangt, traten bie Italiener Radmittage um 4 Uhr einen unordentlichen fluchtertigen Rud. jug gegen ben Dincio bin an, ba ber Aufftanb ber Bevollerung von Berona, auf welchen man fie vertroftet hatte und auf beffen Ausbruch alle ihre Benerale ihre gange Aufmertfamteit richteten, Ratt an ben Gieg burd eigene Rraft ju benten, ausblieb.

Der Berluft beiber Theile in biefer fogenannten Schlacht bei S. Lucia war außerft gering; die Desterreicher hatten an Tobten nicht mehr als 93 Mann, an Berwundeten 519, im Ganzen also 612 Mann verloren, der beste Beweis, wie wenig Ernst die Biemontesen, welche 757 Mann an Tobten und Berwundeten verloren, auf das Durchbringen verswendeten. Aber so unbebentend an sich, so wichtig war die Schlacht von

S. Lucia in ihren Folgen: die Desterreicher waren von nun an fiegesgewiß, bei ben Italienern schwand bas Bertrauen in ihre Führer und in ihre Sache von Tag zu Tage mehr.

Radegli's erfte theilweife Offenfivunternehmungen.

Die Schlacht von S. Lucia gab ben Defterreichern bas Recht, an bie Rudlehr in die Offensive zu benten. Obwohl ihm die bessere Befestigung bes Thalrandes von Berona am rechten Etschuser, die Schwierigsteiten der Berpflegung, die Errichtung einer kleinen Flottille auf dem Gardasee noch hinreichend zu thun gaben, war Radest i doch entschlossen, nur noch die Herantunft des Reservetorps von nahe an 20,000 Mann zu erwarten, welches Augent am Isonzo gesammelt hatte und mit dem er vom 17. April ab die Unterwerfung des venetianischen Festlandes begann, um dann aus Berona hervorzubrechen, seiner Armee ein weiteres Lebensgediet zu verschaffen und zugleich den Entsat Peschiera's zu verschaffen

Rugent hatte von Gorz aus Ubine genommen, Balmanova und Dfopo beobachten laffen und erreichte am 27. April Conegliand und die Piave. hier fließ er auf ben Feind: nachdem Rom und Tobcana sich für die Einheit Italiens erklärt, sendeten sie ihre Truppen an ben Bo und stellten bieselben Karl Albert zur Berfügung. Der römische General Durando, welcher mit 7000 Mann, deren Kern zwei Schweizerregimenter und die papftliche Kavallerie ausmachten, am 17. April bei Bologna stand, ward von da nach Governolo und Oftiglia gezogen, we er am 21. April eintraf.

Ale dann Rugent sein Borruden im Benetianischen begann und bie Benetianer den König von Sardinien um Unterstützung angingen, sendete dieser zunächst Lamarmora mit einer schwachen Abtheilung an die untere Piave; bald ward Durando, welcher die Beobachtung Mantua's den kleinen Kontingenten von Parma, Modena, Reapel und Toscana überlassen mußte, ihm nachgeschidt, kam in drei Märschen über Rovigo und Badua nach Treviso, übernahm die Bewachung der oberm Piave und verlegte sein Hauptquartier nach Monte elluno. Am 7. Mai traf dann auch General Ferrari mit 10,000 Mann römischer und toecanischer Nationalgarden bei Montebelluno ein, die Durando durch zwei Bataillone Linie verstärkte, um ihnen mehr Halt zu geben. Die Macht der Italiener war jest der Zahl nach derzenigen, welche Rugent an die Biave gebracht, etwas überlegen.

Rugent, nachbem er fich zuerft an ber mittleren Biabe gezeigt,

warf plotslich seine Bothut rechts an die obere Piave und ging über Serravalle auf Feltre, welches er am 6. ohne Schwertstreich besetzte. Durando nahm an, daß Rugent leinen andern Zwed haben tonne, als aus den Gebirgen in die italienische Sebene zu debouchiren, um sich so casch als möglich über Vicenza mit Radetst bei Berona zu vereinigen. Er theilte sich daher mit Ferrari in die Aufgabe, die Ausgänge aus dem Gebirg zu verlegen. Ferrari sperrte mit seinen 12,000 Mann bei Bederobba das Piavethal, Durando mit seinen 5000 das Brentathal bei Bassan und Primolano. Nugent brach nach einigen Demonstrationen gegen Brimolano und Pederobba auf letterem Puntte durch und drang, da Ferrari's Truppen überall nach schwachem Widerstande wichen, dis Bisnabello vor, wo er Halt machte und eine brohende Stellung gegen Treviso nahm.

Durando, ju fpat getommen, um ben Durchbruch Rugents im Biabethal zu verwehren, nahm jest an ber Brenta bei Biaggola Stellung, um von ba bie Defterreicher ju beobachten und fie anzugreifen, mochten fie nun über bie obere Brenta ober über bie niebere, in feiner linten ober rechten Mante nach Berona ju tommen fuchen. Go bielt er fie mehrere Tage im Schach. Sobald er aber ben wieberholten bringenben Anfforberungen ber Trevifaner, ihnen ju Balfe ju tommen, nachgebenb, von Biagjola aufbrach und nach Dogliano, fablich Trevife, rudte, verliefen bie Defterreicher, jest in Stelle bes erfrantten Rugent von Thurn befehligt, Bisnabello, erreichten in einem Gewaltmarice Montaniva und jogen bann weiter auf Bicenga. Dier tam ihnen unn allerbinge Dus rando, ber auf die Rachricht von biefem Mariche fein Rorps fogleich nach Deeftre führte, es bis Babua auf Die Gifenbahn feste, bann mit ber Avantgorbe fofort weiter eilte, am 20. Rai noch jubor, fonnte fie aber nicht verhindern, im Bogen um Bicenga herum Die große Strafe nach Berona au gewinnen.

Am 22. sich Berona nahernd, erhielt Thurn von Radesti den Besehl, sosort, durch einiges schwere Geschätt von Berona verstärft, gegen
Bicenza umzutehren und einen Bersuch auf diese Stadt zu machen. Derselbe scheiterte, da Durando jett mit seinem ganzen Korps hier stand,
welches er noch durch die Reste bessenigen von Ferrari verstärtte. Dieses
nämlich hatte sich in Folge der Gesechte an der obern Biave und der Erklärung des Papstes gegen den Krieg wider Desterreich vollsommen
ausgelöst. Ihurn marschirte jett besinitiv auf Berona.

Rach feinem Einruden bafelbft hatte Rabepti jn Operationen im freien Felbe 45,000 Mann verfugbar, eingetheilt in zwei Rorps, bas erfte unter Bratislaw, bas zweite unter b'Aspre und eine Referte unter Bocher. Er tounte nun seine Offenfive beginnen, die eingetroffene Berftarfung machte es aber auch ber Berpflegung halber wanschenswerth, zu biefer zu schreiten.

Die Biemontesen standen zu dieser Zeit mit ihrem rechten Bingel am rechten Ufer des Mincio am Ofone oder Eurtatone und bei Gotto, danu am linken bei Roverbella und Billafranca; das Zentrum deske in der Stellung auf den Höhen von Sommacampagna, Som und Caftonovo, Front gegen Berona, dirett die Belagerung des bereits seinem Falle nahen Peschiera, der linke Flügel endlich hielt das Plateau von Misch besehr.

Oberhalb biefer letteren Stellung an ber Etfch im füblichen Dret ftand die öfterreichische Brigabe Bobel, ber Aufang gu einem menen Armeeforps, welches hier zusammengezogen werben follte.

Rabet li beschloß, auf Mantua gestützt, ben rechten Flagel ber Biemontesen am Eurtatone anzugreisen, diesen zu werfen, in dem Rüden ihres Zentrums vorzudringen und so Beschiera zu entsetzen. Zu diesem Ende mußte er vorerst von Berona aus seine Armee nach Mantua versehen. Er that dieß, indem er am rechten Ufer der Etsch, wenige tausend Schritt bei der ganzen Front der Piemontesen vordei, in der Racht vom 27. auf den 28. und am 28. Mai einen Flankenmersch ausgührte. Um diesen möglichst geheim zu bewerkstelligen, ward er eben in der Racht begonnen; außerdem mußte am 28. und 29. Zo bei den angersten linken Flügel der Piemontesen bei Rivoli angreisen, mm deren Ausmerksamteit zu zerstreuen. Er drang dabei die Cavagione vor, zog sich aber, da sein Zwed erfüllt war, noch am 29. wieder nach Rivoli zurüd.

An dem letzgenannten Tage, Bormittags 10 Uhr, ließ nach dem Abtochen Radegli das erste und das Reservetorps von Mantua am rechten Mincionser auswärts gegen die Linie des Curtatone ausbrechen; das zweite Rorps blieb auf dem Slacis von Mantua zurüd. An der Curtatonelinie standen Toscaner und Neapolitaner, 6000 Mann, unter. General Laugier, welcher am 28. von General Bava die Rachricht exhalten hatte, daß in der vorigen Racht 6000 dis 8000 Desterreicher durch Isola della Scala gezogen seien, — dieß war also, was die Italieuer am 28. von Radegli's Flankenmarsch wußten, — mit dem Bemerken Bava's jedoch, daß ihm diese Angabe zu hoch scheine.

Am 29. nun griffen die Desterreicher in brei Rolonnen wit bem

bem Zentrum seine Rechte bei Montanara, 4000 Schritt westlich Eurtatone an, mit ihrer Linken umgingen sie, über Buscoldo ziemlich weit ausholend, Langiers Rechte. Langier ward geworfen, die Desterreicher lagerten am Curtatone, ihre Avantgarde unter Benedet bei Rivalta; am 30. Bormittags setzen sie nach dem Absochen ihren Angriss den Mincio auswärts fort; hier ruckte das ganze erste und das Reservestorps auf der Straße nach Goito vor, das zweite aber sollte von Mantua über Castelluchio am Osone und bei Gazzoldo vorbei in die rechte Flanke der Stellung von Goito gehen.

Baba hatte unterbeffen auf Laugiers Melbungen in ber Racht vom 29. auf den 30. und am 30. Morgens fast bas ganze erfte Rorps der Biemontesen, über 18,000 Mann, bei Goito zusammengezogen. An dieses lehnte sich sein linker Flügel, der rechte ftand in Staffeln radwärts frei in der Ebene, eine Reserve von 8000 bis 9000 Mann hatte Rorl Alebert selbst bei Bolta vereinigt.

Die Desterreicher tounten bei Goito nicht burchbeingen; bas erfte Lorps, auf einer einzigen Strase vordringend, tonnte fich nur sehr allmälig entwideln, so daß seine einzelnen Brigaden nach und nach gegen sehr ausgesprochene Ueberlegenheit ins Gesecht kamen; bas zur Umgehung bestimmte zweite Korps kam gar nicht heran. Die Biemontesen schrieben sich also den Sieg zu, obgleich Rabehli auf dem Schlachtselbe lagerte. Im Ganzen war das Gesecht von Goito sehr unbedentend; der Berluft der Desterreicher belief sich nur auf 397 Mann, worunter 67 Todte. Es klingt also etwas wunderbar, wenn von den Desterreichern die Ueberlegenheit der schwervern Kaliber der piemontesischen Artillerie sehr in Rechnung gestellt wird. Die Biemontesen hatten 343 Mann, worunter 57 Todte verloren.

Un ben folgenben Tagen unternahm teine ber beiben Parteien etwas, ftromenber Regen, welcher alle Straffen aufweichte, binberte baran.

Am 2. Juni erhielt bann Rabehli bie Radricht von bem Falle Beschiera's, welches an bie Piemontesen übergegangen war, am 3. bie weitere von bem zweiten Biener Auftanbe vom 26. Mai. Da Beschiera nicht mehr zu retten war, ba er seine Armee unter ben im Innern Defterreichs obwaltenben Berhältniffen einer Rieberlage nicht aussehn konnte, bie boch immer in den Grenzen der Möglichteit lag, zumal die Piemontesen beri Tage Zeit gewonnen hatten, ihre Armee am Mincho zu tonzentriern, so beschloß Rabehti, die Offensive in der Richtung, die er am 29. eingeschloß Rabehti, aufzugeben, aber sich bafür ein anderes offensives Biel zu suchen, welches einen sicheren Erfolg versprach. Er wählte Bie en zu.

# Die Eroberung von Bicenza.

In ber Racht vom 3. auf ben 4. Juni führte Rabetfi fein heer über ben Curtatone nach Mantua jurud und brach am 5. von hier nach Legnago auf, wo bas Gros am 6. bie Etfch überfchritt, während bie Infanterie bes Refervetorps, um bie Biemontefen glauben zu machen, bie ganze Armee tehre nach Berona zurud, von Rogara aus am rechten Etschufer borthin ziehen mußte.

Um aber vor Bicenza möglichst überlegen aufzutreten, ordnete Rabena an, daß nach bem Gintreffen der Reserve zu Berona die Brigade Enlog ber bortigen Besatzung über S. Bonifacio nach Bicenza aufbreche.

Am 9. Juni erreichte bas erfte Korps Longare am rechten Ufer bes Bacchiglione, bas zweite traf ebenbafelbft ein, ging an bas linte Ufer bes Fluffes über und follte ben rechten Flügel bes Angriffes bibben, ber linte, bie Brigabe Culoz, tam über Brenbola hinans.

Bei biesem allseitigen Heranziehen ber Defterreicher von Saben und Besten erkannte Durando, bieber über die Absicht Rabenti's im Zweifel, daß es auf einen Angriff Bicenza's abgesehen sei, wo er allmälig 15,000 Mann gesammelt und welches er zwedmäßig befestigt hatte. Er traf nun seine Anstalten zur Bertheibigung, der Umfang der Stadt und ber gut verschanzte Monteberico im Sadwesten der Stadt wurden fant besetzt.

Am 10. Juni Morgens 61/2 Uhr begann ber linte öfterreichische Flügel, Enloz, ben Angriff, mußte ihn aber alsbald wieder einstellen, ba das erste und zweite Korps noch nicht in Bereitschaft waren. Um 10 Uhr rüdten alle Kolonnen zum allgemeinen Angriffe vor, Euloz längs bem Monteberico, das erste Korps auf bessen Berbindung mit der Stadt, das zweite auf deren Oftseite. Um 4 Uhr waren die Desterreicher nach hartnädigem Kampf gegen die Schweizer, welche hier selbst zum Angriffe übergingen, herren des Hauptwerks auf dem Monteberico, wo sofort vier kleine Mörser, die Radegti von Berona hatte herbeitommen lassen, an einem geeigneten Plate zur Bewerfung der Stadt aufgestellt wurden. Um 6 Uhr Abends war Durando völlig auf die Stadt eingeschränkt und alle Höhen rings um dieselbe mit österreichischen Batterieen besetz.

Unter biefen Umftanden schloß er in der Nacht eine Rapitulation mit Radeti ab, die ihm unter der Bedingung, drei Monate lang nicht gegen Defterreich zu dienen, freien Abzug mit seinen Truppen über ben Po gewährte.

Rach bem Falle Bicenza's unterwarf fich fofort auch Babna, und

Treviso warb von Belben eingenommen, der mit einem bort nengebilbeten zweiten Reservelorps vom Isonzo heranzog.

Da anzunehmen war, daß Karl Albert die Abwesenheit der Defterreicher von der Etsch und Berona zu einem Bersuche auf das lettere
benuhen werde, so ließ Radehli noch am 11. und 12. seine Truppen den Rüdmarsch von Bicenza auf Berona antreten. Karl Albert hatte nun wirklich den Entschluß gesaßt, Berona anzugreisen, aber unglandlich spät; nachdem er vom 3. die 10. Juni nichts gethan, vergendete er am letteren Tage seinen ganzen linken Flügel dazu, die Brigade Bobel von dem Plateau von Rivoli zu vertreiben, wo sie vom 29. Mai ab gestanden hatte, und rüdte endlich am 13. Juni gegen Berona vor; aber nur, um auf die Rachricht, daß die Avantgarde der Desterreicher von Bicenza dort berrits wieder eingetrossen und das Gros derselben im nahen Anmarsche sei, sofort wieder umzukehren.

#### Die Solacht von Cuftogja.

Die Lage ber Defterreicher befferte fich jest zusehenbe. Das Benetianische war Mitte Juni's in ihren Sanden; bas zweite Refervetorps, zur Zernirung Benedigs von der Landseite bestimmt, tonnte mehrere Brigaden an die Operationsarmee abgeben, welche unter dem Ramen
bes vierten Armeetorps provisorisch unter dem Befehle des Generals Enloz bei Legnago zusammengezogen wurden. Die Brigade Bobel ward
allmälig auf 8000 Mann verftärft und jeht unter dem Ramen des britten Rorps unter den Beschl Thurns gestellt.

Unter solchen Berhaltniffen hatte Rabehli, jumal die Defterreicher fich ben Biemontesen in triegerischer Ginficht und durch die Stimmung der Soldaten weit überlegen fühlen tonnten, teinen Grund mehr, fich auf blog partielle Angriffsunternehmungen, bei benen die Sicherheit bes Erfolges über beffen Große dominirte, ju beschränden; er tonnte vielmehr nun in die entichen be Offensive über- und auf die Bernichtung bes Gegners ausgehen.

Das gebachte er benn auch ju thun, und zwar wollte er bie Offenfive, welche am Ende Dai und Anfangs Juni gescheitert war, aber DR an tu a und ben Eurtatone gegen die rechte Flanke und in den Raden ber Biemontesen jeht wieder aufnehmen. Als Borbereitung dazu mußte das Gros des vierten Rorps von Legungo Mitte Iuli noch Mantna abruden; eine Brigade unter Fürst Liechtenstein sollte zunächft nach Ferrara marschiren, um die Garnison der dortigen Zitadelle zu verproviantiren, dann umlehren und gleichfalls nach Mantna ruden. Thur n sollte, bie Berfassung gleichgültig. war, wollten bie anbern positiv eine republitanische, bie britten schwelgten in sozialistischen Utopien, bie einen sahen in bem Papste bas natürliche Oberhaupt ber neum Schöpfung, die andern in bem Rönige von Sardinien, bie britten wollten bie herrschaft bes Königthums und ber Rirche beseitigen.

Wie sehr aber biese verschiebenartigen Bestrebungen, einander die metral entgegen, im Berlaufe ber Dinge bem Aufftande schaden maßten, so tonnten boch weber Freund noch Feind dieß im Boraus erkemm. Feldmarschall Rabesti, welcher die österreichische Macht in Italien besehligte, sah einen wirklichen und nicht zu verachtenden Feind vor sich. In Sardinien ward offen gerüstet, der Borwand, daß diese Rastungen gegen innere Feinde gerichtet seien, täuschte den österreichischen Genend nicht; wiederholt nud bringend, aber immer vergebens, forderte er von Hose zu Wien Berstärfungen. Studentenkrawalle in Lombardei-Bendig in Bergamo und Badua verfündeten Aufangs Februar den losbrechenden Sturm. Dann stürzte der Thron Ludwig Philipps am 28. Februar zusammen; am 15. März überraschte die Wiener Revolution das hand Destereich, am 18. März, an demselben Tage, an welchem die Bertlin er Barrikabenkämpse begannen, brach auch in Mailand ber Aufstand aus.

Wie überall in biefen Tagen, so ging es auch hier: bie überfallenen Truppen versuchten eine Zeit lang des Aufftandes Herr zu werben; dam tam mit den Nachrichten von allen Seiten über das allgemeine Lodschapen, den Abfall einzelner Truppentheile der Zweisel. In der Radt vom 19. auf den 20. März zog Radent i die Truppen aus der innern Stadt nach den Zugängen derselben und in das Rastell zurid. Am 21. sam die Nachricht, daß der König von Sardinien, Karl Albert, Ocsterreich offen den Krieg erklärt habe und zur Unterstührung Mailands heranziehe. Run beschloß Radehli den Rüdzug, vorerst hinter die Linie der Abda; iu der Nacht vom 22. auf den 23. trat er ihr an, am letzteren Tage ließ er Melegnano, welches sich seinem Durchmarsche widersehen wollte, stürmen und plündern; am 24. ging er auf Lodi, überschritt die Abda und nahm hinter derselben Stellung.

Ruding der Defterreicher auf Berona. Beginn ber Offensive des Rönigs von Sardinien.

Sinter ber Abba erhielt Rabesti am 24. fichere Rachricht set bem allgemeinen Ausbruche bes Aufftandes in der Lombardei und ben Benetianischen : von bem Abfalle der italienischen Regimenter feines Benes,

von ber Absperrung anderer Truppentheile, daß in seinem Ruden ber Sauptplatz Benedig sich in ben Sanden ber Italiener befinde, daß Rarl Albert am 23. sich für die Einheit Italiens erklart und den Einmarsch in die Lombardei mit seinem Beere, welches auf einmal der Revolution Stütze und Anhalt gab, verkundet habe.

Unter folden Umftanben tounte ber öfterreichifde Relbberr an ber Abba nicht bleiben; er hatte feine andere Babl ale anzuerfennen, baf er fich vorläufig in ber Bertheibigung befinde, unb befolof, fich mit ben Truppentheilen feines erften Armeefords, die er an ber Abba batteverfammein tonnen, auf Berone juradingieben; nur nach Dantna. welchen Blas bie Entichloffenbeit feines Rommanbanten vor bem Schicffel Benedigs bewahrt batte, fendete er jur Berfarfung eine juberlaffige Brigabe unter bem General Boblgemuth. Dit Burfidlaffung einer Abantgarbe am Mincio, aufgehalten burch folechtes Better und verborbene Bege, nicht burch ben Biberftanb ber Beoblferung, welche burch bie Blanberung Melegnano's eingefchüchtert war, erreichte er am 2. April fiber Monte Chiari Berong, wo er and ben General b'Afpre mit allen Truppen bes zweiten Armeeforps, welche biefer aus bem Benetianifchen batte jufammenbringen tonnen, antraf. Benig fiber 25,000 Defferreicher waren nun hier vereinigt; auf ber Berbinbung Berong's aber Gorg mit ben ofterreichischen Landen war alles im Anfruhr, nur biejenige bie Etfc aufwärts mit Enrol war frei.

Richts befto weniger befolog Rabesti fic bei Berona vorläufig ju halten, hier ben Lauf ber Dinge abaumarten, neue Rrafte ju fammeln, um, fobalb bie Berhaltniffe es erlaubten, jur Biebereroberung ber Lombarbei bervor zubrechen. Bur Dedung feiner Berbinbung mit Eh rol ftellte er oberhalb Berona eine Brigabe bei Baftrenge auf. Berona war geftung, aber wahrend am linfen Etfaufer bie betachirten Berte formlich perfomenbet maren, um jebe einzelne Bibe ju befeben, batte bie Stabt am rechten Ufer nur eine einfache Umwallung; vorgefcobene Berte, ju beren Anlage ber Thalrand, welcher bie Stadt in einem Balbfreise von Chievo oberhalb über Croce Bianca, G. Daffimo, G. Lucia, Roveggia bis Com. betta unterhalb umgibt, vortreffliche Gelegenheit geboten batte, waren bier gar nicht vorhanden. Rabenti lieft biefem Mangel, fo gut es in ber Gile fid thun ließ, burd Bertheibigungeeinrichtung einzelner feinerner Baufer, burd Rieberfolagen ber bidten Manlbeerpflangungen, welche bie Ansficht versperrten, ihre Anordnung ju Berhauen abhelfen. Auch Die Balle aus infammengelefenen Ederfteinen tamen bei biefen Borbereitungen m Balfe.

Rarl Albert, mit feinem in gwei Armeetorps unter Baba und Sonnag und eine Referve unter bem Bergog bon Sebonen im getheilten, nabe an 50,000 Mann ftarten Beere batte unterbeffen an 25. Mary ben Teffin überfdritten und traf am 9. April am Rincie ein , von bem er bie ofterreichifde Rachbut burch ein unbebeutenbes Go fecht bei Goito vertrieb. Der Rug burch bie Lombarbei mochte micht ermuthigend und anfenernd auf Rarl Albert und feine Armee gewirft haben. Die provisorische Regierung zeigte nicht bie minbefte Luft, bie Lombarbei einfach als Broving mit Biemont gu vereinigen : fie wollte Selbftftanbigleit; ber leichte Barrifabenfleg vom 19. und 20. Mira fatte ben Leuten in Mailand wie überall bie Roofe vollig verrudt. Bie Mend. glaubte man auch bier, bak es genfloe, einige Bflafterfteine aufgereiffen. fich einige Tage lang binter biefen und alten umgeftftraten Rutichen ber umanichieken, um eine Revolution bis auf bas Benige fertig an maden. was nachher mit Reben und Blataten vollenbet merben tonne. Daf jett ber Rrieg erft eigentlich anfangen muffe, bieft Alles wollte bem Lenten wenig ju Ginne. Strafen . und Barrilabengefechte wurden wie ein ann eigenes Inftrument einer eigenen neuen Rriegstunft ausvofaunt, wie ein untrügliches Siegesmittel gegen alle Runft ber Beere und unter alle Umftanben. Befdaftigten fich bod fogar bie Golbaten von Rach effin bamit, Mittel befonberer Art far biefe neue Rriegsforte ju erfinben und tonnten lauge nicht begreifen, baf nur ein ftrategisches Moment, bie 11 eberrafdung, bie Barritabenfiege gebracht batte, bis ihnen enblich General Cavaique in Baris bief beutlich machte. Ruftungen jur Berftartung ber Armee Rarl Alberte wurden von ben neuen Machthabern in ber Lom. barbei, die fich lieber mit einem unfruchtbaren biplomatifchen Bertebr ab. gaben, febr folafrig betrieben.

Bahrend nun die Welt barauf wartete, daß die Piemontesen auf bemselben Kriegsschauplate, auf welchem Napoleon seine Ruhmeslaufbahn eröffnet hatte, ihm seine Thaten nachthun würden, während revolutionare Regierungen in Tostana, Rom, ja in Reapel aus Ruber tamen, ihre Hulfstruppen bem Könige zusendeten und ihm damit Mittel in die Sand gaben, Großes zu leisten, wurden doch nicht ungegründete Hoffnungen völlig getäuscht und es ereignete sich gerade das Umgekehrte von dem, was halb Europa hoffte und wünschte.

So viel Unluft jum Rriege, Unficherheit, Mangel an Talent im hauptquartiere Rarl Alberts fich vorfand, so viel Rriegeluft war in ber wie auf einer Insel in Berona zusammengebrangten, von jeder Gemeinsichaft mit bem Baterland und ber gangen Belt abgeschnittenen Solbaten.

schaar Rabenti's, so viel Festigleit und Sicherheit in ihm, so viel Talent in seinem Stabe.

Raum am Mincio angefommen, verfiel Rarl Albert in eine völlige Unthätigkeit. Da er ganz und gar nicht wußte, was er nun eigentlich thun solle, beschloß er, Beschiera zu belagern, nud ließ es einschließen. Das ganze den Defterreichern weit überlegene heer der Biemontesen bedte diese Einschließung. Da aber ein Jeder wohl fühlen mußte, wie wenig eine solche Thätigkeit den pomphaften Bertündigungen entspräche, mit welchen der Feldzug eröffnet war, und da in diesem Gefühle der sardinische Gesneralkab nach irgend einem Entschlisse such erinnerte er sich, daß in den Feldzugen Rapoleons das Plateau von Rivoli eine bedeutende Rolle gespielt habe. In dieser Eriunerung nun, ohne zu fragen, was das Plateau von Rivoli im gegenwärtigen Falle bedeute, griffen die Biemontesen am 30. April die vereinzelte öfterreichtsche Brigade bei Pastrengo sast ihrem halben heere an und draugten sie ins Etschthal zuräck.

Ale biefer Erfolg erzielt war, entfchloß fich Rarl Albert am 6. Dai einen Berfuch auf Berona ju maden, beffen Bebblterung, wie man hoffte, fic jugleich im Ruden ber Defterreicher erheben werbe. Die Defterreicher hatten vier Bochen Reit gehabt, um fich auf ben Empfang eines folden Befudes vorzubereiten. Begunftigt burd feine vortheilhafte Stellung und burd bie ungeschidte Berwendung ber piemontefischen Truppen, welche gleichmäßig auf ben gangen Umfreis ber Stellung gerfplittert wurben, in einem wenig aberfichtlichen Terrain obne allen Blan und Anfammenhang fochten, folng Rabenti mit nur 21,000 Mann - benn zwei Brigaben hatte er jur Bewachung ber Berbinbung mit Throl im Etfchhal oberhalb Berona aufgestellt, - in ben Gefechten am rechten Thalrand, welche ben Ramen ber Schlacht bon S. Encia führen, ben Angriff bon etwa 35,000 Biemontefen ab. Ja, obgleich nirgenbe gebrangt, traten bie Italiener Radmittage um 4 Uhr einen unorbentlichen fluchtartigen Rud. jug gegen ben Dincio bin an, ba ber Aufftanb ber Bevollerung bou Berona, auf welchen man fie vertroftet batte und auf beffen Ansbruch alle ihre Benerale ihre gange Aufmertfamteit richteten, fatt an ben Sieg burd eigene Rraft au benten, aneblieb.

Der Berluft beiber Theile in diefer sogenannten Schlacht bei S. Lucia war außerft gering; die Desterreicher hatten an Tobten nicht mehr als 93 Mann, an Berwundeten 519, im Ganzen als 612 Mann versloren, der beste Beweis, wie wenig Eruft die Biemontesen, welche 757 Mann an Tobten und Berwundeten verloren, auf das Durchbeingen verswendeten. Aber fo unbebeutend an sich, so wichtig war die Schlacht von

S. Lucia in ihren Folgen: bie Desterreicher waren von nun an fiegesgewiß, bei ben Italienern schwand bas Bertrauen in ihre Führer und in
ihre Sache von Tag zu Tage mehr.

Radepti's erfte theilweife Offenfivunternehmungen.

Die Schlacht von S. Ancia gab ben Desterreichern bas Recht, an bie Rudtehr in bie Offensive zu benten. Obwohl ihm bie bessere Befestigung bes Thalrandes von Berona am rechten Etschuser, die Schwierigeteiten ber Berpstegung, die Errichtung einer kleinen Flottille auf bem Garbasee noch hinreichend zu thun gaben, war Rabesti doch entschlossen, nur noch die Herantunft bes Reservetorps von nahe an 20,000 Mann zu erwarten, welches Nugent am Isonzo gesammelt hatte und mit dem er vom 17. April ab die Unterwerfung des venetianischen Festlandes begann, um dann aus Berona hervorzubrechen, seiner Armee ein weiteres Lebensgebiet zu verschaffen und zugleich den Entsatz Peschiera's zu verschaften

Rugent hatte von Görz aus Ubine genommen, Balmanoba und Dfopo beobachten laffen und erreichte am 27. April Conegliano und die Biave. hier fließ er auf ben Feind: nachdem Rom und Tostcana sich für die Einheit Italiens erklärt, sendeten sie ihre Truppen an ben Bo und stellten dieselben Karl Albert zur Berfügung. Der römische General Duranbo, welcher mit 7000 Mann, beren Kern zwei Schweizerregimenter und die papstliche Kavallerie ausmachten, am 17. April bei Bologna stand, warb von da nach Governolo und Oftiglia gezogen, wo er am 21. April eintraf.

Ale dann Rugent sein Borruden im Benetianischen begann und die Benetianer den König von Sardinien um Unterstützung angingen, sendete dieser zunächst Lamarmora mit einer schwachen Abtheilung an die untere Piave; bald ward Durando, welcher die Beobachtung Mantua's den kleinen Kontingenten von Parma, Modena, Reapel und Toscana überlassen mußte, ihm nachgeschidt, kam in drei Märschen über Rovigo und Padua nach Treviso, übernahm die Bewachung der oberm Piave und verlegte sein Hauptquartier nach Montebelluno. Am 7. Mai tras dann auch General Ferrari mit 10,000 Mann römischer und toscanischer Nationalgarden bei Montebelluno ein, die Durando durch zwei Bataillone Linie verstärkte, um ihnen mehr Halt zu geben. Die Macht der Italiener war jeht der Zahl nach derzenigen, welche Rugent an die Piave gebracht, etwas überlegen.

Rugent, nachbem er fich querft an ber mittleren Biabe gezeigt,

warf plotlich seine Bothut rechts au die obere Biave und ging über Serravalle auf Feltre, welches er am 6. ohne Schwertstreich besetze. Durando nahm an, daß Rugent seinen andern Zwed haben konne, als aus den Gebirgen in die italienische Ebene zu debouchiren, um sich so casch als möglich über Vicenza mit Radetst bei Berona zu vereinigen. Er theilte sich daher mit Ferrari in die Aufgabe, die Ausgänge aus dem Gebirg zu verlegen. Ferrari sperrte mit seinen 12,000 Mann bei Bederobba das Biavethal, Durando mit seinen 5000 das Brentathal bei Bassan und Brimolano. Rugent brach nach einigen Demonstrationen gegen Brimolano und Pederobba auf letterem Punkte durch und drang, da Ferrari's Truppen überall nach schwachem Widerstande wichen, die Bisnabello vor, wo er halt machte und eine drohende Stellung gegen Treviso nahm.

Durando, ju fpat getommen, um ben Durchbruch Rugente im Biabethal ju verwehren, nahm jest an ber Brenta bei Biaggola Stellung, um bon ba bie Defterreicher ju beobachten und fie anjugreifen, mochten fie nun aber die obere Brenta ober aber bie niebere, in feiner linten ober richten Flante nach Berona jn tommen fuchen. Go bielt er fie mehrere Tage im Schach. Sobalb er aber ben wieberholten bringenben Aufforberungen ber Trevifaner, ihnen ju Bulfe ju tommen, nachgebenb, von Biggjola aufbrach und nach Dogliaus, fublich Erevifo, rudte, verliefen bie Defterreicher, jest in Stelle bes erfranften Rugent von Thurn befehligt, Bienabello, erreichten in einem Gewaltmarfche Fontaniva und jogen bann weiter auf Bicenga. Bier tam ihnen unn allerbinge Dus rando, ber auf die Rachricht von biefem Marfche fein Rorps fogleich nad Deftre führte, es bis Babna auf bie Gifenbahn feste, bann mit ber Abantgarbe fofort weiter eilte, am 20. Dei noch jubor, tonnte fie aber nicht verhindern , im Bogen um Bicenga herum Die große Strafe nach Berona ju gewinnen.

Am 22. sich Berona nahernd, erhielt Thurn von Radett den Besehl, sofort, durch einiges schwere Geschät von Berona verftärkt, gegen Bicemja umijnkehren und einen Bersuch auf diese Stadt zu machen. Derselbe scheiterte, da Durando jeht mit seinem ganzen Korps hier stand,
welches er noch durch die Reste bessenigen von Ferrari verstärkte. Dieses
nämlich hatte sich in Folge der Gesechte an der obern Biave und der Erklärung des Bapftes gegen den Krieg wider Desterreich vollsommen
ausgelöst. Ihurn marschirte jeht besinitiv auf Berona.

Rach feinem Einruden bafelbft hatte Rabepti ju Operationen im freien Felbe 45,000 Mann verfugbar, eingetheilt in zwei Rorps, bas erfte unter Bratislaw, bas zweite unter b'Aspre und eine Refere unter Bocher. Er tonnte nun feine Offenfive beginnen, bie eingetroffene Berftartung machte es aber auch ber Berpflegung halber wanfchenswert, zu biefer zu ichreiten.

Die Piemontesen standen zu dieser Zeit mit ihrem rechten Ringel am rechten Ufer des Mincio am Ofone oder Eurtatone und bei Gotto, dann am linken bei Roverbella und Billafranca; das Zentrum deske in der Stellung auf den Sohen von Sommacampagna, Sona und Caftonovo, Front gegen Berona, direkt die Belagerung des bereits seinem Falke nahen Peschiera, der linke Flügel endlich hielt das Platean von Rivoti besetzt.

Oberhalb biefer letteren Stellung an ber Etfch im füblichen Dret ftand bie ofterreichische Brigabe Bobel, ber Aufang gu einem menen Armeeforps, welches hier zusammengezogen werben follte.

Rabet li beschloß, auf Mantna gestützt, ben rechten Flagel ber Biemontesen am Eurtatone anzugreisen, diesen zu werfen, in dem Rüden ihres Zentrums vorzudringen und so Beschiera zu entsetzen. Zu diesem Ende mußte er vorerst von Berona ans seine Armee nach Mantna versetzen. Er that dieß, indem er am rechten Ufer der Etsch, wenige tausend Schritt bei der ganzen Front der Piemontesen vordei, in der Racht vom 27. auf den 28. und am 28. Mai einen Flankenmarsch ansführte. Um diesen möglichst geheim zu dewerkstelligen, ward er eben in der Racht begonnen; außerdem mußte am 28. und 29. Bobel den äußersten linken Flägel der Piemontesen bei Rivoli angreisen, mm deren Ausmerksamteit zu zerstreuen. Er drang dabei die Cavagione vor, zog sich aber, da sein Zwed erfüllt war, noch am 29. wieder nach Rivoli zurüd.

An bem letztgenannten Tage, Bormittags 10 Uhr, ließ nach bem Ablochen Radetli das erste und das Reservesorps von Mantua am rechten Mincionser auswärts gegen die Linie des Curtatone ausbrechen; das zweite Korps blied auf dem Glacis von Mantua zurück. An der Emetatouelinie standen Toscaner und Neapolitaner, 6000 Mann, unter. General Laugier, welcher am 28. von General Bava die Rachricht erhalten hatte, daß in der vorigen Racht 6000 dis 8000 Desterreicher durch Isola della Scala gezogen seien, — dieß war also, was die Italieuer am 28. von Radetstis Flankenmarsch wußten, — mit dem Bewerken Bava's jedoch, daß ihm diese Angabe zu hoch scheine.

Am 29. nun griffen bie Defterreicher in brei Rolonnen mit bem rechten Flügel Laugiere Linte bei Enrtatone nachft bem Mincio, mit bem Zentrum seine Rechte bei Montanara, 4000 Schritt westlich Eurtatone an, mit ihrer Linken umgingen sie, über Buscolbo ziemlich weit ausholend, Langiers Rechte. Laugier ward geworfen, die Desterreicher lagerten am Eurtatone, ihre Avantgarde unter Benedel bei Rivalta; am 30. Bormittags setzen sie nach dem Abschen ihren Angriss den Mincio auswärts fort; hier ruckte das ganze erste und das Reservesorps auf der Straße nach Goito vor, das zweite aber sollte von Mantua über Castelluchio am Osone und bei Gazzoldo vorbei im die rechte Flanke der Stellung von Goito gehen.

Bava hatte unterbessen auf Laugiers Melbungen in ber Racht vom 29. auf ben 30. und am 30. Morgens fast bas ganze erfte Rorps ber Biemontesen, über 18,000 Mann, bei Goito zusammengezogen. An bieses lehnte sich sein linker Flügel, ber rechte ftanb in Staffeln rudwärts frei in ber Ebene, eine Reserve von 8000 bis 9000 Mann hatte Rurl Albert selbst bei Bolta vereinigt.

Die Desterreicher tounten bei Goito nicht burchteingen; bas erfte Korps, auf einer einzigen Strase vordringend, konnte fich nur sehr allsmälig entwideln, so daß seine einzelnen Brigaden nach und nach gegen sehr ausgesprochene Ueberlegenheit ins Gesecht kamen; bas zur Umgehung bestimmte zweite Korps kam gar nicht heran. Die Piemontesen schrieben sich also den Sieg zu, obgleich Rabehli auf dem Schlachtselbe lagerte. Im Ganzen war das Gesecht von Goito sehr unbedentend; der Berluft der Desterreicher belief sich nur auf 397 Mann, worunter 67 Tobte. Es klingt also etwas wunderbar, wenn von den Desterreichern die Ueberlegenheit der schwerren Kuliber der piemontesssschaften Artillerie sehr in Rechnung gestellt wird. Die Piemontesen hatten 343 Mann, worunter 57 Tobte verloren.

Un ben folgenben Tagen unternahm teine ber beiben Parteien etwas, ftromenber Regen, welcher alle Strafen aufweichte, hinderte beran.

Am 2. Juni erhielt bann Rabehli bie Radricht von bem Falle Beschiera's, welches an die Piemontesen übergegangen war, am 3. die weitere von dem zweiten Biener Anfftande vom 26. Mai. Da Beschiera nicht mehr zu retten war, da er seine Armee unter den im Innern Deflerreiche obwaltenden Berhältniffen einer Rieberlage nicht andsehen konnte, die boch immer in den Grenzen der Möglichseit lag, zumal die Biemontesen deri Tage Zeit gewonnen hatten, ihre Armee am Mincio zu tonzentriren, so beschlos Radenti, die Offensive in der Richtung, die er am 29. eingeschlos Radenti, aufzugeben, aber sich dassur ein andere 6 offensives Biel zu suchen, welches einen sicheren Erfolg versprach. Er wählte Bie en zu.

# Die Eroberung von Bicenja.

In ber Racht vom 3. auf ben 4. Juni führte Rabetti fein heer über ben Curtatone nach Mantna jurud und brach am 5. von hier nach Leguago auf, wo bas Gros am 6. die Etfch überschritt, während bie Infanterie bes Refervetorps, um die Biemoutefen glauben zu machen, die ganze Armee tehre nach Berona zurud, von Rogara aus am rechten Etschufer borthin ziehen mußte.

Um aber vor Bicenza möglichst überlegen aufzutreten, ordnete Rabets an, bag nach bem Eintreffen ber Referve zu Berona bie Brigabe Euloz ber bortigen Besatzung aber S. Bonifacio nach Bicenza aufbreche.

Am 9. Juni erreichte bas erfte Rorps Longare am rechten Ufer bes Bacchiglione, bas zweite traf ebenbaselbst ein, ging an bas linte Ufer bes Fluffes über und sollte ben rechten Flugel bes Angriffes bib ben, ber linte, bie Brigabe Culoz, tam über Brenbola hinans.

Bei biefem allfeitigen Herauziehen ber Defterreicher von Saben und Beften erkannte Durando, bieher über die Absicht Rabenti's im Zweifel, daß es auf einen Angriff Bicenza's abgesehen sei, wo er allmalig 15,000 Mann gesammelt und welches er zwedmäßig befestigt hatte. Er traf nun seine Anstalten zur Bertheibigung, der Umfang der Stadt und ber gut verschanzte Monteberico im Sadwesten der Stadt wurden fant besetzt.

Am 10. Juni Morgens 61/2 Uhr begann ber linte öfterreichische Flügel, Euloz, ben Angriff, mußte ihn aber alsbald wieder einstellen, ba das erste und zweite Korps noch nicht in Bereitschaft waren. Um 10 Uhr radten alle Kolonnen zum allgemeinen Angriffe vor, Euloz längs bem Monteberico, das erste Korps auf bessen Berbindung mit ber Stadt, bas zweite auf beren Oftseite. Um 4 Uhr waren die Desterreicher nach hartnädigem Kampf gegen die Schweizer, welche hier selbst zum Angriffe übergingen, herren des hauptwerks auf dem Monteberico, wo soforet vier kleine Mörser, die Radetzti von Berona hatte herbeitommen lassen, an einem geeigneten Plate zur Bewerfung der Stadt aufgestellt wurden. Um 6 Uhr Abends war Durando völlig auf die Stadt eingeschränkt und alle Hohen mit österreichischen Batterieen besetzt.

Unter biefen Umftanden schloft er in der nacht eine Rapitulation mit Radeti ab, die ihm unter der Bedingung, brei Monate lang nicht gegen Defterreich zu dienen, freien Abzug mit seinen Truppen über ben Po gewährte.

Rach bem Falle Bicenga's unterwarf fich fofort auch Babna, und

Trebifo warb von Belben eingenommen, ber mit einem bort nengebilbeten zweiten Refervelorps vom Ifongo herangog.

Da anzunehmen war, daß Karl Albert die Abwesenheit der Defterreicher von der Etsch und Berona zu einem Bersnche auf das lettere
benuten werde, so ließ Radethli noch am 11. und 12. seine Truppen den
Rudmarsch von Bicenza auf Berona antreten. Karl Albert hatte nun
wirklich den Entschluß gesaßt, Berona anzugreisen, aber unglaublich spät;
nachdem er vom 3. dis 10. Juni nichts gethan, vergendete er am letteren
Tage seinen ganzen linken Flügel dazu, die Brigade Zobel von dem
Plateau von Rivoli zu vertreiben, wo sie vom 29. Mai ab gestanden
hatte, und rücke endlich am 13. Juni gegen Berona vor; aber nur, um
auf die Rachricht, daß die Avantgarde der Desterreicher von Bicenza dort
berreits wieder eingetrossen und das Gros derselben im nahen Anmarsche
seit, sosort wieder umzukehren.

# Die Schlacht von Cuftogja.

Die Lage ber Defterreicher befferte fich jett zusehnbe. Das Benetianische war Mitte Juni's in ihren Sanden; das zweite Reservestorps, zur Zernirung Benedigs von der Landseite bestimmt, tonnte mehrere Brigaden an die Operationsarmee abgeben, welche unter dem Ramen des vierten Armeetorps provisorisch unter dem Befehle des Generals Cubloz bei Leg nago zusammengezogen wurden. Die Brigade Zobel ward allmälig auf 8000 Mann verstärft und jeht unter dem Ramen des beiteten Korps unter den Befehl Thurns gestellt.

Unter folden Berhaltniffen hatte Rabehli, jumal die Defterreicher fich ben Biemontefen in friegerischer Einficht und burch die Stimmung ber Soldaten weit aberlegen fahlen tonnten, teinen Grund mehr, fich auf blog partielle Angriffsunternehmungen, bei benen die Sicherheit bes Erfolges über beffen Größe dominirte, ju beschränten; er tonnte vielmehr nun in die entichen be Offenfive aber- und auf die Bernichtung bes Gegners ausgehen.

Das gebachte er benn auch zu thun, und zwar wollte er bie Offenfive, welche am Ende Dai und Anfangs Juni gescheitert war, Aber DR ant ua und ben Eurtatone gegen die rechte Flante und in den Raden der Biemontesen jeht wieder aufnehmen. Als Borbereitung dazu mußte das Gros des vierten Rorps von Legungo Mitte Iuli nach Mantua abruden; eine Brigade unter Fürst Liechtenstein sollte zunächst nach Ferrara marschiren, nur die Garnison der dortigen Bitadelle zu verproviamtiren, dann umlehren und gleichfalls nach Mantua ruden. Thurn sollte,

wie am 28. Mai Bobel, vom Montebalbo her ben außersten Linken Flagel ber Biemontesen bei Rivoli angreifen; an demselben Sage wollte bann Rabenti ben Flankenmarsch von Berona nach Mantma aussahren. Thum melbete nun, daß er am 22. Inli zum Angriff auf Rivoli in Bereitschaft sein werbe; auf diesen Sag also wurde der Beginn ber Unternehmung angeseht.

Indeffen anderten sich die Umstände. Liech ten fein hatte Ferrara verprodiantirt und wollte jest nach Mantna ruden; er für seine Person eitte nach Mantna voraus; am 19. solgte ihm seine Brigade, stieß aber auf karte piemontesische Massen und brachte in Ersahrung, daß Aut Albert nach langer Unthätigkeit und in jämmerlicher Unentschiedenheit endlich beschlossen habe, Mantna zu belagern, und am 18. in Folge bieses Beschlusses das ganze erste Korps und die Reserve zur Einschließung der Festung um dieselbe zusammengezogen habe, daß dagegen die Stellung von Sommacampagna und Soua im Zentrum und ber linte Flügel bei Rivoli nur von dem zweiten Korps unter Sounaz, im Ganzen vielleicht 16,000 bis 20,000 Mann besetzt sein, In Folge ber Einschließung Mantua's konnte weder der Fürst Liechtenstein aus dem Platze heraus, noch seine Brigade in denselben hinein; die letztere keiner demgemäß nach Legnago zurüd, erstattete Bericht an Radehti und sverderte Berhaltungsbesehle.

Aabesti gab unter biefen ganz veränderten Umftanden feine erfte Absicht auf; statt die rechte Flanke der Biemontesen anzugreisen, welche offendar jest der ftartste Theil ihrer Aufstellung war, wollte er vielmehr in der Boraussehung, daß ihr Zentrum gegenwärtig am schwächken sein musse, dieses durchbrechen, dann sich mit Macht gegen ihren linken Singel werfen, diesen dem britten öfterreichischen Korps in die Sände treiben, während er sich gegen Karl Albert bei Mantna nur defensiv verdiete; endlich nach Bernichtung des Korps von Sonnaz über den piemontessischen rechten Flügel vor Mantna am rechten oder linken Ufer des Mincio, oder auch an beiden herfallen. In diesen Plan paßte offender der Geselnangriff Thurns vom Montebaldo her nicht; es ward aber vergessen, den genannten General von der Aenderung des Planes zu unterrichten.

In ber Racht vom 22. auf ben 23. Juli trat nun Rabetti mit bem erften, zweiten und Reservelorps ben Marsch gegen bie Stellung auf ben Soben von Comma und Sona an. Die Beschaffenheit berselben war sehr unvolltommen befannt, die Desterreicher bachten sie side start versichant und glaubten bort auf einen sehr beträchtlichen Wierstand zu

ftogen. Das erfte Rorps hatte ben linken Flügel, marschirte auf Sommacampagna und bedte fich links in ber Ebene gegen Billsfranca burch
Reiterei; bas zweite Rorps hatte ben rechten Flügel, marschirte auf Sona
und S. Ginstina, bas Reservetorps folgte ber Mitte. Das zweite Rorps
sollte einen Scheinangriff, bas erste ben Hauptangriff machen, bas Reservelorps dann burch eine Rechtsschwentung die Plemontesen vom Mincio ab
und nordwärts gegen Rivoli und Thurn beängen und babei vom zweiten Rorps unterstützt werden, während bas erste Front nach Saben in
besenstver Haltung gegen Karl Albert mache.

Das zweite Korps erschien um 6, bas erfte um 7 Uhr Morgens vor den Stellungen von S. Giustina, Sona und Sommecampagna; ste schritten ein jedes, sobald es formirt war, zum Angrisse. Der Widerstand, den man antraf, war Aber alles Erwarten schwach; auf allen Puntten wichen nach kurzem Gesechte die Piemontesen gegen den Mincio und über diesen zuräck.

Das erfte Rorps rudte barauf nad Dalioft am Tione, feine linte Flantenbedung, Die Brigabe Straffoldo, nach Balleggie, welches Die Biemontefen ranmten, eine andere Brigabe, Clam, nach Cuftogga; bas zweite Rorpe fam nach Caftelnovo, bas Referveforde nach G. Giorgie in Golice; eben babin bas hauptquartier. hier erfuhr unn Rabenti, bag Thurn fcon am 22. ben Beneral Sonnag, ber ibm bafelbft etwa 5000 Mann entgegenftellte, bei Rivoli angegriffen, baf fic in Rolge bes Gefrats ber gange linte Flagel ber Biemontefen icon am 23. frah Morgens aber Beldiera jurudgezogen babe. Durch bie Befechte von Cona und Commacampagna war auch bas Bentrum ber Biemontefen aber ben Mincio gurudgebrungt. Bei feiner Stellung, Front gegen ben obern Mincio, batte alle Rabet fi bas Rorps ben Connag gerabe fich gegenfiber am rechten Ufer bes ginffes und bie Sauptmacht Rarl Miberts bei Mantua in feiner linten Flante an beiben Ufern bes Rinfies. Rabenti tounte jeut bei Ballegais und Saliouge and rechte Mincioufer abergeben, vielleicht bestimmte er baburd Rarl Albert, bas finte Ufer bes Fluffes und Die Ginfoliefung Mantna's gang aufzugeben, Moglicherweife ging aber auch Rarl Albert in Die linte Flante Rabepli's am linten Mincionfer aber Billafranca bor, bann mar Rabetli gegwungen, auf bem Sibentaden swifden Balleggio und Commecampagna fabmarts gegen ihn Front ju machen, wobei er burch Sonnag vom rechten Ufer ber über Balleggio und Salionze in feine an ben Mincio gelebute rechte Rlaufe und ben Ruden genommen werben fonnte.

Rabesti fcwebte alfo jest zwifchen zwei entgegengefesten

wie am 28. Mai Zobel, vom Montebalbo her ben angerften linken Single ber Biemontesen bei Rivoli angreifen; an bemselben Tage wollte bam Rabesti ben Flankenmarsch von Berona nach Mantna ansführen. Thum melbete nun, daß er am 22. Inli zum Angriff auf Rivoli in Bereitschaft sein werbe; auf biesen Tag also wurde ber Beginn ber Unternehmung angesetzt.

Indeffen anderten fich die Umftande. Liechten ftein hatte Ferrars verprodiantirt und wollte jest nach Mantna ruden; er für seine Bersa eitte nach Mantna vorans; am 19. solgte ihm seine Brigade, stieß aber auf ftarte piemontesische Massen und brachte in Ersahrung, daß Aut Albert nach langer Unthätigkeit und in jammerlicher Unentschiedenheit endlich beschlossen habe, Mantna zu belagern, und am 18. in Folge bieses Beschlusses das ganze erste Korps und die Reserve zur Ginschlesung der Festung um dieselbe zusammengezogen habe, daß dagegen die Stellung von Sommacampagna und Sona im Bentrum und der linte Flügel bei Rivoli nur von dem zweiten Korps unter Sonnaz, im Ganzen vielleicht 16,000 bis 20,000 Mann besetzt sein. In Folge der Einschließung Mantna's konnte weder der Fürst Liechtenstein aus dem Platze heraus, noch seine Brigade in denselben hinein; die letztere keiner derte Berhaltungsbesehle.

Abficht auf; ftatt die rechte Flanke ber Biemontesen anzugreifen, welche abficht auf; ftatt die rechte Flanke ber Biemontesen anzugreifen, welche offenbar jest der ftartste Theil ihrer Aufstellung war, wollte er vielmehr in der Boraussesung, daß ihr Zentrum gegenwärtig am schwächken sein musse, diese durchbrechen, dann sich mit Macht gegen ihren linken Singel werfen, diesen dem britten dierreichischen Rorps in die Sände treiben, während er sich gegen Rarl Albert bei Mantna nur defensto verbielte; endlich nach Bernichtung des Korps von Sonnaz über den piemontessischen Flügel vor Mantna am rechten oder linken Ufer des Mincio, oder auch an beiden herfallen. In diesen Plan paste offenber der Scheinangriff Thurns vom Montebaldo her nicht; es ward aber vergessen, den genannten General von der Aenderung des Planes zu meterrichten.

In ber Racht vom 22. auf ben 23. Juli trat nun Rabeteli mit bem erften, zweiten und Reservelorps ben Marfch gegen die Stellung auf ben Sohen von Comma und Sona an. Die Beschaffenheit berselben war sehr unvolltommen befannt, die Desterreicher bachten sie sich start verschanzt und glaubten bort auf einen sehr beträchtlichen Widerftanb zu

ftogen. Das erfte Korps hatte ben linken Flügel, marschirte auf Sommacampagna und bedte fich links in ber Ebene gegen Billafranca burch Reiterei; das zweite Korps hatte ben rechten Flügel, marschirte auf Sona und S. Ginftina, das Reservetorps folgte ber Mitte. Das zweite Korps sollte einen Scheinangriff, das erfte den Hauptangriff machen, das Reservetorps dann burch eine Rechtsschwenkung die Piemontesen vom Mincio ab und nordwärts gegen Rivoli und Thurn beängen und babei vom zweiten Korps unterstützt werden, während bas eiste Front nach Saben in desenstder Halung gegen Karl Albert mache.

Das zweite Rorps erschien um 6, bas erfte um 7 Uhr Morgens vor den Stellungen von S. Giustina, Sona und Commacampagna; fie schritten ein jedes, sobald es formirt war, zum Angriffe. Der Biberftand, den man antraf, war aber alles Erwarten schwach; auf allen Puntten wichen nach kurzem Gesechte die Piemontefen gegen den Mincio und über diesem zuräd.

Das erfte Rords radte barauf nod Dalioft am Tione, feine linte Flantenbedung, Die Brigabe Stroffoldo, noch Balleggio, welches Die Biemontefen raumten, eine anbere Brigabe, Clam, nach Enflogga; bas zweite Lerps tam nach Caftelneve, bas Refervetores nach G. Giorgie in Salice; eben babin bas Saubtenartier. Bier erfuhr nun Rabetfi, baf Thurn fcon am 22. ben Beneral Sonnag, ber ibm bafelbft etwa 5000 PRann entgegenftellte, bei Rivoli angegriffen, bag fich in Folge bes Gefechts ber gange linte Flügel ber Biemontefen foon am 23. frah Morgens über Betdiera jurudgezogen habe. Durch bie Befrehte von Cone und Commecampagna war auch bas Bentrum ber Biemontefen aber ben Mincio gurudgebraugt. Bei feiner Stellung, Front gegen ben obern Mincio, batte alfo Rabenti bas Rorps bon Connag gerabe fich gegenftber am rechten Ufer bes Muffes und bie Sanstmacht Rarl Alberts bei Mantus in feiner linten Flante an beiben Ufern bes Fluffes. Rabesti tounte jest bei Balleggio und Galionge and rechte Mincioufer abergeben, vielleicht bestimmte er baburch Rarl Albert, bas linte Ufer bes Fluffes und bie Einfalliefung Mantna's gang aufgugeben, Moglicherweife ging aber auch Rarl Albert in bie linfe Flaufe Rabenti's am linfen Mincionfer aber Billafranca bor, bann mar Rabetfi gegwungen, auf bem Sobenraden amifden Balleggio und Commacampagna fabmarts gegen ibn Aront ju machen, wobei er burch Connag vom rechten Ufer ber über Balleggio und Saliouze in feine an ben Mincio gelehnte rechte Mante und ben Raden genommen werben founte.

Rabesti fowebte alfo jest zwifden zwei entgegengefesten

Bestrebungen, Bernichtung ber Piemontesen burch Ueberschreiten bes Mincis und Abschneiben ihres Rudzugs an ben Oglio, eigene Sicherung gegen einen Angriff Rarl Alberts am linten Mincionfer und bas Abgeschnittenwerben von ber Etsch.

Die Bauptoperation ber Defterreicher tam burch bieg Berhaltnig int Stoden : man bereitete fich auf beibe Ralle vor. Rabesti lief obertal Berona bei Baftrengo noch eine zweite Brude über bie Etfch folegen, nm über biefe ben Rudgug an behalten, wenn er bon Berona abgebrant werbe; jugleich fenbete er bie Brigabe Boblgemuth von Dglioft nad Brentino gegenüber Mongambano, um bie bortige von ben Biemes tefen abgebrochene Brude berauftellen und feften Ruf am rechten Dincie nfer au faffen. Boblgemuth bewertstelligte ben Brudenfolag und rade bann am rechten Ufer nach Borghetto gegenüber von Balleggio bineb, wo er mit Straffoldo in Berbinbung trat. Am 24. Morgens werb auch noch eine Brigabe bom Refervetorps, Sarabaner, an ben Dincis nach Salionge vorgefenbet, um bort gleichfalls eine Brude gu folgen. Gine in Berona neu gebilbete Brigabe, Berin, erhielt Befehl, mad Caftelnopo ju marfdiren. Der Brigabe Liechtenftein ju Legnage enblich mar als Erfat ihres in Mantna eingeschloffenen Befehlehabert General Simbid en entgegengefdidt, um fie auf Sommacambaque ber Armee guguführen.

Auf die Runde von dem Rudzuge des Generals Sonnaz hatte um wirklich Rarl Albert, der sie am 23. Abends erhielt, den Entschig gefaßt, am folgenden Tage am linken Mincioufer in Radenti's linke Flank zu gehen. Er konzentrirte zu diesem Zwede dis zum 24. Morgens vier Brigaden, etwa 20,000 Mann, bei Billafranca, welche von hier in Folge schlechter Berpflegungsanstalten erst am Nachmittag um 3 Uhr aufbrachen, im Zentrum die Brigade Cuneo auf Custozza, auf dem rechten Flügel die Brigade Piemont gegen Sommacampagna, auf dem linken Flügel gegen Balleggio die Garde, welcher die Brigade Aosta solleg geben Balleggio die Garde, welcher die Brigade

Simbichen mit ber Brigade Liechtenstein brach am 24. Bormittage von Buttapietra auf und erreichte Mittags Commacampagna, melbete seine Antunft daselbst an Radetsti, und erhielt den Befehl, sofert nach Custozza abzuruden, um bort Clam abzuldsen, der sich naber gegen Balleggio in Berbindung mit Straffoldo aufstellen sollte. Simbichen brach mit zwei Bataillonen um 1 Uhr Nachmittags auf und nahm die Stellung bei Custozza ein, welche Clam, den Tione überschreitend, verließ, zwei Stunden später folgten jener Avantgarde drei andere

Bataillone, während eines noch in Sommacampagna jurudblieb, verirrten sich anfangs, etwas angetrunten von reichlichem Bein, den fie in Somma gefunden und zu sich genommen hatten, zumal fie nicht gehörig hatten effen tönnen, auf den Beg nach Billafranca, fanden aber dann nach einiger Beit den nach Eusto za. Raum aber waren fie auf diesen gelangt, als sie von der Brigade Euneo in der Spipe angegriffen wurden.

Es erhob fich bier ein bisiges Blantlergefecht, ber linte Alugel ber Brigade Cuneo machte Front gegen bie bereits bei Cuftogga angelangten Bataillone Simbidens, ber linke Alagel ber Brigabe Biemont warf fic auf ben Schweif ber brei bfterreichischen Bataillone, ihr rechter Mingel fiel bas noch in Commacampagna befindliche Batgillon an. Go wurden bie brei mittleren Bataillone Simbidens um fo mehr vollig ifolirt. als die Brigabe Anfta, welche als Referve ber Barbe gegen Balleggio folgte, nordwärts gegen Clam und die zwei Batgillone Simbidens bei Cufto 214 Rrout machte. Bene brei Bataillone losten pon ibren achtiebn Rompagnicen allmälig eilf vollständig in Blantlerlinien auf, woraus eine beillofe Berwirrung entftaub, nur bie Bajonnetangriffe ber noch geschloffenen fieben Rompagnieen machten es mbglich, einige Ordnung wieber beranftellen, bas Befecht ju balten und fo einen noch großeren Berluft als Die Brigade Simbichen ohnehin an biefem Tage erlitt, - er belief fic auf 157 Tobte und Bermunbete und 1160 Befangene - abgumenben. Gegen Balleggio hatte fich ber linte Alugel Rarl Alberte in Folge ber Borgange im Rentrum und auf bem rechten Alfigel rein bemon. ftrirend verhalten.

Die Biemontesen lagerten am Abend bes 24. mit ber Brigade Biemwut unter bem herzog von Genus bei Gommacampagna, Garde und Euneo, nun unter bem herzog von Gavoyen vereint, bei Enskoza, Rosta zwischen Custozza und Ballegio. Ihren Gieg weit übersschädend, versolgten sie ihn nicht. Sie hatten eine einzige Brigade bes Frindes geschlagen und versprengt, und glaubten eine hauptschlacht geswonnen zu haben. Die Ernte, die Berfolgung der errungenen Bortheile, ward auf den folgenden Zag verschoben. An diesem, dem 25. Iuli, sollte die sarbinische Armee eine Links fowent ung aussuhren, der als Drehpunkt die Brigade Aosta diene, daburch sollte Radehli von Berona abgeschuitten, an den Mincionser gesammelt hatte ober sammeln wollte, sollte bei diesem Angrisse mitwirten, indem er auf Borghetto losginge, außerdem den über den Fluß getriedenen Radehli in Empfang nähme. Um 6 Uhr Morgens sollten alle Abtheilungen ausvechen.

Abgesehen bavon, daß die Mitwirkung von Sonnaz eine etwest unsichere Sache war, war die Macht ber Piemontesen boch viel zu schwach, um Sicherheit des Erfolges zu versprechen. Karl Albert hatte sehr gen noch Truppen von der Blotade Mantua's nach Billafranca ziehen tonnen, that dieß aber nicht. Darauf, daß Radetzli Melbung von dem Gesecht des 24. erhalten werde, und was er dann thun werde, ward gar feine Rudflicht genommen.

Sobald er nun am 24. gegen Abend Melbung erhiclt, ordnete ber afterreichische Feldherr an, daß am 25. Morgens das erfte Rorps, Frant gegen Süben, den Höhenraud von Balleggio bis zum Tione und gegen Enftozza bin vertheidigungsweise sesthalte, daß das zweite Korps von Castelnovo sabmars aufbreche, um gegen den rechten Flügel ber Piemontesen offensto aufzutreten und in der Berlängerung des linken Flügels vom ersten Rorps die Linie Enst o zz a. Sommacampag na wieder zu erobern; daß das Reservetarps als allgemeine Reserve sich bei Ogliosi konzentrire, das dritte Korps aber, von Rivoli herbeigerusen, die Stelle des zweiten gegen Peschiera einnehme.

Bur Bewachung bes Mincio follte nur Bohlgemuth, ber fich fibrigens mit Straffoldo in Balleggio zu vereinigen hatte, ein Bataillen bei Monzambano aufstellen, Harabaner ein Bataillon bei Salionze zurudlaffen. Das zweite Korps mußte eine Brigade bei Cavalcafelle gegen Beschiera bis zum Eintreffen bes britten ftehen laffen. Die Avantgarbe bes zweiten Korps unter Ginlay brach noch am 24. Abends von Castelnovo in ber Richtung auf Sommacampagna auf.

Am 25., einem fehr heißen Tage, brach ber Berzog von Savoben punttlich um 6 Uhr Morgens von Cuftogga auf, ließ einen Theil ber Brigade Cunco am linten Ufer bes Tione zur Berbindung mit bem herzog von Genua stehen und griff mit feinem Gros am rechten Ufer die Brigade Clam an, welche balb von der Brigade Supplites bes erften Rorps unterflütt, hier ein stehendes Gesecht unterhielt.

General Bava mit der Brigade Aofta entwidelte fich um 8 Uhr gegenüber Balleggio und begann das Gefecht. Da aber der erwartete Sonnag nicht erschien und da zugleich eine Meldung des herzogs von Genua eintraf, daß er vor 10 Uhr nicht marschiren toune, weil seine Truppen nicht früher gegeffen haben konnten, so stellte auch Bava seinen Angriff sogleich wieder ein und ebenso ermattete im Zentrum, wo der herzog von Savoyen auf die Bereitschaft des rechten Flügels warten sollte, der Kampf.

Unter biefen Umftanben tonnten fich alle Anftalten Rabetfi's vollftanbig entwideln und nicht bie Piemontefen, fondern er ward nun ber Angreifer.

ŀ

Ale um 10 Uhr bie übrigen Brigaben bes zweiten Rorps fic S. Giorgio in Salice naberten, brach Ginlay von bier in ber Richtung nad Commacampagna auf und traf bald auf ben Bergog bon Benna; augleich bemertte er aber in feiner linten Rlante im Dften eine ftarte, wie er anfangs glaubte, feindliche Rolonne. Es mar inbeffen, wie fich balb auswice, bie ofterreichische Brigabe Berrin. Bannau, welcher in Berona tommandirte und das Gefecht vom 24, bei Sommacampagna bom Obfervatorium beobachtet hatte, fendete fie auf feine Berantwortung ftatt nach Caftelnovo nach Commacampagna. Go ftanb fie nun in ber rechten Rlante bes Bergogs von Genna. Bon 10 Uhr Morgens bis 3 libr Rachmittage entwidelten fich nun rechte bon Giulan amifden Commacampagna und Cuftogja bie fammtlichen Brigaben bes öfterreichischen zweiten Rorpe, auch biejenige, welche erft am Bormittag bei Cavalcafelle vom britten Rorps abgelost mar. Dbgleich bie Biemontefen fich gut folugen und ber Angriff ber Defterreicher bei ber berre fdenben Bite nicht ber fenrigfte mar, mußte boch fowohl ber Bergog von Genna ale bie gange Brigabe Cuneo, welche ber Bergog von Cabopen allmalig ans linte Ufer bes Tione nad Enflosia jurad. gefenbet hatte, ber Uebermacht weichen. Diefe Rieberlage bes rechten Diemontefifden Ridgels entichieb bei einbrechenber Duntelbeit and ben Rud. ing bes Bentrums und linten Hagels. Alles brangte fic nach Billa. franca in bie Ebene gufammen, gar nicht verfolgt von ben burd bie Dite fehr ermatteten Defterreichern.

Rudjug der Biemontefen. Baffenftillftand.

Mit bem Berlufte bon 1065 Mann, wornnter blog 133 Tobte, 341 Gefangene hatten bie Defterreicher am 25. Inli ben Feldzug entschieben.

Am Abende in Billafranca angefommen, befolog Rarl Albert aber ben Mincio guradzugeben, hier unter bem Schnie bes Rorps von Sonnag, welches in ben letten Tagen nichts gethan und bei Bolta halten follte, die Truppen zu fammeln, dann je noch ben Umftanden Rabeti am rechten Ufer eine neme Schlacht zu bieten ober fich hinter den Oglio zu gieben.

In der Racht vom 25. auf ben 26. begann ber Ridzug der Biemontesen von Billafranca und Mantma über den Mincio nach Goito; Karl Albert blieb bis zuleht am Bormittag des 26. in Billafranca zurud; als er Mittags in Goito eintraf, fand er dort zu seinem Erflaunen auch Sonnaz, der bei Bolta hatte siehen bleiben sollen. Sogleich mußte derfelbe wieder nach Bolta aufbrechen. Als er sich von Suben her ber Stadt naherte, tamen von Rorden her auch die Desterreicher heran. Rabehti, den errungenen Sieg anspebenten, ließ sein ganges heer mit Ausnahme des britten Rorps am 26. ben Mincio überschreiten; das erste Rorps mußte über Balleggio, das Reservetorps ihm folgend über Bonti auf Pozzolen go ziehen. Das zweite Rorps rudte nach dem ersten burch Balleggio und schlug dann die Straße auf Bolta ein. hier bemertte es am Abend den von Süden herennziehenden Sonnaz.

Beibe Theile suchten jeber vor bem andern die Stadt zu geminnen; in berfelben fliegen fie zusammen und es tam hier zu einem morberischen Rampfe, welcher die ganze nacht durch bauerte und an dem anch die Ginwohner fich betheiligten.

Am 27. Morgens entwidelte sich nun nicht bloß das ganze zweite bfterreichische Korps, sondern anch das erste und Reservetorps, als sie bei Bozzo lengo das immer heftiger werdende Feuer hörten, brachen bahin auf. Ihr Erscheinen brachte die Entscheidung; das ganze Korps von Sonnaz löste sich auf, floh nach allen Seiten. Die in Goito eintressentstücklinge verbreiteten dort Schreden und Berwirrung auch nuter den noch geordneten Truppen

Beftürzt orbnete nun Rarl Albert ben Rudzug über ben Oglio an und machte Rabehti Baffenftillftanbeantrage, bie Unterhandlungen zerschlugen fich, ba Rabehti als Demarkationslinie die Abba verlangte und Rarl Albert biefe, wie er glaubte, nicht zugestehen burfte. Benigstens hatte er Beit gewonnen, ba Rabehti am 27. bei Bolta stehen blieb.

Rarl Albert erkannte, hinter bem Oglio angetommen, alebald, baß er hier mit seinem Heere, aus welchem mit bem Bertrauen in die Führer auch alle Zucht und haltung verschwunden war, nicht fiehen bleiben tonne. Er ging dem linten Boufer entlang weiter über Cremona hinter die Abda zurud, wo er am 31. Juli Stellung zwischen Crotta d'Abda und Lodi nahm; nun tam er auf den romantischen Gedanten, baß er Mailand nicht ohne Kampf den Desterreichern preisgeben dürfe, er marschirte baher in der Racht vom 1. auf den 2. Augnst links ab und nahm am 3. sublich der Stadt Mailand in deren nächster Umgebung Stellung.

Rabetli, ber nach bem Scheitern ber Waffenftillftanbsunterhand. lungen vom 28. Juli ab ben Biemontefen unter Rachbutegefechten von geringer Bedeutung über ben untern Oglio gefolgt war und am 1. August ben Abbaübergang erzwungen hatte, schwenkte nun gleichfalls rechts, um am rechten Abbaufer auf Mailand zu ziehen. Am 4. August erischien er mit gesammter Macht, — auch bas vierte Lorps war zur

Berfolgung von Maulua mit herbeigezogen, nur bas britte am Mincio flehen geblieben, — angestchts ber lombardischen Hauptstadt und ber piesmontesischen Stellung. Rach turzem Rampfe auf einem Terrain, wo bie Aultur jebe llebersicht und zusammenhängende Leitung unmöglich machte, wurden die Biemontesen auf allen Punkten ohne Mühe in die Stadt zurudgeworfen.

Rarl Albert verfammelte nun einen Rriegerath, welcher bie Deinung aussprach, bag nichts übrig bleibe, ale einen Baffenftillftanb ju unterhandeln, die Truppen wurden theilweife fofort an ben Dicino in Darfd gefest ober brachen ohne Befehl auf eigene Sand babin auf. Große Aufregung in ber Stadt, ale bieg befannt warb, ein Bollebaufe hielt Rarl Albert gefangen und bedrobte fein Leben. Bon berbeigerufenen Trupben mufite er befreit werben und unter ihrem Schute die Stadt verlaffen, in welche nun bie Defterreicher einrudten. Am 9., nachbem alle Biemontefen bie Lombarbei geraumt hatten, warb enblich awifden Rarl Albert und Rabetli ein Baffenftillftand abgefchloffen. Bu einem Frieben aber follte berfelbe nicht führen. Rarl Albert benutte bie gewonnene Beit nur, um burd neue Aushebungen fein Beer auf 90,000 Dann Aufvolt, 5000 Reiter, 152 Befonte an berftarten, welche in fieben Divisionen und zwei selbftftanbige Brigaben eingetheilt murben. Rrembe. friegeerfahrene Offigiere murben berbeigezogen, unter ihnen auch zwei, Die uns bereits aus bem ruffifd polnifden Relbange bon 1831 befannt finb, Chrianometi, ber jum Generalftabechef ernannt warb, und Ramerino, ber eine Divifion erhielt. Um 12. Dary 1849 glaubte Rarl Albert hinlanglich vorbereitet ju fein, um ben Rampf mit Rabenti in ernenen. An biefem Tage fagte er ben auf achttägige Runbigung abgefoloffenen Baffenftillftand auf. Am 20. Darg Mittage tounte alfo ber Arieg wieber beginnen. Beibe Theile bereiteten fich barauf bor.

Eröffnung des Feldzuges von 1849.

Rarl Albert beabfichtigte einen tongentrifden Augriff auf bie Defterreicher in ber Lombarbei. Bu bem Ende hatte er feine Rrafte auf beibe Ufer bes Bo vertheilt. Die hanptmaffe, fanf Divisionen nub eine Brigabe ftand am linten Ufer bes Bo beiberfeits ber großen Strafe von Rovara über Buffalora nach Mailand, Front gegen Often, am 20. bereit, ben Ticino zu überschreiten. Der rechte Flügel aber, zwei Divisionen und eine Brigabe, am rechten Boufer an ber Strafe von Allessand noch Biacenza sollte in ber Richtung auf letteres vorbringen und ben Desterreichern, aus linte Boufer überseynd, in linte

Als er sich von Suben her ber Stadt naherte, tamen von Rorben her auch die Desterreicher heran. Rabetti, ben errungenen Sieg anspetenten, ließ sein ganzes heer mit Ausuahme des britten Korps am 26. ben Mincio überschreiten; das erste Korps mußte über Balleggio, das Reservetorps ihm folgend über Bonti auf Pozzolengo ziehen. Das zweite Korps rudte nach dem ersten durch Balleggio und schlug dann die Straße auf Bolta ein. hier bemertte es am Abend den von Süden heranziehenden Sonnaz.

Beibe Theile snaten jeber vor bem andern die Stadt zu gewinnen; in berfelben fliegen fle zusammen und es tam hier zu einem morberischen Rampfe, welcher die ganze Racht durch dauerte und an dem auch die Einwohner fich betheiligten.

Am 27. Morgens entwidelte sich nun nicht bloß bas ganze zweite öfterreichische Korps, sondern auch bas erste und Reservelorps, als fie bei Bozzo lengo das immer hestiger werdende Fener hörten, brachen bahin anf. Ihr Erscheinen brachte die Entscheideibung; das ganze Korps von Sonnaz löste sich auf, floh nach allen Seiten. Die in Goito eintreffenden Flüchtlinge verbreiteten dort Schrecken und Berwirrung auch nuter den noch geordneten Truppen

Beftürzt orbnete nun Rarl Albert ben Rudzug über ben Oglio an und machte Rabenti Baffenftillftanbeantrage, bie Unterhandlungen gerfchlugen fich, ba Rabenti als Demarkationslinie die Abba verlangte und Rarl Albert biefe, wie er glaubte, nicht zugestehen burfte. Benigstens hatte er Beit gewonnen, ba Rabent i am 27. bei Bolta stehen blieb.

Rarl Albert erkannte, hinter bem Oglio angesommen, alebald, baß er hier mit seinem heere, aus welchem mit bem Bertranen in die Führer auch alle Zucht und haltung verschwunden war, nicht ftehen bleiben tonne. Er ging bem linken Boufer entlang weiter über Eremona hinter die Abda zurud, wo er am 31. Juli Stellung zwischen Erotta b'Abda und Lobi nahm; nun tam er auf ben romantischen Gebanten, daß er Mailand nicht ohne Kampf den Desterreichern preisgeben durfe, er marschirte baher in der Racht vom 1. auf den 2. August links ab und nahm am 3. sublich der Stadt Mailand in deren nächster Umgebung Stellung.

Rabenti, ber nach bem Scheitern ber Waffenstilltanbeunterhand. lungen vom 28. Juli ab ben Biemontesen unter Rachhutegefechten von geringer Bebeutung über ben untern Dglio gefolgt war und am 1. August ben Abdaübergang erzwungen hatte, schwentte nun gleichfalls rechts, um am rechten Abdaufer auf Mailand zu ziehen. Am 4. August erischien er mit gesammter Macht, — auch bas vierte Korps war zur

Berfolgung von Mautua mit herbeigezogen, nur bas britte am Mincio fieben geblieben, — angesichts ber lombarbifchen Hauptstadt und ber piesmontesischen Stellung. Rach turzem Rampfe auf einem Terrain, wo bie Rultur jebe liebersicht und zusammenhängenbe Leitung unmöglich machte, wurden die Biemontesen auf allen Buntten ohne Mühe in die Stadt zurudzeworfen.

Rarl Albert verfammelte nun einen Rriegerath, welcher bie Deinung aussprach, bak nichte übrig bleibe, ale einen Baffenftillftanb an unterhandeln, Die Truppen wurden theilweife fofort an ben Ticino in Darfd gefett ober brachen ohne Befehl auf eigene Saub babin auf. Große Aufregung in ber Stadt, ale bieg befannt warb, ein Bollebaufe bielt Rarl Albert gefangen und bedrobte fein Leben. Bon berbeigerufenen Truppen mufte er befreit werben und unter ihrem Conte bie Stadt verlaffen, in welche nun bie Defterreicher einrudten. Am 9., nachbem alle Biemontefen bie Lombarbei geraumt hatten, warb enblich swifden Rarl Albert und Rabepli ein Baffenftillftand abgefcoloffen. An einem Frieben aber follte berfelbe nicht fahren. Rarl Albert benutte bie gewonnene Beit nur, um burd neue Aushebungen fein Seer auf 90,000 Dann Aufvolt, 5000 Reiter, 152 Befcute ju verftarten, welche in fieben Divifionen und zwei felbiffanbige Brigaben eingetheilt murben. Rrembe. friegeerfahrene Offigiere murben berbeigegogen, nuter ihnen auch zwei, Die une bereits ans bem ruffifd polnifden Relbange bon 1831 befannt finb. Chrganoweli, ber jum Generalftabechef ernaunt warb, und Ramorino, ber eine Divifion erhielt. Im 12. Mara 1849 glaubte Rarl Albert binlanglich vorbereitet ju fein, um ben Rampf mit Rabesti ju ernenen. Au biefem Tage fagte er ben auf achttägige Runbigung abgefoloffenen Baffenftillftand auf. Um 20. Marg Mittage tonnte alfo ber Rrieg wieber beginnen. Beibe Theile bereiteten fich barauf bor.

Eröffnung bee Reldzuges von 1849.

Rarl Albert beabfichtigte einen tongentrifden Angriff auf bie Defterreicher in ber Lombarbei. Bu bem Ende hatte er feine Rrafte auf beide Ufer bes Bo vertheilt. Die hauptmaffe, fanf Divisionen und eine Brigade ftand am linten Ufer bes Bo beiberfeits ber großen Strafe von Rovara über Buffalora nach Mailand, Front gegen Often, am 20. bereit, ben Ticino zu überschreiten. Der rechte Flügel aber, zwei Divisionen und eine Brigade, am rechten Boufer an der Strafe von Allessanda nach Biacenza sollte in der Richtung auf letteres vordringen und ben Desterreichern, aus linte Boufer überseten, in linte

Blante und Ruden fallen. Es war also berfelbe Fehler, welcher fo haufig wieberkehrt: bag man, ftatt Alles baran zu sehen, erft ben Erfolg Merhaupt zu erringen, ihn schon als errungen annimmt und nur an feine möglichste Bergrößerung bentt.

Rabesti, im Allgemeinen von ber Anfftellung bes Feinbes unterrichtet, beschloß, ben Fehler besselben zu benusen. Auf die Gefahr hin, daß sich in seinem Ruden der Aufftand in der Lombardei erhebe, ließ er nur die allernothwendigsten Besatungen an den Hauptpunkten berselben zurud und vereinigte alles übrige Berfügbare zu den großen Operationen. Es waren etwa 70,000 Mann, das erste Korps, Bratislaw, das zweite, d'Afpre, das dritte, Appel, das vierte, Thurn, und das Reservesorps, Wocher.

Bom 16. Marz ab ließ Rabeteli am linten Ufer bes obern Ticino vom Lagomaggiore bis abwärts nach Abbiategraffo nur eine Infanteriebrigabe und einige Reiterei unter Wohlgemuth stehen, ber sein Hauptquartier zu Barefe hatte; alle übrigen Truppen, die bis bahin, Front gegen ben Ticino, zwischen biesem Flusse und Mailand gestanden, nämlich bas erste, zweite und Reservetorps, mußten am 16. und 17. Marz gegen Lobi hin abmarschiren. Es war anzunehmen, baß Karl Albert balb von bieser Bewegung unterrichtet sein würde. Sie mußte ihm als eine rückgängige, als ein Preisgeben Mailands erscheinen.

Am 18. und 19. Marz marschirten aber fammtliche gegen Lobi bin versammelten Truppen ploplich wieber oftwarts auf Bavia, eben babin auch bas vierte Rorps von Biacenza und das dritte, welches von Brescia heransam.

Die gefammte Operationsarmee, mit einziger Ausnahme Bohls gemuths, war bemgemäß am 20. Morgens am linken Ufer bes Dicino versammelt, sollte im Lauf besselben Tages Pavia burchschreiten, sich zunächst auf bem Raume am rechten Ticinouser aufstellen, welcher, noch öfterreichisches Gebiet, vom Ticino und Gravellonegraben begreuzt wird, vom Mittag ab aber über letteren ins Piemontesische einfallen, die bortigen feinblichen Posten zurücktreiben und baun mittelft einer Rechtesch went ung bergestalt Front gegen Rorben nehmen, daß sich ber rechte Flügel, das erste Rorps, ans rechte Ufer des Ticinouser zurückbleiben, vielmehr im Laufe des 20. sich an bemfelben abwärtsziehen, am 21. bei Bereguardo auf das rechte übergehen und sich hier dem rechten Flügel der Pauptarmee anschließen, welche auf diese Weise in ganzer Stärke in die rechte Flante der Hauptarmee Karl Alberts versetz ward.

Die gange Operation ward wie aufs Rommandowort ausgeführt. Um 20. Abends ftand ber rechte Flügel, bas erfte Korps bei Berbolo, bas Bentrum, zweites und brittes Rorps, bei Gropello, ber linte Flügel, viertes Rorps bei Cava, die Referve am Gravellone.

Am 21. sollte die Sauptmaffe, nämlich bas zweite, britte und vierte Rorps auf berselben Straße gegen Mortara vorrüden und auch bas erfte Rorps, indem es am rechten Ufer des Ticino nur ein Seitendetachement zurüdließe, sich links halten, um auf die linke Flanke des etwa bei Mortara sich entgegenstellenden Feindes wirken zu konnen. Die Reserve sollte die Trumello nachtuden.

Ende des Feldzuges. Treffen bei Bigevano und Mortara, Schlacht von Novara.

Rarl Albert am Ticino zwischen Rovara und Buffalora, Front gegen letteres, erhielt hier am 20. Abends 9 Uhr die Meldung von Radethi's vollendetem Uebergange aber ben Bo. Augenblidlich brachte das seine beabsichtigte Angrissewegung zum Stehen und er fühlte das Bedarfniß, rechtsum zu machen, nm den Desterreichern direft eine fab. wärts gerichtete Front entgegenzustellen; die Division Bes erhielt demnach Befehl, sofort nach Bigevano, die Division Durando auch Mortara zu marschiren, der letteren ward am Morgen des 21. noch die Division bes herzogs von Savonen nachgeschieft.

Das Seitenbetachement bes erften öfterreichischen Rorps traf am 21. Mittags in ber Gegend von Bigevans auf die Division Bes und ward in ein hartnädiges Gefecht verwidelt, in welchem es in entschiebenen Rachtheil gerieth. Bohlgemuth, bei Beregnard über ben Ticino gegangen, folgte sofort bem Schalle bes Feners und es gelang ihm, ben Rampf jum Stehen zu bringen.

Die öfterreichische Saupttolonne auf ber Strafe bei Mortara befand fich unterdeffen im Marfc; Rabepli hatte fich burch bas Feuer bei Bigevano nicht zu einer Aenderung seiner Dispositionen bestimmen laffen. Um 41/2 libr Rachmittags stieß die Spipe bes bsterreichischen zweiten Rorps vor Mortara auf die Borposten des herzogs von Savo vo pen und Durando's, von denen der erstere westlich, der zweite oftlich der Stadt, beide etwas vorwärts derselben, doch durch sie getrennt, Setellung genommen hatte.

D'Afpre ließ fofort unter bem Schube bes Feners ber vorgezogenen Gefcate feine vorberfte Divifion, Ergherzog Albrecht, fich in vier

Regimentetolonnen, Jagertompagnicen an ber Spite, entwicken. bie bintere Divifion Schaffaottiche bie allgemeine Referve bilben. Gobalb er fic aufgeftellt, foritt er um 6 Uhr jum Angriffe. Babrenb auf beiben Riftadn ber Rampf unenticieben bin- und berichwantte, brach im Rentrum be Rolonne Benebede burch ben rechten Alugel Duranbo's und feste fic mit einem Batgillon in ben Gaffen ber Stabt feft. Schon war bie Dunte beit eingebrochen: alle Berfuche Durando's und bes Bergogs bon Gobogen, fich ber Stabt wieber gu bemachtigen, fceiterten an ber Lauferleit ber Defterreicher und bem Mangel an Ueberficht. Auch bie Flagel ber Division Albrecht tonnten nun Terrain gewinnen und in Berwirrung mußten bie beiben piemontesischen Divifionen ihren Rudang wordwarts gegen Rovara antreten. Der Sieg ber Defterreicher war in fammtlichen Befechten bes 21. Dary mit einem Berluft von 354 Dann, worunter nur 62 Tobte, ertauft worben. Der Beg in bie Flante ber Bampt armee Rarl Alberte ftanb ihnen jest bollig offen; and Bes mufte aurudaeben.

Rarl Albert vereinigte feine gesammte Hauptarmee in einer Stellung vor der Stadt Rovara, Front nach Saben, quer Aber bie große Strafe von Mortara nach Domoboffola zwischen den Fiffen Agogna (westlich) und Terboppio (östlich). Hier wollte er die Entscheidungsschlacht schlagen.

Rabeteli rudte am 22. weiter nordwärts, ohne mit dem Feinde gufammenzustoßen. Am Abende diese Tages stand von der Haupttolonne
bas jett an dieselbe herangezogene erste Korps bei Gilavegna; bahinter
bas zweite bei Bespolate, das dritte hinter Bespolate; das Reservetorps
bei Mortara; das vierte über Robbio links in die Richtung von Bercelli entsendet, sollte den Piemontesen den Rüdzug dahin verlegen oder
burch Bedrohung ihrer rechten Flanke an der Schlacht bei Rovara theilnehmen, wenn sie dort Stand hielten; in der Racht vom 22. zum 23.
erhielt das erste Korps gleichfalls Besehl, linksab gegen Borgo Bercelli zu marschiren, um das vierte zu unterstützen, so daß nun das
zweite in der Hauptkolonne abermals die Spitze hatte.

Die Borhut biefes Rorps fließ im Borruden am 23. um 11 Uhr Bormittags auf die Borpoften der Stellung von Rovara. Die Biemontefen hatten einzelne Gehöfte und Dorfer an der Straße sowie rechts und links berselben besetzt, dahinter ftarte Reserven aufgestellt, welche vorbrechen sollten, wenn der Feind sich an diesen vorgeschobenen Poften verbiffen habe.

Die Divifion Albrecht entwidelte fich quer über bie Strafe,

Schaffgottiche warb in Reserve aufgestellt. Bon einigen Gefangenen, bie im Beginne bes Gesechtes gemacht wurden, ersuhr d'Afpre, daß seinen 12,000 Mann gegen 60,000, die ganze Hauptarmee Karl Alberts gegensüberstände. Er berichtete sofort an Radetti, forderte das britte Korps zu möglichst schnellem Rachruden auf, und das vierte, sich gegen die rechte Flanke des Feindes auf Rodara zu wenden. Das vierte Korps hatte berreits auf den Schall des Kanonendonners die Richtung gegen Rodara eingeschlagen, als es diese Aufforderung erhielt, ebenso Radet i dem dritten und Reservelorps Besehl, zum beschleunigten Borraden, dem ersten zur Unterstützung des vierten ertheilt.

Fünf Stunden lang ftand b'Afpre mit seinem Rarps einer mins bestens vierfachen Uebermacht entgegen allein im Rampf; er erlitt unsgemeine Berlufte; nach furzer Zeit mußte er die Division Schaffgottsche vollständig ins Gefecht ziehen, so daß er nun vorerst ohne alle Reserve war, mehrmals ergriffen die Piemontesen mit Glad die Offenstve, aber vereinzelt, ohne den Plan, ihre Bortheile in einer bestimmten Richtung zu verfolgen. So gelang es d'Afpre sich zu behaupten, dis endlich um 4 Uhr Rachmittags das ganz frische britte Rorps heransam. Obwohl die Biemontesen schon einem sehr großen Theil ihrer Araste ausgegeben hatten, so sonnte doch das dritte Rorps die Entscheidung noch nicht geben, es mußte wesenlich benutt werden, um die am meisten erschöpften Bataillone d'Afpre's abzuldsen, ihnen Zeit und Möglichteit zu geben, sich zu sammeln, ein wenig zu ruhen. Die Ansunft des britten Korps brachte also eigentlich das Gefecht nur zum Stehen.

Aber immer hatten die Defterreicher erft drei Fanftheile ihrer Truppen im Fener gehabt; die Antanft des nächften Korps mußte fie in entschiedenen Bortheil bringen. So geschoh es auch, um 6 Uhr Abends tam nicht bloß auf der großen Strafe das Reservetorps herau, es ersschien auch in der Richtung von Bercelli her in der rechten Flanke der Piemontesen das vierte Korps, welches schon um 5½ Uhr die Agogna erreichte und, fast ohne auf Biderstand zu kogen, aberschritt, da die ganze Auswertsamseit des Feindes durch den Kampf in der Front in Anspruch genommen war. Da unu das vierte Korps sich in der Flauke der Piemontesen entwickelte, ließ Raderst zugleich die Grenadiere des Reservestorps an der großen Straße von Mortara antreten, um die Mitte des Feindes zu durchbrechen und ordnete ein allgemeines Borraden auf seiner annen L'inie an.

Bereits ericopft von bem langen Rampfe gegen unr einen Theil ber öfterreichlichen Dacht, tonnten bie Biemontefen biefem Anlaufe, ber

von fo bebeutenben Maffen frifcher Truppen unterflütt warb, nicht wiber-fleben und jogen fich auf allen Bunlten gegen Robara gurud.

Rabetit bereitete fich vor, am nachsten Morgen, ben 24. bick Stabt felbft anzugreifen. Indeffen es war nicht mehr nothwendig; wihrend der Racht dantte Rarl Albert ab und fein Sohn und Rachfolger Biltor Emanuel fchloß mit dem öfterreichischen Marfchall einen Waffenstillftand ab, ber zugleich dem Kriege ein Ende machte.

Sefundare Operationen. Belagerung Benedigs.

Die rasche Beenbigung bes Krieges rechtfertigte bie Rongentrirung ber österreichischen Macht auf ben entscheibenden Punkt, am Teffin, und bie baburch nothwendig bedingte Entblößung bes lombardischen und venetianischen Landes von Truppen. Die Lombarden und Benetianer kamen gar nicht so weit zur Besinnung, um sich im Raden ber Desterreicher erheben zu konnen. Nur Bredeia hatte ben Bersuch gemacht, war aber sosort am 30. März von Hahn au mit einigen Truppen, die er bei Berona gesammelt, angegriffen und nach hartnädigem Strassenkampfe, in welchem der österreichische General sich besselben Mittels bediente, wie Bassiewitsch in Achalzich: daß er die Häuser nämlich anzünden ließ, welche vom Feinde besetzt waren, am 1. April bewältigt worden.

Rach Beendigung des Feldzuges gegen Piemont hatte Rabehli Truppen genug übrig, um auch in den anderen Staaten des oberen und mittleren Italiens die alten Zustände wieder herstellen zu sonnen. Schon am 2. April rückte d'Afpre bei Piacenza ans rechte Ponfer, um in Modena, Parma, Tostana die revolutionären Regierungsgewalten zu vertreiben, und die frühere fürstliche Herrschaft wieder einzusezen. Aur vor Livorno, welches am 11. Mai in Folge dessen gestürmt wurde, fand er Widerstand.

Bimpffen mit 10,000 Mann sollte für ben Bapft bie Legationen juruderobern. Die Bewältigung ber Stabt Rom hatte ber Präsibent ber französischen Republit übernommen und Marschall Ondinot führte gegen biesen schlecht besestigten Blat eine förmliche Belagerung,
welche eben so sehr ben Charafter einer Schulübung an sich trägt, ale
bie Belagerung ber Zittabelle von Antwerpen, welche ben Ansang ber
Regierung Ludwig Philipps bezeichnete. Wimpssen, welcher sein Korps am
30. April bei Barma konzentrirte, erschien am 7. Mai angesichte
Bologna und schloß ce ein; ein schwacher Entsaversuch, welchen Truppen ber römischen Republit von Imola aus unternahmen, warb vereitelt. Nachbem bann General Gorcztowsti, jum Gouverneur von Ferrara und Bologna ernannt, am 14. vor letterer Stadt mit Berftat, tungen eingetroffen war und ein Bombarbement berfelben angeordnet hatte, tapitulirte fie am 15. Dai.

Gorcatowell blieb unn bei Boloqua fteben, um bon bier aus bas bereits eroberte Bebiet im Raume ju halten, wahrend Bimpffen gegen bie Deerestafte und an ihr entlang vor Antona radte, bor welchem er am 24. Mai eintraf. Die Truppen, welche bie romifche Republit im Lager bon 3mola verfammelt hatte, waren langfam bor ihm gewichen unb batten, indem fie fich ofter ben Anfchein gaben, ale wollten fie Stellung nehmen, feinen Marich vergbgert. Die Ginfoliefung Antona's, welche Mimpffen auf ber Lanbfeite bewertstelligte, follte burch bie tleine Bfterreis difche Mottille unter bem Bigeabmiral Dablerun, welche neuerbings ju Trieft organifirt worben mar, bon ber Meerfeite ber vervollftanbigt werben, mas inbeffen nicht erreicht werben fonnte, einerfeits weil Dablerup jugleich Benebig von ber Meerfeite ber blofiren follte, anbererfeits weil englifde und frangbiliche Schiffe nicht aufboren wollten, mit ber Ctabt ju verlehren. Erft am 5. Juni tounte Bimpffen eine Befdieftung Amfona's beginnen, welche wegen Somache ber Mittel ohne alle mertbare Birtung blieb. Als aber vom 16. Juni ab bie Defterreicher breinubviergig Gefchute und neun Rafetengeftelle in Batterie batten, fapitulirte Antona am 19. Juni.

Später wurden fowohl bas Korps Bimpfens, als basjenige Gorcitowsti's bei Bologna und d'Afpre's in Tostana burch bas Erscheinen Garibalbi's allarmirt, ber bei bem Falle Roms basselbe mit einigen tausend Mann verlassen hatte, um im Norden ben Krieg von Neuem zu entzünden, und am 12. Inli zwerst bei Foligno mit d'Aspre's Bortruppen zusammengestoßen war. Durch die vereinten Anskrengungen einer großen Uebermacht ward Garibaldi endlich gezwungen, sich am 30. Inli nach San Marino zu werfen, wo sein Korps sich auslöste.

Es ftand jest nur noch Benedig unbeflegt ba. Diefe Stadt, welche gegenwärtig achtiehntausend Bertheibiger hatte, war im Jahr 1848 burch Truppen des zweiten bfterreichischen Reservesorps lediglich von der Landsseite zernirt worden. Anfang Februar 1849 traf Sannan Austalten, das Fort Malghera, welches die Berbindung Benedigs mit dem Festlande und den Gisenbahnübergung über die Lagunen bedt, zu belagern, um so den Benetianern diesen Offensippunft abzunehmen und unter ganftigen Umftäuden ein Bordringen auf der Eisenbahnbrude selbst gegen die Stadt vorzuberriten. Indessen, da der Feldzug gegen Biemont bazwischen trat,

mußte bas Unternehmen noch hinausgeschoben werben. Erft am 29. April tounte eine vorläufige Barallele gegen bas Fort erdfinet werben, and welcher am 4. Mai siebenundzwanzig Geschütze bas Feuer begannen. In ber Racht vom 5. auf ben 6. Mai warb bann bie eigentliche erfte Perallele, 750 Schritt vom Fort gegen bessen Rord und Rorbosticke erffinet.

Am 17. Mai gab hannan, jum Oberbefehl bes heeres in Umgarn berufen, bas Rommando vor Benedig an Thurn ab; am 21. standen neunundachtzig Geschütze gegen Malghera in Batterie, unter benn sich acht zwölfzöllige Mörfer und neun zweiunddreisighfündige Ranson befanden. Am 24. eröffnete biese überlegene Geschützuasse von Renen ihr Feuer und bewog die Bertheidiger bes bald sehr übel zugerichteten Forts, in welchem sich besonders der Mangel an bebedten Untertunfträumen sehr sahlbar machte, dasselbe in der Racht vom 25. auf ben 26. Mai zu räumen.

Die Defterreicher traten in Befit bes Forts und fperrten baburch ben Benetianern ben hanptfachlichften Beg ju ihren Ansfallen auf bas Reftland ab. Inbeffen für bie Bezwingung Benedige war bamit wenie gewonnen. Deffen Berbinbung mit bem Meere tounte bon ber fameden öfterreichischen Rlottille nicht abgeschnitten werben; außerbem war bie Statt noch immer ficher bor ben Gefchoffen ber Defterreicher, bie ans ben ju weit entfernten Batterieen fie nicht zu erreichen vermochten. Die Benetiener hatten auf ber Gifenbahnbrude felbft eine Batterie errichtet und vor berfelben mehrere Bogen ber Brude gefprengt. Alle Berfinde ber Defterreicher, fich biefer Batterie ju bemaditigen ober fie jum Schweigen au bringen, blieben ohne Erfolg. Auf ben Borfchlag bes Generals Ana ftin gruben im Laufe bes Juli bie Defterreicher eine Angahl Ranonem robre unter einem Bintel von fünfundbierzig Grab ein, um baburd eine beträchtliche Tragweite zu erzielen, die Stadt Benedig trob ibrer großen Entfernung zu erreichen und fie aus ihrer Gicherheit auffdreden ju tonnen. Das gelang auch; biefe Befdute trugen auf 5000 Saritt. Ein anberer Berfuch in ber gleichen Absicht mar ber, bag man Bomben an Luftballone befeftigte und bie letteren fleigen ließ; bie Bomben follten fid bann über ber Stabt ablofen und in bicfelbe nieberfallen. And biefer Berfuch mar nicht gang erfolglos, fein Gelingen feste aber natürlich eine paffenbe Luftströmung voraus.

Mehr als biese Runftmittel bestimmten aber wohl bie Lage gang Europa's, ber Mangel an Gelb und einreißende Rrantheiten bie Benetianer, nachbem am 10. August General Gorcztowsti bas Rommande

bes Belagerungeforps übernommen hatte, am 11. auf Unterhandlungen einzugehen, welche am 24. mit einer Rapitulation enbeten.

Den Defterreichern toftete biefe Belagerung gegen 8000 Mann, wo-Don freilich nur 676 Bermundete und im Rampf Gefallene; Aber 7000 Mann maren am Lagunenfieber geftorben. Der Bachtbienft auf ber langen Bernirungelinie, welche bas gange Lagunengebiet umspannte, mar anferft anftrengend; ber ungefunde feuchte Boben raffte fortwährend Opfer babin und fullte bie Lazarethe, und boch mar es unmbalich ibn an beforauten, ba bie Benetianer von ihren Infeln ans an jedem Buntte ber Linie landen tonnten und es bei ber mangelhaften Abiperrung nach ber Meerfeite ju gang im Ungewiffen bleiben mußte, ob fie nicht ihre Bertheibigungefrafte in biefem ober jenem Moment auf eine gefährliche Beife verftartt batten nub welche Dacht fie ju ihren Expeditionen ju vermenben vermochten. Gin beftanbiger fleiner Rrieg, oft wiederholte Allarmirungen waren bie Rolge biefer Berbaltniffe. Der Bachtbienft in ben Lanfaraben gab babei bemienigen auf ben Relbmachen nichts nach; burch Anftanung von Abzugegraben gelang es ben Benetianern, für langere Reit Die Laufgraben fnietief mit Baffer an fallen. Go barf es nicht Bunber nehmen, bag oft bie Balfte ber Befammtftarte bes Bernirungsforpe fraut in ben Sofpitalern lag.

An Rom war, nachbem Bins ber Reunte am 25. Rovember 1848 entfloben, im Rebruar 1849 bie Rebublit proflamirt worben. Die Res publit ruftete, junachft um Biemont beignfteben, bann, ba balb bie Runbe pon ber Rieberlage bei Rovara tam, um fich felbft an vertheibigen. -Babrend Defterreich, Spanien, Reapel fich rufteten, aber Rom bergufallen, ließ ber Bring Louis Bonaparte, Brafibent ber frangofifden Republit, unter zweideutigen Anffindigungen, boch mit ber Absicht, ben frangbfifchen Ginflug in Italien ficherguftellen, 8000 Mann unter Dubinot nach Cipitaverchia abgeben. Die Befatung Roms bilbeten etwa 9000 Mann Truppen ber neuen Republit. Am 25. April bei Civitavecchia gelandet radte Dubinot am 29. April gegen Rom por, mit ber Boffnang, fich ber Stadt, vor welcher er am 30, erfchien, auf eine ober bie anbere Beife ju bemachtigen. Gin glangenber Ausfall ber Brigabe Goribalbi machte biefe Boffnung ju Ganben; mit einem Berluft bon 250 Mann jog fich Onbinot nach ber Maglianella jurild. Es begann ein vicifaches Unterhandlungsfpiel.

Bahrend die Romer vorläufig wor ben Franzofen Ruhe hatten, brach Ende April Ferdinand ber Zweite mit 14100 Reapolitanern in bas Gebiet ber Republif ein und breitete fich am 5. Dai zwifchen Albano und Balmontone ans. Saribaldi zu einem Unternehmen gegen ihn ausgesendet, marschitk über Tivoli nach Palestrina; hier schlug er mit seinen 3000 Mann einer Angriff von etwa ebensoviel Reapolitanern von Balmontone her ab, ward aber noch am gleichen Tage, 9. Mai, nach Rom zurückgerusen, wo war unterdeffen wieder Besorgniß vor einem franzbsischen Angriff geschick hatte.

Sobald diese abermals geschwunden, mußte am 16. Mai Roselli mit 10,000 Mann von den jeht beträchtlich vermehrten Truppen in Run, wieder gegen Ferdinand den Zweiten ausbrechen. Er tam am 18. nach Balmontone; von hier aus griff Garibaldi mit der Avantgarde am 19. die Reapolitaner an, die sich nach Belletri zurückgezogen hatten. Er kunfte mit wechselndem Glück, die Roselli herantam. Run gingen die Resposituner nach Belletri zurück und räumten den 20. Mai auch dieses, und das römische Gebiet ganz zu verlassen. Während Roselli sofort nach Rom umkehren mußte, solgte ihnen nur Garibaldi, aber auch dieser ward am 27. Mai von Arce zurückgerusen.

Am 26. Mai lanbeten 5000 Spanier unter Corbova gu Garta. Sie begnügten fich, am 3. Inni bie füblichften Ortschaften bes romifden Gebietes zu befeten.

Dubinot inbessen, ber sich nach bem 30. April bis Ewitaverdie zurädgezogen hatte, rudte am 10. Mai wieder vor, um eine förmliche Belagerung Rome zu beginnen. Am 3. Juni erschien er vor Rom und es entspann sich ein hartnädiger Rampf um bas Bascello und die Bills Corsini, welche lettere Garibaldi schließlich den Franzosen überlaffen mußte.

In ber Nacht auf ben 5. Juni eröffneten bie Franzosen bie erfte Peraulele gegen die Werke auf bem Monte Gianicolo zwischen Borta Barcrazio und Borta Bortese. Das Belagerungstorps ward im Lauf ber Sache auf 30,000 Mann gebracht; Bertheibiger Roms zählte man 15,000.

Am 20. Juni traten bie Brefchbatterieen in Thatigleit; am 22. erfolgte ber Sturm ber Brefchen. Bahrend bie Franzofen nun ihre Anftalten trafen, ben zweiten Abschnitt, bie etwas verstärfte aurelianische Mauer anzugreisen, wurden am 30. Juni wieder Unterhandlungen angefnüpst; ohne daß diese zu einem geordneten Abschluß gesommen waren, tonnte Dubinot am 2. Juli widerstandelos die Stadthore beseen.

Der gange Berluft ber Frangofen mahrend ber Belagerung belief fich auf 1004 Mann; jener ber Romer auf mehr als 2000 Mann.

Garibaldi in ber hoffnung, im Rorben bie Revolution wieber qu beleben, verließ am 2. Juli, ohne fich um die Berhandlungen ja

fammern , bie Stadt. Bie fein Unternehmen enbete , haben wir bereits oben gefehen.

## Der öfterreichifdeungarifde Rrieg.

Anfange bes Rrieges.

Rach ber Biener Revolution vom 15. Marz 1848 war es in Defterreich wie anderswo. Reben ber öffentlichen Regierung, welche von Freiheitsfreundlichkeit überftrömte, lebte die alte, scheindar entifromte Regierung fort und ließ jene erstere gewähren, so lange sie nicht anders tonnte, während sie zugleich nach dem Augenblicke spatte, wo sie das verlorne Terrain vollständig würde wiedergewinnen konnen, und die Wassen dazu insgeheim schmiebete.

Als am 18. Mary ber ju Prefburg versammelte ungarifde Reichstag verlangte, bag ber Raifer von Defterreich und König von Ungarn anertenne, bag letteres mit erfterem unr burch Perfonalnnion verbunden ware, und bag alle Konfequengen barans gezogen marben, gab Fer bisu and angenblidlich uach, Ungarn erhielt eine abgesonderte Regierung, eine besondere Berwaltung.

Run aber hatten die Dagharen, obgleich ber fleinfte Theil ber Bevollerung Ungarns, in diefem fich längst als herrschendes Boll betrachtet, und waren weit entfernt, nach der Revolution die Anfprache in diefer Beziehung aufzugeben oder zu ermäßigen. Auf diefe Weife sorie forderten sie übrigen Rationalitäten des Landes zum Biderstand heraus, und dort wo diefe andern Rationalitäten, wie es rings an den Grenzen des Landes der Fall war, dicht und vereinigt zusammensagen, wurde der Rampf gegen die Heerschaft der Magharen offen gerüftet und verfündet.

Die Aroaten thaten fich ale ein selbstftandiges Boll auf, ebenso bie Serben in ber Bacola und bem Banat und organisirten fich ober vervollftandigten die ichen vorhandene nationale Organisation; späterhin erhoben sich die Ballachen oder Mogen in den Grenzbistritten im Sabaften Siebenbürgens und auch die bentiche Bevöllerung biefes Landes, die sogenannten Sachsen, war der neuen ungarischen Regierung nicht geneigt.

Die alte Regierung Defterrichs ertaunte fehr fcmell, baf biefer Aufftanb in Ungarn gegen die Magharen bon ihr benntt werben tonne, um Ungarn wieder in fein altes Lerhaltniß jurudgnzwingen, beganftigte baber biefen Aufftand insgeheim aufs Entschiedenfte, während fie difentlich bas Recht ber Ungarn anertannte, benfelben als einen rebellischen niederzuschlagen.

Die Serben hatten Enbe Juni 1848 bas ganze Gebiet imm, welches in bem Banat am linten Theißufer nördlich vom Begalund, in ber Baceta am rechten Theißufer vom Franzenetanal begrenzt wird. In bort angelegten Berschanzungen ftanben 30,000 Gerben unter Stretimirovich in Baffen.

Die ungarischen Truppen waren bisher in besondere Regimenter sormirt, aber im engsten Berbande mit den andern Truppen Desterricht gewesen; sie standen nicht in Ungarn allein, sondern auch in andern öfterreichischen Ländern; dagegen waren andere öfterreichische Truppen auch in Ungarn aufgestellt.

Die ungarische Regierung verlangte unn von Desterreich, theils baf alle ungarischen Regimenter aus ben andern Reichsländern nach ihrer Heimat zurückgesendet, theils daß auch andere Truppen nach Ungarn geschickt würden, um den serbischen Aufstand bekämpfen zu helfen. Diese Bünsche wurden unter tausend Borwänden theils gar nicht, theils sein unvolltommen erfüllt. Die ungarische Regierung hatte daher schon im Rai zur Berstärfung der nationalen Truppenmacht die Errichtung von Landwehr schonden Beichlossen, welche im Laufe der Zeit beständig vermehrt, späterhin die Masse der ungarischen Insanterie, wie die Haren die Masse überei bildeten.

Defterreichisch-ungarische Truppen ftanden vom Juni ab unter bfterreichischen Generalen ben Serben am Bega- und Franzenstanal in einem beständigen Rampfe gegenüber, welcher von biefen Generalen wiberwillig geführt, ben Serben eher als den Ungarn gunftig war.

Der Banus, welchen die Kroaten sich in ber Berson bes ofterreichischen Obersten Jellachich erbeten und ben sie erhalten hatten, ertlärte sich, sobalb er sein Amt im April angetreten, gegen die ungarische Regierung und rüstete gegen sie; alle Bemühungen ber letteren, ihn durch Berhandlungen von seinem Beginnen abzubringen, waren vergeblich; sie rief nun den Kaiser und König Ferd in and an, einzuschreiten, und dieser, welcher in Folge bes zweiten Biener Aufstandes vom 26. Mai seine Residenz nach Innebruck verlegt hatte, erklärte wirklich öffentlich den Banus für einen Hochverräther und aller seiner Bürden entsett, was aber diesen nicht hinderte, zur gleichen Zeit nach Innebruck zu reisen, wa er am kaiserlichen Hossager vortrefflich empfangen ward. Ende Inni nach Agram zurückgelehrt, setzte der Banus seine Rüstungen gegen Ungarn mit verdoppeltem Eiser sort.

Die Ungarn berftarften nun ihre Truppen an ber Serbengrenge und organisirten auch an ber fro a tifchen eine nach und nach anwachsende Macht; der Reichstag hatte eine Aushebung von 200,000 Mann und sechzig Millionen Gulben für die Bertheidigung Ungarns votirt und damit erklart, daß er versuchen wolle, Ungarn auf seine eigenen Faße zu ftellen.

Im Anfang bes September schienen ber Wiener Hofpartei die Sachen so weit zur Reise gediehen, daß sie die Maste abwerfen konne. Raiser Ferdinand sette jeht ben Banus feierlich und sormlich in alle seine Barben wieder ein. Der Plan war, daß Aroaten und Gerben gleichzeitig von Saben ber gegen Ofen und Besch vorraden sollten, während dann der Raiser zwischen ihnen und den Ungarn die Vermittlung übersnehmen wollte. Bu letterem Ende ernannte er den General Lamberg zum Rommandanten sämmtlicher ungarischer Truppen und sendete ihn nach Vesth mit dem Auftrag, den ungarischen Reichtag auszulösen, in welchem man das hauptsächlichste Wertzeug des Widerstandes der Ungarn gegen die Absichten der österreichischen Regierung, wie sie jeht immer dentlicher wieder aus Licht traten, erblichte. Lamberg, so rechnete man, würde ungesähr zur selben Zeit in Besth eintressen, wie die heere der Serben und Kroaten, über welche er dann zu weiterer Onrchführung sein ner Ausgabe versägen konnte.

Die Rechnung war nicht gang richtig gewesen; Lamberg warb, ale er am 27. September von Ofen nach Besth hinüberfahren wollte, von dem wüthenden Bolte dieser hauptstadt ermordet; die Gerben waren nach gar nicht in der Lage, ben Angriffelrieg zu beginnen, und die Rro aten unter ihrem Banne, welche ihn wirklich begannen, führten ihn unglüdlich.

Allerdings war Jellachich mit bem Zentrum und bem linken Flagel feiner Armee, zusammen 30,000 Mann, an beiben Ufern bes Plattensee's vordringend, am 25. September bis Stuhlweißenburg gertommen. Theils zu schwach zum Wiberstande, theils geführt von Generalen, die entweder ganz offerreichisch gesinnt oder unsicher über die eigentliche Willensmeinung bes Kaisers waren, waren die Ungarn beständig zurächgewichen. Endlich bei Belencze machten sie, da es die allgemeine Stimme gebieterisch verlangte, seht auf 16,000 Mann allmälig verstärtt, halt, nm zur Dedung von Ofen-Besth eine Schlacht anzunehmen. Hier griff Jellachich sie am 29. September an, ward aber geschlagen. Trobseines Sieges ging der ungarische General Moga am solgenden Tage auf Mart onda far zurüch. Jellachich besand sich nichts besto weniger in einer unangenehmen Lage; überall in seinem Rücken erhob sich der Landsturm. Ward Moga durch die sehr gehobene Stimmung der Ungarn Anden geleberratung, die And.

gezwungen, von Neuem zum Angriffe vorzugehen, mard Sellacich dam wieder geschlagen, so konnte ihm dieß sehr übel bekommen. Er bot daher Moga einen dreitägigen Waffenstillstand an, zuerst wohl in der Absche, seinen rechten Flügel unter General Roth, welcher von Effeg herange, am 28. September aber erst nach Fünflirchen gekommen war, an sich ziehen; bald aber erkannte er es für gerathener, Roth seinem Schickset, zu überlassen und unter dem Schutze des von Moga angenommenen Waffenstillstandes durch einen Flankenmarsch, den er am 1. Ottober autrat, über Moor, Kis Ber und Raab die Truppen, welche er bei sich hatte, auf österreichisches Gebiet zu retten. An der Leitha angekommen, entließ er den ganz undrauchbaren troatischen Landsturm und behielt jest nur noch 17,000 Maun der verhältnismäßig am besten organisitzen Truppen bei sich.

Roth warb, von Fünftirchen auf Stuhlweißenburg heranziehend, von einem neuerdings zur Dedung Besthe organisirten schwachen ungerischen Rorps unter Berczel und Görgen bei Dzora am 7. Oftwer angegriffen und sein ganzes Korps zersprengt und mit halfe bes Landfturms gefangen.

Auf die Rachricht von der Ermordung Lambergs hatte die Bie ner Hofpartei den Kaifer Ferdinand zur Unterzeichnung eines Defretes veranlaßt, durch welches Jellachich, zum Zivil- und Militärgondernem Ungarns ernannt, mit Auflösung des Reichstags, Uebernahme des Armetbefehls, Ausführung des Rachewerts beauftragt ward. Deutsche und bohmische Truppen sollten sofort aus Riederösterreich zu seiner Berstärtung nach Ungarn rüden. Dagegen tam es in Wien am 6. Oktober zum Ausstand, die Truppen, welche gegen Ungarn ziehen sollten, wurden vom Bolte sestgehalten und traten theilweise zu diesem über. Durch diesen Umstand mußte der Beginn des Krieges Desterreichs gegen Ungarn um somehr hinausgeschoben werden, als Jellachich, am 3. Ottober bereits bei Raab eingetroffen, durchaus nicht im Stande war, allein etwas auszurichten.

Fürft Bindisch grat eilte fogleich von Brag herbei, um zunächft bas aufftändische Wien zu blotiren und zu bezwingen; Jellachich fologich mit ber ihm übriggebliebenen Dacht am 10. Ottober an.

General Moga folgte bem bei Belencze geschlagenen Banns nicht fogleich, fondern eift nach einigen Tagen auf das Drangen Roffuthe, ber jett faltisch in Ungarn regierte, an die Leitha. Es tam jett in Frage, ob die ungarische Armee nicht etwas zum Entsate Biens unternehmen, die Grenze überschreiten und Windischgrat angreisen solle. Roffuth

war befür, ein großer Theil ber Ungarn war bagegen: man betracht ete fortwährend Raifer Ferbinanb als rechtmäßigen König von Ungarn und hielt fich wohl berechtigt, gegen Kroaten, aber nicht gegen Truppen bes Raifers und Königs zu schlagen. Endlich fiegte die Meinung Koffuths. Am 28. Oktober überschritt Moga mit 26,000 Mann die Leitha, mit der Absicht, Wien zu entsehen; am 30. kam er an der Schwech at zum Kampf mit dem ihm entgegengezogenen Windischgräh. Ohne Kraft von Moga geführt, lief er ungläcklich für die Ungarn ab. Die meistentheils jungen Truppen derselben riffen, wie dieß so häusig in solchen Berhältwiffen vorkommt, namentlich wenn sie bieß so häusig in solchen Berhältwiffen vorkommt, namentlich wenn sie tein großes Bertrauen in die Führung haben, zum Theil aus. Die Ungarn mußten hinter die Leitha zurüd und unmittelbar darauf siel Wien.

Die Offenfive des Surften Bindifcgrag vom Uebergang über Die Leitha bis jur Befegung von Befth.

Seit dem 3. Oftober war der offene Rrieg Defterreichs gegen Ungarn erflärt, schon vom September ab hatten die bis dahin jur Berfügung der ungarischen Regierung gestellten ofterreichischen Generale jewer ben Gehorsam aufgefündigt, viele öfterreichischen Offiziere von ungarischen Regimentern verließen diese, die nichtungarischen Truppen im Lande zogen entweder ab, oder schlossen sich in die Festungen ein und versperrten diese den Ungarn. Dadurch war nothwendig eine mehr ober minder tief greisende Desorganisation der den Ungarn zur Berfügung stehenden Streitetrafte berbeigeführt.

Rach bem Falle Biens war die Lage Desterreichs im Besondern burch die Siege Rabehli's in Italien und die Lage Europa's aber-haupt, wo aberall die Revolution entweder schon besiegt war, oder ihrem Berfalle mit schnellen Schritten zueilte, eine solche, daß an die ernste Bertriegung Ungarns gedacht werden kounte. Indessen verzögerte sich der Angriff doch noch bis zur Mitte Dezembers, nachdem Raiser Ferdinand, burch seine Berheißungen in gewissem Grade gebunden, die Krone niedergelegt, und der junge Kaiser Franz Joseph, der nichts verheißen hatte, an seine Stelle getreten war.

Die Truppenstellungen ber Defterreicher einerfeits, ber Ungarn andererfeits hatten fich im Laufe ber Dinge von selbst gemacht. Wenn wir von den ungarischen Festungen, wie Arab, Temeswar, Karlsburg, Deva u. s. w. absehen, welche, mitten im Lande, doch in den Sanden öfterereichischer Generale und öfterreichischer Truppen waren, so standen die Oesterreicher tonzentrisch in einem weiten Kreise um die Grenzen Ungarns

herum und jeber öfterreichischen Abtheilung ftand eine ungarifche bon entfprechenber Starte auf einem Meineren inneren Rreife gegenüber.

Fürst Binbifchgrat befehligte Anfangs Dezember unmittelber 44,000 Mann in brei Rorps, bas erfte unter Jellachich, bas zweite unter Brbna, bas Reservelorps unter Serbelloni, welche zwischen Wien und ber ungarischen Bestgrenze auf beibe Ufer ber Donan vertheilt waren. Unmittelbar in ber linten Flanke biefer Hauptarmee stand bei Gobing an ber March Simunich mit 4500, und weiter nordlich am Jabluntapaß Frischeisen mit 1000 Mann; in ber rechten Flank bei Reuftabt auf ber Strafe nach Debenburg Horvath mit 1500 Mann, und weiter sublich Rugent mit 6500 Mann, bie er burch Grenzer allmälig zu verstärten gebachte, auf ber Murinfel.

In Galizien am Dutlapaß befehligte Schlid etwa 8000 Mann; in Siebenbürgen Buchner 17,000 Mann; im Banat Stratimirovich im freien Felbe und Rutavina in Temeswar 22,000; in ber Bacsta Supplitat 15,000.

Die gange öfterreichische Streitmacht tann alfo auf 100,000 Mann berechnet werben.

Die ungarische war folgendermaßen vertheilt: 80,000 Mann, die sogenannte obere Donauarmee, ftanden zwischen Raab und der öfterreichischen Oftgrenze Windischgrätz gegenüber; da Moga nach der Schlacht von Schwechat sofort abgedantt hatte, jett nnter dem Befehle Görgen's; 3000 Mann unter Jeffenat und Beniczti gegen den Jabluntapaß; gegen Rugent an der Mur und an der Grenze Steiermarts, dann an der Mündung der Dran vor Effeg 10,000 Mann unter Perczel und Földvary, 16,000 Mann gegen die Serben in der Bacs und dem Banat, 7000 schlossen Arab ein, 8000, welche sich bald durch den Ausstand der Szeller verstärtten, waren in Siebendürgen ausgestellt, 8000 gegen Schlid in Oberungarn; 16,000 endelich bildeten die Besatungen von Peterwardein, Romorn, Leopold flabt und Muntacs.

Der Zahl nach waren somit die ungarischen Streitkrafte ben biterreichischen nahezu gleich und basselbe kann man ziemlich von der Beschaffenheit sagen, denn, obgleich an alten Truppen die Ungarn nicht
mehr als 15,000 Mann Fusvoll und etwa 9000 husaren hatten, so
waren doch die bereits ausgerüsteten Honvedbataillone ziemlich gut organistrt, und auf österreichischer Seite waren die serbischen Schaaren und
diejenigen Iclachichs auch nicht viel mehr werth, als ein mittelmäßig
zngerichteter Lundsturm. Was die Desterreicher voraus hatten, war ihre

altere, beffer eingelebte und eingewöhnte Diganisation und Befehlefuhrung, welche fich bei ben Ungarn erft herftellen mußte.

Fürft Binbifcgrat betrachtete feine Aufgabe wie bie Ansführung einer großen Polizeiniaßregel. Es tam nach seiner Ansicht barauf
an, ber mühlerischen Partei, welche Ungarn beherrschte, ben Boben unter
ben Füßen weg und ihr Dauptquartier zu nehmen, also die ungarische Armee zu vernichten, Besth zu besehen, zugleich zu verhindern, daß etwa
die versprengten Trümmer der Armee sich irgendwo wieder sestsehen und
neu organisirten; auf großen Widerstand ward nicht gerechnet. Der vorgesehte Bred schien nun unter diesen Umftäuden am besten erreicht zu
werden, wenn alle einzelnen bsterreichischen Abtheilungen zu gleicher Zeit
von den verschiedenen Standpunkten, welche sie inne hatten, ausbrächen
und dem gemeinsamen Bentrum Pesth zustrebten. Für den Begiun der
Operation, deren Plan, wie man erkennt, dem Plane zu einem Treib,
jagen am nächsten sommt, ward der 16. Dezember angesetzt.

Die Ungarn hatten eigentlich gar teinen Operationsplan, als ben, sich mit ihren einzelnen Abtheilungen ben entsprechenden öfterreichischen gerade vorzulegen, dieselben so lange als möglich aufzuhalten, im Rothsall von Stellung zu Stellung gegen bas gemeinsame Zentrum Besth zurudzugehen und baburch so viel Zeit als möglich zu gewinnen. Man tann sogar behaupten, daß Görgey beim Beginn der Operationen teine Ahnung davon gehabt hatte, was aus Lomorn für Ungarn zu machen sein, wenn die Hauptstreitmacht des Landes, geschieft geführt, sich auf diese flähte, nur hier je nach den Umftänden auf dem rechten oder linken Donanuser auszuteten.

Am 16. begann Bindisch grat mit dem rechten Flügel seiner hauptmacht am rechten Donaunfer die Offensive gegen Gorgen's Aufftellung hinter der Leitha, nachdem er denselben vorher schon durch Lorschieden Simunichs gegen Thrnau zu einer bedentenden Detachirung ans linte Donaunser vermocht hatte. Görgen leistete nur so viel Widersftand, als nothwendig war, um seine Truppen, soweit dieß Aberhaupt anzing, zu sammeln, und trat dann sofort den Radzug an, welchen er nach einem Keinen Reitergesecht gegen Jellachich am 19. bis Raab sortsete. Bis zum 26. konnte er in Rube stehen bleiben, denn Windischen grat beeilte sich nicht mit der Bersolgung und wenn nach der ganzen Lage der Dinge sein Treibjagdplan nicht ohne alle Aussicht auf Ersolg war, so konnte man doch bereits nach diesem Ausange schließen, daß er in der Aussicht auf ung manches werde zu wanschen übrig lassen.

Ale die Defterreicher am 27. Dezember fich jum Angriffe auf Raab

auschieften, raumte Görgen biese Stellung, welche nach ber Ansicht Roffuths bas Bollwerk Ungarns war, bas bis zum letten Blutstropfen vertheibigt werben mußte, in ber That aber für eine solche Bertheibigung nicht im minbesten geschaffen war, und ging weiter in der Richtung von Best zurud. Seine Nachhut ward auf diesem Rüczuge am 28. Morgens bei Babolua von der österreichischen Avantgarde eingeholt und mit großem Berluste an Gefangenen über den Haufen geworfen.

Nächst ber Stellung von Raab war es biejenige in ben Bertes. bergen zwischen bem Blattensee und ber Donau, welche Görgen's Ansmerksamkeit besonders empfohlen war. Dort, bei Bauhiba und Galla, eingetroffen, überzeugte sich ber ungarische General bald, daß diese Stellung so wenig wie jene von Raab gestatte, dem Bordringen der Desterreicher einen nachhaltigen Widerstand entgegenzusetzen. Denuoch blieb er in der Bostion stehen, um wenigstens die Desterreicher von Reuem zur Entwicklung zu zwingen und so ihren Vormarsch zu verzögern.

Berchel, ber bis zum Beginne ber Feinbseiteten an ber Mar bem General Nugent gegenüber gestanden, erhielt bann ben Befehl, hier nur ben Landsturm zurüchzulassen, seine organisirte Truppenmacht aber zur Berstärfung Görgeh's an die Donau zu führen; er tam zu spät, um bei Pregburg oder Raab sich mit Görgeh zu vereinigen, ging von Bapa nach Ris Ber, welches er am 28. erreichte und am 29. nach Moor, wo er auf Görgeh's linter Flante Stellung nahm.

Bindischgrätz rudte von Raab in zwei Kolonnen weiter; ber linke Flügel zunächft an ber Donau entlang, aus bem zweiten und bem Reservesorps bestehend, follte einen Bersuch auf Komorn machen, wenn es aber nicht gelänge, sich bes Playes durch einen Handkreich zu bemächtigen, über Kocs, Galla und Bicske weiter gegen Ofen ziehen, während er nur eine Brigade vorläufig zur Beobachtung Romornst zurüdließe; ber rechte Flügel, das erste Korps, welches somit dem weiteren Weg hatte, sollte über Ris Ber, Moor und Marton Bafar, im Marsche auf Ofen bleiben.

Die Avantgarbe bes erften Korps nun unter General Grammont, gefolgt von bem Gros, überfiel am Bormittage bes 30. Berczel, von beffen Antunft man Kunde erhalten hatte, vor Moor und trieb feine über 6000 Mann zählende Abtheilung ohne große Rühe in eine wilbe Flucht, aus welcher diefelbe sich allerdings in einigen Tagen ziemlich wohlbehalten zusammenfand. Die Kunde von diefer Riederlage Perczels übte einen sehr entmuthigenden Einfluß auf den ungarischen Landesvertheidigungsausschuß, welcher in Folge davon Görgen den Besehl ertheilte,

sich nöher gegen Ofen zurückzuziehen, um hier die Trümmer des Berczelsschen Rorps aufzunehmen. Görgen, welcher ursprünglich die Absicht gerhabt hatte, von Bicste aus offensiv auf Moor und Stuhlweißenburg, wohin der Haupttheil von Berczels Truppen gewichen sein sollte, vorzuzgehen, tam dem ihm indessen ertheilten Beschle nach. Allerdings lag es nun noch im Plane, daß Görgen und Perczel dicht vor Ofen am rechten Donauuser den Desterreichern eine Schlacht zur Dechung der Hauptsädte liesern sollten; da aber zugleich erkannt wurde, daß die Erhaltung der ungarischen Armee die Hauptsache sei und beides sich nicht wohl vereinigen ließ, so ward in einem Reiegsrathe zu Besth am 2. Innuar 1849 der Rückzug Görgen's sowohl als Berczels aus linke Donauuser und die Anfgabe der Hauptsacht beschlossen, von wo der Landesvertheidigungsausschuß sich schon am 1. Innuar nach Debreczin begeben hatte. Im Laufe des 3. und 4. Innuar ging dann die ganze ungarische Hauptmacht hinter die Donan zurück.

Bellachich hatte feinen Sieg bei Moor nicht verfolgt, fonbern war vorfichtig bort fleben geblieben, um guerft bas herantommen bes linken Flügels zu erwarten, ber am 30. Dezember wirklich vor Romorn erschien, aber ba fich zeigte, baß er auf eine schnelle Uebergabe nicht zu boffen habe, schon am 31. weiter auf Rocs zog.

Am 4. Januar ftand Bindifchgras mit feiner Sauptarmee bor ben Thoren von Dfen und befeste bieg, fowie Befth, am 5. ohne Biberftanb.

Gleichzeitige Greigniffe bei ben Rebenforps.

Bahrend Binbifchgrat gegen Befth borbrang, hatten auch bie Reben- torme ihre Operationen eröffnet.

Simunich fchoft fcon am 20. Dezember bie fleine Geftung Leopold ftabt ein. Frifcheifen, bereits am 4. Dezember über ben 3 abluntapaß vorgegangen, tehrte am 12. auf die Runde, daß fich in seinem Ruden bedeutende Landfurmparteien jusammengogen, hinter benfelben jurud. Diefer Ruding erwedte Besorgniffe für Schlesten und Destimmte ben dort tommandirenden General an die Stelle des Frischeisen'schen ein Korps von 3000 bis 4000 Mann unter Got ju seben und diesem das Borraden nach Renfohl zu besehlen.

Shlid hatte in den erften Tagen bes Dezember ben Duflapag uberfdritten, am 11. griff er die Stellung von Bubamer an, welche zwifchen hernad und Tarcja Bulejin jur Dedung Rafdan's genommen hatte. Der Widerftanb ber Ungarn mar außerft fcmach, andererfeits hatten

aber auch die Boranftalten Schlide, burch eine Umgebung ibrer linken Rlante ihnen ben Rudjug abzuschneiben, nicht ben gewunschten Erfole. Solid rudte noch am 11. Dezember in Rafc au ein und blieb bier Refen. theils um querft bas umliegenbe Land qu entwaffnen, theils um Rachrichten nub Befehle von Binbifchgrat ju erwarten. Er warb angewiefen, an feiner Bereinigung mit ber hauptgrmee bie Strafe fiber Rofenan und Lofence auf Baiten einzuschlagen, befchloft aber vorläufig, jebenfalls noch bie Strafe auf Distoles ju relognofgiren, um ju feben, ob er bei bem Mariche auf Lofoncy in feiner linten Rlante nichts zu fürchten babe. Er brach am 26. Dezember ju biefem Zwede von Rafchan auf und traf am 28. bei Ggilego jum zweiten Male auf bie Ungarn, welche jest unter bem Rriegsminifter Des aros ftanben, bon bem man fich mehr verfprach ale von Bulegty. Rach einer turgen Ranonabe gog Mesians surud; aber auch Sollid murbe burch bie Radrichten über neme Land: fturmorganisationen um Rafcau bewogen, borthin fcon am 30. jurudjumarfdiren.

Unterbessen erhielt Meszaros, auf 10,000 bis 12,000 Mann verstärkt, ben Befehl, Schlid anzugreisen und über die Rarpathen zuwerfen. Meszaros rudte zu bem Ende von Mistolcz auf Raschan vor und griff am 4. Januar 1849 die Desterreicher au, welche ihn still der Stadt erwarteten. Der Angriff ward mit geringem Berluste, von nur 25 Mann, abgewiesen; die Ungarn flohen in wildester Berwirrung bis an die Theiß nach Totah und ließen sechszehn Geschütze und 500 Gefangene in den Händen bes Siegers.

In Siebenburgen hatten sich im Oltober 1848 bie Szeller, ba sie vergebens bas Einschreiten ber Defterreicher gegen bie aufgestabenen Ballachen gesorbert, bewaffnet und burchaus ben Ungarn angeschlossen; nachbem sich Buchner öffentlich am 18. Oftober für bie Wallachen erklärt hatte, ließ er aus bem Norben Oberst Urban über Bistrip, aus bem Süben von Hermannstadt General Gebeon gegen Raros Basarheln, ben Hauptort ber Szeller, vorrüden. Am 5. Rovvember warb hier die ganze Macht ber letteren auseinander gesprengt. Buchner wendete darauf seine Truppen gegen das 3500 Mann ftarte ungarische Rorps Balbacci, welches ben Szellern gegen die Ballachen zu Hülfe gesendet, in der Gegend von Klausenburg stand. Dassselbe ward bei Szamos Ujvar von Urban, dem es dorthin entgegenrüdte, gleichsalls geschlagen und in volle Anstölung gebracht. Indeffen sammelten sich die Trümmer der Ungarn nicht bloß an der Rordwestgrenze bes Landes zwischen dem Esucsapaß (Körösthal) und Ragy Banya

balb wieder, sonbern wurden auch bis 15. Dezember auf 10,000 Mann unter Czes verftarft, von benen freilich nur die Balfte mit Feuergewehren bewaffnet war.

Buch ner hatte zu biefer Zeit ben Befehl erhalten, um feine Operationen mit benen ber Sauptarmer von Binbifchgratz zu tombiniren, burch ben Cfucfapaß auf Großwarbein lodzugeben; er vereinigte begehalb seine ganze Macht auf ber Strafe von hermannflabt über Auldburg und Rlausenburg gegen Csucsa. General Barbener zwischen beiben letteren Orten bilbete mit 4000 bis 5000 Mann die Abantgarbe, einige Abtheilungen waren unter Urban und Jablousti weiter nordwärts bis Dees in Barbeners rechter Flanke betachirt.

Barbener griff am 19. Dezember ben Cfucfapaf an, um bie Strafe nad Grofwarbein ju erdffuen, warb aber abgefolagen. Unterbeffen war icon am 16. Bem bei ber ungarifden Armee von Siebenbargen mit bem Auftrage eingetroffen, biefes wieber ju erobern. Rachbem er die vorgefnubenen Truppen nothbarftig organifirt batte, ging er am 21. Dezember in bie Offenfive über und gwar gundchft mit bem möglichft verftartten, bei Ragy Banya verfammelten linten Rlugel, Er warf fich am 23, bei Dees auf Jabloueli und brangte biefen in ber Richtung auf Biftris gurud, marfchirte fobann auf Rlaufenburg. um bon be aus Barbener in Mante und Raden angugreifen. Diefer inbeffen jog fich rechtzeitig jurud und am 26. Dezember tounte Bem ohne Biberftanb in Rlaufenburg einruden, wo er auch ben rechten Alagel und Die Mitte feines fleinen Becres an fich jog. Bier liefe er nun eine Abtheilung jur Beobachtung Barbenere fleben und febrte mit etwa 4000 Dann nach Dees um, um guerft Jablousti, mit bem fich auch ber von Barbener abgefprengte Urbau vereinigt hatte, nach ber Butowina gurfidjumerfen. Am 29. Dezember folug er bie Defterreicher bei Biftib. am 3. Januar 1849 nahm er auch ben Borgopaft. Bier lieft er nun abermale eine Abtheilung fichen und rudte bann noch Daro & Safarbeln, von wo die ofterreichifch: Befanung auf bie Runbe von feiner Unnaberung am 12. Januar abjog. Bon bier aus wollte Bem Buchners Sauptmacht angreifen, bie ju berfelben Beit fich ruftete, von Bermannftabt ber Daros Bafarbely wieber ju gewinnen.

Der Gerbenkrieg ward vom Oftober 1848 ab bis jum Januar 1849 mit wechselnbem, aber nicht entscheidenbem Erfolge an bei ben Ufern ber Theiß an ber ganzen Linie bes Frangenstanals am rechten und von Tomassowacz über Berschit und Beiftirchen am linten Ufer geführt. Go wenig die verspätete Offenflor ber Gerben, welche schon

im September gleichzeitig mit berjenigen Jellachichs hatte exfolgen follen, aber erft am 13. Oktober begann, burchzubringen vermochte, eben so wenig vermochten es die späteren sudwarts gerichteten Offenstoversache ber Ungarn, beren Schauplatz namentlich bas Banat war. Ein seine eine pfinblicher Schlag war es für die Ungarn, als Ende Ottobers die öfterreichischen Rommanbanten von Temes war und Arab sich offen gegen sie erklärten und die Thore dieser Blätze schlossen. Sie verloven badurch ihren hauptsächlichsten Stützpunkt im Banat, und als dann gar jene Rommanbanten Miene machten, durch Ansfälle die Serben zu unterftühen, ward es wichtiger, als diese letzteren zu bekriegen, jene ersteren auf ihre Wälle einzuschränten.

Bindifcgrag in Befth. Gorgen's Bug in die Bergftabte.

Rachbem wir im Borigen den Stand der Dinge auf ben Rebenschauplaten bes Rrieges im Allgemeinen bezeichnet, tehren wir zu ben Sauptarmeen gurud.

In dem bereits oben erwähnten Ariegsrathe der Ungarn vom 2. 300 nuar 1849 war beschlossen, daß nur Perczel dem in Besth einrüdenden Bindischgrätz unmittelbar gegenüber bleiben, Görgen aber mit 16,000 Mann der besten Truppen über Waiten und Rentra auf Leopolbstadt ziehen solle, um diese von Simunich belagerte Festung zu entsetzen und zugleich Windischgrätz von der Bersolgung seiner Bortheile über die Theiß, hinter welche, nach Debreczin, der Sitz der ungarischen Regierung verlegt ward und an welche auch die unmittelbare Bertheibigung der Ungarn verlegt werden sollte, abzuziehen. Im Rothfall sollte Görgen sich je nach den Umständen an die obere Theiß oder nach Lom orn zurückziehen. Damit sich Perczel möglichst verstärte, sollte nicht bloß die obere Theißarmee, welche unter Meszaros Schlid gegenäberstand, sich an ihn anschließen, es sollte auch der unsruchtbare Serbentrieg so weit als möglich ganz eingestellt werden, wie Kossuth es schon öfter verlangt hatte.

In Folge biefer Bestimmungen marschirte Gorgen nach Baiten ab, wo er am 6. Januar eintraf und sein Rorpe in vier Divisionen zu ungefähr 4000 Mann eintheilte; von ba zog er in ben folgenden Tagen langsam und vorsichtig weiter. Am 11. stieß zugleich seine Avantgarde unter Aulich in der Gegend von Berebely auf den Feind und seine Arriergarde unter Guyon ward bei Ipoli Sagh vom Feinde angegriffen.

Die Truppen, welche Aulich vor fich fand, gehörten gum Rorps

Simuniche, welcher jur Dedung ber Belagerung Leopolbftabte eine Abtheilung auf Reutra vorgefchoben, nun aber nichts eiligeres ju thun hatte, als die Belagerung aufzuheben, fich jurudzuziehen und die Unterftunng bes Generals Reufläbter anzufprechen, welcher in der großen Schütt gegen Komorn ftand.

Die Truppen, welche Guyon bei Ipoly Sagt angriffen, gehörten gu einem Rorps, welches Binbifchgrat jur Berfolgung Görgen's ente fembet batte.

Bin bifd gras war am 5. Januar in Beft eingerudt; unter ben Boraussetungen, mit benen er ben Rrieg begonnen batte, ware bieburch berfelbe eigentlich beenbigt gewefen. Inbeffen etwas fehr Befentliches febite baju, man batte bie ungerifde Baubtmacht nirgenbs unm Steben gebracht, man hatte fie nicht vernichtet, und bagn geigte fic bas ganb leineswegs fo ofterreichifch gefinnt, fo nur von wenigen Bablern verführt, als man es fich vorgestellt. Unter biefen Umftanben machte bie Runbe bom Abmarich Gorgen's auf Baisen bem bfterreichifden Obergeneral nicht unbebentenbe Gorge. Er fürchtete für Gimunich, für bie Bernirungstruppen bor Romorn, falle Gorgen fic bie Donau aufwarts. für Solid, falls er fich bflich nach Lofones wenbe. Em 7. Januar mufte baber General 2Brbna mit brei Brigaben nach BBeiten aufbrechen. Diefer mar aber tein febr eifriger Berfolger; am 8. in Baiben eingetroffen, melbete er von ba, baf Gorgen, was Binbifderas fic obnebief benten tonnte, entweber nach 3poli Gaab ober nach Rima Gaombath gezogen fei , beflagte fich auferbem , baf es feinen Truppen an Schuben fehle und wanfchte, mit Buradlaffung einer Meinen Befahung in Baipen, alebalb nach Befib jurudjutehren. Binbifcharus rief ihn gurud und übertrug bem General Cforich bie Berfolgung. Deffen Avantgarbe war es nun, bie bei 3poli Sagh am 11. mit Gupon gufammentraf. Cforid batte and feine befonbere Gile, am 14. Rand feine Abantgarbe erft bei Gganto, mabrent fein Gros bei 3poln Sagt ausruhte.

Görgen, welcher, in Erwägung, baf feine Sauptaufgabe fei, bie Aufmertfamteit Binbifchgrabens von ber Theiß abiulenten und baß biefe schon erfüllt scheine, bereits am 11. bie Offensive gegen Simunich aufgab, beschloß bafür, sich eine Zeit lang in ben Bergftabten aufquhalten und durch Requisitionen in dieser Gegend die Ausrüftung seiner Armee auf einen bessern duß zu bringen, diese auch durch Retrutenausbedungen zu verftarten. In Folge davon flanden am 15. Januar seine Divisionen in Reufohl, Rremuit, Altsohl und Schemuit, die Lortruppen in allen Richtungen,

Eforich, ber am 16. in Leva eintraf und seine Avantgarbe nach Berebely vorschob trat durch biese mit Sim unich in Berbindung, ber auf ausdrückliche Anweisung von Bindischgrätz und, da Görgen ihm wirdlich nicht beschwerlich siel, wieder von Tyrnau vorräcke und Rentra besetzte. General Götz war vom Jablunkapaß über die obere Baag nach Mossos vorgerückt und gleichfalls mit Simunich in Berbindung getreten. Görgen war also eigentlich auf allen Seiten von Feinden umgeben, benn auch öflich von ihm, nach der Theiß hin, standen solche, das Korps von Schlick. Aber seine Feinde zeigten sortwährend geringe Ehätigkeit, verstanden ihre Aufgabe gar nicht und unterstützten einander schlecht.

Am 11. griff enblich Cforich bie Rachhutstellung Gorgey's bei Binbichacht füblich Schemnig an, warf hier Guyon burch ein sehr tombinirtes Mandver auf Schemnig an, warf hier Guyon burch ein sehr tombinirtes Mandver auf Schemnig abermals an, und nun flohen Guyons Truppen, burch einem Rüdenangriff von Bfarnoch augleich bebroht, ber sehr gut geleitet ward, in einem Athem bis hinter die Gran bei Bucfa. Gorgen hatte nun alle Ursache, sein Korps zu tonzentriren; ba Csorich mehrere Tage rufig bei Schemnig stehen blieb und Simunich und Got, die immer einer ben anderen zum Zurückgehen bestimmten, auch nichts thaten, so gelang dieß; am 25. Januar war das ganze Korps bei Reusohl vereinigt. Gorgen hatte babei nur mit überschwemmten Flußthälern und schwierigen Gebirgswegen zu tämpfen gehabt.

Görgey beschloß nun, einem Befehle bes Rriegsministers, ben er schon vor langerer Zeit erhalten, zu solgen und an die obere Theiß zu ruden, um sich baselbft mit ben ungarischen Truppen, jest unter Rlapla, zu vereinigen. Er perließ am 26. und 27. Januar Reusohl, unbehelligt von seinen Berfolgern, vor benen er einen Borsprung von vier Märschen hatte, der sich noch beständig vergrößerte, und marschirte in zwei Kolonnen auf Iglo und Leutschau, wo er in den erften Tagen bes Februar eintras. Wir muffen ihn hier einstweilen verlassen, um zu-nächst die Borfalle bei Windischgraß und Schlid tennen zu lernen.

Vorfälle bei der ungarischen Hauptarmee und dem Rorps Schlids.

Rach Detachirung Cforiche behielt Binbifchgrat bei Befth noch etwa 18,000 Mann. Damit tonnte er um fo weniger bie Operationen an bie Theiß fortfeten, hinter welche Perczel fich anfangs Januar zurudgezogen hatte, als er Befth nicht preisgeben burfte und zu einer

beständigen Pazisizirungsarbeit in seinem Maden gezwungen war; ebensowenig durfte er aber gang vernachläftigen, was bei Berczel vorging. Er entsendete, um dieß wenigstens zu erfahren, die Rovalleriebrigade Ottinger nach Szolnol, welche dort am 13. Januar eintraf.

Balb baranf lief ein Gefuch um Unterftütung von Schlid ein, ber nach bem Siege von Rafchan hier fteben geblieben war, um bas nungebende Land zu behaupten, nnn aber sich bereits wieder von bem am 4. Januar geschlagenen ungarischen Rorps bedroht fah, bas zwischen Mistolcz und ber Theiß gesammelt, verftärtt und nnter ben Oberbefetht Rlapta's gestellt war. Bindischgrat hatte, um Bersplitterung zu vermeiben, Schlid an sich ziehen fonnen, bann aber Oberungarn preisegeben muffen, was er nicht wollte, er sendete baber über 4000 Mann unter Schulzig zur Berstärtung Schlids ab und behielt jeht bei Best taum noch 12,000 Mann.

Dieß schien ihm zu gefährlich; er gab baher nicht bloß bem General Rugent, ber Berczel im Dezember von der Mur gegea ben Blattensee gefolgt war und eine große organisatorische Thätigkeit entwidelte, den Befehl, ihm einige Bataillone nach Besth zu senden, sondern rief auch Csorich mit zwei Brigaden von der Berfolgung Görgen's zurud, hinter dem jeht nur eine unter Jablonowsti, verstärtt durch Göt, bleiben sollte. Diese Anordnung wirfte sehr darauf hin, daß Görgen einen so großen Borsprung gewann. Bahrend Bindischgrat seinen Befehl an Csorich anfangs wur bedingungsweise gegeben, ward er bald burch die Ereignisse bei Gzolnot veranlaßt, ihn dringend nud unbedingt zu wiederholen.

Perczel nämlich, ber hinter ber Theiß ein Rorps von 15,000 Mann befehligte, erhielt ben Befehl, Ottinger aus Szolnot zu verstreiben. Am 22. griff Perczel die Szolnoter Brude in Front und Otstingers Stellung zugleich burch ein oberhalb Szolnot über die Theiß gegangenes Detachement an und zwang ben bsterreichischen General, die Stadt mit erheblichem Berluft zu raumen. In der Racht vom 22. auf ben 23. Januar ging Ottinger nach Czegled zurud. Dorthin sendete ihm Windischgrat 3000 Mann Insanterie zur Berstärfung. Er ward überhaupt durch den Borsall im höchsten Rase bennruhigt, sendete den obenerwähnten Besehl an Csorich und traf Anstalten für den Fall, daß er zum Rüdzug auf Waihen gezwungen werden sollte. Als Berczel dann am 25. von Szolnot aus Czegled angriff, so ließ Windischen, obgleich sener Angriff abgewiesen war, nur zwei Bataillone vorläusig in Besth. Ofen zurud und führte Alles, was er verstagbar

machen tounte, nach Alberti, wo einschließlich Ottingers etwa 11,000 Mann vereinigt wurden. Mit biefen ging er bann am 27. Januar auf Czegled vor.

Indeffen der bis hieher vorgebrungene Perczel war in Folge fation Gerüchte über ben Marich eines ftarten öfterreichischen Rorps auf Tiege fareb bereits wieder bei Szolnot hinter die Theiß zurudgezogen. Bimbifchgrat begab fich auf diese Runde nach Befth zurud, wohin er auch einige Bataillone von Alberti schickte und überließ bas Beitere bem Banus, beffen Avantgarde Szolnot am 28. Januar wieder besetze.

In Erwartung einer Berftärtung von Bindifchgrat war während biefer Borfälle an der mittleren Theiß Schlid am 19. Januar schon wieder von Raschan aufgebrochen und griff am 22. die Stellung bes General Rlapla am Tolaper Berge an, ward aber abgewiesen und zog sich hinter die Hernad zwischen Mistolcz und Forro zuract, wo am 26. Schulzig sich mit ihm vereinigte. Beständig mit dem Plane beschäftigt, Rlapta zu schlagen oder ihm seine Berbindung mit Siebensärgen zu nehmen, rückte Schlid am 31. Januar abermals gegen Totah vor. Rlapta erwartete diesmal seinen Angriff nicht, zog sich nach Ratamaz ans linte Theißuser zurück und ließ die Totaher Brück abbreunen.

Durch biefe Beschäftigung ward die Ausmerksamkeit Schlids von Gorgen abgezogen, obgleich er schon am 28. Januar dunkle Gerückte von deffen Marsch in die Zips vernahm und die unruhige Stimmung zu Raschau und Leutschau ihn bewog, dorthin, wo er nur eine Brigade unter Dehm zurückgelassen, einige Bataillone Verstärkung unter Schulzig zu entsenden.

Die Bereinigung Görgen's und Rlapta's.

Am 30. Januar war Gorgen's Avantgarbe zuerft mit ben Bortruppen ber Brigabe Dehm, die Schlid um Raschau und Leutschan zurudgelaffen hatte, zusammengestoßen. In Folge einiger nubebeutenber Scharmutel in ben folgenben Tagen gaben die Desterreicher bie Gegenb von Iglo und Leutschau völlig auf und ihre Avantgarbe nahm am Branicatopak zwischen Leutschau und Eperies Stellung.

Es ware wohl möglich gewesen, daß Gorgen ben Zusammenftog mit Schlids hauptmacht ganzlich vermieb und doch die obere Theiß erreichte, indessen in diesem Falle hatte er Schlid die Berbindung mit den Brigaden Gon und Jablonowell, die ihm jest unter bes erfteren Befehl von der Gran her folgten, öffnen muffen. Um Schlid von Gos

getrennt zu halten, beschloß er, ben erstern anzugreisen umb ihn gegen Rlapla hin zu wersen. Gubon mußte baber am 5. Februar Morgens ben Brauicztopaß fturmen. Dieß gelang, Dehm ward zum Rudzug auf Eperies gezwungen, von ba gingen die Defterreicher auf Raschan zurud und hier in der Stellung von Budam er vereinigte nun Schlid, der am 4. Februar die erften Rachrichten von der Rabe Görgen's erehalten und darauf sofort von der Theiß nach Raschan geeilt war, ben größten Theil seines Korps. Obgleich Görgen schon am 6. Eperies besetze, verzögerte sich doch die Berfolgung seiner Bortheile mehrere Tage.

Unterbessen erhielt Schlid am 8. Februar die Rachricht, daß Rlapta ihm von der Theiß gefolgt sei und dessem Borbut bereits bei Forrostehe. Wenn er sich langer vor Kaschan verweilte, lief er Gefahr, zwischen zwei Feuer zu kommen. Er beschloß also, die Stellung von Budamer zu rammen und sich zunächst auf Rlapta zu werfen, gab aber auch dieß alsbald wegen des nothwendigen Zeitverlustes wieder auf und schling am 9. mit seiner ganzen Macht die Straße Aber Torna, Rima Szombath auf Loson cz ein, um die Bereinigung mit Windischgräh bei Besth zu suchen.

So tonnten am 10. Rlapta und Gorgen fich ungehindert bei Ra-

Die Roloume bon Got war, sehr laugiam marichirend, erft am 10. Februar bei Leutich an eingetroffen, dann fließ fie, weiter voortudend, über ben Braniczto am 13. bei Berthod auf eine Rachhut Gorgen's, warf die lettere zwar, zog fich aber noch in der Racht gegen Leutichau zurud und ließ fich hier durch bas Gerücht, es seien 45,000 Ungarn in Raschan, unthätig festhalten. Während dieser Zeit tam am 19. General Ramberg zu der Roloune und übernahm deren Oberbefehl. Dieser rückte dann wirklich auf Raschau, welches von Görgen geräumt war, traf bart am 21. ein und blieb hier vorläusig stehen.

## Die Schlacht von Rapolna.

Seit Anfang Februar mar ein großer Umschlag in die ungarischen Berhaltniffe gelommen. Der Serbentrieg mar, wie im Rriegerath an Befth am 2. Januar befchloffen, so weit möglich eingestellt, und zwei Divisionen ber ben Gerben entgegen gestellten Armee unter Becfey und Damjanich rudten am linten Theigufer ben Fing aufwärts, um an beffen mittlerem Laufe dem rechten Flügel der ofterreichischen hauptarmee eine achtunggebietende Macht entgegenzustellen.

Ende Januars war Dembinsti, uns icon aus bem polniforuffifcen

ı

Kriege von 1831 befannt, von ber ungarischen Regierung jum Oberbeselshaber sammtlicher Truppen an ber Theiß ernannt worben. In bieser Eigenschaft wollte er nach ber Affaire Berczels bei Szolnot auch über deffen Korps bisponiren, was Perczel zur Abbantung bewog. Darwis übernahm bessen Korps Repasy. Dembinety ließ nun von demselben bem Banus Jellachich nur einen Posten bei Tordt Sz. Millos gegeraber und führte bas Gros bei Lot ans rechte Theißuser, von wo er auf Putnot marschirte, um Schlid anzugreisen, auch wirklich am 14. Februar einen schwachen Bersuch gegen bessen Arrieregarbe machte.

Darauf beschloß er, mit allen vereinten Rraften einen großen Schlag gegen Besth au fahren. Die Ibee babei war diese: die Divisionen Becken und Damjanich sollten sich gegenüber Szolnot ansstellen und hier ben linten Flügel bilben. Die Rorps von Görgen mit vier und Rlapta mit brei Divisionen sollten als rechter Flügel sich an der Tarna tongertriren, die Berbindung zwischen dem rechten und linten Flügel sollte Ropass bei Tis za füred machen. Der linte Flügel sollte nun durch Domonstrationen gegen Jellachich bei Szolnot und Czegled die Answertsamteit von Bindischgräß dah in lenten und von der Erlan-Bester Straße abziehen. Auf dieser letzteren wollte dann, ware es gelungen, Dembinsti mit dem rechten Flügel vorbrechen.

Die Divisionen, welche vom Serbentriege herbeigezogen waren, tonnten nicht vor Anfangs März bei Szolnot sein. Borber tonnte also bie beabsichtigte Demonstration nicht bewerkftelligt werden. Sollte ste aber ihren Zwed erfüllen, so war es tlar, daß bis dahin der rechte Flügel möglichst zurüchge halten werden mußte, weil sonst er, nicht der linke die Ausmerksamkeit von Windischgrätz auf sich zog. Dembinds zog aber die Massen Görgeh's und Rlapta's schon vom 20. Februar ab zwischen Mezz töves dund Mistolcz zusammen, was den Desterreichern um so weniger entgehen konnte, als der thatenlustige Schlick, statt über Rima Szombath und Losoncz einsach nach Besth zu marschiren, herausgesoldert durch den Angriss Dembinski's vom 14. Februar, wieder gegen Osten Front gemacht hatte und seine Spitzen gegen Mistolcz und Erlau vorschob.

Schlid melbete in ber That am 21. Februar nach Befth, bag bie Ungarn von Erlau aus einen großen Schlag auf die hauptstadt vorbereiteten, und Windischgrat beschloß, ihnen über hatvan und Gydn-gybb entgegenzugehen und sie selbst anzugreifen. hatten einerfeits die Ungarn in der letten Zeit ihre Krafte besser tonzentrirt, so war doch ein Sleiches auch bei den Desterreichern der Fall: die beiden Brigaden

Cforiche, welche Binbifchgrat von ber Berfolgung Gorgen's burch bie Bergftabte nach Befth guradgerufen hatte, waren hier eingetroffen, . und mit Schlid war burch beffen Answeichen von Rafchan gegen lofoncz eine nahe Berbindung hergestellt.

Bahrend Jellachich mit 10,000 Mann bem linten Flügel ber Ungarn gegenüber bei Szolnot fieben bleiben follte, feste Binbifchogras auf ber Strafe von Befth über hatvan etwa 14,000 Mann in Bewegung, denen fich Schlid mit 8000 über Petervafara bei Gyongybo anfchließen follte.

Die Ungarn, nachdem ihre Avantgarde bis zur Tarna vorgeruckt war, ftanden am 26. mit brei Divisionen, Front gegen Beften, auf ber zwei Meilen langen Linie von Berpeleth (rechter Flügel) über Rapolua nach Ral (linter Flügel); in der außerften rechten Flante war noch eine Division in das Defilee von Girot entsendet, vier Divisionen standen bftlich der Tarnalinie weiter rüdwärts bei Matlar, Mezd tovesb, Abrand und Tiffa füred.

Segen diese Stellung nun brachen am 26. Februar Morgens die von Besth ausgerudten 14,000 Desterreicher in zwei Rolonnen, die linke von Besth ausgerudten 14,000 Desterreicher in zwei Rolonnen, die linke von Sydnghds, die rechte von Arol Sallas auf. Die erstere unter Wrbna zählte 10,000, die lettere unter Edmund Schwarzenderg nur 4000 Mann. Um 2 Uhr Rachmittags tamen beide, jeme vor Rapolna, diese vor Ral mit den Bortruppen der Ungarn ins Gefecht; in diesem behnten sich die Desterreicher, ebenso wie die Ungarn es gethan hatten, sehr in die Breite aus. Entscheidend war der Rampf nirgends, er bestand wesentlich in einer Ranonade.

Binbifdaras blieb ben gangen 26. in Shonghos jurad, febr bennrubigt barüber, bak er bon Schlid feine Radricht erhielt. Diefer General batte es unmöglich gefunden, fein Rords von Betervafara auf ben folechten Gebirgemegen am 25. nach Gnonanbe ju fahren, mar aber an biefem Tage perfoulid ju Binbifdgras getommen, um ibm bief ju melben und ibm ben Borfclag ju machen, er, Schlid, wolle bafftr von Betervafara auf bem beffern Beg Aber Girot birett auf Bet. peleth, alfo unmittelbar in die rechte Flante ber Ungarn marfciren. Dief Mandver, welches entscheidend werben fonnte, wenn die Ungarn in Front Stand hielten und es Schlid gelang, in ihrer rechten Rlante bei Berbeleth burchzubrechen, warb von Binbifchgras gebilligt. Schlid fehrte nun fo fonell als moglich nach Betervafara jurad, founte aber feine Truppen von bort nicht fraber ale am 26. Rachmittage in Marich feben; bei Sirof flief er bann auf bie bart aufgeftellte ungarifde Divifion, Rufen Beleberratunft, tte Auft. 45

welche ihn immerhin eine Zeitlang aufhielt, obgleich fie ihm nach turzen Wiberftand bas Defilee von Sirot überließ; hier lagerte Schlid bie Racht vom 26. auf ben 27., um an letterem Tage weiter auf Berpeleth zu ziehen.

So wenig bas Treffen bei Rapolna am 26. urfprunglich in ber Abficht Dembinefi's liegen tonnte, ber ja mit feinem rechten Riagel nur fo lange rubig an ber Tarna fteben bleiben wollte, bie Demonftrationen bei Szolnot ihre Wirtung auf Winbifchgras geaußert batten. fo hatte er boch burch feine Anftalten ben eingetretenen Bang ber Dimee felbft veranlagt und mußte nun an der Tarna auch den 27. ben Defterreichern die Stirn bieten; er ordnete baber fur ben 27. an. baf bie Divifton Bunon von Dezo tovet jur Berftartung bes Bentrums nad Rapolna, Aulich von Matlar nach Ral, Rmety aber von Abrane nach Rerecfend marfchire; letterer follte bier die Referve bilden. Die Ungarn batten bann in ber Stellung feche Divifionen, Die fiebente, bei Sirot aufgeftellt gewesene, hatte fich nach bem Angriffe Schlick feis warts verlaufen. Rlapla follte am 27. ben rechten Flügel bei Berbeleth. Borgen ben linten bei Ral, im Bentrum wollte Dembineti felbit tom. manbiren: bie Rorpe ber beiben Generale Rlapta und Borgen hatte et, mahricheinlich um benfelben ein allgu felbftftanbiges Auftreten unmoglic au machen, auf bem Schlachtfelbe vollftanbig auseinanber geriffen.

Windisch grat, welcher von Gnongyös herantam, entschloß fich bei ber Beitläufigkeit ber ungarischen Stellung, seinen hauptangriff auf beren Zentrum, Rapolna, zu führen. Er traf bazu seine Borbereitungen, wartete aber mit dem Beginnen besselben, bis man etwas von bem Erscheinen Schlids bei Berpeleth bemerken werde. Um 8 Uhr Morgens verfündeten Rauchstäulen und Ranonendonner beffen Ankunft bei Berpeleth.

Run ward von Bindischgrat jum Angriff auf Rapolna gefchritten; es entwickelte sich hier ein lebhaftes, bis  $10^{1}/_{2}$  Uhr Bormittags unentschieben hin und her wogendes Dorfgefecht. Bu diefer Beit aber wurden die Ungarn vollends aus Kapolna verdrängt, zogen sich auf den Thairand der Tarna zurud und beschossen von hier aus das Dorf, in welchem die Desterreicher sich festseten.

Inbeffen hatte icon eine Stunde früher um 91/2 Uhr Schlid Berpeleth mit Sturm genommen, tonnte indeffen nun nicht weiter porbringen; bas Befecht tam hier, wenn es fich auch im Banzen miflich für die Ungarn gestaltete, jum Stehen. Borgen, welcher erft auf bem Schlachtfelbe eintraf, als Dembinsti bereits Rapolna verloren hatte, ward

von diefem flatt nach Ral, wohin er urfprunglich bestimmt war, jest nach Berpeleth gefendet und fuchte bort die mantende Ordnung herzustellen.

Einigermaßen über ben rechten Flügel beruhigt, ließ Dembinsti, ba eben bie frifche Diviston Guyon eintraf, noch einen Bersuch machen, Rapolna wieber zu nehmen. Da berfelbe aber völlig scheiterte, beschloß er um Mittag ben Rudzug und ertheilte die Befehle bazu an bas Benetrum und an ben linten Flügel bei Ral, wo der Rampf sich auf eine bloße Ranonade beschränkt hatte. Görgen ward angewiesen, mit dem rechten Flügel möglichst lange Stand zu halten, um dem Rudzug zu beden, dann demselben auf Rerecsend zu folgen. Den vereinten Anstrengungen Görgen's und Rlapta's gelang es, dieser Aufgabe, obwohl ihre Truppen nicht die größte Reigung dazu hatten, leiblich zu genügen. Die Truppen Schlids waren sehr ermübet und Bindischgraß beschäftigte sich nach der Einnahme Rapolna's mehr damit, seine Verbindung mit Schlid herzustellen, als nit dem Gedanken an eine fraftige Berfolgung.

Morderisch war die Schlacht von Rapolna nicht gewesen; bie Defterreicher geben ihren Berluft in berfelben ju 320 Mann an Tobten (61)
und Berwundeten an. Rechnet man die Bersprengten nicht, so haben bie
Ungarn schwerlich mehr eingebußt, obgleich die Defterreicher 6000 Geschaftartuschen verbrauchten.

Rudjug der Ungarn binter die Theiß. Berfvatete Ausführung der Demonftrationen gegen Bellachich.

Dembinsti ging nach ber Schlacht zunächft auf Dest toves b jurud, mo ce am 28. mit ben verfolgenden Defterreichern zu einem Gefechte fam, in dem die ungarifchen huferen eine gute haltung zeigeen. Da bei diefer Gelegenheit das gange ungarifche heer allermirt ward und ins Gewehr trat, so schloß Bindischgrat, daß ihm fein Gegner hier eruftlich die Stirn bieten wolle, und traf seine Anordnungen zu einem allgemeinen Angriff für ben 1. März.

Dembinsti bachte eben so wenig baran, jest eine zweite Schlacht ju liefern, als an den Rudzug hinter die Theiß. Es ift taum zu glauben, daß er seinen Gegner für so unthätig gehalten habe, um zu hoffen, dieser werde ihn völlig in Rube laffen. Dennoch ordnete er an, daß am 1. Marz das ungarische heer Rautonnirungen am rechten Theißuser zwischen Eger formos und Poroszlo beziehe. hier wollte er wareten, bis die Demonstrationen bei Szolnot gegen Iellochich ins Leben träten, um dann sogleich wieder gegen Bindischgrat in der Richtung auf Best vorzubrechen. Da indessen Bindischgrat die Berfolgung nicht einstellte,

und Rlapta nach bem Einruden in Eger formos noch am 1. Marz von Wrbn a überraschend angegriffen ward, so beschlossen und bewerkkeligten bie ungarischen Untergenerale, ohne Dembinsti zu fragen, bem Rudzug über Boroszlo nach Tisza füred am linten Theißufer. Höchst aufgebracht über die Anordnungen Dembinsti's verlangten sie hier stürmisch bessen Abdantung, welche benn auch in Folge davon erfolgte. Sinstweilen übernahm nun General Vetter das Oberkommando.

Rach bem Rudzug ber Ungarn über bie Theiß ftellte Binbifchgris seine Angriffsoperationen ein, um eine Stellung zur Dedung Befts und, wie bis vorher, zur bloßen Beobachtung ber Theiß zu nehmen. Bu bem Ende sollte sich Jellachich auf dem rechten Flügel bei Recstemet aufstellen und von dort die untere Theiß beobachten, Brbna mit dem Gros bei Czegled ben Brüdentopf von Szolnot mit seiner Borhut halten; Schlid bei Jasz Berenh Boroszlo beobachten, endlich sollte Ramberg von Kaschau herabrüdend, bei Mistolcz den außersten linten Flügel bilden und die Besetzung Kaschau's dem flowertischen Landsturm überlassen. Ramberg war am 1. März von Raschan gegen Mistolcz aufgebrochen.

Die österreichischen Rorps hatten biese Stellungen noch nicht eingenommen, Jellachich stand noch bei Czegled, Abany und mit ber Brigate Rarger in Szolnot und bem bortigen Theißbrudentopf am linten Ufer, als er am 5. Marz angegriffen ward. Damjanich und Becfey waren nämlich jest in Berfassung, die von Dembinsti angeordnete Demonstration auf Szolnot auszusühren, und obgleich dieselbe seit der Schlacht von Rapolna und vollends seit dem Rudzug Dembinsti's hinter die Theiß teinen Sinn mehr haben tonnte, so hatten sie boch teinen Gegenbesehl und thaten baher, wie früher angeordnet.

Damjanich ging in ber Nacht vom 4. auf ben 5. Marz bei Czibathaza ans rechte Ufer bes Fluffes und am 5. Morgens ben Fluß aufwärts auf Szolnot, mahrend an bemfelben Tage Becfen ben Brudentopf von Töröt Sz. Mitlos her am linten Ufer angriff. Die Brigade Karger ward mit großem Berluft an Gefangenen nordwärte, die Zagyva aufwärts, abgebrängt und die Brigaden Jellachiche, welche zu ihrer Unterftützung von Abany und Czegled herbeieilten, tamen zu spät, um mehr zu thun, als die Berfolgung der Ungarn in etwas zu hemmen.

Die Radricht von biefem Ereigniffe bestimmte Binbifchgrat, nicht blog bie früher angeordnete Ronzentrirung ber Armee zu beschleunigen, sonbern auch biefelbe noch enger anzuordnen, als früher, so bag nun bas erfte Rorps, Bellachich, fich bei Recetemet, bas zweite, Brbna, bei Ragh Rorbs, bas britte, Schlid, bei Czegleb aufftellen follte. Am 12. Marz hatten bie Rorps biefe Stellungen eingenommen und follten von hier aus zum Angriffe auf Damjanich fchreiten. Diefer aber, nachdem er bis bahin am rechten Theißufer steben geblieben, hatte fich in ber Racht vom 9. auf ben 10. bereits bei Szolnot aus linte Ufer zurüdgezogen. Ueberhaupt hatten fich die Blane und Absichten ber Ungarn wieber geanbert und nahmen jest allmälig eine Karre Gestalt an.

llebergang ber Ungarn in bie Offenfive.

Trop bes "Sieges" von Rapolna war bie Lage ber Defterreicher eine außerft traurige. Die Reigung, bie Ungarn ju "vernichten", war fortwährend porhanden, aber bie Rraft baju fehlte, ober man traute fie fich nicht zu und fomantte baber beftanbig zwifden Angriffe. und Bertheibigungegebanten Der Dberbefchl lag feinesmegs in ftarter Sanb. Benn Binbifcharas irgend eine Diebofition erlieft, fo batte gewiß einer ber Rorpetommanbanten etwas bagegen einzuwenden, und namentlich zeichnete fich Bellachich in biefer Begiebung und burd mbglichft unausführbare Plane aus. Darüber erhob fich bann regelmäßig eine Distuffion swifden bem Obergeneral und ben Rorpetommanbanten, über biefer ging Beit verloren, bann war burch bas, was bie Ungarn ingwifden unternommen, Die gange Sachlage, es maren alle fruberen Borausfetungen veranbert, und Binbifchgrat befdrieb mit feinen Rongentrirungen und Operationeabfichten bon Tag ju Tag bie Reitpubelfurbe. Bahricheinlich im Unmuth über biefe Berhaltniffe ging er nach Befth gurud und überlieft bem Banus vorläufig ben Oberbefehl an ber Theif, als wolle er fagen : nun fiebe ju, mas bu thun tannft.

Unterbeffen hatten bie Ungarn, bei benen jest bie Eintheilung in Rorps, allerdings von fehr verschiebener Starte, beren jedes in mehrere Divisionen gerfiel, die normale ward, nach Dembinsti's Abbantung ihre offensiven Absidten nicht aufgegeben. Rur sollte dies Mal umgelehrt verfahren werben, als das vorige Mal: die haupt macht sollte nämlich auf dem linten Flügel bei Czibathaza und Szolnot vereinigt werden, die Dem onkration dagegen sollte an der oberen Theiß von Totap auf Mistolea und weiter gegen Pesth erfolgen. Bu lehterer ward allein das siedente Korps unter dem etwas ungefügen Görgen bestimmt, der sosten Tieza füred nach Ratama; gegenüber Totap abmarschirte, hier die Theisbrück herftellte, den Fluß überschritt und über Gesztheln und Mistolez nach Rezes borradte.

und Rlapta nach bem Einruden in Eger formos noch am 1. Mary von Wrbna überraschend angegriffen ward, so beschloffen und bewertstelligten bie ungarischen Untergenerale, ohne Dembinsti zu fragen, ben Rüdzug über Poroszlo nach Tisza füred am linten Theißuser. Höchk aufgebracht über die Anordnungen Dembinsti's verlangten sie hier stürmisch bessen Abdantung, welche denn auch in Folge davon erfolgte. Sinstweilen übernahm nun General Better das Oberkommando.

Rach bem Rudzug ber Ungarn über bie Theiß ftelle Binbifchgras seine Angriffsoperationen ein, um eine Stellung zur Dedung Befths und, wie bis vorher, zur blogen Beobachtung ber Theiß zu nehmen. Bu bem Ende sollte sich Jellachich auf bem rechten Flägel bei Recstemet aufstellen und von dort die untere Theiß beobachten, Brbna mit bem Gros bei Czegled ben Brüdentopf von Szolnot mit seiner Borhut halten; Schlid bei Jasz Bereny Poroszlo beobachten, endlich sollte Ramberg von Raschau herabrüdend, bei Mistolcz ben außersten linten Flügel bilben und die Besetzung Raschau's bem flowatischen Landsturm überlassen. Ramberg war am 1. März von Raschan gegen Mistolcz ausgebrochen.

Die öfterreichischen Rorps hatten biese Stellungen noch nicht eingenommen, Jellachich ftand noch bei Czegled, Abanh und mit der Brigade Rarger in Szolnot und bem bortigen Theißbrüdentopf am linten Ufer, als er am 5. März angegriffen ward. Dam janich und Becfey waren nämlich jett in Berfassung, die von Dembinsti angeordnete Demonstration auf Szolnot auszusühren, und obgleich dieselbe seit der Schlacht von Rapolna und vollends seit dem Rüdzug Dembinsti's hinter die Theiß teinen Sinn mehr haben tonnte, so hatten sie boch teinen Gegenbeschl und thaten baher, wie früher angeordnet.

Damjanich ging in ber nacht vom 4. auf ben 5. Marz bei Czibathaza ans rechte Ufer bes Fluffes und am 5. Morgens ben Fluß aufwärts auf Szolnot, während an bemselben Tage Becfen ben Brüdentopf von Töröt Sz. Mitlos her am linten Ufer angriff. Die Brigade Karger ward mit großem Berluft an Gefangenen nordwärte, die Zagyva aufwärts, abgebrängt und die Brigaden Jellachichs, welche zu ihrer Unterftützung von Abany und Czegled herbeieilten, tamen zu spät, um mehr zu thun, als die Berfolgung der Ungarn in etwas zu hemmen.

Die Nachricht von biefem Ereigniffe bestimmte Binbifchgrat, nicht blog die früher angeordnete Konzentrirung ber Armee zu beschleunigen, sondern auch biefelbe noch enger anzuordnen, als früher, so bag nun bas erfte Rorps, Jellachich, sich bei Recetemet, bas zweite, Brbna, bei Ragy Rords, bas britte, Schlid, bei Ezegleb anfftellen sollte. Am 12. Marz hatten bie Rorps biese Stellungen eingenommen und sollten von hier aus zum Angriffe auf Damjanich schreiten. Dieser aber, nachbem er bis bahin am rechten Theißuser stehen geblieben, hatte sich in ber Racht vom 9. auf ben 10. bereits bei Szolnot aus linte Ufer zurüdgezogen. Ueberhanpt hatten sich bie Blane und Absichten ber Ungarn wieder geandert und nahmen jeht allmälig eine Karere Gestalt an.

Uebergang ber Ungarn in die Offenfive.

Trop bee "Sieges" von Rapolna war bie Lage ber Defterreicher eine außerft traurige. Die Reigung, bie Ungarn ju "vernichten", war fortwährend vorhanden, aber bie Rraft baju fehlte, ober man traute fie fich nicht zu und fomantte baber beftanbig zwifden Angriffe. und Bertheibigungegebanten Der Dberbefehl lag feinesmege in farter Sanb. Benn Binbifdaras irgend eine Disposition erließ, fo batte gewiß einer ber Rorpetommanbanten etwas bagegen einzumenben, und namentlich geichnete fich Bellacito in biefer Begiebung und burch moglichft unausführbare Blane aus. Darüber erhob fich bann regelmäßig eine Distuffion zwifden bem Obergeneral und ben Rorpetommanbanten, aber biefer ging Reit berloren, bann mar burch bas, was bie Ungarn ingwifchen unternommen, bie gange Sachlage, es waren alle fraberen Boranefebungen veranbert, und Binbifdgras befdrieb mit feinen Rongentrirungen und Operationeabfichten von Tag in Tag bie Reitpubelfurve. Babriceinlich im Unmuth über biefe Berhaltniffe ging er nach Befth gurud und überlieft bem Banus porläufig ben Oberbefehl an ber Theift, ale wolle er fagen : nun fiebe ju, mas bu thun taunft.

Unterbessen hatten bie Ungarn, bei benen jeht bie Eintheilung in Rorps, allerdings von sehr verschiebener Stärke, beren jedes in mehrere Divisionen gerfiel, die normale ward, nach Dembinsti's Abdantung ihre offensiven Absichten nicht aufgegeben. Rur sollte dies Mal umgekehrt verfahren werden, als das vorige Mal: die hauptmacht sollte nämlich auf dem linken Flügel bei Czibathaza und Szolnok vereinigt werden, die Demonskration dagegen sollte an der oberen Theiß von Tokay auf Mietolez und weiter gegen Pesth erfolgen. Bu lepterer ward allein das siebente Korps unter dem etwas ungefügen Görgen bestimmt, der soson Tisza füred nach Ratamaz gegenüber Tokah abmarschirte, hier die Theistrücke herstellte, den Fluß Aberschritt und aber Gesztheln und Mietolez uach Meg d tobesb vorradte.

Alle fibrigen in Tisza füreb vereinigten Truppen rückten unter bem Befehle Klapta's theißabwarts nach Czibalhaza, um fich hier mit Damjanich zu vereinigen. Am 17. und 18. Marz überschritt um Better mit der vereinigten Hauptarmee die Theiß bei Czibathaza und rückte anf ben halben Weg nach Nagh tords vor. Aber schon am 19. tamen ihm Bebenken über die Fortsetzung der Offensive; große Stärke der Oesterreicher, von welcher man hörte, sehr verdorbene Wege bestimmten ihn, am 19. und 20. noch hinter die Theiß zurückzugeben.

Windischgrath hatte fich endlich burch die beständigen Diekuffionen mit Jellachich veranlaßt gesehen, selbst wieder zur Armee zu tommen, und es war bann eine große Retognofzirung gegen die Theiß auf ben 18. Darz verabrebet worden. Es ward indeffen nichts baraus.

Ale bie Banptarmee ber Defterreicher fubwarte nach ber Linie Recetemet. Czegled binabgezogen warb, war and bas Rambera'ide Rorps, um mit jener in einiger Berbinbung ju bleiben, weiter fabmarts nach Beves gerufen. Bier ftanb nun Ramberg, als er von bem Inmarfche Görgen's auf Distoles und über basfelbe binaus Runbe erhieft. Er erftattete barüber am 18. Marg Bericht an Binbifcharats und verfaumte nicht, aller vergrößernben Geruchte ju ermabnen. Daburd merb Binbifchgragens Aufmertfamteit fofort norbmarts gelentt unb er begann fogleich bamit, ben Anfang mit einem Linteabmarfc bes linten Ringels ber Sauptarmee gegen Beves bin ju machen. Als bann am 20. Dar; Gorgen von Dego toveeb wirtlich bie Strafe nach Beves gegen Ramberg einfolug und biefer es melbete, fcwanben alle Offenfio. gebanten bes öfterreichifchen Obergenerals an ber unteren Theif und es beherrichte ibn nun lediglich bie Beforgnif um Befth. Ramberg follte fich über Arolegallas gegen Batvan, Cforich, ber feit einiger Reit bas zweite Rorps befehligte, über Jasg berenn ebenbabin ziehen, Solid mit bem britten Rorps von Czegleb besgleichen, Bellachich aber bei Ragy tords jur Bewachung ber Theifabergange von Szolnot und Czibathaza einftweilen gurudbleiben.

Bei Rambergs Abjug von heves machte Görgen in seinem Borruden halt, um fich junachft ju orientiren und nabere Anweisungen von
Better zu erwarten. Run ward Windischgrat unsicher, ob das Borruden Görgeh's von Mezo tovest gegen heves wirklich die Absicht eines hauptangriffs in dieser Richtung bedeute, ob es nicht vielmehr einen solchen auf einem ganz anderen Punkt maskiren solle. Er fürchtete einerseits für Romorn, welches die Ungarn am linken Donaunfer abwärts
jest ohne Wiberstand erreichen konnten, andererseits für den Banus in

seiner ausgesetten Stellung bei Ragy fords, und anderte baber seine Dis-

Ramberg warb jest angewiesen, Baiten zu befeten, um hier ben Weg nach Romorn zu fperren; Cforich follte fich bei Satran, Schlid bei Jasz berenn, Bellachich bei Czegleb anfftellen. Diefe neue Aufftellung war am 24. Marz vollenbet.

Die Treffen von Zapio bicete, Godollo und Bfasteg.

Better, nachbem er die Offenstve über Czibathaza aufgegeben, saßte ben Entschling, bei dem genannten Theißübergang nur eine Division unter As both zurüczulassen, die ganze Hamptarmee aber, deren Avantgarde nun vorläusig Gorged bilden sollte, auf die große Straße von Tisza füred über Rapolna nach Besth zu versetzen. Die brei Rorps von Aulich, Damjanich und Alapta marschirten von Czibathaza auf Tisza füred ab und sollten bei letzterem Orte am 25., 26. und 27. März die Theiß überschreiten. Um diesen Uebergang und daun die Entwicklung am rechten Theißuser zu beden, ward Gorged angewiesen, eine Stellung an der Tarna zu nehmen, was er die zum 26. aussührte. Wir bemerken hier soson, daß am 30. März in Folge der Erkrantung Betters der Oberbesehl provisorisch an Gorged übertragen ward. Am 31. März stand die ganze Armee Gorged's, sein Korps unter Gaspar, dann Anlich, Damjanich, Rapsa, an der großen Besther Straße mit der Avantgarde, Gaspar, bei Gonnag bis gebe.

Raum hatte Binbifdgrab feine Anfftellung vom 24. Marz genommen, als alle feine Gebanten auf den Schut ber Zernirungstruppen vor Romorn und die Abwendung eines Entfates diefer Feftung gerichtet waren. Darin erlannte er die Hamptabsicht ber Ungarn, als er erfahr, daß am genannten Tage ein ungarisches Lorps — es war nur ein Streiftorps, welchem Görgen diese Aufgabe zugewiesen hatte — den dierreichischen Bosten in Losoncy überfallen, halb versprengt und aufgerieben habe. Run mußte Ramberg sofort über Baiben nach Balasse ungerieben habe. Run mußte Ramberg sofort über Baiben nach Balasse ersehen, Echtid, ber, saum bei Jasz berenh eingetroffen, ganz eigenmächtig nach Alberti abmarschirt war, wo er bester zu stehen glaubte, ward nach Gödelld auf die große Straße gerusen, nur dem Banns, der sottwährend berichtete, daß ihm bei Szolnol und Czibasbaza, wo besanntlich nur die eine Division Asboth zurückeblieden war, die ganze ungarische hauptarmee gegenüberstehe, blieb seine alte Bestimmung.

Rach langem Schwanten und getheilter Beforgniß um feinen außerften

rechten Flügel bei Czegleb und ben außersten linten bei Balaffa Gharmath, befchlog Winbischgrat enblich am 31. Mar, fich burch eine große Retognoszirung gegen Ghonahos, beren Ansfahrung Galid fibertragen warb, Sicherheit über bie Absichten bes Feindes zu verschaffen. Für alle Fälle ward Jellachich angewiesen, fich zugleich von Czegleb über Alberti auf Monor naber an Schlid heranzuziehen.

Schlid traf bei seinem Borgehen von Gobollo schon am 1. April mit der Avantgarbe auf diejenige des ungarischen siebenten Rorps, Gaspar, am 2. April stieß dann das ganze Schlid'sche Rorps mit dem ganzen Gaspar'schen bei hatvan zusammen. Babrend sich eine ledhafte Ramsnade entwickelte, tam Schlid zu dem Entschlusse, den Rudzug anzutreten; über demselben entspann sich ein Dorfgefecht bei hatvan, in Folge bessen die Ungarn diesen Ort und die Zaghvalinie besetzten. Schlid, der anfänglich nur dis Bagh und Aszod zurüdzegangen war, fand beld die bortige Stellung zu wenig vortheilhaft, um einer Uebermacht die Spitze bieten zu können, und zog sich deschalb am 3. in eine neue, weiter rüdwärts gelegene, bei Göbbilb zurüd. In Folge des Gesechtes von Hatvan rief Windischgräß Csorich von Waiten in die Stellung von Gbbblb ab.

Schlid hatte bei hatvan wirklich überlegene Rrafte gegen fich gehabt, aber keineswegs die gange ungarische hauptmacht, sondern unt bas stebente Rorps. Unr bieses ließ vom 2. April ab Görgen auf der großen Strafe jurid, mahrend er auf Rlapka's Vorschlag und unter besten Befehl die Korps von Rlapka, Aulich, Damjanich auf die Strafe von Arok Sallas über Jasz berend und Tapio bic fte zu einer allerdings sehr weiten Umgehung der österreichischen Rechten entsendete. Am 4. April sollte der rechte Flügel, das erfte Korps, nach Tapio bicske, der linke Flügel, das zweite Korps, nach Tapio fzele marschiren, das dritte Korps dem ersten folgen.

Bellachich, ber wie gewöhnlich ben Befehlen Binbifcgrats fo menig als möglich nachtam, befand fich am 4. April, um naber an Schlid heran zu ruden, erft auf bem Mariche nach Scecfo und Rota; ber rechte Flügel, die Brigaden Sternberg und Raftich, machten eben gegen Mittag bei Tapio bicote einen Rubehalt, als bas erfte ungarische Rorps von Ragy tata herantam und zum Angriff schritt. Raftich hielt biefen zuerft auf, ergriff bann felbst die Offensive und warf Rapta in Unordnung auf Ragy tata zurud. hier aber wurde berselbe von Damjanich aufgenommen; auch Görgen erschien für seine Verson auf bem Schlachtselbe, und Rastich ward nun zum Rüdzug über Tapio bicete

auf Scecfd gezwungen, wo er fich mit bem Gros Jellachichs vereinigte, während Rapta und Damjanich bei Tapio bicete lagerten.

Gorgen, welcher ertannte, bag er feine Streitfrafte auf einer gu großen Front vertheilt habe, jog am 5. April Rapta mit seinen brei Rorps naber an die große Strafe heran; am 6. wollte er bann einen allgemeinen Angriff mit bem rechten Flagel, Gaspar, von hatvan gegen Gobbilo, mit dem finten Flagel, ben brei Rorps unter Rlapta, über Blambot auf Isabjeg führen.

Binbifchgrat gab in Folge ber Melbungen Jellaciche aber bas Treffen von Tapio bicete eine bereits beschlossene große Bewegung Schlids gegen hatvan, zu welcher auch Jellacich in die linte Flante der Ungarn mitwirten sollte, auf, unternahm am 5. April eine Retognoszirung gegen hatvan und ordnete bann eine Konzentrirung der Armee bei Gobbllo und Isaberg hinter bem Ralosbach bergestalt au, daß bei ersterem Ort Schlid ben linten, bei letterem Jellachich ben rechten Flügel bilbe. Cforich sollte, da neue Beforgniffe vor einem Durchbrechen der Ungarn zum Entsat Romorns auftauchten, nach Baiben zurückzesenbet werben, was aber nicht zur Ausführung tam.

Schlid ftand am 6. Bormittags 11 Uhr bei Gobolto in Schlachtordnung; Bellachich traf an biefem Tage erft nach 11 Uhr mit seinem
ermadeten Truppen bei Ifabjeg ein, auf bem Fufe folgte ihm Damjanich und entwidelte sich bem linken Flügel bes Banns gegenüber, Rlapfa,
ber nach Damjanich angesichts Rabzeg aulangte, ftellte fich links von Damjanich auf und schritt mit seinem rechten Flügel sogleich zum Angriff auf
Rabzeg. Dieser ward von Bellachich mit Glad abgewiesen; indeffen blieb
einerseits Rlapta's linker Flügel, ber fast auf teinen Biberftand traf,
im Borrüden, andererseits tam zur Rechten Rlapta's Damjanich ans dem
Balbe von Isabzeg hervor. Dieß bewog Bellachich, der sich in beiden
Manten bedroht sah, das linke Ufer bes Ratosbaches ganzlich zu räumen
und sich hinter Isabzeg aufzustellen.

Inbeffen warb bas Borraden Damjanichs balb aufgehalten. Das matte Borraden Gaspars auf ber großen Strafe von hatvan aber Bagh auf Gobollo erlanbte Windichgran, von feinem linten Blagel bie Divifion Liechten ftein jur Unterftung bes Banns ju entfenben; biefe, welche ploblich in Damjanichs rechter Rante erfchien, nothigte benfelben, feine hauptfraft gegen fie zu wenden. Ein harmactiges Balbgefecht, welches aber, wie alle Balbgefechte, teine schnelle Entscheidung versprach, entspann fich an ber nordlichen Ede bes Isasgeger Forftes. Das Gefecht ftand hier. Görgen, ber um 3 Uhr bem Schlachtelbe zueilte

und unterwegs das gleichfalls im Mariche vorwärts befindliche Rorps tie liche fand, richtete basselbe auf Ifaszeg, damit es Riapla verftärte und durch einen Angriff auf Jellachiche rechten Flügel den Ausschlag gebe. Aulich erschien zwischen Rlapta und Damjanich gerade zu rechter Zeit am Ratosbache, um ein beabsichtigtes Offenstvunternehmen von Sellachicht linkem Flügel zu vereiteln, und bestimmte dann, vereint mit Rlapta, ben Banus vollends zum Rückzuge.

Einen entschiebenen Sieg hatte am 6. April in ber That teine ber beiben Barteien erfochten, und Windischgratz glaubte so wenig eine Rieberlage erlitten zu haben, daß er dem Banus selbst den Befehl zusenden, den Feind durch seine Reiterei verfolgen zu lassen. Indessen um 9 Uhr Abends traf dieser in Gobollo ein und melbete, daß sein Korpe ihm auf dem Fuße folge, da er es unmöglich die Racht hindurch in der go sährdeten Stellung bei Isaszeg habe lassen konnen. Daß der Banus sich für geschlagen hielt, gab den Ungarn den Sieg. Unmöglich konnte um Windischgratz bei Gobollo stehn bleiben. Er beschloß den Rächzug Jellachichs und Schlick nach Pesth; ebendahin sollte Esorich von Waiten kommen, Ramberg dagegen des letzteren Stelle bei Waiten einnehmen. Am 7. Morgens wurde der Rückzug gegen Besth angetreten; bei Exintota vereinigte sich auch Esorich mit dem Groß des Herres.

Görgen, ber für ben 7. ein tonzentrifches Bordringen seines Roust auf Göböllö angeordnet hatte, sobald er ben Abzug Jellachichs von Isabgeg erfuhr, um auf biese Weise Windischgrat von Besth abzusch ich ne iben, fand als um 11 Uhr seine Rorps, deren Aufbruch sich beträchtlich verzögert hatte, bei Göböllö zusammentrafen, dieses bereits von den Desterreichern geräumt. Er ließ ihnen seine Avantgarde folgen, welche sie zwischen Rerepes und Czintota einholte, aber in zu guter Versassung, um etwas gegen sie wagen zu können.

## Der Entfat Romorns.

Nach ben eben erzählten Ereigniffen beschloß Görgen, seine nächsten Operationen anf ben Entsatz Romorns zu richten und traf bie erften barauf bezüglichen Anordnungen schon am 7. April zu Göböllb. Danach sollten Aulich bei Rerepes und Gaspar bei Dunateszn einstweilen Front gegen Besth und Windischgrätz stehen bleiben, hinter ihnen fort aber Damjanich und Klapka auf Baiten ziehen, dieß wegenehmen und über Ipoly Sagh und Leva auf Romorn ziehen; das siebente Rorps sollte, sobald Baiten genommen sei, jeuen allmälig folgen, so daß jett nur Aulich noch Besth gegenüber bliebe. Am 10. Bor-

mittage ericienen Damianic nub Rlabte vor B gipen, wo bes Porpe bes erfrantten Ramberg Gemeral Bot befehligte. Diefer ertannte an foat. bag er eine bebentenbe llebermacht gegen fich babe, trat nun enblich ben Radjug auf Gralta am rechten Gipelufer bin an, erlitt aber in bem Rachbutegefechte, welches er jur Dedung bes Abzugs noch in BBgisen felbft liefern mußte, einen betrachtlichen Berluft und marb fur feine Berfon tobtlich verwundet. 3ablonoweli abernahm fatt feiner bie beiben Brigaden und ging mit benfelben nach Gran. Gorgen lieft nach bem Ralle Baibens auch bas fiebente Rorps von Dunales ji fiber Baiben abruden und ftand am 15. April mit ben brei Rorpe von Rapta, Damignich und Gaspar an ben Uebergangen ber Gran bei Scecfe, Uj Bars und Afemler. Bier muften querft Bruden bergeftellt werben. Diejenige von Scecfe warb in der Racht vom 17. auf ben 18., biejenige von Rfemler am 19. April fertig. Bei Geece begann bann am 18. fofort ber Uebergang. Rapta und Damjanich aberfdritten ben Auf und nahmen an ber Strafte von Leva fiber Ralna nach Romorn, Front gegen Rage Sarlo Stellung; letterer Ort warb fogleich von ihnen befett.

Windischen Bericht erft am 12. April ben offiziellen Bericht über ben Fall Baibens. Er hatte zwar in ben letten Tagen einige Refognoszirungen gegen Rerepes machen laffen, nm fich zu aberzeugen, ob er benn eigentlich noch bie hauptmacht Görger's fich gegenüber habe, aber bei benfelben nichts erfahren, ba er fich auf eine bloße Ranonabe befchränfte, welche Aulich burchaus nicht bewegen tonnte, all seine Streibfrafte zu entwickeln ober eine rüdgängige Bewegung zu machen, die seine Schwäche verrathen hatte.

Drei nenformirte Brigaben waren seit bem Anfange Aprils ans Rieberöfterreich bas linte Donaunfer entlang im Marfche an bie Baag; fie waren bestimmt ein neues Korps ber Armee Binbischgratens unter bem Befehl bes Generals Bohlgemuth zu bilben, ftanben aber, ba biefer erft aus Italien erwartet wurbe, vorläufig unter herzinger. Als nun Binbischgrat bie Rachricht von bem Fall Baibens erhielt, beschloß er, nur Jellachich bei Besth stehen zu laffen, mit ben Korps Schlick und Cforichs aber über Gran ans linte Donaunfer und rechte Granufer zu geben und fich hier vereint mit Jablonowsti ben Ungarn in ihrem Marsche auf Romorn quer vorzulegen. Er wollte anch die Brigaben herzinger und ers und bie Brigaben bergingers werflich nieren Donaunfer vor Romorn gestanden, an ber Gran an sich ziehen. Als dann am 13. Rachrichten von bem Marsche ber Ungarn westlich über Blaiten hinaus eintrasen, wurden die Borbereitungen zur Ansfährung

welche ihn immerhin eine Zeitlang aufhielt, obgleich fie ihm nach turzen Wiberstand bas Defilee von Sirol überließ; hier lagerte Schlid die Racht vom 26. auf ben 27., um an letterem Tage weiter auf Berpeleth zu ziehen.

So wenig bas Treffen bei Rapolna am 26. ursprünglich in ber Abficht Dembineti's liegen tonnte, ber ja mit feinem rechten Rlaed nur fo lange rubig an ber Tarna fichen bleiben wollte, bis bie Demon ftrationen bei Saolnot ihre Birtung auf Binbifchgras geankert batten. fo hatte er boch burch feine Anftalten ben eingetretenen Bang ber Dinge felbft veranlagt und mußte nun an ber Tarna auch ben 27. ben Defter reichern bie Stirn bieten; er ordnete baber fur ben 27. an, baf bie Divifton Bunon von Dego tovest jur Berftartung bes Bentrums nach Rapolna, Mulich von Mattar nach Ral, Rmeth aber von Abram nach Rerecfend marfdire; letterer follte bier die Referve bilben. Die Ungarn hatten bann in ber Stellung feche Divifionen, Die fiebente, bei Sirot aufgestellt gewesene, batte fich nach bem Angriffe Schlids feib warts verlaufen. Rlapta follte am 27. ben rechten Rlugel bei Berbelett. Gorgen ben linten bei Ral, im Bentrum wollte Dembinsti felbft tom manbiren; bie Rorps ber beiben Generale Rlapta und Borgen batte er. mahricheinlich um benfelben ein allzu felbftftanbiges Auftreten nembalic an machen, auf bem Schlachtfelbe vollftanbig auseinanber geriffen.

Binbifch grat, welcher von Gnonghos herantam, entschloß fich bei ber Weitlaufigkeit ber ungarifchen Stellung, feinen Sauptangriff auf beren Bentrum, Rapolna, zu führen. Er traf bazu seine Borbereitungen, wartete aber mit bem Beginnen besfelben, bis man etwas von bem Erscheinen Schlids bei Berpeleth bemerken werde. Um 8 Uhr Morgens verfündeten Rauchstäulen und Ranonendonner beffen Ankunft bei Berpeleth.

Nun warb von Bindischgrat jum Angriff auf Rapolna gefchritten; es entwidelte fich hier ein lebhaftes, bis 101/2 Uhr Bormittags unentschieben hin und her wogendes Dorfgefecht. Bu diefer Beit aber wurden die Ungarn vollends aus Kapolna verbrangt, zogen fich auf ben Thairand ber Tarna zurud und beschoffen von hier aus das Dorf, in welchem die Defterreicher sich festsehen.

Inbeffen hatte icon eine Stunde früher um 91/2 Uhr Schlid Berpeleth mit Sturm genommen, tonnte inbeffen nun nicht weiter vorbringen; bas Gefecht tam hier, wenn es fich auch im Ganzen miglich für die Ungarn gestaltete, jum Stehen. Görgen, welcher erft auf bem Schlachtfelbe eintraf, als Dembineli bereits Rapolna verloren hatte, ward

von biefem flatt nach Ral, wohin er urfprunglich bestimmt war, jest nach Berpeleth gefendet und fuchte bort bie mantende Ordnung herzustellen.

Einigermaßen über ben rechten Flügel beruhigt, ließ Dembinsti, ba eben bie frifche Division Guyon eintraf, noch einen Versuch machen, Rapolna wieber zu nehmen. Da berfelbe aber völlig scheiterte, beschloß er um Mittag ben Rüdzug und ertheilte die Befehle bazu an das Benetrum und an den linten Flügel bei Ral, wo der Rampf sich auf eine bloße Ranonade beschränkt hatte. Görgen ward augewiesen, mit dem rechten Flügel möglichst lange Stand zu halten, um den Rüdzug zu beden, dann demselben auf Rerecsend zu folgen. Den vereinten Ankrengungen Görgen's und Rlapta's gelang es, dieser Aufgabe, obwohl ihre Truppen nicht die größte Reigung dazu hatten, leiblich zu genügen. Die Truppen Schlich waren sehr ermübet und Windischgraß beschäftigte sich nach der Einnahme Rapolna's mehr damit, seine Verbindung mit Schlich herzuftellen, als mit dem Gedansen an eine traftige Berfolgung.

Morderisch war die Schlacht von Rapolna nicht gewesen; die Defterreicher geben ihren Berluft in derfelben ju 320 Mann an Tobten (61)
und Berwundeten an. Rechnet man die Bersprengten nicht, fo haben die Ungarn schwerlich mehr eingebuft, obgleich die Defterreicher 6000 Geschähfartuschen verbrauchten.

Rudjug ber Ungarn hinter die Theiß. Berivatete Ausführung ber Demonftrationen gegen Bellacic.

Dembinsti ging nach ber Schlacht junachft auf Deit toesb jurad, wo ce am 28. mit ben verfolgenben Defterreichern zu einem Gefechte fam, in bem die ungarifchen hufaren eine gute haltung zeigten. Da bei biefer Gelegenheit bas gange ungarifche heer allarmirt warb und ins Gewehr trat, so schloß Bindischgrat, daß ihm fein Gegner hier ernftlich die Stirn bieten wolle, und traf feine Anordnungen zu einem allgemeinen Angriff far ben 1. Marz.

Dem bin sti bachte eben so wenig baran, jest eine zweite Schlacht zu liefern, als an ben Rudzug hinter bie Theiß. Es ift taum zu glauben, baf er seinen Gegner für so unthätig gehalten habe, um zu hoffen, bieser werbe ihn völlig in Ruhe laffen. Dennoch ordnete er an, daß am 1. Marz bas ungarische heer Kantonnirungen am rech ten Theifuser zwischen Eger formos und Boroszlo beziehe. hier wollte er warten, bis die Demonstrationen bei Szolnot gegen Iellachich ins Leben träten, nm dann sogleich wieder gegen Windischprat in ber Richtung auf Besth vorzubrechen. Da indessen Bindischgrat bie Berfolgung nicht einstellte,

und Rlapta nach dem Einruden in Eger formos noch am 1. Marz von Wrbna überraschend angegriffen ward, so beschloffen und bewertstelligten die ungarischen Untergenerale, ohne Dembinsti zu fragen, ben Rudzug über Poroszlo nach Tisza füred am linten Theißuser. Höchst aufgebracht über die Anordnungen Dembinsti's verlangten sie hier stürmisch bessen Abdantung, welche denn auch in Folge davon erfolgte. Sinstweilen übernahm nun General Better das Oberkommando.

Rach bem Rudzug ber Ungarn über bie Theiß ftellte Bindischgrit seine Angriffsoperationen ein, um eine Stellung zur Dedung Befths und, wie bis vorher, zur blogen Beobachtung ber Theiß zu nehmen. Bu bem Ende sollte sich Jellachich auf bem rechten Flügel bei Recktemet aufstellen und von dort die untere Theiß beobachten, Brbna mit bem Gros bei Czegleb ben Brüdentopf von Szolnot mit seiner Borhut halten; Schlid bei Jasz Bereny Poroszlo beobachten, endlich sollte Ramberg von Kaschan herabrüdend, bei Mistolcz ben außersten linten Flügel bilben und die Besetzung Kaschan's bem flowertischen Landsturm überlassen. Ramberg war am 1. März von Raschen gegen Mistolcz ausgebrochen.

Die öfterreichischen Rorps hatten biese Stellungen noch nicht eingenommen, Jellachich ftand noch bei Czegled, Abany und mit der Brigede Rarger in Szolnot und bem bortigen Theißbrudentopf am linten Ufer, als er am 5. Marz angegriffen ward. Damjanich und Becfey waren nämlich jett in Bersaffung, die von Dembineki angeordnete Demonstration auf Szolnot auszusühren, und obgleich dieselbe seit der Schlacht von Rapolna und vollends seit dem Rüdzug Dembinski's hinter die Theiß keinen Sinn mehr haben konnte, so hatten sie boch keinen Gegenbesehl und thaten baher, wie früher angeordnet.

Damjanich ging in ber nacht vom 4. auf ben 5. Marz bei Czibathaza ans rechte Ufer bes Fluffes und am 5. Morgens ben Fluß aufwärts auf Szolnot, mahrend an bemfelben Tage Becfen ben Brudentopf von Töröt Sz. Mitlos her am linten Ufer angriff. Die Brigade Karger ward mit großem Berluft an Gefangenen nordwärte, die Bagyva aufwärts, abgebrangt und die Brigaden Jellachiche, welche zu ihrer Unterftützung von Abanh und Czegled herbeieilten, tamen zu spät, um mehr zu thun, als die Berfolgung der Ungarn in etwas zu hemmen.

Die nachricht von biefem Ereigniffe bestimmte Binbifchgrat, nicht blog bie früher angeordnete Ronzentrirung ber Armee zu beschleunigen, sondern auch biefelbe noch enger anzuordnen, als früher, so daß nun bas

l

erfte Rorps, Rellachich, fich bei Recelemet, bas zweite, Brbna, bei Ragy Rords, bas britte, Schlid, bei Ezegleb aufftellen follte. Am 12. Marz hatten bie Rorps biefe Stellungen eingenommen und follten von hier aus zum Angriffe auf Damjanich schreiten. Dieser aber, nachbem er bis bahin am rechten Theiguser stehen geblieben, hatte sich in ber Racht vom 9. auf ben 10. bereits bei Szolnot aus linte Ufer zurüdgezogen. Ueberhaupt hatten fich bie Blane und Absichten ber Ungarn wieder geandert und nahmen jeht allmälig eine Karere Gestalt an.

Uebergang der Ungarn in die Offenfive.

Trop bes "Sieges" von Rapolna war bie Lage ber Defterreicher eine auferft traurige. Die Reigung, bie Ungarn ju "bernichten", mar fortwährend vorhanden, aber die Rraft baju fehlte, ober man traute fie fich nicht ju und fcmantte baber beständig zwifden Angriffe. und Bertheibigungegebanten Der Oberbefchl lag feineswege in ftarter Sanb. Benn Binbifdgrat irgend eine Disposition erließ, fo batte gewiß einer ber Rorpetommanbanten etwas bagegen einzumenben, und namentlich zeichnete fich Bellachich in biefer Begiebung und burch möglichft unausführbare Blane aus. Darüber erhob fich bann regelmäßig eine Distuffion swifden bem Obergeneral und ben Rorpstommanbanten, aber biefer ging Beit berforen, bann war burch bas, was bie Ungarn ingwifden unternommen, bie gange Sachlage, es waren alle fraberen Boranefebungen veranbert, und Binbifdgrat befdrieb mit feinen Rongentrizungen unb Operationeabfichten von Tag an Tag bie Reitpubelfurpe. Babriceinlich im Unmuth über biefe Berhaltniffe ging er nach Beft mrad und aberlieft bem Banus vorläufig ben Oberbefehl an ber Theift, als molle er fagen : nun fiche ju, mas b u thun tounft.

Unterbeffen hatten bie Ungarn, bei benen jeht bie Eintheilung in Rorpe, allerdings von fehr verschiebener Starte, beren jedes in mehrere Divisionen gerfiel, die normale ward, nach Dembinsti's Abbantung ihre offensiven Absidten nicht aufgegeben. Rur sollte dies Mal umgefehrt verfahren werben, als das vorige Mal: die hanptmacht sollte nämlich auf dem linken Flügel bei Czibathaza und Szolnot vereinigt werden, die Demonstration dagegen sollte an der oberen Theiß von Totan auf Mistolez und weiter gegen Petth erfolgen. Bu lepterer ward allein das siebente Korps unter dem etwas ungefügen Görgen bestimmt, der soson Tisza füred nach Ratamaz gegenüber Totan abmarschirte, hier die Theistruck herftellte, den Fing Aberschritt und über Gesziheln und Mietolez nach Rezibeld borradte.

Alle übrigen in Tisza füred vereinigten Truppen rückten unter bem Befehle Rlapta's theißabwarts nach Czibalhaza, um fich hier mit Damjanich zu vereinigen. Am 17. und 18. Marz überschritt um Better mit der vereinigten Hauptarmee die Theiß bei Czibathaza und rückte auf den halben Weg nach Nagh torbs vor. Aber schon am 19. tamen ihm Bebenken über die Fortsehung der Offensive; große Stänk der Desterreicher, von welcher man hörte, sehr verdorbene Wege bestimmten ihn, am 19. und 20. noch hinter die Theiß zurückzungeben.

Windischgrat hatte fich endlich durch die beftandigen Dietuffionen mit Jellachich veranlagt gesehen, selbst wieder zur Armee zu tommen, und es war dann eine große Retognoszirung gegen die Theiß auf ben 18. Marz verabredet worden. Es ward indeffen nichts baraus.

Als bie Bauptarmee ber Defterreicher fühmarts nach ber Linie Recs. temet. Czegleb binabgezogen warb, war and bas Rambera'ide Rorps, um mit jener in einiger Berbindung ju bleiben, weiter fabmarts nach Beves gerufen. Bier fant nun Ramberg, als er von bem Mm mariche Borgen's auf Distolcy und über basfelbe binaus Runde erhielt. Er erftattete barüber am 18. Marg Bericht an Binbifogras und verfaumte nicht, aller vergroßernben Geruchte ju ermahnen. Daburd werb Binbifchgratene Aufmertfamteit fofort norbwarts gelentt und er begann fogleich bamit, ben Anfang mit einem Linkeabmarfc bes finken Flügels ber Sauptarmee gegen Beves bin ju machen. Als bann am 20. Mary Borgen von Dezo toveth wirtlich bie Strafe nach Beves gegen Ramberg einfolug und biefer es melbete, fcwanben alle Offenfin. gebanten bes öfterreichifchen Obergenerals an ber unteren Theif umb es beherrichte ibn nun lediglich bie Beforgnif um Befth. Rambera follte fich über Arolegallas gegen Batvan, Cforich, ber feit einiger Reit bas zweite Roips befehligte, über Jasy berenn ebenbabin gieben, Solid mit bem britten Rorps von Czegleb besgleichen, Bellacich aber bei Ragy forde jur Bewachung ber Theifitbergange von Szolnot und Czibathaza einftweilen gurudbleiben.

Bei Rambergs Abjug von heves machte Görgen in feinem Berruden halt, um fich junachft ju orientiren und nabere Anweisungen von
Better zu erwarten. Run ward Mindischgrat unficher, ob das Borruden Gorgen's von Mejo tovest gegen heves wirklich die Absicht eines hauptangriffs in dieser Richtung bedeute, ob es nicht vielmehr einen solchen auf einem gang anderen Puntt mastiren folle. Er fürchtete einer seits für Romorn, welches die Ungarn am linten Donaunfer abwärts jest ohne Wiberftand erreichen tounten, andererseits für den Banus in

feiner ausgesetzten Stellung bei Ragy torbs, und anderte baber feine Dispositionen abermals.

Ramberg warb jest angewiesen, Baiten zu beseten, um hier ben Beg nach Romorn zu sperren; Cforich follte fich bei hatvan, Schlid bei Jasz bereny, Bellachich bei Czegleb aufftellen. Diefe neue Aufstellung war am 24. Marz vollenbet.

Die Treffen von Zapio bicote, Godollo und 3fabjeg.

Better, nachbem er bie Offenstve Aber Czibathaza aufgegeben, saßte ben Entschluß, bei bem genannten Theißübergang nur eine Division unter Asboth zuruczulassen, bie ganze hauptarmee aber, beren Avantgarbe nun vorläufig Görgeh bilden sollte, auf die große Straße von Tisza füred über Rapolna nach Besth zu verseben. Die brei Rorps von Aulich, Damjanich und Rlapta marschirten von Czibathaza auf Tisza füred ab und sollten bei letterem Orte am 25., 26. und 27. März die Theiß überschreiten. Um biesen Uebergang und dann die Entwicklung am rechten Theißuser zu deden, ward Görgen angewiesen, eine Stellung au der Tarna zu nehmen, was er die zum 26. aussührte. Bir bemerken hier sosort, daß am 30. März in Folge der Erstrantung Betters der Oberbesehl provisorisch an Görgen übertragen ward. Am 31. Märzstand die ganze Armee Görgen's, sein Rorps unter Gaspar, dann Aulich, Damjanich, Rlapta, an der großen Besther Straße mit der Avantgarbe, Gaspar, bei Gnbnghös.

Raum hatte Binbifdgrat feine Anfftellung vom 24. Marz genommen, als alle feine Gebaufen auf den Schut ber Zernirungstruppen vor Romorn und die Abwendung eines Entfates biefer Feftung gerichtet waren. Darin erfannte er die Hamptabsicht ber Ungarn, als er erfahr, daß am genannten Tage ein ungarisches Lorps — es war nur ein Streifforps, welchem Görgen diese Aufgabe zugewiesen hatte — den dierreichischen Bosten in Losoncy Aberfallen, halb versprengt und aufgerieben habe. Run mußte Ramberg sofort aber Baiben nach Balasse ungerieben habe. Run mußte Ramberg sofort aber Baiben nach Balasse erfeten, Chaid, der, saum bei Jasz berend eingetroffen, ganz eigenmächtig nach Alberei abmarschirt war, wo er bester zu steben glaubte, ward nach Göbolld auf die große Straße gerusen, nur dem Banns, der sotwährend berichtete, daß ihm bei Szolnof und Czibathaza, wo befanntlich nur die eine Division Asboth zurückeblieben war, die ganze ungarische Sauptarmee gegenüberstehe, blieb seine alte Bestimmung.

Rach langem Schwanten und getheilter Beforgniß um feinen außerften

rechten Flügel bei Czegleb und ben außersten linken bei Balaffa Gharmath, befchloß Binbifchgrat enblich am 31. Mar, fich burch eine große Retognofzirung gegen Ghönahös, beren Aussahrung Schick sibertragen warb, Sicherheit über die Absichten bes Feindes zu verschaffen. Für alle Fälle ward Jellachich angewiesen, sich zugleich von Czegleb über Alberti auf Monor naher an Schlick heranzuziehen.

Schlid traf bei seinem Borgeben von Gobbild schon am 1. April mit der Avantgarde auf diejenige des ungarischen fiebenten Korps, Gaspar, am 2. April stieß dann das ganze Schlid'sche Korps mit dem ganzen Gaspar'schen bei hatvan zusammen. Während sich eine lebhafte Kam-nade entwidelte, tam Schlid zu dem Entschlusse, den Rudzug anzutreten; über demselben entspann sich ein Dorfgesecht bei hatvan, in Folge bessen die Ungarn diesen Ort und die Zaghvalinie besetzten. Schlid, der anfänglich nur dis Bagh und Aszod zurüdzegangen war, fand beid die bortige Stellung zu wenig vortheilhaft, um einer Uebermacht die Spitze dieten zu können, und zog sich beschalb am 3. in eine neue, weiter rüdwärts gelegene, bei Göbbilb zurüd. In Folge bes Gesechtes von Hatvan rief Windischgräß Csorich von Waiten in die Stellung von Gbbblb ab.

Schlid hatte bei hatvan wirklich überlegene Rrafte gegen fich gebabt, aber teineswegs die gange ungarifche hauptmacht, sondern wur das fiebente Rorps. Nur diefes ließ vom 2. April ab Görgey auf der großen Strafe zurud, mahrend er auf Rlapta's Vorfclag und unter beffen Befehl die Rorps von Rlapta, Aulich, Damjanich auf die Strafe von Arot Szallas über Jasz berend und Tapio bic ste zu einer allerdings fehr weiten Umgehung der öfterreichischen Rechten entfendete. Am 4. April follte der rechte Flügel, das erfte Rorps, nach Tapio fiele marschiren, das britte Rorps dem erften folgen.

Bellachich, ber wie gewöhnlich ben Befehlen Binbifchgrats fo menig als möglich nachtam, befand fich am 4. April, um naber an Schlid heran zu ruden, erft auf bem Mariche nach Scecfo und Rota; ber rechte Flügel, die Brigaden Sternberg und Raftich, machten eben gegen Mittag bei Tapio bicete einen Rubehalt, als bas erfte ungarische Rorps von Ragy tata herantam und zum Angriff schritt. Raftich hielt biefen zuerft auf, ergriff bann selbst die Offensive und warf Rlapta in Unordnung auf Nagh tata zurud. hier aber wurde berselbe von Damjanich aufgenommen; auch Görgen erschien für seine Berson auf bem Schlachtselbe, und Rastich warb nun zum Rudzug über Tapio bieste

auf Scecfd gezwungen, wo er fich mit bem Gros Jellachichs vereinigte, während Rapta und Damjanich bei Tapio bicete lagerten.

Gorgen, welcher erfannte, bag er feine Streitfrafte auf einer gu großen Front vertheilt habe, jog am 5. April Rlapta mit seinen brei Rorps naber an die große Strafe beran; am 6. wollte er bann einen allgemeinen Angriff mit bem rechten Flagel, Gaspar, von hatvan gegen Gobollo, mit bem linten Flagel, ben brei Rorps unter Rlapta, über Bambot auf Isabzeg führen.

Bindischgrath gab in Folge ber Melbungen Bellaciche aber bas Treffen von Tapio bicete eine bereits beschlosiene große Bewegung Schlids gegen hatvan, zu welcher auch Jellacich in die finte Flante der Ungarn mitwirten sollte, auf, unternahm am 5. April eine Retognoszirung gegen hatvan und ordnete dann eine Konzentrirung der Armee bei Gobbollo und Ifa sieg hinter bem Ratosbach bergestalt au, daß bei ersterem Ort Schlid ben linten, bei letterem Jellacich ben rechten Flügel bilbe. Cforich sollte, da neue Beforgniffe vor einem Ourchbrechen ber Ungarn zum Entfat Komorns auftanchten, nach Baiten zurückgesendet werden, was aber nicht zur Ausführung tam.

Schlid ftanb am 6. Bormittage 11 Uhr bei Gbbllb in Schlachtordnung; Bellachich traf an biefem Tage erft nach 11 Uhr mit seinem
ermübeten Truppen bei Ifabjeg ein, anf bem Fuße folgte ihm Damjamich und entwidelte fich bem linten Flügel bes Banus gegenüber, Rlapta,
ber nach Damjanich angesichts Rabzeg anlangte, ftellte fich lints von Damjanich auf und schritt mit feinem rechten Flügel sogleich zum Angriff auf
Isabzeg. Dieser ward von Jellachich mit Glud abgewiesen; indeffen blieb
einerseits Rlapta's linter Flügel, ber fast auf teinen Wiberstand traf,
im Borrüden, andererseits fam zur Rechten Rlapta's Damjanich aus bem
Balbe von Isabzeg hervor. Dieß bewog Jellachich, der sich in beiden
Manten bedroht sah, das linte Ufer des Ratosbaches ganzlich zu räumen
und sich hinter Isabzeg aufzustellen.

Indeffen marb bas Borruden Damjanichs bald aufgehalten. Das matte Borruden Gaspars auf ber großen Strafe von hatvan aber Bagh auf Gobollo ersanbte Windichgran, von seinem linten Flagel die Division Liechtenftein jur Unterftung bes Banus ju entsenben; biefe, welche plohlich in Damjanichs rechter Mante erschien, nothigte benselben, seine hauptfraft gegen fie zu wenden. Ein harmadiges Baldgefecht, welches aber, wie alle Baldgefechte, teine schnelle Entscheidung versprach, entspann fich an ber nordlichen Ede bes Isasgeger Forftes. Das Gefecht ftand bier. Gorgen, ber um 3 Uhr bem Schlachtelbe zweilte

und unterwege das gleichfalls im Mariche vorwärts befindliche Rorps to liche fand, richtete basselbe auf Ifaszeg, bamit es Rlapta verflärte und durch einen Angriff auf Jellachiche rechten Flügel den Ausschlag gete. Aulich erschien zwischen Rlapta und Damjanich gerade zu rechter zeit am Ratosbache, um ein beabsichtigtes Offenstvunternehmen von Jellachicht linkem Flügel zu vereiteln, und bestimmte dann, vereint mit Rlapta, ben Banns vollendes zum Rückzuge.

Einen entschiebenen Sieg hatte am 6. April in ber Dat teine ber beiben Barteien erfochten, und Windischgratz glaubte so wenig eine Rieberlage erlitten zu haben, baß er bem Banns selbst ben Befehl zusenben, ben Feind durch seine Reiterei verfolgen zu lassen. Indesten um 9 Uhr Abends traf dieser in Gobollo ein und melbete, daß sein Korps ihm auf dem Fuße solge, da er es unmöglich die Racht hindurch in der gosährdeten Stellung bei Isaszeg habe lassen konnen. Daß der Banns sch für geschlagen hielt, gab den Ungarn den Sieg. Unmöglich bem Ruchyng Jellachichs und Schlids nach Besth; ebendahin sollte Esorich von Waigen tommen, Ramberg bagegen des letzteren Stelle bei Baiben einnehmen. Am 7. Morgens wurde der Rückzug gegen Besth angetreten; bei Exintota vereinigte sich auch Esorich mit dem Gros des Berred.

Görgen, der für den 7. ein konzentrisches Bordringen seines Roupe auf Gödöllö angeordnet hatte, sobald er den Abzug Jellachichs von Isabzeg erfuhr, um auf diese Weise Windischgrat von Besth abzusch neiden, fand als um 11 Uhr seine Rorps, deren Ausbruch sich beträchtlich verzögert hatte, bei Gödöllö zusammentrafen, diese bereits von den Desterreichern geräumt. Er ließ ihnen seine Avantgarde solgen, welche sie zwischen Rerepes und Czintota einholte, aber in zu guter Versassung, um etwes gegen sie wagen zu können.

## Der Entfat Romorns.

Nach ben eben ergahlten Ereignissen beschloß Görgen, seine nachsten Operationen auf ben Entsatz Romorns zu richten und traf bie erften darauf bezüglichen Anordnungen schon am 7. April zu Goböllo. Danach sollten Aulich bei Rerepes und Gaspar bei Danakeszy einstweilen Front gegen Besth und Windischgratz stehen bleiben, hinter ihnen fort aber Damjanich und Klapka auf Baigen ziehen, bieß wegnehmen und über Ipoly Sagh und Leva auf Romorn ziehen; bas siebente Rorps sollte, sobald Baigen genommen sei, jenen allmälig folgen, so daß jest nur Aulich noch Besth gegenüber bliebe. Am 10. Bor-

mittage erfchienen Damjanich und Rlapta bor B gipen, wo bas Rorps bes erfrantten Ramberg Gemeral & bs befehligte. Diefer ertannte an foat. baf er eine bebentenbe llebermacht gegen fich babe, trat nun endlich ben Rading auf Gralfa am rechten Gibelufer bin an, erlitt aber in bem Rachhutegefechte, welches er jur Dedung bes Abjuge noch in BBaiben felbft liefern mußte, einen betrachtlichen Berluft und warb für feine Berfon tobtlich verwundet. Jablo no meti abernahm ftatt feiner bie beiben Brigaben und ging mit benfelben nach Gran. Gorgen lieft nach bem Ralle BBaibens auch bas fiebente Rorps von Dunatesgi über BBaiben abruden und ftanb am 15. April mit ben brei Rorpe von Rapta, Damia. nid und Gaspar an ben Uebergangen ber Gran bei Scecfe, Ui Bars und Remler. hier mußten querft Bruden bergeftellt merben. Diejenige pon Scecfe warb in ber Ract pom 17. auf ben 18., Diejenige pon Rfemler am 19. April fertig. Bei Scecfe begann bann am 18. fofort ber Uebergang. Rapta und Damjanich aberfdritten ben Aluf und nahmen an ber Strafe von Leva über Ralua nach Romorn, Front gegen Ragb Serlo Stellung: letterer Ort warb fogleich von ihnen befest.

Windisch grat erhielt erft am 12. April ben offiziellen Bericht aber ben Fall Baitens. Er hatte zwar in ben letten Tagen einige Refognoszirungen gegen Rerepes machen laffen, um fich zu aberzeugen, ob er benn eigentlich noch die hauptmacht Gorgev's fich gegenüber habe, aber bei benselben nichts ersahren, da er fich auf eine bloge Ranonabe beschräntte, welche Aulich burchaus nicht bewegen tonnte, all seine Streite frafte zu entwideln ober eine rüdgängige Bewegung zu machen, die seine Schwäche verrathen hatte.

Drei nenformirte Brigaben waren seit bem Anfange Aprils aus Rieberofterreich bas linke Donaunfer entlang im Marfche au bie Baag; sie waren bestimmt ein neues Rorps ber Armee Binbischgratens unter bem Befehl bes Generals Bohlgemuth zu bilben, ftanben aber, ba biefer erft ans Italien erwartet wurde, vorläufig unter herzinger. Als nun Binbischgrate bie Rachricht von bem Fall Baibens erhielt, beschloß er, nur Jella dich bei Besth stehen zu laffen, mit ben Rorps Schlick und Cforichs aber über Gran ans linke Donanuser und rechte Granuser zu geben und fich hier vereint mit Jablonowsti ben Ungarn in ihrem Marsche auf Romorn quer vorzulegen. Er wollte auch die Brisgaben her zingers und bie Brigabe Beigl, welche bisher am linken Donauuser vor Romorn gestanden, an der Gran an sich ziehen. Als bann am 13. Rachrichten von dem Marsche der Ungarn westlich aber Waiten hinaus eintrasen, wurden die Borbereitungen zur Ansstätzung

bes Plans getroffen, welcher nur noch ein traftiger Angriff auf Aulich am 14. vorhergeben follte.

Inbeffen in ber nacht vom 13. auf ben 14. wurde Binbifd, grat ploglich vom Oberbefehl abberufen und verließ in ber folgenden Nacht schon bas heer. Bu seinem Nachfolger war General Belben er nannt. Bis aber biefer eintraf, führte vorläufig Jellachich bas Remmando.

Jablonoweli, ber febr richtig vorausfette, baf bie Ungern mit ben Weg über bie untere, fonbern ben über bie obere Gran einfolgen würben und beghalb ben Flug aufwarts jog, warb von Jelladia nach Gran gurudgerufen und traf am 17. in Rement ein. Dort fand er bie brei Brigaben Bergingers und auch bereits ben neuen Rorps. tommanbanten General Boblgemuth. Boblgemuth nahm biefe gange Dacht, einschieflich berjenigen Beigle und warf fie auf bie Strafe ben Romorn über Ragy Sarlo nach Leva. Am 19. wollte er bann auf Ralna vorruden, aber bei Ragy Sarlo traf er mit feiner Borbut bereits auf bie Ungarn. Bon Damjanich und Rlapta angegriffen war Bohlgemuth, ber nur brei Brigaben fo gur Band hatte, bag er fie ihnen alsbald entgegenftellen tonnte, gefchlagen und wich am 20. hinter bie Reutra, am 21. bei Sellye binter bie Baag gurud. Gorgen tounte nun ungehindert nach Romorn ruden und am 21. April zogen feine erften Truppen in basselbe ein. Sofort traf er Anftalten, bie Donaubrade bei Romorn berauftellen, um bier ans rechte Ufer bes Stromes aberaugeben und ben Defterreichern in ben Ruden auf Dfen ju marichiren ober fie mabrend ibres Rudjuges von Dfen auf Raab anjugreifen; aber erft in ber Racht vom 25. auf ben 26. war ber Brudenbau vollendet. Die Beit, welche auf biefe Beife bie Defterreicher gewonnen hatten, war pon ihnen benutt worden, ben beabsichtigten Streich ju pariren.

Rudzug der Desterreicher auf Pregburg. Stillstand ber Operationen. Borfälle auf den Nebenschauplägen des Krieges.

Am 17. war ber neue Obergeneral ber öfterreichischen Armee, Belben, in Gran angekommen, hatte von hier aus Bohlgemuth auf Rage Sarlo betachirt, bann bas Rorps Cforich's von Besth nach Gran gerufen, wo es am 18. eintraf und begab sich am 20., schon unterrichtet von Wohlgemuths Rieberlage bei Ragh Sarlo, nach Ofen. Der Entfar Komorns war nicht mehr zu verhindern, die österreichische Armee stand auseinandergerissen auf einen weiten Raum vertheilt, auch auf den Reben.

schauplöten hatten überall die Ungarn die Oberhand. Unter solchen Umftänden mußte vor Allem baran gedacht werden, von der Armee zu ershalten, was erhalten werden konnte, ihre Theile zu vereinigen, ihr eine Aufstellung zu geben, in welcher sie abwarten, und von wo aus sie nnter günstigeren Umständen wieder in die Offensive übergeben konnte. Solche günstigeren Umstände waren allerdings in Aussicht: als die Ungarn glücklich von der Theiß vordrangen, als dann der ungarische Reichstag am 14. April die völlige kostrennung Ungarns von Desterreich aussprach, hatte die Regierung des jungen Raisers Franz Joseph, der nach der Abdantung Ferdinands den Thron bestiegen, die Hülfe Rußlands augerusen und dieses sich bereit erklärt, ein Korps nach Siebenbürgen, ein heer durch Gelizien nach Oberungarn zu senden.

Welben traf am 21. April, taum in Ofen angelangt, fofort alle Anftalten für ben Rudzug ber hauptarmee gegen bie öfterreichische Oftogrenze.

Beneral Benti follte mit vier Bataillonen bas folecht befeftigte Dien befett balten, welches, fo aut es in ber Gile fich thun liek, armirt und mit Berpflegungebebarfuiffen verfeben marb; bas zweite Rorps follte nur eine Brigabe noch in Gran jurudlaffen, mit bem Gros aber gegen Romorn bin abruden, bann follte am 23. auch bas britte Rorps, Schlid, bon Dfen nach Romorn abmarfchiren, bier fich mit bem greiten und mit Simunich vereinigen, welcher nach bem falle von Leopoloftabt und nach bem Abjuge Borgen's ans ben Bergftabten bie Ginfclieffung Romorns am rechten Donaunfer abernommen hatte, enblid follte aud bie lette Brigade bes zweiten Rorpe Gran verlaffen und am rechten Donaunfer por Romorn gieben. Bellachich mit bem auf 14,000 Mann verftarften erften Rorpe erhielt bie Beftimmung, am rechten Donaunfer fühmarte nach Rroatien ju gieben, bier feine Truppen auf einen möglichft auten Auf ju fepen, alle vereinzelten im Gaben befindlichen Abtbeilungen ber ofterreichifden Dacht an fic ju gieben und fo eine felbfiftanbige Subarmee ju bilden, beren Operationen fpaterbin mit benjenigen ber Sauptarmee in Berbindung gefest werben tonnten. Borecft follte Belladid noch einige Tage in ber Begend von Dfen fleben bleiben, um ben Abjug bes zweiten und britten Rorpe auf Romorn, fowie ber Lagarethe und Bagage ju beden, welche aber Stublmeifenburg auf Debenburg gefenbet murben.

In Folge biefer Auorbaungen waren am 26. April Morgens bie brei Rorps von Simunich, Cforich und Schlid faft vollftanbig am rechten Donauufer angesichts bes Bradeutopfe von Romorn versammett. Als nun Gorgey nach herftellung ber Brude am genannten Tage auf best rechte Stromufer überging und aus bem Brudentopfe vorbrang, traf er auf einen wohlorganisirten Widerstand, ward abgewiesen und jog fich um 3 Uhr Rachmittags in ben Brudentopf jurud.

Belben marschirte hierauf ungestört nach Bregourg und trut hier mit Bohlgemuth am linken Donauuser in Berbindung. Da er mit ber Reorganisation ber Armee beschäftigt war und ben Zeitpunkt abwertete, wo die Ruffen bereit sein würden, an den Operationen Theil mnehmen, da andererseits Gorgey seine Offensive plöhlich einstellte, mur das siebente Korps, jetz unter Poltenberg, nach Raab zur Beobachtung Belbens vorschob, das Gros der Armee aber am 28. April von Romorn vor die Festung Ofen führte, um mit deren Belagerung eine koftbare Zeit zu verlieren, so trat hier ein allgemeiner Stillstand in den Operationen ein.

Muf bem ferbifchen Rriegsichanplate, wo nach bem Mbange ben Damjanich und Becfen an bie Mitteltheif und ber Divifion Brabowefi nach Siebenburgen nur bas fechete Rorps unter Bal und bas vierte unter Babbid gurfidblieben, befchrantten fich bie Ungarn auf bie Belagerung ber bom öfterreichifchen General Berger vertheibigten Reftung Arab, bie Refthaltung ber Maroslinie und Szegebine, ferner bie Beobachtung bes Frangenstanals. Am 5. Februar gingen bie Gerben auf ber gangen ausgebehnten Linie jum Angriffe über und entfetten geitweife die Reftung Arab, griffen aber Szegebin ohne Erfolg an. Denned behaupteten fie weit vorgefcobene Stellungen gegen bie Streitmacht ber Ungarn. Deren Rommando übernahm im Anfange bes Darg Berczel. Diefer befchloft, querft bie vorgefchobenen Gerbenlager auseinanber m treiben, bann über ben Franzenstanal nach Reufat vorzubringen und bon bier aus Betermarbein ju entfeten. Diefe Feftung batte, nachbem er zuerft am 13. Februar Effeg gur Rapitulation gegwungen, General Rugent am rechten Donaunfer einschließen laffen und es babei bennoch möglich gemacht, von feinem Rorps beständig Abtheilungen jur Berftartung ber Sauptarmee Binbifcgratens abzugeben. Bercgel aberfchritt am 26. Darg bei Rula und Berbasy ben Frangenstanal, radte in Renfat, von hier in Peterwardein ein und machte von ba einen großen Musfall gegen bas Bernirungstorps, überzeugte fich aber von beffen ausreichenber Starte und fehrte befihalb junachft an ben Frangenstanal gurud, wo er am 3. April bas große Gerbenlager Gg. Lamas angriff und erfturmte. Die Berfuche, welche er barauf bom 12. April ab machte, bas Blatean bon Tittel, biefe große natürliche Feftung, welche rings von der Donau, der Theiß aub breiten Sampfen eingeschloffen ift, zu erobern, scheiterten theils an Raturhinderniffen, theils an dem tapfern und umfichtigen Biderstande, welchen der serbische General Anicanin mit etwa 8000 Mann schlecht bewaffneter und ausgerüfteter Truppen leistete. Berczel ging über den Franzenstanal zurud und uahm hier am 19. April das noch von den Serben besehte D Becfe fort.

Obgleich ungarischer Seits das Resultat bes Berczel'schen Feldzuges als eine Eroberung ber ganzen Bacela aufgefaßt warb, fehlte boch viel baran, daß dieß wirklich war. Tittel, der Stütpunft ber neuen ofterreischischen Offensive, war nach wie vor in ben handen ber Serben.

Bem verließen wir, als er bei Maros Bafarbely am 12. Januar fich ruftete, Buchnere hauptmacht anzugreifen, er traf mit berselben am 17. bei Szblefalva im Rotelihal zusammen, schlug Buchner und trieb ihn über Mediasch nach hermaunstadt zurad; am 21. Januar erschien er bann mit 12,000 Mann, worunter aber 4000 Mann landsturm, vor hermaunstadt selbst. Sein Angriff auf biefes ward von den Desterreichern abgeschlagen. Bems ganze Macht ward babei fast auseinauberzesprengt. Dennoch zog er sich mit den wenigen tausend Mann, die er beisammen behalten hatte, nur die Stolzenburg zurud und blied bier ted angesichts Buchners stehen, der endlich am 30. Januar zum Angriff auf Stolzenburg vorging, aber keinen Erfolg gegen den immer thätigen Bem erringen konnte, der bereits wieder einen beträchtlichen Theil der Bersprengten versammelt hatte, und deshalb sich nach hermannstadt zurüdzog.

Indeffen fah Bem ein, daß er bei feiner unverhaltnismäßigen Schwäche auf die Dauer fich boch schwerlich werde halten tonnen; er erwartete Berftärlungen aus bem Banat, die Division Grabo woll, ihr sendete er ein Detachement unter Remenh über Mühlebach nach Deva entgegen. Er selbst blieb mit nur 2000 Mann in der vortheilhaften Stellung von Salzburg zur Beobachtung Buchners stehen. hier wies er am 4. Februar einen erneuten Angriff dieses bsterreichischen Generals, den derselbe mit 12,000 Mann unternahm, gludlich ab, hatte dann aber die unerhörte Recheit, selbst in die Offen ive überzugehen, sam debei auf ein minder gunstiges Terrain und ward mun ausschapt geschlagen; er selbst entsam nur mit genauer Roth der Gesangeuschaft. Aber von keinem Unfalle niederzubeugen, sammelte er noch am gleichen Abend 1500 Bersprengte in Reismarkt, schlug sich am 5. Februar durch die Besatung von Karlsburg durch, welche ihm bei Rühlebach den Beg verlegen wollte, und erwartete nun bei Mühlebach am 6. das heraurüden

bes verfolgenden Buchner. Erft als dieser herantam, trat Bem den And jug auf Saasyvaros an; seine Avantgarde mußte ihm den Weg daßin durch wallachische Landsturmhausen bahnen Rach Saasyvaros beries er nun Remeny, der an der Strehlbrücke bei Pisti Stellung gemmen hatte, ward aber ehe dieser herankommen konnte, selbst zum Rächner auf Bisti gezwungen. Hier ließ er Remeny mit allen verfügbaren Trappen stehen und übertrug ihm die Bertheidigung der Strehlbrücke um jeden Preis, während er selbst nach Deva eiste, um von dort die im Anmarsch begriffene Division Hradowski herbeizuholen, welche jest von Oberst Bete besehligt ward. Remeny hielt sich am 8. Februar gegen einen allerdings schwächlichen Angriff der Desterreicher; am 9. Februar tam Bem mit Bete's frischen Truppen an die Brücke von Pisti, schwächlichen felbst zum Angriffe und warf die Desterreicher, welche sich theils nach Karlsburg, theils nach hermannstadt zurückzogen.

Bem tounte um fo weniger baran benten, Budner fofort auf Bermanuftabt ju folgen, ale er vernahm, baf auf Betreiben ber Cadjer Siebenburgens 15,000 Ruffen jur Berftartung ber Defterreicher ins 2mb gerudt feien und Bermannftabt und Rronftabt befest bielten, all ferner von ber Butowina ber ber öfterreichifde Dberft Urban wieber über ben Borgopaf vorgegangen war und Biftrit befett batte. Bem wollt baber juvor mit ben Szellern in Berbinbung treten und fich ans beren Lande verftarten. Er marfdirte nach Debiafd. lief bort fein Ges fteben, eilte für feine Berfon nach Daros Bafarhely, nahm Den bort eine fleine Schaar mit nach Biftris, trieb Urban in die Butowine jurud und fehrte bann ju feinen Truppen nach Debiafd um. hier warb er am 2. Mar; von Buchner angegriffen, bem bas Einruden ber Ruffen bie freie Berfügung über ben größten Theil ber ofterreichifden Truppen gab, folug biefen gwar ab, jog fich aber am 3., ale Budner feinen Angriff wieberholte, auf Schasburg gurud. Bier begann er fic au verfcangen. Buchner, ber ibm gefolgt mar, bereitite fich gum abermaligen Angriff, Diegmal mittelft einer ziemlich weiten Umgehung ber verschanzten Stellung bes feinbes vor. Bem aber, von allen Blanen ber Defterreicher wohl unterrichtet, ließ nur 3000 Dann bei Debiafch fteben mahrend er felbft mit 9000 Dann nach Bermannftabt aufbrad: hier folug er bie Ruffen, trieb fie gegen ben Rothenthurm pag und jog in hermannftabt ein, am 11. Marg; am 13. Marg fließen bie 3000 bei Debiafch jurudgelaffenen Ungarn und 5000 Szefler ju Bem.

Die Defterreicher, nachdem fie bei Debiafch ihre Abficht vereitelt gefehen, hatten fich auf bie Strafe von Rronftabt nach Bermannftabt

geworfen; bis jum 21. Mary warf Bem sowohl die Ruffen aber ben Rothenthurmpaß, als die Desterreicher aber ben Tomoscher Bag jurud. Er war nun herr Siebenburgens bis auf die Festungen Rarle-burg und Deva, die er sosort zerniren ließ und von denen die lettere am 27. Mai tapitulirte, und bis auf das Monenland, deffen Unterwerfung vergebens versucht ward.

Bieberbeginn ber Operationen an ber Donau.

Rach bem Rudjuge Belbens auf Brefburg ftanben bie Dinge ungefahr wieber fo, wie fle im Dezember 1848 geftanben hatten, ja bie Berhältniffe waren für bie Ungarn jeht viel gunftiger gewesen, als bamals, hatte nicht ber Einmarsch eines ruffischen heeres in naher Aussicht geftanben, hatte nicht sein 14. April bie Zwietracht ihrer Führer immer tiefere Burgeln geschlagen.

Belben glaubte icon in der Mitte Mai wieder zum Angriffe ichreiten zu tonnen und wanschte es zu thun, um Ofen zu retten; aber die versprochene russische Balle und die langen Borbereitungen, welche es bedurfte, um fie in Bewegung zu seben, banden ihn an die obere Douau. Erschopft von der undankbaren Arbeit der Reorganisation des dierreichischen heeres legte er, nachdem ber and Italien herbeigerusene haynan am 22. Mai zu Bresburg eingetroffen war, den Oberbesehl nieder. Am 21. Mai war Ofen nach einer außerft tapferen Bertheidigung dem Angriffe der Ungarn erlegen.

Banuau fand die Armee, beren Rommando er nun abernahm, auf beide Ufer ber Donau vertheilt, auf bem linten an der Baag, wo fie bei Freiftadt einen Brudentopf am linten Ufer hatte, auf dem rechten von Pregdurg bis Debenburg mit der Avantgarde bei Sochftrag. Diese Armee gablte jest einschließlich der ruffischen Division Paniutine, welche ihr zugewiesen war und über Arasan und Bradisch am 4. Inni in Pregdurg einradte, sowie des fraher bei Dutta in Galizien aufgestellten öfterreichischen Rorps unter Bogl, welches sich ohne Roth vor den Anfaugen einer neuen ungarischen Rordarmee Ende Mai ins obere Baagthal zurückzog, gegen 80,000 Mann. Sie ward eingetheilt in die vier Armeetorps: erstes Schlid, zweites Cforich, brittes Edwund Schwarzenberg, viertes Bohlgemuth und die selbstständige Division Baniutine.

Ihr gegenüber ftellte fich nach bem Falle Dfens im Anfange Inni bie Armee Gorgey's auf, etwa 70,000 Mann, einschließlich ber Besahung von Romorn, eingetheilt in die Rorps: erftes Ragy Sanbor, Ruton Selberratung, die Auf. zweites Meboth, brittes Rnegich, fiebentes Boltenberg, adtis

Die ruffifche Sauptarmee, welche aus Galigien auf Beft vo ruden follte, war anfanglich nur an 80.000 Mann angefett, aber bei ben immer trüber lautenben Rachrichten über bie Lage ber Defterreicher wurde ihre Starte allmalig noch ohne bie Referven auf 120,000 Mam erhöht, bas zweite Rorps, Ruprianoff, bas britte, Rubiger, bes vierte, Efdeobajeff. Der erfte Relbherr Ruflands, Bastiemitia felbft, follte fie führen. Bir tennen benfelben bereits ans fraberen Relballgen; wir miffen , bak er überall auf mbalichfte Giderbeit bes Erfolges bebacht mar, ohne vorzeitig auf beffen Große ju fvetuliren, bat er bie Sicherheit bes Erfolges vorzugeweise einmal in geboriger Orbnume ber Berpflegung, bann im entfchiebenften Rufammenbalten feiner Rrafte fuchte. Bas nun die Berpflegung betrifft, fo wollte er fic in Ungarn fo wenig, ale einft in Rieinaften und Bolen auf Die Salfemittel bes Lanbes verlaffen, basfelbe Spftem bes Rachfonbes, welches er fonft bei Armeen von 15,000 und 50,000 Mann angewendet batte. follte auch auf bie gegenwärtige, 190,000 Dann ftarte Armee feine Mo wendung finden. Dan tann fich benten, welche Borbereitungen bief er forberte! Aber freilich mar auch nur bei Rachfcubeverpflegung bie Abficht bes ruffifden Felbheren ju erreichen, welche fich entgegen bem urfpranglichen Blane immer mehr entwidelte, feine gefammte riefenmäßige Sneitmacht nicht bloß auf einer einzigen Operationelinie, fondern foger auf einer einzigen Strage jufammenzuhalten. Urfprünglich mar beftimmt. baf bie öfterreichische Donauarmee Bannau's auf beiben Ufern bes Stromes gegen Befth vorrude, bas Gros bes ruffifden Beeres aber Duffe und Rafdau gleichfalls auf Befth, bag ein ftartes ruffifdes Berbinbung florpe aus bem westlichen Galigien an die Gran und Baga vorgebe; inbeffen balb reduzirte Bastiemitich biefes Rorps auf eine einzige Divifion unter Grabbe und ertheilte ihr überbieft Inftruttionen, vermoge beren fie mehr auf ihre eigene Sicherheit als auf ein thatiges Einareifen in bie Operationen bebacht fein mußte.

Gegenüber ber ruffischen Sauptarmee ftanb Mitte Juni mit bem Gros zwischen Bartfelb und Eperies, mit entsenbeten Abtheilungen bis zur oberen Baag links, bis Muntacs rechts nur die ungarische Rordarmee, zuerft unter Dembinsti, balb unter Bhfodi, im neunten Armeetorps und ber Division Razinczy taum 19,000 Mann zahlenb.

Am 14. Juni begann Bastiewitich bas Ginruden über ben Duflapag in Ungarn. Bhfodi tonnte nicht baran benten, irgend

einen Widerftand zu leiften; er zog fich bei ber Annaherung ber Ruffen aufs Giligfte zurud und gelangte aber Distolog am 2. Juli nach hatvan.

Bastiewitich, ber am 26. Juni feine gange Armee, mit einziger Ausnahme Grabbe's bei Rafdau vereinigt batte, folgte ibm; bas vierte Rorps, welches bie Avantgarbe batte, wenbete fich aber Remethi nach Totan, forcirte bort ben Theif abergang, aberfdritt am 30. Juni ben Ring und freifte bis Debrecain, welches am 3. Juli von einer ruffifden Abtheilung entweffnet warb. Das zweite Rorps fam am 28. Juni, bas britte am 1. Juli nad Distoles, wo Bastiewitich einen mehrtagigen Salt machte, theile um bas vierte Rorpe wieber an fich au gieben und ben Erfolg ber Operation bestelben auf Debrecgin abanwarten. theils um bie Berpflegung nen ju fichern und einige Canbfturmicaaren auseinander zu treiben, die fich in ber Gegend von Rafcan gefammelt hatten. Am 6. Juli begann Basliewitich allmalig feine Truppen wieber von Distoles auf ber Strake nach Beft b vorzuschieben. Am 11. Juli erreichte bas britte Rorps mit ber Avantgarbe Satvan, mit bem Gros Gobaande, bas aweite Rapolna, bas vierte, welches von ber Overation auf Debrecgin juradgefehrt,am 12. bei Abrand aufam, mußte von ba auf die Rande pon Unruben um Reidan, alebalb nad Diefoles surudfebren.

General Grabbe radte aus Beftgaligien einftweilen nur bis ins obere Baggtbal vor, wo er fid nun einer langen Anbe aberlieft.

Rachbem wir die Ruffen bei ihrer ungehinderten Operation bis hieher begleitet haben, wenden wir uns zu bem Borraden Sannan's.

Gorgen von ber Belagerung und Einnahme Ofens nach Romorn jurudgefehrt und von ber getheilten Aufftellung ber Defterreicher an beisben Ufern ber Donan unterrichtet, befchloß, biefelbe zu burchbrechen, indem er bie untere Bagg überschritte, und bann ben linken öfterreichischen Flagel nach Rorben zu werfen.

Seine hauptmacht, bas erfte, zweite und britte Rorps, ftellte er am linten Donaunfer auf; bas achte hielt Romorn und ben öftlichen Theil der großen Schatt befest; bas ftebente ftand nach wie vor bei Raab und auf der ängerften Linten au der oberen Raab bie Division Rmeth. Obgleich den Ungarn bas Fener auf den Rägeln brannte, vermiffen wir doch in den Unternehmungen Görgeb's nunmehr alles Fener, ja faft allen Zusammenhang. Der Zwiespalt seiner politischen Meinung mit derzenigen des Landesgouverneurs Koffuth ertiart dieß zum Theil, zum audern wohl der Umftand, daß Görgen mit der Stellung als Obersgeneral nicht zufrieden, auch nach versichte, die Geschäfte des Ariegs-ministeriums für alle Armeen des Landes zu leiten.

Bom 9. Juni ab begann eine Reihe von Demonstrationen, weiße theils bezweckten, hahnau's Aufmerksamkeit von der untern auf die obere Baag zu ziehen, theils an jener sestem Fuß am rechten User zu gewinnen und die Desterreicher aus ihren vorgeschobenen Stellungen auf der großen Schütt zu verdrängen. Diese Demonstrationen führten am 9. und 16. Juni zu den Gesechten von Szered; am lehteren Tage kan es außerdem bei Bos in der großen Schütt nud bei Bfigard an der untern Baag zum Kamps. In Folge dieses Gesechtes sehten sich die Umgarn am rechten Baaguser dei Fartasb und Regyed fest. Da äußerste linke Flügel der Ungarn, die Division Kmeth, war zur gleichen Zeit an die Rabnit vorgerückt und hatte am 18. Juni bei Cforna die Brigade Byß des bsterreichischen rechten Flügels angegriffen und zurückgeschlagen.

Sannau, fobalb er barüber im Rlaren war, bag bie Ruffen kimt. weas Luft batten, die Rolle einer Stilfemacht in aller Aufbruchelle feit au fpielen, und baff, wenn Bastiewitich mit Schnelligfeit oberitte. leicht fie fic ben Ruhm ber Bewältigung Ungarns jufchreiben tounten. wahrend es Defterreich wefentlich barauf antommen mufte, bafe es mbr lichft allein biefes Lanbes Berr geworben gu fein fdiene, Bannan befalet nun auch feinerfeits nicht als Bulfemacht ber Ruffen an speriren. fanbere fich möglichft unabhangig von ihnen zu halten. Er wollte wo moglich ver ihnen in Dfen . Befth fein, wollte bie Baupttraft ber Ungarn aberallbin verfolgen, wo er fie auch fanbe, wollte überall, wo er auftrate, mbalicht viele ofterreichische Truppen an vereinigen suchen. Er wufte. baf bie. Ruffen burch ihr bloges Dafein nothwendig einen Ginflug auf bie Blane ber Ungarn aufern mußten; aber er wollte fo handeln, bag biefer Ginfluf fo wenig als möglich als ein aftiv wirtfamer and Licht trate, und ben öfterreichischen Baffen bie eigentliche Banblung fo febr ale möglich allein aufbehalten bleibe.

Wenn er nun überhaupt mit Aussicht auf Erfolg handeln wollte, so mußte er mit vereinter Macht auftreten, burfte also nicht auf beiben Donanufern operiren wollen.

Wenn er fich von ben Ruffen emanzipiren wollte, so mußte er feine Hauptmacht auf bem rechten Donauufer vereinigen, b. h. die Donau zwischen fich und die Auffen bringen: auf dem rechten Donauufer lag zugleich ber kurzeste Weg von Pregburg nach Ofen-Besth.

Benn er endlich fo viel als möglich öfterreichifche Truppen vereinigen wollte, fo mußte er von vornherein fein Augenmert auf biejenigen Rebentriegsschauplage richten, auf welchen noch öfterreichifche heere Ranben, also auf die Bacela und bas Banat, wa Jellach ich eine beträchtliche Macht gesammelt hatte, und weiterhin auf Siebenbargen, wo ein bsterreichisches Rorps vereint mit dem ruffischen ans der Wallachei, in welche es Bem im März zuruchgeworfen hatte, einbrechen sollte.

Das nachfte war aun: Congentrirung ber Armee auf bem rechten Donampfer, bas erfte und britte Rorps fant fcon bier, bas vierte und zweite, sowie bie Division Banintine waren noch auf bem linten. Sannan befchloft, una auch bas vierte Rorps und bie Divifion Banintine noch auf bas rechte bindbergugieben, auf bem linten aber an ber Bang und auf ber Infel Schatt uur bas zweite Rorps gurad. aulaffen. Mm 18. gab er feine barauf abgielenben Befehle aus. Diefen gemag war bas vierte Rorps bereits in Bewegung, als am 20. Juni Sorgen am linten Donaumfer und ber nieberen Bag entichieben in bie Offenfine aberging. Rage Sanbor mit bem erften Rorpe follte bei Szereb und Freiftabtl gegen ben linten bferreichifden Singel bemonftriren, mabrend bas ameite und britte Rorpe theile bei Reaneb aber bie untere Bang, theils bei Mogob über ben Renbaudler Donanarm in ben Raum swifden ber Bagg und Dubmagg norbwärts borbrangen. Bobigemuthe Avantgarbe , bie Brigabe Bott , warb auf Bereb jurad. geworfen und fogar bon bier noch meiter nordwärts gurudgezogen, bie Ungarn befehten Bereb; aber am nadften Lage ergriff 20 ohlgemuth, verftartt burch bie Divifion Banintine felbft bie Offenfive. Das lane Auftreten Ragy Sanbort gegen Szereb erlaubte ihm, faft alle Truppen von bier und Rreiftabtl weggunehmen, und mit ihnen feinen linten Ringel gu verftarten. Sannan beabfichtigte, Die Ungarn fabmarts in ben Bintel swifden ben Renhauster Donauarm und bie Bage ju treiben und ihnen bie Uebergange bei Regyeb aber bie Baag, bei Megob aber bie Rembaudler Donan abgufdneiben. Bu letterem Bwede radte am 21. ein großer Theil bes zweiten Rorps in ber großen Schatt oftmarts vor. Sier gelang es Rlapla, mit einem Theile bes achten Rorps ben Defterreichern Stand ju halten und ben Uebergang von Asjob ju beden. Dief war aber auch im bochften Grabe nothwendig, ber linte Rillgel ber zwifden Boag und Dubwaag vorgebrungenen Ungarn warb von Bobigemuth gezwungen, Rhrafbreb gu ranmen und bei Asjob in bie Softt gurad. augeben; bagegen gelang es ben Defterreichern, welche nach einem leb. haften Gefechte Bereb juraderoberten, nicht, wie fie es beabfichtigten, bem rechten ungerifden Flagel mit ihrem linten ben Baagfibergang bei Regyeb abjufdneiben.

Co unbebentenb bie fogenannte Galaat von Bereb, welche ben

Aussen und Desterceichern etwa 300 Mann, ben Ungarn vielleicht bes Doppelte kostete, auch an und für sich war, spielt sie boch in den Dorationen eine bedeutende Rolle. Görgen zog alle seine Eruppen von rechten ans linte Waaguser zurück, und seine Armee, die er gleich darens verließ, um sich für einige Tage nach Ofen zu begeben und dort die Geschäfte bes Kriegsministeriums zu besorgen, verstel in eine vollständige Unthätigteit, welche Hahnau gestaltete, die Ronzentrirung seiner Harptmacht auf bem recht en Donaunser in aller Auhe und undemerkt von den Ungarn zu vollenden. Da sich Hahnau in der Ausssährung seines einmal gesasten Planes durch die Schlacht von Bered nicht weiter stören ließ, als es die Berzögerung durch diesen Zusammenstoß nothwendig mit sich bracht, so stand am 26. Inni das erste und vierte Korps und die Division Penintine auf der Straße von Haimburg nach Raab ausgestaffelt, die Mvantgarde bei Wieselburg; auf dem rechten Filigel das beite Korps bei Egyed und Szany, mit der Avantgarde bei Esped und Szany, mit der Avantgarde bei Esped und Sany, mit der Avantgarde bei Esped und

Operationen Saynau's bis jum Abzug Görgep's von Romorn.

Da die Stellung von Raab leicht zu umgehen ift, und namentich, wenn man eine Uebermacht gegen fie bringt, so rechnete Hahnan nicht auf großen Wiberstand der Ungarn in ihr, erwartete aber wohl dilich Raad eine Schlacht. Rur das erste Korps sollte Raab theils in Front, theils von der kleinen Schütt her in der rechten Flanke angreisen, das vierte Korps dagegen sollte oberhalb Raab, und noch weiter oberhalb das dritte Korps über die Rabnit und den Raabsluß gehen und so die Stellung von vornherein in den Rücken nehmen.

Am 28. griff bas erste Rorps Raab in Front an; bas vierte Rorps, nachbem es am 27. die Rabnit überschritten, suchte in ber folgenden Racht vergebens einen passenden Uebergang über den Raabsung und ward nun am 28. Morgens zur Unterstützung des Frontangriffes des ersten Korps gegen die linke Flauke der seindlichen Bostition zwischen Rabnit und Raabfluß herangezogen. Das dritte Rorps überschritt mit seinem Groß am 27. ohne allen Widerstand bei Arpas die Raad, mit dem rechten Flügel, Brigade Gerstuer, bei Macczalto, gegenäber der Divisson Ameth. Dieser, welcher bei Ihaszt ben Gerstung nahm, ward von Gerstner sofort augegriffen und durch Bedrohung seiner rechten Flauke zum Rüczuge in südöstlicher Richtung gezwungen, also völlig von der Donan ab gedrängt. Das Groß des dritten Korps wendete sich nach dem Uebergang bei Arpas am 28. Worgens links über Teth nud traf auf

bem weiteren Mariche nordwärts bei Szemere auf 6000 Mann Ungarn, welche son Boltenberg hicher gesenbet waren, um ben Abzug aus ber Stellung von Raab zu beden. Raum entwidelt, wurden biefe 6000 Mann zum Radzuge gezwungen.

Boltzuberg, ber am 28. Morgene in Raab noch allein auf bas siebente Korps, welches seit Ende April hier gestanden hatte, augewiesen war, konnte, nachdem die Umgehung der Desterreicher Aber die Raab vollendet war, nicht daran denken, hier ernstlich zu halten. Er zog nach einem blogen Rüczugsgesecht, welches er Schlid und Bohlgemuth lieferte, nach Gouy dab, ebendahin die 6000 Mann von Szemere. Bei Gond ward das siebente Korps vom zweiten, jeht von Raszonhi ward das siebente Korps vom zweiten, jeht von Raszonhiel von Ofen herbeieilte, als über die Ranzentrirung der Desterreicher auf dem rechten Donannfer kein Zweisel mehr blieb, vorgeschoben.

Das zweite und fiebente Korps vereint zogen fich am 29. Juni hinter ben Czouczobach zurud; hier, mit bem rechten Flügel an die Donau, mit dem linken au Ragy Igmand gelehnt, nahm Görgey Stellung, um wo möglich die von Ihaszy auf Bapa zurudgegangene Division Amety wieder an fich zu ziehen. Indeffen das rasche Rachfolgen Hannan's bewog den ungarischen General alsbald, fich vom Czouczobach in das verschanzte Lager zurudzuziehen, welches um den Komorner Brüdenlopf am rechten Donanuser angelegt worden war.

Sannan befchloß unn, angefichts biefes Bendentopfes fic aufam ftellen, um Gorgen alle Freiheit ber Bewegung auf bem redten Donanufer ju nehmen und ibn ju vermögen, auf bem linten andjuweichen, bem, wie angunehmen war, bie Armer Bastlewitfche fich in Qurgem nabern mufte. Ale bemgemaf Babnan am 2. 3mli in bie Stellung einradte, welche, mit bem liuten Alagel bei Lonab oberhalb Romorn an bie Donan gelehnt, fich rechts aber ben Balb von Ace und Busgta Barfaly bis jum Dorfe D Gabny unterhalb Romorn ausbehnte, und Gorgen mit bem größten Theil feines Beeres ans bem Bradenlapfe bervorbrach, fam es ju einer Reihe lebhafter, aber giemlich aufammenhangelofer Gefechte, am Acer Balb, bei Busita Barfaly unb D Gabun. Dief lestere mußten im Berfolg berfelben bie Defterreicher aufgeben, bagegen behaupteten fie ihre Stellung mit bem erften Rorps am Balb von Ace, mit bem vierten bei Docfa, mit ber Division Banintine und bem britten Rorps bei Buszta Cfem und Ragy Igmand. Der Theil bes zweiten Rocps, welcher in ber großen Schatt fanb, mußte gleichzeitig in berfelben vorgeben, und jur beffern Berbinbung mit ihm warb bei Lovab

eine Brude über bie Donau gefchlagen. Die nachfolgenbe Umfhätigfeit bu Ungarn erlaubte Sahnau, in ben nachften Tagen bie Ginfcliefung bet Brudenlopfes von Romorn am rechten Stromnfer ju vervollftanbigen.

Seit Mitte Juni hatte Roffuth Dembinsti, welchen er de Dbergeneral ben Ungarn nach ben früheren Ereigniffen nichte mehr auf bringen tonnte, ale militärifchen Rathgeber an fich gezogen. Mie nun ber urfprfingliche Blan Gorgen's, bie ofterreichifde Stellung an ber unten Bag in ihrer Mitte zu burchbrechen, burch bie Schlacht von Bered av iceitert mar und im Gegentheil Sannan bie Bereinigung feiner Sant macht am rechten Donauufer bewertstelligte, wollte Roffuth auf Dembinetie Borfchlag eine große Theiffarmee bilben, um biefe ben Ruffen entgener jumerfen. Den Rern biefer neuen Armee follte ber groffte Theil bet Borgen Beeres bilben. Gorgen erhielt baber foon am 30. 3mi ben bestimmten Befchl, nur 20,000 Mann ale Befatung in Romer gurudjulaffen, welche genugen murben, um bie Defterreicher bier an men tralifiren, mit feinem Gros aber in Gilmariden am rechten Donaude nach Beft b ju tommen. Görgen berfprach, bem Befehle nachautommen. und vielleicht that er ben groken Ausfall vom 2. Juli nut, um Sannes ein wenig gurudgumerfen und bann ungeftorter nach Dfen gieben m tonnen. In bem Treffen vom 2. Juli warb Borgen burch einen Saidhieb am Ropfe verwundet, wie ergablt wirb, nicht von einem Reinte. fonbern von einem meuterifden Ungarn. Diefe Ropfmunbe wirtte offenber ftorenb auf feine Beifteethatigfeit; bon nun an trat fein eigenfinniger Bag gegen Roffuth, feine blinbe Gingenommenheit gegen Alles, mas ren biefem und Dembineti ausging, immer mehr hervor. Er gogerte mit bem Abmarich von Romorn; in Folge bellen entfette ibn Roffuth bes Dberbefehle, aber bie Truppen lehnten fich gegen biefe Abfetung auf und er behielt bas Rommando. Da Görgen nicht zwischen Donau und Theif ericien, um ben Ruffen entgegenzutreten, fo befchlof am 8. Juli Roffut. eine neue Refervearmee unter Perciel ju bilben, und Borgen erbielt gleichzeitig ben Befehl, ba eine Bereinigung mit biefer Referve nicht mehr möglich fei, unter allen Umftanben entichieben gegen bie Defterreicher in wirfen, vielleicht, wenn er bas tonne, über Ctublweißenburg bie Bereinigung mit ber Bace. Banater Armee gu fuchen; jebenfalls aber Romorn nicht zu opfern, fenbern beffen Behauptung gu fichern. Folge beffen ließ Borgen am 11. Inli unter bem Befehle Rlabta's - er felbft war noch frant - 45,000 Mann aus bem Romorner Brudentopf vorbrechen, um bie Defterreicher hinter ben Cjoncjobad und in ber Richtung gegen Raab gurudgumerfen. Gei bieß gelungen, fo

follte Rlabla mit bem aweiten unb acten Rorps in Romorn bleiben, Gorgen aber mit bem erften, britten und flebenten Rorbs wollte aber Stublweifenburg gegen bie untere Donan und bie Bace bin abgieben. Es war um fo mehr Ausficht auf Erfolg für biefes Unternehmen. als trop ber weitlaufigen Stellnugen, welche bie öfterreichifche Armee um ben Romorner Brudentopf einnahm, Sahnan boch, fobalb er erfuhr, baf bie Ruffen fich Befth naberten, ben größten Theil bes britten Rorps am 9. und 10. Juli gegen Dfen . Beft bin in Bewegung gefent batte. um jenen in beffen Befehung guborgutommen. Ein bichter Rebel begin-Rigte bas Berborbrechen ber Ungarn aus bem Bradentobf: bennoch mifelang ibr Berfud. Sie batten einen großen Theil ihrer Rraft, bas gange erfte Rorps und eine Dibifion bes achten, ju Demonftrationen gegen ben rechten Alagel ber ofterreichifden Aufftellung bon Mocfa bis Almas perwendet und obenein bielten fich bie Rubrer biefer Abtheilungen fo febr an ein bloftes Demonftriren, baf es Sannan möglich warb, feine Sanptmacht auf bem entideibenben Bunft, bem linten Ritgel, am Acfer Balb und bei Bustta Bartaly ju vereinigen. Auferbem hatte ber Sauptangriff bes rechten ungerifchen Magels ju wenig Bufammenbang und verbif fid ju fart in bas Balbgefecht am Acfer Rort, welches bas gewöhnliche Refultat, Ronfumtion ju vieler Truppen ohne fonelle Entideibung, batte.

Um 5 Uhr Radymittags war bas Gefecht, welches etwa um 111/2 Uhr begonnen hatte, völlig ju Ende und die Ungarn hatten fich in den Brudentopf jurudgezogen. Ihr Berluft belief fich auf 1500, jener der Defterreicher auf etwa 800 Mann.

## Rudjug Gorgep's an bie obere Theis.

Rach ber Schlacht von Romorn entschloft fich wun Gorgen bestinitiv, am linten Donaunfer abzuziehen und über Baiben bie Bereinigung mit ben ungarischen Truppen aufzusuchen, welche fich zwischen Theist und Donau befünden. Alapta mit fast 30,000 Mann blieb in Romorn zurud, Görgen selbst mit 27,000 Mann, bem ersten, britten und siebenten Korps, begann in ber Racht vom 13. auf ben 14. Juli ben Abmarfch. Am 15. Juli Bormittags 10 libr traf bas erfte Rorps Görgen's vor Baiben ein und fand bastelbe von ben Ruffen besete.

Bon ber Armee han un's rudte ber Bortrab bes britten Roeps berreits am 11. Juli, bas Gros besselben am 12. in Ofen ein und besette am 15. nach herstellung ber Arttenbrude Best, Cobald hannan ben Abmarsch Gergeh's bemertte, sette er auch bas vierte Avrys und bie Division Paniutine gegen Ofen in Bewegung, wo diefelben an 21. Juli eintrasen, nachbem schon am 19. bas hauptquartier mach Belle verlegt war. Das erste und zweite Korps blieben vor Romorn zuch, aber bas erste Korps war bestimmt, bem hauptheere gleichfalls mit Besth zu folgen, sobalb man nur Gewisheit habe, daß Gorge, nicht nach Komorn zurudtehre.

Bir verließen die russische Armee am 12. Just. Un diesem Lagrudte ein Rosadendetachement ohne Widerstand in Besth ein und ein unsch mannisches Regiment besehte Waiten. Pastiewitsch wollte am liv ten Dodaunser auswärts ziehen und hier die Einschließung Roment, am rechten Ufer von Hahnan schon bewertstelligt, am linken vollenden, um Gorgen vollends einzuschließen; er schob daher das britte Roups an 15. nach Hatvan vor, während das zweite bis zum 15. dei Ghangy de stehen blieb. Run trasen zweierlei Rachrichten in seinem hand quartiere ein, zuerst die von Hahnan, das Görgen Romern verlassen habe und auf Waiten ziehe, dann die andere, daß in seiner linken Flanke von Ezegled her ungarische Streitkräfte im Annarsch seinen. Die erstere bewog ihn, das Groß Rüdigers (brittes Roups) näher an Waiten heranzuschieben, die andere, das vierte Roups, welches vorher nach Mistolez entsendet, nun schon wieder umgekehrt und am 14. nach Rapolna gelangt war, gegen Hatvan zurückzurufen.

Als am 15. Inli Ragh Sanbor mit Görgen's erftem Lorpe vor Baiten erschien, ward dieß von dem Regimente der Muselmanner sofort geräumt. Nagh Sandor besetzte die Stadt und nahm zwischen ür und der Donau Stellung. Raum in dieser eingerichtet, ward er von der Avantgarde Rüdigers unter General Saß angegriffen. Er hielt sich, bis das dritte ungarische Korps, jetzt unter Leiningen, eintraf, deffen Theilnahme am Rampse Saß zum Rüczuge zwang. Als aber num die Ungarn von Baiten auf Gödbild vorzehen wollten, trafen sie auf Rüdiger, der mit dem Groß des dritten Korps seine Avantgarde and genommen hatte. Die Ungarn mußten nach Baiten umsehren, wo in der Nacht vom 15. auf den 16. auch Pölten berg mit dem siedenten Korps ankam. Rüdiger, der ihnen gesolgt war, machte am 16. nur einen schwachen Offensivversuch; er wartete auf das zweite Korps, welches Pastiewitsch auf die Weldungen von Saß noch am 15. Rachmittags gegen Baiten in Marsch gesetz hatte, welches aber nicht mehr herantam.

Gorgen hatte fich am 16. gang paffiv verhalten; ba er bebeutende ruffifche Daffen fich gegenüber fab, borte, bag bie gange ruffifche Armer in ber Rabe, bie öfterreichifche von Romorn im Anmarich auf Pefth sei, so gab er seine ursprüngliche Absicht, von Baigen über Gobblid auf Czegleb burchzubrechen, auf, und beschloß die Bereinigung mit ben andern ungarischen Kräften auf dem Bege über Losoncz und Rima Szombath an die obere Theiß zu suchen. Roch in der Racht vom 16. auf den 17. begann Ragy Sandor den Rachtung, ihm folgte Boltenberg, Leiningen blieb als Rachhut vorläufig bei Baipen stehen und räumte es erst, als am 17. Worgens Rübiger zu einem ernsten Angriffe schritt.

Bastie witfch senbete bem abziehenben Gorgeh bas britte Rorps unter Rubig er nach, beffen Avantgarbe General Anrep befehligte, aber schon am 19. — Rubigers Gros war erft bis Balassa Gparmath gelangt — ward diese Berfolgung ganz eingestellt und erft einige Tage später von einer schwachen Reiterabtheilung wieber aufgenommen. Die Beranlaffung zur Einstellung bes Rachsehens gaben neue Gerächte von einem Borraden ungarischer Streitfrafte aus bem Gaben.

Beregel batte bis jum 11. Inli 24,000 Maun ber nen an bilbenben Referbearmee bei Ggolnot verfammelt, einen Theil berfelben bilbeten bie 9000 Mann, welche Bofodi, ba fein rechter Rifigel unter Ragymegi in ber Marmeros burd bas Borraden bes vierten mififden Rorps über die obere Theif und gegen Debrecgin von ihm getrennt worben war, ned Satban jurudgebracht hatte. Schon em 13. radte nun Beregel von Szolnot auf Tabio Szele por und bief allarmirte bie rnifilde Armee jum erften Dal; aber für jest tebete Berczel alebalb wieber um. Als bann Gieges von Romorn wirflich aufgebrochen war, feste fid Beregel am 18. Juli von Renem in Marid auf Ragy Rata, um aber Mejob auf Bainen bie Bereinigung mit Gorgen ju fuchen, ober biefem bas Durchbrechen noch Gaben ju erleichtern. Aber biefe Bowegung vorwärts ward feineswegt mit Rraft burchgeführt, unt feine Reiterei lief Beregel am 20. auf Albab marfdiren, wahrend fein Grat bei Lapis Szele fteben blieb; jene wun flief gwifden Tura und Bfambol auf zwei ruffifche Bufarenregimenter und eine Infanteriebrigabe, welche Bastiewitfd auf bie ihm jugegangenen Radrichten von Bagh gegen Biambot vergefcoben hatte. Das Bufammentreffen verenlafte ein nichts bedeutenbes Reitergefecht, in Folge beffen Berczel fofort ben Madina antrat.

Allerdings war es aber fein Berbienft, bag bie Berfolgung Gorgen's ins Stoden gerieth.

Diefer febte feinen Marfd aber Lofones und Rima Sgom. bath maufhaltfam fort; am 23. Infi radte Bottenberg in bas von ben

Ruffen aufgegebene Dietoles ein; unter bem Soupe biefer vorgefole nen Stellung vereinigte Borgen bie beiben abrigen Rorbs binter ben Sajo. Seine Truppen waren febr ermübet; foon aus biefem Grube wfinfchte Borgen, hier einige Tage ju halten. Aber es tam noch ein w berer bingn : er beforgte namlich, bie Ruffen tonnten bei Efege der Tidga füreb and linte Theiftufer geben und ihm fo ben Ben fie Debrecgin an bie Daros verlegen. Um bief abanwenben, wollte er bor über Dietolca auf Erlan bemonftriren, ale beabfichtige er, auf bie fem Bege awifden Theig und Douau nach bem Stben gu giden baburch bie Ruffen bewegen, fich ibm bei Erlau entgegenzuftellen, bem burd einige rafde Marfche Totay gewinnen, um bort and linte Det ufer aberaugeben. Seine Demonftrationen verfehlten feineswegs ihren Auch nnr ift ju bemerten , baf er wahricheinlich bei ber übertriebenen Betat. tigfeit, Die jest ber altgeworbene Bastiewitfc zeigte, and obne fie über bie Theift getommen ware und baf jest für bie Ungarn jebe Stude foftbar war.

Bon ber Beforgnis vor Berczel befreit, ließ Pastiewitsch bas beim Rorps, welches er von Balassa Gyarmath nach Gyönghos herangezogn hatte, am 21. Juli wieder nach Losoncz ausbrechen; am 23. tam Mobiger nach Terenye und ersuhr hier: Görgen habe bereits einen so bedeutenden Borsprung, daß teine Hossung serüber erhielt er den Befehl, über geten einzuholen. Auf seine Meldung darüber erhielt er den Befehl, über Betervasar aus Erlan zu marschiren; das vierte Rorps mußte nach Mistolcz zurück, um Görgen bort sestzuhalten, mit dem zweiten und dritten, welches über Erlan sich ihm anschließen sollte, wollte Basse witsch unterdessen, wie Görgen es besorgte, bei Lisza für eb über die Theiß sehen und auf Debreczin gehen.

Am 25. Juli vertrieb die Avantgarbe bes zweiten Rorps 3000 Umgarn unter Rorpou an von Tisza füred und feste über die Theif, bas Gros bes Rorps folgte am 26. nach und bas britte Rorps truf gleichzeitig über Erlan bei Rerecsenb ein.

Efcheobajeff mit bem vierten Rorps und bemjenigen von Grabbe, welches bis jum 19. Juli in Seelenruhe an ber obern Baag geftanden hatte, während es von Hahnau mit Schmerzen vor Romorn erwartet wurde, um bei bessen Einschließung mitzuwirten, endlich aber ftatt noch Romorn auf Losoncz an die russische Hauptarmee herangezogen war, — Tscheodajeff sollte Görgen bei Mistolcz angreifen. Er hatte eine 45,000 Mann, während Görgen taum über 26,000 Mann gebot. Dramoch tamen bem russischen Oberfelbheren bei Tisza füred Bebenten, so

fein Unterbefehlsbaber wohl fart genng fein werbe, jene Aufgabe au lbfen. und ob es nicht zwedmakig fei, einftweilen ben Darid auf Debrechin noch ju unterlaffen und fich jur Unterftagung Ticheobajeffe bereit ju balten. Basfiemitich bielt bieft far nothwendig, er verlegte feine Braden weiter ftromaufmarte von Tiege fareb nach Cfege und blieb abwartend bier fleben. Unterbeffen batte Tideobaieff am 24. Inli Boltenberg bei Distoles angegriffen und ibn binter ben Gajo suradgemorfen; am 25. radte er jum Angriff auf Die Sajolinie bor und veranlafte baburd Borgen, biefe aufzugeben und fich hinter bie Bernab ju gieben. Dort wollte ibn nun Tideobajeff am 28. auffuchen, und feine Avantgarbe unter Grabbe war bereits im Gefecht, bei Gesathelp, ale er ben Befehl erhielt, aber Cfath jur Banbtarmer bei Cfege abjuraden. Tideobajeff folgte biefem Befehle fogleich, Grabbe blieb auf biefe Beife ununterftast, die Ungarn hatten bie Ueberlegenheit und warfen ibn. Run erhielt Grabbe and noch bie Rodricht, bog in Distolca in feinem Raden bie Ungarn fich erhoben batten. Dieft befchlennigte feinen Rudung. er hielt fic nicht eber far ficher, als bis er am 29. Butnof erreicht batte, bon wo er fich in Berbinbung mit General Gaden ju feben fucte. ber mit einer aus Baligien nachgerndten Referve bisber bei Rafdan Die Maggine und ben Raden ber Baubtarmee gebect, nun aber ben Befehl erhalten batte, nach Totan binabangieben, um bort ber weiter ned Gaben vorgebenben Armee benfelben Dienft an leiften.

Cobald am 28. Gorgen fich Aberzeugt hatte, bag er leinen Ruffen mehr gegen fich habe, ordaete er für den 29. ben Midgug hinter die Theiß au, er Aberschritt dieselbe bei Tolay und gerflotte die Braden, er selbst schung mit dem Gros die Strafe Aber Ragy Rallo und Bamos Bereg nach Ris Maria hinter dem Berettpobach ein, Ragy Sandor mit dem erften Rorps mußte Aber Debreczin marschiren, nu die linke Flanke (Front nach Rorden gedacht) gegen die von Cfege zu erwartenden Ruffen zu fichern.

General Saden erreichte am 31. Juli Tofah und ftellte hier bie von Gorgen zerftorten Theifbruden bis jum 2. August her, bann blieb er baselbst fteben. Passliewitsch mit ber hauptarmee trat erft, nachbem Tscheobajess herangezogen und die sichere Rachricht eingerlaufen war, bag Gorgen über die Theiß zurud sei, am 1. August ben Marsch von Csege anf Debreczin an; bei lehterem Orte ftieß seine Borhnt am 2. August auf Ragy Gandor und schlag biefen in eine wilbe Flucht. Ragy Gandors Truppen floben in einem Athem über ben Beretthobach nach Großwarbein, wohin nun auch Gorgen schlennig

gurfidging. Sier erhielt biefer am 4. Auguft ben Befehl, fpateftens to

Wir muffen uns, um ben Schluß bes Arieges genügend tier w Angen zu ftellen, jest erft mit ben Ereigniffen auf ben Abrigen Rringschauplaten, namentlich ben Operationen Sahnan's befannt machen.

## Die Ranonade von Temeswar,

Rachbem Hannan Ofen Befth ohne Wiberstand befetzt hatte, be schloß er, seine Operationen sosort nach dem Süden fortzuseten, we jeht die Hanptmacht der Ungarn augenscheinlich sich sammeln mußte, we er mit der Südarmee des Banus in Berbindung treten konnte, we ausgerdem hoffen konnte, wenigstens das von den Ungarn belagerte und hart bedrängte Temes war noch zu entsehen, nachdem bereits am 27. Juni Arad gezwungen worden war, sich den Ungarn zu ergeben. Hann hatte am 21. Juli bei Besth 38,000 Mann versammelt; zog er mit das erste Korps heran, so verfügte er über 46,000 Mann für die Offwstie auf Szegedin. Die bisherige Offenste von der öfterreichischen Grenze hatte etwa 36,000 Mann gekostet, davon waren 16,000 Krank; die Cholera, von den Russen Panintine's mitgebracht, hatte gefordert und forderte noch täglich ihre Opfer; von den andern 20,000 Mann kand der größte Theil vor Lomorn.

Bellachich, nachdem er Ende April, wie wir wissen, Ofen verlassen, war, am rechten Donanufer hinabziehend, am 10. Mai nach Essegelangt, wo er sich alsbald mit ben verschiedenen Korps in Verbindung setze, die im Süben vertheilt standen und zu seiner Armee stoßen sollten. Rachdem er sein Heer reorganistrt, hatte er zuerst den Plan, bei Dalva aus linte Donanuser zu gehen und in die Bacs einzusallen, wo die Ungarn jetzt Meister und die Desterreicher lediglich auf das Plateau von Tittel beschränkt waren, gab aber diesen Plan alsbald wieder auf und vereinigte alle versügbaren Truppen bei Slan lament am rechten Donanuser; vor Peterwardein ließ er ein Bernirungstorps zurud, dem ganzen Rest setze er in den ersten Tagen des Juni auf das Plateau von Tittel über. Wegen Mangel an Nahrungsmitteln und Schatten wer an ein längeres Berweilen auf diesem beschränkten Raume nicht zu denken und sichen burch diesen Umstand Jellachich gezwungen, die Offenstwe in die Bacs zu versuchen.

hier befehligte ungarifder Seits Berczel, welcher fein hamptquartier in Reufat gegenüber Beterwarbein und bort auch bas Gros feiner Truppen, etwa 10,000 Mann, beifammen hatte. Reufat wurde also bas nächfte Objekt bes Banus; er rüdte am 5. 3mi vom Plateau von Tittel gegen basselbe vor; Berczel ging ihm entgegen; bei Raacs tam es am 7. zu einem Treffen, welches eigentlich in einem einzigen Reiterangriff bestand, der die Ungarn in eine wilde Flucht jagte und es badurch zu Gunsten der Desterreicher entschied; Perczel zog sich nordwärts hinter den Frauzenstanal zurüd und Bellachich kürmte nun am 13. Juni mit leichter Mühe Reusach und Beilachich von Beterwardein zu nehmen, noch die Brüde, welche denselben mit der lehtgenannten Festung verbindet, zu zerstören. Bellachich räumte daber auch Reusachen wieder, ließ es niederberennen und rüdte an den Frauzenstanal, wo er sich sessenzt auf dem linken Theisuser hatten die Desterreicher zu dieser Zeit nur den Brüdentopf von Perlacz imme, sonst besachten ganze Banat, mit einziger Ausnahme von Temeswar, in den Händen der Ungarn.

An bie Stelle Berciels trat im Rommanbe ber Bacs. Banater Armee im Juli Better; er follte verftartt werben burch bie Divifion Rmetn, welche, wie wir uns erinnern burd bas Gefecht von 3haben von Borgen's Armee abgebrangt worben war und fic auch nicht mehr mit berfelben batte vereinigen tonnen. Amets ging barauf bei Bace fiber Die Donau und befeste am 12. Juli Militis und Bombor. Better hatte icon feit bem 6. Juli bas Gunon'iche Roths, etwa 10,000 Dann fart, bei Beghes an ber Barra anfgeftellt und beichloffen, fobald Amety in Bereitschaft fei . unm Angriff Bellachiche, ber Rule und Berbas; am Frangenstaual befest bielt, ju foreiten. Belladid. von biefen Abfichten im Allgemeinen unterrichtet, Onbon in gront vor fid, Quety auf feiner linten Rlaufe, batte bie Babl, ob er ben pereinten Angriff bes Feinbes abwarten, ober fich fofort auf bas Blatean von Dittel gurudgieben, ober verfuchen wollte, bie Reinde einzeln au folagen, ebe fie fich vereinigen tonnten. Er wählte bas lentere. und in ber That wfirbe ein, wenn and nicht gang antgefprodener. Gies aber Gunon und Rmety ibm wenigftens die Moglichteit gegeben baben. fid am Arangenelanal ju behandten und bier bie Amaberung Babnan's an erwarten. Jellachich, ber etwa 15,000 Dann, freilich in einem frinesweas portrefflichen Buftanb, berfflober batte, lieft bavon 5000 am Rrangenstanel jurud und marfdirte mit 10,000 auf Gubons Stellung bei Beanes lot, warb aber bier am 14. Juli ganglich gefdlagen. Gunon batte bie Barra unterhalb Bemes fart befett, Jelladid verfannte et. bas Terrain in biefer Richtung gehörig aufguhellen, warb in feine zachte

eine Brude über bie Donau geschlagen. Die nachfolgenbe Unthätigfeit bu Ungarn erlaubte Sahnau, in ben nachsten Tagen bie Ginschließung bet Brudentopfes von Romorn am rechten Stromufer zu vervollftanbigen.

Seit Mitte Juni hatte Roffuth Dembineti, welchen er d Dbergeneral ben Ungarn nach ben fruberen Greigniffen nichte mehr and bringen fonnte, ale militarifchen Rathgeber an fich gezogen. Mie nun ber urfprüngliche Blan Gorgen's, bie ofterreichifche Stellung an ber unten Bagg in ihrer Mitte ju burchbrechen, burch bie Schlacht von Bered go fceitert war und im Gegentheil Sannan bie Bereinigung feiner Bent macht am rechten Donauufer bewertftelligte, wollte Roffuth auf Dembinette Borfchlag eine große Theiffarmee bilben, um biefe ben Ruffen entgenes auwerfen. Den Rern biefer neuen Armee follte ber grofte Theil bet Borgen 'fchen Beeres bilben. Gorgen erhielt baber foon am 30. 3mi ben bestimmten Befchl, nur 20,000 Dann ale Befatung in Pomer jurudjulaffen, welche genugen murben, um bie Defterreicher bier an me tralifiren, mit feinem Gros aber in Gilmarfden am rechten Donaufe nach Befth ju tommen. Görgen verfprach, bem Befehle nachautommen. und vielleicht that er ben grofen Ausfall vom 2. Juli nur, um Sabnes ein wenig gurudguwerfen und bann ungefiorter nach Dfen gieben m tonnen. In bem Treffen vom 2. Juli warb Borgen burch einen Gad hieb am Ropfe verwundet, wie ergablt wirb, nicht von einem Reinte. fonbern von einem meuterifchen Ungarn. Diefe Ropfmunbe wirfte offenber ftorenb auf feine Beifteethatigfeit; bon nun an trat fein eigenfinniger Bak gegen Roffuth, feine blinde Gingenommenbeit gegen Alles, mas ren biefem und Dembineti ausging, immer mehr hervor. Er gogerte mit bem Abmarich von Romorn; in Folge bellen entfette ibn Roffuth bee Dierbefehle, aber bie Truppen lehnten fich gegen biefe Abfetung auf und er behielt bas Rommanbo. Da Gorgen nicht zwifchen Donau und Theik erfchien, um ben Ruffen entgegenzutreten, fo befchlof am 8. Juli Roffut. eine neue Refervearmee unter Perczel ju bilben, und Gorgen erhict gleichzeitig ben Befehl, ba eine Bereinigung mit biefer Referbe nicht mehr möglich fei, unter allen Umftanben entichieben gegen bie Defterreicher m wirfen, vielleicht, wenn er bas tonne, über Stuhlweißenburg be Bereinigung mit ber Bacd. Banater Armee gu fuchen; jebeufalls aber Romorn nicht zu opfern, fenbern beffen Behauptung gu fichern. Folge beffen ließ Borgen am 11. Juli unter bem Befehle Rlapta's - er felbft mar noch frant - 45,000 Mann aus bem Romerner Brudentopf vorbrechen, um bie Defterreicher hinter ben Cjoncgobud und in ber Richtung gegen Raab gurudguwerfen. Gei bieg gelungen fe

follte Rlapfa mit bem zweiten und achten Rorpe in Romorn bleiben. Gorgen aber mit bem erften, britten und fiebenten Rorns wollte aber Stublweifenburg gegen bie untere Donan und bir Bace bin abgieben. Es war um fo mehr Ausflicht auf Erfolg für biefes Unternehmen. als trot ber weitläufigen Stellnugen, welche bie bfterreichifde Armee um ben Romorner Brudentopf einnahm, Sannan boch, fobalb er erfuhr, baf bie Ruffen fich Befth naberten, ben größten Theil bes britten Rorbs am 9, und 10. Juli gegen Dfen Befth bin in Bewegung gefent batte. um jenen in beffen Befebung juborgutommen. Ein bichter Rebel begin-Rigte bas Berborbrechen ber Ungarn aus bem Bradentopf; bennoch miglang ihr Berfuch. Sie hatten einen großen Theil ihrer Rraft, bas gange erfte Rorpe und eine Divifion bes achten, ju Demonftrationen gegen ben rechten Alagel ber öfterreicifden Aufftellung von Mocfa bis Almas verwendet und obenein bielten fich bie Stahrer biefer Abtheilungen fo febr an ein blofies Demonftriren, baf es Sannan möglich warb, feine Sauptmacht auf bem entfcheibenben Bunft, bem linten Rifgel, am Acfer Balb und bei Budita Bartaly ju vereinigen. Auferbem batte ber Sauptangriff bes rechten ungarifden Magels in wenig Bufammenhang und verbift fid ju fart in bas Balbgefect em Acfer Rock, welches das gewöhnliche Refultat, Konfumtion in vieler Trubben obne fauelle Entfcheibung, batte.

Um 5 Uhr Radmittags war bas Gefecht, welches etwa um 111/2 Uhr begonnen hatte, völlig ju Enbe und die Ungarn hatten fich in ben Brudentopf jurudgezogen. Ihr Berluft belief fich auf 1500, jeuer ber Defterreicher auf etwa 800 Dann.

Rudjug Görgep's an bie obere Theis.

Rach ber Schlacht von Romorn entschlof fich wun Görgen bestinitiv, am linten Donaunfer abzuziehen und über Baiben bie Bereinigung mit ben ungarischen Truppen aufzusuchen, welche sich zwischen Theise und Donau befünden. Alapka mit fast 20,000 Mann blieb in Komorn zurud, Görgen selbst mit 27,000 Mann, dem ersten, dritten und stebenten Korps, begann in der Racht vom 13. auf den 14. Juli den Abmarsch. Am 15. Juli Bormittags 10 Uhr traf das erste Korps Görgen's vor Baiben ein und fand basselbe von den Russen bestent.

Bon ber Armee han nan's rudte ber Bortrab bes britten Roeps bereits am 11. Juli, bas Gros besselben am 12. in Ofen ein und besethte am 15. nach herftellung ber Rettenbrude Best, Cobald hannan ben Abmarsch Gorgen's bemerfte, sette er auch bas vierte Korps und bie Division Panintine gegen Ofen in Bewegung, wo biefelben an 21. Inli eintrafen, nachbem schon am 19. bas hauptquartier mach Best verlegt war. Das erste und zweite Korps blieben vor Romorn zural, aber bas erste Korps war bestimmt, bem hanptheere gleichfalls nach Besth zu folgen, sobalb man nur Gewisheit habe, bas Gorgen nicht nach Komorn zurudtehre.

Bir verließen die ruffische Armee am 12. Infi. An biefem Tage rückte ein Rosadendetachement ohne Widerftand in Besth ein und ein unsch mannisches Regiment besehte Baiten. Paeliewitsch wollte am livten Donaunser auswärts ziehen und hier die Einschließung Romennt, am rechten Ufer von hahnan schon bewertstelligt, am linken vollenden, um Görgen vollends einzuschließen; er schob daher das dritte Rochs an 15. nach Hatvan vor, während das zweite bis zum 16. bei Gydnegy gudt flehen blieb. Run trasen zweierlei Rachrichten in seinem hand quartiere ein, zuerst die von Hahnan, daß Görgen Romorn verlassen habe und auf Baiten ziehe, dann die andere, daß in seiner Linken Flante von Ezegled her ungarische Streitkräfte im Annarsch seinen. Die erstere bewog ihn, das Groß Rüdigers (brittes Rochs) nöher an Beiten heranzuschieben, die andere, das vierte Rochs, welches vorher noch Mistolez entsendet, nun schon wieder umgekehrt und am 14. nach Rapolna gelangt war, gegen Hatvan zurückzurusen.

Als am 15. Inli Ragh Sanbor mit Görgen's erftem Korps vor Baiten erschien, ward dieß von dem Regimente der Muselmänner sofort geräumt. Nagh Sandor besetzte die Stadt und nahm zwischen üt und der Donau Stellung. Kanm in dieser eingerichtet, ward er von der Avantgarde Rüdigers unter General Saß angegriffen. Er hielt sich, bis das dritte ungarische Korps, jetzt unter Leiningen, eintraf, deffen Theilnahme am Rampse Saß zum Rüdzuge zwang. Als aber nun die Ungarn von Baiten auf Gödlid vorgeben wollten, trafen sie auf Rüdiger, der mit dem Gros des dritten Korps seine Avantgarde auf genommen hatte. Die Ungarn mußten nach Baiten umkehren, wo in der Nacht vom 15. auf den 16. auch Pölten berg mit dem siedenten Korps ankam. Rüdiger, der ihnen gesolgt war, machte am 16. nur einen schwachen Offensivversuch; er wartete auf das zweite Korps, welches Pastiewitsch auf die Meldungen von Saß noch am 15. Rachmittags gegen Baiten in Marsch gesett hatte, welches aber nicht mehr herantam.

Gorgen hatte fich am 16. gang paffiv verhalten; da er bebeutenbe rnffifche Daffen fich gegenüber fah, horte, bag bie gange ruffifche Armer in ber Rabe, die öfterreichifche von Lomorn im Anmarich auf Pelh fei, fo gab er seine ursprüngliche Absicht, von Baipen über Gobbild auf Czegleb burchzubrechen, auf, und beschloß die Bereinigung mit ben andern ungarischen Kräften auf dem Bege über Losoncz und Rima Szombath an die obere Theiß zu suchen. Roch in der Racht vom 16. auf den 17. begann Ragy Sandor den Raczug, ihm folgte Boltenberg, Leiningen blieb als Rachhut vorläufig bei Baipen stehen und räumte es erft, als am 17. Morgens Rübiger zu einem erne ften Angriffe schritt.

Bastiewitsch sendete bem abziehenden Gorgen bas britte Roeps unter Rubig er nach, beffen Avantgarde General Aurep befehligte, aber schon am 19. — Rübigers Gros war erft bis Balassa Gharmath gelangt — ward diese Berfolgung ganz eingestellt und erft einige Tage später von einer schwachen Reiterabtheilung wieder aufgenommen. Die Beranlaffung zur Einftellung bes Rachsehens gaben neue Gerüchte von einem Borraden ungarischer Streitfrafte aus bem Gaben.

Berchel batte bis jum 11. Juli 24,000 Mann ber nen gu bilbenben Refervearmee bei Gaolnot verfammelt, einen Theil berfelben bilbeten bie 9000 Dann, welche Bbfodi, ba fein rechter Riftgel unter Raghuchi in ber Marmeros burd bas Borrfiden bes vierten cuffifden Rorps über bie obere Theift und gegen Debrecgin von ihm getrennt worben war, ned Satvan juradectraat batte. Schon em 13. radte min Beregel von Szolnot auf Tapio Szele vor und bieg allarmirte bie ruffifche Armee jum erften Dal; aber für jest tebete Berczel alebalb wieber um. Ale bann Borgen von Lomorn wirflich aufgebrochen war, feste fich Bercael am 18. 3mli von Renem in Maria auf Ragb Rata, um ther Mejob auf Baiben bie Bereinigung mit Gorgen ju fuchen, ober biefem bas Durchbrechen nad Gaben ju erleichtern. Aber biefe Bewegung vorwärts ward feineswegs mit Kraft burchgeführt, nur feine Reiterei ließ Berczel am 20. auf Asjob marfchiren, mabrend fein Grot bei Tapis Szele fleben blieb; jene nun flief swifden Tura und Bfambot auf zwei ruffifche Sufarentegimenter und eine Infanteriebrigabe, welche Bastiewitich auf bie ihm jugegangenen Radrichten von Bagh gegen Blambot vorgefcoben batte. Das Bufammentreffen verenlafte ein nichts bebentenbes Reitergefecht, in Folge beffen Beregel fofort ben Radjug entrat.

Allerdings war es aber fein Berbienft, bag bie Berfolgung Gorgen's ins Stoden gerieth.

Diefer feste feinen Marid aber lofoncy und Rima Sgom. bath maufhaltfam fort; am 23. Infi radte Bottenberg in bas von ben

Ruffen aufgegebene Distoles ein; unter bem Saube biefer vorgeichebe nen Stellung vereinigte Gorgen bie beiben abrigen Rorte binter ben Sajo. Seine Trubben waren febr ermubet; foon and biefem Grube wäuschte Borgen, hier einige Tage ju halten. Aber es tam noch ein m berer bingn : er beforgte namlich, bie Ruffen tonnten bei Efege cher Tiega füreb ane liute Theifinfer geben und ibm fo bem Ben the Debreckin an bie Daros verlegen. Um bieg abanwenben, wollte er por fiber Mistolcs auf Erlau bemonftriren, als beabfichtige er, auf bie fem Bege amifchen Theif und Douau nach bem Gaben an nichten baburch bie Ruffen bewegen, fich ibm bei Erlau entgegenauftellen, bam burd einige rafde Darfde Colay gewinnen, um bort and linte Die ufer Aberangeben. Seine Demonftrationen verfehlten teineswegs ihren Amel. nur ift au bemerten, bag er mabriceinlich bei ber übertriebenen Bebid. tigfeit, bie jest ber altgeworbene Bastiewitich zeigte, and obne fie aber bie Theift gefommen mare und baf jest für bie Ungarn jebe Stude toftbar war.

Bon ber Beforguiß vor Perczel befreit, ließ Pastiewitsch bas bitte Rorps, welches er von Balassa Gharmath nach Ghonghos herangezogen hatte, am 21. Inli wieder nach Losoncy aufbrechen; am 23. fam Abbiger nach Terenhe und erfuhr hier: Görgen habe bereits einen so bedeutenden Borsprung, daß teine Hossnung sei, ihn bei geradem Rasseten einzuholen. Auf seine Meldung darüber erhielt er den Befehl, über Betervasaus auf Erlau zu marschiren; das vierte Rorps mußte nach Mistolcz zurüd, um Görgen dort sestzuhalten, mit dem zweiten und dritten, welches über Erlan sich ihm anschließen sollte, wollte Pastiewitsch unterdessen, wie Görgen es besorgte, bei Tisza füred über die Theiß seben und auf Debreczin gehen.

Am 25. Juli vertrieb die Avantgarbe des zweiten Rorps 3000 Umgarn unter Rorpouan von Tisza füreb und sette über die Theiß, das Gros des Rorps folgte am 26. nach und das dritte Rorps truf gleichzeitig über Erlan bei Rerecsend ein.

Efcheobajeff mit bem vierten Korps und bemjenigen bon Grabbe, welches bis jum 19. Juli in Seelenruhe an ber obern Baag geftanden hatte, während es von hahnau mit Schmerzen bor Rom orn erwartet wurde, um bei bessen Einschließung mitzuwirten, endlich aber ftatt nach Komorn auf Losoncz an die russische Hauptarmee herangezogen war, — Tscheodajeff sollte Görgen bei Ristolcz angreifen. Er hatte etwa 45,000 Mann, während Görgen taum über 26,000 Mann gebot. Dennoch tamen dem russischen Oberfelbheren bei Tisza füred Bebenten, ob

fein Unterbefehlebaber wohl fart genng fein werbe, jene Aufgabe ju ibfen. und ob es nicht zwedmäßig fei, einftweilen ben Darfd auf Debrechin noch gn unterlaffen und fich jur Unterftagung Ticheobajeffe bereit ju balten. Bastiewitich bielt bieft far nothwendig, er verlegte feine Braden weiter ftromaufwarts von Tisza fareb nad Cfege und blieb abwartend bier fichen. Unterbeffen batte Dicheobajeff am 24. Juli Boltenberg bei Distoles angegriffen und ibn binter ben Gajo surfidgeworfen; am 25, radte er jum Angriff auf bie Sajolinie por und veranlafte baburd Borgen, biefe aufzugeben und fich binter bie Bernab ju gieben. Dort wollte ibn nun Efcebajeff am 28. auffuchen, und feine Abantaarbe unter Brabbe war bereits im Befecht, bei Besthelb, ale er ben Befehl erhielt, aber Cfath jur Sanptarmer bei Cfege abjuraden. Tideobajeff folgte biefem Befehle fogleich , Grabbe blieb auf biefe Beife ununterflütt, Die Ungarn hatten Die Ueberlegenheit und warfen ihn. Run erhielt Grabbe and noch bie Radricht, baf in Distoles in feinem Raden bie Ungarn fich erhoben batten. Dief befchlennigte feinen Radung. er bielt fid nicht eber für ficher, ale bie er am 29. Butnot erreicht batte, bon wo er fich in Berbindung mit General Saden ju feten fucte. ber mit einer aus Galigien nachgerfidten Referve bieber bei Rafdan Die Magagine und ben Raden ber Sauptarmee gebedt, nun aber ben Befehl erhalten batte, nach Totay binabangieben, um bort ber weiter nech Gaben vorgebenben Armee benfelben Dienft ju leiften.

Cobald am 28. Görgey fich Aberzeugt hatte, bag er leinen Ruffen mehr gegen fich habe, ordnete er far ben 29. ben Ruding hinter die Theiß an, er Aberschritt dieselbe bei Totay und zerflörte die Braden, er selbst schung mit dem Gros die Strafe Aber Ragy Rallo und Bamos Berez nach Ris Maria hinter dem Berettpobach ein, Ragy Sandor mit dem erften Rorps mußte über Debreczin marschiren, um die linte Flanke (Front nach Rorden gedacht) gegen die von Csege zu erwartenden Ruffen zu fichern.

General Gaden erreichte am 31. Inli Tolay und ftellte hier bie von Gorgen zerftorten Theifbruden bis jum 2. Angust ber, bann blieb er baselbft fleben. Pastiewitsch mit ber hauptarmee trat erst, nachbem Ticheobajess fremagezogen und bie sichere Rachricht eingelaufen war, baß Gorgen über bie Theiß zurud sei, am 1. Angust ben Marsch von Csege auf Debreczin an; bei lehterem Orte fließ seine Borhut am 2. Angust auf Ragy Gandor und schlag biefen in eine wilbe Flucht. Ragy Gandors Truppen floben in einem Athem über ben Berettyobach nach Groß wardein, wohin num and Gorgen schleunig

gurfidging. hier erhielt biefer am 4. August ben Befehl, fpateftene in jum 10. bei Arab ju fein.

Bir muffen uns, um ben Schluß bes Arieges genugend tier we Augen zu ftellen, jest erft mit ben Ereigniffen auf ben Abrigen Rriege schauplaten, namentlich ben Operationen Sahnau's befannt machen.

#### Die Ranonade von Temesmar.

Rachbem Haynan Ofen Befth ohne Widerstand befetht hatte, to schloß er, seine Operationen sosort nach dem Süden fortzuseten, we jeht die Hauptmacht der Ungarn augenscheinlich sich sammeln mußte, we er mit der Südarmee des Banus in Berbindung treten konnte, wo er außerdem hoffen konnte, wenigstens das von den Ungarn belagerte und hart bedrängte Temes war noch zu entsehen, nachdem bereits am 27. Juni Arab gezwungen worden war, sich den Ungarn zu ergeben. Daham hatte am 21. Juli bei Besth 38,000 Mann versammelt; zog er nach das erste Korps heran, so verfügte er über 46,000 Mann für die Offenste auf Szegedin. Die bisherige Offensive von der bsterreichischen Grenze hatte etwa 36,000 Mann gekostet, davon waren 16,000 Krank; die Cholera, von den Russen Paniutine's mitgebracht, hatte gefordert und forderte noch täglich ihre Opfer; von den andern 20,000 Mann kand der größte Theil vor Komorn.

Jellachich, nachdem er Ende April, wie wir wissen, Ofen verlassen, war, am rechten Donaunser hinabziehend, am 10. Mai nach Effeg
gelangt, wo er sich alsbald mit ben verschiedenen Korps in Berbindung
setze, die im Süden vertheilt standen und zu seiner Armee stoßen sollten.
Rachdem er sein Heer reorganistet, hatte er zuerst den Plan, bei Dalya
aus linte Donaunser zu gehen und in die Bacs einzusallen, wo die Ungarn jetzt Meister und die Desterreicher lediglich auf das Platean von Eittel beschränkt waren, gab aber diesen Plan alsbald wieder auf und vereinigte alle versügbaren Truppen dei Slan kament am rechten Donauuser; vor Peterwardein ließ er ein Zernirungstorps zuruck, den ganzen Rest setze er in den ersten Tagen des Juni auf das Platean von Tittel über. Wegen Mangel an Nahrungsmitteln und Schatten war an ein längeres Berweilen auf diesem beschränkten Raume nicht zu denken und schon durch diesen Umstand Jellachich gezwungen, die Offenside in die Bacs zu versuchen.

hier besehligte ungarischer Seits Berczel, welcher sein Bauptquartier in Reusat gegenüber Beterwarbein und bort auch bas Gros seiner Truppen, etwa 10,000 Dann, beisammen hatte. Reusat wurde also bas nächste Objekt bes Banns; er rüdte am 5. 3mi bom Plateau von Tittel gegen basselbe vor; Berczel ging ihm entgegen; bei Raacs kam es am 7. zu einem Treffen, welches eigentlich in einem einzigen Reiterangriff bestand, der die Ungarn in eine wilde Flucht jagte und es badurch zu Gunsten der Desterreicher entschied; Berczel zog sich nordwärts hinter den Franzenstanal zurüd und Jellachich kürmte nun am 12. Juni mit leichter Mähe Rensach. Dagegen gelang es ihm weder das Reduit von Reusah, den eigentlichen Brüdentopf von Beterwardein zu nehmen, noch die Brüde, welche denselben mit der lehtgenannten Festung verbindet, zu zerstören. Jestachich ränmte daber auch Reusah wieder, ließ es niederbrennen und rüdte an den Franzenstanal, wo er sich sessen, ließ es niederbrennen und rüdte an den Franzenstanal, wo er sich sessen den dem bem ben Brüdentopf von Berlach inne, soust besach sich das ganze Banat, mit einziger Ansnahme von Temeswar, in den Händen der Ungarn.

In Die Stelle Berciels trat im Rommande ber Bacs. Banater Armee im Juli Better; er follte verftartt werben burch bie Divifion 2meth, welche, wie wir uns erinnern, burch bas Gefecht von 3haben von Borgen's Armee abgebrangt worben war und fich auch nicht mehr mit berfelben batte vereinigen tonnen. Amety ging baranf bei Bace aber Die Donan und befette am 12. Juli Militis und Rombor. Better hatte fcon feit bem 6. Juli bas Gupon'fde Rorns, etwa 10,000 Dann ftart, bei Begyes an ber Barra anfgeftellt und befchloffen, fobalb Quety in Bereitschaft fei , jum Angriff Jellachicht, ber Quie und Berbad; am Frangenetanal befest hielt, ju foreiten. Belladid. bon biefen Abfichten im Allgemeinen unterrichtet, Gubon in Front bor fich, Quety auf feiner linten glante, batte bie Babl, ob er ben pereinten Angriff bes Feinbes abwarten, ober fich fofort auf bas Blatean von Tittel gurudgieben, ober verfuchen wollte, Die Feinde einzeln gn idlagen, ebe fie fid vereinigen tonnten. Er wählte bas lentere. und in ber That wurde ein, wenn auch nicht gang antgefprodener, Gieg Aber Bubon und Ameth ihm wenigftent die Maglichleit gegeben baben. fich am Frangenstanal ju behaupten und bier bie Amaberung Baynau's an erwarten, Bellachich, ber etwa 15,000 Mann, freilich in einem frineswege vortrefflichen Buftanb, verffigber batte, lief bavon 5000 am framgenstanal gurud und marfdirte mit 10,000 auf Gubens Stellung bei Begnes lot, warb aber bier am 14. 3mli ganglich gefclagen. Gunon batte bie Barra unterhalb Begges fart befett, Jelladich verfammte es, bas Terrain in Diefer Richtung gehörig aufzuhellen, warb in feine rechte Flante genommen und ware aller Bahrscheinlichkeit nach völlig angerieben worben, wenn nicht die ganzliche Unthätigkeit Ameth's ihn bater bewahrt und ihm gestattet hatte, obwohl mit schwerem Berlust, auf bei Blateau von Tittel zu entsommen. hier behauptete er sich gegen einn Angriff, den der ihm solgende Guyon am 28. Inti unternahm, indesa zwang ihn doch der Mangel an Lebensmitteln, den größten Theil sind Rorps and rechte User der Donan nach Slantament Aberzuschen, während das Plateau nur schwach besetzt blieb. Diefer Umstand war der Bedeutung, da das Uebersetzen über die Donan nur mit Schiffen, die obenein in geringer Zahl und von schlechter Beschaffenheit zur Berfagung standen, geschehen konnte, also viel Zeit wegnahm und beschalb, wenn und die Armee Daynau's nach Säden hinabrudte, Jellachich doch keineswegs in der Berfassung war, seine Operationen sosort mit den ihringen in Berbindung zu bringen.

Schon im Juni hatten bie Fahrer ber Ungarn ihre Blide af Szegebin, als auf einen wichtigen ftrategifchen Bunkt gerichtet, ber wenn Desterreicher und Ruffen sich zwischen Theiß und Donan vereinipten, von herrschenber Bebeutung werben konne. Anfangs Juli war bahr auch hier ber Ban eines versch anzten Lagers begonnen, und bei ber gludlichen Lage Szegebins am Zusammenfluß von Theiß und Marub hätte basselbe wirklich einen Stützpunkt für zentrale Operationen abgeben konnen, wenn es mit Berständniß augeordnet worden ware. Dieß war aber keineswegs ber Fall; ben Hauptbestandtheil der Befestigungen bildet eine brei Meilen lange zusammenhängende Linie von Erdwerken, weiche jebe Behauptung mit einer geringeren Anzahl Truppen unmöglich macht.

Rach bem Gefechte von Tura beschloß nun Koffnth, die Armer Berczels und bie Sabarmee Betters bis auf basjenige, was men nothgebrungen bem Banus gegenüberlaffen muffe, so wie einige Abtheilungen neugebildeter Reserven in dem Lager von Szegebin zu vereinigen; auch auf bas herantommen Gorgey's von der oberen Theiß und Bems aus Siebenburgen ward gerechnet. Dem binsti ward jeht abermals zum Obertommandauten aller Truppen au der Theiß und im Banut ernannt, wohl der sicheiste Beweis, daß es mit der Sache Ungarms jeht zu Ende ging.

In ben Tagen vom 22, bis 24. Inli fette Daynan feine bei Beth versammelte Armee in brei Rolonnen an die nntere Theiß in Bewegung:

Das Bentrum, die Ravalleriebivifion Bechtolb, die Divifion Beniutine und die Artilleriereferve fclug die Strafe über Recetemet auf Szegedin ein;

ber rechte Flügel, bas britte Rorps, jog bie Donan abwarts unb follte fich bann über Isjal nach Eherefiopel wenben, um bie Berbindung mit Jellachich aufzusuchen;

der linte Flügel, bas vierte Rorps, jest ftatt bes jum Gouverneur von Siebenburgen ernannten Bohlgemuth von Liechtenftein befehligt, ward über Czegled auf Szolnot birigirt.

Schlid erhielt Befehl, am 23. von Romorn aufzubrechen und ber Armee über Befth ju folgen.

Bei ber Aunaherung Sannau's an bie Theiß jog Berczel fich eilig auf Szegebin jurud, fein außerfter rechter Flagel, bie Divifion Lenten, mußte von Czibalhaja am linten Theißufer abwärts raden, traf am 27. Inli bei Szentes ein, am 2. Auguft bei Bafarhely.

Bon ber Sabarmee ward nur Ameth bem Platean von Tittel noch gegenabergelaffen; Guyon ging ans linte Theifufer jurad nach Beobra, wohin am 25. Juli auch Better fein Sauptquartier verlegte. Als er dann nach Szegedin berufen ward, folgte Ameth ans linte Theifufer und übernahm hier mit 18,000 Mann, welche versammelt wurden, die Bewachung der untern Theif von Torbt Ranifa abwärts.

Sannan hatte geglandt, schon vor Szegedin mit den Ungarn zusammenzuftoßen und fich barauf vorbereitet, gelangte aber ohne Widerstand nach Felegyhaza, wo er den 30. und 31. Juli und 1. Angust
keben blieb, um den Angriff auf das verschanzte Lager von Szegedin
vorzubereiten. Diefer ward auf ben 4. August angesetht. Das Zentrum,
zu welchem hannau, da Schlid schon am 29. Juli bei Ragy Kords
eintraf, nun auch das vierte Korps heranzog, sollte in Front gegen
Ezegedin vorgeben; der rechte Flügel erhielt den Besehl, schon am 3.
Angust bei Ranisa die Theiß zu überschreiten und so die linke Flante
und den Rudzug Dembinsti's zu bebroben, welcher am 1. August 38,000
Mann im verschanzten Lager von Szegedin versammelt hatte. Schlid,
ber mit dem ersten Korps jeht den linken Flügel bildete, sollte bei Alpar
die Theiß überschreiten, am linken Ufer derfelben hinabziehend am 4.
August bei Rato eintressen, dort über die Raros gehen und so in Dembinoti's rechte Flante wirken.

Dembineti, taum im verschanzten Lager von Szegebin eingetroffen, ertannte, bag basselbe eine hochft unglückliche Erfindung sei; er täumte es sofort in der Racht vom 1. auf den 2. August, ging ans linte Theihufer zurud und nahm hier eine Ausstellung hinter dem Damme von Szbreg, welcher die Ede zwischen der Maros und der Theih ab-Raton helderratung, die Ang.

schneibet; nur in Uj Szegebin am linken Theistufer und im bertigen Brüdentopf ließ er eine vorgeschobene Abtheilung stehen. In dieser Bestion wollte er bas Hervorbrechen Hannau's aus Szegedin so lange anhalten, bis Görgeh über Arab herantame. Man hatte Görgeh ursprünglich viel früher erwartet und für diesen Fall, freilich ohne zu bedenku, bag die Russen ihm auf den Fersen waren, ihm die Aufgabe zugedacht, bei Ezibathaza ans rechte Theisuser über und dem gegen Szegedin vordringenden Hannan in den Rüden zu gehen; am 29. Indi ftand freilich Görgeh noch acht Märsche von Czibathaza entfernt; am 4. August zehn Märsche von Szegedin, wenn er dasselbe über Arab errüchen sollte.

Rach bem Abange Dembinefi's fonnte Bannan bas verfchemte Lager und die Stadt Szegedin am 2. Auguft ohne Biberftand befeben: am 3. August forcirte er ben Theifabergang nach Ui Szegebin . webi namentlich eine Ratetenbatterie, welche biefe Barftabt fonell in Brand fcof, gute Dienfte leiftete, und befeste ben Brudentopf. Der rechte Rifted warb in ber Ausführung feines Theifüberganges einige Beit aufgehalten. Beneral Ramberg batte allerdings am 3. Abends, wie ibm befahlen. ben Brudenfchlag oberhalb Ranifa begonnen, erhielt aber nun ben Befehl, ibn einzuftellen und am rechten Ufer aufwarts nach Borgos in gieben, wo nach umlaufenben Gerüchten bie Ungaru ihrerfeite beabfichtigen follten, bas linte Theiftufer au gewinnen, um angriffsweise gegen bie Defterreicher aufzutreten. Balb ermiefen fich bie Berüchte als falfc. Ram. berg mußte nach Ranifa umtehren und follte nun feinen Uebergang befelbft in ber Racht vom 4. auf ben 5. Auguft bewertftelligen , um am 5., an welchem Sahnau einen Angriff auf Dembineti's Bofition bei Szoreg führen wollte, bie linte Flante ber Ungarn ju bebroben. Ramberg folug wirklich in ber Racht vom 4. auf ben 5. August feine Brade bei Ranifa, ging am Morgen über und folug bann ben Bea nach Drosglamos ein.

Der linte ofterreichifche Flügel, Schlid, war, wie ihm befohlen, am 4. August, Lenten vor fich her treibend, bei Mato eingetroffen und ichidte fich an, hier die von ben Ungarn gerftorte Marosbrade herzuftellen, um bann ans linte Ufer bes Fluffes überzugehen.

Die Rachricht bavon erhielt Dembineti am 5. August Bormittage; unter biefen Umftanben schien ihm bie Stellung von Szoreg zu gefahrlich, und er beschloß ben Rudzug; um fich möglichst schnell mit Gorgen zu vereinigen, hatte er für denselben die Straße nach Arab einschlagen muffen, indeffen, da er einerseits fürchtete, bas Schlid ihm ben Beg babin

sichen verlegt haben tonne, von Rambergs Uebergang bei Kanisa noch nichts wußte, außerbem hoffte, die Belagerung von Temeswar beden ju tonnen, wollte er sich auf Temeswar zurücziehen. Ehe er aber mit der Ausschlung dieser Absicht begonnen hatte, brach hannen am 5. Rachmittags 4 Uhr aus dem Szegediner Brüdensopf vor und eröffnete mit einer lebhasten Ranonade das Gesecht. Run mußte Dembinsti dasselbe wenigstens annehmen, um seinen Ruczug zu beden, was denn auch geschah. Ein Bersuch hannan's, die Stellung Dembinsti's in ihrer finken Flanke durch Ueberschreiten des Dammes an seinem südwestlichen Ende zu umgehen, hatte, da sehr viel Zeit dabei verloren ging, nicht das erwartete Resultat. Als die Ungarn im entschiedenen Abzuge waren, sieß Hahnan seine Insanterie in Front gegen den Szöreger Damm vorgeben und bessehrt denselben ohne großen Widerstand. Der ganze Berluft der Oesterreicher in der sogenannten Schlacht von Szöreg betrug nur 244 Mann.

Wie immer fruchtbar in Planen, rechnete bas ungarische Samptquartier jett barauf, burch Bereinigung ber Armeen Dembineft's und
Gorgep's ben allerdings schwächeren Sannau nach ber Wallachel zu
werfen, während die Feftung Arab die Ruffen an der Maros aufhielte, dann nach Romorn vorzubringen, um dieß zu entsehen. Gelänge es nicht, Hahnau zu schlagen, so sollte die ganze Armee sich
nach Siebenbürgen werfen, hier unter Festhaltung aller Grenzpäffe
bas Land fäubern, die aus ihm vertriebenen Desterreicher und Aussen
in die Moldau und Wallachei verfolgen, baburch die Pforte aus ihrem
Schlase weden und zur Theilnahme am Rampse zwingen. Indessen die
biese Plane wurden vereitelt.

Dembinefi, veranlaßt auf Temeswar jurudzugehen, fonnte fich erft hier mit Amety, ber von ber Riebertheiß wich, vereinigen; ber Sit ber ungarischen Regierung warb am 6. August nach Lugos verlegt, die Belagerung von Temeswar für alle Fälle aufgehoben und bas Belagerungsgeschath, um es in Sicherheit zu bringen, nach Arab in Bewegung geseht.

Sannau folgte mit bem Bentrum, b. h. ber Divifion Paniutine und ber Referbereiterei ben Ungarn bireft auf Temeswar; eben babim richtete ber rechte Flügel, bas britte Rorps, seinen Marsch. Der linke Flügel, bas erfte Rorps, ließ nur eine Brigade am rechten Ufer ber Maros aufwärts ziehen, ging mit bem Gros bei Ma to ans linke Ufer bes Fluffes über und auf Arab, um bieß einschließen zu tonnen; bem vierten Rorps warb die Richtung auf Orcziborf zwischen bem linken Blügel und bem Beutrum angewiesen, so baß es gleich bereit war, entweber

Schlid gegen Gorgey zu unterftützen, wenn biefer aber Arad zu beierchiren versuchte, ober von Hahnau gegen Temeswar herangezogen werden zu tonnen. Am 8. erhielt bieses Korps auf die genaueren Rachrichten, welche über den Rückzug der Ungarn einliefen, den Befehl, sich mit seinem Gros rechts, also zur Unterstützung des Zentrums gegen Temes war zu wenden. Hahnau bachte am 10. August bei Temeswar zu schlagen, am 9. wollte er sich der Festung so weit nähern, als es zu dem Ende nöthig war. Schon an diesem Tage aber sollte es zur Entschiedelbung tommen.

Haynan traf am Bormittag bes 9. Angust bei Ris Beceteret auf die Borhut Dembinsti's, welche sich sofort hinter ben Ryarasb. bach jurudzog. Roch weiter rudwarts, im Cfoter und Jagbwald, bick vor Temeswar, lagerte die ungarische Hauptmacht, welche nun alebald in die Wassen treten und zwischen dem Ryarasbbach und den genannten Walbungen Stellung nehmen mußte. Haynau schob seine Avantgarde unter Walmoden auf Neu Bessen der von und erwartete nun von 10 Uhr ab das Eintreffen des britten Korps, welches sich bei seiner Antunft rechts von Wallmoden und ben und der Chausse ausstellte. Es entspann sich eine beträchtliche Kanonade zwischen den Desterreichern einerseits und der Artillerie der Ungarn, welche an den Ryarasbbach vorgeschoben wurde, andererseits.

Um Mittag traf auf ungarifder Seite Bem aus Siebenbargen ein. mo, wie wir feben werben, bereits Alles ju Enbe mar, und abernabm ben Oberbefehl. Er verftartte bie Artillerie am Mharasbbach . um burch fie Bannau in Front zu beschäftigen, und entsendete betrachtliche Abthei. lungen nach Saatelhag am Beregegobach weit in Bannau's rechter Flante, um benfelben zu einer Ausbehnung feiner Linie zu veranlaffen. bann beren gefchmachte Ditte ju burchbrechen. Dieg Danover mar an weitlaufig angelegt, um fonell feine Wirtung außern ju tonnen, außerbem wenig auf ben Charafter Sannan's berechnet. Es bestimmte biefen jeboch, icon am 9., ftatt erft am folgenben Tage bie Schlacht gu folagen; er jog Baniutine und bie Artilleriereferve von Rie Beceteret in bie Linie por und fenbete nach 1 Uhr Mittage Befehl an Liechten. ftein, feine Bewegung über G. Andras auf Temeswar in die rechte Flante und ben Ruden ber Ungarn ju befchleunigen. Liechtenftein mit bem vierten Rorps mar bereits, bem Ranonenbonner folgend, unterwegs von Bobony auf G. Andras. Babrend Sannau auf Liechtenftein, Bem auf bie Entwidlung und bas Borruden ber Truppen bon Szatelbas wartete, bauerte bie Ranonabe in ber Front fort. Jebe Bartei jog etwa

hundertzwanzig Geschütze ins Fener. Rur einzelne Raballecieangriffe brachten etwas Abwechslung in bas eintonige Fenergefecht, aber auch nur als Spisoben.

Enblich nach 4 Uhr Rachmittags gab hannan, ber Annäherung Liechten flein oversichert, ben Befehl jum Borraden seiner ganzen Front. Bu berselben Zeit kandigte aber auch Liechtensteins Artillerie bessen Eintressen in ber rechten Flanke ber Ungarn bei S. Andras an. Sein Erscheinen brachte die Entscheidung; in ben Reihen der Ungarn riß Berwirrung ein; vergebens versuchte Bem, dem vierten öfterreichischen Rorps einige gesordnete Abtheilungen entgegenzuwersen; Alles loste sich in eine wilde Flucht in der Richtung nach Lugos auf, und hannan konnte noch am Abend an der Spite einer Reiterabtheilung in das entsetze Temes war einziehen. Der ganze Bersuft der Desterreicher in der sogenannten Schlacht, richtiger Ranouade von Temeswar, belief sich auf 208 Mann, einschließlich 36 Tobte.

Ehe wir nun ben Schluf bes Rrieges ergablen, muffen wir noch einen Blid auf die Berhaltniffe in Siebenburgen werfen, wie fie fich feit bem Wieberbeginn ber Operationen feitens ber Defterreicher gestaltet hatten.

# Der Sommerfeldzug in Siebenburgen.

Bir verließen Siebenburgen, ale bieß burch Bem Enbe Marz ganzlich vom Feinde befreit war. Das dierreichische Rorps, jest unter bem Befreite Maltowsti's, gegen 10,000 Mann ftart, versuchte im Rai ans der Ballachei über Orfova ins Banat vorzubringen, aber Bem führte ihm 12,000 Mann aus Siebenburgen entgegen und trieb es eben so, wie den serbischen General Todorovich, auf turlische Gebiet zurück. Er sollte nun eigentlich im Banate Tittel wegnehmen, dann Beterwarde in entsehen. Biel weitergehende Plane wurden daran gefnühft, deren wir eben so wenig wie vieler anderen nicht zur Ansführung gefommenen erwähnen konnen, welche, das Gegentheil von den Pubelturvenplanen, doch, indem sie wieder zu weit in Zeit und Ranm ausgreisen, zu demselben Resultate führen.

Bem, ber, wie jeber ber ungarischen Generale, seine eigenen Operationsplane hatte und mit benen ber andern fich nicht befreunden tonnte, tehrte alsbald ans bem Banat nach Siebenbargen jurud, wo aberdieß ber Auffand ber Ballachen seine Aufmertfamteit in Aufpruch nahm.

Balb bereitete fich bann auch ber nene Angriff ber verbanbeten Orfterreicher und Ruffen. In ber Bu towi na im Rorben fammelten fich

14,000 Mann; Lübers mit 25,000 Auffen ftellte fich in ber Ballahn und Moldau bei Plojesti, Folischau und Kimpolung auf; bas ökerreichische Rorps, welches nach bem verunglädten Bersuch, über Orfene ins Banat einzubringen, nach Czernet in ber Ballachei zurückgegengm war, stand hier jett unter bem Befehle von Clam-Gallas und is ber Stärle von 10,000 Mann. Lübers, welcher ben Oberbefehl über alse biese Streitkräfte führte, wollte mit seinen 25,000 Ruffen burch ben Tömöscher und Törzhurger Baß auf Aronstadt, von ba auf hermannstadt vordringen, so ben Rothenthurmpaß öffnen, burch welchen dann Clam-Gallas nachrücken sollte. Run wollte er auf Rarlsburg geben, dieß entsetzen, und endlich, vereint mit Groten-hielm, ber unterbessen aus ber Bulowing siber Bistrit, Dees und Rlausenburg herangetommen ware, ber über die obere Theiß hinebrückenden Armee Bassiewitsche ober von Besten sowen Gannan's die

Labers begann bie Operationen am 17. Juni. Dit feinem red. ten Flügel forcirte er burch bie Befechte am Bretalberg und bei Unter-Tombe am 19. und 20. Juni ben Tombider Bag, mabrent ber linte unter Engelharbt ben Torzburger Bag faft ohne Biberflan befette, und zwang am 22. bas Rronftabter Schloß zur Rapitulation. Rachbem er bann einen Streifzug ins Saromeget unternommen und burd ben Ditorpag noch neue Truppen aus ber Molban an fich gezogen, wollte er bon Rronftabt am 2. Juli über Blebeny auf Bermannftabt abmariciren, ale bas Beranrfiden von 6000 Szellern von Cfil Siereba ibu augenblidlich jum Stillftanb brachte. Er getraute fich jest nicht, auf Bermannftabt ju gieben, ebe er bei Rronftabt ficher mare, und rief hieber ben urfprunglich nach bem Rothenthurmpag bestimmten Clam. Ballas. Ale biefer am 16. Juli bei Rrouftabt eintraf, rudte Labers auf Bermannftabt und jog in biefes ein, nachbem er ein ungarifdes Detachement burch ben Rothenthurm in bie Ballachei gebrangt batte, 21. Juli.

Grotenhjelm brang aus ber Butowina nach unbebeutenben Borpoftengefechten bei Maroffeny und Borgoprund, am 21. und 22. Juni bis Ballendorf gegen Biftrit vor. Hier trat ihm Bem in Berson mit einigen taufend Mann, die er von Dees herbeiführte, entgegen. Zwei Treffen am 27. und 28. Juni blieben unentschieben; während derselben aber mandvrirte sich Bem in eine Flankenstellung, mit der Avantgarde bei Szeretsalva am Bistritzsluß, mit dem Gros bei Tedendorf, welche ihm erlaubte, Grotenhielm mit geringen Kraften im Schach zu halten

und fich , wenn es erforberlich ware , gegen Saben ju wenben. Als Grotenbielm auf ben bestimmten Befehl von Labers, feine Offenfibe fortzufeben, am 10. Juli Biftrit angriff, wo Bem feine Abantgarbe abermale aufgeftellt hatte, jog fich berfelbe wieber nach Szeretfalva gurud, lieft bier , ba ibn Rachrichten aus bem Gaben borthin riefen , nur 3000 Mann unter Damasglin fteben, eilte nach Marosvafarhein und von bier an ben Ugyfluf, wo er am 20. Juli mit 12,000 Mann bie Stellung, welche Clam jur Dedung bon Rrouftabt bei Giebin Gi. Chobran genommen batte, angriff. Rachbem er bie Defterreicher bis an bie Ablbider Brude jurudgetrieben batte, lief er ihnen eine Abtheilung unter Bal Sauber gegentiberfteben unb jog mit einem fleinen Rorps bon 3000 Mann an ben Ditogbaft, um burd biefen in bie Dolban einge fallen und fo fein Lieblingsprojett, bief Land an infurgiren und baburch bie Ruffen ju foreden und jum Radang ju zwingen, angleich aber bie Tartei mit in ben Rrieg ju bermideln, in Ausfahrung ju bringen. Der geringe Anflang, ben er in ber Dolban fand, and wohl bie and Siebenburgen einlaufenben Rachrichten, bewogen ihn alebalb wieber umgutehren. Mm 26. Juli war er fcon wieber in Ubvarbely, am 28. in Daros Bafarbeln.

Grotenhjelm hatte unterbeffen am 16. Inli Damaszlin angegriffen und ihm eine totale Rieberlage beigebracht, aber so wenig wagte er seinen Sieg zu verfolgen, daß er vielmehr auf Biftrip zurückzing und Damaszlin sofort seine Truppen bei Szasz Regen wieber sammeln und von Renem nach Tedenborf vorführen tonnte. Endlich am 20. Inli befchloß Grotenhjelm dann doch, sich durch eine ernfte Probe selbst zu überzeugen, ob die Ungarn so viel Berstärfung erhalten hatten, als das Gerücht sagte. Er trieb nun Damaszlin ohne Schwierigkeit auf Gzasz Regen zurück, sprengte ihn hier abermals am 23. anseinander und blieb nun vorläusig bier steben.

Lubere im hermannftabt erfuhr Enbe Juli, daß Bem fich ju einem großen Schlage mahricheinlich gegen Clam vorbereite. Er verschob in Folge bessen seine Rorraden auf Rarleburg und marfchirte, um ben öfterreichischen General unterftätzen zu kunen, aber Mebiasch auf Schasburg, wo er am 28. Juli eintraf. hier blieb er fteben, um die Brigabe Did zu erwarten, welche er von Fogaras aber Reps au sich ziehen wollte. Um 31. rudte Bem, ber die Absicht hatte, bei hermannstadt die Russen aufzusuchen, mit 6000 Mann von Ubvarhely aber Reredzinr auf Schasburg vor, griff ben weit aberlegenen Labers an, ward aber mit großem Berluft und in Unerbaumg zurückgeworsen. Aber am 2. Angust

hatte er in Maros Bafarhely schon wieber 7000 bis 8000 Man versammelt und wollte nun ein schon einmal versuchtes und bamels was Erfolg getröntes Spiel wieberholen. Während nämlich Lübers, nochten er am 1. Angust bie Brigade Did an sich gezogen, seinen Sieg auf Maros Basarhely verfolgte, brach Bem von hier in entgegengesetzer Richtung in der Nacht vom 2. auf den 3. Angust that Mediasch gegen hermannstadt auf.

In letterer Stadt hatte Lübers ben General Saffort gundsgelaffen; biefer griff am 25. Juli eine ungarische Abiheilung an, weicht Stein, mit ber Blotabe Karlsburgs beauftragt, bei Reismartt aufpftellt hatte, und schlug fie. Dieß veranlaßte Stein, die Blotabe gang andanheben und mit seinem gangen Korps nach Mühlebach zu ruden. hier ward er am 1. August von haßfort angegriffen und unter Midwirtung ber ansgesallenen Besahung von Karlsburg werentset, Karlsburg war entseht. Haßfort war kann nach hermannstadt zurückeligtet, als am 5. August Bem vor bemselben erschien und ihn zwang, die Stadt zu räumen. haßfort wich in der Richtung gegen ben Rothenthurmpaß bis Talmacs, wo er wieder Stellung nahm, und sich gegen ein von Ben ihm nachgesendetes Detachement unter Forro behauptete.

llnterbessen war Grotenhjelm am 3. August ohne Biberstand in Maros Basarhely eingerückt; von ihm erfahr Lübers, bas Bem auf Hermannstadt marschirt sei. Sosort kehrte ber ruffische Obergeneral borthin um und brachte am 6. August, da auch Haßsprt von Talmacs zum Angriss vorging, Bem zwischen zwei Feuer. Die letzte einigermaßen verwendbare Truppe, welche Bem in Siebenbürgen hossen durfte zusammenzubringen — benn auch im Südosten hatte Clam am 23. Insi bei Szepsh Sz. Hobrgh Sa. Hobrgh Sal Sandor geschlagen und war am 3. August nach einigen Scharmützeln in Csik Szereda einzestückt — ward hier auseinander gesprengt. Bem gab den Rampf in Siebenbürgen auf und eilte für seine Person nach dem Banat, wo wir ihn bei Temes war am 9. August erscheinen sahen.

# Ende des Rrieges.

Rach bem Tage von Temeswar ftanben bie Dinge für bie Ungarn verzweifelt; die einzige hoffnung war noch die Armee Gorgen's, auch diese Stüte war schon so gut wie gebrochen. Bon Großwardein aus erreichte das erste Rorps Görgen's Ragy Sandor, am 9. August Arab, am folgenden Tage trafen auch die beiben anderen ein. Görgen ward von ben Ruffen nicht gebrängt; ihre Avantgarde vom Rorps Ra-

biger tam erft am 8. nach Grofwarbein und faub am 10. erft bei Ragy Szalonta, noch zehn Meilen von Arab, bie letten Truppen bes Gros erreichten Grofwarbein erft am 14. August.

Ale Ragh Sanbor am 9. August eintraf, mußte er am rechten Marosufer bleiben und Front gegen jene Brigabe vom Rorps Schlids machen, welche an diefem aufwärts marfchirte und die man fich viel ftarter bachte, als fie in ber That war.

Als am 10. die beiben andern Rorps eintrafen, warb Ragy Saubor, verstärkt durch die bei Arab vorgefundene Reservebrigade Duerlonde über die Maros und auf dem Bege nach Temeswar vorgeschoben. Hier stieß er bei Dreispit (Segenthan) auf das Gros Schlids,
welches über Binga die Temeswar-Araber Straße erreichte, und ward
nach kurzem Gesechte gegen Arab zurückgeworfen. Görgen scheint nun
beabsichtigt zu haben, am 11. mit gesammter Macht den Durchbruch über
Allios nach Temeswar zu versuchen, gab aber, als in der Racht
vom 10. auf den 11. die Kunde von der Riederlage der Hauptarmee
bei Temeswar einlief, diesen Entschluß auf und zog am 11. alle seine
Truppen ans rechte Marosusser.

Mu bemfelben Tage hielten bie ungarifden Rührer einen letten Rriegsrath ju Arab: Roffuth bantte ab und Gbrgen Abernahm bie Dittatur: feine Truppen feste er bie Maros aufwarts nad Rabua in Marfd. wo am 19. bie Abantgarbe eintraf, um aber ben Ring ju feben; fie traf bereits auf Defterreicher und ging in Berwirrung gurad. Inbeffen hatte Borgen icon am 11. befchloffen, bor ben Ruffen bie Baffen gn ftreden, bon biefem Entfoluffe Rabiger benachrichtigt und ibn bon ben Darfden in Renntnif gefest, bie er an ben nachften Tagen ausführen wurde. Unterhandlungen mit ben Ruffen waren foon feit Mitte Juli. feit bem Darfche Gorgep's von Baiben aber Lofoncy an Die Theif gepflogen. In ber ungarifden Armee war bie Anficht febr verbreitet, bag Rugland geneigt fein tonne, mit ben Ungarn gemeinfcaftliche Code gegen bie Defterreicher ju machen, und lingern von Defterreich fosqureifen und für fich ju behalten ober einen feiner Grofffirften auf beffen Thron ju feben. Bielleicht bat auch Gorgen bergleichen etwas gehofft; inbeffen wurben von Bastiewitich alle Antrage von Separatunterhandlungen gurad. gewiefen und nur die einfache Baffenftredung angenommen, ju welcher fid Gorgen enticlof, um fid nicht ben Defterreichern ergeben gu muffen. Befchalb er nicht einen ernften Berfud machte, mit feiner Streib macht ben Rrieg noch weiter ju fuhren, fich mit ben Erammern ber Dembineti'fden Armee ju vereinigen, bas wird wohl immer unaufgeflart

bleiben. Denn obwohl gefagt werden tann, daß Ungarn, wenn auch bie Görgeh'sche Armee geschlagen warb, gar nichts mehr zu bieten und vertheilhafte Bedingungen dafür einzuhandeln hatte, war boch eine under bingte Baffenstreckung, wie sie Görgen am 13. August bi Billagos vor der mit Dübe so weit herangetommenen rufftschen Averbgarde vollzog, sicherlich tein Tauschhandel.

In Arab tapitulirte Damjanich, nachbem er alle Aufforderm gen Schlide abgewiesen, am 15. August mit ruffifcher Reiterei, welche berantam.

Am gleichen Tage wurde burch bas Gefecht bei Lugos bie Inlbfung bes Dembinsti'schen Seeres von Saynan vollendet, welcher bund Beforgnisse vor Gorgen einige Tage bei Temeswar zuruchgehalten, bie Berfolgung fortsetzte, sobald er durch die Meldungen von Rabna-Lipse vom 12. Angust in bieser Beziehung beruhigt war.

Der Rrieg war beenbet; bie einzelnen Führer und Abtheilungen folgten theils bem Beifpiele Borgen's, theils fucten fie ben Ben af türfifches Bebiet ober Sicherheit, inbem fie fich über bas Land gerftreuten und in bie Beimat verliefen. Betermarbein tapitulirte am 7. Senten ber; nur in Romorn war noch eine ungerifche Streitmacht in Beffer. 3a, nachbem Rlapta burch Auffangen einer Boft baben unterricht war, bag nur 14,000 Defterreicher unter Cforich vor bem Blate Rie ben und wie fie bertheilt feien, nachbem er bie Aufmertfamteit Cforiat burch Demonstrationen aufe linte Donaunfer gelentt, fiel er am 3. August am rechten Ufer mit 9000 Mann aus, trieb bie Defterreider binter ben Cfonchobach und, feinen Sieg verfolgenb, weiter gegen Bregburg jurud und rudte am 5. August in Raab ein, wo er Land fturmabtheilungen an fich zog, Retruten aushob und fich baburch um 7000 Mann verftarfte. Die Nachricht von ber Schlacht von Temeswar mehr als bie Anftalten ber Defterreicher, welche aus Rieberofterreich und Dom Suben ber 30,000 Mann gegen ibn vereinigten, bewog Rlapta, am 13. Raab ju raumen und fich nach Romorn jurudaugieben. Bier bielt er fich, mabrend bie Defterreicher allmalig 50,000 Mann um ben Blas aufammenzogen, noch bis jum 2. Ottober und tapitulirte an biefen Tage erft, nachbem Bahnan felbft vor Romorn erfcienen war und ibm Bebingungen jugeftanben batte, welche bie Befatung Romorns und ihre Führer vor bem Schidsale ber übrigen ungarischen Truppen ficher Bellten.

### Der foleswig bolfteinifde Rrieg.

1848.

### Beginn des Rampfes.

Durch Berfonalunion maren bie Bergogthamer Schleswig und Bolftein mit Danemart verbunden, nach alten Bertragen follten fie emig ungetreunt bleiben. Bolftein geborte jum beutichen Bunbe, Sole emig nicht. Danemart, welches feine befte Rraft ans ben Bergogthamern jag. wollte wenigstene Schleswig für alle Reiten, burch flaatliche Union, mit fich verbinben. Die Bergogthumer beftanben bagegen auf ihrem Rechte, baf fie nicht getrennt werben tonnten. Das 3ahr 1848, welches alle alten Schaben berührte, brachte auch biefen langen aber ftillen Saber jum offenen Ansbrud. Mahrenb Danemart fich ruftete, um feine Aufprache mit Gewalt ber Baffen burchzuseben, erhob fid Soles mia . Solftein, ermutbigt burch bas neue Leben, welches fur Deutschland aufangeben fcbien, ju gleichem 3wed. Gine proviforifde Regierung that fich in Riel auf, um, wie fie fagte, bie Rechte bes Bergogs von Schleswig-Bolftein, aber nicht bes Ronigs von Danemart, bie beibe in einer Berfon vereinigt waren, an vertreten. Das Enbziel war, Soleswig baburch untrennbar mit holftein zu vereinigen und ben Abfichten ber Danen einen Damm entgegenzuseben, bag jenes fo wie biefes beutfches Bunbeslanb märbe.

Mm 24. Mary festen bie Schleswig - holfteiner fich in ben Befis ber geftung Renbeburg; bie foleswig'ichen und holftein'ichen Truppen erllärten fich für bie provisorische Regierung; ber größte Theil ihrer gahrer aber verließ fie, um nach Danemart jurudingeben. Die provisorische Regierung ruftete nun, suchte bie Offizieroftellen zu besehen, die Bataillone, welche absichtlich von den Danen durch zahlreiche Beurlaubungen geschwächt waren, zu vervollftandigen und gebot am 3. April, ba and Deutschland, in dem die Bolloftimme langft für Schloswig-holftein gewonnen war, einige taufend Mann Freisch auern berbeitomen, über 5300 Mann; gegen 2000 waren auserbem in der Kormation bogriffen.

Mit ber tleinen Lanbesmacht, welche bis babin organistrt war, ruchte General Rrobn icon am 27. Mar; von Rendeburg nach Flense burg vor. Indem man so viel als möglich schleswig'sches Land bedte, wollte man den Schleswigern Muth machen und indem man fich exponite, wollte man die dentschen Mächte zur halfeleistung moralisch zwingen.

Nach ber Berliner Barritabenschlacht vom 19. März hatte ber Rönig von Preußen verheißen, sich an die Spize ber beutschen Bewegung stellen zu wollen. An ihn wendeten sich die Schleswig-Holfteiner zunäck um hälfe. Am 26. März ordnete nun die preußische Regierung die Anftellung eines kleinen Observationstorps unter dem Obersten Bonin bei Havelberg an, eine Maßregel, die wohl unter allen Umftänden getroffen worden wäre, da ein Arieg in der Nähe der Grenzen drifte. Balb ward bann beschlossen, dieß Korps zum Schute beutschen Bundeblandes nach holstein einrüden zu lassen und, da dessen Formation etwes laugsam von statten ging, wurden sieben am 19. März aus Berlin geräckt. wo ihre Avantgarde bereits am 5. April eintras.

Außerbem ftellten auf Ansuchen Brengens die Staaten bes zeinten bentichen Bunbestorps, an ihrer Spitze Sannover, eine Divifion unter General Saltett auf, welcher gleichfalls angewiesen warb, in Solftein zu beffen Schutz gegen die Danen, aber nicht in Schleswig einzuraden.

Mit bem Rommanbo ber in Holftein einrudenben Breußen war Bonin beauftragt, er tam am 3. April in Reubsburg an. Ein gemeinschaftlicher Befehl für die preußischen und die Truppen bes zehnten bembichen Rorps war nicht vorhanden; lettere formirten fich fehr langfam und auf ihre thatige Mitwirkung war in ben nachften Bochen nicht zu rechnen.

Rrohn mit ben Schleswig Solfteinern hatte nörblich von Fleusburg die Stellung von Bau eingenommen, welche in ihrer linten Flante leicht zu umgehen, außerbem eine Frontlänge von etwa 5000 Schrin hat. In dieser sehr ausgebehnten Stellung hatte er, wenn er alle verfügbaren Truppen vereinigte, etwa 5000 Mann verwenden konnen.

Aber fobald die Danen ihre Operationen begannen, war es mit bem Bufammenhalten ber Rrafte vorbei.

Die Danen hatten auf die Rachrichten vom 24. Marz fofort 9000 Mann bei Rolding an der jütisch-schleswig'schen Grenze unter dem General Bedemann zusammengezogen; 2000 Mann, ein sogenanntes linkes Flankentorps, tonzentrirte sich auf der Insel Alfen, welche unr durch einen schmalen Sund zwischen Sonderburg und Duppel vom schleswig'schen Festland getrennt ift.

hebemann ließ von Rolbing aus am 30. Mary haber Ceben befeten und radte bann in ben nachften Tagen mit gesammter Macht weiter fübmarte, am 8. April ftanb er bei Bommerlund und Rliplev; von Alfen aus warb gleichzeitig ein Bataillon nach holnis, ber

Spite bes Flensburger Meerbusens entsenbet. Dieß Bataillon bewog ben schleswig-holfteinischen General allmälig 2000 Mann, die Salfte feiner Infanterie, in seine rechte Flante nach Gludsburg zu entsenben. Da er gleichzeitig seine Reiterei westlich betachirte und in Flensburg noch 1000 Mann als allgemeine Reserve aufftellte, so behielt er in ber Stellung von Ban am 8. April faum 1900 Mann.

Der danischen Sauptmacht bei Bommerlund hatte fich in ihrer linken Flanke bei Rinke nis ber größte Theil bes Alfener Korps angeschlossen. Am 8. April unternahmen die Danen eine Retognoszirung der Stellung von Ban, nahmen schon bei dieser Gelegenheit das Dorf Ban weg, raumten es aber sofort wieder. Am 9. April schritten sie dann zum wirtlichen Angriff. Während der rechte Flagel der Schleswig-Holfteiner zunachst den Flensburger Meerbusen durch einen Scheinangriff beschäftigt ward, wurde ihr linker bei Riehaus und harristev durch den Sauptangriff über den Haufen geworfen. Mit verhältnißmäßig großem Verlust an Todten und Berwundeten, 173 Mann, und noch größerem an Abgeschnittenen und Gesangenen, 777 Mann, mußten die Schleswig-Holfteiner über Fleusburg und Schleswig auf Rends urg zurückweichen. Die Absicht, bei Ibstedt eine neue Stellung zu nehmen, mußte aufgegeben werden.

Die Danen, beren Sieg bei ihrer minbeftens fünffachen Uebermacht fein Bunber ber Runft war, folgten fehr matt und zogen erft am 11. April in Schleswig ein. hier machten fie halt, um bas weitere Fortschreiten bes beutschen Bunbes zu erwarten und richteten fich baranf ein, einen Angriff ber Bunbestruppen hinter ben alten Berfchanzungen bes Dannewertes zu empfangen.

# Das Treffen von Schleswig.

Benn Bonin auch nicht bie Inftruttion gehabt hatte, die Grenzen bes herzogthums holftein nicht zu überschreiten; er hatte dem dringenden Anforderungen der Schleswig-holfteiner, ihnen bei Bau zu halfe zu tommen, nicht entsprechen kunnen. Ansangs April verfügte er nur über die Garben, die, nicht auf Kriegsftärte geseht, teine ausehnliche Macht bildeten. Benn er mit ihnen sich am Rampfe betheiligen wollte, so war er des Sieges keineswegs vollftändig sicher. Und das sollte er sein. hatten die Garden eine Riederlage erlitten, so warde dies den Anseindungen des preußischen Rilitärspftems, welche fich ohnedies erhoben, einen beträchtlichen Anhalt gegeben haben, sie durften also leineswegs exponirt werden.

Mm 4, April batte bie bentide Bunbesverfammlang Breugen mit

ber Bermittlung bes banifch-ichlesmig-holfteinifden Streites beanftragt. Dan wollte bie Sache auf ben Beg ber Unterhandlungen gurfidfichter. Che biefe aber ihren Anfang nehmen tonnten, follte ber Ruftanb we 24. Darg bergeftellt werben, b. b. bie Danen follten fic pach Satlan gurudgieben und Soleswig raumen. Bonin ftellte in biefem Gine Forberungen an ben banifchen General Bebemann. Indeffen bie Dat ftutten fich auf ben Beiftanb, welchen fie nicht mit Unrecht von Englan, Ruffland und Frantreich erwarteten, und ba auferbem bas brenfifte Rabinet burch einen besonderen Abgeordneten, ben Dajor Bilbenfras, ibnen mittheilte, baf preufifche Truppen lediglich befchalb in Sofftein ein gerudt maren, um ber Schilberhebung ber Bergogthumer ben republituifcen Charafter ju nehmen, welchen fle anbernfalls hatte annehmen fo nen, fo nahrte bieg ihren Gigenfinn und fie wiefen bie Forberungen Bonist in folder Beife ab, bag beffen militarifder Stolg baburch entfchieben verlett warb und er nicht übel Luft befam, fobalb er bie prenfifden Truppen gufammen habe, loszuschlagen. Unterbeffen aber rudten and be Linientruppen nach, welche urfpranglich bas preukifche Dbierbationetent hatten bilben follen; bie preußische Streitmacht tam baburch auf bie Sint einer Divifion und beren Rommando warb bem Generallientenant Rich Rabaiwill übertragen.

Am 12. April hatte ber bentiche Bunbestag bie proviforifche Regie rung bon Soleswig. Solftein formlich anerfannt und Breugen gu ihren Schutze aufgeforbert. In Folge bavon erweiterte auch Sannover bie 3m ftruftionen bes Generals Baltett und bevollmächtigte ibn, bas Rom. manbo ber fammtlichen Bunbestruppen ju übernehmen. In Rolge ber Berhanblungen Bonine mit bem banifchen General Bebemann und ber Antunbigung bes erfteren, bag er bie Feinbseligfeiten am 18. April beginnen wurbe, wenn bis babin bie Danen fich nicht jur Raumung Sales wigs anschidten, und ba bie Danen ihre Stellung am Dannemert behanpteten, fand bie feit bem Treffen von Bau eingetretene Baffenenke ihr Enbe. Für ben 23. April, ben Oftertag, marb von ben beutiden Generalen ein allgemeines Borruden gegen bie banifche Stellung veral. rebet. Die preugifchen Truppen follten babei bie Bauptrolle fpielen, bie Schleswig-Bolfteiner und ein Theil ber Truppen bes gehnten Armecforpe, welcher fich Renbeburg bereits genugenb genühert batte, follten bie Referve bilben. Der eigentliche Angriff auf bie Stellung am Dannewert und bie Stadt Schleswig follte auf ben 24, verfcoben, am 23. mur bie vorgefcobene Linie bes Rograbens zwifden ben Dorfern Dberfelf und Rlein Rheibe eingenommen werben.

Dem Borriden ber Deutschen gingen einige fleinere Unternehmungen ber Danen vorauf, wesentlich barauf berechnet, ben herabgestimmten Beift ihrer Truppen zu heben. Am 20. April entwaffnete eine Abtheilung bie Stadt hufum an ber Bestäfte, eine andere flärsere ging über Miffunde und Ederufbrbe gegen ben äußersten rechten Flägel ber beutschen Aufftellung vor, auf welchem sich die Freischaaren befanden und bestand mit diesen am 21. die unbedeutenden Scharmagel von Altenhof und Holtse.

An bemfelben Tage traf in Renbeburg ber preufifde General Brangel ein, welchem bas Dbertommando Aber bie fammtlichen bentiden Truppen in ben Bergogthumern übertragen mar, Baltett übernahm jest wieber die Divifion bes gehnten Rorps. Die gange State ber Dentiden belief fich nun auf etwa 30,000 Dann, namlich 12,000 Breufen, 9000 Soleswig. Solfteiner, 11,000 Mann bes gebnten Rorps, melden bie Danen bei Saleswig nicht mehr als 11,000 entgegenzuftellen batten. Brangel anberte nichts an ben Dispofitionen , welche von ben anbern Generalen bereits getroffen waren. Demgemaß brachen am 23. Morgens 7 Uhr bie Breufen in zwei Rolounen auf ben Stellungen bon Stentenmable und Gorabrad gegen Dberfelf unb Rropp auf. Den rechten gingel unter Mallenborf bilbete die Garbebrigabe, welcher die bifponibeln Truppen bes gebuten Rorps, etwa 2500 Mann folgten, ben linten unter Bonin bie Liniem brigabe , gefolgt von ben Schledwig Bolfteinern, MBUlenborf follte ben Frind in Front bei Dberfelt fefthalten, Bonin ben Rropp ans linfe noch Rheibe abmarichiren, um von ba aus am 24, bie Stellung von Solesmig in ihrer rechten Riante in umgeben, mur feine Avantgarbe follte aud Bonin gerabeaus aber 3 a g el an ben Rograben vorraden laffen.

Die preußischen Avantgarben brangen ohne Wiberftand an den Rogenden vor; Wrangel überzeugte sich, daß der Frind an diesem Tage teinen Angriff erwartet habe und völlig überrascht sei; er beschlaß daher, den eigentlichen Angriff noch an diesem Tage zu suführen. Mollen dorf mußte sofort über Wobelspang den linten Flägel des Dannewerts und das dahinterliegende Dorf Bustorf angreisen; Bonins Avantgarde in der Richtung auf die Barftadt Friedrich berg meflich bes Bustorfer Teichs vordringen. Anch das Gros Bonins sollte, damit durch den Lintsabmarsch feine Zeit verloren gehe, dieser Bewegung solgen; es konnten indessen nur zwei Bataillone desselben in diese Richtung zurückgerufen werden. Mit dem Reste war Bonin schon weit gegen Rheide

vorwärts und rudte vereint mit ben Schleswig holfteinern unter ben Bringen von Roer über bas Dorf Dannewert in ber Richtung auf Annetten hon Roer über bas Dorf Dannewert in ber Richtung auf Annetten hon. Rach breiftanbigen Gefechte war ber ungeordnete und vereinzelte Widerstand ber Danen in Wesentlichen gebrochen, obwohl ber Rampf auf einzelnen Puntten mit bis zum Duntel fortbauerte. Am Abend war Schleswig in ben haben ber Deutschen und bie Danen im vollen Rüdzuge auf Fleneburg.

### Einruden in Jutland.

Damit alle Truppen ihren Antheil am Siege hatten, follten am 94. April die Truppen bes zehnten Armeetorps die Avantgarbe bilden und die Berfolgung übernehmen. Da fie erst vorgezogen werden mußten, so ging Zeit verloren, die Danen gewannen einen bedeutenden Borfprang und erst am Abend des 24. ward ihre Rachhut beim Bilfch aner Arage von der beutschen Avantgarde eingeholt und nach kurzem Gesechte geworfen. Am 25. zogen die Deutschen in Flensburg ein, welches von den Danen bereits geräumt war. Diese hatten ihren Rückzug in zwei divergirenden Richtungen bewertstelligt, mit dem kleineren Theil nordwärts über Apenrade nach Intland, mit dem Grost über Gravenstein oftwarts nach Sonderburg auf der Insel Alsen.

Brangel beschloß, nach Intland vorzurüden; um aber zu verhindern, daß die Danen von Alfen her in seinen Ruden bebouchirten, schoe er in seiner rechten Flanke die Division Hallett zu ihrer Besbachtung nach Rübel vor. Die Hauptmacht marschirte über Apenrade, Habersleben und Christiansselb weiter nach Norden und betrat am 2. Mai den Boden Jütlands bei Kolding. Die in dieser Richtung zurückgegengene dänische Abtheilung setzte von Fridericia nach der Insel Fühnen über und räumte zene Festung ohne allen Widerstand, welche somit von den Deutschen besetzt werden konnte.

Damit war aber auch ber Feldzug zu Enbe. Die Diplomatie legte fich ins Mittel, England und befonders Rußland nahmen fich ber Danen fehr warm an. Breußen, weiter in ben Rrieg hineingeriffen, als es ursprünglich wollte, die preußische alte Regierung in Gefahr, in eine Richtung gedrängt zu werben, welche fie nicht im minbeften zu verfolgen beabsichtigte, wesentlich barauf bedacht, jeden günftigen Moment für die Herklung der alten Zustände im Innern und die Befümpfung der Revolution zu benuten, fügte sich nicht ungern den Borftellungen der andern Mächte.

Als bie Dauen fich auf Alfen verftartten, bon bier aus am

28. Mai 1848 in bas Sundewitt übergingen und haltett von ben Soben von Düppel und Rübel zurüdwarfen, raumte Brangel 3ut-land und ftellte fich im nörblichen Schleswig zwischen Flensburg und Apenra de auf. Nachdem sich die Danen bei Dappel und Rübel verschanzt und sich auf diese Beise einen Brüdentopf gebildet hatten, der das Debouche von Alfen bedte, ward zwar am 5. Juni ein Angriff auf diesen Brüdentopf unternommen, aber so lau geführt, daß er gar kein Resultat hatte.

Am 26. Auguft folof Brenfen jugleich im Ramen bes beutfchen Bundes ben Baffenftillftanb bon Dalmo auf fleben Mongte. Die Soleswig-Bolfteiner, ju fowod und ju wenig geruftet, um allein ben Rrieg fortjuführen, be fie allgu fart und unbebingt auf bie Balfe Breufens und bes beutiden Bunbes gerechnet batten, fügten fic. Den Binter über mußte alfo Waffenrube banern; bie PRoglichfeit, bas Gis im Rortgang bes Brieges ale Bunbesgenoffen ju bennten und fo bie Dapen, benen bas grofe Deutschland feine ebenburtige Motte entgegenzuseben batte, auf ihren Infeln Sabnen und Alfen aufzusuchen, ward alfo geopfert. Rach bem Abichlug bes Baffenftillftanbes verließ Brangel mit ben preufifchen Truppen bas Land, um in Berlin bie Rontrerevolution burchauführen. Dit beren Bollenbung wendete fich Brenken felbftperftanblich bon ber Bertretung ber beutschen Intereffen ab, welche es einen Angenblid wirf. lich fcbien verfechten ju wollen. Es willigte in ben Berbanblungen mit Danemart barein, bag Schleswig von Bolftein getrennt werbe. Dennoch fonnte es feinen Rrieben ju Stanbe bringen : Danemart, burd biefe Radgiebigfeit tahn gemocht und im Bertrauen auf Die Unterftabung ber Abrigen Grofmachte, verlongte unloebare Berbinbung Schlesmigs mit Danemart. Dief war ju viel von einer Dacht, Die überall von ben beutschen Truppen gefchlagen mar. Breufen batte barein willigen fonnen bei ben Abfichten, Die es feit bem Rovember 1848 verfolgte, wenn Die Danen nur einmal flegreich gewesen waren; ba bieg nicht ber fall war, wurde bie Einwilligung gang unmbglid, und im Brubling 1849 munte ber Rrieg vorläufig abermale beginnen.

#### 1849.

# Eröffnung des Feldzuges.

Am 22. Februar 1849 tanbigte Danemart ben Baffeuftillftanb von Malmo; am 27. Mary begann es von Reuem bie fchlefwig hol-fteinischen und die bentichen Safen zu blofiren. Die Danen wollten in biefem Jahre and Jatland und von Alfen her mit ihrem Landhecre Anton Beleberratung, mu And.

operiren; bie Flotte sollte zugleich bie fablichen Ruften beunruhigen und baburch ben nordwärts vorrudenben Deutschen Besorgniß far ihren Allen einflößen.

Mit bem Aufhören bes Friedenszustandes trat bie bon Danemat und Deutschland für die Dauer des Waffenstilltandes eingefette "gemeinsame Regierung " ab, und eine bom deutschen Bund an ift Stelle gesette Statthalterschaft übernahm die Leitung Schleswig-Holsteins.

Die schleswig-holsteinische Streitmacht, jest unter bem Befehle Benins, war mahrend bes Winters auf 14,000 Mann gebracht werben, noch lange nicht so ftart, als fie es sein tonnte, und lange nicht fint genug, um ben Rampf mit ben Danen allein aufzunehmen. Für jest schien dieß ohne Bebentung, benn abermals radten zwei Divisionen benischer Bundestruppen zur Unterftühung ber herzogthamer in biefelben ein. Obergeneral aller Bundestruppen war ber preußische General Brittwis. Es fragte sich nur, wie dieser ben Krieg führen werbe.

Das Signal zur Eröffnung bes Rampfes gab am 5. April ein Bersuch einer banischen Flottenabtheilung, in bie Bucht von Edernforde einzudringen. Er ward von den schleswig-holsteinischen Strandbatterieen glanzend abgewiesen und die Danen buften babei ein Linicaschiff und eine Fregatte ein.

Die fchleswig sholfteinische Division rudte barauf nach Recben gegen Butland, gleichzeitig bie bairisch fachfische bftich int Sundewitt gegen ben von ben Danen wohlverschanzten Duppeler Brudentopf vor; in Reserve folgte die preußische Division. Die Sadesen und Baiern ersturmten am 13. April bie Duppeler Schanzen und warfen bie hier aufgestellte banische Abtheilung auf die Insel Alfen gurad.

Am 20. April überschritt Bonin bie jutische Grenze, traf hier am bie banische überlegene hauptmacht und schlug bieselbe bei Rolbing. Die Danen machten abermale einen exzentrischen Rudzug. Eine Brigabe unter General Rye ging nordwärts auf Beile, bas Gros unter General Bulow oftwarts auf Gubsoe zurud und blieb hier mit bem freien Rüdzug nach Fribericia, bem Brüdentopf von Fühnen, welcher bieg-mal nicht wieber aufgegeben werben sollte, sonbern möglichst verstärft und gut mit Artillerie versehen war, stehen.

Bonin seinerseits erwartete bei Rolbing bas Nachruden ber prengischen Division und bes Obergenerals. Diefe, fehr langsam vorschreitent, rudten am 25. April erst in haber eleben ein und tamen am 6. Dai an die jutische Grenze, vier Meilen von habersteben.

### Die Solacht von Fridericia.

General Prittwis, wie er ber Insel Alfen die Boiern und Sachsen gegenüber gesaffen hatte, befahl nun dem General Bonin, mit den Schles-wig-holfteinern oftwärts über Gubsoe auf Fridericia vorzudringen, die Danen dahin zurudzuwerfen, und bann die Feftung zu beobachten; so in seinem Ruden gesichert, wollte Brittwit mit der preußischen Division die Brigade Rye nordwärts verfolgen.

Am 7. Mai radte Bonin auf Gubfoe vor und warf die Danen nach Fribericia jurad, vor welchem er nun in ben folgenden Tagen Stellung nahm. Obgleich er ben Plat nur beobachten follte, entschloß er sich boch, eine Belagerung zu unternehmen; schon am 10. Mai eröffnete er bas Feuer gegen Fribericia, junichft mit Feldgeschat, om 13. Mai traf bas erfte schwere Geschath von Rendeburg ein.

Prittwit zog nordwärts, er zwanz Rye Beile aufzugeben und endlich fich über horfens und Aarhuns in die Landspite von helgenaes zurüdzuziehen. Aber alles dieses geschah mit einer taum glaublichen Langssamseit trot der bedeutenden Uebermacht; Brittwip zog sogar noch Truppen ans dem Sundewitt an sich. Er traf erst am 20. Mai in horsseus ein, welches von Kolding, wo er sich vor vierzehn Tagen besunden hatte, zwei kleine Märsche entsernt ist, erst am 23. brach er von hier wieder auf und blieb endlich in der Gegend von Aarhuns stehen, während Rye mit seiner schwachen Abtheilung sich gemächlich in der Ecke von helgen aes niederließ.

Die jest ungefähr 34,000 Mann gablenden Reichstruppen waren nun Aufange Inni folgendermaßen vertheilt: ber rechte Flügel, 5000 Mann, ftand im Sundewitt, Alfen gegenüber; im Bentrum belagerte Bouin mit den Schleswig-holfteinern, 14,000 Mann, Fridericia; auf dem Linken Flügel beschaute General Brittmip mit 15,000 Mann sich das nordliche Jutland um Aarhuns. Jebe diefer drei Abtheilungen war von der andern etwa drei Marfche ober zehn Meilen entfernt.

Auch die Danen hatten fich in brei Abtheilungen getheilt. Ihren rechten Flagel hatte General Ripe mit 4000 bis 5000 Mann, bei Belgenaes; im Bentrum ftanben 12,000 Mann auf der Insel Fühnen und in Fribericia unter bem Obergeneral Balow, 12,000 Mann hielten auf bem linten Flagel die Insel Alfen befest.

Da die Danen die See beherrichten, fo hatten fie vor ben Deutschen ben Bortheil vorans, ihre hauptmacht fonell, und wenn die Deutschen nicht fich besondere Dabe gaben, ju feben, auch nubemertt von biefen

an einem Buntte vereinigen zu tonnen. Diefer Gebante lag so nahe, bis er ben Danen unmöglich entgehen tonnte. Ueber ben Buntt, wo birk Bereinigung vorgenommen werben sollte, tonnte unmöglich ein Zweitet sein : es war Fribericia. hier hatten die Danen erstens ein genzischeres Deboucher in ber Festung Fribericia, hier standen zweitens die eigentlichen Gegner, die Schleswig-Holsteiner. Die Danen wußten aus früheren Berhanblungen und aus der gegenwärtig schwebenden mit Gewischeit, daß Preußen und die beutschen Mächte geneigt seien, vom Riege abzustehen, wenn sich auch nur ein Borwand dazu bote. Und biesen Berwand zu schaffen, war unter ben gegebenen Berhaltnissen nicht schwer.

Am 21. Juni murde bie Salfte ber auf Alfen ftehenden Truppen, bie Brigade Mega, von bort nach Fühnen herübergeschafft; anch bie Brigade Rhe follte nur ein Bataillon bei Belgenaes zurücklaffen und mit ihrer ganzen übrigen Stärke nach Fühnen übergehen. Stürmisches Better verhinderte bieß bis zum 30. Juni; an diesem und dem folgenden Tage aber ward die Ueberschiffung bewerkftelligt, so daß nun vom 2. Juli ab gegen 24,000 Danen, die Brigaden Moltke, Schleppegrell, Mega und Rye in der Nordwestede Fühnens vereinigt waren.

Da Fribericia teine bombenficheren Raume batte und bie Schlesmie Bolfteiner aus ihren Batterieen es unausgefett bewarfen, fo mar bie Feftung bisher nur mit etwa 4000 Mann befett gehalten worben, bie bann bergeftalt nach und nach von Rubnen aus abgelost murben, bag im Laufe von acht Tagen jebesmal bie gange Befatung erneut mar. Die Schlesmig-Bolfteiner batten Anftalten getroffen, biefen Bertebr Fribericia's mit Fuhnen burch ihr Feuer ju verhindern, mas aber nur febr unvoll. tommen gelang. Inbeffen mar boch ber Bertehr ftets beobachtet worben. Die Danen tonnten banach hoffen, bag es ben Schleswig-Bolfteinern nicht besonders auffallen murbe, wenn fie bie gange auf Fuhnen tongentrirte Dacht nach und nach nach Fribericia binuberfcafften. Und bamit wart fofort begonnen. Am 5. Juli Abende ftanben 24,000 Danen in Gribe. ricia, bagegen war nur ein Bataillon bem General Brittwit und ber beutschen Sauptmacht bei Belgenaes gegenüber gelaffen, und wenn es erflarlich ift, bag bie Gachfen bei Duppel burch ben alefund von ber Infel Alfen getrennt, die Berminberung ber bortigen Befatung nicht bemertten. fo ift es body taum glaublich, bag bem General Prittwis ber Abang ber Brigabe Ihe von Belgenaes entgangen mar.

Die allgemeine Lage ber Berhältniffe hatte ben General Bonin wohl im höchften Dage vorsichtig machen follen. Gang entgegen biefer Borsicht hatte er inbeffen fein fleines Rorps auf einem weiten Balbfreife

von 15,000 Schritte Ausbehnung gleichmäßig um die Festung Bribe, ricia vertheilt. Er anderte auch biese Aufftellung nicht, ale von ben Strandposten vom 3. Juli ab alle Melbungen andeuteten, daß der Berfehr zwischen Fahnen und Fridericia nicht mehr der gewöhnliche sei, daß etwas Außerordentliches vorbereitet werbe.

Am 6. Juli Morgens nun liegen bie Danen nur 4000 Mann jur Befehung Fribericia's jurud und brachen mit 20,000 Dann in zwei Rolonnen gegen bas Bentrum und ben linten Ringel Bonine ans ber Reftung por. Diefer erlitt eine totale Rieberlage, Die Ed'esmig.Bol-Reiner folugen fich mit aukerfter Zapferfeit, wurden aber bei ihrer gerfplitterten Aufftellung und bem Mangel an einer großen Referpe mit einem Berluft von 3000 Mann, einschlieflich 2000 Befangener, und ihres gefammten Belagerungematerials jur Aufhebung ber Belagerung und bem Rudjug nach Beile gezwungen. Die Danen fehrten baranf alebalb nad Fribericia um, aber icon vier Tage fpater ichloffen nun Preugen und Danemart abermale einen Baffenftillftanb, vermoge beffen Schleswig vorläufig von Solftein getreunt und jenes von neutralen Truppen, Breugen und Comeben, befett warb. Abermale mußten fich bie Bergogthumer, bie aud bis jest noch nicht für ihre Ruftung gethan batten, was fie ju tonn im Ctanbe maren, biefem Baffenftillftanbe fagen.

Ein Bunder war es wohl nicht, wenn ber menschliche Berftand sich bagegen ftranbte, anzunehmen, bag die Rieberlage von Fridericia wirklich nur bas Resultat vollständiger Geistesbeschranttheit der Generale Prittwih und Bonin sei und sich vielmehr dahin neigte, in ihr die Folge eines abgesarteten Spieles zu sehen. Diese Meinung gewann nun allmälig auch in den Herzogthumern die Oberhand; das Bertranen auf Preußen verschwand und man begriff hier endlich, freilich zu spät, daß man versuchen muffe, auf eigenen Füßen zu stehen. Dennoch blieb General Bonin, ohne daß er aus dem preußischen Dienstverdande völlig ausgeschieden wäre, an der Spipe des schleswig-holsteinischen heeres, weil man ihn für unentbetrlich hielt, und mit ihm blied eine große Anzahl preußischer Offiziere, welche sich in demselben Berhältnisse befanden.

#### 1850.

Biederbeginn der Feindfeligfeiten.

Bonin nahm fich ber Organisation ber foleewig bolfteinischen Behrfrafte an und brachte es babin, bag bie Bergogthamer mit bem

Frühjahr 1850 ohne fremde Huse gegen 30,000 Mann ins Feld fella tonnten, von benen allerbings ein großer Theil aus nicht ansgebilden Refruten bestand. Immerhin war er noch preußischer General und ir Herzogthümer schwebten in beständiger Gefahr, daß die preußische Anis rung durch seine Rückberufung und diejenige der im gleichen Berhähnst besindlichen preußischen Offiziere ihre Armee im entschenden Angenkel desorganistre. Alle Bemühungen, Bonin unbedingt in schleswig-holkinischen Dienst zu ziehen, waren umsonst. So entschloß sich die Statisalinschaft endlich im April, nachdem sie Willisen für die Uebernahme bei Obertommandos gewonnen hatte, Bonin zu verabschieden. Mit ihm zin eine große Anzahl der preußischen Offiziere.

Der neue Obergeneral traf alsbalb einige Menberungen in ber 16 berigen Organisation und Taltit ber Armee. Bonin hatte bie 3> fanterie ber jungeren Jahrgunge in brei Brigaben formirt: Die bentland ten alteren Jahrgange follten eine vierte und fanfte Brigabe , lettere fte ben Reftungsbienft bilben. Billifen formirte Die Infanterie aleichfalls in fünf Brigaben, bestimmte aber, daß bie Bahl ber vorhandenen Bataillour nicht burch bie Errichtung von Refervebrigaben vermehrt, fonbern bie fit bie Bonin'fche vierte und fünfte Brigabe beftimmten Refervemannfchaften auf bie porhandenen Bataillone vertheilt und biefe baburch auf bie Stirk von 1300 Feuergewehren gebracht werben follten. Jebes biefer großen Bataillone gerfiel bann in zwei "Abtheilungen", jebe Abtheilung w zwei fehr ftarte Rompagnieen und jebe Rompagnie in zwei Rage. Der Bug, welcher fomit normaler Weife 166 Fenergewehre gablte, warb bie eigentliche tattifche Ginheit; er warb in vier Belotone eingetheilt. Dufe vier Belotons follten, auf zwei Blieber rangirt, hinter einander aufgeftellt merben. Die Rormalformation bes Ruges war alfo bie unter andere Berhaltniffen fogenannte Rompagnictolonne. Jebe Abtheilung follte nor. maler Beife zwei "Bugetolonnen" im erften, zwei im zweiten Treffen, leptere auf die Intervallen ber erfteren gerichtet, haben. Die Abanberungen. melde baburch für bie reglementarifden Bewegungen bebingt murben. murben festgefett. Statt bes Mariches mit (abgefdwentten) Settionen in vier bie feche Rotten nach preugifcher Rorm marb außerbem ber Reiben. marfch (Marfch aus ber Flante) mit boublirten Rotten. alfo vier Dann Front eingeführt.

Diefe Menberungen fonnen nicht gerade als fehr tiefgreifende bestrachtet werben, wenn man bebentt, bag eine übertriebene Anwendung ber Rompagniefolonnen ichon langft bei allen Armeen an der Tagesordnung war. Diefe warb hier lediglich reglementirt. Obgleich wir, wie man bereits

weiß, teineswegs mit ber Berftadelung in tleine tattifche Einheiten einverftanden find, so hatten die Aenderungen boch wohl schwerlich den verberblichen Ginfluß, welcher ihnen hanfig zugeschrieben worden ift, fie hatten wenigstens bei ihrer großen Ginfachheit wegen der Ploblichteit ihres Eintretens teinen gefährlicheren Ginfluß, als fie ihn unter allen Umftanden, aus ganz allgemeinen Gesichtspuntten betrachtet, immer gehabt haben warben.

Die noch unansgebilbeten Beurlaubten hatten, ba ber Krieg in gewister Aussicht ftanb, bereits im April jur Fahne einberufen werben tonnen. Aus Rudficht auf die barans erwachsenben Roften unterblieb bieß. Um 2. Inli schloß nun Prengen far fich und im Ramen bes bentschen Bundes Frieden mit Danemart. Während es bisher ber Bundesgenoffe der herzogthamer gewesen war, aberließ es dieselben nicht bloß sich seicht, sondern bentete auch schon die weitere Bendung der Sache an, daß es gegen sie far Danemart Partei ergreisen tonne. Die Schleswig-Holsteiner erwachten aus einem langen Traume. Sie saben jest, daß sie auf eigenen Fäsen fieben müßten.

Bis jum 17. Juli follten die neutralen Truppen, welche bisher Schleswig befett gehalten, basfelbe raumen. Die Feinbfeligkeiten tonnten bann beginnen.

General Billifen befoleg, fo rafd wie möglich ine Schleswig'fde einzuruden, um ben Danen andorgulommen und fie, wo chunlid, vereingelt ju folagen. Rachbem bie Beurlaubten in Gile einberufen und aufe Allernothbarftigfte exergirt waren, begann bie Armee am 13. Juli ihren Einmarich ine Bergogthum Galeswig. Gie war etwa 27,000 Mann fart, eingetheilt in fünf Brigaben, wovon die eine die Abantgarbebrigabe bief, die andern die Rummern 1 bis 4 trugen, eine Refervereiterei bon feche Estabrone und eine Refervegrtillerie von vier Batterieen ju acht Gefcaten. Jebe Infanteriebrigabe beftanb ber Regel noch aus vier Infanteriebataillonen, worunter ein Jagerforps, einer Batterie und einer Estabron. Rur Die Avantgarbebrigabe batte gwei Estabrons und Die gweite Brigabe zwei Batterieen. An ben folgenben Tagen murbe ber Marfd nordwärts fortgefest; am 15. Juli erreichte bas Beer bie Stellung von 3bftebt. Diefer Tag war febr beift; es blieben viele Marobe liegen; Die geringe Marfcfabigkeit ber Armee trat febr flar ju Tage. Die Bewebner ber Bergogthamer find Aberhannt wenig and Marfchiren gewöhnt und bagn tam nun noch ber Uebelftanb, bag ein Drittel bes Beeres minbeftens aus unerergirten Refruten beftanb. In Billifen fliegen nun Bebente: auf, ob er mit biefen Truppen eine Offenfive, wie er fie im

ber Bermittlung bes banifch-ichlesmig-bolfteinifden Streites beaufnes. Man wollte bie Sache auf ben Weg ber Unterhandlungen gurudfaten. Che biefe aber ihren Anfang nehmen tonnten, follte ber Anftanb wer 24. Darg bergeftellt werben, b. b. bie Danen follten fich nach Stillet gurudziehen und Schleswig raumen. Bonin ftellte in biefem Cim Forberungen an ben banifden General Bebem ann. Inbeffen bie Die ftatten fich auf ben Beiftanb, welchen fie nicht mit Unrecht von Englan, Ruffland und Franfreich erwarteten, und ba außerbem bas preufit Rabinet burch einen befonderen Abgeordneten, ben Dafor Bilbenfral ihnen mittheilte, bag prengifche Truppen lediglich beghalb in Bolftein in gerfict waren, um ber Schilberhebung ber Bergogthumer ben republitas fchen Charafter zu nehmen, welchen fie anbernfalls batte annehmen fie nen, fo nabrte bief ihren Gigenfinn und fie wiefen bie Forberungen Bonist in folder Beife ab, bag beffen militarifder Stolg baburch entfaide verlett warb und er nicht übel Luft betam, fobalb er bie prenfiften Eruppen gufammen habe, loszuschlagen. Unterbeffen aber rudten and bie Linientruppen nach, welche urfprunglich bas preufifche Dbierpationetoos hatten bilben follen; bie preußische Streitmacht tam baburch auf bie Sind einer Divifion und beren Rommanbo warb bem Generallientemant Rad Rabaiwill übertragen.

Am 12. April hatte ber beutsche Bunbestag bie provisorifche Regirung bon Schleswig. Solftein formlich anertannt und Breufen zu ihrm Schutze aufgeforbert. In Folge bavon erweiterte auch Sannover bie 30 ftruftionen bes Benerale Saltett und bevollmächtigte ibn, bas Rusmanbo ber fammtlichen Bunbestruppen ju übernehmen. In Solge ba Berhandlungen Bonine mit bem banifchen General Bebemann und ber Anfundigung bes erfteren, dag er bie Feindseligfeiten am 18. April be ginnen wurde, wenn bis babin bie Danen fich nicht jur Raumung Soles wigs anschidten, und ba bie Danen ihre Stellung am Dannemert behaupteten, fand bie feit bem Treffen von Bau eingetretene Baffenrufe ihr Enbe. Für ben 28. April, ben Oftertag, warb von ben bentiden Generalen ein allgemeines Borruden gegen bie banifche Stellung verab rebet. Die preugischen Truppen follten babei bie Bauptrolle fpielen, be Schleswig-Bolfteiner und ein Theil ber Truppen bes gehnten Armeeforpe. welcher fich Renbeburg bereits genugenb genabert batte, follten bie Referve bilben. Der eigentliche Angriff auf bie Stellung am Dannewer! und bie Stadt Schleswig follte auf ben 24. verfcoben, am 23. mur bir vorgefcobene Linie bes Rograbens zwifden ben Dorfern Dberfell und Rlein Rheibe eingenommen werben.

Dem Borraden ber Dentschen gingen einige fleinere Unternehmungen ber Danen vorauf, wesentlich barauf berechnet, ben herabgestimmten Geift ihrer Truppen zu heben. Am 20. April entwaffnete eine Abtheilung bie Stadt hufum an ber Bestlüfte, eine andere flärlere ging aber Miffunde und Edernforde gegen ben außersten rechten Flägel ber beutschen Auftellung vor, auf welchem sich die Freischaaren befanden und bestand mit diesen am 21. Die unbedeutenden Scharmatel von Altenhof und Holtsee.

An bemfelben Tage traf in Renbeburg ber preufifche General Brangel ein, welchem bas Dbertommando über bie fammtlichen bentfden Truppen in ben Bergogthamern übertragen mar, Saltett übernahm jest wieber bie Divifion bes gehnten Rorps. Die gange Stitte ber Dentiden belief fich nun auf etwa 30,000 Dann, namlich 12,000 Breugen, 9000 Coleswig. Solfteiner, 11,000 Mann bee gebuten Rorps, welchen bie Danen bei Saleswig nicht mehr als 11,000 entgegenzuftellen batten. Brangel anberte nichts an ben Dispofitionen, welche bon ben anbern Beneralen bereits getroffen maren. Demgemäß brachen am 23. Morgens 7 Uhr bie Breufen in zwei Rolounen aus ben Stellungen bon Stentenmable und Gorgbrad gegen Dberfelt und Rropp auf. Den rechten gingel unter MBllemborf bilbete bie Barbebrigobe, welcher bie bifponibeln Truppen bes uchnten Rorps, etwa 2500 Mann folgten, ben linten unter Bonin bie Liniembrigabe , gefolgt von ben Shleswig-Bolfteinern. Mbllenborf follte ben Frind in Front bei Dberfell fefthalten, Bonin von Rropp ans linfe nach Rheibe abmarfciren, um bon ba aus am 24. Die Stellung bon Salesmia in ihrer rechten Flante ju umgeben, mur feine Avantgarbe follte auch Bonin gerabeaus aber 3 a g el an ben Rograben porraden laffen.

Die preußischen Avantgarben brangen ohne Biberftand an ben Rograben vor; Brangel überzeugte sich, daß der Frind an diesem Tage teinen Angriff erwartet habe und völlig überrascht sei; er beschlaß baber, den eigentlichen Angriff noch an diesem Tage zu führen. Mollen dorf mußte sofort über Bedelspang den linken Flägel des Dannewerts und das dahinterliegende Dorf Bustorf angreisen; Bonins Avantgarde in der Richtung auf die Borfladt Friedrichsberg meflich des Bustorfer Teichs vordringen. Anch das Gros Bonns sollte, damit durch den Linksdmarsch keine Zeit verloren gehe, dieser Bewegung, solgen; es kounten indessen nur zwei Bataillone desselben in diese Richtung zurückgerusen werden. Mit dem Reste war Bonin schon weit gegen Rheide

vorwärts und rückte vereint mit ben Schleswig Solfteinern unter ben Bringen von Roer über bas Dorf Dannewert in ber Richtung auf Annetten bon bet en ber rechten Flanke ber Danen vor. Rach breiftundigen Gefechte war ber ungeordnete und vereinzelte Wiberstand ber Danen in Wefentlichen gebrochen, obwohl ber Rampf auf einzelnen Puntten mit bis zum Dunkel fortbauerte. Am Abend war Schleswig in ben Santen ber Deutschen und bie Danen im vollen Rückzuge auf Flensburg.

### Ginruden in Butland.

Damit alle Truppen ihren Antheil am Siege hatten, follten am 94. April die Truppen bes zehnten Armeetorps die Avantgarbe bilben und die Berfolgung übernehmen. Da fie erft vorgezogen werben mußten, fo ging Zeit verloren, die Danen gewannen einen bedeutenden Borfprung und erft am Abend des 24. ward ihre Rachhut beim Bilfch auer Renge von der deutschen Avantgarde eingeholt und nach kurzem Gefechte geworfen. Am 25. zogen die Deutschen in Flensburg ein, welches von ben Danen bereits geräumt war. Diese hatten ihren Rückzug in zwei divergirenden Richtungen bewertstelligt, mit dem kleineren Theil nordwürtst über Apenrade nach Intland, mit dem Gros über Gravenstein oftwartst nach Souderburg auf der Insel Alsen.

Brangel beschloß, nach Intland vorzuruden; um aber zu verhindern, daß die Danen von Alfen her in seinen Ruden bebouchirten, school er in seiner rechten Flanke die Division Hallett zu ihrer Bestachtung nach Rübel vor. Die Hauptmacht marschirte über Apenrade, Habersleben und Christiansselb weiter nach Norden und betrat am 2. Mei den Boden Jütlands bei Kolding. Die in dieser Richtung zurückgegengene banische Abtheilung setzte von Fribericia nach der Insel Fahnen über und räumte jene Festung ohne allen Widerstand, welche somit von ben Deutschen besetzt werden konnte.

Damit war aber auch ber Feldzug zu Enbe. Die Diplomatie legte fich ins Mittel, England und befonders Rußland nahmen fich ber Damen sehr warm an. Preußen, weiter in den Krieg hineingeriffen, als es ursprünglich wollte, die preußische alte Regierung in Gefahr, in eine Richtung gedrängt zu werben, welche fie nicht im mindeften zu verfolgen beabsichtigte, wesentlich darauf bedacht, jeden gunftigen Moment für die herstellung der alten Zustände im Innern und die Befämpfung der Revolution zu benuten, fügte sich nicht ungern den Borstellungen der andern Mächte.

Als die Danen fich auf Alfen verftarten, von hier aus am

28. Mai 1848 in das Sundewitt übergingen und haltett von ben Soben von Duppel und Rübel gurudwarfen, raumte Brangel 3atland und ftellte fich im nörblichen Schleswig zwischen Flensburg und Apenra de auf. Nachdem sich die Danen bei Dappel und Rübel verschanzt und sich auf diese Beise einen Brüdentopf gebildet hatten, der das Debouche von Alsen decke, ward zwar am 5. Juni ein Angriff auf diesen Brüdentopf unternommen, aber so lau geführt, daß er gar kein Resultat hatte.

Am 26. Auguft folof Brenfen jugleich im Ramen bes bentichen Bunbes ben Baffenftillftanb bon Dalmo auf fieben Ponate. Die Soleswig-Bolfteiner, ju fowad und ju wenig geruftet, um allein ben Rrieg fortjuführen, ba fie allgu ftart und unbebingt auf bie Bulfe Breufens und bes beutiden Bunbes gerechnet hatten, fügten fid. Den Binter über mußte alfo Waffenrube bauern; bie Doglichfeit, bas Gis im Fortgang bes Rrieges ale Bunbesgenoffen ju benuten und fo bie Danen, benen bas große Deutschland feine ebenburtige Motte entgegenzuseben batte, auf ihren Infeln gabnen und Alfen aufzusuchen, warb alfo geopfert. Rach bem Abichlug bes Baffenftillftanbes verließ Brangel mit ben prenfifden Truppen bas Land, um in Berlin bie Contrerepolution burchauführen. Dit beren Bollenbung wenbete fid Brenfen felbftverftanblid von ber Bertretung ber beutschen Intereffen ab, welche es einen Angenblid wirt. lid ichien verfechten an wollen. Es willigte in ben Berhandlungen mit Danemart barein, baf Schleswig von Bolftein getrennt werbe. Dennoch tounte es leinen Frieden ju Stanbe bringen : Danemart, burd biefe Rachgiebigleit fubn gemacht und im Bertrauen auf die Unterflutung ber Abrigen Grofmachte, verlangte unloebare Berbinbung Soles migs mit Danemart. Dief war an viel von einer Ract, Die überall von ben beutiden Eruppen gefchlagen war. Prenfen batte barein willigen tonnen bei ben Abfichten, bie es feit bem Rovember 1848 verfolgte, wenn Die Danen pur einmal flegreich gewesen maren; ba bieg nicht ber Fall war, wurde bie Einwilliaung gang numbalid, und im Rrabling 1849 mußte ber Rrieg vorläufig abermale beginnen.

### 1849.

# Eröffnung bes Belbjuges.

Am 22. Februar 1849 tanbigte Dane mart ben Baffenftillftanb von DR almo; am 27. Mary begann es von Renem bie fchleswig hol-fteinischen und bie beutschen Bafen zu blofiren. Die Danen wollten in biefem Jahre aus Jutlanb und von Alfen her mit ihrem Lanbheere Ratton beleberratung, mu Ang.

operiren; die Flotte follte augleich die füblichen Ruften bemnruhigen und baburch ben nordwärts vorrudenben Deutschen Besorgniß für ihren Ruch einflößen.

Mit bem Anfhören bes Friedenszustandes trat die von Danemel und Deutschland für die Dauer des Waffenstillstandes eingesette "gemein same Regierung "ab, und eine vom deutschen Bund an ihr Stelle gesette Statthalterschaft übernahm die Leitung Schleduig-Holsteins.

Die schleswig-holfteinische Streitmacht, jest unter bem Befehle Benins, war während bes Winters auf 14,000 Mann gebracht werden, noch lange nicht so ftart, als fie es fein tonnte, und lange nicht fund genug, um ben Rampf mit ben Danen allein aufzunehmen. Für jest schien dies ohne Bedeutung, benn abermals rüdten zwei Divifionen benichter Bundestruppen zur Unterftühung ber Herzogthümer in biefelben ein. Dbergeneral aller Bundestruppen war ber preußische General Brittwis. Es fragte sich nur, wie dieser den Krieg führen werbe.

Das Signal zur Eröffnung bes Rampfes gab am 5. April ein Bersuch einer banischen Flottenabtheilung, in die Bucht von Edernförbe einzubringen. Er ward von ben schleswig-holfteinischen Straubbatterieen glänzend abgewiesen und die Danen buften babei ein Linienschiff und eine Fregatte ein.

Die fchlesmigsholfteinische Division rudte barauf nach Rochen gegen Butland, gleichzeitig bie bairisch-fachfische bftlich int Sundewitt gegen ben von ben Danen wohlverschanzten Duppeler Brudentopf vor; in Reserve folgte bie preußische Division. Die Sachen und Baiern erfturmten am 13. April bie Duppeler Schanzen und warfen bie hier aufgestellte banische Abtheilung auf die Insel Allen gurad.

Am 20. April überschritt Bonin die jutische Grenze, traf hier auf bie banische überlegene hauptmacht und schlug dieselbe bei Rolbing. Die Danen machten abermals einen erzentrischen Rüdzug. Eine Brigade unter General Rhe ging nordwärts auf Beile, bas Gros unter General Bulow oftwärts auf Gubsoe zurud und blieb hier mit dem freien Rüdzug nach Fribericia, bem Brüdentopf von Fühnen, welcher dießmal nicht wieder aufgegeben werden sollte, sondern möglichst verstärft und gut mit Artillerie versehen war, stehen.

Bonin seinerseits erwartete bei Rolbing bas nachruden ber prengifchen Division und bes Obergenerals. Diefe, fehr langsam vorschreitenb.
rudten am 25. April erst in Saber ble ben ein und tamen am 6. Mai an die jutische Grenze, vier Meilen von Habersteben.

### Die Solacht von Fribericia.

General Brittwit, wie er ber Infel Alfen die Baiern und Sachfen gegenüber gelaffen hatte, befahl nun bem General Bonin, mit ben Schles-wig-holfteinern oftwärts über Gubfoe auf Fribericia vorzubringen, die Danen bahin zurudzuwerfen, und bann bie Feftung zu beobachten; fo in feinem Ruden gefichert, wollte Prittwit mit ber prenfifchen Division die Brigade Rye nordwärts verfolgen.

Am 7. Mai rudte Bonin auf Gubfoe vor und warf bie Danen nach Fribericia jurud, vor welchem er nun in ben folgenden Tagen Stellung nahm. Obgleich er ben Blat nur besbachten follte, entschloß er sich boch, eine Belagerung zu unternehmen; fon am 10. Dai eröffnete er bas Feuer gegen Fribericia, junichst mit Feldgeschut, am 13. Dai traf bas erfte schwere Geschutt von Rendeburg ein.

Prittwit jog nordwärts, er zwanz Rye Beile anfzugeben und endlich fich über Horfens und Aarhuns in die Laubspite von Belgenaes zurüczuziehen. Aber alles dieses geschah mit einer tanm glaublichen Lang-samseit trot der bedeutenden Uebermacht; Brittwit zog sogar noch Truppen aus dem Sundewitt an sich. Er traf erst am 20. Mai in Horsens ein, welches von Kolding, wo er sich vor vierzehn Tagen befunden hatte, zwei kleine Märsche entsernt ift, erst am 23. brach er von hier wieder auf und blieb endlich in der Gegend von Aarhuns stehen, mährend Rye mit seiner schwachen Abtheilung sich gemächlich in der Ede von Belgen aes niederließ.

Die jeht ungefahr 34,000 Mann gablenden Reichstruppen waren unn Anfange Inni folgendermaßen vertheilt: ber rechte Flagel, 5000 Mann, ftand im Ennbewitt, Alfen gegenüber; im Bentrum belagerte Bonin mit ben Schleswig-Holfteinern, 14,000 Mann, Fribericia; auf bem linten Flagel beschaute General Brittwit mit 15,000 Mann sich das ubrbliche Jutland um Aarhuns. Jebe diefer drei Abtheilungen war von der andern etwa drei Mariche oder zehn Meilen entfernt.

Auch die Dauen hatten fich in brei Abtheilungen getheilt. Ihren rechten Flügel hatte General Rye mit 4000 bis 5000 Mann, bei Belgenaes; im Bentrum ftanben 12,000 Mann auf ber Infel Fühnen und in Fribericia unter bem Obergeneral Balow, 12,000 Mann hielten anf bem linten Flügel bie Infel Alfen befest.

Da bie Danen bie See beherrichten, fo hatten fie bor ben Deutschen ben Bortheil vorans, ihre hauptmacht fonell, und wenn bie Deutschen nicht fich besondere Mabe gaben, ju feben, auch unbemertt von biefen

an einem Buntte vereinigen zu tonnen. Dieser Gebante lag so nabe, baf er ben Danen unmöglich entgeben tonnte. Ueber ben Buntt, wo biefe Bereinigung vorgenommen werben sollte, tonnte unmöglich ein Zweifet sein: es war Fribericia. hier hatten bie Danen erftens ein gang sicheres Deboucher in ber Festung Fribericia, hier standen zweitens bie eigentlichen Gegner, die Schleewig-Holsteiner. Die Danen wußten ans früheren Berhandlungen und aus der gegenwärtig schwebenden mit Gewisheit, daß Preußen und die beutschen Mächte geneigt seien, vom Rriege abzustehen, wenn sich auch nur ein Borwand dazu bote. Und biesen Borwand zu schaffen, war unter ben gegebenen Berhältnissen nicht schwer.

Am 21. Juni wurde die Halfte ber auf Alfen ftehenden Truppen, die Brigade Mega, von dort nach Fühnen herübergeschafft; auch die Brigade Rye sollte nur ein Bataillou bei Helgenaes zuräcklaffen und mit ihrer ganzen übrigen Stärke nach Fühnen übergehen. Stürmisches Better verhinderte bieß bis zum 30. Juni; an diesem und dem folgenden Tage aber ward die Ueberschiffung bewertstelligt, so daß nun vom 2. Juli ab gegen 24,000 Danen, die Brigaden Moltke, Schleppegrell, Reza und Rye in der Nordwestede Fühnens vereinigt waren.

Da Fribericia feine bombenficheren Raume batte und bie Schlesmie Bolfteiner aus ihren Batterieen es unausgefest bewarfen, fo mar bie Reftung bieber nur mit etwa 4000 Dann befett gehalten worben, bie bann bergeftalt nach und nach von Suhnen aus abgelost murben, baf im Laufe von acht Tagen jebesmal bie gange Befatung erneut mar. Die Schlesmig-Bolfteiner hatten Anftalten getroffen, biefen Bertehr Fribericia's mit Fuhnen burch ihr Feuer ju verhindern, mas aber nur febr unvoll. tommen gelang. Indeffen mar boch ber Bertehr ftete beobachtet worben. Die Danen tonnten banach hoffen, bag es ben Schleswig-Bolfteinern nicht besonders auffallen murbe, wenn fie die gange auf Fuhnen tongentrirte Dacht nach und nach nach Fribericia binuberfchafften. Und bamit marb fofort begonnen. Am 5. Juli Abende ftanben 24,000 Danen in Fribe. ricia, bagegen mar nur ein Bataillon bem General Brittmis und ber beutschen Sauptmacht bei Belgenaes gegenüber gelaffen, und wenn es erflarlich ift, bag bie Gachfen bei Duppel burch ben alefund von ber Infel Alfen getrennt, die Berminderung ber bortigen Befatung nicht bemertten. fo ift es boch taum glaublich, bag bem General Prittwit ber Abana ber Brigabe Rye von Belgenaes entgangen mar.

Die allgemeine Lage ber Berhältniffe hatte ben General Bonin wohl im hochften Dage vorsichtig machen follen. Ganz entgegen biefer Borficht hatte er inbeffen fein kleines Rorps auf einem weiten halbfreife

von 15,000 Schritte Ausbehnung gleichmäßig um die Festung Fribe, ricia vertheilt. Er anderte auch diese Aufftellung nicht, als von den Strandposten vom 3. Juli ab alle Melbungen andenteten, daß der Berstehr zwischen Fahnen und Fridericia nicht mehr der gewöhnliche sei, daß etwas Außerordentliches vorbereitet werde.

Am 6. Juli Morgens nun lieken bie Danen uur 4000 Dann aur Befehnng Rribericia's jurnd und brachen mit 20,000 Dann in zwei Rolonnen gegen bas Bentrum und ben linten Magel Bonins aus ber Reftung bor. Diefer erlitt eine totale Rieberlage, bie Cotesmig-Bolfteiner folugen fic mit angerfter Tapferfeit, wurden aber bei ihrer gerfplitterten Aufftellung und bem Dangel an einer großen Referve mit einem Berluft von 3000 Mann, einschlieflich 2000 Befangener, unb ibres gefammten Belagerungsmaterials jur Aufhebung ber Belagerung nnb bem Rudjug nach Beile gezwungen. Die Danen fehrten barauf alebald nach Fribericia um, aber icon vier Tage fpater ichloffen nun Preufen und Danemart abermale einen Baffenftillftanb, vermbge beffen Saleswig vorläufig von Solftein getreunt und jenes von neutralen Truppen, Breufen und Comeben, befett warb. Abermale mußten fic bie Bergogthumer, bie auch bis jest noch nicht für ihre Ruftung gethan batten, was fie ju thun im Stanbe maren, biefem Baffenftillftanbe ftaen.

Ein Bunder war es wohl nicht, wenn ber menschliche Berftand fich bagegen ftraubte, anzunehmen, bag bie Rieberlage von Fribericia wirklich nur bas Resultat vollständiger Geistesbeschränktheit ber Generale Prittwih und Bonin sei nub sich vielmehr babin neigte, in ihr die Folge eines abgefarteten Spieles zu sehen. Diese Meinung gewann nun allmälig anch in den Herzogthumern die Oberhand; bas Bertrauen auf Preußen verschwand und man begriff hier endlich, freilich zu spat, daß man versuchen muffe, auf eigenen Füßen zu stehen. Dennoch blied General Bonin, ohne daß er aus dem preußischen Dienstverbande völlig ausgeschieden wäre, an der Spiec des schleswig-holsteinischen heeres, weil man ihn für unentbetrlich hielt, und mit ihm blied eine große Anzahl preußischer Offiziere, welche sich in demselben Berhältnisse besauden.

### 1850.

Biederbeginn der Feindseligkeiten.

Bonin nahm fich ber Organisation ber foleswig holfteinischen Behrfrafte an und brachte es babin, bag bie Berzogthamer mit bem

an einem Buntte vereinigen zu tonnen. Diefer Gebante lag so nabe, daß er ben Danen unmöglich entgeben tonnte. Ueber ben Buntt, wo biefe Bereinigung vorgenommen werben sollte, tonnte unmöglich ein Zweifel sein: es war Fribericia. hier hatten bie Danen erstens ein genzs sicheres Deboucher in ber Festung Fribericia, hier stanben zweitens bie eigentlichen Gegner, bie Schleswig-Holsteiner. Die Danen wußten aus früheren Berhandlungen und aus der gegenwärtig schwebenden mit Gewisheit, daß Breußen und die beutschen Mächte geneigt seien, vom Rriege abzustehen, wenn sich auch nur ein Borwand dazu bote. Und diesen Borwand zu schaffen, war unter ben gegebenen Berhältnissen nicht schwer.

Am 21. Juni wurde die Halfte ber auf Alfen stehenden Truppen, die Brigade Mega, von dort nach Fühnen herübergeschafft; auch die Brigade Rye sollte nur ein Bataillon bei helgenaes zurücklaffen und mit ihrer ganzen übrigen Stärke nach Fühnen übergehen. Stürmisches Better verhinderte dieß bis zum 30. Juni; an diesem und dem folgenden Tage aber ward die Ueberschiffung bewerktelligt, so daß nun vom 2. Inli ab gegen 24,000 Danen, die Brigaden Moltte, Schleppegrell, Mega und Rye in der Nordwestede Fühnens vereinigt waren.

Da Fridericia feine bombenficheren Raume hatte und die Schlesnio Solfteiner aus ihren Battericen es unausgesett bewarfen, fo mar bie Feftung bieber nur mit etwa 4000 Dann befett gehalten worben, bie bann bergeftalt nach und nach von Fühnen aus abgelost murben, baf im Laufe von acht Tagen jebesmal bie gange Befatung erneut mar. Die Schlesmig-Bolfteiner hatten Anftalten getroffen, biefen Bertebr Fribericia's mit Fuhnen burch ihr Feuer ju verhindern, mas aber nur febr unvoll. tommen gelang. Inbeffen mar boch ber Bertehr ftete beobachtet morben. Die Danen tonnten banach hoffen, bag es ben Schlesmig-Solfteinern nicht besondere auffallen wurde, wenn fie die gange auf Fuhnen tongentritte Dacht nach und nach nach Fribericia binubericafften. Und bamit marb fofort begonnen. Am 5. Juli Abende ftanden 24,000 Danen in Fride. ricia, bagegen mar nur ein Bataillon bem General Brittmit und ber beutschen Sauptmacht bei Belgenaes gegenüber gelaffen, und wenn es erflarlich ift, bag bie Sachfen bei Duppel burch ben alefund von ber Infel Alfen getrennt, die Berminberung ber bortigen Befatung nicht bemertten, fo ift es boch taum glaublich, bag bem General Prittwip ber Abang ber Brigabe Ihe von Selgenaes entgangen mar.

Die allgemeine Lage ber Berhältniffe hatte ben General Bonin wohl im höchften Dage vorsichtig machen follen. Ganz entgegen biefer Borficht hatte er inbeffen fein kleines Rorps auf einem weiten Salbtreife von 15,000 Schritte Ausbehnung gleichmäßig um bie Feftung Gribe. ricia vertheilt. Er anderte auch diefe Aufftellung nicht, ale von ben Strandpoften vom 3. Juli ab alle Melbungen andenteten, daß der Berfehr zwifchen Fahnen und Fribericia nicht mehr ber gewöhnliche fei, daß etwas Auferordentliches vorbereitet werbe.

Am 6. Juli Morgens nun liegen bie Danen nur 4000 Mann gur Befehung Fribericia's jurud und brachen mit 20,000 Mann in zwei Rolonnen gegen bas Rentrum und ben linten Allgel Bonine ans ber Reftung vor. Diefer erlitt eine totale Rieberlage, bie Co'comig. Bolfleiner folngen fich mit angerfter Tapferfeit, wurden aber bei ihrer gerfplitterten Aufftellung und bem Mangel an einer großen Referve mit einem Berluft von 3000 Dann, einschließlich 2000 Befangener, und ibres gefammten Belagerungsmaterials jur Aufbebung ber Belagerung und bem Rudjug nach Beile gezwungen. Die Danen fehrten barauf alebalb nach Fribericia um, aber fcon vier Tage fpater fcloffen nun Preufen und Danemart abermale einen Baffenftillftanb, vermbge beffen Schleewig vorlanfig von Solftein getreunt und jenes von neutralen Truppen, Preufen und Comeben, befett warb. Abermale mußten fic bie Bergogthamer, bie and bis jest noch nicht für ihre Ruftung gethan batten, was fie ju tonn im Stanbe maren, biefem Baffenftillftanbe fügen.

Ein Bunder war es wohl nicht, wenn ber menschliche Berftand sich bagegen ftraubte, anzunehmen, bag bie Rieberlage von Fribericia wirklich nur bas Resultat vollständiger Geistesbeschrantheit ber Generale Prittwih und Bonin sei nub sich vielmehr dabin neigte, in ihr die Folge eines abgefarteten Spieles zu sehen. Diese Meinnug gewann nun allmälig anch in den Herzogthumern die Oberhand; das Bertrauen auf Preußen verschwand und man begriff hier endlich, freilich zu spät, daß man versuchen muffe, auf eigenen Fußen zu stehen. Dennoch blied General Bonin, ohne daß er aus dem preußischen Dienstverbande völlig ausgeschieden wäre, an der Spite des schliedwig-holfteinischen heeres, weil man ihn für unentbetrlich hielt, und mit ihm blied eine große Anzahl preußischer Offiziere, welche sich in demselben Berhältnisse befanden.

#### 1850.

Bieberbeginn ber Zeindfeligfeiten.

Bonin nahm fich ber Organifation ber foleswig bolfteinischen Bertrafte an und brachte es babin, bag bie Bergogthamer mit bem

Frühjahr 1850 ohne fremde Hulfe gegen 30,000 Mann ins Feld fellen tonnten, von benen allerdings ein großer Theil aus nicht ausgebildeten Refruten bestand. Immerhin war er noch preußischer General und die herzogthumer schwebten in beständiger Gefahr, daß die preußische Regivrung durch seine Rüdberusung und diejenige der im gleichen Berhälmis besindlichen preußischen Offiziere ihre Armee im entscheidenden Augenbled besorganistre. Alle Bemühungen, Bonin unbedingt in schleswig-holkeinsichen Dienst zu ziehen, waren umsonst. So entschloß sich die Statthalterschaft endlich im April, nachdem sie Billisen für die Uebernahme bes Oberkommandos gewonnen hatte, Bonin zu verabschieden. Mit ihm sing eine große Anzahl der preußischen Offiziere.

Der neue Obergeneral traf alebalb einige Menberungen in ber bis berigen Dragnifation und Tattit ber Armee. Bonin batte bie 30 fanterie ber jungeren Jahrgange in brei Brigaben formirt; bie bentland ten alteren Jahrgange follten eine vierte und fünfte Brigabe , lettere fit ben Reftungebienft bilben. Billifen formirte bie Infanterie gleichfalls in fünf Brigaben, bestimmte aber, bag bie Bahl ber vorhandenen Bateiffon nicht burch bie Errichtung von Refervebrigaben vermehrt, fonbern bie fie bie Bonin'iche vierte und fünfte Brigabe beftimmten Refervemannicheften auf die porhandenen Bataillone vertheilt und diefe baburd auf die Sturk pon 1300 Reuergewehren gebracht werben follten. Jebes biefer großen Bataillone gerfiel bann in zwei "Abtheilungen", jebe Abtheilung in amei fehr ftarte Rompagnieen und jebe Compagnie in zwei Buge. Der Rug, welcher fomit normaler Beife 166 Fenergewehre gablte, marb be eigentliche tattifche Ginheit; er marb in vier Belotone eingetheilt. Diefe vier Belotons follten, auf zwei Blieber rangirt, binter einander aufgeftellt werben. Die Normalformation bes Buges war alfo bie unter andern Berhaltniffen fogenannte Rompagnietolonne. Jebe Abtheilung follte mormaler Beife zwei "Bugetolonnen" im erften, zwei im zweiten Treffen, lettere auf die Intervallen ber erfteren gerichtet, baben. Die Abanderungen. welche baburch fur bie reglementarifden Bewegungen bebingt murben, murben festgesetet. Statt bes Mariches mit (abgeschwentten) Settionen in vier bis feche Rotten nach preugifder Rorm marb auferbem ber Reibenmarich (Marich aus ber Rlante) mit boublirten Rotten. alfo vier Mann Front eingeführt.

Diese Aenberungen fonnen nicht gerabe als fehr tiefgreifenbe ber trachtet werben, wenn man bebenft, bag eine übertriebene Anwendung ber Rompagniefolonnen schon langft bei allen Armeen an ber Tageeordnung war. Diese warb hier lediglich reglementirt. Obgleich wir, wie man bereits weiß, keineswegs mit ber Berftudelung in kleine taktische Ginheiten einverstanden find, so hatten die Aenderungen doch wohl schwerlich den verderblichen Einfluß, welcher ihnen häusig zugeschrieben worden ift, sie hatten
wenigstens bei ihrer großen Ginsachheit wegen der Ploblichkeit ihres Gintretens keinen gefährlicheren Ginfluß, als sie ihn unter allen Umftanden,
aus ganz allgemeinen Gesichtspunkten betrachtet, immer gehabt haben
würden.

Die noch unausgebildeten Benrlaubten hatten, ba ber Krieg in gewiffer Aussicht ftanb, bereits im April zur Fahne einbernfen werben tonnen. Aus Radficht auf die barans erwachsenden Roften unterblieb dieß. Um 2. Inli schloß nun Preußen für sich und im Ramen bes bentschen Bundes Frieden mit Danemart. Bahrend es bisher ber Bundesgenosse der herzogthamer gewesen war, überließ es dieselben nicht bloß sich selbst, sondern bentete auch schon die weitere Bendung der Sache au, daß es gegen sie für Danemart Partei ergreifen tonne. Die Schleswig-holsteiner erwachten aus einem langen Tranme. Sie sahen jest, daß fie auf eigenen Fagen flehen müßt en.

Bis jum 17. Juli follten bie neutralen Truppen, welche bisher Schleswig besetht gehalten, basselbe raumen. Die Feinbfeligkeiten konnten bann beginnen.

Beneral Billifen befoloff, fo rafd wie moglich ine Coleswig'fde einzuruden, um ben Danen juborgutommen und fie, wo thunlich, vereingelt ju folagen. Rachbem bie Beurlaubten in Gile einberufen und aufs Allernothbarftigfte exergirt waren, begann bie Armee am 13. Inli ihren Einmarid ins Bergogthum Coleswig, Gie war etwa 27,000 Mann fart, eingetheilt in funf Brigaben, wovon bie eine bie Avantgarbebrigabe bien, die andern die Rummern 1 bis 4 trugen, eine Refervereiterei von feche Estabrone und eine Referveartillerie von vier Batterieen ju acht Befduten. Bebe Infanteriebrigabe beftanb ber Regel nach ans vier 3n. fanteriebataillonen, worunter ein Jagertorpe, einer Batterie und einer Cotabron. Rur Die Avantgarbebrigabe batte zwei Estabrons und Die zweite Brigabe zwei Batteriern. An den folgenden Tagen murbe ber Darfc nordmarts fortgefest; am 15. Juli erreichte bas Beer bie Stellung bon 3bftebt. Diefer Tag war febr beift; es blieben viele Marobe liegen; Die geringe Marfchfabigkeit ber Armee trat febr flar an Tage. Die Bewohner ber Bergogthumer find überhanpt wenig aus Darfdiren gewohnt und bagu tam nun noch ber Uebelftand, baf ein Drittel bes Berres minbeftens aus unerergirten Refruten beftanb. In Billifen fliegen nun Bebente : auf, ob er mit biefen Eruppen eine Offenfive, wie er fie im

Sinne hatte, wagen, ob er ein Spftem rafcher Bewegungen mit ihnen murbe burchführen tonnen. Er verneinte biefe Frage und faßte ben Enfoluß, in ber Stellung von Ibftebt ab wartent ftehen zu bleiben mb ben Danen, wenn fie ihn angriffen, eine Bertheibigung efchlacht mit mehr ober minder offensiver Beimischung zu liefern.

Die banische Armee konnte fich in Folge bieses Entschliffes ofer hinderniß von Jutland und von Alsen aus bei Flens burg konzentrien. Wie Willisen mit Recht alle verfügbaren Truppen zu einer hand entscheidung vereinigt und fich vor jeder Zersplitterung seiner Streittilte gehütet hatte, so hatte auch der danische Obergeneral Arsgh sein ganzes heer um Flensburg zusammengezogen. Es bestand aus zwei Insantrivdivisionen: Moltke und Schleppegrell, jede zu drei Brigaden, vierndzwanzig Geschützen und einigen Estadrons, aus einer Reiterreserve von acht undvierzig Stüden und mag gegen 36,000 Mann mit in die Schlack von Ibstedt gebracht haben.

### Die Schlacht von 3bftebt.

Bon Flensburg rudte die banifche Armee fabwarts vor und hatte am 23. Juli folgende Aufftellung: ben rechten Flagel bilbete bie vierte und sechste Brigade von der ersten Division bei Overfee, ben linten die erste und zweite Brigade ber zweiten Division bei RL Solt. In der rechten Flante bei Banderup ftand die britte Brigade von der ersten Division, und die hauptreserve, nämlich die fünfte Brigade von der zweiten Division, bie Reiter- und Artilletiereserve bei Muntwolftrup.

Willifens Truppen hatten zu berfelben Zeit nachstehende Stellmgen: die Avantgardebrigabe beim Dorfe 3bstebt an ber Schleswig-Flensburger Chaussee mit ben Bortruppen an ber hellig bed; bie erste Brigade bei Lürschau, die vierte bei Schleswig, bie britte bei Rübel, die zweite bei Bebelspang. Wenn ein dänischer Angriff erfolgte und die Armee allarmirt ward, sollte die erste Brigade sich bei Ahrenholz am gleichnamigen See, die vierte bei Berendheide hinter ber Avantgarde, die britte bei Berend hinter bem Langsee, die zweite bei Bebelspang an der Missunde-Flensburger Straße sammeln. Die Front, auf welcher die Armee auf diese Weise vertheilt war, maß ungefähr 13,000 Schritt. Die Stellung war also sehr binn. Indesten da der größte Theil der Front durch Seen und andere hindernisse gedeckt war, mochte dieß wenig auf sich haben, so lange die Schleswig-Holsteiner sich auf eine bloße Vertheibigung einschrünkten.

Aus seinen oben angegebenen Aufftellungen wollte ber banische General am 24. schon bie Stellung von 3bftebt angreifen und zwar sollte ber rechte Flügel anf ber Chaussee nach Schleswig über Ibftebt, ber linke auf ber Strafe über Webelspang nach Missunde vorrüden, ber lettere aber, an der helligbed bei Raphol; angesommen, gegen Webelsspang nur ein Detachement stehen laffen, mit dem Gros dagegen rechts abmarschiren, um sich mit dem rechten Flügel zu vereinigen und diesen bei dem Angriffe auf Ibstebt an der Chaussee zu unterstützen. Die haupt. reserve sollte dem rechten Flügel folgen, alle diese Truppen um 3 Uhr Morgens ausbrechen. Die dritte Brigade sollte bereite um Mitternacht nach Wanderup ausbrechen, nach Sollbro marschiren, hier die Treene überschreiten, von da aus Silberstedt auf der Straße von Husum mach Schleswig gewinnen und gegen dieses vorrüdend in die linke Flanke und den Rüden des Feindes operiren.

Da von ben Anfftellungen, welche bie Danen am 33. inne hatten, bis ins Berg ber feinblichen Stellung ihre meiften Truppen noch fanf Stunben Marsch und einige noch weiter hatten, so fam ber banische Beweral balb von ber urspränglichen Dieposition insofern qurad, als er bestimmte, daß am 24. nur bie Sieversteht und havet oft vorgerudt, ber eigentliche Angriff aber erft am 25. gefährt werben folle.

Im Borraden flieften die Danen an ber Schleswiger Chausee auf die Bortruppen von Billifens Avantgarbe, welche fich fechtend langsam auf die helligbed jurudzogen und bier so lange Stand hielten, die 11/2 Uhr Mittage die ganze schleswig holsteinische Armee die ihr angewiesenen Positionen eingenommen hatte. Dann brach der Avantgardetommandant, Oberft Gerhard, das Gesecht ab. Durch einen Jusall erwenerte es sich indessen nach Berlauf einer Stunde abermals und dauerte
wun die jum Abend um 8 Uhr fort. Die Danen brachten nicht bloß ihren
gangen rechten Flägel, sondern auch noch die fünfte Brigade von
der hanptreferve in den Kompf, die Schleswig-holsteiner lediglich
ihre Avantgardebrigabe.

Die banifche britte Brigabe griff um 8 Uhr Morgens bie bon einem fleinen Jagerbetachement besethte Treenebrude bei Gollbro an. Rach langem herumschieften raumten bie Schleswig-holfteiner ben Poften, bie Tanen überschritten bie Brude, gingen aber, als am Rachmittag General Willifen anberthalb Bataillone ber erften Brigabe über Jabed gegen fie entsenbete, wieber ans rechte Treeneufer zurud.

In F:lge ber Ereigniffe bes 24. beftimmte ber banifche Obergeneral, indem er im Allgemeinen Die Disposition beibehielt, abandernd, bag bie

zweite Division, nämlich bie erste, zweite, und die bereits ins Sefrite gezogene fünfte Brigade am 25. allein die Bostition von 3bstedt wogreisen sollten, mahrend die am 24. den ganzen Tag im Rampf gewesen vierte und sechste Brigade die Hauptreserve zu bilden hatten. Die erste und zweite Brigade sollten von Hoftrup schon um 11/2 Ukr Morgens aufbrechen, um über Oberstoll rechts gegen Ibstedt hin ab zumarschiren

Billifen befolog, am 25. Morgens felbft jum Angriffe abere geben. Rach ben von Sollbro eingelaufenen Rachrichten mußte bort ber Reind eine beträchtliche Starte haben; mas er aber bort batte. mußte ibn in Front ber Stellung fehlen. Willifen beftimmte banach , baf nur ber außerfte linte Flügel, bie erfte Brigabe, auf ber Linie bon Gammelm bis Jubed gegen ben rechten Flugel ber banifchen Sanbtmacht und be banifche britte Brigabe fich befen fiv verhielten, bagegen bie vier enben Brigaben am Morgen bes 25. offenfib über bie Front ber Steffine binansgingen, und zwar follte bie Avantgarbebrigabe um 51/, Me an ber Chauffee auf Belligbed, bie vierte Brigabe rechts baben m 5 Uhr von bem Beftergebege burch bas Dorf 3bftebt gegen bel Elmhola, bie britte Brigabe, nachbem fie von Berend eine bei Gal. benbolm über ben Langfee geworfene Laufbrude überfdritten, um 41/, Uhr über Ober ftolt gleichfalls auf bas Elmholg, enblich auf ben aukerften rechten Migel bie zweite Brigabe von Bebelfpana un 4 Uhr gegen Stenberup vorgeben.

Auf ber Linie Stenberup Belligbed angetommen, maren bie vier jum Angriffe bestimmten Brigaben allerbings auf einer Front pon 3000 Schritten tongentrirt und bann ficherlich in ber Band bes Rubrers acwefen; aber, um biefe Linie ju gewinnen, mußten fie, bas munte man bestimmt, erft folagen und die Front, von welcher ans fie ihm Bewegung beginnen follten, die Linie von bem Beftergebege an ber Schleswiger bis Webelfpang an ber Diffunber Strafe batte eine And behnung von 12,000 Schritt. Wenn nun wirflich bie Disposition Dans genau ausgeführt warb, wenn jeber Brigabetommanbant genau aur an gegebenen Beit, weber früher noch fpater aufbrach, fo war allerbines vorauszusen, bag wenigstens einige Brigaben balb in Berbindung mit einander fein tonnten; wenn aber bie Disposition nicht gang genau inne gehalten wurde, wenn fich nur ein einziger Brigabetommanbant nicht pollie mit bem Bebanten burchbrang, bag er rudfichtelos angreifen mit immer vorbringen muffe , fo mar bas gange Belingen aufs Sochfte in Frage geftellt. Jebe Brigabe tounte bann einzeln auf einen überlegenen

Reind ftofen. Barb fie gefclagen, fo war bei ber normalen Kormatian in Bugetolonnen ein Durcheinanber ber aroften Art um fo weniger ju vermeiben, ale bas reich bebaute Land und bie mit Beden beoflangten Erbbamme (Anids), welche bie Bater und bie Bege einfaffen, bie Bereinzelung begunftigen, ben Ueberblid fibren. Gine Refer pe. um ben Moment zu benuten ober einen unvorhergesehenen Streich bes Reinbes ju pariren, hatte ber Obergeneral gar nicht, er hatte Mues aus ber Sanb gegeben. Fugen wir noch bingu, bag bie britte Brigabe, Borft, welche aber bie Lanfbrude bes langfees geben mußte, bier nicht einmal ihre Artillerie mit binubernehmen tonnte, fonbern biefelbe um bas Beftenbe bes langfees herum foiden mußte, bag gerade ber rechte Singel, \ welcher beim Angriff bie Sanptrolle fpielen follte, bie britte und zweite Brigabe, am meiften in fich getreunt war, bag ber Dbergeneral feine Stellnng au ber Schleswiger Chauffer, alfo bei bemjenigen Alagel wählte, welchen er gurudhalten wollte, fo werben wir wohl ju bem Schluffe tommen, baf bier ber Dieposition, bem Blane ein viel ju weiter Spielreum gelaffen und ber Rabrung wahrend bes Gefechtes abfolnt nichts abrig gelaffen mar. Der geringfte Strich burd bie Rechunng brachte bas gange Gebande in Befahr. Benigftens batte unn biefe Disnofition, welche fehr tanftlich mar, wegen ber weit bon einanber getrennten Andgangspuntte ber verfchiebenen Brigaben gang unveranbert und unter affen Ume ftanben beibehalten werben muffen. Denn bie geringfte Menberung in ben einmal getroffenen Anftalten mußte Ameifel bei ben Brigabefommanbanten erweden und bie Befahr ber Abmeichungen bom Blane erbaben.

Indeffen in der Racht liefen Rachrichten ein, welche dem Obergeneral Zweifel erwedten, ob wirflich das danische rechte Flaulendetachement die zuerft vorausgesette Starte habe, ob wirflich die Danen seiner Front gegenüber sich so sehr geschwächt batten. In Folge davon ordnete er an, das vorläusig die Offensive unterbliebe und die Brigaden sich auf ein vertheidigung sweises Berfahren einrichten sollten, das aber, wenn man zu dem Beschlusse der Ffrensive zurücklehre, durch ganale das Beichen zum allgemeinen Vorrüden aller Brigaden gegeben werden solle. Die Kriegsgeschichte zeigt in hunderten von Beispielen, ein wie und zwertässiges Mittel der Führung bergleichen Signale sind; hier aber war die Anwendung dieses Mittels, nachtem einmal Zweisel entstanden waren, ob es bei der ursprünglichen Disposition sein Bewenden haben solle oder nicht, durch die ausgedehnt e Front der Ausstellung noth wend ig gemacht.

Run tamen aber noch bie unvorhergefehenen Streiche ber Danen

hinzu. Schon um 3 Uhr Morgens eröffnete bie fanfte banifche Boigabe an ber Chausiee ben Angriff auf bie schleswig-holfteinische Moandgarbe und einen Theil ber ersten Brigade (Baubiffin). Um 5 Uhr wer ber rechte Flügel dieser schleswig-holsteinischen Truppen gezwungen, sie bis auf die Bohe bes Dorfes Ibstedt nach dem Ressemoor zurudzuziehen, während der linke noch einige tausend Schritt weiter vorwärts beim Buchholz Stand hielt. Um 5 Uhr griffen die Danen bereits das Dorf Ibstedt au, wo ein Bataillon der schleswig-holsteinischen Moantgarde bis um 6 Uhr sich, bann aber allmälig zurüdweichen mußte.

Um 41/2 Uhr war auch bereits bie Spige ber von Softrub ton. menben erften und zweiten banifchen Brigabe an bem Grbber felz awifden bem 3bftebter und bem Langfee erfdienen und in basfelbe cip gebrungen, marb aber alebalb von einem fcleswig-holfteinifchen 3ace torps ber vierten Brigabe wieber binansgeworfen. Auf bie erften Radrichten von bem banifchen Angriffe an ber Schleswiger Chauffer wer General Willifen nach Ibftebtfrug geeilt, hier ertannte er, bag er micht Befferes thun tonne, als fofort feine Angriffsbispofition in Rrift treten an laffen. Er lieft alfo um 5 Uhr bie Ranale angunben. Darauf gog er bie vierte Brigabe vor und befahl, bag zwei Bataillone berfetten burch 3bftebt und beim Dorfe vorbei vorbrangen, um ben bereits verlornen Theil besfelben wieber ju nehmen. Die Danen (von ber erfter Brigabe) jogen fich jurud auf bie oftlichen Soben gegen Dberftolf. All aber nun bie ichleswig-holfteinischen Bataillone ans 3bftebt und neben bem Dorf bebouchirten, murben fie von einem lebhaften Artilleriefene: empfangen und alebalb in Unordnung gurudgeworfen. Gie gingen bis in bas Beftergehege gurud. Der Buftand ber Auflofung, in welchem fie nach 71/, Uhr hier antamen, machte einen tiefen Ginbrud auf Billifen. Begen ber weiten Auseinanbergettelung feiner Streitfrafte tonnte er einen allgemeinen Ueberblid über bas Bange gar nicht gewinnen; ber ein gelne Einbrud biefes Ereigniffes an ber Stelle, mo er fich eben befand, beftimmte befto mehr fein ganges Urtheil. Er wußte burchaus nicht, mas fich bei ber britten und zweiten Brigabe begab : bie Offenfive fcbien ibm bereits ale nicht mehr burchführbar, er neigte fich jett von ber Abfidt ben Reind zu vernichten, ju ber andern berüber, fich felbft gegen moglicherweise eintretende Ungludefalle zu fichern und, ba er burchaus feine Referve hatte, fo befchlog er nun, fich eine folche baburch gu bilben, bag er bie erfte Brigabe, welche, wie wir miffen, fich theils auf bem linken Flügel ber Avantgarbe beim Buchholz, theils gegenüber ber britten Brigabe ber Danen an ber Treene im Gefecht ober in Bereitschaft befant.

ans bem Gefechte nach Lurichau jurudjoge. Die Befehle hiezu murden sofort gegeben und waren etwa um 9 Uhr entweder ichon ansgeführt, ober in ber Aussuhrung bezriffen. Durch bas Burudgehen ber fie unterftügenben Theile ber erften Brigade und durch ben Berluft von Ibftebt ward auch die Avan: garde gezwungen, allmälig Terrain aufzugeben, und fich bis füblich Ibftebt zurudzuziehen.

Benben mir une nun au ben Brigaben bes rechten Flügele. Die britte Brigabe, Borft, Morgens um 2 Uhr von Berend aufgebrochen. batte bie Laufbrude bes Langfees überfdritten, ale fie um 4 Ubr ben Befehl erhielt, bas Borruden einzuftellen. Um 51/a Uhr, als bie Fanale brannten, ging Borft auf Dberftoll por und traf bier im Dorfe auf bas Mittelftud bes banifden linten Blugels unter Schleppegrell welcher von Boftrup auf 3bftebt jog, beffen Spite bereits beim Gryberbolg und 3bftebt im Befecht mar, beffen Son eif fich noch weiter gurud. befand. Borft griff um 6 Uhr biefes Mittelftud an und marf es ans bem Dorfe; por bemfelben tam es noch jum weiteren Befecht, in welchem bie Danen vollig in Unordnung gebracht wurden, General Schleppegrell felbft fiel. Das Befecht bauerte mit Glad über eine Stunde. Borft batte ben größten Theil feiner Brigabe ine Befecht gebracht, Die Formation in Rugelolonnen batte erflatlicher Weife allen Rufammenbang geftort. BBas rechts und linte ber Brigabe verging, bobon wußte man nichte. Borft wußte um 7 Uhr nur, bag er auf feinem Buntte Gieger mar.

Die zweite Brigate, Abercron, erhielt, als fie um 4 Uhr Morgens aber bas Defilce von Webe fpang vorging, ben Befehl, ihr Borraden ein zu ftellen, bis die Fanale brennen warben. Diese brannten um 4 Uhr, bas ward aber von Abercron nicht bemerkt; erft um 6 Uhr erhielt er durch einen der Borsicht halber ihm zugesendeten Generalftabsoffizier den Befehl zum Vortaden. Obgleich er nun die wichtige Stellung, welche gerade ihm in dem Ganzen angewiesen war, wohl tennen mußte, obgleich er wohl Ursache hatte, durch vermehrte Thatigeleit die verlorne Zeit einzubringen, sabrte er doch das Gesecht gegen das ihm von Schleppegrell gegenübergelaffene schwache danische Detachement in einer Beise, als hatte er den Besehl, ein ftehendes Gesecht zu unterhalten, nicht, um jeden Breis, mit Ansbietung aller Krafte, Terrain zu gewinnen. Um Mittag schließ hier das Gesecht vollständig ein. Abercron hatte sich ganz besenst verhalten; die Danen ihrerseits hatten nur Besehl, sein Borraden mbalichst zu verzögern.

Das absolnte Richtsthun Abercrons ließ Dorft in völliger Ifolirung; biefer ward nun alebalb feinerfeits von bem Schweife ber Rolonne

Schleppegrells angegriffen, als biefer herantam. Außerbem unhm ihm in mertwürdiger Generalftabsoffizier, ber an diefem Tage beständig von inn Brigade zur andern ritt, um bei jeder zu fagen, daß es bei allen Abriga schlecht stehe, noch das einzige Bataillon, welches verfügbar und ge sammelt in Referve stand, weg, um es zur Dedung der Laufbrade bei Gülbenholm, wo er einige von Horst selbst versprengte dänische Abtheilungen bemerkt hatte, zu verwenden. Horst durfte nuter solchen Umständen nicht daran benten, sich bei Oberstoll länger einzeln herungsschlagen. Er nahm, was er von seiner Brigade sammeln kounte, eine 1200 Mann von verschiedenen Bataillonen, und schlug sich west wärts ziehend durch das Gryderholz und die dort tämpfenden Dänen nich dem Westergehege durch, etwa um 8 Uhr. Der Rest seiner Brigake ging hinter den Lang see über die Laufbrüde zurüd; zwischen dieser und bem Bestergehege hatte Horst um 9 Uhr seine Brigade wieder gesammen und einigermaßen geordnet.

Obgleich bie Offenfive für abfolut gescheitert gelten mußte und min nicht im minbeften begreifen tann, wie bie Behauptung mbalich ift, bei um 8 Uhr bie Boftebter Schlacht eigentlich von ben Schleswie. Bolfteinern gewonnen gewesen fei, fo ift es boch anbererfeis richtig, baf Billifen abfolnt feinen Grund hatte, feine Stellung binter ben Seen und am Beftergehege ju ranmen. Es trat in ber Front, beiberfeit ber Schlesmig. Fleneburger Chauffee jest eine lange Paufe bes eigent. lichen Befechtes ein, welche lediglich burch einen Artillerietampf ansgefüllt marb. Denn wie auf Willifen bas ungeordnete Burndgeben jener awei Batgillone ber vierten Brigabe aus Ibftebt einen allau tiefen Gip brud gemacht batte, fo mar ju ber gleichen Beit bei bem banifden General alle Siegeshoffnung burch bie Nachricht von Borfts altedlichen Angriff bei Oberftolt foweit niebergefclagen, bag auch er jest vorech mehr an bie eigene Sicherung, als an bie Bernichtung bes Reinbet bachte Richt blog, daß er jebes ernfthafte Borbringen an ber Schles. wiger Chauffee einftweilen aufgab und fich lebiglich mit bem Sam meln und Ordnen ber Truppen befagte, hielt er es auch fur nothig, ber britten Brigabe ben Befehl gur Ginftellung ihrer Umgehung aber Gilberftebt, jum Rudjug über bie Treene und von ba gegen bie Schleswiger Chauffee gu fenden, nur um biefe Brigabe in Sicherheit gu bringen; fie au einer balbigen Erneuerung bes Frontangriffes an ber Chauffer verwenden ju wollen, baran burfte er nicht benten, ba fie unmöglich fraber als am Abend bes 25. in ber Rabe ber Chauffee eintreffen tonnte.

Diefe britte Brigabe hatte am Morgen bes 26., inbem fie burd

eine weiter oberhalb gelegene Aurth bie Brude von Sollbro umaina. bie Treene aberfdritten; bie foleewig bolfteinifden Abtheilungen ber erften Brigabe, welche ihr gegenüberftanben, jogen fich wohl ohne Roth etwas au frabzeitig auf 3abed jurud und verloren fo bei bem ohnebieg regnig. ten Better bie Danen balb aus bem Geficht, fie erhielten bann fpater gegen 9 Uhr ben Befchl nach garfcau ju tommen, um bort bie Referve au bilben, wo bie gange erfte Brigabe wirflich um 10 Uhr vereinigt war. Die Danen aber wenbeten fich nun von Collbro rechts auf Silber febt und rudten bon ba auf ber Sufumer Strafe auf Souby por. Bier follten fie, von einem Theil ber Refervetavallerie entbedt, etwa um 10 Uhr noch einmal die Aufmertfamteit Billifens ernftfich in Anfpruch nehmen. Go lange er mit bem Gebanten feiner Offenfive umging und auf beren gludlichen Erfolg gablte, batte er fich aus ber Umgebung wenig gemacht, ja fie war ibm eben gelegen, weil bie Danen fic far fle in ber Front fomaden mußten. Cobald aber bie Offenfive als mifigladt aufgegeben war und nun ber Gebante an bie eigene Sicherheit ber berrichenbe wurbe, gewann biefe Umgebung eine gang anbere Bebentung. Billifen warf ihr jest anger ber Reiterreferve auch bie erfte Brigabe entgegen, welche er eben bei Barfdan aufammengezogen hatte. Ranm ftanben aber biefe Truppen ber banifchen britten Brigabe gegenüber, ale biefe fich an bie Treene guradgeg. Gie empfing jest erft, um 12 Uhr Dittage, ben Befehl bes Generale Rrogh, welcher fie anrudrief, und befolgte benfelben fogleich und buchftablich.

Schon vor 9 Uhr, ale jener mertwarbige Generalftabsoffizier, beffen wir bereits einmal erwähnten, mit einer Menge von Siobspoften über bie Lage bes rechten Flügels jum Obergeneral jurudfehrte, hatte berfelbe befchloffen, bie Schlacht abzubrechen und ordnete ein allgemeines allmäliges Burudgeben an. Bunacht beabsichtigte er, oftwärts ber Schleswig-Flensburger Chausiee eine Flantenstellung mit bem Rudzuge auf Missunde zu nehmen, und befahl besthalb ber zweiten Brigabe, ben Boften von Bebelfpang zu halten.

Dann, befchäftigt mit dem Bordringen ber banifchen britten Brigade und ben Anftalten gegen dasselbe, verlor er einige Beit das Gefecht in ber Front, bei Ib febt, aus ben Angen. hier hatte ber mehrftandige Artilleriefampf ben Schleswig-holfteinern unsehlbar die Beit gegeben, die Infanterie der Avantgarbe, ber vierten und britten Brigade solchergeftalt zu sammeln, daß sie unter ber hand ber Führer gewesen ware, falls etwa die Banen ben Angriff erneuten. Indeffen, wie die taltifche Formation in Ingestolounen einer Menge untergeordneter Offiziere eine ganz ungehörige

Selbstftanbigleit gibt und die hoheren Führer entwohnt, ihre Sand aber ben Truppen zu halten, so ward jenes Sammeln gang verfaumt; bir schleswig-holsteinische Infanterie war in Kleinen haufen burch die Gebaffer und holzungen zwischen dem Ahrenholzer und Langfee vertheilt.

Um 12 Uhr gab nnn Billifen ben befinitiven Befehl zum Radzuge. In berfelben Beit hatte General Rrogh, burch bie Melbungen
von feinem linten Flügel über biefen beruhigt, vielleicht nicht gerabe in
ber sicheren hoffnung, noch burch zubringen, einen nemen Angriffeversuch an ber Chausee beschloffen, welcher, ba bie Schleswig holstimt
ohnebieß schon im Rudzug begriffen waren, mit bem vollständigsten Erfolge gektönt warb.

Die unordentliche Art, in welcher die kleinen Saufen der Schleewig- Holfteiner zum Theil aus dem Holze hervorkamen, bestimmte nun General Willisen, seine frühere Absicht einer Flankenstellung aufzuzeben und seine ganze Armee nach Rendsburg zurückgehen zu lassen. Der Radzug ward theils über Schleswig, theils über Missube bewertstelligt; die Danen, seit zwölf Stunden auf den Beinen und wo möglich noch mir ermüdet als die Schleswig-Holsteiner, folgten sehr lau und radten mit ihren Bortruppen erst um 9 Uhr Abends in Schleswig ein. Willisen hatte, Alles erwogen, sehr wohl die Nacht bet Schleswig und Missunde stehen bleiben können, gab indessen um 9 Uhr Abends den Befehl, noch während der Nacht an die Eider zurückzugehen. Dieser Nachtmarsch konnte den Bustand der Armee nicht verbessern.

Der Berluft in ben Rampfen bes 24. und 25. Juli, in welchen bie Truppen beider Theile sich jum größten Theile brav geschlagen hatten, belief sich danischer Seits auf 3797 Mann, einschließlich 424 Gefangener, schleswig-holsteinischer Seits auf 2808 Mann, einschließlich 1072 Gefangener.

## Das Treffen bei Diffunde.

Nach ber Schlacht von Ibftebt fetten die Danen fich bei Schleswig und Miffunde fest und schoben von hier ihren linken Flügel bis
Edernförde vor. Billifen tonzentrirte seine Armee um Rends.
burg. Die Danen arbeiteten baran, sich in der Stellung von Schleswig
zu befestigen, Billifen reorganisirte und verftartte die Armee und ließ mit
Eifer an dem bereits früher begonneuen verschanzten Lager um
Rendsburg arbeiten; seine Bortruppen hielten die Sorgelinie. Die
Danen hatten teinen Grund, ihre Offensive weiter zu treiben; sie hatten
Schleswig erobert und ber politische Borizont verdüsterte sich für die

Schleswig-holfteiner immer mehr. Der beutsche Bund, volltommen auf altem Fuße wieber hergestellt, und mit ihm Preußen, welche fie früher unterftagt, bann burch ben Berliner Frieben einfach fich seibet überlaffen, weigten fich immer mehr bahin, nun gegen fie und für ben Ronig von Danemar! Bartei zu ergreifen. Die Danen tounten ben Lauf ber Dinge abwarten.

Die Statthalterfchaft bagegen hatte alle Urfache ju wanfchen, bag ibre Baffen burd Erfolge, welche fie errangen, bie Schale wieber ju ibren Gunften neigten. Gie brang baber in ben General Billifen, etwas Bofitives an unternehmen, die Offenfive au ergreifen. Diefer glaubte bas. nach bem gegenwärtigen Berbaltnig ber Starte und ber Stellungen, nicht ju tonnen. Er munichte jest, angegriffen gu werben. Enblich, nachbem bas verfchangte Lager um Renbeburg mit Anfang Ceptember als vollendet angesehen werden tounte, entschlof er fid, bem Dringen ber Statthaltericaft wenigstens in fo weit nachungeben, als er burch ein Borraden über die Sorgelinie gegen bie Stellungen von Schleswig und Miffunde bie Danen aus ihren Berichangungen auf einen Rampfplat berporloden wollte, welcher gleichere Berbaltniffe fur beibe Theile bote. Diefe Borradung fahrte am 12. September ju bem Gefechte von Diffunbe. burd welches ber foleswig-bolfteinifche rechte Rlagel bie Linte ber Danen ant Raumung von Edernforbe und bes Lagers von Rodenborf. fo wie jum Radzug, theils aber bie Golei, theils in ben Bradentopf von Miffunde gwang. Die Danen liefen fic baburd nicht im Minbeften be-Rimmen, aus ihren Berichangungen bor Schleswig hervorzufommen, und Billifen, welcher urfpranglich ihnen mehrere Tage gegentiber in ben gewonnenen Bofitionen batte Reben bleiben wollen, trat noch am gleichen Tage wieber ben Rading an. Es trat nun abermals eine Baufe ein, in welcher ber Obergeneral bem Andringen ber Statthalterfchaft einen entfdiebenen Biberftand entgegenfente und ber Awiefpalt in ben Aufichten und Abfichten beiber immer fcarfer ju Tage trat. Endlich gab Billifen ber Stattbaltericaft wieberum noch und verftaub fich wiberwillig ju einem Unternehmen untergestbaeter Art.

Der Sturm auf Friedricheftadt. Ende des Rrieges.

Benn Billifen mit Recht im Anfange bes Rampfes, als er gang bon Offen fingebanten beberricht ward, alle verfagbaren Arafte ververeinigte und fleine Bortheile ober Rachtheile gang unbeachtet ließ, fo
war boch dieß Spftem gang gewiß nicht mehr zu rechtfertigen, als er
nach ber Schlacht von Ibfebt an die Eiber zurüdzing und hier eine
Rabon beleberratung, die Anf.

abwartenbe Stellung nahm. Die Moglichfeit, and ber Defente in bie Offensive überaugeben, sett nicht blof ein Anfammenhalten ber Sant traft, fonbern auch bie Behauptung eines gewiffen groferen Derraint porans, welches allein bie nothwendige Freiheit ber Bewegung gibt, Ib wenn fich nun beibe Forberungen in Diefer Geftalt nicht vereinigen lafe, fo muß man die erftere babin mobifigiren, bag man nicht bie Rrafte bermann aufammen behalten, fonbern bag man fich nur in ben Stand feben molle & fonell auf bem entscheibenben Bunft im entscheibenben Angenblid per einiger au tonnen. Diek Alles find Sate, welche von Billifen burch fein Gola ber Reftungsgrubben felbft anertannt worben finb. Go ware Rriebrids ftabt am Ansammenflug ber Giber und ber Treene ein vortreffiden Bunft jur Ergangung bes Softemes gewefen, beffen Rern Renbeim machte. Beffer allerbings ein Buntt naber ber Oftfafte, wie 2. 2. Dif funbe. Aber an beffen Befeftigung unb Behanptung batte bor ber Galak von 3bftebt gebacht werben muffen. Da bieg nicht gefcheben war, mit man fich mit bem begnugen, was nun noch abrig blieb. Billifen der bielt alle feine Truppen bei Renbeburg feft, Friebricheftabt warb m mit einem fleinen Boften befett und befeftigt gar nicht. Go fomter am 7. August icon bie Danen fich ohne Biberftanb in beffen Befft feben und begannen nun bort fogleich farte Berfchanzungen angulegen, morin fie burch die Luge bes Ortes und die Beschaffenbeit bes bon einer Mafe Graben burchfcnittenen, meift nur auf einzelnen Dammen ju paffirenber Terrains ber Umgebung begunftigt wurden. Am ftartften maren bie Berfcangungen auf ber Oftfeite.

Rach bem Treffen von Miffunde wendeten fich nun Aller Angen auf Friedrichs fiadt. Man verhehlte fich nicht, daß beffen Fefthaltme burch die Danen die schleswig-holsteinische Armee um so mehr in ihren Unternehmungen von Rendsburg auf Schleswig behindern mußte, je weniger ein entschiedener Offenstvgebanke sie beherrschte. Willisen faßte nicht ben Entschluß, Friedrichsstadt anzugreisen, aber er gab dem Andrungen nach und ließ, so zu sagen, geschehen, daß es angegriffen werbe, nachdem die Danen ihre dortigen Befestigungen vollendet hatten.

Der Plan, die Stadt von ber Beffeite mit ber Sauptmacht and jugreifen, warb alebald wieder aufgegeben und ber Angriff auf die Dfeite angeordnet. Bur ganzen Expedition wurden etwa 6000 Mann bestimmt und unter ben Befehl bes Oberften v. b. Tann, Chef bes Generalstabes, gestellt.

Man rechnete Anfangs auf eine Ueberrafchung; Die Borbereistungen bagu waren aber fo mangelhaft getroffen, es war fo wenig auf

ein Zusammentreffen ber verschiebenen Maßregeln Racificht genommen, baß bas Unternehmen völlig scheiterte und alabab ausgegeben ward. Bom 29. September ab fand unn eine förmliche Berennung des befestigten Plațes statt, es wurden Batterieuu gegen ihn erdaut nud eröffneten ein heftiges Fener, welches aber viel mehr den Halern der Stadt, als den dänischen Werten und Truppen Schaben that. Am 4. Oktober Abends sollte dann ein allgemeiner Stnrm auf die Offeite das Ganze kronen. Aber allerdings waren anch für diesen absolut nicht die nöthigen Borstehungen getroffen, es sehlte namentlich an andreichenden Mitteln, die vielen Grüben zu überbenden, die sonstigen Aunäherungshindernisse zu überwinden. Der Sturm ward von den Danen glänzend abgeschlagen. Die Schledwig-Holsteiner erlitten einen Berlust von 709 Mann, worunter 145 Todte. Die Danen geben den ihrigen zu 440 Mann, worunter 64 Todte an.

Billifen gab unn bas Unternehmen gang auf und beschäftigte fich — lediglich mit ber Berftärlung bes heeres, welches allmälig auf 40,000 Mann gebracht ward. Da endlich zwischen ihm und ber Statthalterschaft sich nicht bloß in ben militärischen, sondern anch in den politischen Auslichten sehr entschiedene Abweichungen offenbarten, so legte er am 8. Dezember das Armeesommando nieder, welches nunmehr horst übers— nahm. So sehr dieser lettere geneigt war, die Offensive zu ergreisen, hatten sich doch die allgemeinen politischen Berhältniffe dergestalt geandert, das er nur Zeuge der Ausstlung des heeres werden konnte.

Rach bem Abschinste ber Ratifitation bes Berliner Friedens hatte bereits am 28. Ottober die preußische Regierung die Statthalterschaft ausgesordert, sich serverhin jedes weiteren Aggresstwersaufens gegen Danes mart zu enthalten. Dann verlangte alsbald der den is is und das Gleiche und eine Redultion der schleswig holsteinischen Armee auf ein Drittschil ihrer gegenwärtigen Stürfe und drohte durch Bermittlung Desterveich im Weigerungsfall mit Exclution. Die Statthalterschaft wies alle diese Berlangen ab; aber die Olmatzer Konserenzen entschieden alsdalb endgaltig im Sinne jener Berlangen des beutschen Bundes über das Schlesse Schleswig holf ein 6, und im Arsang Januar 1851 trasen die Kommissarden Desterreichs und Preußens in Riel ein , um die Durchsthrung jener Beschlässe mit der Ankandigung einzuleiten, das 50,000 Desterreicher und Preußen zu der Aretution in Bereitschaft seien.

# Der Kriegsmarfc ber Preußen und Reichstruppen burd bie Pfalz und Baben.

Allgemeine Berhältniffe.

Nachbem im April 1849 ber König von Preußen die Annahme ber bentschen Raiserfrone abgelehnt hatte und nun tein Zweisel mehr berüber bleiben konnte, daß die hoffnungen des beutschen Bolles gescheitert seine, auf dem von seinen Führern eingeschlagenen Bege zu einer Reichseinhit zu gelangen, erhoben sich an mehreren Punkten Deutschlands Anstände, die sehr erklärlicher Beise sammtlich eine republikanische Färbung hatten, weil unter den obwaltenden Berhältnissen die Anstäht wunderdar wer, daß die Landeshoheit der Fürsten allein der Einigung des gefammten Deutschlands zu einem mächtigen Staate entgegenstände. Alle diese Anstände, auch jener, welcher im Mai in Dresben ausbrach, wurden sein schnell und mit verhältnismäßig geringen Mitteln unterdräck.

Am bebeutenbften erfchien jener in Baben und ber baiertiden Rheinpfala, welche lettere fich bem erfteren anfchlog.

Rwifden bem 11, und 13. Dai brachen in ben Garnifonen bes babifden Lanbes, namentlich in Rarlerube und Raftabt Golbaten meutereien aus, welche bie Truppen vollständig ans ber Sand ber bie babin bestehenben Regierung nahmen und fie anscheinenb ber Regierung überlieferten, welche aus ber revolutionaren Abvotatenpartei hervorgegangen war. Inbeffen verhielt es fich teinesmegs vollftanbig fo. Diefe Mentereim besorganifirten vorläufig lediglich die Truppen. Die Solbaten, ober allen weiteren Blid, hatten fich gegen ihre Offiziere, gegen bie Regierung erhoben, um feine Ramafchen zu tragen ober gar, um fich in aller Gemuthlichfeit nach Saufe zu begeben. Es batte einer farten Sant und vieles militarifchen Befchides bedurft, um aus biefer verwirrten und glade lofen Rotte wieder ein paffendes militarifches Bertzeug ju machen. Run war zwar ber Bille zu einer folden Organisation bei ben Leitern bes Augenblides vorhanden, aber jugleich eine fo bobenlofe Unfabigfeit und Schwäche, wie man fie vielleicht noch bei teiner Erhebung jufammen gefunden bat. Aus Comache murben Offiziere beibehalten, die lebiglich blieben, um im erften gunftigen Moment die Truppen bem Grofiberioge wieber auguführen, aus Unfabigfeit ließ man bie Solbaten in wilbefter Beife und ohne jebe vernünftige Leitung ihre Offigiere felbft mablen. nichts gefchab, um bie Bollewehrorganifation, welche bie Linien. truppen verftarten follte, ju einem brauchbaren Bertzeug ju machen, bas Bolf repolutionar ju tompromittiren und ihm baburch bas Ilmfebren in

erfcweren. Es ift durchaus gleichgetig, wie man aber die Bwede ber Leiter bes Aufftandes bente, — aber es ift tlar, baß fie nicht im minbeften die Mittel mit ben Bweden in Einklang zu feben wußten.

Die nächste Absicht ber babischen provisorischen Rezierung mußte unbebingt sein: bem Aufftande Berbreitung zu geben. Das ward auch
eingesehen, aber weber mit Araft noch mit Geschid versucht. Es gehörte
offenbar bazu, daß man dem Ansttande bort, wo er bereits ins Leben
getreten war, Unterstützung gewährte: dieß hatte auf die Pfalz Anwendung gesunden, welche Menschen genug aber keine Wassen hatte, da
sich die Festung Landau in den Sanden bairischer Truppen befand und
von diesen behauptet ward. Die Pfälzer verlangten von der babischen
provisorischen Regierung Wassen; dieselben wurden in dürftiger Anzahl
erst nach langen Berhandlungen und in einer Weise geliefert, die kineswege geeignet war, das Band zwischen den beiden aufständischen Ländern
besonders fest zu knüpsen.

Beiter handelte es fich barum, mit ben verfigsaren Truppen, die immerhin in der zweiten Salfte bes Dai babifcher Seits allein auf 15,000 Mann angeschlagen werden tonnten, irgend einen militärischen Erfolg zu erringen und durch denselben dem Aufftande eine weitere Ausbreitung zu geben. Die Lage der Berhältniffe war wohl so angethan, daß ein berartiger Ersolg errungen werden tonnte. In hessen Darmftadt an der Rordgrenze Badens waren unter dem General Schäffer allerdings einige Truppen zusammengezogen; sie beliefen sich aber vorläusig tanm auf 5000 Mann und hätten unmöglich einem träftigen Anlauf der aberlegenen Badenser widerstehen konnen; aber die Angriffe, welche am 24. Mai von Eichfeld, dann am 30. von Sigel unternommen wurden, scheiterten allerdings ganzlich.

Unterbeffen hatte ber Grofferzog, nochbem er sein Land verlassen, sich um halfe gegen seine anfkanbischen Unterthanen an die damalige beutsche Zentralgewalt gewendet. Deren Macht aber reichte nicht weit, sie vermochte nicht mehr als zwanzig Bataillone und nenn Estabrons, im Ganzen etwa 18,000 Mann unter dem General Peuder ins Feld zu kellen, welche diesem nicht andreichend schienen, um die Offensive zu ergreifen. Preußen ertannte die Zentralgewalt gar nicht mehr an, doch war seine halfe bei der damaligen Lage Deutschlands nicht zu entbehren. Der Grofferzog von Baben entschlaß sich daber, dieselbe am 24. Mei und wiederholt am 31. Mei dirett anzusprechen. Breußen stellte darans 34,000 Mann unter dem Oberbeschle des Pringen ftellte darans 34,000 Mann unter dem Oberbeschle des Pringen von Brenßen, eingetheilt in zwei Armeelseps unter hir fo

felb, 19,000 Mann, und Groben, 15,000 Mann, ins Felb, fo baf fich nun die ganze zur Ruderoberung Babens und ber Pfalz verfügben Macht auf 52,000 Mann belief.

Die babifche proviforifche Regierung ihrerfeits erfannte faffeblich bak fle mit ihren Gichfelb, Sigel ober Bed geringe Ansficht babe, and nur ben Schein eines Biberftanbes ju leiften, icon am 28. Dei bette fie beffalb mit Dieroelawsti, ber fich bamale an Baris auffielt, Unterhandlungen angelnupft, um ibn für bie Uebernahme bes Dberbefeits ju gewinnen. In Rolge berfelben traf biefer am 9. Juni in Rarls. ruhe ein und begab fich alsbalb an ben Redar zu ber Revolutions. armee. Er ertannte obne Saumen mit richtigem Blid, baf an einen Siege bier gar feine Musficht borbanben fei, glaubte aber wenigftent bas Schidfal eines gang fomablichen Unterganges abwenden m tonnen. Bon ben babifchen Truppen rechnete er fechszehn Limienbatailloue, zwei bis brei Bataillone Boltswehr, gehn Estabrons und vierund zwenzig Befchitte ale brauchbar für ein rangirtes Gefecht. Da feine Borganger nicht einmal von ben erften Elementen ber Organisation einer ftreitfelien Maffe etwas gewuft hatten, mußte er biefen Truppen felbit eine Divifionseintheilung erft geben. Er that bieg, ba fle bunt burdeinanber gewürfelt waren, fo gut es geben wollte; er ftellte feche Div fionen auf; bie fediste follte bie Streitmacht ber Bfalger bilben. welche allerdings gegen 8000 Mann ftart, aber vollends ohne allen Set und Rern war. Auch biefe warb von einem Polen tommanbirt, einen alten Reiteroffizier, Ramens Sananbe, welcher fcon ben Rrieg ben 1831 gegen bie Ruffen mitgemacht hatte, aber freilich bon ber Stabrune einer aus allen Waffen tombinirten Truppenabtheilung nicht bas minbefte verftanb. Auch Mieroslamsti's ganger Generalftab, foweit er einigermaken brauchbar mar, mar aus Bolen jufammengefest, bie er fich von Baris mitgebracht batte.

Einruden der Preußen in die Pfalz. Mieroslameti's Vertheidigung der Nedarlinie.

Der Bring von Breugen hielt am 12. Juni ju Da in g einen Rriegerath, in welchem folgender Feldzugsplan festgestellt marb: Beuder follte die Badenfer vorläufig an der Linie des Nedar von deffen Mandung bis Zwingenberg aufwärts befchäftigen und fie badurch hindern, etwa zur Unterflügung der Pfalz an das linte Rheinufer zu gehen oder dahin zu betachiren; unterdessen sollte hirfchfeld von Rorden gegen Siben in mehreren Rolonnen in die Pfalz eindringen und diese, während

er um Mannheim als Drehpunft eine Linksichwenkung ausführte, bon ihren hypothetischen Bertheibigern fanbern und Front gegen ben Rhein machen, am 21. aber biefen Fluß bei Germersheim überschreiten. Groben sollte sein Rorps hin ter Bender unter beffen Schute sammeln, sobalb bieg geschehen sei, sollte er bessen bisherigen Boften einnehmen; Bender bagegen lints abmarschiren. Am 21. sollte Groben zwischen Mannheim und Deibelberg, Bender bei Zwingenberg ben Uebergang aber ben Redar erzwingen, baun sabmarts radenb fich auf gleiche Linie mit hir sche felb seben, ber nach seinem Rheinsbergang gleichfalls Front nach Saben nahme, und nun, mit biesem vereint, Baben bis an bie Schweizergrenze seiner ganzen Länge nach rein segen.

Dirfchfelb fanb in ber Bfalg nicht einmal ben erwarteten Biberftanb, seine vier Divisionen brangen aus ber prenfischen Rheinproving einsach über Raiserslantern, homburg, Rirchheimbolanden und Algey gegen die Rheinlinie vor, der linte Flägel, hauneden, besete schon am 15. Juni Ludwigshafen, alle Abrigen Divisionen zogen sich die zum 19. gegen Germersheim zusammen, wohin am 20. auch hanneden berufen ward, nachdem er bei Ludwigshafen von nachrutenben Baiern abgelost war. Die Pfälger liefen, ein Rudzug war es nicht mehr, samutlich nach der Anielinger Brade, wo sie aber den Rhein gingen, um nach Karleruhe zu sommen. Trop ihrer Eile warden die Breußen bei etwas mehr Geschid in den Operationen doch im Stande gewesen sein, ihnen den Rudzug über diese Brade zu verlegen. Der ganze Pfälzer "Feldzug" tostete den Breußen vier Mann.

Mieroslawsti befolgte ben ganz richtigen Blan, die Rheinlinie, von Mannheim aufwärts einerfeits, die Redarlinie bis Zwingenberg aufwärts andererseits burch fleine Boften befeht zu halten, welche einem Uebergange durch Bertheibigung und im Rothfall durch Zerftdrung der Bruden fo viel hinderniffe als möglich in den Weg legen follten, während er seine hauptmacht möglichst fonzentrirt hielt, um überallhin mit ihr auszuschlagen, wo dazu eine ganftige Gelegenheit fich bote.

Beuder ordnete für ben 15. Juni bem Blane gemäß einen allgemeinen Angriff auf die Redarlinie au, er ichob Spipen über Raferthal gegen Manuheim auf bem rechten Flügel, gegen Labenburg
und Deibelberg im Bentrum, gegen Dirichhorn auf bem linten
flügel vor, mit feiner Referve ging er nicht über Beinheim himans.
Diefe Bersplitterung ber Kräfte ward von den Babenfern benutt, ihr
linter Flügel trieb Benders rechten von Raferthal nach Birnheim gurud.
Auf bem linten Flügel fchoffen fich die Reichstruppen bei Dirfchforn ben

ganzen Tag mit einigen Hananer Turnern herum und gingen ben, während auch diese hirschorn raumten, nach Beerselben zurud. Die gem Beibelberg vorgeschobene Spitze Benders blieb sehr weit von benschu stehen. Nur die auf La benburg vorgeschobene Abtheilung unter ben Oberst Witleben hatte die ernfte Absicht, sich der Ladenburger Gischahnbrüde zu bemächtigen, nachdem sie am rechten Reckaruser ein babische Detachement zwischen 2 und 3 Uhr überrascht und über den Fins zurüsgeworfen, dann aber demselben Zeit gelassen hatte, sich zu verdarrisedien. Da Witleben sich nach dem Rüchzuge aller anderen Abtheilungen gem isolirt befand, so ward er am Abend um 6 Uhr von den Badensen von Schrieshein an der Bergstraße ber in seiner Linten Flanke anspriffen und mit einigem Berluste zum Rückzuge gezwungen.

Der babifche Boften in Mannheim hatte bie Brude zwifchen bie fem und Lubwigshafen theilweife abgebrochen, als bie Breugen am 15. Juni in letteres einrudten, und befchof bief vom rechten Rheinufer ber wahrend bes 16. und 17. lebhaft.

Um 16. Inni ging Mieroslawsti in brei Ralonnen aber hebbesheim, von Labenburg und von heibelberg zum Angriff aber. Obwohl bieß Unternehmen ber ganzen Sachlage nach nur als ein Ansfall betrachtet werben tonnte, ber felbstverstänblich zu feinem Ausgangspunkt zurudkehren muß, zeigten boch wenigstens die Reichstruppen nicht die misbeste Ueberlegenheit über die Babenfer.

Rheinübergang Sirschfelds, Nedarübergang Gröbens und Beuders. Vordringen der Reichstruppen bis an die Murglinie.

Schon am 20. Juni, statt erft am 21. überschritt hirsch felb bei Germerebeim ohne Wiberstand ben Rhein, besethe Rheinscheim und überfiel bas babifche Detachement, welchem unter bem Bolen Mniewsti bie Bewachung ber Rheinlinie zwischen Germersheim und Speyer übertragen war, bei Philippsburg. Das Gros bes hirschseld'schen Rocps wendete sich barauf am 21. fübostwärts gegen Bruchfal, die Division hanneden auf Baghaufel, um bei Biesloch die Berbindung mit Groben zu suchen.

Auf die Rachricht von bem Rheinübergange Sirfchfelbs ließ Dieroslamsti die Redarlinie nur fcmach befett und vereinigte bei Bodenheim in ber Racht vom 20. auf ben 21. 11,000 Manu in ber Abficht, aber die Breugen herzufallen, welche ben Rhein bereits überfchritten hatten. Deit biefer Streitmacht traf er bei Baghaufel, indem er auf Bhilipps. burg vorradte, auf bie preufifde Divifion Banneden und veraulafte biefelbe , fid nach unbebeutenbem Gefecht nach Bhilippsburg jurudin. gieben. Done fle an verfolgen rudte er barauf nach Biefenthal por. fab fic aber bier ploblid und unvermnthet angegriffen. Die preufifden Ernboen, mit welchen er jufammenflieft, waren biejenigen ber Divifion Brun, welche General Birfchfeld, ale er bas Reuer bei Bagbaufel borte. Sanneden ju Salfe aber Sambraden nach Biefenthal atfenbet batte. Baren bie Babenfer nur einigermaften mit Drbnung marfdirt und geboria geführt morben , fle batten mahricheinlich auch biefe Divifion einzeln werfen tonnen, benn Brun wufte nichts bon Sanneden und Sammeden, ber obne Roth und unverfolgt bis nach Bhilippsburg aurudgewichen war, wufte nichts von Brun. Bei ber berrichenben Unordnung in allen Begiebungen verurfachte aber bas unvermutbete Erfcheinen Brund einen panifchen Schreden bei ben Babenfern. Deren Reiterei, ber Revolution langft abgeneigt, gab bas Signal unm Davongeben und alles andere rift mit Binbeseile in verfchiebenen Richtungen, meift gegen Beibelberg bin, aus; bie Ravallerie ging nach Dannbeim.

Satten Pender und Groben am 21., bem allgemeinen Plane gemäß, wirflich ben Reder überschritten und waren vorgedrungen, so waren die Trammer von Mieroslawsli's Truppen ihnen nothwendig in die Sande getrieben. Dieß war aber nicht der Fall. Groben rudte am 20. allerdings in Benders Stelle am untern Reder, Beuder marschirte lints ab nach Zwingenberg, blieb aber dann am Fluffe fleben, nm erft am 22. auf Baibft abt weiter zu zieben; seine Bortruppen flanden erft am 22. Abends zwischen Baibftabt und Sinsh ein. Groben machte am 31. einen sehr lanen Angriff auf die Labenbarger Brade, und entschoft fich dann, fleben zu bleiben und abzuwarten, bis, durch hirschiefelb gezwungen, Mieroslawsst die Redarlinie von selbstraumen werde

Rad ber Berfprengung feines Korps in Folge bes Gefechts bei Wiefenthal tonnte nun Microslawsti unmöglich baran benten, die Redartin ie noch langer zu halten, er zog alles, was fich an berfelben noch vorfand, zusammen und marschirte aber Beibelberg nach Sinsheim, um von hier ans bei hirschielb vorbei die Murglinie zu gewinnen. Un Sznache mit der Pfälzer Division, welche, wie wir uns erinnern, bei Anielingen ans rechte Abeinufer zurückgegangen war, ertheilte er Befehl, aber Karlsende nordwärts auf Bruch fal, Ubstadt und Stettefeld vorzurücken, um hirschielbe Aufmertsankeit zu beschäftigen.

Mieroslawsti traf am Abend bes 29. wit ben Trammern

seiner Streitmacht von Beibelberg bei Sinsheim ein. Sier mach at burch eine Estabron von Beuders Korps allarmirt, bie and ber Richtung von Baibstabt in ben Ort sprengte; nach kurzem nächtlichem Gefehr brach er gegen Morgen wieber auf und erreichte Aber Eppingen mb Bretten am 24. Durlach.

Der Angriff Mieroslawsti's auf die Division Hanneden bei Bop hän fel hatte zur Folge, daß das ganze Korps Hirschfelds, am 21. weits offenbar im Marsch auf Karlsrube (über Bruchfal), beforgt gemacht, wieder nach Norden umtehrte. Es sollte noch am 23. wieder beruhigt werden. An diesem Tage. nämlich zog nicht bloß Gröben der Biberstand in Heibelberg ein, die aus dem Gesecht von Baghade entwichenen babischen Dragoner prollamirten anch zu Mannheim die Kontrerevolution und holten eine Abtheilung Gröbens zur Besetzung der Stadt herbei.

Sirschfelb tehrte bemnach am 23. wieder von Langenbraden gegen Saben um und verjagte ben von Karleruhe vorgeradten Sanaple von Stettfelb und Ubstadt, am 24. von Bruch fal. Am 25. rade er in Karleruhe ein, welches die Babenser, immer noch 16,000 Mam start, aber bereits bis jum äusersten beworalisitt, eben gerämmt haten. Diese zogen sich hinter die Murglinie zurud, wo Mieroslawsti, af Rastadt gestützt, abermals Stand halten wollte.

Man fieht, daß bei ber Durchführung ber tombinirten Operation be zwei preußischen und bes Reichstorps ungefähr so viel Fehler gemeckt wurden, als nur irgend möglich waren, und daß diese Operation eine Streitmacht gegenüber, welche nicht ganzlich besorganisirt gewesen wärz, trot ber Ueberlegenheit an Bahl ber Preußen und Reichstruppen webescheilich zu einer vollständigen Rieberlage geführt haben würde.

Der Rall von Raftadt. Ende des Biderftanbes.

Bahrend am 25. Juni die Babenser sich hinter der Murg zusammenzogen, bereiteten sich die Breußen und Reichstruppen zur Fochsehung des Angriffes vor. Die Prenßen sollten benselben gegen die Front der Murglinie führen, Bender aber diese in ihrer rechten Flanke umgehen, indem er, das Albthal answärts ziehend, die Murg bei Gernsbach am 29. überschritte und am 30. bis Dos in die Gem bebonchirte.

Am 29. griffen bie Breugen bie Murglinie von Steinmaner und Detigheim auf beren lintem bis Bifchweier und Ruppenheim auf bem rechten Flügel an; bas Gefecht war nicht auf ein Durchbringen

i

berechnet; man nahm an, baß Benders Erfcheinen bei Gernsbach unb später bei Dos bie völlige Auflosung ber Babenfer entschein werbe; wie es fich bann im Befentlichen auch verhielt, obgleich Benders Bormatschift teineswegs burch besondere Rraft anszeichnete und seine Avantgarbe sich felbft noch am 30. bei Dos von der ganglich demoralisiten Schaar ber Babenfer eine handige abnehmen ließ.

Miero 6la well hatte vergebene Auftrengungen gemacht, in seine Truppen wieber so viel Ordnung hineinzubringen, um am 30. den Wiber-fand sortschen zu konnen. Es gelang ibm nicht und er begab sich am gemannten Tage, der ganzen Sache überdussig, noch Offeuburg, um am 1. Inli das Rommando ganzlich niederzulegen. Etwa 6000 Mann waren als Besahung in Rastadt zurüdgeblieden; der übrige hanse, welcher sich der Schweizergrenze zuwälzte, trat dem Ramen nach unter den Beschlichen Sigels, wenn dieses Wort unter solchen Umftanden überhaupt noch gebraucht werden kounte.

Sirfchfelb und Bender folgten ihm, jener auf bem rechten, biefer auf bem linken Singel und veronlaften bald ben Uebertritt Sigels und ber andern vereinzelten Schaaren in die Schweig. Groben blieb vor ber Reichsfestung Rastadt, um biefe zu unterwerfen; eine formeliche Belagerung zu erdfinen warbe man felbst, wenn es nicht an bem udthigen Material zu ihr gesehlt hatte, doch Bebenten getragen haben, um nicht Werte, die mit großen Kosten hergestellt waren, selbst zu zerfloren. Uebrigens war eine solche aach aberstäffig. Als die Besatung fich aberzengte, daß sie allein noch von dem ganzen Ausftandeherre übrig gesblieben sei, hatte sie immerhin durch Festigleit und ein tapferes Berhalten sich Bedingungen erzwingen konnen. Ihre Inchlosigseit machte dieß aber unmöglich. Am 23. Inli ergab sie sich auf Gnabe und Ungnabe an Gröben.

Man erfennt leicht, baß sich bei ben eben erzählten Ereignissen keiner ber beiben Theile mit Ruhm bebedt hat, — und bas Bunberbarfte baran ift offenbar, baß eine wohlorganistrte Armee von 50,000 Mann bon einem etwa halb so ftarten, anchtiosen, allet Jahrung saft ganzlich entbehrenden Haufen, der nicht die mindeste Stübe in dem revolutionären Seiste der Bevöllerung sand, so lange ansgehalten werden tonute. Durch das Fastum, daß es sich so verhielt, wird dann die Sache nuch lehrreich. In den vierzig Tagen, dom 14. Juni bis zum 23. Juli, von dem Einrücken in die Pfalz die zum Falle Naftabes verloren die 34,000 Breugen 717 Mann, worunter 138 Todte, also an je zwei Tagen auf jedes Tausend einen Mann,

## Der Rrieg ber Pforte und ber Weftmachte gegen Rugland.

Allgemeine Berhaltniffe.

Großartiger in Bezug auf bie angewendeten Mittel als irgend eine ber vorhergegangenen Rriege ift ber Rrieg gegen Rußland. Grifen Bwede find früher verfolgt worden und größere heeresmaffen find früher in Feld geführt worden, aber eine fo weit ausgedehnte Benutung aller fill-mittel ber Rultur, und einen folden Aufwand von halfs mittels im Berhältniß zum Zwed, zum erreichten Refultate, babei, man fum 6 fagen, einen folden Ariegelurus hat teine frühere Beit gefeben.

Im Berlauf ber Unterhanblungen, welche die Anfprüche Anflande im Ramen ber griechischen, Frankreichs im Ramen ber griechischen, Frankreichs im Ramen ber ketholischen, Frankreichs im Ramen ber ketholischen Kirche auf die Benuhung einzelner heiligen Stätten zu Jerusalem henveriefen, verlangte Rufland, welches sich an der Schwelle ber Erfillung alter Hoffnungen und alter Bestrebungen glaubte, daß die Tärkei ihm bei Protestorat über ihre Unterthanen griechischen Bekenntnisses vertragduisst zugestehe, und als die Pforte sich dieser Forderung widersetzt, rücken aus 2. Juli 1853 50,000 Russen aus Bessarbien in die Moldan und ist Wallachei ein und nahmen von diesen Ländern als einem Pfande Bestrelies Rufland behaupten wolle, die Pforte die Erfüllung seiner Forderungen zugestanden habe.

Die Pforte, auf diese Weise in ihrem Bestande bedroht, raffte fich zu Rraftanstrengungen auf, welche man lange Beit für unmöglich gebebten hatte. Sie zog bis zum Ottober 1853 134,000 Mann an der Donau und 65,000 Mann in Rleinasien zusammen.

Die Bemühungen ber europäischen Großmächte, nicht von allem ernt gemeint, ben Frieden zu erhalten, scheiterten und führten bald, obweit noch fortgesetzt, nachdem ber Krieg zwischen ber Pforte und Rufland bereits ansgebrochen war, bahin, bag auch England und Frankreis sich an bem Rampfe betheiligen mußten.

## Der Binterfeldzug an ber Donau.

Am 9. Oktober 1853 fendete Omer Bafca, Oberfelbherr ber türkifchen Armee in Bulgarien, an den Fürsten Gortschafoff, welcher die Ruffen in der Moldau und Wallachei kommandirte, Die Auforderung, diese Fürstenthumer binnen vierzehn Tagen zu raumen und drohte für den Fall, daß diesem Berlangen nicht entsprochen würde, mit Eröffnung der Feindseligkeiten.

Da die Ruffen im Befit waren, so hatte Omer Bascha jum Angriffe schreiten und beshalb aber die Donan geben muffen, und ein Erfolg dieses Unternehmens ware nicht unmöglich gewesen, da die Ruffen theils in Folge ber Mangel ihrer Organisation, theils in Folge der weiten Ausbehnung ihres Reiches, auch wohl in Folge einer gewissen Unentschloffenheit, da man die politischen Berhältnisse weit anders gefunden, als man fie sich ansangs vorgestellt, immer noch nicht mehr als 50,000 Mann in dem Donaufarstenthamern und diese noch obenein die in den angerften Besten, in die kleine Ballachei hinein so verzettelt hatten, daß sie einem kraftigen Stofe numbglich hatten widerstehen konnen.

Aber Dmer Bafda begungte fich, bie Donaulinie feft inhalten und war nur barauf bebacht, fich einige Bradentopfe am linten Ufer ju perfcaffen ober fie feftzubalten, von benen ans er einzelne Demonftra. tionen in bie Ballachei unternehmen tounte, bei benen er feine eigene Siderheit möglichft wenig tompromitirte, aber and freilich auf bie Ruffen gar feinen Einbrud machen tonnte. Go feste er einige taufend Dann bei Diteniga and linte Ufer aber, welche fich bort verfchangten und am 4. Rovember von einer ruffifden Brigabe angegriffen, ben Angriff abfolngen, bann aber am 12. Robember icon wieber auf bas rechte Ufer guradgezogen murben. Go vericangte fic Omer Baida bei Ralafat gegenüber Bibbin, auf feinem angerften linten Flügel, b. b. auf bemfenigen Buntte feiner gangen Front, bon wo er ben Ruffen, wenn er and offenfiv auftrat, am ungefahrlich fen mar. Unterbeffen verflärt. ten fic bie Ruffen in ben Donaufürftenthamern betrachtlich und Gortide toff, ber erfannte ober munte, ban bie Reigung feines Gegners jur Offen fibe nicht groß fei, nahm feinen Anftanb, fic immer weiter nach rechts ausanbehnen und feinen rechten Singel gegenaber Ralafat bergeftalt gu verftarfen, bag er einen eruften Angriff auf bie bortigen tartifden Bericanannen batte unternehmen tonnen. Boilanfig begnugte er fich, feinen rechten Alfigel in ausgebehnte Bofitionen ju gerfplittern, welche bas bertige Lager ber Tarten in einem weiten Balbfreife umgaben. Die Tarten benutten biefe Lage ber Dinge, um mit einer Divifion am 6. Januar 1864 einen Ansfall ans ihrem Lager ju machen, welcher bas morberifde, aber gang gwedlofe Befecht von Cetate gur Bolge hatte.

Es trat barauf auf biefem Rriegofchanplate ein langer, nur burch einzelne Scharmstel unterbrochener Stillftand ein, ebenfo fehr ale burch bas eingetretene Binterwetter, burch ben Umftanb bebingt, bag bie Ruffen im Befit ihres Bfanbes auf weitere Berftartungen wartenb, fein Intereffe

jum Borgeben hatten, und bag Omer Pafca, ber ein Jutereffe p habt hatte, anzugreifen, fich bagu ju fcmach hielt.

Der Binterfeldzug in Kleinafien und der Ueberfall von Sinope.

Dieselben Rriegsschaupläte, welche wir bereits in ben Jahren 1832 und 1829 tennen gelernt haben, begegnen uns im Jahre 1853 wieder. In Rlein a sien, wo bie Türken weit geringere Beranlaffung haten, jum Angriffe zu schreiten, als an ber Donan, gingen sie wirklich zu bew selben über. Sie erwarteten hier nicht bloß, daß die tscherteffischen Ballen schauen, sondern merkwürdiger Beise auch, daß dieses einen großen Ewfluß auf die Ariegführung in Europa außern werde, worüber sie aller bings durch die Ereignisse von 1828 und 1829 hatten besser unterricht sein können,

Wie in biefen Jahren und ans ahnlichen Grunden wie bamilt tounten auch jett die Auffen an ihrer anatolischen Grenze unr und bentende Streitmittel entfalten; diese waren indeffen burch ihre Beschieheit den türkischen soweit überlegen und die Türken handelten wenig mit Zwed und Plan, daß sie trotbem wenig ober nichts andprichten vermochten.

In ber Racht vom 27. auf ben 28. Oktober aberfielen fie auf ihrem außersten linken Flügel, wo Selim Pasch a befehligte, ben ruffischen Grenz. und Magazinposten St. Nicolai und nahmen ihn weg; im Zentrum rücke Achmet Pasch a mit 12,000 Mann von Kars auf Gumri (Alexandropol) vor, aberschritt ben Grenzssus Ares auf Gumri (Alexandropol) vor, aberschritt ben Grenzssus Ares auf Gumri (Alexandropol) vor, aberschritt ben Grenzssus Ares auf Gumri stillich Gumri bei Bajandur am 12. Rovender Stellung; hier ward er am 14. von dem ruffischen General Bebutoff angegriffen, geschlagen und zum Rückzug auf türkisches Gebiet gezwungen. Zwar ging er, da Bebutoff sich nun befenstv verhielt, am 26. abermals über den Arpatschai und forderte den Serastier von Erzerum, Abi Pascha, auf, ihn zu unterstützen, kehrte aber alsbald, da die gesordene Unterstützung ausblieb, wieder zurück. Diesmal solgte ihm Bebutoff, der 9000 Mann vereinigt hatte und brachte ihm bei Basch Radit Lat eine entschiedene Riederlage bei; 1. Dezember.

Ebenso gludlich war Anbronitoff gegen bas türtische Rorps bes Ali Riza, welches Achalzich blotirte. Am 18. Rovember foling Anbronitoff bas an ben Borschompaß vorgeschobene Observationsbetachement bes Ali Riza, warf es gegen Achalzich zurud, veranlaßte ben inrificen Befehlshaber baburch, bie Blotabe von Achalzich aufzugeben und fich in serichanztes Lager am Boschofffluß zurudzuziehen, rudte barauf am 24. ungehindert in die befreite Festung ein und griff unn am 26. verstärtt durch einen Theil der Garnison des Plapes die Stellung der Enten an. Diefe erlitten eine totale Riederlage und wurden in Berwirrung auseinandergesprengt.

Bwiefpalt zwischen ben Führern, mangelhafte Berpflegung und Unterhalt, die eingetretene rauhe Bitterung bemoralifirten im Berein mit ben erlittenen Rieberlagen die türfische Armee bergeftalt, daß bis jum Frühjahr 1854 taum nur von bem Befteben einer folden die Rebe fein tann.

Auf dem fc war zen Meere hatten die Aussen gegenwärtig nicht sa ausgesprochen die unbedingte herrschaft als 1838 und 1839. Seit ber Schlacht von Ravarin waren nunmehr siebenundzwanzig Jahre vergangen und eine tärtische Flotte hatte sich wieder gedildet. Wie schwach sie amch sein mochte, konnte sie immer der ruffischen Beschlett. Wie schwach sie auch sein mochte, konnte sie immer der ruffischen Beschletzung geben. Die Karten bedienten sich ihrer nach der Erdssung der Feindsellgkeiten vorzugsweise, nur den Assetzellen Bassen zuzususühren, aberhandt die Berbindung mit denselben zu unterhalten. Das Gros der flotte, bestimmt, diese Operationen zu sichen, lag Ende Rovember 1858 auf der Abeber von Sinope mit einer kann glaublichen Sorglosisseit vor Auser. Der ruffische Admiral Rach imoff, welcher mit einer Division der Schwarzen weerflotte in diesen Gewässern treuzte, überstel es hier am 30. Rovember und vernichtete es salt gänzlich.

Diefes Ereignis ward die Beraulaffung, bag der Sultan den Flotten Englands und Frankreichs die Dardanellen öffnete; man betrachtete es allgemein als einen Beweis, daß der Raifer von Rufland feinen Bereficherungen, fich den Angriffen der Anten gegenaber vorläusig vertheidigungsweise verhalten zu wollen, nicht tren zu bleiben gedente, und zusgleich als eine absichtliche her aus forder ung Englands und Frankreichs, deren Flotten bei der Insel Tenedos vor Anter lagen. Um 5. Januar 1854 gingen dieselben mit dem Anftrage ins schwarze Meer, durch Arenzen auf demselben eine Dem artationstine zwischen Ruffen und Türben zu bilden und Shuliche Jusammenftige, wie den von Sinspe, zu verhindern.

Die Erffärungen aber bie Bebeutung biefes Aftes, welche zwifden Rufland und ben Beftmächten ausgetaufcht wurden, endeten mit der Ariegertfärung und bem Bunde Englands und Franfreichs gegen Rufland, nachbem biefes an ber Donan entschieben bie Offenfive ergriffen hatte.

### Die Belagerung von Gilistria.

Am 23. Marz überschritten 33,000 Ruffen in brei Rolonnen bi Braila, Galacz und Tultscha bie Donau, warfen überall ber schwachen Wiberstand ber Türken zurud und brangen in ber Dobrubise vor; am 2. April stanben ihre Bortruppen am Trajanswalle, an 11. April auch bas Gros, Streiftorps gingen gegen Barna und af ber Straße gegen Schumla vor.

Gleichzeitig sammelte fich gegenüber Siliftria bei Ralarasch miruffisches Rorps von 30,000 Mann am linten Donaunfer, ein bedeuter bet Belagerungspart warb hier zusammengezogen und alle Anftalten preiner formlichen Belagerung Siliftria's getroffen.

Während so die Hauptmacht der Russen auf dem Linken Flägel in die Offensive überging, zog ihr rechter Flügel, welcher bis dahin in der kleinen Wallachei dem verschanzten Lager von Ralafat gegenabergeftavden hatte, sich gegen die Alutalinie zurüd; alle Rrafte des henrs rüdten mehr zusammen; man erkannte die Haud Pastie wit fche, nochter, obwohl alt und tränklich, den heerbefehl auch hier wieder Abernommen hatte und am 14. April in Jassh eintras. Mit seinem Erscheinen trat zunächst ein Stillftand in den Operationen ein: wie immer, wendete er auch hier die größte Ausmerksamkeit auf die Bordereitungen, namentlich die Ordnung des Verpslegungswesens, um den Ersolg fo ficher als möglich zu stellen.

Erft am 10. Mai wurden die Operationen wieder aufgenommen; bas ruffische Korps bei Kalarasch hatte sich der Donauinseln zunächt Siliftria bemächtigt, erbaute auf diesen Batterieen, warf Brücken der den Strom und überschritt benfelben, während zugleich 25,000 Mann vom Trajanswalle das rechte Donauufer aufwärte zogen. Am 16. Rai ward die Festung, vor welcher nun 45,000 Mann vereinigt waren, berannt und in der Nacht vom 17. auf den 18. April wurden die Lanfgraben gegen das Fort Arab Tabia eröffnet, welches auf der Oftseine Silistria's vorgeschoben ist.

Rachbem bie Ruffen ihre Offenfive erbffnet hatten, jog Dmer Bafch a im verschanzten Lager von Schumla 45,000 Mann jufammen, Barna hatte eine Befatung von 6000 Mann. Alle übrigen Streitfrafte stanben an ber Donaulinie, 18,000 Mann in Silistria, 10,000 in Ruftschud, 20,000 bei Bibbin und Ralafat auf bem außersten liebten Flügel, wo sie ganz überflüssig waren. Omer Pascha war ber feften Meinung, daß die schwachen Werte von Silistria der Belagerung nicht

lange widerflehen würden; er war überzeugt, daß nach dem Falle Silisfiria's die Ruffen gegen ben Ballan vorrücken würden, gegen welchen fle bereits einige Beobachtungsforps vorgeschoben hatten. Er hielt fich aber zu schwach, zum Entsahe Siliftria's ober nur zu einer Berzögerung seines Falles durch eine drohende Bewegung gegen die Belagerer etwas thun zu konnen.

Unterbeffen hatten Frankreich und England beschloffen, ber Türkei eine Armee von 60,000 bis 80,000 Mann zu halfe zu senden; die ersten Truppen dieser Armee verließen die hafen Englands und Frankreichs Anfangs April. In Westeuropa wie im Lager Omer Bascha's dachte man sich die Fortschritte ber Ruffen viel fc neller, als sie fic fich erwiesen, ja als sie es, unter welchen Umftanden immer, jemals hatten sein tonnen.

Das Biel, welches man ber englisch-franzöflichen Sulfsarmer ftedte, war ber Schut Ronftantinopels, vor beffen Thoren man icon bie flegreichen Baffen Bastiewitichs erblidte. Man wies baber ben franzöflichen Truppen die Halbinfel Gallipoli als Landungs und Sammelpunkt an; man ordnete außerdem Bertheidigungsanstalten, ben Bau eines verschanzten Lagers auf der halbinfel an, welches ihnen für den Fall des Unglads die gleiche Sicherheit der Berbindung mit dem Meere geben follte, als das Lager von Torres Bedras einst Bellington. Die Englander wurden gegenüber Konstantinopel auf der affatischen Seite des Bosporus ausgeschifft.

Obgleich die Flotten ber Beftmächte in Bezug auf ben Truppentransport alles Mögliche geleiftet hatten, ift es boch erklärlich, daß die Dalfsarmee, als fie bei Gallipoli und Statari landete, teineswegs für einen Offenflofeldzug ausgeraftet war; es fehlte ihr namentlich an Transportmitteln, fie mußte ihre Organisation erft an Ort und Stelle vollenden.

Raum aber war ber Obergeneral ber Frangofen, St. Arnanb bei Gallipoli ans Land gestiegen, als auch icon ber bringende halferuf Omer Baicha's zu ihm hinaberdrang. Er begab fich felbst nach Barna und Schumla; er hatte eine Ronferenz mit Omer Baich aund bem englischen Obergeneral, Lord Raglan, am 19. Mai. hier ward beschloffen, vorläusig eine englische und eine französische Division in die Stellungen von Deb uo und Barna zu senden, um so den Türken sowohl als den Ruffen die Berrittschaft der westmächtlichen halfe zu zeigen zub den Ruth der ersteren dadurch zu seben, die letztern zu zwingen, ihre Absichten klar hinzustellen und sich nicht auf die Belagerung Silikusen Beiderratung, der Auf.

ftria's zu beschränten. Die Rachrichten, welche immer beingender und bringender von diesem Plate her einliesen, bestimmten alebald zu und Aenderung dieses Beschusses: so viel Truppen der Bestundichte als inzud möglich und in so turzer Zeit als möglich sollten jetzt nach Barna mit Devno gesendet werden, um den Tarten nicht bloß einen moralisen sondern einen reellen Beistand zu gewähren. Bis zum 18. Juni man an der Nordseite des Baltan wirklich etwa 40,000 Engländer und Inspesien vereinigt, die theils zu Land, theils zur See dorthin gezogen wann: aber, da man sie in Marsch gesetzt hatte, ohne ihre Organisation udsständig zu vollenden, so mußte dieß nun eben bei Devno und Bann geschehen. Ehe noch alle Borbereitungen getroffen waren, um die Anne der Westmächte ins Feld zu führen, hatten aber die Russen die Belagerung von Silistria aufgehoben.

Bis zu ben ersten Tagen bes Juni setten fie ihre Arbeiten gegen bas Fort Arab Tabia zwar langsam, aber mit Orbnung und nat allen Regeln ber Runft fort. Die Türken vertheibigten biefes elenbe Erd wert mit unglaublicher Tapferteit. Darüber und über ben Rachrichten von heranzug ber verbündeten Franzosen und Englander verloren bie Anfin bie Gebuld und wagten mehrere Stürme auf Arab Tabia, bie fiets manschnlichem Berluste zurückgeschlagen wurden.

Trothem täuschten sich weber die Obergenerale der Englander und Franzosen, noch Omer Bascha barüber, daß Siliftria erliegen mitten wenn die Russen ihre Belagerung ungestört fortsetzten. Da St. Arnend und Raglan vor Anfang Juli nicht daran denten tonnten, von Bam und Devno mit entsprechenden Streitfraften vorzuruden, so drangen in Omer Bascha, mit 30,000 Mann eine Bewegung gegen Silften auszusähren, wogn indessen biefer nicht zu bringen war.

Unterbessen hatte Defterreich eine beträchtliche Armee in Ungarn und Siebenburgen zusammengezogen und neigte sich von Tag pa Tage mehr ber Partei ber Bestmächte zu. Daran hatte ber Raifer von Rufland nicht gedacht; er hatte sest vertraut, daß Desterreich, eingeben ber Hulle, welche er ihm vor taum fünf Jahren gegen die Ungarn gewährt, ihn gegen die Türlei nach seinem Gefallen werde schalten laffer. Desterreich aber, da es teine bestimmten und zusriedenstellenden Ertlären gen von Rufland erhalten konnte, außerdem erschrecht durch den Ansstender griechischen Unterthanen der Pforte, welche sich Ende Inner gegen dieselbe erhoben, unter dem Einflusse russischer Aufreizungen, wu Jedermann annahm, erschrecht über die Folgen, welche ein vollstander Umsturz der bestehenden Berhältnisse auf der Baltanhalbinsel für as selbe

haben tonnte, verlangte immer bringenber, bag Aufland die Donan. fürfteuthamer raume und fich auf fein eigenes Gebiet jurudziehe, und drohte im Beigerungsfalle, auf Seiten der Pforte und der Bestmächte am Rriege theilzunehmen.

Der Raifer von Auffland tonnte nicht wänschen, einen so mächtigen und nahen Feind dem Bunde der Abrigen beitreten zu sehen. Er versprach Desterreich, die Donaufürstentstümer zu ranmen, und am 22. Juni ward diese Raumung mit der Aufhebung der Belagerung Silistria's begonnen. Indessen sollte dieser Abzug durchans den Schein der Freiwilligkeit beshalten, es sollte nicht gesagt werden konnen, daß er von den Truppen der Tarten oder der Bestmächte erzwungen sei. Er ward daher sehr langsam betrieben, und als Omer Pascha, sobald die Aussen auf der ganzen Strecke oderhalb Rasson vom rechten Donaunser verschwunden waren, bei Rustschut eine starte Avantgarde ans linke Ufer warf, als diese Brates die russische Rachhut am 7. Inli angriff und warf, tehrte die russische Hauten wurden jeht vorsichtig; noch die zum 31. Inli hielt eine russische Besatung Bularest, und erft als diese abgezogen war, am 6. August, radten die Tarten in die Hauptsabt der Ballachei ein.

# Der Dobrudichagug.

Raum noch bei Barna angetommen, erhielten bie Generale ber Beft. machte bie Runbe von bem Abgug ber Ruffen , welcher ihnen ben Reinb wieber in eine unnabbare ferne rudte. Gie fühlten, baf etwas gethen werben muffe, und bod mar es fdwer, einen verwundbaren Bunft Rufelands in ber nachften Rabe ber jepigen Aufftellungen und auf bem Land. wege ju erreichen. Unter biefen Umftanben warb bie Aufmerffamfeit ber weftmachtlichen Regierungen und ihrer Generale auf Die Rrim geleuft. Diefee Land von nicht allgu großer Anebehnung fonnte men enfallen. erobern und als Bfand behaupten, um Rufiland jur Radeiebigfeit ju beftimmen; Die Urim und ber große Rriegehafenplay Gebaftopol ficherten Rufland Die Berricaft aber bas fdwarze Deer, in welcher men Die bauptfachlichfte Gefahr fitr ben Beftanb ber Tartei erblidte. Bier mar Rufland empfindlich ju treffen und bie ungeheuren maritimen Mittel. aber welche England und Frantreich geboten, machten es ihnen moglich, eine Ermee bort hinüber ju werfen. Seit ihre Alotten in bas fowarge Merr eingelaufen waren, feit fle am 29. April bie Freinbieligfeiten mit einem Bombarbement Dbeffa's erbffnet hatten, hatte bie ruffifche Biotte fich vorfichtig in ihre Bafen jurudgezogen und es war

nicht zu besorgen, daß sie eine Bewegung ber Bestmächte zur Ger inzub wie erheblich stören tonnte. Ein Augriff auf die Krim lag bei den sem schenen Berhältnissen, bei der breifachen Theilung des Oberbefehlet, be der mangelhaften Australtung der westmächtlichen Heere, welche weit der Währtigkeit Sebastopols für Rußland so nahe, daß man sich nur wunden darf, wie der Gedante an ihn nicht eher erwachte. Ward bieset Untwehmen im März sofort in Berathung gezogen, im April sofort und nommen, so war ein großer und schweller Erfolg fast außer allem Zweil: die Russen wurden dann hier völlig überrascht und waren nicht leicht is Stande, diesen schwachen Bunkt schwell zu unterstützen, so lange der griße Eheil ihrer aktiven Heeresmacht von den Türken an der Donan schweckellen wurde. Diese Dinge hatten sich zum Rachtheil der Westmitten geändert, seit die Aussen baburch ihre Ausmung der Donansürstenthamer begannt hatten: sie konzentrirten dadurch ihre Ausmerksankeit und ihre Krast.

Am 18. Juli warb ber Relbaug nach ber Rrim befinitio befabin und alle Anftglten ju feiner Ausführung, beren wefentlichfte bie Berie gung einer hinreichenben Angahl von Geetransportmitteln war . werte fofort getroffen. St. Arnaub und Raglan liefen bereits bie 210 ber Rrim retognofgiren, um einen paffenben Lanbungeblat au finden Immerbin mußten noch mehrere Bochen vergeben, che bas Unternehme jur Ausführung gebracht werben tounte. Um biefe Beit auszufullen w augleich die Aufmertfamteit ber Ruffen von ber eigentlichen Abficht abe lenten, unternahmen die verbundeten Generale bom 22. Juli ab mit eine ftarten Avantgarbe einen Bug in bie Dobrubicha, in welcher ju bick Beit nur etwa noch 10,000 Ruffen ftanben. Ginige unbebentenbe An fammenftoge abgerechnet, tam es bei biefem Buge ju Rriegethaten mit. bagegen brachte er bem frangbfifchen und englifden Beere bie Chalen: namentlich die erfte frangofische Divifion litt unter berfelben auf foreie erregende Beife und bie Berheerungen, welche biefe Rrantheit anriden. murben eine Beranlaffung mehr zu einem betrachtlichen Auffchabe be Rrimerpedition.

Die Landung an der Rufte der Rrim. Die Schlacht an der Alma. Der Marich nach Balaclava.

Enblich war die Cholera verschwunden, alle hinderniffe waren be flegt, und am 1. September begann bei Barna die Einschiffung ber Armeen; am 8. sammelten fich die Flotten an der Schlangeningel und, nach bem noch eine Rommission, ausgesendet um eine wiederholte Retagnoszirme

ber Rrimtaften und ber rufflichen Aufftellungen an ihnen vorznnehmen, am 11. September gurudgefehrt war, ward befchloffen, nordlich bes Bule ? ganat bei einem alten genneftichen Fort zu landen.

Am 14. September landeten an der Rufte ber Rrim 62,000 Ber-) bundete: 28,000 Frangofen in den vier Divisionen Caurobert, Bosquet, Bring Rapoleon und Forey, welche lettere zum großen Theil longe in Griechenland zurudgehalten war, bessen Konig man beschuldigte, den Aufftand der driftlichen Unterthauen der Pforte gegen diese begunftigt zu haben; 28,000 Englander in fünf Divisionen, Brown (leichte Division), Cambridge, Lacy Evans, England und Cathcart, endlich 6000 Tarten.

Die Stadt Eupatoria, in welcher fic nur Krante bes ruffischen heeres befanden, ward von einem Detachement ber Berbandeten ohne Biberftand besetht. Am 19. September brachen bie verbandeten heere) fabwarts auf, um die ruffischen Truppen, welche im freien Felbe Seba-ftopol bedten, ju schlagen, dann diefen Blat wo möglich burch einen handstreich zu nehmen.

Der russische Oberbeschlehaber in ber Krim, Fürft Dentischetoff, welcher bis zuleht nicht an eine Landung ber Berbandeten hatte glauben wollen, durch fie überrascht, sammelte etwa 35,000 Mann in einer vortheilhaften Stellung am linken Ufer des Flusses Alma. Seine Hauptstellung hatte eine Front von etwa 6000 Schritt und dehnte sich von Tarchausart, gegen 3000 Schritt von der Meerestufte, zur Linken aus, vor dem Zentrum lag das Dorf Burlius, durch welches die große Strase von Eupatoria voch Sebastopol zieht.

Um 20. September griffen die Berbanbeten biefe Stellung an. Barb? ?'D bie Armee bes Farften Mentschiloff vernichtet, so war die Arim ohne Bertheibigung, Sebastopos stel ohne Zweisel sofort. Die Berbanbeten waren fast doppelt so ftart als die Aussen, es war ihnen also vollständig ertundt, an eine Bernichtung ber Aussen, an denten. Der Weg dazu war durch die Berhältnisse mit größter Tentlickeit vorgeschrieben; man mußte die Front der Aussen durch Demonstrationen sesthatten, den Sauptangriff gegen ihren rechten Blagel richten, diesen werfen, und in der Richtung gegen das Meer hin, gegen Westen, so schwell als möglich Terrain zu gewinnen suchen. Indesen ward ein ganz anderer Weg eingeschlagen: beibe Flagel der Ruffen sollten umgangen werden und zwar der linke zuerst. Auf diese Weise mußte gerade das Gegentheil von dem geschehen, was zu erstreben war; die Ausselen statt dem Wetere zugedeüngt

Bu werben , mußten von ihm abgebrangt werben , ine Junere ber Rrim, wohin man ihnen nicht zu folgen vermochte. Dieß ereignet ich benn auch.

Die Franzosen hatten ben Augriff auf die Linke, die Engleder ber ben auf die Rechte ber Russen zu fahren. Die französische Dieisen Bosquet, auf der angersten Rechten der Berbandeten, gewann ohne allem Widelte sich bie Hohen des linken Almaufers zunächst dem Meere und enwicklite sich hier sehr früh in der linken Flanke der Russen. St. Arnand, der sie in Gesahr glaubte, ließ sosort die Division Canrobert rechts wu Alma Tamal und die Division Rapoleon gerade auf dieses Dorf los nihrer Unterstützung vorgehen; er zog diese Truppen dadurch viel weinr rechts, als es ursprünglich im Plane gesegen hatte, und trot der pringen Kräste aus der Reserve, welche die Russen auf diesem Punkte www. wideln konnten, zog er, als kanm das Gesecht begonnen war, auch mit Division Foren in dasselbe. Der Kampf konnte hier nicht lange wentschieden bleiben, da die Franzosen mindestens die dreifache Ueberstynheit hatten.

Die Englanber, welche etwas spat zum Ansenden getomme waren, zogen sich, ba bie Division Napoleon, an welche ihre Linie fich anschließen sollte, weiter westlich gerathen war, als zwecknäßig, gleichsell rechts, und so stieß ihr Angriff beiberseits Burtint gerade auf die Front der Aussen und den stärtsten Theil von deren Stellung, sowohl was die Bestung als das Terrain betrifft.

Der Ueberlegenheit ber Berbunbeten gegenüber tonnte Rurft Der. tichitoff nicht lange zweifelhaft barüber fein, bag er fich zum Rudime bequemen muffe. Den Beg am Meere entlang fur ben Rudang in mib len, batte ibm unter feinen Umftanben einfallen tonnen; er mußte fich : weit als moglich nach bem Juneren ju halten; gerabe nur jenen erte ren Weg hatte ber Feind ihm verlegt; fein Radjug mar baber in teiner Beife verhindert und bas Befentlichfte mar, ihn gegen ben Andrene ber Englanber eine Beitlang ju beden; bas gelang benn auch, obwohl nicht ohne fcweren Berluft. Am Abend bes 20. September fant Dem tichitoff bereits an ber Raticha, in ber Racht überfchritt er biefetbe und marfchirte am 21. über bie Brude von Interman an bie Gubfeite ber Rhebe von Sebaftopol. Bald ertannte er, daß er fich bier nicht barfe einsperren laffen, daß er feiner Felbarmee bie Berbindung mit ber gangen Rrim möglichft offen erhalten und zugleich fich fo weit im Innern bet Landes aufftellen muffe, bag die Berbundeten, fur ihre Berpflegung und ihre fonftigen Beburfniffe mefentlich auf bie Berbinbung mit bem Meere hingewiesen, ihm nicht zu leicht folgen tonnten. Rachbem er baber in Sebaftopol eine Befahung von 6000 Mann Infanterie und die Mannschaften der Schwarzmeerflotte zuruckgelassen und angeordnet hatte, bag die Befestigungen des Plates, welche sich in einem sehr unvolltommenen Zustande befanden, vervollftändigt würden, schling er mit seiner übrigen Macht die Straße nach Baltschiferai ein und nahm an derselben, Front gegen Westen, eine Stellung, in welcher er nicht bloß die Berbindungen mit Kertsch und Perecop frei behielt, sondern auch alle Unternehmungen der Berbundeten gegen Sebastopol in der Flante bedroben sonnte.

Die Berbündeten brachen erft am 23. vom Schlachtfelbe an der / Alma auf, um den Ruffen zu folgen, und aberschritten an diesem Tage die Ratscha; am 24. sasten sie dann den Entschluß, die Bucht von Sebastopol zu umgehen und sich auf dem Platean von Balaclava sestzusehen, wo sie auf eine sicherere Berbindung mit dem Meere als im Rorden und auf eine größere Sicherheit gegen die Angrisse russischen Truppen, die im Innern der Krim das freie zeld behaupteten, rechnen tounten. Am 25. gingen sie deshalb über den Belbed und die Tschen naja, am Abend dieses Tages erschien ihre Avantgarde gleichzeitig mit der Fiste vor Balaclava, welches, sehr schwach besett, sich nach kurzem Widerstande ergab. Am gleichen Tage hatte St. Arnaub, dem — Tode nahe, schon seit der Feldzug begonnen, die Armee verlassen was katt seiner, General Canrobert den Oberbeschl über die Franzosen — Abernommen.

## Das Ereffen von Balaclava und die Schlacht von Interman.

Ursprünglich war wohl von ben Berbandeten darauf gerachnet, sich ber Berte von Gebaftopol durch einen handfreich zu bemächtigen. Berschiedene Ursachen wirtten zusammen, um zu veraulassen, daß dieser Blan ausgegeben ward: bahin gehörte ber Tob St. Arnands, welcher mindeftens ein sehr energischer, sentiger Fahrer war, und die Beschung seiner Stelle durch den ansert vorsichtigen Canrobert, serner der sehr unvollommene Ersal der Almaschlacht, da es ertlärlicher Beise nicht gleichgaltig sein tounte, ob noch eine ruffische Armee in der Krim existiete ober nicht; endlich hatte man große Rechnung auf eine Mitwirtung der Flotte bei dem Sturm auf die Berte Sedestopols gemacht, obwohl es nicht recht einzuschen ift, was man sich dabei gedacht hatte, sie zwischen ausgerft reich armirten Strandbatterieen, von denen kin Schus verloren

geben tonnte, in die Bucht von Sebastopol hineinfahren Laffen zu wolen. Dieß hineinfahren ward nun aber absolut unmbglich, ba bie Ruffen w ber Mündung ber Bucht sieben Schiffe ber Schwarzmeerflotte versalt und biefelbe baburch gesperrt hatten.

Schon ber Flankenmarich nach Balaclava nm ben Biet herm verrieth eine große Unsticherheit und Berabstimmung urfprünglicher hofnungen, und es ift eine ganz überflüffige Dübe, welche sich offizielle fred zöfische Schriftsteller gegeben haben, ihn gegen ben Borwurf ber Tollkühnheit in Schutz nehmen zu wollen. Die herabstimmung ber Bebündeten trat nun noch weiter ans Licht in ihrem Entschlusse, eine formliche Belagerung gegen Sebastopol zu eröffnen.

Die Berte biefes Blates gegen die Lanbfeite bin waren im Sten ber Bucht Enbe Septembers noch in einem gerabezu erbarmlichen 3-ftanbe; erft von jett ab und mahrend ber Belagerung felbft erhobn fie fich zu immer größerer Bolltommenbeit.

In ber Racht vom 9. auf ben 10. Oltober wurden die Laufgröben eröffnet. Zwei französische Divisionen, die des Prinzen Rapoleon und bei General Foren unter des Letteren Oberbeschl, übernahmen bem Angriff auf die Stadt, ben linten Flügel ber Arbeiten, die Englander auf bem rechten Flügel ben Angriff auf die Borftabt Larabelnaja, welche durch den Lriegshafen von der eigentlichen Stadt getrenut ist.

Zwei frangofifche Divisionen unter bem General Bosquet und ein Theil ber Englander stellten fich auf bem Oftabhange bes Blatcan's ben Balaclava, Front gegen die Tichernaja auf, um einen Angriff der rufischen Felbarmee, einen Entfatversuch berfelben, abwenden und but Belagerung gegen ihn beden zu tonnen.

Am 17. Oltober eröffneten bie erften Batterieen ber Belagerer ihr Feuer gegen die Werte von Sebastopol; ein Theil der Flotte, welcher gegen ben Gingang der Bucht vorging, unterftüste die Landbatterieen. Der Erfolg biefes Feuers entsprach nicht im Geringsten ben übertriebenen hoffenungen, welche man darauf gebaut hatte.

Unterbessen aber hatten bie Aussen bie am Bruth eingetretene Baffenruhe benutt, um von borther ihr ganges viertes Armectorps in Bewegung nach ber Arim zu seten. Es sollte die Felbarmee des Fürsten Mentschiloff zwischen der Tschennaja und Baktschisarai verftärten, Mentschiloff dann die Offensive ergreifen und die Berbandeten ins Meer werfen. Diese hatten die Erwartung gehegt, daß Desterreich alsbald feindselig gegen Russand auftreten und baburch die russischen Truppen an der Donau und dem Bruth, serne der Arim, sesthalten werde. Desterreich

aber begungte fich, die Donaufürstenthamer nur in dem Mage zu bessehen, wie die Ruffen fie raumten, und durch seine nentrale haltung jebe Feindseligkeit auf diesem Rriegeschauplate zu hindern. Es ward das durch Rufland vielmehr möglich, anch ben letten Mann von dem Pruth nach der Krim und der Rorbfufte des schwarzen Meeres hinwenzuziehen.

Sobald bie erfte Divifion bes vierten Armeefords bei bem Beere Deutschitoffe eingetroffen war, ließ biefer burch 17,000 Mann unter General Libranbi, welchen 6000 unter Cabofribli unterftitten. einen Angriff auf Die bon ben Berbundeten gur Dedung Balaclava's auf bem Bibenraden an ber Boronsoffftrafe angelegten Bericangungen andfahren. Lipranbi nabm vier Schangen auf biefem Sobenraden fort. lief fic aber bann burd bie Rrafte, welche bie Berbunbeten entwidelten, aum Stillftanbe in feinem Bordringen veranlaffen. Er beanfigte fich, Die Berfchaugungen ju entwaffnen und bie am meiften weftlich gelegenen gu gerftoren. Gin Angriff ber fechehunbert Bferbe ftarten englischen leichten Reiterei unter Carbigan follte bie Ruffen verhindern, Die and ben Schan. gen genommenen Befchute mit fic ju führen. Dit Entichloffenbeit gingen Die englifchen Reiter bor, geriethen aber nicht blog in bas Rrengfener ber Battericen Lipranbi's an ber Borongoffftrafe einerfeite, Saabo. trisfi's, ber weiter norblich auf ben Rebindinbergen Stellung genom. men batte, andererfeits, foadern wurden anch von ber weit überlegenen ruffliden Reiterei von allen Seiten angefallen und mit Berluft ber guten Balfte an Daunfdaft und Bferben juradgeworfen.

Der erfte Offenfivverfach ber Ruffen, obwohl er ein Berfuch geblieben war, zeigte immerbin, wie gefährlich bie Lage ber Allirten war. Dogleich auch fie Berftartungen an fich jogen, bie faufte frangbfiche Divifion, Bevaillant, eine Brigabe ber fecheten, Bate, swei Regimenter afritanifder Jager ju Bferd unter b'Allouville, and berfdiebene eng. lifde Abtheilungen, worumter bie englifde fowere Reiterbrigabe Scar. lett, bann einige tanfend Eftren, belief fic bod alles bief taum auf 17,000 Dann und ein rafdes Ruchtommen bebeutenberer Berftärfungen war bei bem weiten Transport fiber Meer aus England und Franfreich, und ba man bier, auf eine grofiertige Entwicklung bes Rrieges aufänglich nicht gefaßt, nur febr mangelhafte Borbereitungen getroffen batte, nicht ju boffen. Babrent ble gange verfügbare Dacht ber Berbunbeten nad ben erlittenen Berluften fic Enbe Oftobere auf faum 70,000 Dann belief, tam bie ruffifde ju berfelben Beit burch bas Eintreffen bes vierten Rorps und einer gabireiden Ravallerie in ber Umgebung Stbaflopole auf gegen 90,000 Mann.

Rar ben 5. Robember hatte Rarft Mentfcitoff einen Heberfell • ber Berbfinbeten beichloffen, welcher ein ernftes und grofes Refultet lichen tonnte, wenn er gefchidter geführt worben ware, ale es wirflich gefah. Er mar auf nichts Geringeres berechnet, als bie Berbanbeten ins Dett - ju merfen, Bu bem Enbe follten 17,500 Pann unter Soimonofi. ans ben Berten ber Rarabelnaja berborbrechenb, fich in ber Rrafe be Morgens am weftlichen Rand ber Rielfolucht entlang auf ben listen Rlugel ber Englanber fturgen; ungefahr gleichzeitig follten 13,500 -Mann unter Bawloff, über bie Brude von Interman vorbringen. ben rechten Rlugel ber englischen Aufftellung auf ben Abbancen tel - Sannnberges anfallen: 20.000 Mann unter Gortica afoff fellen von Tichorgun ans gegen Balaclava bemonftriren, bie Animalfamteit Bosquets beschäftigen und biefen auf ben Raragatider Site - festhalten. Chenfo hatte General Timofejeff ben Befehl, mit 5000 Mann ber im Gangen 20,000 Mann ftarten Befatung Sebaftopols w ben Berten ber Stabtfeite einen Ansfall ju machen, um bas franglich Belagerungstorps unter Roren feftauhalten; enblich wurben 5000 Den als Referve ber Rolonne Bamloffs auf ben Detenfia - Biben m rechten Dichernajaufer aufgeftellt.

Im Sanzen waren bemnach 61,000 Mann zu bem Angriffe ver fügbar, eine respektable Macht, bie aber ohne allen Einklang hendek. Begünstigt durch einen starten Rebel rücke Soimonoff ans ber Kambelnaja, gerieth aber sofort, statt auf die westliche, auf die öftliche Sem ber Rielbucht und griff um  $5^1/2$  Uhr Morgens den Theil der englischen Stellung an, gegen welchen eigentlich Pawloff bestimmt war. De Avantgarde von Pawloffs Rolonne langte ungefähr gleichzeitig an. 7000 Mann von Soimonoff und 6000 von Pawloff griffen nun aberraschend die Engländer an, welche ihnen ungefähr die gleiche Zahl mat und nach entgegenstellten, und obgleich ansangs ihre Bortruppen bis und Lager zurückgedrängt wurden, doch nun das Gesecht zum Stehen und selbst die verfügbare russischen Racht zum Beichen brachten.

Als endlich brei Stunden nach dem Beginne des erften Angriffes bet Gros Bawloffs auf bem Rampfplate eintraf, ließ General Danuenberg, ber die gesammten ruffischen Truppen auf den Soben befehligte. von denselben von Reuem angreifen; an diesem Angriffe betheiligte Somonoff sich gar nicht; die Ruffen, welche hatten überfallen wollen, getrauten sich doch jest nicht, ihre Reserve auszugeben. Dagegen tamen um 10 Uhr von Balaclava her drei Biertel des franzosischen Detervationstorps den bebrängten Engländern zu Bulfe. Gortscheloff,

pon beffen 20,000 Mann unr einige Bataillone ins Gefecht tamen, Die er jur Berbindung mit Bawloffe linfem Ringel aufgestellt batte und bie pon biefem berangezogen wurden, hielt fich fo genan an feinen Befehl, b. b. er bemonftrirte fo fomachlich, bag es bem General Bosquet leicht warb au ertennen, wie auf biefer Seite nichts au befürchten fei. Dit Balfe ber Frangolen murbe baun, obwohl nicht obne barten Rampf, ber Angriff Bamlofis vollends jurudgefchlagen, und um 11 Uhr Morgens begannen bie Rolonnen Soimonoffe und Bawloffe unter bem Schute ihrer noch ungebranchten Truppen ben Radang theils noch ber Rarabelnaja, theils nach ber Brude von Inferman, welcher von ben Berbunbeten nicht wefentlich belöftigt warb. Der Ausfall Dimofejeffe hatte feinen 3med erfallt.

In ber "Golbatenfdlacht" von Inferman, in welcher auf feiner ber beiben Seiten bas Befdid ber Generale fich im Minbeften geltenb machte, hatten bie Ruffen 9000 Mann verloren. Die Frangofen geben ihren Berluft ju 1726, bie Englanber ju 9400 an; im Ganzen warben alfo bie Berbanbeten unt 4100 Mann eingebaft haben. Inbeffen bleibt biefe ' Angabe Aderlich weit unter ber Bahrheit, intbefonbere mat bie Englanber betrifft, die vielleicht bas Doppelte verloren. Der Binter in der Krim.

Dit ber Golact von Interman haben vorerft alle wichligen Unternehmungen auf bem Rriegefdauplat por Gebaftobol ein Enbe. Die Berbfinbeten hatten, nachbem ichon am 23. Oftober bie Frangofen bie aweite Barallele und in ben erften Tagen bes Rovembers ein Stad ber britten beenbet, mehrfach überlegt, ob fie nicht einen Sturm magen follten, ba unter ihren Angen bie Berte ber Ruffen fich beftlindig verftarften. Die Schlacht von Juferman machte allen biefen Ueberlegungen ein Enbe, man fam bon jeber Abficht biefer Ert jurad.

Man beforgte, mabrent bes Sturmes abermals von ben Ruffen in ber rechten Riante angegriffen an werben, und ber 5. Rovember batte bentlich gezeigt, wie zweifelhaft unter folden Umftanben bie Lage fei. Jest war man noch fomacher ale am 5. Rovember. Die Englander gablten taum noch 17,000 Mann unterm Gewehr. Die Generale waren einflimmig barüber, bag man, weit entfernt, einen Sturm ju unternehmen, fich vielmehr lediglich auf Die Defenfive befchranten und ernfte Anftalten treffen muffe, um fic in ber rechten Rlaufe gegen bie mbgliden Anfalle ber Ruffen ju fidern. Das Tidernajathal ward befinitio aufgegeben, bie Truppen jogen fich fammtich auf bal Blattan bon Balaclaba gurud, beffen öftlicher Abfall, bie Soben von Raragatich ftart veriden; warb. Die Belagerungsarbeiten wurden nicht weiter getrieben, man begnügte fich, bie vollendeten zu behaupten. In diefer Berfaffung wollen bie Berbundeten Berftartungen aus Frankreich und England erwarten.

Aber auch bie Ruffen, abgeforedt burd ben fürchterlichen Ber luft, ben fie erlitten, erneuten ihre Angriffe nicht, and fie warteten w Berftartungen, bie von ber Donau und aus bem Innern bes Lante beranzogen. Sie hofften, bag ber Binter bie Berbunbeten zwingen werk, ihre in der Rrim eingenommenen Stellungen ju verlaffen. In ber Det war bieler Minter eine Schule ber Leiben. Done Obbach von gentant fchatenber Art auf bem engen und unwirthlichen Blateau bon Beledes aufammengeprekt, welches nicht die minbeften Bulfemittel bot, ohne Sale jum Reuer, murben bie Berbunbeten von Mangel und Rrantbeiten beamirt. Den Beburfniffen ber Frangofen marb bei ihrer beffern und raf. fichteloferen Armeeverwaltung und bei ihrer größeren Bebalflichfeit in turger Beit einigermaßen vorgeforgt, aber anbere verhielt es fich mit ber fcmerfälligen Englanbern, beren Armee in wenigen Boden en elenbe Trummer redugirt war. In beiben ganbern, in Frantreid wie in England, wurden bie größten Anftrengungen gemacht, um allen Mangte ber Beerverpflegung abzuhelfen; ja man wollte über bas Rothmenbie binaus ben Golbaten in ber Rrim ihren bortigen Aufenthalt wo moglic angenehm machen; man fab abfolut nicht auf bas Gelb, man behandelt basselbe wie Ben, fo bag jeber Mann ber englischen und frangofifden Armee - ein bis babin unerhörtes Berbaltnig - jabrlich auf ungefale fünftaufend Franten ju fteben tam. Aber eine mittelmäßige Surforge ant rechten Beit mare jebenfalls einer luguribfen garforge, welche ju fpie tam, vorzugieben gewesen.

Trot allen Leiben behaupteten die Allirten ihre Stellung: co mer ja nicht minder gefährlich, sie zu verlaffen, als in ihr stehen zu bleiben. Um irgend einen Ersat für die Einschließung Sebastopols auch auf der Nordseite zu haben, welche mit den jeht verfügbaren Aräften unmöglich zu bewerkftelligen gewesen ware, hatte man im Dezember 1854 begonnen, die Türken der Armee Omer Pasch a's von der Donau, wo sie durch die Stellung, welche Desterreich eingenommen hatte und welche est trot des Bündnisses mit den Westmächten vom 2. Dezember 1854 berhauptete, gänzlich überstüssig wurden, nach Enpatoria hinüberzuziehen. Im Februar waren hier mindestens 12,000 Mann versammelt; man hatte die Absicht, dieses Korps beträchtlich zu verstärten. Enpatoria ward mit Eiser besessigt und die Türken sollten bann von hier aus gegen die

Strafe von Beretop nach Sebaftopol demonstriren, baburch die Aufmertfamteit den Ruffen auf fich lenten, ihre Berbindung mit Beretop beunruhigen und fie zwingen, fich bei Gebaftopol zu fcwächen.

Ehe noch biefe Absiden fich entwideln tonnten, ließ Mentschifoff am 17. Februar Eupatoria durch 15,000 Mann unter Chruleff angreifen; ibie Turlen aber, auf diefen Angriff vorbereitet, schlagen ihn mit der ge-wohnten Tapferfeit, welche fie immer bei ber Bertheibigung von Ber-schangungen entwidelt haben, ganglich ab.

Plane für Die Fortführung Des Rrieges.

Die Ereigniffe bes Jahres 1854 waren vollftändig geeignet, ben Regierungen der Beftmachte zu zeigen, daß fie ihre Aufgabe zu leicht tagirt hatten; während fie banach ftrebten, den Areis ihres Bundes gegen Rufland zu erweitern, dem fich sowie Defterreich, welches tropbem nichts that, auch Garbinien auschloß, welches fich verpflichtete, ein Halfstorps von 15,000 Mann zu ftellen, wurde zugleich in erufte Berathung genommen, in welcher Beise der Arieg fortzufahren sei.

Sollte man ben Ariegsschanplat verlegen? Aber wohin? Eine mächtige englische Flotte, verftärkt durch ein französisches Geschwader war im Frahling 1854 in die Oft se eingelausen. Sehr bald hatte man die lleberzengung, welche man freilich auch ohnedieß haben tonnte, gewonnen, daß man mit einer Flotte keinen Landtrieg stermochte, Rufland zu Grifeinen an den Kuften der Oftsee allerdings vermochte, Rufland zu bennruhigen und es zu einer angerordentlichen Araftentsaltung auch im Rord en zu veranlassen, aber nicht mehr. Um nicht ganz ohne alles Resultat abzuziehen, hatte man eine französischen ganz ohne alles Resultat abzuziehen, hatte man eine französische Lauddivisson unchsenden müssen, welche dann auch nach fünftägiger Belagerung am 16. Angust die Feste Bomarfund auf den Alaudsinfeln zur Aupitusation zwang. Man tonnte nicht sugen, daß bier die Ariegsahrung sich leichter und vieldersprechender, als in der Arim bewiesen habe.

An ber au atolifchen Grenze waren die Auffen das ganze Jahr 1854 hindurch gegen die mit Mühe zusammengebrachten türlischen Schaaren immer stegreich gewesen. Es war nicht unmöglich, daß dieß Berhältniß sich total anderte, wenn eine ftarte englisch-französische Armee auf diesen Ariegsschauplat versett ward. Aber die Schwierigkeiten der Basiung und gehöriger Berpflegung waren hier wo möglich auch größer als in der Arim; auch hier warden die Armeen der Bestmächte von den filotten abhängig geblieden sein; aber hier hatten sie nicht so nahe der Anste ein so bedeutendes Objett, wie Gebastopal es in der Krim war.

Wie man immer bie Dinge überlegte, es war bas' Befte, ben Ring in ber Rrim fortzuführen, abgesehen von ben materiellen und meralifen Schwierigkeiten, welche bem Aufgeben eines Unternehmens entgegenftanden, an welches man bereits so große Rrafte geseht, auf welches man so gwie Hoffnungen gebaut hatte.

Rapoleon ber Dritte sendete ben Geniegeneral Riel nach in Rrim mit bem Anftrage, fich genau von ber ganzen Gachlage zu und richten und ihm Rapport zu erstatten. Riel gewann die Anftcht, bag wen Hoffnung vorhanden sei, Sebastopol zu nehmen, wenn man es nicht vollige ein schließen könne, daß aber unter allen Umftanden ein Angriff an die Rarabelnaja und namentlich das Bastion Rorniloff beffen Ersolg verspreche, als ber auf die Stabtseite.

In Rolge biefes Rapportes traf gegen Enbe Februar Ravelesa To ftalten für ein offenfives Auftreten gegen die ruffifche Felbarmee. Dich follte gunachft angegriffen, gefclagen und gurudgeworfen, bann Gebaftigel and auf ber Rorbfeite ber Bucht eingefchloffen und ibm fo jebe Bebinbung mit bem Innern ber Rrim abgefdnitten werben. Bu bem Cabe follte bie gange bifponible Dacht in brei Armeen eingetheilt werben : be Belagerung farmee, 60,000 Mann, jur Balfte Frangefen. Balfte Türten, follte auf bem Blateau von Balaclava fteben bleiben zu - bie Belagerung fortfeten, ihren Befehl follte General Beliffier Menehmen; bie erfte Operationsarmee, 55,000 Mann (Engländer, Biemontefen, Turten und Frangofen) unter Lord Raglan follte annacht bie Efchernajalinie und bas Baibarthal befeten; bie ameste Dperationsarmee unter Canrobert gerfiel wieber in gwei Theile. - 40,000 Mann unter Bodquet, welche bereits auf bem Blatean Des - Balaclava ftanden und 25,000 Mann unter St. Jean b'Angela worunter auch bie Raifergarbe, welche im Monat Mary anfingen, fich in bem Lager von Daslat ju fammeln. Diefer Armee war die Banptrole augebacht. St. Bean b'Angely follte fich ju Ronftantinopel einfchiffen, plotlich in Aluschta landen, auf dem Bege nach Simpherapol Decbringen und fich bes Baffes von Ajan bemachtigen. Bare beffen Befie gefichert, fo follte Bosquet mit feinen 40,000 Mann binter Raglen weggiebend über ben Bhorospag auf bem Ruftenweg und über Minfate St. Jean b'Angely folgen und nun die gange 65,000 Mann ftarte Armer Canroberts auf die Rommunitationen ber Ruffen in ber Richtung auf Simpheropol vorbringen. Raglan follte bann gleichzeitig, je nach bem Berhalten ber Ruffen, entweder über Detenfia gegen Battfchiferai ober aus bem Baibar. ins Belbedthal auf Albat vorbringen. Barbe es ber zwerft bei Alufchta ausgeschiffica Avantgarbe von St. Jean b'Angely nicht gelingen, fich bes Defilee von Ajau sofort zu bemächtigen, so follte St. Jean b'Angely seine Truppen bei Balaclava lanben und bie zweite Operationsarmer in Diesem Falle aus bem Baibarthal auf Albat nub Gimpheropol vorbringen.

Diefer Blan, welcher ben Sofbiftoriographen als eine ber tiefften ftrategifden Rongeptionen erfchienen ift, ift wie man fiebt, ein gang gewöhnlicher to unen trifder Angriff und leibet an allen Mangeln, welche ein folder baben tam, im bodften Dafe : einmal wegen ber Schwierig. feiten aller Transverfalverbinbungen awifden ben beiben Operationsarmeen Canroberte und Raglane, zweitene wegen ber geringen Starte berfelben im Berbaltnif ju ben Ruffen. Diefe batten großartige Ruftungen gemacht, fie batten bereits bie Referben unter bie Baffen gerufen und durch einen Utas bom 11. Rebrner 1855 werb weiterbin eine Land. wehr gefchaffen. Bei biefen Auftrengungen warb es ben Ruffen mbalid. aufer bem vierten und bem groften Theile bes fünften und fecheten Armeeforps noch bas britte und zweite Armeeforps und zwei Divifionen bes Grenabierforps, fowie eine gablreiche Reiterei allmalia nach ber Orim bin in Bewegung ju feben, bie farten Berlufte, welche bie bortige Armee wahrend bes Bintere ertitten, merft aut ju machen, bann biefelbe erbeb. lich ju verftarten. Jebenfalls batten bie Ruffen Enbe Rebrnare bereits 190,000 Monn giemlich bei einander in ber Rrim und eine Berftartung biefer Babl auf 170,000 Dann war in ben nachften beiben Monaten mit Siderheit ju erwarten. Aber auch bie 180,000 Mann, auf welche Rapoleon rechnete, um folieftich mit 190,000 Dann in zwei faft gleiden Rolounen im freien felbe operiren ju tonnen, waren nach nicht bei cinember.

Ein fehr wefentlicher lebelftand war die bunte Bufammenfehung ber Armer ber Berbanbeten und bas unter beei Oberbefehlthaber, Canrobert, Raglan, Omer Bafcha, von benen feiner fich bem anbern interordnen mochte, getheilte Rommando. Benn bei ben erwähnten Mangeln ber tongentrifche Augriff einige Anoficht auf Erfolg haben follte, so mußte ein gemein amer Oberbefehl für die beiben Operationsarmeen minbeftens eintreten. Und um biefen berzuftellen, gebachte Rapoleon fich selbft nach ber Krim zu begeben, ba er mit Recht annahm, baf fich schwerlich einem andern Raglan und Omer Bafcha mit ber wänschenverthen Bereitwilligfeit unterordnen warben.

Bir werben sehen, wie ber gange Plan nicht jur Ausfährung tam. Da aber Rapoleon fich viel barauf ju Gute that, so ift er nachträglich befannt geworden.

Biederaufnahme der Belagerung von Sebaftopol.

Da irbenfalls noch mehrere Bochen, vielleicht Monate berachen miten, ebe bie Truppen verfammelt werben tonnten, welche aur Anefihrme bes gebachten Offenfinplanes erforberlich maren, ba es aufterbem ben Bo mubungen Defterreichs feit feinem Gintritt in ben Bund ber Beftmide gelungen war, nene Frieben Gunterhanblung en anzutaftofen. mik am 15. Mars, nachbem am 2. Mars Raifer Ritolans gefterben und fei Sohn Alexander ihm auf bem ruffifchen Thron gefolgt mar, an Bier wirklich eröffnet wurden, ba man aber andrerfeits übereingefommen me. bie Rriegsbanblung wegen ber Friebenstonferengen nicht an unterbrechen, vielmehr von Seiten ber Weftmachte ftart barauf gereins marb, burch jene auf biefe zu mirten; fo warb vorläufig mit ben erfin fconen Tagen, die im. Monat Februar eintraten, die Belagerung Coo ftopols wieder aufgenommen. Man gab babei ben Auflcten bes Generals Riel in fo weit Raum, ale ein traftiger Angriff gegen bie Rarabeb naja begonnen, aber jener gegen bie Stabtfeite nicht aufgegeben werben follte.

Die Engländer waren den Winter über so herabgetommen, bag fe unmöglich den Angriff auf die Rarabelnaja allein führen konnten, eck in Monaten konnten sie sich wieder ausehnlich verftärken. Die Franzosen dagegen hatten jest neun Insanteriedivisionen und eine Garbebrigade auf dem Plateau von Balaclava. Es ward demnach beschlossen, daß den Engländern nur die Fortführung der Arbeiten gegem das ruffische Bastion 3, — das Redan — zwischen der Woronzoff- und Kriegehasenschlicht überlassen bliebe, dagegen das französische zweite Korpt.
Bosquet, jest zusammengesest aus den vier Divisionen Bouat, Camsu.
Mahran und Dulac, den äußersten rechten Flügel und den Angriff auf das Bastion Korniloff übernähme, während das französische erste Korpt.
Belissier, bestehend aus den Divisionen Foren, Levaillant, Pate und de Salles, den Angriff auf die Stabtseite fortsete.

Die frangofische Referve, Division Brnnet, Garbe und Ravallerie, sollten, unterflüht von 25,000 Türken, die im Marz Omer Bafca theils von Eupatoria, theils von Konstantinopel herbeiführte, Balaclava deden und die Ruffen an ber Tichernaja beobachten.

Franzofen und Englander arbeiteten nun daran, theils die Battericen in dem fcon vollendeten Theile der Lanfgraben zu armiren und zu vermehren, theils neue Laufgraben, namentlich gegen bas Baftion Borni loff vorzutreiben. Die Ruffen machten Anftrengungen, dieß zu verhindern,

nicht blok burd beftanbige Ausfalle, fonbern auch barch Errichtung von porgefcobenen Berten, Die fie angefichts bes Reintes erhauten armirten und befetten. Die berühmteften biefer Berte find bie Reboute Rame fcatta por Rorniloff und bie Lunetten Selenginet und Bolby. wien, von ben Frangofen bie weißen Berte genannt, an ber Rielbucht. Es erhob fich nun neben ben Batterichauten ein Rampf eigenthamlicher Art, in welchem bie Ruffen babin Arebten, immer mehr Terrain por ben Ballen Cebaftopole und ber Rarabelnaja burd Anlage fleiner Boften, bie fie nachber mit einander verbanden und aus benen fo allmalia vorgefcobene Changen entftanben, ju gewinnen, bie Berbanbeten aber Dief ju verhindern, Die bereits von den Ruffen befehten Boften wieber ju gewinnen. Go viel Blut Die Gefrchte Diefer Art auch tofteten, trugen fie Doch wefentlich benfelben Charafter auferfter Runftlofigfeit und nur bas Spftem, aus welchem fie bervorgingen, bas ber Begenapprochen in einer bis babin nicht gefannten Ansbehnung, verbient von unferem Standpuntte and Ermabnung; nicht minber aber ber Rame bes ruffifden Geniegenerale Zottleben, welcher es in Anwendung brachte.

Die Frangofen glaubten viel Grund ju haben, fich über bie Langfamfeit, mit welcher bie Batteriebanten ber Englauber vorfchritten, gu bellagen : fie brannten vor Ungebulb , mit einer grofartigen Ranonabe Sebaftopole in beginnen, bon melder man fich einen entideibenben Erfolg Derfprad und auch bon Baris ans, wo man glaubte, baf biefelbe gunftig auf ben Bang ber Friebensunterhanblungen einwirfen werbe, warb an biefer Befdiefung gebrangt. Enblich am 8. April Atenbe ftanben 508 englifde und frangofifde Gefdate, meift fdweren Ralibers, in Batterie, und am 9. Abril Morgens eröffneten fie ibr Reuer. Trop bes ungebeuren Berbrauchs von Munition, trop ber bedeutenden Berinfte, welche bie Ruffen erlitten, batte bie Ranonabe boch nicht ben gehofften Erfolg. Die Ruffen bielten fich mader, befferten bie Befdabigungen an ihren Schangen ftets wieder aus und borten nicht auf, ju antworten. Wenn an bie Ranonabe fofort ein Sturm gefnubft worden ware, bei bem man Denfchenverlufte nicht fceute, fo batte ber Erfolg unsweifelbaft in ber Moglichfeit gelegen; eine Ranonabe allein tonnte ibn unmbglich bringen. In einem Sturme aber war General Canrobert nicht ju bewegen, hochftens mit einigen Rompagnicen ein fleines einzelnes Bert angreifen, bagn verftanb er fic, bor jeber großen Entfdeibung bebte er jurad. Dan hatte wahrend einer Dier gehntägigen unaufgefehten mathenben Ranonabe allerbinge etwas Terrain bormarts gewonnen , inbeffen biefer Gewinn fand in feinem Berbaltnif ju ber verbrauchten Dunition; bom 23. April ab magigten bie Rofte in Belaherrntung, Die Emf. 51

geben tonnte, in die Bucht von Sebastopol hineinfahren laffen zu wollen Dieß hineinfahren ward nun aber absolut unmöglich, ba die Auffen n der Mündung der Bucht sieben Schiffe der Schwarzmeerflotte versaut und dieselbe badurch gesperrt hatten.

Schon ber Flankenmarich nach Balaclava um ben Biet herm verrieth eine große Unstcherheit und herabstimmung urfpränglicher honnungen, und es ift eine ganz überflüffige Rühe, welche sich offizielle fred zöfische Schriftsteller gegeben haben, ihn gegen ben Borwurf ber Tollkühnheit in Schutz nehmen zu wollen. Die herabstimmung ber Bebündeten trat nun noch weiter ans Licht in ihrem Entschluffe, eine forwliche Belagerung gegen Sebastopol zu eröffnen.

Die Berte biefes Plates gegen bie Lanbfeite hin waren im Goben ber Bucht Enbe Septembers noch in einem geradezn erbarmlichen 3- ftande; erft von jett ab und mahrend ber Belagerung felbft erholm fie fich zu immer größerer Bolltommenheit.

In ber nacht vom 9. auf ben 10. Oltober wurden die Laufgriften eröffnet. Zwei frangofische Divisionen, die des Bringen Napoleon und bei General Foren unter bes Letteren Oberbesehl, übernahmen ben Angeif auf die Stadt, ben liuten Flügel ber Arbeiten, die Englander auf bem rechten Flügel ben Angriff auf die Borftabt Rarabel maja, welche burch ben Rriegshafen von ber eigentlichen Stadt getrenut ift.

Zwei frangöfische Divisionen unter bem General Bosquet und en Theil ber Englander stellten sich auf bem Oftabhange des Platean's ven Balaclava, Front gegen die Tichernaja auf, um einen Angriff der enfischen Felbarmee, einen Entfatversuch berfelben, abwenden und der Belagerung gegen ihn beden zu tonnen.

Am 17. Ottober eröffneten bie erften Batterieen ber Belagerer in Feuer gegen bie Berte von Sebaftopol; ein Theil ber Flotte, welcha gegen ben Eingang ber Bucht vorging, unterftütte bie Landbatterieen. Der Erfolg biefes Feuers entsprach nicht im Geringften ben übertriebenen hoffnungen, welche man barauf gebaut hatte.

Unterbessen aber hatten bie Aussen bie am Bruth eingetretene Baffenruhe benutt, um von borther ihr ganges viertes Armectorps in Bewegung nach ber Arim zu setzen. Es sollte die Felbarmee bes Farften Mentschiloff zwischen ber Tschernaja und Baktschisarai verstärten, Mentschiloff bann die Offensive ergreifen und die Berbandeten ins Merr werfen. Diese hatten die Erwartung gehegt, daß Desterreich alsbalb feindselig gegen Rufland auftreten und baburch die russischen Truppen an der Donau und bem Bruth, serne der Arim, sesthalten werde. Desterreich

aber begungte fich, die Donaufürstenthamer nur in bem Dage ju befeten, wie die Ruffen fie raumten, und durch feine nentrale haltung
jebe Feindfeligkeit auf diefem Rriegsschauplate zu hindern. Es ward badurch Rugland vielmehr möglich, auch den lehten Mann von dem Pruth
nach der Krim und der Rordfafte des schwarzen Meeres hinwegzuziehen.

Sobald die erfte Divifion des vierten Armeefords bei bem Beere Reutfditoffe eingetroffen war, lieft biefer burd 17,000 Mann unter General Librandi, welchen 6000 unter Chabofristi unterftitisten. einen Angriff auf bie bon ben Berbunbeten jur Dedung Balaciaba's auf bem Sobenraden an ber Boronjoffftrafte angelegten Bericangungen ausführen. Lipranbi nahm vier Schangen auf Diefem Bobenraden fort. ließ fid aber bann burd bie Rrafte, welche Die Berbanbeten entwidelten, jum Stillftanbe in feinem Borbringen veranlaffen. Er begungte fic, bie Berfchanzungen ju entwaffnen und bie am meiften weftlich gelegenen ju gerftbren. Gin Angriff ber fechehnnbert Bferbe farten englifden leichten Reiterei unter Carbigan follte bie Ruffen verhindern, Die ans ben Schan. gen genommenen Gefcate mit fic an fabren. Dit Entfchloffenbeit gingen Die englischen Reiter bor, geriethen aber nicht blog in bas Rrengfener ber Battericen Lipranbi's an ber Borongofffrafte einerfeite, Soabo. frig li's, ber weiter norblich auf ben Rebindinbergen Stellung genommen batte, andererfeits, fondern wurden and von ber weit fiberlegenen ruffifden Reiterei bon allen Seiten angefallen und mit Berluft ber guten Balfte an Mannfcaft und Bferben jurudgeworfen.

Der erfte Offenfibberfach ber Ruffen, obwohl er ein Berfuch geblieben war, zeigte immerbin, wie gefährlich bie Lage ber Allirten war. Dogleich auch fie Berftartungen an fich jogen, die faufte frangofifche Diwifion, Levaillant, eine Brigabe ber fecheten, Bate, swei Regimenter afritanifder Jager ju Pferb unter b'Allonville, nach verfciebene eng. Lifde Abtheilungen, wormnter bie englifde fowere Reiterbrigabe Scar-Tett, bann einige taufend Eftrfen, belief fich boch alles bief famm auf 17,000 Mann und ein rafdes Rachfourmen bebeutenberer Berftärfungen war bei bem weiten Transport über Meer aus England und Frantreich, und ba man bier, auf eine grofartige Entwidlung bes Rrieges aufänglich nicht gefaßt, nur fehr mangelhafte Borbereitungen getroffen hatte, nicht gu hoffen. Bahrenb bie gange verfügbare Dadt ber Berbunbeten nad ben erlittenen Berinften fich Enbe Ottobere auf faum 70,000 Dann belief, tam bie enffifche ju berfelben Beit burch bas Gintreffen bes vierten Rorps und einer gablreiden Ravafferie in ber Umgebung Geba-Ropols auf gegen 90,000 Mann.

Str ben 5. November batte Rarft Dentfoitoff einen Ueberfall • ber Berbfindeten befchloffen, welcher ein ernftes und großes Refultet liefen tonnte, wenn er gefchicter geführt worben mare, als es wirtlich acide. Er mar auf nichts Beringeres berechnet, ale bie Berbanbeten ins Deer - ju merfen. Bu bem Enbe follten 17,500 Mann unter Soimonofi ans ben Berten ber Rarabelnaja bervorbrechenb, fich in ber Rette bet Morgens am weftlichen Rand ber Rielfclucht entlang auf ben linten Rlugel ber Englanber fturgen; ungefähr gleichzeitig follten 13,500 -Mann unter Bawloff, über bie Brude von Interman verbrineen. ben rechten Ringel ber englischen Aufftellung auf ben Abbangen bes - Sabunberges anfallen; 20,000 Mann unter Gortica atoff felie bon Tichorgun aus gegen Balaclava bemonftriren, bie Anfund famteit Bobquets befdaftigen und biefen auf ben Raragatider Site fefthalten. Ebenjo batte General Timofejeff ben Befehl, mit 5000 Mann ber im Gangen 20,000 Mann ftarten Befagung Gebaftonols we ben Berten ber Stabtfeite einen Ansfall ju machen, um bas franglite Belagerungetorpe unter Roren feftauhalten; endlich wurden 5000 Den als Referbe ber Rolonne Bawloffs auf ben Detenfia - Biben an rechten Dichernajaufer aufgeftellt.

Im Sanzen waren bemnach 61,000 Mann zu bem Angriffe verfügbar, eine respektable Macht, bie aber ohne allen Einklang hendete. Begünstigt durch einen starten Rebel rüdte Soimonoff and ber Kambelnaja, gerieth aber sofort, statt auf die westliche, auf die deliche Sent ber Rielbucht und griff um  $5^1/2$  Uhr Morgene den Theil der englischen Stellung an, gegen welchen eigentlich Pawloff bestimmt war. De Avantgarde von Pawloffs Rolonne langte ungefähr gleichzeitig an. 7000 Mann von Soimonoff und 6000 von Pawloff griffen nun aberraschend die Engländer an, welche ihnen ungefähr die gleiche Zahl mit und nach entgegenstellten, und obgleich ansangs ihre Bortruppen die int Lager zurückgedrängt wurden, doch nun das Gesecht zum Stehen und selbst die verfügbare russische Macht zum Beichen brachten.

Als endlich brei Stunden nach dem Beginne bes erften Angriffes bet Gros Bawloffs auf bem Rampfplate eintraf, ließ General Dannenberg, der die gesammten ruffischen Truppen auf den Soben befehligte, von denselben von Reuem angreifen; an diesem Angriffe betheiligte Swmonoff sich gar nicht; die Ruffen, welche hatten überfallen wollen, getrauten sich doch jett nicht, ihre Referve auszugeben. Dagegen tamen um 10 Uhr von Balaclava her drei Biertel des franzbischen Defervationstorps ben bedrängten Engländern zu halfe. Gortschalbisch

bon beffen 20,000 Mann unt einige Bataillone ins Gefecht tamen, Die er jur Berbinbung mit Bawlofis lintem Rifigel aufgeftellt batte und bie Don biefem berangezogen wurden, hielt fich fo genan an feinen Befehl, b. b. er bemonftrirte fo fomachlich, baf es bem General Bosquet leicht marb ju ertennen, wie auf biefer Seite nichts ju befürchten fei. Dit Balfe ber Frangolen wurde bann, obwohl nicht obne barten Rampf, ber Angriff Bawloffe vollende jurudgefolagen, und um 11 Uhr Morgene begannen bie Rolonnen Soimonoffs und Bawloffs unter bem Schute ihrer noch ungebrauchten Truppen ben Radjug theils nach ber Rarabelnaja, theils nach ber Brude von Interman, welcher von ben Berbunbeten nicht wefentlich beläftigt warb. Der Ansfall Timsfejeffe hatte feinen Bwed erfallt.

In ber "Colbatenfalacht" von Inferman, in welcher auf feiner ber beiben Seiten bas Befchid ber Benerale fich im Minbeften geltenb machte, batten bie Auffen 9000 Mann verloren. Die Frangofen geben ihren Berluft ju 1726, bie Englanber ju 9400 an; im Gangen marben alfo bie Berbanbeten nur 4100 Mann eingebuft baben. Inbeffen bleibt biefe Angabe ficherlich weit unter ber Bahrheit, inebefonbere was bie Englanber betrifft, bie vielleicht bas Doppelte verloren.

Der Binter in der Krim. 18 5 15 Dit ber Schlacht von Inferman baben porerft alle wichligen Unternehmungen auf bem Eriegeschandlas vor Sebaftovol ein Ende. Die Berbanbeten hatten, nochbem icon am 23. Ottober bie Frangofen bie ameite Barallele und in ben erften Tagen bes Rovembers ein Stad ber britten beenbet, mehrfach aberlegt, ob fie nicht einen Sturm magen follten, ba unter ihren Angen bie Berte ber Ruffen fich beftanbig berfarften. Die Schlacht von Inferman machte allen biefen Ueberleaungen ein Enbe, man tom bon jeber Abficht biefer Art jurad.

Dan beforgte, mabrent bes Sturmes abermals von ben Ruffen in ber rechten Rlante augegriffen ju werben, und ber 5. Rovember batte bentlich gezeigt, wie zweifelhaft unter folden Umftanben bie Lage fei. Best war man noch fowacher ale am 5. Robember. Die Englanber gabiten fanm noch 17,000 Mann unterm Gewehr. Die Generale waren einflimmig barüber, baf man, weit entfernt, einen Sturm ju unternehmen, fich vielmehr lediglich auf die Defeufine befdranten und ernfte Auftalten treffen muffe, um fich in ber rechten Rlante gegen bie möglichen Aufalle ber Ruffen ju fidern. Das Tidernajathal warb befinitio anfgegeben. bie Eruppen jogen fic fammtlich auf bas Blatean bon Balaclava gurud, beffen öftlicher Abfall, bie Soben von Raragatich ftart verfden; warb. Die Belagerungsarbeiten wurden nicht weiter getrieben, man begnügte fich, die vollendeten zu behaupten. In biefer Berfaffung wollen bie Berbundeten Berftartungen aus Frankreich und England erwarten.

Aber and bie Ruffen, abgefdredt burd ben fürchterlichen Ba-Inft, ben fie erlitten, erneuten ihre Angriffe nicht, auch fie warteten ad Berftarfungen, die von ber Dongu und aus bem Innern bes Lant berangogen. Sie hofften, bag ber Binter bie Berbanbeten zwingen wert. ibre in ber Rrim eingenommenen Stellungen an verlaffen. In ber Dat mar biefer Winter eine Schule ber Leiben. Done Obbach von gentant fontgenber Art auf bem engen und unwirthlichen Plateau von Beleden Bufammengeprefit, welches nicht bie minbeften Bulfemittel bot, ohne bet jum Tener, wurden die Berbandeten von Mangel und Rrantbeiten bea mirt. Den Beburfniffen ber Frangofen warb bei ihrer beffern und rad. fichteloferen Armeeverwaltung und bei ihrer größeren Bebalflichteit m furger Beit einigermaßen vorgeforgt, aber anbers verhielt es fich mit ben fdwerfalligen Englanbern, beren Armee in wenigen Bochen wi elenbe Trummer rebugirt war. In beiben ganbern, in Frantreich wie m England, wurden bie größten Anftrengungen gemacht, um allen Mangen ber Beerverpflegung abzuhelfen; ja man wollte über bas Rothmenbie binaus ben Golbaten in ber Rrim ihren bortigen Aufenthalt wo moglic angenehm machen; man fab abfolut nicht auf bas Gelb, man behandeln basselbe wie Beu, fo bag jeber Mann ber englischen und frangofifden Armee - ein bis babin unerhörtes Berbaltnig - jahrlich auf ungefate fünftaufend Franten ju fteben tam. Aber eine mittelmäßige Sarforge int rechten Beit mare jebenfalls einer luguribfen Fürforge, welche ju fpit tam, vorzugieben gewefen.

Trot allen Leiben behaupteten die Allirten ihre Stellung: es met ja nicht minder gefährlich, fie zu verlaffen, als in ihr ftehen zu bleiben. Um irgend einen Ersat für die Einschließung Sebastopols auch auf der Nordseite zu haben, welche mit den jest verfügbaren Araften unmöglich zu bewerkftelligen gewesen wäre, hatte man im Dezember 1854 begonnes, die Türken der Armee Omer Pasch a's von der Donau, wo sie durch die Stellung, welche Desterreich eingenommen hatte und welche et trot des Bündnisses mit den Bestmächten vom 2. Dezember 1854 behauptete, gänzlich überstüssig wurden, nach Eupatoria hinüberzuzichen. Im Februar waren hier mindestens 12,000 Mann versammelt; man hatte die Absich, dieses Korps beträchtlich zu verstärken. Eupatoria wart mit Eiser besestigt und die Türken sollten dann von hier aus gegen die

Strafe von Beretop nach Sebaftopol bemonstriren, baburch bie Aufmertfamteit ben Ruffen auf fich lenten, ihre Berbindung mit Beretop beunruhigen und fie zwingen, fich bei Sebaftopol zu fowächen.

Ehe noch biefe Absidten fich entwideln tonnten, ließ Mentschifoff am 17. Februar Eupatoria burch 15,000 Mann unter Chruleff angreifen; bie Tarlen aber, auf biefen Angriff vorbereitet, schlagen ihn mit der ge-wohnten Tapferteit, welche fie immer bei ber Bertheibigung von Ber-schanzungen entwidelt haben, ganglich ab.

Plane für bie Fortführung bes Rrieges.

Die Ereigniffe bes Jahres 1854 waren vollftandig geeignet, den Regierungen der Beftmächte zu zeigen, daß fie ihre Aufgabe zu leicht taxirt hatten; wahrend fie danach ftrebten, den Areis ihres Bundes gegen Aufland zu erweitern, dem fich sowie Defterreich, welches tropbem nichts that, and Sarbinien aufchloß, welches fich verpflichtete, ein Halfstorps von 15,000 Mann zu ftellen, wurde zugleich in erufte Berathung gewommen, in welcher Beise der Arieg fortzufahren sei.

Sollte man den Ariegsschanplat verlegen? Aber wohin? Gine mächtige englische Flotte, verftärft durch ein französisches Geschwader war im Frühling 1854 in die Oft se eingelausen. Sehr bald hatte man die Ueberzengung, welche man freilich auch ohnedieß haben tonnte, gewonnen, daß man mit einer Flotte leinen Landteieg führen tonne, daß beren Erscheinen an den Ruften der Oftsee allerdings vermochte, Ruftland zu bennruhigen und es zu einer außervrdentlichen Araftentsaltung auch im Rorden zu veranlassen, aber nicht mehr. Um nicht ganz ohne alles Ressultat abzuziehen, hatte man eine französischen ganz ohne alles Ressultat abzuziehen, hatte man eine französische Landbivision nachsenden wählen, welche dann auch nach fünftägiger Belagerung am 16. Angust die Feste Bomarfund auf den Alaudbivisch zur Aupitnsation zwang. Man tonnte nicht sagen, daß hier die Arlegsührung sich leichter und vielversprechender, als in der Arim bewiesen habe.

An ber anatolifden Grenze waren bie Auffen bas ganze Jahr 1854 hindurch gegen die mit Mabe zusammengebrachten türfischen Schaaren immer flegreich gewesen. Es war nicht unmöglich, daß dieß Berhältniß sich total änderte, wenn eine ftarte englisch-französische Armee auf diesen Ariegsschandlab verfeht ward. Aber die Schwierigkeiten ber Basirung und gehöriger Berpflegung waren hier wo möglich nach größer als in ber Arim; auch hier warden die Armeen der Bestmächte den ben filotten abhängig geblieben sein; aber hier hatten sie nicht so nahe der Anfte ein so bedentendes Objett, wie Gebast op al es in der Krim war.

Wie man immer bie Dinge überlegte, es war bas Befte, ben Rig in ber Rrim fortzuführen, abgesehen von ben materiellen und moralifen Schwierigkeiten, welche bem Aufgeben eines Unternehmens entgegenfinden, an welches man bereits so große Rrafte geseht, auf welches man so gwi: Hoffnungen gebaut hatte.

Rapoleon ber Dritte sendete ben Geniegeneral Riel nach in Rrim mit dem Auftrage, sich genau von der ganzen Sachlage zu und richten und ihm Rapport zu erstatten. Riel gewann die Auficht, daß weig Hoffnung vorhanden sei, Sebastopol zu nehmen, wenn man es nicht völlig ein schließen könne, daß aber unter allen Umftanden ein Angriff er die Rarabelnaja und namentlich das Bastion Rorniloff besten Ersolg verspreche, als der auf die Stadtseite.

In Rolge biefes Rapportes traf gegen Ende Rebruar Rapolesa In ftalten für ein offenfives Auftreten gegen bie ruffifche Felbarmee. Dich follte gunachft angegriffen, gefologen und gurudgeworfen, bann Geboften and auf ber Rorbfeite ber Bucht eingefchloffen und ibm fo jebe Bebinbung mit bem Innern ber Rrim abgefdnitten werben. Bu bem Gab follte die gange bisponible Dacht in brei Armeen eingetheilt werben : be Belagerungsarmee, 60,000 Mann, jur Balfte Frangofen, Salfte Türten, follte auf bem Blateau von Balaclava fteben bleiben mit - bie Belagerung fortfeten, ihren Befehl follte General Beliffier Menehmen; die erfte Operationsarmee, 55,000 Mann (Englander, - Biemontefen, Turten und Frangofen) unter Borb Raglan follte gunlat bie Efdernajalinie und bas Baibarthal befeten; bie ameite Operationsarmee unter Canrobert gerfiel wieber in amei Theile. - 40.000 Mann unter Bodquet, welche bereits auf bem Blatean met -Balaclava ftanben und 25,000 Mann unter St. Jean b'Angela worunter auch die Raifergarbe, welche im Monat Dary anfingen, fich in bem Lager von Daslat ju fammeln. Diefer Armee war bie Banptrole augebacht. St. Bean b'Angely follte fich ju Ronftantinopel einfchiffen. ploBlich in Alufchta landen, auf bem Wege nach Simpheropol porbringen und fich bes Baffes von Ajan bemachtigen. Bare beffen Befie gefichert, fo follte Bosquet mit feinen 40,000 Mann binter Ragier weggiebend über ben Bhorospag auf bem Ruftenweg und über MInfate St. Jean b'Angely folgen und nun die gange 65,000 Dann ftarte Armee Canroberte auf bie Rommunitationen ber Ruffen in ber Richtung auf Simpheropol vorbringen. Raglan follte bann gleichzeitig, je nach bem Berhalten ber Ruffen, entweber über Detenfia gegen Battfchiferat ober aus bem Baibar. ine Belbedthal auf Albat porbringen. Mark

es ber zwerft bei Alufchte ausgeschifften Avantgarbe von St. Jean b'Angely nicht gelingen, fich bes Defilee von A jau fofort zu bemächtigen, so follte St. Jean b'Angely seine Truppen bei Balaclava landen und bie zweite Operationsarmer in diefem Falle aus dem Baidarthal auf Albat nub Simpheropol vorbringen.

Diefer Plan, welcher ben Sofbiftoriographen als eine ber tiefften ftrategifden Rongetionen erfdienen ift, ift wie man ficht, ein gang gewihnlicher to ugen trifder Angriff und leibet an allen Mangeln, welche ein folder baben tann, im bodften Dafe : einmal wegen ber Schwierige feiten aller Transverfalverbinbungen swifden ben beiben Operationsarmeen Canroberte und Raglane, zweitens wegen ber geringen Starte berfelben im Berbaltnift ju ben Ruffen. Diefe batten grofertige Raftungen gemacht, fie batten bereite bie Referben unter bie Baffen gerufen und durch einen Ufas bom 11. Rebruer 1855 ward weiterbin eine Landwehr gefchaffen. Bei biefen Auftrengungen warb es ben Ruffen möglich. aufer bem vierten und bem groften Theile bes fünften und fecheten Armeeforpe noch bas britte und zweite Armeeforpe und zwei Divifionen bes Grenabiertorps, fowie eine gablreiche Reiterei allmalig nach ber Rrim bin in Bewegung au feben, bie farten Berlufte, welche bie bortige Armee wahrend bes Bintere ertitten, merft aut ju machen, bann biefelbe erheb. lich ju verftärten. Jebenfalls hatten bie Ruffen Enbe gebruare bereits 120,000 Monn giemtich bei einanber in ber Rrim und eine Berftarfung biefer Bahl auf 170,000 Dann war in ben nadften beiben Monaten mit Giderheit ju erwarten. Aber auch bie 180,000 Mann, auf welche Rapoleon rechnete, um folieftich mit 190,000 Mann in zwei faft gleis den Rolonnen im freien Felbe operiren ju tonnen, waren nach nicht bei cinender.

Ein fehr wefentlicher Uebelftand war die bunte Bufammenfehung ber Armer ber Berbanbeten und bas unter brei Dberbefchlohaber, Cantobert, Raglan, Omer Bafcha, von benen friner fich bem anbern unterordnen mochte, getheilte Rommando. Wenn bei ben erwähnten Mangeln ber tongentrifche Angriff einige Anoficht auf Erfolg haben follte, fo mußte ein gemein famer Oberbefchl für die beiben Operationsarmeen minbeftens eintreten. Und um biefen bergnftellen, gedachte Rapoleon fich felbft nach ber Krim zu begeben, da er mit Recht annahm, bag fich schwerlich einem andern Raglan und Omer Bascha mit ber wünschenswerthen Bereitwilligfeit unterordnen würden.

Bir werben seben, wie ber gange Plan nicht jur Ausfahrung tam. Da aber Rapoleon fich viel barauf ju Gute that, so ift er nachtraglich befannt geworden.

Biederaufnahme ber Belagerung von Sebaftopol.

Da irbenfalls noch mehrere Bochen, vielleicht Monate berachen miten, che die Truppen verfammelt werben tonnten, welche aut Anofthrus bes gebachten Offenfivplanes erforberlich waren, ba es aufterbem ben Bo muhungen Defterreichs feit feinem Gintritt in ben Bund ber Beftmide gelungen war, neue Frieben Gunterhanblung en anzufniteten. mit am 15. Mars, nachbem am 2. Mars Raifer Ritolaus geftorben und fei Sohn Alexander ihm auf bem ruffichen Thron gefolgt mar. In Bier wirklich eröffnet murben, ba man aber anbrerfeite übereingefommen me. bie Rriegehanblung wegen ber Friebenetonferengen nicht an unterbrechen, vielmehr von Seiten ber Beftmachte ftart barauf gereint marb, burch jene auf biefe zu mirten; fo marb vorläufig mit ben eine fconen Tagen, bie im. Monat Februar eintraten, bie Belagerume Edo ftopole wieber aufgenommen. Man gab babei ben Anfichten bes General Riel in fo weit Raum, ale ein traftiger Angriff gegen bie Rarabeb naja begonnen, aber jener gegen bie Stabtfeite nicht aufgegebes werben foute.

Die Englander waren ben Binter über fo herabgetommen, baf fe unmöglich den Angriff auf die Rarabelnaja allein fahren tonnten, ech in Monaten tonnten sie sich wieder ausehnlich verstärten. Die Franzosen dagegen hatten jest neun Insanteriedivisionen und eine Gathe brigade auf dem Plateau von Balaclava. Es ward demnach beschlossen, daß den Englandern nur die Fortführung der Arbeiten gegen das ruffische Bastion 3, — das Redan — zwischen der Woronzoff- und kriegehafenschlucht überlassen bliebe, dagegen das franzosische zweite Rorpt.
Bosquet, jest zusammengesest aus den vier Divisionen Bonat, Campe,
Mahran und Dulac, den außersten rechten Flügel und den Angriff auf das Bastion Korniloss übernähme, während das französische erfte Rorpt,
Pelissier, bestehend aus den Divisionen Foren, Levaillant, Bate und
de Salles, den Angriff auf die Stabtseite fortsete.

Die frangbfifche Referve, Divifion Brunet, Garde und Ravallerie, follten, unterflüht von 25,000 Türfen, die im Marz Omer Bafcha theils von Eupatoria, theils von Konftantinopel herbeiführte, Balaclav a deden und die Ruffen an ber Tichernaja beobachten.

Franzofen und Englander arbeiteten nun baran, theile bie Battericen in bem icon vollendeten Theile ber Laufgraben ju armiren und zu vermehren, theile neue Laufgraben, namentlich gegen bas Baftion Lorni loff vorzutreiben. Die Ruffen machten Anftrengungen, bieß zu verhindern

nicht blok burd beftanbige Ausfalle, fonbern aud bard Errichtung von porgefcobenen Berten, bie fie angefichts bes Reintes erhauten armirten und befetten. Die berabmteften biefer Berte find bie Reboute Dam. foatta por Rorniloff und bie Lunetten Gelenginet und Bolbn. wien, von ben Rrangofen bie weißen Berte genannt, an ber Rielbucht. Es erhob fich nun neben ben Batterichauten ein Rampf eigentbamlicher Art, in welchem bie Ruffen babin ftrebten, immer mehr Terrain por ben Ballen Cebaftopole und ber Rarabelnaja burd Unlage fleiner Boften, Die fie nachber mit einander verbanden und aus benen fo allmalia porgefcobene Changen entftanben, ju gewinnen, bie Berbaubeten aber Dief ju verhindern, Die bereits von ben Ruffen befesten Boften wieber ju gewinnen. So viel Blut bie Gefechte biefer Art auch fofteten, trugen fie Doch wefentlich benfelben Charafter auferfter Rauftlofigfeit und nur bas Syftem, aus welchem fie hervorgingen, bas ber Begenapbrochen in einer bis babin nicht gefannten Ausbehnung, verbient von unferem Standpuntte and Ermahnung; nicht minber aber ber Rame bes ruffifden Geniegenerals Tottleben, welcher es in Anwendung brachte.

Die Frangofen glaubten viel Grund gn haben, fich über bie Langfamfeit, mit welcher bie Batteriebanten ber Englanber borfdritten, an bellagen; fie brannten bor Ungebulb, mit einer groffertigen Ranonabe Sebaftopole ju beginnen, bon melder man fich einen entideibenben Erfolg verfprad und aud von Baris ant, wo man glaubte, baf biefelbe gunftig auf ben Bang ber Friebensunterhandlungen einwirfen werbe, warb an biefer Befdieftung gebrangt. Enblich am 8. April Atenbe ftanben 508 englifde und frangofifde Gefdate, meift fdweren Ralibers, in Batterie, und am 9. Abril Morgens eröffneten fle ibr Feuer. Trop bes ungebeuren Berbrands von Munition, trop ber bebeutenben Berlufte, welche bie Ruffen erlitten, batte bie Ranonabe bod nicht ben gehofften Erfolg. Die Ruffen bielten fic wader, befferten bie Befcabigungen an ihren Schangen ftete wieber and und forten nicht auf, ju antworten. Wenn an bie Ranonabe fofort ein Sturm gefnupft worden ware, bei bem man Denfdenberlufte nicht fdeute, fo batte ber Erfolg unzweifelhaft in ber Möglichteit gelegen; eine Ranonade allein tonute ibn numbglich bringen. Bu einem Sturme aber war General Canrobert nicht ju bewegen, bechtens mit einigen Rompagnicen ein fleines einzelnes Bert angreifen, bagn verftanb er fic, bor jeber großen Entideibung bebte er jurad. Dan hatte mabrend einer vier gehntägigen unausgefehten wathenben Ranonabe allerbinge etwas Zerrain vormarts gewonnen , indeffen biefer Gewinn fand in leinem Berbaltnif ju ber verbranchten Danition; bom 23. April ab magigten bie Rofte to Belaberratung, Die Emf. 51

Berbundeten ihr Feuer beträchtlich und fanten wieder in Die frahere fpannung und Unficherheit zurud.

Bechsel im Oberbefehl der frangösischen Armee; Aufget des Planes der Offensive gegen die ruffische Reldarmee.

Bei ber eintretenben Unthatigleit warb bon ben beiben Gener Englands und Frantreichs ein Unternehmen tleiner er Art befale welches von ben Englanbern langft angeregt, boch, fo lange man aler Bichtigeres thun ju tonnen, jurudgelegt worben war. Gine Riottille amei Divifiquen Laubtruppen an Bord follte fich ber Strafe pon Rert bes Eingangs in bas afoff'iche Deer bemachtigen, und biefes lettere, i welches bie Ruffen einen Theil ihrer Berpflegungsbedurfniffe berania felbft beherrichen, biefe Berbindung alfo ben Ruffen abichneiben. Mottille mar bereits unterwegs, als vermittelft ber telegrapbifd Berbindung, welche fogar burch bas Deer nicht unterbrochen murbe. ein telegraphischer Drabt gwischen Barna und Balaclava lief, am Abril ber Befehl für ben Beneral Canrobert von Baris eint fofort alle Eruppen, auch bie bei Da elat verfammelten Referben. Overationen im freien Relbe ju vereinigen. Die Bor- und Rachtbeile der Ginwirfungen aus weiter Rerne, wie bie Runft fie jest moglich m find leicht au ertennen ; jedes Runftmittel will eben mit Berftand gewendet und benutt fein. In unferem Ralle gehorchte ber frangof Dbergeneral bem turgen Befehl, ber ihm burchaus nichts Daberes fe wie ber Refrut bem Rommando; trop bes Wiberfpruches Raglans er ben frangofifden Theil ber Alottille gurud und ber engli fehrte bann auch um.

Die Schwierigkeiten, welche auf ben Biener Frieden ston rengen fich zeigten, hatten am 26. April zu beren unbestimmter : tagung geführt, Rapoleon hielt jest die außersten Rraftanstrengun um die Russen zur Nachgiebigkeit zu stimmen, für angemessen; zug glaubte er personlich in Baris zurückleiben zu mulfen, um alle Tbeffer übersehen und in der hand halten zu konnen. Sein früher und besprochener Operationsplan sollte daher jest zur Aussuhrung men, aber General Canrobert ward mit derselben beauftragt. Die Instruktion, welche den erwähnten Plan enthielt, im ersten Des Mai in der Krim eintraf, theilte Canrobert sie an Raglan Omer Bascha mit und verlangte deren Theilnahme; indessen etwa Lord Raglan so viele Schwierigkeiten bagegen, daß das gute Su

nehmen zwischen ihm und Canrobert, welches fon so manchen Stoß erlitten, völlig bahin ging. Canrobert verlangte am 16. Dai seine Abbertufung vom Obertommando. Napoleon bewilligte biefelbe sofort, um so lieber, als er schon seit einiger Beit eingesehen hatte, daß der General Canrobert feineswegs mit der nothwendigen Energit ausgeruftet sei, um einen großen Zwed unverrudt zu verfolgen.

An seiner Stelle erhielt ben Oberbefehl General Belissier, weicher bieber bas erfte Korps befehligt hatte. Canrobert blieb wunderbarer Beise als Divisionstommandant bei ber Armee. Für Digot, welcher während ber Aprillanonade gefallen war, erhielt General Riel bas Rommando bes Genie. Dieser Bechsel in ben wichtigften Besehlsftellen bes französischen Beeres und die Instruktion, welche General Belissier ershielt, das gute Einvernehmen mit den Englandern zu erhalten, wirften auf das neue Enftem der Operationen.

Der Angriff anf die ruffische Felbarmee ward vorläufig aufgegeben, bagegen die Expedition nach dem afoff'ichen Meere unternommen, beides den Engländern zu Liebe. Der Hauptangriff ward, wie General Riel es längst gewollt, von nun an gegen das Bastion Rorniloff, überhampt die Rarabelnaja geführt, und an die Stelle der unfruchtbaren Lanonaden und der fleinen Gefechte um vereinzelte ruffische Berte traten nun Maffeustürme mit großen positiven Bielen, weil micht mehr der vorsichtige Cantobert, sondern der ungestüme Beliffier tommandirte.

Die Expedition nach dem afoff'ichen Meer. Die Ausbreitung Beliffiers im Eichernagathal und die Stürme vom 7. und 18. Juni.

Cobald Beliffter ben Oberbefehl ber Franzofen überwammen, ging die am 30. April zurückgerufene Flottille wieder in See; am 24. Mai wurde die Strafe von Rertich gegenüber einem sehr schwachen und ungeschickten Biberfland ber Auffen soreirt und die Berbündeten seiten fich bei Jenisale und am Paulstap fest, wo fie fich hinreichend verschanzten. Eine Estabre blieb von nun an fortwährend in der Strafe von Rertich auf Station und unternahm von hier aus eine Anzahl von Streifzügen in das afoffiche Meer, um den Auffen die Bennhung besselben als Berbindungsstrafe unmbglich zu mochen, Borrathe zu zerschen, welche sie an den Ruften aufgehäuft hatten und die erreichbaren Kaftenfläbte zu bombardiren. Durch die Strafe von Genitsches zu welchen dem Festlande Tanziens und der Landens von Araben bis zu der halb.

i

insel Efcongar und ber Brude, welche biefe mit ber Rrim verbat.
— jeht neben Beretop ber vorzüglichfte Rachschubsweg ber Ruffen - vorzubringen, gelang aber ben Englandern nicht.

Bor Sebafto pol hatte General Belissier feine Uebernahme to Oberbefehls burch einen Sturm signalisirt, welcher in ber Racht von 21 auf ben 23. Mai gegen eines ber Kontreapprochenwerke unternomme wurde, welche die Ruffen in neuester Beit vor der Stadt feite mit ber Quarantainebucht erbaut hatten und an bessen Bervollkändigung sie unablässig arbeiteten. Dieser erste Sturm hatte nicht ben erwarten Erfolg, er mußte in der solgenden Racht erneut werden und fahrte dem allerdings zu einem Resultate. Er zeichnete sich vor ahnlichen Unternomungen Canroberts dadurch aus, daß größere Truppenmassen an werfolg geset wurden.

Außer ber ganzen Garbedivifion Mellinet waren feit bem Anfage bes Dai auch bie Divifionen herbillon und b'Aurelle bes im Lage von Maslat gebilbeten Refervelorps, ferner Biemontefen und tartifche Berftärtungen auf bas Blateau von Balaclava gezogen; aut bie englische Armee hatte burch zahlreich eingetroffenen Rachfant fallmälig aus bem Berfalle erhoben, in welchen fie im Binter von 1854 auf 1855 versunten war und hatte wenigstens wieder die Stärte einst mäßigen Armeeforps.

Schon die Berfammlung von 180,000 Mann auf bem engen Fa tean bon Balaclava, welches gablreiche Leichname bon Denfden mi Thieren verpefteten, murbe es munichenewerth gemacht haben, fich mein auszubehnen, Terrain ju gewinnen, weldes nicht andere als nad ber Tichernaja bin gefcheben tonnte. Es tamen aber noch andere Radiam hingu, welche es außerft wunschenswerth muchten, bag man fic an ber Tichernajalinie festfese. Um ben Sauptangriff gegen bie Rarabel najafeite ungeftort betreiben ju tonnen und ibn nicht beftanbiger Gefat auszufeten, mußte man die Ruffen fo weit als nibglich von ber rechte Flante entfernen; ferner mar zwar vorläufig bie Operation gegen & ruffifde Felbarmee aufgefchoben, aber man hatte boch nicht politante auf fie Bergicht geleiftet, und General Beliffter mar Billens, jeben ale ftigen Moment, ber fich ibm barbote, ju ergreifen, um an bas redt! Tidernajaufer vorzubringen, bie ruffifche Entfatarmee minbeftens aurad zubrangen und fo, wenn möglich, Sebaftopol auch von ber Rorbfeit: her einzuschließen.

Beliffter ließ baber am 25. Mai Morgens gegen 50,000 Mazz Frangofen, Englander, Tarten und Piemontefen von Balaclava und ber

Soben von Raragatich aus gegen bas linte Ufer ber Tichernaja in ben Richtungen auf Ramara, Tichorgun und bie fleinerne Brude beim Birthshaus voruden. Die fcmachen ruffifchen Boften, welche noch am linten Ufer bes Fluffes ftanben, jogen fich aberall an bas rechte faft ohne Wiberfland jurud und ber Zwed ber Bewegung ward faft ohne Butvergießen vollftanbig erreicht.

t

ď

¥

·f

•

Den Oberbefehl aber die ruffifche Armee fahrte feit dem Mary und nachdem Farft Mentschiff abberufen war, Farft Gortschaft, wels--- der wie man sieht, sich auf eine reine Defensive beschränkte, und, obgleich er jeht direft aber mehr als 150,000 Mann gebot, von den Bortheilen, welche ihm seine Flautenftellung im freien Felbe gewährte, nicht den mindeften Ruben 30g.

Eine andere Borbereitung ber Berbundeten für eine ihrerfeits etwa aufzunehmende Offenfibe war ber Beginn von Berfcanzungsanlagen zwifden ber Strelehta. und Rafatichbai, um bie Berbindung ber franzöfischen Armee mit ber franzöfischen Flotte zu fichern und ihr einen wohlgeftühten Radzugsbunft für ben Fall eines Miftingens jemes Angriffes zu gewähren.

Die Laufgraben, und Batteriearbeiten gegen die Rarabelnaja wurden nun von den Franzosen und Engländern seit dem 25. Mai mit neuem Eiser betrieben; ebenso ward aber auch die Arbeit gegen die Stadt-seite nicht eingestellt und auf diese Beise die Ausmerksamteit der Aussen getheilt. Rachdem sich General Belisser durch eine Relognoszirung gegen das Baidarthal und an der Tschernajalinie am 3. Juni überzengt hatte, daß er von einem ruffischen Angriff auf seine rechte Flanke nichts zu befürchten habe, und nachdem die neuen Batterieen gegen die Karabelnaja sowohl als gegen die Stadtseite armirt waren, beschloß er, sich am 7. Juni mit einem großen Schlage der vor die Karabelnaja vorgeschodenen Werke zu bemächtigen.

Auf bem rechten Flagel follte General Dapran in brei Rolonnen die fogenannten weißen Berte an ber Rielbucht, im Bentrum Camon die Ardonte Ramfchatta, auf dem linten Flagel die Engfander einen Boften mit Sturm wegnehmen, welchen die Ruffen in einem Steinbruch bor dem großen Redan (bem ruffischen Baftion Rr. 3) angelegt hatten. Iebe Rolonne erhielt ihre besondere Reserve, außerdem ward noch eine allgemeine hauptreserve (Tarten) aufgestellt. Im Ganzen wurden für den Angriff 40,000 Mann, wobei 30,000 Franzosen, lehtere unter dem Generalbefthle Bosquets, verwendet. Alle Detaileinseitungen waren, namentlich französstser Seits von General 85.

Bosquet, gut getroffen, die Ruffen murben vollftandig aberraicht met Angriff gelang auf allen Punkten volltommen. Es war ein Erfit, wie die Berbundeten ihn eigentlich noch gar nicht gehabt hatten, was Terraingewinn der bedeutendsten Art, obgleich nicht ohne beträckste Opfer erkauft.

Peliffier ließ durch ben General Riel sofort alle Anftalten treffe, um sich auf bem eroberten Terrain sestzusen, die Bruftwehren ber pe nommenen Schanzen wurden gegen die Rarabelnaja getehrt, neme Lubgrüben zu ihren Seiten angelegt, neue Batterieen erbaut. Indessen bat bieser Erfolg vom 7. Juni den Muth der Truppen dergestalt erieben, daß die Berbündeten setzt Alles für möglich hielten, daß in Paris mi London, noch mehr als im Heerlager selbst, Alles für möglich geham ward. Der 18. Juni, welcher vor vierzig Jahren auf dem Feldern war Baterloo Engländer und Franzosen als erbitterte Feinde einander gezwährer gesehen hatte, sollte sie, so wünschte es Rapoleon der Oritte, neder ein and er tämpsen sehen und zugleich ihren Sieg über die rufflichen febnen entscheiden. Eilf Tage nach der Eroberung der vorgeschobenen Bent sollte der Haupt wall der Karabelnaja selbst angegriffen und wältigt werden.

Die Zeit zu ben nothwendigen Borbereitungen für diefes wichig Unternehmen war außerft targ bemeffen; Alles mußte in größefter Exgethan werden und es ift daher nicht zu verwundern, daß es am Regen bes 18. Juni an Manchem fehlte. Die Obergenerale, schwerist ohne Widerstreben, waren doch auf den Bunfch Napoleons des Drum eingegangen.

Der Blan Beliffiers war: am 17. Juni Morgens von aller Batterieen ein heftiges Feuer gegen die Stadtseite und die Rarabelum eröffnen zu laffen; am 18. Morgens sollte bann die Rarabeluaja geftärze werben, nachdem noch ein zweiftundiges verftärstes Artillerieseuer vormigegangen wäre; gelänge ber Sturm, so sollte ein an der Tich ernast aufgestelltes Rorps von 50,000 Mann, Franzosen, Biemontesen und Türten, welches zunächst die Aufgabe hatte, Flankenanfällen der ruffischen Feldarmee zu begegnen, auf den ersten Befehl bereit sein, die Achernest zu überschreiten, Terrain auf der Rordseite der Bucht von Schoftopol zu gewinnen.

Der Befehl über fammtliche jum Sturm auf die Rarabelnaj: bestimmten Truppen ward am 15. Juni fcon St. Bean d'Angelt - übertragen, wogegen Bosquet, ber geschidtefte ber frangofischen Generale welcher außerbem beständig ber Rarabelnaja gegenüber gewefen, bat

Efchernaja torps abernahm, vielleicht ein Beweis, daß Beliffer bas Belingen bes Sturmes far giemlich ficher hielt und zugleich auf bie Offen-fivbewegung ans rechte Efchernajaufer einen großen Berth legte.

Am 17. Abends ward in Folge ber Berathungen eines von Beliffier verfammelten Rriegeraths ber Plan für ben Sturm babin abgeandert, daß berfelbe bereits um 3 Uhr Morgens beginnen und das Signal
dazu durch brei Raketen gegeben werden folle, daß mithin bie zweiftlindige
Ranonade als Sinleitung fort zubleiben habe. Man glaubte fo befte
ficherer überraschen und leichter unbemerkt in die Laufgraben einraden zu
fonnen.

Die einzelnen Angriffe waren folgendermaßen vertheilt: Die Division Manran, rechter Flügel, follte bas rufftiche Baftion 2 nachft ber Rielbucht, von der Rielfclucht ber angreifen; die Division Brunet und die Division Antemarre im Bentrum bas Baftion Korniloff und bie ihm nachft anliegenden Berte, jene auf der öftlichen, diefe auf der weftlichen Seite. Brunet stellte sich in den Laufgraben bflich, Antemarre in benen westlich der Redoute Brancion (bis jum 7. Inni Ramfcatta) auf. Die Generalreserbe der Franzosen, die Garde, ftand 3000 bis 4000 Schritt radwärts der vorderen Laufgraben.

Auf bem linten Flagel follten 11,000 Englander unter Drown bat Baftion 3 (große Rebau) und die Berte am Rriegshafen und gegen bie Stadtfeite bin erftarmen.

Der gange Sturm, welchen bie Ruffen erwarteten und auf ben fie vorbereitet waren, mifgladte. Dapran foritt fon bor 3 Uhr, berfahrt, wie man fagt, burch bie feurigen Streifen, Die einige Bomben burd bie Racht jogen und welche er far bas Signal bielt, jum Angriff. Diefer mar bereite abgefolagen, ale basfelbe erfolgte; auf bas Gianal fam nur Autemarre aus ben Laufgraben bervor; einem Theil feiner Truppen gelang es and, weftlid bes Baftion Rorniloff in Die Batterie Gervais einzubringen, wo fie fich mit auferfter Dapferfeit mehrere Stunden gegen bie Aufalle ber weit Oberlegenen Ruffen behandteten. Brunet mar noch nicht im Stanbe anzugreifen, als bas Signal gegeben warb; ale er bann berans tam, warb er burch bas überlegene Rener ber Ruffen, welches ihn empfing, mit großem Berluft wieber in bie Lauf. graben jurudgetrieben. Denrau und Brunet blieben. Go wie ber Roloune Brunets sing es aud ben Englanbern, welche ben großen Reban ftarmen follten; nur ihr linter Glagel brang bie Rriegehafenfclicht abwarte in bie Berfe an ber Bucht bes Rriegshafens ein und behauptete fic bort bis jum Abend.

Als Beliffier die Melbungen über bas Miglingen auf ben miten Buntten empfing, sendete er die noch versügbaren Bataillone ber Gate zu Autemarre, der einen theilweisen Erfolg errungen hatte, vor, m noch einen nenen Bersuch zu machen. Da indessen alle übrigen Rolenn völlig außer Stande waren, diesen Bersuch zu unterftützen, so ward bat darauf das ganze Unternehmen aufgegeben; um 8 Uhr wurden alle Iropen, welche nicht als Bachen in den Laufgräben bleiben mußten, as benfelben zurüdgezogen.

Die Ruffen geben ihren Berluft burch die Rauonabe ber Berbisbeten am 17. und 18. und beim Sturme auf 5600 Mann an; be Berluft ber Englander und Frangofen am 18. wird auf 7000 bis 8000 Mann geschätt.

Da ber Sturm miflang, fo ward auch aus ber Offenfive aus richt Tichernajaufer nichts; Bosquet mußte bei einer blogen Relognofzirm; fteben bleiben.

Die Schlacht an den Fediuchinbergen und der Fall Sebaftopols.

Das Diggluden bes Sturmes vom 18. Juni hatte außerft mider - folagend namentlich auf die Englander und ben alten Lord Ragler gewirft, welcher fcon langft feine gange Stellung in ber Rrim bat : urbehaglich fanb; er erlag am 28. Juni ber Rrantheit und feines Schmerge. Beliffier bewahrte bagegen and im Diggefdict feine Sede rube und mußte fie balb auch feinen Truppen wiederzugeben. Er fab eie. baf bas Unternehmen bom 18. nicht genugend vorbereitet gemefen in und fette nun feine gange Rraft baran, biefen Fehler namentlich burd Berlangerung, Berbreiterung und beffece Ginrichtung ber Laufgraben a verbeffern. Er wollte auch bei einer Erneuerung bee Sturmes für ber artilleriftische Borbereitung mehr thun ale am 18. Juni und gedure babei namentlich auf bie Birtung eines befrigen Burffenere, ju md. dem er eine große Ungahl von Morfern aus Frankleich verlangte. Theile, weil er auf biefe martete, theile aber, weil er glaubte, bag bie Ruffen. gehoben burch ihren Erfolg, nun felbft jum Angriff an ber Ticherne: fchreiten murben , und bereit fein wollte, fie bort ju empfangen . perlief gwifden bem Sturme bom 18. und bem zweiten, welcher ein gladlicheret Refultat haben follte, eine langere Beit, ale unter anderen Umftander wohl ber Fall gemefen mare.

Die Ruffen bereiteten fich im August wirflich ju bem erwarteten Angriff. Dbgleich ber ruffifde Obergeneral, Fürft Gortschafoff, gar feme

befonbere Reigung ju bemfelben batte, begriff man bod in Betersburg febr wohl, bag ohne pofitives Sanbeln auch fein pofitives Refultat ergielt werben toune, und Gortichatoff, burd bes berauradenbe gweite Infanterieforme und andere Beiftartungen auf 200,000 Mann gebracht, bon benen ber größte Theil in und um Sebaftopol Rand, tonnte fich enb lich ben an ibn geftellten Anforberungen nicht mehr enteichen; aber er verwendete ju biefem gewaltigen Augriff, welcher boch feinen andern 3med baben tonnte, ale bie Berbfinbeten auf ibre Caiffe an treiben, unt ungefähr 50,000 Mann, und biefe auferbem in ber ungefdidteften - man mbote fagen, robeften - Beife, indem er fie in einigen biden Beufen am 16. August Morgens mit bem rechten Riagel wordwarts ber Birthe. bausbrude, mit bem Bentrum bei biefer, mit bem linten glagel auf Tichorgun gegen und aber bie Tichernaja warf. Bon Referven, bie fo aufgeftellt gewesen maren, baf fie bie Entideibung batten geben ober vollenden tonnen, von einer Berwaltung ber aufgewendeten Rraft aberhaupt war gar nicht die Rebe. Und trot all biefer Robbeit in ber Anordnung war bod nicht einmal, wenigftens in ber obern Rabrung nicht, bie Energie, welche fouft eine Begleiterin ber Robbeit ju fein pflegt.

Die Berbanbeten thaten ihre Soulbigfeit, fomobl bie Frau. sofen, ale bie Biemontefen; jene wurden an ber Efdernaja jest von Berbillon tommanbirt, ba Bosquet unmittelber nach bem verungladten Sturm vom 18. Juni wieber vor bie Rarabelnaja jurud. gerufen mar. Die fomache erfte Linie ber Berbanbeten marb bon ben anbrangenben Ruffen gwar geworfen, aber mun brangten biefe befto ungeftimer nad, Die Divifionstommanbanten behielten nicht bie minbefte Referve ju freier Beifugung in ber Sand, am unvorhergefebenen Stoffen an begegnen. Go trafen fie auf bie geordnete aweite Linie ber Berbanbeten, wurden von biefer mit einem morberifchen Gener empfangen, Die Artillerie ber Frangofen und Biemontefen rif nicht mehr ju fallenbe Luden in bie biden Maffen ber Ruffen, und um 9 Uhr Morgens war bereits beren Rieberlage entichieben. Dit einem Berinft von 8000 Dann an Tobten und Bermunbeten jogen fie fich auf bie Boben von Detenfia jurad. Die Berbanbeten hatten ihren Gieg mit bem Opfer von nur 1800 Mann erfauft.

Die Ruffen wurden burch ihre Rieberlage vollig von jedem zweisten Berfuch im gleichen Ginne abgefchredt. Gortfchatoff glaubte wahrscheinlich Alles gethan zu haben, was möglich fei, er glaubte burch feinen Angriff auf die Tichernajalinie ben Beweis geliefert zu haben, baß ein folcher Angriff aberhampt teinen Erfolg haben tonne. Dann entftand aber

auch sofort die Frage, wozu es eigentlich dienen konne, die Berte Edo ftopols sublich der großen Bucht noch ferner zu behaupten. So lange mu noch darauf rechnete, durch einen Angriff an ber Tichernajz. linie die Berbündeten ins Meer zu treiben, war die Behauptung Schoftopols und der Aarabelnaja schon darum wichtig, weil durch einen Auffall von hier der Tschernajaangriff sehr wirkam unterflützt werden konnte. Hörte jede Hoffnung des Gelingens dieses letzteren auf und wat jede Absicht desselben ausgegeben, so trat nun der Umstand in den Bertermgrund, daß die immer vermehrten, immer näher heranrudenden Batterin der Belagerer in der Besatung immer schredlichere Berheerungen auch teten; diese Opfer aber sielen ohne allen Zwed.

Gortschatoff befreundete sich baher auch bald mit dem Gedente, die ganze Sübseite der Bucht, d. h. Sebastopol und die Rarabeineje präumen und sich auf die Rordseite gurudzuziehen. Aber er wollt jen Sübseite nur als einen Trümmerhaufen gurudlassen. Dazu und ESübseite nur als einen Krümmerhaufen gurudlassen. Dazu und ESübseitenng seines Rüdzuges traf er nun die ersorderlichen Austalia. Barritadenlinien im Innern der Stadt wurden vordereitet, um als Rudzugestellungen zu dienen, galvanische Batteriern ausgestellt, Rupferdrütz von ihnen zu den Bulvermagazinen geführt, um diese im Augendlich bei Rüdzugs in die Lust zu sprengen, brennbare Stosse in den Gebänden ausgehäuft, welche man in Brand steden wollte, eine Schiffbrade der die Bucht von Sebastopol zur Berbindung der Südseite mit der Rordsen geworsen. Darüber verging die Zeit.

Unterbeffen hatten fich die Frangofen im Anfange bes September mit ihren Laufgraben ber Rarabelnaja an einzelnen Stellen bis mi breißig Schritt genähert, weiter zurüdgeblieben waren die Englander. Die eilf Bochen, welche feit bem 18. Juni vergangen waren, waren vor ben Belagerern mit allem Eifer benutt worden, um die Borbereitungen zu einem abermaligen Sturme aufs vollftändigste zu treffen. Seit bem 17. August hatte Peliffier ein morberisches Feuer unterhalten, die rufsische Besahung litt entsetzlich. Auf Seite ber Berbündeten brangen Alles zum Sturm: die große Thätigkeit der Russen ließ erwarten, des auch sie ihre Verschanzungen beträchtlich verstärken würden. Das Hastion Korniloff, den Hauptangriffspunkt der Berbündeten, hatten sie in der That in ein geschlossens, auch nach der Stadtseite zu mit Wall und Graben verschenes Wert verwandelt, später dann eine sast vollständige zweite Ballsinie hinter der ersten aufgeführt, dieses freilich nur, um eine starte Rudzugsstellung zu erhalten.

Am 3. September warb in einem Rriegsrathe ber Berbundeten ber

Sturm beschlossen: ein morberisches Feuer, welches am 5. September Morgens aus 800 Geschähren gegen die Berte der Stadt und der Raradelnaja begann, sollte ihn einleiten; die Bestimmung, wann der Sturm zu beginnen habe, ward noch vorbehalten. Die hauptzüge des Planes waren folgende:

50,000 Mann Frangofen unter herbillon, Englander, Biemon- -! tefen und Anten machen Front gegen bie Efchernaja, um einen etwaigen Anfall ber ruffifchen Felbarmer abguhalten;

ber hauptangriff gilt bem Baftion Rorniloff (Malatoff); \far benfelben werben 35,000 Mann unter General Bosquet bestimmt, welche in brei Rolonnen unter Mac Mahon, ftatt bes heimberufenen Cancobert jest Chef ber ersten Division bes zweiten französischen Rorps, Motterouge und Dulac zerfallen. Der linte Flagel, Mac Mahon, ift bie eigentliche Angriffstolonne und greift die linte Flanke von Bastion Korniloff an; das Bentrum, Motterouge, und ber rechte Flagel Dulac, unterflätzen Mac Mahon baburch, daß sie zunächst dklich Korniloff gelegenen Werfe starmen und die zur zweiten Ber- schanzungereihe burchzubringen suchen;

ce werben mehrere Rebenangriffe gemacht: nachft bem linten Flagel bes Sauptangriffe ein folder von 4000 Englandern unter Cobring ton gegen Baftion 3, und gegen die Stadtfeite, Baftion 4 und 5, ein zweiter von dem größten Theile bes erften frangofifchen Borps, de Galles, einschließlich einer piemontefifchen Brigabe, 26,000 Mann.

Rachbem am 7. das Artilleriefener eine fichtliche Birtung gethan, ward für ben 8. September ber Sturm beschloffen; er follte diesmal am hellen Rittage fatifinden, um allen Unordnungen vorzubengen, wie sie bei nächtlichen Gesechten sich meistentheils einstellen. Bunft 12 Uhr sollten die Rolonnen des hauptangriffes ans ben Lanfgraben jum Sturme vordringen und zwar ohne Signal; erft wenn die Rolonne Mac Rahons im Bastion Rorniloss seinen fichen fing gefaßt, sollten auf ein Signal die Engländer und de Salles ihre Rebenangriffe beginnen, um daburch die Russen zu hindern, Berftärfungen von andern Puntten gegen Korniloss heranzuziehen.

Gortichatoff ertannte aus bem am 5. September eröffneten Teuer, bag er ben Sturm balb ju erwarten habe. Obgleich er unn ichon besichloffen hatte, ben Blat ju raumen, wollte er bennoch ben Berbündeten noch einen hartnädigen Rampf, fein bloges Radjugsgefecht bieten, aber einen Rampf lediglich hinter ben Ballen, alfo ohne Abficht eines positiven Gietes. Bu biefem Enbe jog er aber 85,000 Mann nach

ber Stadt Sebaft opol und ber Rarabeluaja, welche, hier bicht polemengebrangt, ohne vorerft handeln zu tonnen, boch fchredliche Beich burch bas Artilleriefener ber Berbandeten erlitten.

Am 8. um 12 Uhr Mittags fcmiegen ploplich die Batteriem to rechten frangofischen Flügels, und die brei Rolonnen bes Samptanguft ergoffen fich aus ben Laufgraben gegen die ruffischen Berte.

Dulac und Motterouge, anfangs gladlich, wurben bed bil / von ben überlegenen ruffifchen Rraften jurudgeworfen: bagegen mit fcon um 121/2 Uhr die frangofifche gabue auf ben Ballen bes Belier - Rorniloff, auf benen Dac Dabon feften guß gefaft, Duler mi Motteronge mußten nun ihren Angriff alsbalb erneuen, und and be Englander foritten auf bas Signal jum Sturm bes Baftion 3. Dagen verhinderte ein heftiger Rorboftwind und ber Bulverbampf be Salles. bie Signale zu ertennen, und erft nach 2 Uhr foritt er auf einen burch einen Abjutanten überbrachten Befehl jum Angriff auf bie Stabt. feite. Diefer brang nicht burd; auch bie Englanber, aufauge in Beftie 3 eingebrungen, vermochten fich nicht in bemfelben feftanfeben und an bebaupten. Motterouge und Dulac mußten ihre Angriffe mit großem Berlufte noch mehrmals erneuen, ebe bie Ruffen ben Biberftand aufgeben Aber Dac Dabon, burch ftete nachrudenbe Truppen verftarft, medn fich allmalig vollftanbig jum herrn bet Baftions Rornifoff, midt wenig begunftigt burch ben Reblwall biefes Bertes. Denn nachbem et ibm einmal gelungen war, bie ruffifche Befatung aus bemfelben berandjuwerfen, befand er fich in ber Lage bes Bertheibigers einer Schange gegenüber ben Ruffen, welche, mochten fle auch Referven auf Referen beranführen, boch nur burch bie wenigen fomalen Gingange in bas Bert einbringen tonnten.

Um 41/2 Uhr Rachmittage gab Gortschatoff auf allen Bunten ben Befehl jum Rudjug an die Nordseite; am Morgen bes 9. maren bie Stadt und die Rarabelnaja von ben Ruffen vollständig aufgegeben und fast vollständig geräumt. Die Berbundeten, in Beforgniß vor ben im Innern ber Stadt vermutheten Minen, störten ben Rudjug fast gar nicht. Die Russen hatten am 8. September gegen 13,000 Mann verloren, die Berbundeten geben ihre Berluste zu etwa 10,000 Mann an.

Die Operationen in der Krim nach dem Falle Sebastopols.

Rach bem Falle Sebaftopole herrichte im Lager ber Berbundeten bie Auficht vor, bag bie Ruffen, niebergeschlagen burch bas Scheitern ihrer

großen aber allerdings ganz negativen Anftrengungen, die Rrim aberhampt raumen warben; daß es dazu nur eines Auftoßes bebarfe und
daß man fich außerdem nur in Bereitschaft halten darfe, diefen Radzug
fo viel als mbylich beunruhigen zu tonnen, fodalb er eintrate. Da
die Armeen der Berbandeten, verwöhnt durch ein fo langes Stehen auf
einem und bemfelben Puntte, aberhaupt nicht für einen Bewegungs.
frieg gemacht waren, fo gab man fich folchen hoffnungen und Planen
befto lieber hin.

t

Die Englander wanschen wo möglich ben hafen bon Ricolajeff zn zerftbren ober zu sperren, welcher anders ben Ruffen einft Sebaflopol ersehen tounte. Der französische Obergeneral gab diesem Buusche
nach, da er durch eine Bedrohung ber Mandangen bes Bug und
Duiebr ben nothwendigen Auftoß zur Ranmung der Krim zu geben
hoffte. Ein großer Theil ber verbandeten Flotten mit 11,000 Mann
landtruppen au Bord erschien demnach am 14. Ottober Angesichts ber beste Rindurn, welche, nur mit 1500 Auffen besetzt, von der Landund Seeseite zugleich angegriffen, am 17. Ottober tapitulirte. Damit,
endeten aber hier auch die Erfolge der Berdündeten; gegen den hasen von
Ricolajess wagten sie nichte Ernfliches zu unternehmen; sie begnügten sich,
Kindurn besetzt zu halten.

Um bie Ansien auf ihrem Radzuge zu bennruhigen, sobalb fie benselben antreten würden, ward in den erften Tagen nach dem Falle Gedastopols einerseits die Besahung von Rertsch, wohin sich die englischtürksiche Legion von Konstantinopel einschiffte, bedeutend verftärft, andererseits nach Empatoria zur Unterftähung der dort besindlichen Tärten
eine französische Kavalleriedrigade entsendet. Jene sollte ben rufsischen Rudzugsweg über Arabat, diese die Strase von Gimpheropol
nach Berecop und der Haldinsel Tschongar besbachten und beuntubigen.

Bu gleicher Beit fahrte General Beliffier bas ganze erfte franzöfische Rorps, welches somit auf ber rechten Flante bes bisherigen Tidernajaforps zu fleben tam, in bas Baibarthal und befeste nicht blog biefes, soubern sogar die Baffe, welche ans ihm in bas Belbelthal hinaberfahren, ohne buf die Ruffen auch nur einen ernftlichen Berfuch machten, es ihm zu verwehren.

3m Anfange bes Oftober machte bann bie Avantgarbe bes erften frangofifchen Borps einige Bewegungen vorwärts in bas Belbefthal, welche, wie es fcheint, ben Obergeneral nur aufflaren follten, ob die Auffen ihm wirflich noch gegentberftanben, ober ben Madjug bereits angetreten

hatten. Diefe Retognofzirungen, ebenfo wie biejemigen, welche Entobers von den Truppen zu Eupatoria, wohin auch noch entite Reiterei und franzbische Infanterie gesendet war, in füblicher Richtung unternommen wurden, ließen keinen Zweifel darüber, daß in der Du die Russen die Krim zu halten gedachten. Unterdeffen war aber bahreszeit so weit vorgeruckt, daß es unmöglich erscheinen mußte, wie einen neuen Feldzug zu eröffnen. Die Berbandeten, wie die Russen, wogen die Winterquartiere, welche sie auch die zum Abschlusse des Bosto ftillstandes zu keinem entscheidenden Unternehmen mehr verließen.

## Der Fall von Rars.

Während in ber Rrim die Ruffen fich mahrend bes Jahres 1866 auf eine vermunderliche Defenfive beschränkten, gingen fie in Aften in ber felben Beit jum Angriffe über. Die gange türkische Streitmacht un Anatolien, soweit fie einigermaßen für verläglich gelten tonnte, beitef fi im Frühjahr 1855 auf nicht mehr als hochftens 50,000 Mann.

Ueber die ruffischen Truppen in Translautaften Abernahm ben Dim befehl General Murawieff; in Bastiewitsche Schule gebildet und wiefet, in Bastiewitsche Schule gebildet und wiebereits aus beffen Feldzügen in Rleinaften befannt, befolgte er auch bei Syftem biefes Feldherrn und hatte die meisten Eigenschaften desfeiben. Et sonnte für den Angriff auf das türfische Rleinaften gegen 24,000 Man regulärer Truppen vereinigen, welche er durch turdische, armenische, grownische Milizen auf 35,000 Mann verstärtte.

Mit bem Gros biefer Macht brach er am 7. Juni von Alexandbropol gegen Rars auf in ber Absticht, diese Feste wegzunehmen; nachbem er zuerst durch einen Flankenmarsch, abnlich wie ihn Bastiemisse einst ausstährte, beim Raradagh vorbei die Stellung von Mugaradisch id stüllich von Rars gewonnen, von welcher aus er die Berbindung von Rars mit Erzerum durch Streifereien beunruhigte, ging er in Juli nach Titme oberhalb Rars am Rarsstuffe, um die Festung ermblich und zwar von berselben Seite anzugreifen, von welcher aus Bastiewitsch seine Batterieen eröffnet hatte.

Ende Juli und Anfangs August führte Durawieff eine große Retognoszirung auf der Strafe nach Erzerum über das Saganluggebirge bis Rupritoi aus, mahrend er nur eine Abtheilung beobachtend ver Rars zurudließ. Bu diefer Retognoszirung wirkte auch der linke Flagel Murawieffs unter General Susloff mit, welcher von Bajazeth über Toprat taleh den Agridagh überschritt und durch das Defilee von Delibaba bis an den Arares vorrüdte.

t

ľ

ı

t

!

Mura wieff überzeugte fich burch feinen Relognofzirungszug, bei welchem er nur einige irreguläre türfische haufen angetroffen hatte, bie er gegen Erzerum zurüdwarf, baß er von diefer Seite her nichts Besonderes vorerst zu fürchten habe. Er ließ nur schwache Abtheilungen am Saganlug zur Beobachtung der Baffe stehen, und Susloff bei Delibaba in einer Bostion, welche die Straße von Erzerum noch Rard beherrscht. Sein Gros, welches er durch noch in Translantasien zurüchgebliedene, jeht herangezogene Truppen verstärfte, vereinigte er oberhalb Rars in den Lagern von Tifme und Tschiftlistschai.

Bom 18. Juni ab war Rare beständig von zahlreichen leichten Reitertrupps ber Ruffen von allen Seiten umschloffen geblieben. Mura-wieff hatte gehofft, auf diese Beife, indem er der Stadt, welche schlecht verpreviantirt sein sollte, die Berbindung mit außen abschnitte, ohne Blutvergießen in ihren Besth zu tommen.

Rars war mit 15,000 Mann ber beften türfifden Truppen befest, außerbem sowohl in ber Rieberung im Guben, als auf ben Soben im Borben und im Subwesten, welcher lehteren fich feiner Zeit Pastiewitsch ohne Schwertstreich hatte bemachtigen tonnen, mit zwedmäßig von englischen Offizieren angelegten Berschauzungen umgeben, beren gewaltsame Wegnahme viele Menschenopfer geforbert haben wurde und beren formlicher Angriff mit großem Zeitverluft verbunden sein mußte.

Bei ber großen Bichtigkeit, welche sowohl die tartische, als die englische Regierung der Behauptung von Rars als der Bormaner Erzerums
und Anatoliens beilegten, hofften die Bertheibiger des Plates mit
Bestimmtheit auf einen Entsay. Die Geele der Bertheibigung waren der
englische General Billiams und der ehemalige ungarische, jeht in turfischen Diensten befindliche General Amety. Sie sorgten dafür, daß
sparsam mit den allerdings beim Beginne der Einschliefung nur auf
auberthalb Monate vorhandenen Lebensmitteln umgegangen ward, und,
obgleich von außen gar nicht unterftat, wußten fie doch aus der Umgegend einigen Proviant in die Stadt zu ziehen.

Bon ber Mitte Angust ab ward aber die Ginschliefung eine engere und sorgsamere; es fing in Folge beffen namentlich bas Pferdefntter zu sehlen an. Angerdem tamen jeht Rachrichten in den Blat, daß ein Ent fan besselben durch ein startes tartisches Rorps unter Omers eigenem Befehle vorbereitet werde. Billiams hatte für einen solchen Fall ichon früher vorzeschlagen, daß ein solches Rorps bei Batum ansgeschifft werde und von da über Olti auf Rars operire Aufangs Geptember glandte er, daß Omer Basch bereit sein werde. Da er vermuthete, daß ein eben

jangen, theus in Den plat guruagerrieben; nur wenige einem Entfatheere, wohl ruffifche Detachemens fanden.

Unterbeffen gelangte auch an Murawieff bie Runbe von bereitungen, welche die türkische Regierung zu einem Entfatitreffe. Er glaubte nicht mehr Zeit zu haben, die Stadt dure rung zur Uebergabe zu zwingen, und versuchte beghalb am ber einen Sturm des verschanzten Lagers. Der Sauptangrif Südwesten am linten Raraufer auf die Soben von Sch Tamasch; Scheinangriffe zugleich in der Riederung gegen und im Rordosten gegen die Höhen von Tsch ach mach. Alle twurden blutig zurückgewiesen, 6500 Ruffen blieben tobt obe auf der Bablitatt.

Ein solches Resultat war abschreckenb; es hatte au fich bewegen tonnen, jeben neuen Bersuch zu unterlassen. Ein f bafür war aber, bag er balb vollftanbig über mögliche Sefa ihm von einem Eutsate broben konnten, beruhigt ward.

Omer Bafcha uamlich begann Ende Ceptembere ! Maun ftarte Entfatheer nicht etwa bei Batum, fondern be Raleh, möglichft weit entferut von Rare, zu vereinigen Tiflis bedrohen, hieß es. Murawieff, welcher wußte, w fer Bedrohung zu halten fei, überließ ihn feinem Schidfal und vor Rare ftehen, welches er nur noch fester einschloß.

Enbe Oftober erft, uach fruchtlofen Berhandlungen mit Sauptlingen und nachdem er nothburftig bie Berpflegung geo

1.798 ·

; [£. fich Marawieff ergeben hatter. Diese Rachricht beft'enmte ihn jum Radignge, welchen er am 8. Dezember antrat. Am 18. erreichte er, auf bem Madzuge theils von ben Auffen, theils von den aufgeftandenen Landeseinswehnern beständig bennruhigt, Rebutlaleh.

Unternehmungen ber Offfeeflotte im Jahre 1855. Ende des Rrieges.

Die Engländer hatten sich durch die schwachen Erfolge bes Jahres 1854 nicht abholten lassen, auch im Jahre 1855 wieder eine noch zahlereichere Flotte, der namentlich auch viele Annouenboote und Bombarden veichere Flotte, der namentlich auch viele Annouenboote und Bombarden veichere Flotte, in die Dit es zu staden. Frankreich betheiligte sich mur schwoch au diesem Juge. In der That war auch das Resultat fein größeres, als im vorigen Jahr. Rachdem die Flotte lange geung unthätig im Angesicht der Werte Aroustabts gelogen, um zu erfahren, daß man es nicht ohne die höchste Gesahr versuchen dürfe, in dessen hafen einzudeingen, ließ sie hier nur ein Besbachtungsgeschwader zurück und ging, mm doch etwas zu thun, aus dem sich ein Bulletin wachen lasse, vor den Ariegshafen Sweaborg, den sie am 9. und 10. Angust mit sehr zweiselhaftem Ersolg dombardirte Damit war der Feldzug im stunischen Weerdussen geschlossen.

Mehr als die Erfolge, welche bisht: Die Berbandeten berrits ertämpft hatten, bestimmte Ruhland, die unvortheilhafte Lage, in welche es
fich fast bem gangen Europa gegenaber verseht fah, die Ansficht, auch Defterreich in die Reihen seiner offenen Zeinde teeten zu sehen, zu friedlicheren Reigungen. Rachdem es für bas in der Acim verlorne Sebastopol
in Aars in Affen ein Acquivalent gewonnen zu haben glaubte, und als es
hoffen durfte, in Rupoleon dem Dritten auf dem zu eröffnenden Friedenstongreß eher einen Freund, als einen Gegner zu finden, gab es den ihm
von allen Seiten gemachten Borftellungen nach. Am 25. Februar wurde
zu Paris der Longreß eröffnet, welcher am 30. März 1856 den neuen
Barifer Frieden zum Abschlusse brachte.

Der italienische Krieg von 1859 nud 1860.

1859.

Der Beginn des Rrieges bis jum Gefecht von Montebello.

Das Ronigreich Garbinten hatte nach ber Rieberlage von 1849 frincowege feine Beftrebungen, Italien unabhängig von ber herrschaft Defterreichs zu machen, aufgegeben; in gang Italien gab es eine Rieben beleherrntund, fie And.

farbinische Partei, die um so ftarter ward, je mehr ber durch die Erhie von 1848 und 1849 neu gestärfte Einfluß De ft erreich & herveint. Der Ronig Bittor Emanuel und die italienische Nationalpartei haten vollessendlen ben Wahlspruch; L'Italia kard da so! aufgegeben, sie sinchten und Bundesgenoffen für die Wiederaufnahme des Rampfes. Durch seine Weinahme an dem Krimstriege erward sich das Konigreich Sardinien win Recht, auf dem Pariser Friedens fon greß von 1856 seine Stumffür Italien zu erheben. Immer mehr näherte es sich Frankrich wisselferte sich endlich 1858 durch den Familienpatt von Plombiers wie Unterstützung Rapoleous des Oritten für den Fall eines Krieges wie Desterreich. Immer fühner war Sardinien seit dem Jahre 1856 gest Desterreich ausgetreten, immer heraussordernder.

Berschiebene Symptome einer italienischen Erhebung bewogen Defter eich im Januar 1869, seine Armee in ben italienischen Brovingen p verstärten. Garbinien und Frankreich rüfteten. Man trieb ber Rriege zu. Alle Bermittlung ber europäischen Rächte scheiterte; Derreich verlangte, Sarbinien solle entwaffnen; es stellte biese Forberung waren Den April endlich birekt an Garbinien und machte aus der Ableimen einen Casus belli. Die Ablehnung erfolgte am 26. April und am 28. April überschritt nun das bereitstehende öfterreichische Beer den Seffa um in Sardinien vorzudringen.

Die zunächst versügbare bsterreichische Armee unter Ginler zählte in bem 5., 7., 8. und 3. Armeetorps unter Bhilipp Stadion. Bobel, Benedel und Schwund Schwarzenberg an Feldtruppen zu die Beit mindestens 100,000 Mann. Dazu tamen nach und nach bis zu der ersten Tagen bes Juni das 2., 9. und 1. Armeeforps unter Chunt Liechtenstein, Schaafgottsche und Clam Gallas mit 80,000 bis 70,000 Mann.

In erster Linie ben Defterreichern gegenüber ftand bie farbiniste Armee, bestehend aus ben 5 Infanteriedivifionen Caftelborgo, Fan., Durando, Cialbini, Cucchiari, ber Refervetavalleriedivifion Sambren und bem Korps ber Alpenjäger unter Garibaldi, mit zusammen etwa 67,000 Mann.

hiezu tam nun die frangofische Salfsarmee, welche freilich eigentlich die hauptsache war. Sie bestand aus ben Armeetorps Baragun d'hilliers, Mac Mahon, Canrobert, Riel, Regnaud de St. Jean d'Apgely (Garbe) und Bring Rapoleon. Diese feche Korps einschlieftich der Ravallerie gahlten etwa 150,000 Mann.

Die Garbinier waren gur Beit bes ofterreichifchen Ginbruchs mi

bem rechten Stägel bei Aleffanbria, mit bem linken an ber Dora Baltea tongentrict; ihr Rommande forte ber König Bifter Emanuel. Die frangbfifche Hamptarmee unter bem Befehl Rapoleons bes Dritten hatte schon am 20. April ihre vorbereitenden Bewegungen begonnen. Die Korps von Canrobert und Riel gingen über den Mont Cenis und erreichten am 30. April Anxin, die Korps von Baragnay b'hilliers, Mac Mahon und die Garbe gingen zur See nach Genna, wo ihre Spipe am 26. April, ihr Schweif in der erften Woche bes Mai eintraf. Das Korps des Pringen Rapoleon war nach Toscana bestimmt.

Die farbinische Armee warb alebald in ber Gegenb von Alessaubria tongentrirt, ebenbahin zogen fich nach und nach fammtliche frangofische Korps; auf bem linten Ponfer zwischen Sofia und Toffin befanden fich unr schwache fardinische Detachements.

Garibalbi's Rorps, etwa 5000 Mann, richtete feinen Marfch in bie Gegenb von Biella und naberte fich foldergeftalt ben Alpen.

Durch einen Tagebbefehl vom 12. Mai Abernahm Rapoleon ber Dritte bas Obertommande ber verbandeten Armee und verlegte fein haupt- quartier am 14. Dei nach Aleffanbria.

In seinem Tagebefehl erinnerte Rapoleon seine Solbaten an ben Gebranch bes Bahonnets und baran, baf bie weittragenden Gewehre unr gefährlich seien, so lange man ihnen fern bleibe. Es war die erfte praktifche Opposition gegen die falschen Theorieen den der Aberwältigenden Rraft des Fernsenergesechtes, welche sich seit der Bervolltommung der Dandsenerwaffen in den lehten Jahren entwicklt und nach tiefe Burgel in der öfterreichischen Armee hatten.

Die Rongentrirung ber Berbanbeten, die Bewegung ber Franzofen auf ben Rriegofchauplat war Dant ben vervolltommueten und vervielsachten Rommunitationen zu Land und zur Ger überraschend schnell vor fich gegangen. Indeffen biese Treppen waren noch nicht für ben Bewegung öfrieg gerüftet. Es galt ihnen die Transportmittel, die Trains zu veganistren, die ihnen das Operiren überhanpt möglich machten. Darüber aber muchten Wochen vergeben.

Die brei Borps ber bferreichifden Armer, welche unter bem Befcht bes Obertommanbanten Felbzungmeifters Ginlay zuerft ben Leffin aberfchritten, wendeten fich anfangs in biefelbe Richtung, welche 1849 Rabehty eingeschlagen hatte. Unter ber herrichaft ber Reminis fanz wendeten fie fich norbwärts auf Berrelli und Robara borthin, wo ber Beind nicht wor. Es erfolgten einige unbedeutende Bufammen.

stibse mit farbinischen Detachements. Am 1. Mai erkannte Sinlat, wier auf ber unrechten Führte sei. Run ließ er bei Cornale eine Bride schlagen und tastete an bas rechte Ufer bes Po hinüber. Dieß geden ohne Energie. Es ergaben sich beshalb nur Rebelbilber, und es wir jeht eine Bewegung über die Sesia westwärts birekt gegen Luis begonnen, ben 7. Mai. Doch am 9. Mai ward in Folge von Beisungs aus Wien auch diese Bewegung wieder aufgegeben, die im Marsch wie Turin besindichen Truppen wurden an die Sesia gurückgerusen und sollte jeht ernstlicher am rechten Bonfer gehandelt werben.

Die Banblung follte burch eine große Reto quofgirung cine leitet werben. Bu berfelben murben etwa 30,000 Dann unter Bhilip Stabion vereinigt. Diefe Truppen, giemlich vertheilt, gingen am 30 Dai am rechten Boufer aus ber Richtung von Biacenza auf Bogber: vor. Sie trafen auf die Truppen ber Divifion Foren, welche mit ber Sauptquartier ju Boghera, bon einiger farbinifden Reiterei unterfit ben aukerften rechten Alfigel bes Rorps von Baraquan b'Billiers mi ber Armee ber Berbanbeten überhaupt bilbete. Foren brachte nach ut nach etwa 6000 Mann ins Befecht. Bei Beneftrello fant bas Bent gefecht ftatt. Schon um 3 Uhr Rachmittags gaben bie Defterreicher be Befecht bei Geneftrello auf, ohne bie Anfunft weiterer Divifionen be Frangofen zu erwarten, welche fich im Darich auf Bogbera befenten und jogen fich auf Dontebello jurud. Foren trot feiner Comt folgte borthin, abermale tam es 3n lebhaftem Befecht. Um 6 Uhr Aber! jog fich Stabion auf Cafteggio jurud und rapportirte an Sinta baf er 40,000 Mann gegen fich gehabt habe. Dieg mar bas Refer einer Retognofgirung, welche Licht geben follte! Die Defterreicher gaten ihren Berluft auf 1293 Dann, die Frangofen ben ihrigen auf 671 Ra= an. Die Berbunbeten maren ben Erinnerungen gefolgt, welche fich in ben Tagebefehl Rapoleone bee Dritten vom 12. Dai fanden, fie maren firt angriffsweise verfahren, ftets bem Reinde auf ben Leib gegangen.

# Die Schlacht von Magenta.

Bom 20. Mai ab begann Garibalbi auf eigne Fauft, um auch bie Andern in Bewegung zu bringen, eine ernfte Operation gegen ber Lombarbei, er überschritt den Teffin und erreichte am 24. Dai Barrefe. hier ward er am 26. Mai von einem Detachement von NOO Defterreichern angegriffen, schlug basselbe ab und folgte ihm auf Come. Auch dieses mußten die Defterreicher räumen. Die Bevollerung der Lewbarbei am Cubfuß der Alpen erhob sich gegen Defterreich. Ginlan senten

ein Korps von 10,000 Mann unter Urban gegen Garibalbi. Diefer jog fich an ben Lago maggiore jurud. Bergebens verfuchte er fich bes tleinen hafenplages Laveno am Lago maggiore ju bemachtigen. Urban folgte nach Barefe und Garibalbi warb in eine fehr unangenehme Lage verfeht, aus welcher ihn inbessen bas Borracken ber verbandeten hampt-armee alsbalb befreite.

gi

ī

ı.

Obgleich hin und herschwankend in seinen Entschliffen hatte fich Giulay boch im Befentlichen, nochbem er ben birekten Bug auf Turin aufgegeben, bafür entschieden, fich an der Sesia defensib zu verhalten, seine Hauptmacht aber and rechte Ufer bes Bo zu tragen. Die Lorps exhicten danach an der Sesia don Bercelli abwärts und am Bo abwärts der Sesiamundung bei Biacenza dom rechten noch dem linken Flügel hin folgende Austlellung: Bobel, Schwarzenderg, Stadion, Schaafgottsche (Basia), Benedel (Biacenza); die allgemeine Reserve bildete das Lorps von Liechtenstein an der Agogna.

Mit bem 20. Mai war die frangofifche Armee soweit organifitt, um die Operationen im freien Felbe beginnen zu tonnen. Der Operationsplan ber Franzosen war jeht ber: die Sarbinier sollten an der Sesta Ginlay beschäftigen; unter ihrem Schube sollte die frangofische Armee links abmarschiren, aber Bercelli, Rovara und den Tessu die Rechte der Desterreicher umgehen und direkt auf Mailand vordringen. Diese Operation brachte die französische Armee zwischen die Desterreicher und die Alpen; die Operationsrichtung war eine gewagte, wenn man die Franzosen nicht für sicher des Sieges auf dem Schlachtselbe hielt. Es entschied indessen für sie die Richtung der Eisenbahnen.

Da Giulay, ohne bazu gezwungen zu sein, Bercelli tannte, warb bieß alebald von ber farbinischen Division Cialbini befest. Um 28. Mai ging Cialbini ans linfe Ufer ber Sesia über; hinter ihm tonzentrirten fich am 39. die Divisionen Fanti, Durando und Castelborgo.

Am 30. griffen die Sardinier die ihnen zunächst flehenden Truppen bes 3obel'schen Korps mit Glack an. Am 31. Mei ging Bobel, unterfatht von einer Division des Liechtenftein'schen Korps ohne Erfolg in die Offensive über. Die Gesechte vom 30. und 31. Mai, an denen am lettern Tage auch französische Truppen theilnahmen, werden unter dem Ramen der Schlacht von Palestro begriffen. Am 31. Mai ftanden etwa 15,000 Destreicher gegen mindestens 35,000 Sardinier und Franzosen.

Am 28. Mai hatte die frangofifde hauptarmer underbeffen ihren Lintsabmarich von Aleffandria über Cafale am rechten Geflanfer noch

ber Stadt Sebaftopol und ber Rarabelnaja, welche, hier bicht pelemengebrangt, ohne vorerft handeln ju tonnen, boch fcredliche Brick burch bas Artilleriefener ber Berbundeten erlitten.

Am 8. um 12 Uhr Mittags fcwiegen plotelich bie Batterien is rechten frangofischen Flagels, und bie brei Rolonnen bes Samptungen ergoffen fic aus ben Lanfgraben gegen bie ruffichen Berte.

Dulac und Motteronge, anfangs gladlich, wurden bod be / von den überlegenen ruffifchen Rraften jurudgeworfen: bagegen wie fcon um 121/2 Uhr die frangofifche Rabne auf ben Ballen bes Belie - Rorniloff, auf benen Dac Dabon feften Ruf gefaft. Duler mi Motteronge mußten nun ihren Angriff alsbalb erneuen , und and be Englanber foritten auf bas Signal jum Sturm bes Baftion 3. Degen verhinderte ein heftiger Rordoftwind und ber Bulverbampf be Salles. bie Signale ju ertennen, und erft nach 2 Uhr fchritt er auf eine burd einen Abiutanten überbrachten Befehl jum Angriff auf bie Stabt feite. Diefer brang nicht burch; auch bie Englanber, anfangs in Bofin 3 eingebrungen, vermochten fich nicht in bemfelben festaufenen und an behaupten. Motterouge und Dulac mußten ihre Angriffe mit grofem 800 lufte noch mehrmale erneuen, ehe bie Ruffen ben Biberftanb aufpaten. Aber Dac Dabon, burch ftets nachridenbe Truppen verftartt, make fich allmälig vollftanbig jum Beren bes Baftions Rorni foff, mit wenig begunftigt burch ben Rehlmall biefes Bertes. Denn nachben if ihm einmal gelungen mar, bie ruffifche Befatung aus bemfelben berent jumerfen, befand er fich in ber Lage bes Bertheibigere einer Gder: gegenüber ben Ruffen, welche, mochten fie auch Referven auf Referen heranführen, doch nur burch bie wenigen fomalen Gingange in bas Red einbringen tonnten.

Um 41/2 Uhr Nachmittags gab Gortschatoff auf allen Punten ben Befehl jum Rudjug an bie Nordseite; am Morgen bes 9. warr bie Stadt und die Rarabelnaja von den Ruffen vollständig anfgegeben und fast vollständig geräumt. Die Berbundeten, in Besorgnis vor den im Innern der Stadt vermutheten Minen, störten den Rudjug fast gar nicht. Die Ruffen hatten am 8. September gegen 13,000 Mann verlorer, die Berbundeten geben ihre Berluste zu etwa 10,000 Mann an.

> Die Operationen in der Rrim nach dem Falle Sebaftovols.

Rach bem Falle Sebaftopole herrichte im Lager ber Berbundeten bie Auficht vor, bag bie Ruffen, niedergeschlagen burch bas Scheitern ihrer großen aber allerbings gang negativen Anftrengungen, bie Rrim aberhaupt raumen warben; bag es bagu nur eines Anfto fes bebate und
bag man fich außerdem nur in Berritfchaft halten barfe, biefen Radjug
fo viel als möglich bennruhigen zu tonnen, fobalb er eintrate. Da
bie Armeen ber Berbanbeten, verwöhnt burch ein fo langes Stehen auf
einem und demfelben Puntte, aberhaupt nicht far einen Bewegungskrieg gemacht waren, fo gab man fich folden hoffnungen und Planen
befto lieber bin.

Die Englander wanschen wo möglich ben hafen bon Ricolajeff zu zerftoren ober zu sperren, welcher anders ben Ruffen einft Sebaflopol ersehen tonnte. Der franzöfische Obergeneral gab diesem Bunsche
mach, da er durch eine Bedrohung ber Mandangen des Bug und
Duiepr ben nothwendigen Anstoß zur Ranmung der Krim zu geben
hoffte. Ein großer Theil ber verbandeten Flotten mit 11,000 Mann
Landtruppen an Bord erschien demnach am 14. Ottober Angestatts der?
Feste Lindurn, welche, unr mit 1500 Aussen besetzt, von der Landund Seefeite zugleich angegriffen, am 17. Ottober tapitulirte. Damit)
endeten aber hier auch die Erfolge der Berbandeten; gegen den hafen von
Ricolajess wagten sie nichts Ernfliches zu unternehmen; sie begnügten sich,
Anderen besetzt zu halten.

Um die Auffen auf ihrem Andzuge zu bennruhigen, fobald fie bewfelben antreten würden, ward in den erften Tagen nach dem Falle Gobaftopole einerseits die Besatung von Rertsch, wohin sich die englischenkrische Legion von Ronftantinopel einschiffte, bedentend verftarft, anderersseits nach Enpatoria zur Unterftühung der dort besindlichen Türken eine französische Ravalleriebrigade entsendet. Jene sollte den rufstichen Rudzugsweg über Arabat, diese die Strase von Gimpheropol nach Berecop und der Dalbinsel Tschongar besbachten und bewuntuhigen.

Bu gleicher Beit fahrte General Beliffier bas gange erfte frangefiche Rorps, welches somit auf ber rechten Flante bes bisherigen Tidernajatorps zu fteben tam, in bas Baibarthal und befeste nicht blog biefes, sonbern sogar die Baffe, welche aus ihm in das Belbetthal hinaberfahren, ohne daß bie Auffen anch nur einen ernftlichen Berfuch machten, es ihm zu verwehren.

Im Aufange bes Oftober machte bann bie Avantgarbe bes erften frangbfifchen Rorps einige Bewegungen vorwärts in bas Belbefthal, welche, wie es fcheint, ben Obergeneral nur aufflaren follten, ob die Ruffen ihm wirflich noch gegentberftanben, ober ben Madjug bereits angetreten

batten. Diefe Retognofzirungen, ebenso wie biejenigen, welche the Ottobers von ben Truppen zu Enpatoria, wohin auch noch engifte Reiterei und französische Infanterie gesendet war, in sablicher Richung unternommen wurden, ließen keinen Zweifel darüber, daß in der De die Ruffen die Krim zu halten gedachten. Unterbessen war aber in Jahreszeit so weit vorgeruckt, daß es unmöglich erscheinen mußte, ma einen neuen Feldzug zu eröffnen. Die Berbandeten, wie die Ruffen, bezogen die Winterquartiere, welche sie auch die zum Abschlusse des Bestwillstandes zu keinem entscheidenden Unternehmen mehr verließen.

### Der Fall von Rars.

Bahrend in ber Rrim die Ruffen fich wahrend bee 3ahres 1866 auf eine verwunderliche Defenfive beschräntten, gingen fie in Aften in der felben Beit jum Angriffe über. Die gange türfische Streitmacht un Anatolien, soweit fie einigermaßen für verläglich gelten tonnte, belief fich im Frühjahr 1855 auf nicht mehr als höchftens 50,000 Mann.

Ueber die ruffischen Truppen in Transtautaften abernahm ben Dien befehl General Murawieff; in Pastiewitsche Schule gebildet und mie bereits aus beffen Feldzügen in Aleinaften betannt, befolgte er auch bes Syftem biefes Feldherrn und hatte die meiften Eigenschaften besfelben. Er tonnte für ben Angriff auf das türfische Aleinaften gegen 24,000 Man regulärer Truppen vereinigen, welche er durch turdische, armenische, gravinische Milizen auf 35,000 Mann verftärtte.

Mit dem Gros diefer Macht brach er am 7. Juni von Alexandbropol gegen Rars auf in der Absicht, diese Feste wegzunehmen; nachdem er zuerst durch einen Flantenmarsch, abnlich wie ihn Bastiewisch einst ausstührte, beim Raradagh vorbei die Stellung von Mugaradschied füblich von Rars gewonnen, von welcher aus er die Berbindung von Rars mit Erzerum durch Streifereien beunruhigte, ging er im Juli nach Titme oberhalb Kars am Karsslusse, um die Festung erntlich und zwar von derselben Seite anzugreisen, von welcher aus Bastiewitsch seine Batterieen eröffnet hatte.

Ende Juli und Anfangs August führte Murawieff eine große Retognoszirung auf der Straße nach Erzerum über das Saganluggebirge bis Rupritoi aus, mahrend er nur eine Abtheilung beobachtend ver Rars zurudließ. Bu diefer Retognoszirung wirkte auch der linke Fläget Murawieffs unter General Susloff mit, welcher von Bajazeth über Toprat taleh den Agridagh überschritt und durch das Defilee von Delibaba bis an den Arares vorrüdte.

Mnrawieff überzeugte fich durch feinen Refognofzirungszug, bei welchem er unr einige irreguläre türkische haufen angetroffen hatte, die er gegen Erzerum zurüdwarf, daß er von diefer Seite her nichts Besonderes vorerft zu fürchten habe. Er ließ nur schwache Abtheilungen am Saganlug zur Beobachtung der Baffe stehen, und Susloff bei Delibaba in einer Bostion, welche die Straße von Erzerum nach Lard beherrscht. Sein Gros, welches er durch noch in Translantasten zurüchgebliedene, jeht herangezogene Truppen verftärfte, vereinigte er oberhalb Rars in den Lagern von Tilme und Tschiftlistschai.

Bom 18. Juni ab war Rars beständig von zahlreichen leichten Reitertrupps der Ruffen von allen Seiten umschlossen geblieben. Murawieff hatte gehofft, auf diese Beise, indem er ber Stadt, welche schlecht verproviantirt sein sollte, die Berbindung mit außen abschutte, ohne Blutvergießen in ihren Besth zu kommen.

Rars war mit 15,000 Mann ber beften türfischen Truppen befest, außerbem sowohl in ber Rieberung im Saben, als auf ben Soben im Borben und im Sabwesten, welcher lehteren fich seiner Zeit Pastiewitsch ohne Schwertstreich hatte bemächtigen tonnen, mit zwedmäßig von englischen Offizieren angelegten Berschanzungen umgeben, deren gewaltsame Wegnahme viele Menschenopfer gefordert haben würde und deren formlicher Angriff mit großem Zeitverlust verbunden sein mußte.

Bei ber großen Bichtigkeit, welche fowohl die türfische, als die englische Regierung der Behauptung von Rars als der Bormauer Erzerums
und Anatoliens beilegten, hofften die Bertheibiger bes Plates mit
Beftimmtheit auf einen Entsat. Die Geele der Bertheibigung waren der
englische General Billiams und der chemalige ungarische, jeht in türfischen Diensten befindliche General Amety. Sie sorgten bafür, daß
sparsam mit den allerdings beim Beginne der Einschliefung nur auf
anderthalb Monate vorhandenen Lebensmitteln umgegangen ward, und,
obgleich von außen gar nicht unterftat, mußten fie doch ans der Umgegend einigen Proviant in die Stadt zu ziehen.

Bon ber Mitte Angust ab ward aber die Ginschliesung eine engere und sorgsamere; es fing in Folge beffen namentlich das Pferdefutter zu sehlen an. Angerdem tamen jest Rachrichten in den Blat, daß ein Entsates berfelben burch ein ftartes tartisches Korps unter Omers eigenem Befehle vorbereitet werde. Billiams hatte für einen solchen Fall schan früher vorgeschlagen, daß ein solches Korps bei Batum ansgeschifft werde und von da über Olti anf Rars operire Anfangs September glaubte er, daß Omer Basch bereit sein werde. Da er vermuthete, daß ein eben

übers Meer getommenes Entfattorps Mangel an Ravallerie und Artiker pferden haben werbe, ihm selbst aber diese in der Festung übersässt waren und nur Berpstegungsschwierigkeiten machten, so beschloß er, binaus und Omer Pascha auf Olti entgegenzuschieden. 1200 Sint sollten sich in der Racht vom 3. auf den 4. September hinaus und bei tuffischen Blotadeposten hindurchschleichen. Indessen mißlang der Bosuch; von den Russen entbedt, wurden sie theils niedergemacht und pfangen, theils in den Blat zurüdgetrieben; nur wenige entlamen und Olti, wo sie übrigens nichts von einem Entsatheere, wohl aber timb russssische Detachemens sanden.

Unterbeffen gelangte auch an Murawieff bie Runde von großen & bereitungen, welche die türtische Regierung zu einem Entfate von Rent treffe. Er glaubte nicht mehr Zeit zu haben, die Stadt durch Andhup rung zur Uebergabe zu zwingen, und versuchte beghalb am 29. Septen ber einen Sturm des verschanzten Lagers. Der Sauptangriff erfolgte in Südwesten am linten Rarenfer auf die Höhen von Schorala in Tamasch; Scheinangriffe zugleich in der Riederung gegen die Sabin und im Nordosten gegen die Hohen von Tsch ach mach. Alle diese Angel wurden blutig zurückgewiesen, 6500 Ruffen blieben todt ober verwand auf der Bahlstatt.

Ein solches Refultat war abschredend; es hatte an fich Murani bewegen tonnen, jeden neuen Bersuch zu unterlaffen. Gin Grund mi dafür war aber, daß er bald vollständig über mögliche Gefahren, mil ihm von einem Entsage droben tonnten, bernhigt ward.

Omer Bafcha nämlich begann Ende Septembers bas 35,00 Mann ftarte Entfatheer nicht etwa bei Batum, sondern bei Such nie Raleh, möglichft weit entfernt von Rars, zu vereinigen; er wel Tiflis bedrohen, hieß es. Murawieff, welcher wußte, was von de fer Bedrohung zu halten sei, überließ ihn seinem Schidsal und blieb rib vor Rars stehen, welches er nur noch fester einschloß.

Ende Oftober erft, nach fruchtlofen Berhandlungen mit abcafife hauptlingen und nachdem er nothdurftig die Berpflegung geordnet, bra Omer Pafch a von Such um Raleh gegen Suden auf, fcling am November ein lleines ruffisches Rorps unter Bagratiou Ruch rans! welches ihm am Ingur entgegentrat, überschritt diesen Fluß und gelangenblich am 3. Dezember nach fast fünfzigtägigen Märschen an ben Er Tzenistschal, welcher sechs Meilen von der Meerestüfte und für undbreißig Meilen von Tiflis entfernt ift. Dier erfuhr er, daß am T Rovember die tapfern Berifeibiger von Rars, durch hunger gezwunge

fich Marawieff ergeben hatter. Diefe Rachricht beftemmte ihn jum Radzuge, welchen er am 8. Dezember antrat. Am 18. erreichte er, auf bem Radzuge theils von den Ruffen, theils von den aufgestandenen Landeseinwohnern beständig bemnenhigt, Rebntlaleh.

Unternehmungen ber Offfeeflotte im Jahre 1855. Enbe bes Rrieges.

Die Engländer hatten fich durch die schwachen Ersolge bes Jahres 1854 nicht abholten lassen, anch im Jahre 1855 wieder eine noch zahlereichere Flotte, der namentlich anch diese Kunsuenboote und Bombarben beigegeben waren, in die Office zu senden. Frankreich betheiligte sich war soch an diesem Zuge. In der Ahat war aach das Resultat kein größeres, als im vorigen Jahr. Rachdem die Flotte lange genng unthätig im Angesicht der Werte Kronstadts gelegen, um zu ersahren, daß man es nicht ohne die höchste Gesahr versuchen dürse, in dessen, dass man des nicht ohne die höchste Gesahr versuchen dürse, in dessen sahren durch und ging, um doch etwas zu thun, and dem sich ein Bulletin machen lasse, vor den Kriegshafen Sweadorg, den sie am 9. und 10. August mit sehr zweiselbastem Ersolg dombardirte Damit war der Feldzug im sinnischen Merchusen geschlossen.

Dehr als die Erfolge, welche bishte die Berbandeten berrits ertämpft hatten, bestimmte Rugland, die undertheilhafte Lage, in welche es sich fast dem gangen Europa gegenstder versett fah, die Anssicht, and Desterreich in die Reihen seiner offenen Feinde teeten zu sehen, zu friedlicheren Reigungen. Rachdem es far das in der Arim verlorne Schastopol im Aard in Aften ein Nequivalent gewonnen zu haben glaubte, nad als es hoffen durfte, in Rapoleon dem Dritten auf dem zu erdsfinenden Friedenstongreß eher einen Freund, als einen Gegner zu sinden, gab es den ihm von allen Geiten gemachten Borftellungen nach. Am 25. Februar wurde zu Paris der Longreß erdsfinet, welcher am 30. März 1856 den neuen Pariser Frieden zum Abschlusse brachte.

Der italienifche Arieg von 1859 und 1860.

1859.

Der Beginn des Rrieges bis jum Gefecht von Montebello.

Das Rouigreich Garbinien hatte nach ber Rieberlage von 1849 frincowege feine Bestrebungen, Italien unabhängig von ber herrschaft Defterreichs zu machen, anfgegeben; in gang Italien gab es eine Raben beleberratung, bie Auf.

farbinische Bartei, die um so stärker ward, je mehr ber burch bie Ersele von 1848 und 1849 nen gestärkte Einfing Desterreichs herverunt. Der König Biltor Emanuel und die italienische Nationalpartei hatten is bessen den Bahlspruch; L'Italia fard da so! aufgegeben, sie suchten und Bundesgenossen sür die Wiederaufnahme des Kampses. Durch seine Their nahme an dem Krimtriege erward sich das Königreich Sardinien des Recht, auf dem Pariser Friedens son greß von 1856 seine Stimmt für Italien zu erheben. Immer mehr näherte es sich Frankreich und sicherte sich endlich 1858 durch den Familienpatt von Plombidres der Unterstützung Rapoleons des Dritten für den Fall eines Krieges und Desterreich. Immer kühner war Sardinien seit dem Jahre 1856 gegn Desterreich ansgetreten, immer heraussordernder.

Berschiebene Symptome einer italienischen Erhebung bewogen Defter reich im Januar 1859, seine Armee in ben italienischen Browingen pr verftarten. Garbinien und Frantreich rüsteten. Man trieb ben Ariege zu. Alle Bermittlung ber europäischen Mächte scheiterte; Deftereich verlangte, Sarbinien solle entwaffnen; es stellte biefe Forberung an 19. April enblich bireft an Sardinien und machte and ber Ablehung einen Casus belli. Die Ablehung erfolgte am 26. April und am 29. April überschritt nun bas bereitstehende öfterreichische beer ben Teffe, um in Sardinien vorzudringen.

Die zunächst versügbare bsterreichische Armee unter Ginlet zählte in bem 5., 7., 8. und 3. Armeeforps unter Philipp Studius. Bobel, Benedel und Schmund Schwarzenberg an Feldtruppen zu diefer Zeit mindestens 100,000 Mann. Dazu tamen nach und nach bis zu der ersten Tagen des Juni das 2., 9. und 1. Armeeforps nuter Chund Liechtenstein, Schaafgottsche und Clam Gallas mit 60,000 bis 70,000 Mann.

In erfter Linie den Defterreichern gegenüber ftand bie farbinifde Armee, bestehend aus den 5 Infanteriedivisionen Castelborgo, Faui, Durando, Cialdini, Cucchiari, der Reservetavalleriedivision Sambren und dem Korps der Alpenjäger unter Garibaldi, mit zusammen etwa 67,000 Mann.

hiezu tam nun die frangofifche halfsarmee, welche freilid eigentlich die hauptfache war. Sie bestand aus den Armeetorps Baragnat d'hilliers, Mac Mahon, Canrobert, Riel, Regnaud de St. Jean d'Apgely (Garbe) und Bring Rapoleon. Diefe feche Korps einschlieflich ber Ravallerie gahlten etwa 150,000 Mann.

Die Sarbinier maren gur Beit bes ofterreichifchen Ginbruchs mi

bem rechten Flügel bei Aleffanbria, mit bem linkes an ber Dora Baltea kongentritt; ihr Rommande forte ber König Belter Emanuel. Die frangbfifche Hamptarmee unter bem Befehl Rapoleons bes Dritten hatte schan am 90. April ihre vorbereitenden Bewegungen begonnen. Die Korps von Canrobert und Riel gingen über ben Mont Cenis und erreichten am 30. April Anrin, die Korps von Barnguay b'hilliers, Rac Rahon und die Garde gingen zur See nach Genna, wo ihre Spipe am 26. April, ihr Schweif in der erften Woche bes Rai eintraf. Das Korps des Pringen Rapoleon war nach Toscana bestimmt.

Die farbinifche Armee warb alebalb in ber Gegenb von Aleffandria tongentrirt, ebenbahin zogen fich nach und nach fammtliche frangofische Roupe; auf bem linten Ponfer zwischen Sefia und Teffin befanden fich nur fowache farbinische Detachements.

Garibalbi's Rorps, etwa 5000 Mann, richtete feinen Marfch in bie Gegenb von Biella und naberte fich foldergeftalt ben Alpen.

Durch einen Tagesbefehl bom 12. Mai übernahm Rapoleon ber Dritte bas Oberfommande ber verbandeten Armee und verlegte fein haupt- quartier am 14. Dei nach Aleffanbria.

In feinem Tagebefehl erinnerte Rapoleon feine Golbaten an ben Gebrand bes Bahonnets und baran, baf bie weittragenden Gewehre unr gefährlich seine, so lange man ihnen fern bleibe. Es war die erfte praktifche Opposition gegen die falfchen Theorieen von der Aberwältigenden Araft des Sernfenergefechtes, welche sich seit der Bervolltommung der Daudsenrwaffen in den lehten Jahren entwickelt und nach tiefe Burgel in der öfterreichischen Armee hatten.

Die Rongentrirung ber Berbanbeten, die Bewegung ber Franzofen auf ben Arnegofchauplat war Dant ben vervolltommneten und vervielsachten Kommunifationen zu Land und zur See aberraschend schnell vor fich gegangen. Indeffen biefe Terppen waren noch nicht für den Bewegungsfrieg geraftet. Es galt ihnen die Transportmittel, die Trains zu organistren, die ihnen das Operirun überhaupt möglich machten. Darüber aber muchten Wochen vergehen.

Die brei Rorps ber bft erreichifden Armee, welche unter bem Befcht bes Deretommanbanten Felbzungmeifters Ginlay zwerft ben Teffin aberschritten, wendeten fich anfangs in biefelbe Richtung, welche 1849 Rabehly eingeschlagen hatte. Unter ber herrichaft ber Reminis fzenz wendeten fie fich nordwärts auf Berrelli und Rovara berthin, wo ber feind nicht wor. Es erfolgten einige unbebentrade Bufammen.

52 ·

stibse mit farbinischen Detachements. Am 1. Mai erkannte Ginlay, bef er auf ber unrechten Führte sei. Run ließ er bei Cornale eine Brüde schlagen und tastete an das rechte Ufer bes Po hinüber. Dieß geschet ohne Energie. Es ergaben sich beshalb nur Rebelbilder, und es werd jetzt eine Bewegung über die Sesia west wärts birekt gegen Tum begonnen, ben 7. Mai. Doch am 9. Mai ward in Folge von Beisungen aus Wien auch diese Bewegung wieder aufgegeben, die im Marsch auf Eurin besindichen Truppen wurden an die Sesia zurückgerufen und es sollte jest ernstlicher am rechten Ponfer gehandelt werben.

Die Banblung follte burch eine große Relognofgirung eine leitet werben. Bu berfelben wurden etwa 30,000 Dann unter Bhilips Stabion vereinigt. Diefe Truppen, ziemlich vertheilt, gingen am 20. Dai am rechten Boufer aus ber Richtung bon Biacenga auf Bogbers por. Sie trafen auf bie Truppen ber Divifion Foren, welche mit ben Sauptquartier ju Bogbera, bou einiger farbinifden Reiterei unterfitt. ben aukerften rechten Alfigel bes Rorps von Baraguan b'Billiere un ber Armee der Berbanbeten aberbandt bilbete. Foren brachte mach mi nach etwa 6000 Mann ins Gefecht. Bei Geneftrello fant bas Bent gefecht ftatt. Schon um 3 Uhr Rachmittage gaben bie Defterreicher bet Befecht bei Beneftrello auf, ohne bie Antunft weiterer Divifionen ber Frangofen zu erwarten, welche fich im Darich auf Bogbera befanden, und zogen fich auf Montebello gurud. Foren trot feiner Comade folgte borthin, abermale tam es gu lebhaftem Befecht. Um 6 Uhr Abent jog fich Stabion auf Cafteggio jurud und rapportirte an Binie. bag er 40,000 Mann gegen fich gehabt habe. Dieg mar bas Refuter einer Retognofgirung, welche Licht geben follte! Die Defterreicher gates ihren Berluft auf 1293 Dann, die Frangofen ben ihrigen auf 671 Daze an. Die Berbanbeten maren ben Erinnerungen gefolgt, welche fich in bem Tagebefehl Rapoleone bes Dritten vom 12. Mai fanben, fie maren fte: angriffsweise berfahren, ftets bem Reinbe auf ben Leib gegangen.

# Die Schlacht von Magenta.

Bom 20. Mai ab begann Garibalbi auf eigne Fauft, um and bie Andern in Bewegung zu bringen, eine ernfte Operation gegen die Lombardei, er überschritt den Teffin und erreichte am 24. Dai Barefe. hier ward er am 26. Mai von einem Detachement von SOOD Defterreichern angegriffen, schlug dasselbe ab und folgte ihm auf Come. Auch dieses mußten die Defterreicher raumen. Die Bevollerung der Lombardei am Subsuße ber Alpen erhob fich gegen Defterreich. Giulah fentete

ein Rorps von 10,000 Mann unter Urban gegen Garibalbi. Diefer jog fich an ben Lage maggiore jurud. Bergebens versuchte er fich bes tleinen hafenplayes Laveno am Lago maggiore ju bemachtigen. Urban folgte nach Barefe und Garibalbi warb in eine fehr unangenehme Lage verfeht, aus welcher ihn indeffen bas Borracken ber verbandeten hampt-armee alsbalb befreite.

Obgleich hin und herschwankend in feinen Entschliffen hatte fich Giulay boch im Befentlichen, nachbem er ben biretten Bug auf Aurin aufgegeben, dafür entschieben, fich an ber Sefia befenfib zu verhalten, seine Hauptmacht aber and rechte Ufer bes Bo zu tragen. Die Rorps erhielten banach an ber Sefia von Bercelli abwärts und am Bo abwärts ber Sestamunbung bei Biacenza vom rechten noch bem linten Flügel hin folgende Ausstellung: Bobel, Schwarzenberg, Stadion, Schaafgottiche (Basia), Benebet (Biacenza); die allgemeine Reserve bilbete bas Korps von Liechtenftein an der Agogna.

Mit bem 20. Mai war die frangofifche Armee soweit organistet, um die Operationen im freien Felde beginnen zu tonnen. Der Operationsplan der Franzosen war jeht ber: die Sardinier sollten an der Sesta Ginlay beschäftigen; unter ihrem Schupe sollte die franzöfische Armee links abmarschiren, aber Bercelli, Rovara und den Tessu die Rechte der Oesterreicher umgehen und dirett auf Mailand vordringen. Diese Operation brachte die französische Armee zwischen die Oesterreicher und die Alpen; die Operationsrichtung war eine gewagte, wenn man die Franzosen nicht für sicher des Sieges auf dem Schlachtselbe hielt. Es entschied indessen für sie die Richtung der Eisenbahnen.

Da Giulay, ohne bagn gezwungen zu sein, Bercelli tanmte, warb bief alebald von ber sarbinischen Division Cialbini befest. Um 28. Mai ging Cialbini ans linfe Ufer ber Sefia über; hinter ihm tongentrirten fich am 29. Die Divisionen Fanti, Durando und Caftelbergo.

Am 30. griffen die Sardinier die ihnen zunächst flehenden Truppen bes Bobel'ichen Korps mit Glack an. Am 31. Mai ging Bobel, unterskapt von einer Division des Liechtenflein'schen Korps ohne Erfolg in die Offensive über. Die Gesechte vom 30. und 31. Mai, au benen am lettern Tage auch fronzösische Truppen theilnahmen, werden unter bem Ramen der Schlacht von Palestro begriffen. Am 31. Mai ftanden etwa 15,000 Destreicher gegen mindeftens 35,000 Sardinier und Franzosen.

Am 28. Dai hatte die frangbifche Beuptermer unterbeffen ihren Lintbebmarich von Aleffandria aber Cafale am rechten Geftanfer noch

Bercelli begomen. Caurobert, welcher bie Spite hatte, mußte an ber untern Sefia halt machen, um die Biemontefen gu unterfichen; Abielungen feines Lorps griffen fo in die Schlacht von Palefter ein.

Riel, welcher Canrobert folgte, erreichte am 1. Juni Morgand Rovara; am gleichen Tage tam Dac Mabon, am 2. Juni in Raifergarbe in ber Gegend biefer bon ben Defterreichern gerknutm Stadt an.

Auf die Radricht von ber Congentrirung ber Berbanbeten um Rovara ordnete Giulan ben Radjug an bas linte Ufer bes Teffin at.

Die Biemontefen und das Canrobert'iche Rorps, welche am 2. Imi noch eine Bewegung gegen die Agogna unternommen hatten, wurden, to die Linie dieses Flusses von ben Desterreichern schon gerummt war, gleich falls auf Rovara birigirt.

Am 1. und 2. Juni trafen die Spigen des 1. bkerreichischen Rous, Elam Gallas, mittelft Eisenbahn durch Deutschland und die Lombendi befördert am linten Ufer des Teffin ein. Elam Gallas exhicit Bekil von Sinlay, vorläufig die Tessiulinie zu bewachen von Turbigo obwärts bis Magenta; die übrigen Roups der öfterreichischen Arms sollten auf berselben Linie touzentrirt werden. Elam Gallas nahm seine Stellung an dem Naviglio grande bstlich des Tessiu.

Rapoleon ber Dritte traf am 2. Juni fcon feine Auftalten, ber Uebergang ber verbanbeten Armee ans linke Teffinufer vorzubereiten: Em Streifforps, bem bie Divifion Efpinaffe vom Korps Mac Mahons folgte, warb gegen bie Brude von S. Martino auf ber Strafe von Rovern nach Magenta entfenbet, die Divifion Camon mußte nach ber Fibre von Turbigo nordwärts S. Martino marfciren.

Camon ließ in ber Racht vom 2. auf den 3. Juni bei Enrbige eine Brüde schlagen, ging am 3. Morgens über und seste fich am Linken Tessinufer sest. Am 3. Morgens marschirte auch Mac Rac Rahon mit der Division Motteronge nach Turbigo, ging über und vertrieb den rechten Flügel von Clam Gallas auf Robocchetto.

Efpinaffe fand bie Brade von G. Martino, welche bie Defterreicher zu fprengen verfucht hatten, bennoch praftifabel.

Am 8. Juni hatten alfo bie Berbanbeten bie beiben Uebergange ben G. Dartino und Eurbigo.

Am 4. Juni follte nun ber Uebergang bes Gros ihrer Armee aber ben Teffin erfolgen.

Rach Turbigo murben außer ben fcon bort befindlichen Divifionen Camon und Motteronge noch bie frangbfifde Divifion Efpinaffe und

į

bie forbinifchen Divifionen Fanti unb Duranbe fommenbirt. Den Oberbefehl follte bier Mac Mabon fahren. Er follte von Rorben gegen Saben in die rechte Flaufe und ben Raden ber am Raviglio grande aufgestellten Defterreicher vordringen. Deren Frant follte aber die Brade von G. Martino angegeiffen werden von der Division Mellinet der Gerbe und bem Lorpe von Caurobert.

Ricle Rorps und die Divisionen Caftelborgo und Cialbint follten vourft als allgemeine Arferve bei Rovara bleiben.

Die Defterreicher hatten am 4. Juni Bormittags in ihrer Gedlung am Raviglio grande Frant nach Weften aber 60,000 Mann vom 1., 2., 7. und 3. Locpe, von Enggiono im Rotten bis Ro-

Das 5. Rorps, Station, fant noch bei Fallavechia, bas 8., Benebel, bei Beregnarbs, bas 9., Schaafgottiche, in ber Gogent von Pavia, alle biefe bei Rorps alfo fablich bes Schlachtfelbes; norblich besfelben bie Diotfict Urban bei Gallarste.

Die Truppen bes rechten, auf G. Martino birigirten franzost, schen Filagelo trafen erft sehr mach und nach an ihrem Bestimmungsort ein. die Spige, eine Salfte der Division Mellinet, um 9<sup>4</sup>/<sub>2</sub> Uhr. Sogleich begann das Gesacht gegen Ponte nnovo di Magenta. Indessen des bald eingestellt; Rapoleon der Deitte wollte die Annaherung Mac Mahons abwerten.

Rac Mohon mit ber Spipe bes linken frangbfifden Flagels begann feine Bewegung von Enrbigo am bflichen Ufer bes Reviglio grande faboutes um 10 Uhr Bormittags. Er rudte langfam vor, um Efpinaffe, ber von G. Martino nach Anchigo gezogen war, in die Linie gelaugen zu laffen. Erft nach 1 Uhr Mittags trof Mac Majon fabwärts Enggiono auf Widerftand feitens der Deferericher.

Als Rapoleon ben Lanenenbauner von Rac Mahon hotte, ließ er die Garbebiviston Mellinet zu eenstem Angeiff auf die Frant der Defterreicher am Raviglio grande bei Buffalora und Bonte di Mogenta vorgehen. Canrobert wurde zur Gile ermohnt, Riel erhiekt Befehl auf G. Mortino zu warfchiren.

Mac Mahon brang allmälig mit feinem rechten Flägel, — Efpinafic mit bem linten war noch weit zurüd, — auf die höhe von Buffastan vor. Buffalsta werb zugleich von Mac Mahon aber fteller das Gefraht von ein, um erft Efpinafie felbst aufzusuchen und haranzuziehen.

In ber Front ging ber Rampf zwifden Mallinet, ber bie Unbergange

über ben Raviglio grande bei Buffalora und Boute bi Magenta im hatte und ben Desterreichern, die ihm in Front gegentiberstanden, sut. Die Franzosen wurden hier auf die Bertheidigung befchräuft.

Ginlah ordnete nun einen Angriff auf die rechte Flanke ber Division Mellinet von Robecco, fühmarts Bonte di Magenta ber an, welcher von der Brigade Rintsl und dem 8. Avrps geführt werden iste. Diefer Angriff ward, da nun allmälig die Brigaden des Canrobertichen Korps antamen und über die Brude von S. Martine vorgezen wurden, abgeschlagen.

Rach bem herantommen Efpinaffe's fchritt feinerfeits auch Mac Mabon wieber jum lebhaften Angriff und bemachtigte fich am Men bes Dorfes Magenta. Die Korps von Liechtenstein und Clau Galet zogen fich nach Bareggio und von bort nach turger Raft auf Mailand zurud.

File ben 5. Imi hatte nun Siulay nach bie unterbeffen hemgetommenen Rorps von Stadion und Benebel zur Berfügung gehalt. Er
wollte also an diesem Tage ben Rampf erneuen; als er aber bie Radricht erhielt, daß Liechtenftein und Clam Gallas bereits im vollam Marsch auf Mailand seien, gab er diese Absicht auf und trat ben Radzug über Bavia längs bes Bo, biesen Strom am linken Ufer abunden an. Rur Benebel sollte mit seinem Korps weite: norbwärts auf Melegnano ziehen.

Die Defterreicher verloren in ber Schlacht von Magenta am 4. Juni fast 10,000 Mann, worunter 4000 Gefangene; bie Franzofen, welche etwa 56,000 Mann wirklich ins Gefecht gebracht haten, verloren an Tobten, Berwundeten und Gefangenen mindestens 50C3 Mann. Auf österreichischer Seite fochten bei Magenta am 4. Juni etwa 70,000 Mann. Die Desterreicher nahmen unter Anderm den Franzosen eine der gezogenen Kanonen ab, welche in diesem Kriege zum ersten Mal im freien Felde erschienen und benen von der bsterreichischen Seite ein viel größerer Einsluß auf den Gang der Ereignisse zugeschrieben worden ift als die Franzosen zugeben wollen.

Wie bas Borhandenfein ber Eifenbahn von Aleffandria aber Bercelli nach Rovara auf die Bahl ber Operationsrichtung Rapoleons und folglich auf die Bestimmung der Schlachtfelber von Balestro und Magenta einwirfte, haben wir schon erwähnt. Das Berhalten des Loppe von Clam Gallas am Tage von Magenta ware wohl ein besseres gewesen, ware es nicht, wie eine Waare vermittelst der Eisenbahn burch Deutschland in Stüden dirett auf das Schlachtfeld transportiet

worben, wo es unorganifirt anlangte und fich erft einigermaßen wieber in aftip militärifche Form bringen mußte.

Das Borruden der Berbundeten an den Mincio und bas Gefecht von Melegnano.

Die Berbunbeten folgten bem Rudjuge ber Defterreicher unr langfam. Am 7. Juni rudten bie erften frangofischen Truppen in Dailand ein, am 8. tamen ber Ruffer Rapoleon und ber Ruig Bittor Emanuel bort an. Der erftere rief von ber hauptflabt ber Lambarbei aus alle Italiener zu ben Baffen zur Befreiung ihres Lanbes.

Die beiben Borps von Baragnan b'hilliers und Moc Mahon unter bes erfteren Befehl entfendete Rapoleon in die rechte Flanke der Samptarmee, um das, wie man glaubte, noch bei Melegnano verfammelte Borps Benedels von dort zu verjagen. Um 8. fam es bei Melegnano, wo thatfächlich mur nach die bsterreichische Beigade Roben fand, zum Gesecht. Roben wurde begreissicher Beise mit leichter Muse zum Rachunge gezwungen.

Unmittelber noch ber Schlacht von Magenta faften bie Defterreicher ben Entiding, alle ihre Rrufte in ber großen Bofition bes Feftung 6viereds an Mincio und Etfc ju tonzentriren, alle betachirten Boftan,
fowie bie gange Lombarbei aber vorläufig aufzugeben.

So wurde bas mit vieler Mitje und Roften erft neuerbings befestigte Biacenga, es wurden Biggighetone, Ancona, Bologna, Ferrara gerkumt. Gleichzeitig mußten begreiflicher Weise auch die Herpogthauer Parma und Mobena preisgegeben werden. Ueber seine am Mincio versammelte Armee wollte ber Koifer Frang Joseph statt bas Kommando Abernehmen, der sich fchan seit dem 30. Mai zu Berona aushielt.

Die Armer ber verbandeten Frangofen und Sarben longentrirte fic, ben Defterrichern folgend vom 16. Juni ab an ber Mella und um Brefcia.

Garibalbi, burch bie Shlacht von Magenta aus feiner ablen Lage und von feinem Gegner Urban befreit, hatte alebald wieder ben Marich oftwärts angetreten. Durch zuftrdmende Freiwillige verflärft, fendete er ein Detachement Ungs bem Comerfex ins Baltlin und eifte mit seinem Gros ber hamptarmer vorans. Um 15. Immi wollte er bei Ponte G. Marco eine Brade über ben Chiefe schlagen, am das rechte Ufer bes Garbasee's und die Strafen, welche an diefem Ger und dem Chiefe nach Gabtyrol führen, zu gewinnen. Unterrichtet bavon, daß fich nach

öfterreichische Truppen in ber Gegend befänden, stellte er auf bem Ber von Brescia nach Ponte S. Marco ein ftartes Detachement auf. Die tam mit einer Brigade von Urban in ein Gefecht, welches eine üle Wendung für die Italiener zu nehmen brohte. Der Brudenschlag bi Boute S. Marco mußte vorerst aufgegeben werben.

# Die Schlacht von Golferino.

Bis jum 19. Juni ftand bie bsterreichische Armee zwischen bem Chiese und bem Mincio; vom genannten Tage ab ward fie hinter ben Mincio zurückenommen. Durch bie unterbessen herangelommenn Armeetorps bebeutend verstärft, ward bas österreichische hoer jest in zwei sogenannte Arme en zerlegt; — die erste unter dem Feldzengunike — Graf Bimpffen bestand aus den Armeetorps Rr. 8 (Schwarzendug) Rr. 9 (Schaafgottsche), Rr. 11 (Beigl), Rr. 2 (Eduard Liechtenstein) und der Refervelavalleriedivission Bedtwit; — die zweite unter dem General der Kavallerie Graf Schlid bestand aus den Armeetorps Rr. 8 (Benebel), Rr. 5 (Stadion), Rr. 1 (Clam Gallas), Rr. 7 (Bobel) und der Refervelavalleriedivision Mensborf.

Das ganze heer zählte 188,000 Mann mit 816 Gefchaten. Gefechtsfähige Ravallerie war in ber angegebenen hauptzahl etwa 8000 Reiter enthalten.

Die Aufftellung bes ofterreichischen heeres nach bem Rudgug hinter ben Mincio war am 21. Juni folgenbe:

Hauptquartier bes Raifers Franz Joseph: Billafranca; Hauptquartier ber zweiten Armee ober bes rechten Flügels: Enftozza; 8. Korps, welches noch burch bie von Roveredo hinabgezogun Brigade Reichlin-Melbegg vom 6. Korps verfärft ward, öftlich Beschiera; 5. Korps öftlich Salionze; 1. Korps bei Quaderni; 7. Korps bei G. Zenone; Division Mensborf und Artillerieresetve bei Rosegaferro; — Hauptquartier der ersten Armee oder des linten Flügels: Mantna; 3. Korps bei Bozzolo, 9. Korps bei Goito, 11. Korps bei Roverdelle; 2. Korps in und bei Mantna; Division Zedtwitz und Reservenatillerie bei Grezzani und Mozzecane.

Aus organisatorischen Rudfichten ware bie Bereinigung bes bitterreichischen heeres hinter bem Mincio nicht nothig gewesen. Sie erfolgte, weil am 18. Juni und ben folgenden Tagen im bfterreichischen haup quartier bie Absicht vorherrschte, innerhalb bes Festungsviereds bie Unternehmungen ber Berbundeten ab zu wart en und unter ber Sunt bes Festungsviereds zu operiren.

Diese Absicht warb aber altbald wieber gennbert. Rach ber rafchen Minnung ber Loubarbei seitens ber Defterreicher zeigte fich Preußen nicht einmal geneigt, an ben erften schwachen Bersprechungen festzuhalten, bis es vor ber Schlacht von Magenta noch gemacht hatte. Der Aniser von Desterreich wollte jest burch die Offensive die aufgegebene Loubarbei wieber gewinnen; burch den Erfolg ober bas Unglad bas zu Ansang bes Arieges wiber Rapoleon höchst aufgeregte, jest freilich bebeutend abgelählte Deutschland in den Arieg gegen Frankreich mit fortreißen.

Am 28. Juni mußte bennach bas bflerreichische heer wieber an bas rechte Ufer bes Mincio vorgehen. Die zweite Armee ging bai Beschiera, Galionze und Baleggio Aber ben Fluß. Das 8. Korps mit ber Brigade Reichlin-Welbegg bezog bas Biwat bei Pozzolengo, bas 5. Korps bei Colfacino und mit der Avantgarde bei le Grole, bas 1. Korps bei Cavriana, das 7. bei Foresto, die Division Mentdorf bei Tezze. Das Samptonartier ber zweiten Armee kam nach Bolta.

Die er fie Armee ging bei Ferri, Goito und Mautna über ben Mincio; bas hauptquartier fam nach Cereta; bas 3. Korps biwafirte bei Cereta, bas 9. bei Cerefole, bas 11. bei Cafta Grimalio, bie Divisson Jellachich bes 2. Korps werb gegen Marcaria am Oglio vorgefchoben. Bon ber Division Bebtwip ging die Brigade Laningen nach Mebole, die Brigade Bapaterny und Gazzoldo, um die Berbindung Jellachich mit dem Gros herzustellen und die Usbergunge bes untern Chiefe zu besbachten.

Ruffer Frang Joseph nahm fein hauptquartier ju Baleggio. Bon ber Referveurtillerie ber beiben Armen woren am 23. Juni und 39 Batterieen am linten Ufer bes Mincio juradgeblieben.

Am 24. Juni follte bas oferreichifde heer und bem Ablocen etwa um 9 Uhr Bormittags weiter gegen ben Chiefe vorraden. Es guifte an Rombattanten 160,000 bis 170,000 Mann.

Sobald bie Defterreicher bie Linie bes Chiefe ranmten, um fich bann und hinter ben Mincio juradingieben, radten bie Berbanbeten von ber Mella gegen ben Chiefe vor. Ihre Bortruppen ftreiften fcon am 21. Juni bis nabe on ben Mincio.

Am 23. Inni fant bie Armee ber Berbanbeten folgenbermafen: ). Canrobert bei Meggone am rechten Chiefenfer, Riel und bie beiben Linkenwalleriebivifionen Partonneaux und Desvanz bei Carpenebolo, Mac Mahon bei Caftiglione belle Stiviere, Barraguah b'hilliere bei Efenta, fimmtlich am linken Ufer bes Chiefe. Bei Montechiaro am Chiefe fant bie Infanterie ber

französischen Garbe, ebenbaseibst war bas harptquartier Rapoleaus; hinter Montechiaro bei Castenebolo lagerte bie Ravalleriebivisien ber französischen Garbe. Die vier farbischen Divisionen Rr. 1 (jept Duranbo), Rr. 2, Rr. 8 (jept Mollarb) und Rr. 5 ftanden muntern Garbasee bei Lonato und Defenzano. In der linken Flack war bas Rorps Garibalbi's und in seinem Rückhalt die sarbische Division Cialbini gegen die stiblichen und westlichen Ausgange un Sübtyrol vorgeschoben. In der rechten Flante am rechten Ufer des Oglis stand die Division Antemarre vom Korps bes Bringen Rapolesa in Biadena, der Bring selbst mit den übrigen Truppen des 5. Rorps zu langsam aus Toscana heran.

Am 24. Juni follte bas Gros ber verbindeten Armee eine Stelling am rechten Ufer bes Mincio jur Ginleit.mg ber Uebergangsoperation einnehmen. Obgleich Rapoleon Rachricht über bie Bewegungen ber Definreicher über ben Mincio hatte, hielt er biefe boch aufangs lebiglich fir eine große Retognofzirung.

Canrobert follte am 24. über Bifano und Caftel Gofficho and Mebole ruden; Riel nach Guibizzolo, Rac Mahon und Cabriana, Baragnah nach Solferino, die Piemontesen und Bozzolengo, mit einem Seitencorps gegen Beschiera. Alle dick Rorps follten schon um 2 Uhr Morgens auförechen, die Garbeinfanterie und Garbelavallerie auf Caftiglione belle Stiviere bestimmt, um 5 Uhr und 9 Uhr Bormittags.

Das gange am Morgen bes 24. Juni in Bewegung gefeste ben ber Berbanbeten mar an Bablftarte bem ofterreichischen ungefahr gleich.

Bwifchen 5 und 7 Uhr Morgens ftiefen bie im Bormariche befindlichen einzelnen Korps ber Berbundeten auf bie gegenüberftehenben ofterreichischen Korps. Es entspannen sich nun auf ber gangen Limie von Caftel Goffrebo bis Boggolengo Einzelgefechte.

Canrobert ließ fich bei Caftel Goffrebo burch einige ofter reichifche hufarenestabrons und bie Rachrichten über bie Bewegungen Jellachichs übermäßig lange aufhalten.

Riel vertrieb ben Feind zuerft aus Mebole und fließ bann weiter gegen Guibiggolo vorrudend auf die ganze erfte Armee bes ofter-reichischen heeres. Mac Mahon tampfte gegen bas erfte, Baraguay gegen bas 5. öfterreichische Rorps. Die Sarben fließen bei E. Martino (nörblich Pogolengo) auf Benebet.

Balb nach 6 Uhr wußte Rapoleon, bag es fich um eine Schlacht, nicht um ein Avantgarbegefecht hanble, mahrend bei ben Defterreichern

bief bis gegen 11 Uhr untlar blieb. Rapoleon ertheilte seine Befehle für die Schlacht. Sie waren barauf berechnet, die Mitte ber Defterreicher zu durchbrechen, ihren rechten Flagel (zweite Armee) von dem linten (erfte Armee) zu trennen. Demgemäß sollten die Korps von Mac Mahou, Baraguah, die Garbe, wenn udglich eine oder einige piemontesische Divisionen gegen das öfterreichische Zentrum, spezieller gegen die linte Flante und den linten Flägel der zweiten Armee bei Golferino und G. Cassiano geworfen werden, um hier den entscheidenden Sieg zu ersechten. Die Hamptmasse der Piemontesen sollte den rechten biterreichischen linten Flägel, die erste Krmee, vorläufig nur aufhalten.

t

Um Mittag waren bie Befehle Rapoleons in ber Ansführung begriffen, bas Ronglomerat von Einzelgefechten war zur Schlacht geftaltet. Um 3 Uhr Rachmittags waren Golferino und G. Caffians in ben Buben bes franzöfischen Bentrums; um 4 Uhr nahm basselbe ben Defterreichern auch Cavriana ab.

Ale die Dinge bei Solferino eine entschieden ungunftige Benbung für die Defter reicher nahmen, ertheilte ber Kaifer Frang Joseph an Bimpfen ben Befehl, mit seiner Armee, dem 3., 9. und 11. Roeps einen träftigen Gegenstoß wider ben rechten Flägel der Berbande-ten zu führen, dadurch bas bsterreichische Bentrum zu erleichtern und vielleicht der Schlacht eine gang andere Bendung zu geben. Domohl Bimpffen nur das einzige Korps von Riel gegen sich gehabt hatte, war er doch durch beständige Angriffe schon vor 3 Uhr Rachmittags zu bem Entschlusse des Rud zu ges an ben Mincio bewogen worden. Run auf den Befehl des Raisers Franz Joseph ging er allerdings zum Angriffe vor. Aber dieser siel eben mit einem nenen Riels zusammen, der gerade zu dieser Beit die ersten der siebenmal erbetenen Unterstähungen von Canrobert erhalten hatte. Das Gesecht schwante hier ohne Entscheidung hin und her.

Die Berbinbung Riels mit Mac Mabon unterhielten auf ben Ebenen von Mebole bie beri frangofifchen Ravalle riebibifionen, ohne indeffen irgendwie entscheibenb in ben Lampf einzugrrifen.

Auf bem linten Stagel ber Berbanbeten fampften bie farbinifden Divifionen Enchiati und Mallarb bei G. Martino gegen ben rechten Flagel Benebele ofne burchbeingen ju Unnen. Bu jenen Divifionen trat noch fpater bie eine Salfte ber Divifion Fanti, Die Divifion Duranbo und bie andere Salfte ber Divifion Fanti waren in ber Richtung auf Solferino gezogen, um hier zur Hamptentschlung mitzuwirken. Diese Arnppen tampften bei Mabon na bella Gcoperts gagen ben linken Flägel Benedels und einen Theil bes 5. bfirmich schen Rorps.

Um 41/2 Uhr Rachmittags war die Schlacht zu Gunften ber Sobundern entschieden. Im Bentrum waren die Defterreicher vollig in Beichen, ihr Gegenstoß mit der erften Armee war verunglucht, auf ihm rechten Flügel hielt Benebet zwar den Feind auf, tonnte doch aber be Schlacht teine völlig andere Benbung geben.

Um diefelbe Zeit brach ein Gewittersturm los, welcher bis und 5 Uhr dauerte und für feine Daner dem Rampf auf allen Punten de Schlachtfeldes ein Ende machte. Er wirkte auch darauf hin, das im 300 tenn die Berfolgung nach seinem Ende nur lahm wieder aufgensmur wurde. Um 61/2 Uhr schwieg hier alles Fener. Auf dem linku Bilgel der Desterreicher ward der Rampf gar nicht wieder aufgenommen. Ind Riel war matt. Benede! folgte freilich nur widerwillig dem Beschl pu Rüdzug. Erst um 8 Uhr Abends rammte er die Höhen von S. Martino und um 10 Uhr hielt er noch Boggelengo beseht.

Die letten Truppen ber 1. bfterreichischen Armee gingen um 25. Juni , bie letten ber zweiten Armee am 26. Juni hinter ben Mincis aurad.

Die Desterreicher verloren bei Solferino 22,000 Mann, wormter 13,000 Tobte und Berwundete; ber Berlust ber Berbundeten beim fich auf 18,000 Mann, worunter 16,000 Tobte und Berwundete. Die Berbündeten also verloren mehr Tobte und Berwundete als die Desterreicher, wie ganz erklärlich ist, da jene übergil als Angreiser auftraten. Die Desterreicher beklagten sich sehr barüber, daß die weittragenden gezogenen Geschütze die Berheerung bis in ihre Reserven hineingetragen hätten. Einer der mehrsachen seknenderen Bunkte, welche dem Berlust der Schlacht von Solferino erklären oder entschliegen sollten, da man der rechten Gründe nicht nennen wollte oder konnte.

Der Präliminarfrieden von Villafranca.

Rach ber Schlacht von Solferino nahmen bie Berbande ten Stellung am rechten Ufer bes Mincio. Beibe Theile verstärften sich; auf bfterreichischer Seite tounten in fürzester Frist has 4. und 10. Armeetores und verschiebene Freiwilligentorps in die Linie raden, etwa 60,000 Mann frischer Truppen. Auf Seiten ber Berbandeten tam bas 5. Armeetorps heran, welches am 4. Juli am Mincio erschien; es tamen die erft einberufmen Arfetven aus Frantreid, fowie vollftabige mene Dirffonen ber Armeen von Lyon und Poris. In Coscana, Parma, Mobena, ber Romagna, ber Lombarbei warb geraftet; zahlreiche Freiwillige werftärften bas Rorps Garibalbi's, welches gegen Cabmrol speciete.

Die Rudficht auf Dentschland, die Aineigung, die Tendenzen ber Italiener, welche fich immer bentlicher für die Einigung der gangen italischen Saldinfel unter Bittor Emannel ansspruchen zu farten und zu unterftüten, bewogen Rapoleon zu dem Entschließ, das Bestungsvierest in der Front anzugreifen, wenn aberharpe eine Fortschung der Dereationen nothig marbe.

Die Piemontesen berannten baber am rochten Mincionfer om 28. 3mi die Heftung Peschiera, das Riel'sche Auchst endte von den Defterreichern ungehindert über den Mincio und Billafranca, hinter ihm festen fich Mac Mahon und die Garde bei Baleggio auf, wührend Canvobert bei Goito Muntua beobachtete, die der Pring Rapoleon herangesommen sein würde.

Schon im Mai war eine frangofifche Flotte ins abstatifche Meer gesendet, welche alebald aufchnlich verftatt, die Aufmertsamkeit der Dofter reicher an den venstionischen, istelschen und balmatischen Kuften fesseln, fie zwingen sollte, dart Arrypen zu derwenden und welche außerdem beftimmt war, Berbindungen mit Ungarn u. f. w., welche sich als zulässig und nithlich ergeben konnten, zu verwitteln. Um 3. Juli bemächtigten fich die Franzosen der Solen von Llein-Lussin Dienachte für die Operationen gegen werischen Justin, um hier Stationspanite für die Operationen gegen Benedig zu gewinnen. Die dierreichischen hafen wurden auf mannigsoche Beise belästigt.

Jubeffen biefelben Andschiern, welche ber hamptiche nach Rupoleon ben Dritten gu bem Frontangriff auf bas Feftung eviered bestimmeten, wogn bie Einstigt in die Schwierigleit ber Operationen tam, welche jeht für die Franzosen beginnen unste, feiner der Bied auf Prangen, von dem man schwer zu sagen wußte, was es wirklich ihnn werbe, das aber boch seit bem Inni seche Armeesorps mobilistet hatte und sich jeht eben anschiete, marfdiren zu lassen, — Alle diese Dinge brachten Rapoleon den Dritten immer mehr zu der lleberzeugung, daß es für Frankreich besser fe., dem Kriege jeht ein Ende zu machen und lieber Italien nicht bis zur Abria zu befreien.

Rapoleon futpfte Unterhandlungen wit bem Reifer Frang Jofeph an; am 8. 3ml werb ein Baffenftillftenb ju Billafrance gofchloffen, bann hatten am 11. Juli bie belben Rulfer eine perftuliche Bufammentunft mit einander und ichon am 12. Juli tam der Praliminarfriede von Billafranca ju Stande, welcher Benetim mi
dem Festungsviered bei Desterreich ließ, die Lombardei am Sardinien gut,
bestimmte, daß die Souverane von Toscana und Modena in ihre Cann
gurudtehren sollten und burch welchen sich die beiden Raifer verpflichen,
die Bildung eines italienischen Bundes, in welchen anch Benetin
eintreten sollte, unter ber Chrenprasidentschaft bes Papkes p
befordern.

Bon frangöfischen Truppen blieben 50,000 Dann bis jum Widig bes Definitivfriebens in Oberitalien fteben.

Der Rrieg ber Berbunbeten gegen Defterreich hatte ein Enbe. De weitere Entwidlung ber Dinge werben wir alsbalb verfolgen. Sie fi unr noch ein Bort über bie Berpflegung gefagt. Auf Seiten ber 80 bunbeten warb biefelbe vortrefflich beforgt. Die Frangofen liefen de Mittel ber neuen Finangwirthfchaft fpielen. Gin eigenes Rriegenepierge aur vorläufigen Bezahlung ber Lieferanten ward ansgegeben: Die fame lichen Rommunitationen ber mobernen Beit wurden angemeffen m ben Eransborten benutt : bamit fie ober wirflich uftblich werben tounten. in eigentlichen Truppentrains theils als permanente, theils als provisorife ober Bulfetrains, welche nur geit unb orteweife in Dienft traten, is grokartigfter Beife organifirt. Lieferingstontratte mit lombarbifdes Lieferanten murben abgefoloffen, ehe bie Berbfindeten noch einen Ruf in ber Lombarbei hatten. Das Gelb wurde freilich nicht gespart, wie fic fcon baraus ergibt, bag ber Felbjug, ben man allerbochftens ju eine Daner von brei Monaten berechnen barf, 477 Millionen Francs toften, - nicht weniger als 1000 Francs monatlic auf ben Rombattanten. Bei ben Defterreichern mar in Folge ber Berrichaft ber Bureaufratie. und bes Belauges, fowie bes ewigen Belbmangels bes bfterreichifden Staates bie Berpflegung augerft folecht beftellt, mas nicht wenia an ben mangelhaften Erfolgen bes Beeres beitrug.

### 1860.

Die zentralitalische Bewegung und der Aufftand auf der Insel Sizilien.

Der Praliminarfrieben von Billafranca murbe am 11. Rovember 1859 burch ben Definitivfrieben von Burich bestätigt. Die Italiener, welche mit immer größerer Sicherheit ben Gebanten eines italienischen Einheitsstaates erfaßt hatten, waren begreiflicher Weise mit biefen Friedensschlässen sehr unzufrieden. Graf Cabonr, ber sardinische Ministerprafibent dankte ab. Barma, Mobena, Toscana, die Romagna, welche ihre alten Farsten verjagt ober sich von benselben losgesagt hatten, bezeigten keine Luft, sich mit ihnen wieder zu vertragen. Sie wendeten sich vielmehr an Biktor Emannel und verlangten von diesem, daß er sie in den sardinischen Staatsverdand aufnehme; sie rüfteten militärisch, um sich einigermaßen auf eigene Faust wehren zu tonnen und schlossen salmälig inniger an einander an. Bis zum Abschluß des Bärcher Friedens verhielt sich Gardinien ablehnend gegen das Annexionsvegehren der Länder Bentralitaliens; von da ab ward es auch änserlich immer entgegentommender und kühner und nach der Mitte März 1860 nahm es die Annexion Zentralitaliens in aller Form an. Dafür mußte es aber an Rapoleon den Oritten, der gegen diese Annexion sortwährend Einsprache erhoben hatte, durch den Anriner Bertrag vom 24. März Gavonen und die Grafschaft Rizza abtreten.

In Sabitalien hatte die Aunde von ben Siegen von Magenta und Solferino nicht minder als in Zentralitalien die Gemather erregt. Und dort sehnte wan fich noch dem einen Italien, und um so mehr als mindeftens die gebildeten Alaffen fich nimmer mit der Bourbonen-herrschaft befreunden kounten, die mit der Throndesteigung des juagen Abnigs Franz des Zweiten 1859 ihren Charafter durchaus nicht gelliebert hatte.

Auf der Infel Sigilien zeigten fich schon im Rovember 1859 bie Symptome einer Infurreftion; am 4. April 1860 aber brach diefelbe zu Balermo in vollen Flammen aus und verbreitete fich schnell aber ben größten Theil ber Infel. Doch sehlte es ihr an Einheit; in Palermo ward fie niedergeschlagen, in den Stabten überhaupt tonnte fie fich nicht halten, nur im Innern, auf dem Lande tonnten die einzelnen Banden fich behaupten, in verschiedenen Lagern fich zu sormlichen Freiwilligenforps verganisten.

Garibaldi's Landung bei Marfala. Treffen von Calatafimi und Ginnahme Balermo's.

Da fchiffte fich am 5. Mai 1860 bei Genna Garibalbi mit unr 1000 Freiwilligen ein und landete am 11. Mai bei Marfala an ber Beftinfte Sigiliens mit ber ausgesprochenen Abficht, ber Infurreftion jenen Rern und jenes Banner zu geben, welche ihr fehlten.

Garibaldi erflärte fich fcon am 14. Mei jum Diftator ber Infel Sigilien, trat übrigens im Ramen Bifter Emanuels und ber Einhelt Andere Beleberratunt, bie And.

Italiens auf. Schon am 12. Mai hatte er Marfala verlaffen, um tie Salemi, Calatofimi, Alcamo, Partinico auf Balermo zu merfeim. In ben erften Tagen verstärkte er sich burch einzeln ankommende fim willige und fizilianische Banben; von ben erfteren hatte er am 14. De 1200 Mann in 10 Kompagnieen und mit 2 kleinen bespannten Geschien, von ben letztern, die im rangirten Gesecht nicht wohl zu gebranchen wam. 2000 Mann.

Am 15. Mai traf Saribalbi auf ben ersten Biberstand. Genen Land i war mit 3000 Mann neapolitanischer Truppen von Alcano mit Calatafimi vorgerudt, auf welches an diesem Tage der Diktator seinen Marsch richtete. Auf den Höhen von Bita südlich Calatasimi sam es zum Gesecht. Garibalbi erwartete den Angriff und kam ihm dem mit seinen norditalischen Freiwilligen entgegen, indem er besonders gegen die linke Flanke der Neapolitaner drüdte, damit er diese um ihren Nudzug besorgt machte. Die sizilianischen Banden mußten den Angriff in beiden Flanken unterstützen, indem sie besonders nach rechts hin die kunt Garibaldi's verlängerten. Aus einer Position nach der andern wichen der Neapolitaner zurück; der letzte entscheidende Angriff, an welchem and der beiden Geschütze sich betheiligen konnten, warf sie Nachmittags 4 Uhr nach Calatasimi. Dieß ward von Landi noch in der Nacht geräumt, was Garibaldi am 16. Mai in den Ort einziehen konnte. Der Distator hatte am 15. 70 Mann, Landi 140 verloren.

Garibalbi marschirte über Alcamo und Partinico nach Renne im Beften Balermo's, wo er am 19. Mai ungefahr 4000 Mann vereinigte. In Balermo und beffen nächster Umgebung ftanden 20,000 Mann organisiter neapolitanischer Truppen. Es tam zwischen Balermo und Renna zu verschiedenen Scharmützeln. Garibalbi erhielt aus allen Radrichten und Bahrnehmungen die Ueberzeugung, daß er sich mindeftent verstärfen muffe, um etwas Ernstliches gegen Palermo zu unternehmen. daß er auch dann noch auf die Ueberraschung rechnen muffe.

Am hof zu Reapel hatten bie Nachrichten aus Sizilien begreiflicher Weife eine große Unruhe hervorgerufen. Der bisherige Statthalter Siziliens Pring Caftel cicala warb burch ben Generallieutenant Langa erfett, ber mit großen Bollmachten am 18. Mai zu Balermo eintraf.

In Folge feiner Erwägungen marichirte Garibalbi am 21. Rei von Menna rechts nach bem Barco an ber großen Strafe von Balerme nach bem Guben ab. Bon biefer Bewegung unterrichtet, ließ Langa am 24. Mai 6000 Mann unter Colonna gegen ben Barco ausruden. Garibalbi, ber fehr balb bie llebermacht bee Feinbes ertannte, trat ben

Radjug nach Biana be' Greci an, benfelben nur burch ein leichtes Arriergarbegefecht bedenb. Bon Piana be' Greci ließ er Orfini mit ben Ranonen, sammtlichen Trainfarren und 240 schlecht bewoffneten Leuten ben Beg nach Saben auf Corleone fortseten; er selbst aber mit seinem Groß wendete sich oftwarts, um auf schwierigen Begen aber Da rineo bas siglianische Lager von Missimeri zu erreichen und vereint mit ben bort versammelten Freischaaren einen Sandfreich gegen die Ofteste von Palermo zu versuchen.

Bie Garibalbi votausgesehen hatte, liegen fich bie Reapolitauer von ben Rarren und Ranonen Orfini's nachziehen. Salgano mit 6000 Mann mußte auf Corleone ruden; am 27. griff er hier Orfini an, sprengte einen großen Theil von beffen fleiner Truppe aus einember und veraulafte ben Reft zu weiterem Rudzug aber G. Ginliana noch Sambuca.

Garibalbi, von Riemand verfolgt ober nur bemerkt, war ohne hinderniß nach Mifilmeri gekommen und hatte bie bort lagernden fizilianischen Freischaaren an sich gezogen. Zwei Wege kanden jeht zur Bahl. Man konnte sich in das Innere der Insel zurückziehen, um erst hier die Organisation zu vervollständigen ober man kounte sogleich auf Paler mo marschiren. Garibaldi entschied sich für letteres. In der Racht vom 26. auf den 27. Mai drach er vom Aloster Gibilrossa dei Misslen meri gegen die Oftseite von Palermo auf. An dem Thor von Terminikam es zu hestigen Kompf. Rach 5 Uhr Morgens am 27. Mai war Garibaldi Sieger, drang in die Stadt ein und septe sich am alten Markt sest.

Die neapolitanischen Truppen tongentrieten fich in der Zittabelle Caftellamare, dem toniglichen Balaft und verschiedenen festen Zwischenpunften in der Stadt. Langa ließ von der Zittadelle und den Schiffen im hafen die Stadt bombardiren, stellte freilich dieses Bombardement auf die Borstellungen des englischen Abmirals Mundy am 28. wieder ein; machte aber dafür verschiedene Bersuche, Garibaldi in der Stadt zu erschieden, und rief auch zu diesem Zwed Salgans von Corleone nach Batermo zurud. Indessen nichts gelang; Garibaldi breitete sich immer mehr in der Stadt ans, vereitelte alle Bersuche, schultt die Berbindung zwischen Castellamare und dem toniglichen Balast ab.

Langa verlor ben Muth und fnüpfte Unterhandlungen an; um biefe gu fahren warb am 30. Dai ein Baffen ftillftanb abgefchloffen. Bahrend besfelben brangen Salgano's Truppen in die Stabt ein und es fam mit ihren gum Gefecht. Obgleich, bieß Migverftandniß befeitigt warb, hatten boch zunächst die Unterhandlungen teinen Erfolg. Ta jede bie Berhaltniffe für Garibalbi sich beständig besserten, ward auf Laust Berlangen am 31. Mai der Waffenstillstand um 3 Tage verlängert, webei sich Garibaldi einige Bortheile sosont zu sichern wußte. General Letizia ward nach Reapel geschick, um die Einwilligung Franz der Zweiten zu einer besinitiven Konvention zu holen. Franz der Zweite wollt nichts davon wissen, dennoch ward sie am 6. Juni geschlossen und 20,000 Reapolitaner raumten bis zum 20. Palermo.

Die Einnahme von Milazzo und die Befreiung des öftlicher Theiles der Infel.

Bollftandig herr von Palermo fuchte Garibaldi feine Rrafte ju mganistren. Aus Oberitalien tamen neue Freiwillige; Debici brachte bem von Genua am 5. Juni 2500 Mann nach Palermo; die beften du fizilianischen Freischaaren wurden möglichst regularistrt.

Nachbem die letten Reapolitaner von Caftellamare abgezogen warn, ordnete Garibaldi brei Rolonnen ab, um ben Often ber Insel von den Reapolitanern zu fäubern. Bixio rudte über Corleone nach Girgen, dann längs der Gubtufte auf Catania. Dieses hatte fich am 31. Me erhoben; der Aufftand war vom neapolitanischen General Clary nicher geschlagen, der sich aber dann auf Messina zurüdgezogen hatte. Rad seinem Abmarsch zog noch Afan de Rivera, aus dem Innern de Insel tommend, durch Catania, welches er plunderte. Dann ging and er nach Messina, wo sich das Gros der Reapolitaner tonzentrirte.

Die mittlers Rolonne Garibalbi's unter Turr (fpater Cher: jing über Mifilmeri und Caltanifetta gegen Catania. Die Rolonner Birio's und Turre ftiefen auf feinen Feinb.

Die Kolonne bes linten Flügels unter Mebici, an ber Rordfüfte marschirend, erreichte am 10. Juli Barcellona. Die Reapolitaner hatten Milazzo mit etwa 1500 Mann besett. Mebici nahm am 14. Juli ihnen gegenüber Stellung bei Meri. Am 15. traf noch ber neapolitanische Oberst Bosco mit 2800 Mann von Messina ber Milazzo ein und schritt den 17. zum Angriff auf Mebici, der etwa 2500 Mann hatte. Der Kampf lieferte keine Entscheidung; Bosco verlangte von Clary, Medici von Garibaldi Berstärtungen. Der erstere erhielt ein Betaillon, so daß er im Ganzen über mindestens 4600 Mann verfügte.

Bu Medici's Unterftugung rudten an ber Rorbfufte 1500 Mann vor, welche aus Oberitalien unter Cofenz am 3. und 6. 3uli in Pa-lermo eingetroffen waren. Auf Medici's Berichte fciffte fich Garibalbi

felbft am 18. Juli mit 1000 Mann ju Balermo ein, landete bei Patti, eilte nach Meri vorans und ließ bie Truppen folgen.

Am 20. fonnte er rechnen bei Meri 4000 Mann ju vereinigen; von Cofen; tonnte nur bie Spipe heranfommen.

An biefem Tage unn griff Garibaldi die Stellung au, welche Bosco fablich von Milazzo genommen hatte. Das Gefecht, bei welchem auch ber Dampfer Endern (fraher Beloce, von der neapolitanischen Marine zu Garibaldi Abergetreten) mitwirfte, endete damit, daß Bosco in das Fort von Milazzo zurüdgeworfen ward, Garibaldi aber die Stadt und die Landenge, die einzige Landverbindung mit Messen beseihete. Die Garibaldiner hatten an Todten und Berwundeten (und auch wohl Berfprengten) 750 Mann verloren, die Reapolitaner nur 162.

Degleich vom 22. Juli ab Schiffe genng erschienen, um Bosco's Truppen einschiffen zu tonnen, mochte boch freilich die Ginschiffung nicht ungehindert von Garibaldi vor sich gegangen sein. In der That kam aber am 24. Juli ein Abgesandter der neapolitauischen Regierung bei Milazzo an, mit dem Anstrage, mit Garibaldi zu kapituliren. Durch die abgeschlossene Rapitulation erhielt Bosco freien Abzug auf dem Seewege.

Garibalbi entfendete nun fogleich ein Detachement gegen Meffina und am 28. Juli ichlog hier Medici mit Clary eine Rapitulation, lant welcher die Reapolitaner die Stadt raumten, dagegen die Zittasbelle nebst den zingehörigen Forte befeht hielten. Die Zittabelle sollte von den Garibalbinern nicht angegriffen werden, aber auch nichts feindsselliges gegen die Stadt unternehmen.

Garibaldi's Uebergang nad Calabrien.

Garibalbi, nachdem er gang Sizilien erobert, tonnte nun auf bas neapolita aifche Festland Aberzehen, wo man allgemein auf ihn waxtete. Au die Ronflitutionsversprechungen, welche Franz der Zweite in der letten Stande gemacht hatte, glaubte Riemand. Zwar war auch die Turiner Regierung gegen ein Unternehmen Garidalbi's auf die Festlandsprovinzen von Reapel, weil sie hoffte, sich dieser durch eine Balastrevolntion dirett zu demachtigen, welche von einer Emente und sardinischen Truppen unterfatzt warde. Aber Garidaldi war entschlossen sich um die Turiner Regierung und ihre Bansche nicht zu kummern.

Etwas anderes war es, ob feine Knufte zu bem Unternehmen gegen bas Festland andreichen murben. Er hatte Ende Inli nicht mehr als 12,000 Mann, obwohl in vier Divisionen getheilt. Die neapglitanische Armee hatte noch immer 100,000 Mann wenigstens unter ben Bein und biese Truppen tonnten boch nicht burchans für umzuverläffig gem. Ein großer Bortheil für Garibalbi war es, bag bie meapolitanische Beierung von ihrer Flotte, bie ihr ganz unzuverläffig erschien, gar keim Gebrauch zu machen wagte. Aber auch eine positive Berftärtung, die met unbeträchtlich war, stand gerade jest für ihn bereit.

Eine Expebition von 8000 bis 9000 Mann unter Bianciani (not bessen Abbankung zu Palermo unter Rustow) war im Inli urspringlich zu einem Angriss auf den Kirchenstaat in Oberitalien nud Minditalien organistrt worden. Sie konnte nun direkt nach Sizilien gezogn werden. Und dieß geschah. Obwohl ihre Abtheilungen nur nach und nat herangezogen werden konnten, blieb immer der große Bortheil gesichen ter Reserven, um die Lüden zu füllen. Abgesehen von den Orgenisationen im Neapolitanischen selbst konnte Garibaldi für die Operation gegen das Festland jest im Lanf des August etwa 18,000 Mann verfügbar machen, zu denen noch sicher bald 2000 bis 3000 Mann verfügbar machen, zu denen noch sicher bald 2000 bis 3000 Mann verfügbar nachen, zu denen noch sicher bald 2000 bis 3000 Mann verfügber.

Die neapolitanische Regierung hatte in Calabrien ame 22,000 Mann anfgestellt, welche auf 30,000 Mann gebracht werben sollten. Bu Reggio in bem Ruftenstrich von Bagnara bis zum Com bell' Armi tommanbirte Briganti; von Bagnara nörblich bis Ricoum Melenbeg; beibe hatten zusammen etwa 12,000 Mann, die Resem unter Biale, 10,000 Mann stanb um Monteleone.

Einzelne kleine Abtheilungen hatte Garibalbi fcon Enbe Inli ma anfangs August in Calabrien landen laffen, um fo weit möglich ben Aufstand im Boraus zu organisiren. Bu bemfelben Zwed und zuelnd um die Reapolitaner burch verschiebene Bewegungen und Rachrichten irre zu führen ward in der Nacht vom 8. auf den 9. August Mifsori mut 400 Mann nach Südcalabrien hinübergesendet.

Um die Mitte August standen die Truppen Garibalbi's folgesbermaßen: Birio verstärtt durch die erste Staffel der Division Raftow. zusammen 4300 Mann bei Taormina und Giardini; die Divisionen Cofenz, Medici und die Brigade Eber, ausschließlich der unt Beobachtung der Zittadelle von Messina zurudzulassenden Abtheilung 8000 Mann bei Messina und Torre di Faro; Sacchi mit 1200 Mann in Spadasora, Rüstow mit 4000 Mann in Milazia. Das ganze belief sich also auf 17,500 Mann.

Bei Torre bi. Faro waren Barten gefammelt und Stranbbatterieen angelegt.

In ber Racht vom 19. auf ben 20. August sette Garibalbi mit ben Truppen Bixio's nach Capo bell Armi über und marschirte auf Reggio. Am 20. Rachmittags warf er die neapolitanischen Borposten auf die Sauptstellung sablich von Reggio zurud und griff am 21. biefe Stellung selbst au. Die Reapolitaner, geworfen, zogen sich in die Stadt und das fort von Reggio zurud und das letztere kapitulirte am 23. August.

Schon vorher hatte Garibaldi einen Theil feiner Truppen aber Reggio hinans nordwarts gefendet.

Cofenz und Mebici schifften am 21. August so viel Mannschaft bei Torre bi Faro ein als die vorhandenen Barten aufnehmen konnten und landeten am 22. Morgens bei Scilla. Sie radten sogleich füdmarts auf Piale und S. Giovanni, wo Briganti seine eigenen Truppen und einen Theil derjenigen von Melen dez vereinigte. hier ward er am 23. August von Garibaldi von allen Seiten eingeschlossen und verstand sich zu einer Rapitulation. Einschließlich der kleineren Abtheilungen, welche bei Reggio und dann später in Folge der Rapitulation Briganti's gleichfalls tapitulirten, lotten sich gegen 10,000 Mann des Korps von Briganti und Melendez völlig auf und wanderten, von Garibaldi freigelassen, in kleinen Trupps nach Norden.

Das Borruden Garibaldi's nad Reapel.

In Folge ber Rachrichten von bem Erfcheinen Garibalbi's in Calabrien und feinen Siegen bei Reggio und S. Giovanni erhob fich die Infurreftion gegen Franz ben Zweiten auf dem Feftland, ganz befonders in Calabrien und ber Bafilicata; auch die Truppen wurden bie und ba fchwierig und unficher.

Auf Seiten ber Respolitaner flanden Ende August 20,000 Mann auf der Linie Salerno, — Abellino, — Arriano; 20,000 Mann zwischen Salerno und Reapel, 23,000 Mann am Bolturn, in Gaeta und in den Abbruggen, Caldarelli mit 4000 Mann und Biale mit 12,000 Mann waren im Marsch aus Calabrien nach dem Rorden.

In der hauptfladt und am hofe Franz des Zweiten war bas Spiel ber Barteien im vollen Gange Reaftion, garibalbifde und piemontefifche Partei rangen hier mit einander in buntefter Beife. Das Gelbftvertrauen der hofpartei fcwand von Tag ja Tag mehr. Innerlich jur völligen herftellung ber absoluten Gewalt geneigt, machte boch der Konig außerlich ben Liberalen Rouzessionen. Rein Meufch glaubte ihm oder seiner Umgebung.

Im Saben hatte Calbarelli icon am 26. Anguft mit ber 30furreftion zu Cofenza einen Bertrag abgeschloffen, vermöge beffen a
fich verpflichtete nicht gegen Garibalbi zu dienen, wogegen er rufig mit
Salerno abziehen burfe.

An Stelle Biale's, welcher ertrantte, übernahm Ghio bas Ammanbo über die 12,000 Mann, welche jest bei Monteleone becimmelt waren und trat ben Rüdzug nach Rorben hin an. Als er an B. August Soveria Manelli an ber Rorbgrenze bes jeufeitigen Celebriens erreichte, fand er sich angesichts ber Insurcettion bes bieffeitigen Calabriens, welche ihm unter Stocco ben Beg nach Rorben verlegt. Bon Süben her aber rüdte Garibalbi mit seinem gangen Gros an

Am 30. griff Stocco, zu welchem fich Garibalbi in Berfen begeben hatte, von Rorben her bie Röniglichen an. Garibalbi bot Ghio en Rapitulation an, welche biefer anfangs abwies, bann aber annahm, fobel bie Avantgarbe ber garibalbifchen hauptmacht von Saben ber fich niben.

Rüftow marschirte am 26. August von Milazzo über Meffen nach Torre di Faro und schiffte hier 3000 Mann, welche die vorhandenen Dampfer einnehmen tonnten, ein, um nach dem Bizzo zu kemern. Er mußte, da fällschicher Beise feindliche Kriegsschiffe signalisitet wurden, di Tropaa landen, ging von dort zu Lande über Monteleone nach den Bizzo; von da auf den disponibeln Schiffen nach Paola, dann minur 1500 Mann weiter nach Sapri. Alle andern Truppen der Divisien sollten von den zurückgehenden Dampfern eben dahin gebracht werden. Sie aber die ersten Schiffe nach Sapri zurücktamen, erschien hier Garibald, und ertheilte Rüstow den Besehl, mit der einzigen bereits völlig verssammelten Truppe, Brigade Mailand, 900 Mann, der sich unterwegt Freischaaren aus dem Principat anschlossen über Bibonate auf die Konfularstraße und bieser solgend auf Salerno vorzurüden.

Durch biefen Marfch ward Calbarelli, ber fich eben gu Babula befand, von Salerno abgetrennt und tapitulirte jest auch mit Garibalbi.

Am 3. September Abends von Sapri abmarschirt, erreichte Rafton am 6. September Auletta. Die Stärke feiner kleinen Macht war von bem Gerüchte zehnsach übertrieben. Dieß hatte zur Folge, daß die Respolitaner die Stellung von Salerno und la Cava raumten.

Run verließ auch Frang ber Zweite am 6. September feine Bauptftabt, um fich nach Gaeta in Sicherheit zu bringen.

Auf diese Nachricht eilte Garibaldi am 7. ohne Truppen nach Reapel, wo immer noch tonigliche Truppen standen und einen Theil der Forts, namentlich S. Elmo beseth hielten. Im 7. ju Eboli erhielt Raftow ben Befehl, fo fchnell als möglich nach Reapel zu fommen. Unter Zuhülfenahme von Bagen ward die Brisgade Mailand in der Racht bis Salerno geschafft. Bon hier ging sie auf der Gifenbahn, vereint mit 300 Rationalgarden nach Reapel, wo sie in der Racht vom 8. auf den 9. August ankam.

Am 9. Mittags mußte fie bereits wieber abmarfchiren, um ber reaftionaren Bewegung, welche in ber Gegenb von Avellino ausgebrochen war entgegenzutreten, zumal biefelbe brobte, in ber toniglichen Brigabe Bonannos eine militärische Stabe zu finden.

Rachbem biese Anfgabe gelbst war und die Brigade Bouaunos bei Ariano kapitulirt hatte, ward die Brigade Mailand aber Rola nach Cafer ta gezogen, in beffen Gegend sich nun allmälig vom '14. September ab die Truppen Garibaldi's sammelten.

Die Forts von Reapel hatten lapitulirt, sobald die erften garibaldifchen Abtheilungen, von der Division Raftow, welche der Brigade Mailand folgten, von Reapel eintrafen.

Das Gefecht von Capua und Die Schlacht am Boltnrnc.

Frauz ber Zweite hatte anfange September an ber Linie bes Boleturne, zu Gaeta, in Rordfampanien und ben Abbruggen 60,000 Mann, barunter seine zwerläffigsten Truppen. Die hauptmaffe fand in und bei Capna und von hier ben Bolturno aufwärts.

Am 15. September begannen bie Borpoftenscharmutel an ber Linie bes Bolturns. Bon Seiten Garibalbi's flanden ju biefer Beit etwa 7000 Mann um Caferta und Sa. Maria bi Capna, täglich famen faft neue Truppen von weiter radwärts heran.

Auf die Radricht, baß die Reapolitaner am 19. September, bem Tage des Januarinswunders ben Berfuch machen wollten, Sa. Maria und Caferta zu Aberrumpeln und fich wo möglich der Sauptftadt wieder zu bemächtigen, ordnete Garibaldi für diesen Tag ein größeres Unternehmen an. Rafto w mußte mit 5300 Mann, einschließlich der Besahung
von Sa. Maria in drei Kolonnen gegen die Festung Capna vorgehen.
Rur die mittlere Kolonne, 2400 Mann an der Sauptstraße von Sa.
Maria und Capna, an welcher die Reapolitaner vordringen wollten, sam
zum erusten Gesechte und es gelang ihr, die weit überlegenen Reapolitaner den ganzen Tag über sessyndaten, angerdem deren Ausmerksamseit vom obern Bolturno auf Capna zu lensen.

An bemfelben Tage follte von ben Garibalbinern Cajaggo am rechten Bolturnoufer befett werben, um auch hier einen feften Buntt ju

gewinnen und die Berbindungen der Reapolitaner beunruhigen zu Wana. Die Besetzung erfolgte vorläufig nur mit 320 Mann unter Cattabent, welcher sich nach turzem Gesechte Cajazzo's bemächtigte, begunftigt duch das Gesecht von Capua und Demonstrationen, welche Türr mit 1706 Mann vorwärts S. Leucio am Grabillo machte.

Eine angemeffene Berftartung ber Befatung von Cajago ward verfanmt, fo bag fich am 21. September bort nur 940 Mann unter Bacchier i befanden. Am genannten Tage aber griffen 5000 Rönigliche unter Colonna Cajaggo an. Erot ihrer großen Uebermacht tounten fie bet erft nach hartem Rampfe fich Cajaggo's bemächtigen. Die Garibalium verloren in diefem Rampfe über 400 Mann.

Bahrend ber gefechtsfähige Theil ber Armee Garibalbi's fich un vollständig am linten Ufer bes Bolturno um Caferta in einer neb läufigen Bertheidigungsftellung vereinigte, befchloß Frang ber Zweite, ber fich perfonlich von Gaeta nach Capua begeben und bin einschließlich der Besatung 45,000 Mann vereinigt hatte, einem großen entscheidenden Schlag zur Wiedereroberung seiner hauptstadt zu magen.

In der Bertheibigungsstellung Garibaldi's hatte am 3. September Bixio mit 5600 Mann den äußersten rechten Flügel bei Madbaloni gegen Ducenta und den obern Bolturn; dann folgten nach links Brongetti bei Castel Morrone mit 227 Mann, Saccht vor S. Lencis mit 1200 Mann, Medici auf den Höhen von S. Angelo mit 3000 Mann, Milbit mit 3000 Mann zu Sa. Maria di Capua, Corribei Aversa mit 1200 Mann. Die allgemeine Reserve, 4500 Mann unter Türr und Rüstow, stand im Zentrum der Stellung zu Casserta. Die ganze präsente und kampffähige Armee Garibaldi's desissisch also auf höchstens 19,000 Mann. Hätten sich die Königlichen auf S. Angelo geworfen, so konnte ihnen Milbit von Sa. Maria der in de Flanke fallen; umgekehrt: warsen sich die Königlichen auf Sa. Maria fo konnte Medici gegen sie zum Angrisse schrieben, es konnte dann als die Offensive vortheilhaft mit der Desensive verbunden werden. Die große Uebermacht der Neapolitaner durchstreuzte inbessen eine jede solche Rechung

Am 30. September begannen bie Roniglichen mit verschiedenen De monftrationen, am 1. Oftober brachen sie bann unter bem Dberbeich Ritucci's in Massen hervor und es entspann sich bie Schlacht an Boltneno.

8000 Mann unter v. Medjel marfchirten über Ducenta gegen Dabbaloni, um Garibalbi's Armee in ben Ruden ju nehmen. Er fliegen auf Bixio, ber, anfangs nicht gludlich, fie boch ben ganzen Tes

anshielt und endlich gegen 4 Uhr Rachmittage bie Offenfive ergriff und ben Feind glangend gurudtrieb.

1900 Mann unter Berrone, für welchen 3000 Mann unter Ruig ju Cajagio vorläufig in Referve blieben, fchritten jum Angriff auf ben schwachen Boften von Caftel Morrone, ber erft um 4 Uhr Rachmittags völlig eingeschloffen und, ohne Munition, gezwangen werben tonnte, die Baffen ju ftreden.

Colonna mit 5000 Mann follte aber ben Bolturno oberhalb Capua und Afan be Rivera mit 10,000 Mann ans Capua aber bie Hohen von S. Angelo herfallen, während gleichzeitig Tabacchi, geftat in seiner rechten Flanke durch ein Seitendetachement von 1500 Mann unter Sergardi, mit 7000 Mann Sa. Maria angriffe.

Tabacchi begann ben Angriff auf Sa. Maria am 1. Oftober um 51/2 Uhr Morgens; feine wiederholten Angriffe wurden vom Milbit, der verhältnismäßig bedeutende Berftärfungen aus der Referve von Caferta erhielt, abgeschlagen, doch fragte es sich um 3 Uhr Rachmittags sehr, wie lauge hier der Rampf noch zu halten sein werde, zumal wenn die Reapolitaner uoch Truppen von der Reserve, die zu Capua und auf der Esplanade dieser Festung ftand, herangezogen.

Gleichzeitig mit Tabacchi eröffneten Mfau be Rivera und Co. Louna ben Rampf gegen Debici. Ein großer Deil von Debici's Borpoften ward gleich im Beginn abgefdnitten und gefangen gemacht. Debici mußte bann bie Strafe aufgeben, welche von Ga. Maria nad G. Angelo fahrt. Run ward an ben Abbangen bes Moute Tifata gefochten, wo beibe Barteien jum Bortheil für Debici in große Berwirrung geriethen. Babrend bie Reapolitaner ihre balb ans einanber gefommenen Truppen fammelten, tonuten die Truppen Debici's fic erholen. Gine Abtheilung ber Ronigliden, welche bereits bie Boben bes Monte Tifata im Ruden Debici's erftiegen batte, warb von Garibalbi felbft mit beranfommenben Unterftubungen bon Gachi juradgeworfen. Um 1 libr Rachmittags formirte Afan be Rivera feine Trupben ju meuem Angriff; er erftarmte ben Bauptpunft in Debici's Etellung, G. Angelo in formis; De Dici hatte nur noch verfprengte Bauflein bie und bort; fein Bataillon mehr gufammen. Gladlicherweise fielen bie Rbniglichen aber bie in S. Angelo fur bie Baribalbiner bereiteten Speifen ber und es entftand eine Baufe. Cobalb inbeffen Afan be Ripera feinen Angriff wieber aufnahm, bas erfannte Garibalbi, war von einem eruften Biberftanb Diebici's nicht mehr bie Rebe.

Er rief baher bie letten Referben von Caferta nach Ga.

gewinnen und die Berbindungen ber Neapolitaner bennruhigen ju Bena. Die Besetzung erfolgte vorläufig nur mit 320 Mann unter Cattabene, welcher sich nach turzem Gesechte Cajazzo's bemächtigte, begunfigt burd bas Gesecht von Capua und Demonstrationen, welche Türr mit 1700 Mann vorwärts S. Leucio am Grabillo machte.

Eine angemeffene Berftartung ber Befatung bon Cajaggo werb wir fannt, so baß fich am 21. September bort nur 940 Rann unter Sacchieri befanden. Am genannten Tage aber griffen 5000 Romigliche unter Colonna Cajaggo an. Trot ihrer großen Uebermacht tonnten fie bed erft nach hartem Rampfe fich Cajaggo's bemächtigen. Die Geribalium verloren in diesem Rampfe über 400 Mann.

Bahrend ber gefechtsfähige Theil ber Arnee Garibalbi's fich me vollständig am linten Ufer bes Bolturno um Caferta in einer neb-läufigen Bertheidigungsftellung vereinigte, befchloß Franz ber Zweite, ber sich perfonlich von Saeta nach Capua begeben und bis einschließlich der Besatung 45,000 Mann vereinigt hatte, einem großen entscheidenden Schlag zur Wiedereroberung seiner Hauptstadt zu wagen.

In der Bertheibigungsstellung Garibaldi's hatte am 3. September Bixio mit 5600 Mann den äußersten rechten Flügel bei Madden gegen Ducenta und ben obern Bolturn; dann folgten nach links Brongetti bei Castel Morrone mit 227 Mann, Sach i vor S. Lencis mit 1200 Mann, Medici auf den Höhen von S. Angelo mit 3000 Mann, Milbit mit 3000 Mann zu Sa. Maria di Capua, Cor:: bei Aversa mit 1200 Mann. Die allgemeine Reserve, 4500 Man unter Türr und Rüstow, stand im Zentrum der Stellung zu Cersetta. Die ganze präsente und kampffähige Armee Garibaldi's deit sich also auf höchstens 19,000 Mann. Hätten sich die Konigsichen auf S. Angelo geworfen, so konnte ihnen Milbit von Sa. Maria der in die Flanke fallen; umgekehrt: warfen sich die Königsichen auf Sa. Maria, so konnte Medici gegen sie zum Angrisse schrieben, es konnte dann als die Offensive vortheilhaft mit der Defensive verbunden werden. Die großt llebermacht der Neapolitaner durchkreuzte inbessen eine jede solche Rechung.

Am 30. September begannen bie Roniglichen mit verschiedenen De monftrationen, am 1. Oftober brachen fie bann unter bem Oberbefell Ritucci's in Maffen hervor und es entspann fich bie Schlacht an Bolturno.

8000 Mann unter v. Mechel marfchirten über Ducenta gegen Dabbaloni, um Garibalbi's Armee in ben Ruden ju mehmen. Er ftiegen auf Birio, ber, anfangs nicht gludlich, fie boch ben gangen Lag

aufhielt und endlich gegen 4 Uhr Rachmittags bie Offenfive ergriff und ben Feind glangend gurudtrieb.

1900 Mann unter Berrone, für welchen 3000 Mann unter Ruig ju Cajagio vorläufig in Reserve blieben, schritten jum Angriff auf ben schwachen Boften von Caftel Morrone, ber erft um 4 Uhr Rachmittags völlig eingeschloffen und, ohne Munition, gezwangen werben tonutz, die Baffen ju ftreden.

Colonna mit 5000 Mann follte aber ben Bolturno oberhalb Capua und Afan be Rivera mit 10,000 Mann aus Capua aber bie Bohen von S. Angelo herfallen, während gleichzeitig Tabacchi, geftat in seiner rechten Flanke burch ein Seitenbetachement von 1500 Mann unter Sergarbi, mit 7000 Mann Sa. Maria angriffe.

Tabachi begann ben Angriff auf Ga. Maria am 1. Oftober um 51/2 Uhr Morgens; seine wiederholten Angriffe wurden bom Mil-bis, der verhältnismäßig bedeutende Berftärfungen aus der Reserve von Caferta erhielt, abgeschlagen, doch fragte es sich um 2 Uhr Rachmittags sehr, wie lauge hier der Rampf noch zu halten sein werde, zumal wenn die Reapolitaner noch Truppen von der Reserve, die zu Capua und auf der Esplanade dieser Festung stand, herangezogen.

Gleichzeitig mit Tabacchi eröffneten Mfan be Ribera und Co. loung ben Rampf gegen Debici. Ein grofer Deil von Debici's Borpoften ward gleich im Beginn abgefcnitten und gefangen gemacht. Debici muste bann bie Strafe aufgeben, welche bon Ga, Maria nad G. Angele fichrt. Run warb an ben Abfangen bes Monte Tifata gefochten, wo beibe Barteien jum Bortheil fur Debici in große Berwirrung geriethen. Bahrend bie Reapolitaner ihre balb ans einander gefommenen Truppen fammelten, tounten bie Truppen Debici's fic erholen. Gine Abtheilung ber Ronigliden, welche bereits bie Boben bes Monte Tifata im Ruden Debici's erfliegen batte, warb von Garibalbi felbft mit beranfommenben Unterftupungen bon Gachi jurudgeworfen. Um 1 libr Rachmittags formirte Afan be Rivera feine Truppen zu venem Angreff; er erfturmte ben Sauptpunft in Debici's Stellung, G. Angelo in formis; De Dici hatte nur noch verfwerngte Bauflein bie und bort; fein Bataillon mehr gufammen. Bladlicherweife fielen bie Roniglichen aber bie in G. Augelo fur bie Garibalbiner bereiteten Speifen ber und es entftanb eine Baufe. Cobald indeffen Afan be Rivera feinen Angriff wieder aufnahm, bas erfannte Garibalbi, war pon einem eruften Biberftanb Des bici's nicht mehr bie Rebe.

Er rief baber bie lehten Referven von Caferta nach Ga.

Maria. Ruftow mit ber Brigabe Mailand und ber ungarischen Legis warf sich aus bem Thore von S. Angelo zu Sa. Maria zwiften Afan be Rivera und Tabacchi. Balb barauf folgte Eber mit einer Sike seiner Brigabe auf ber Straße nach S. Angelo; mit ber andern Historiese Brigabe fiel Türr aus bem Capuaner Thor von Sa. No ria aus. Dieß überraschenbe Auftreten frischer Truppen und zurft in einer ganz unerwarteten Richtung entschieb ben Sieg. Die gleichfalls widbeten Königlichen zogen sich auf allen Punkten zurück und um 5 Ukr Rachmittags schwieg überall bas Fener.

Berrone, dem der tapfere Biderftand Brongetti's viel pe schaffen gemacht, bat Ruiz um Berftarkung, um den Marfc auf Caferta fortseten zu konnen. Er erhielt noch 2000 Mann und drang um gegen S. Leucio, wo er noch am Abend des 1. mit Eruppen von Sach i zusammentraf, und die Höhen von Alt- Caferta dor. Ber Riederlage der Hauptarmee nicht unterrichtet, brach er am 2. Deber Nachmittags in Reu- Caferta ein. Aber Garibaldi, schon aus L. Abends benachrichtigt, hatte bereits von allen Seiten Eruppen gegen Cestra zusammengezogen und nach kurzem Gescht wurde fast die gang Kolonne Berrone's eingeschlossen, gefangen gemacht.

Der Berluft ber Garibalbiner in ber Schlacht am Bolium belief fich auf 3023 Mann, worunter gegen 1400 Bermifte. Bon ber lettern geriethen etwa 600 in Gefangenschaft, ber Reft hatte fich lebigiet verlaufen und tam wenigstens theilweise wieber jum Borschein. Der Baluft ber Königlichen wird auf nahe 5000 Mann angegeben, woos aber höchstens 1000 Tobte und Berwundete, wie sich dieß bei ber mangehhaften Artillerie Garibalbi's erklart.

Der Reldzug der Garden im Rirchenftaat.

Bahrend Garibalbi feine Stellung gegen ben Bolturno befiet und burch Felbschangen befestigte, waren schon im September bie Garben in ben Rirchenstaat eingebrochen und schickten fich jest an, auch bel neapolitanische Gebiet von Norben her zu betreten.

Die Beforgniß, es werbe seinen Ginfluß auf Italien verlieren, wem es fich ben Ereigniffen, welche jest auf ber Halbinsel vorlamen, gang ferm halte, und es möge sich in Subitalien eine neue vom Bollewillen getragent Macht bilben, die das Turiner Rabinet ganz verdrange, bestimmte biefes lestere zu bem Entschlusse bes Ginschreitens, und zwar sollte basselbe mit einer Invasion ber Provinzen Umbrien und Marten beginnen, welche bis jest noch bem Papste gehörten. Napoleon stellte bas Rabinet von

Aurin vor, es wolle ber garibalbifden Anarchie ein Ende machen; bem Bolle warb augebentet, man wolle feine Banfche einer Einigung gang Italiens erfallen und Garibalbi halfe bringen, beren er beingend bebürfe, — ber Ariegsgrund warb barin gefucht, bag man ben Papft aufforderte, seine Fremdtruppen, wobei namentlich die angeworbenen Defterreicher gemeint waren, zu entlassen, was dieser begreiflicher Weise verweigerte.

Anfangs September ftanben an ber Rorbgrenze Umbriens und ber Marten 41/2 Divifionen, 45,000 Mann, Garben und Bentralitaliener unter Fanti bereit. Dazu tam noch ein Freiforps unter Mafi.

Die papfliche Armee unter bem Befehl bes früheren franzofischen Generals Lamoriciore gablte gegen 14,000 Mann Italiener, Belgier, Schweizer, Franzosen, Oesterreicher, Spanier. Sie war bunt zusammengewürfelt, schlecht mit bem zum Kriege Röthigen versehen. Gegen 5000 Mann waren als Besahungen in verschiedene Orte und Bittabellen vertheilt, nur 9000 Mann in 4 Brigaben zum Felbfriege bisponibel; anch diese waren verzettelt. Lamoriciore hielt sich gegen ben Rorben durch ben Schut Rapoleons bes Dritten sicher, seine Auswertsamfeit war auch Saben gerichtet, auf Garibalbi.

Da brachen am 7 und 8. September Mafi's Freischaaren an verschiedenen Bunften aber die Rordgrenze und es erhob fich hier die Insurreftion. Auf die Rachricht bavon ließ Lamoricider die Brigade Conrten von Macerata auf Urbino und Fossom brone marfchiren, die Brigade Schmid von Foligno auf Citta bella Pieve. Er selbst behielt jest unr die Brigaden Pimoban zu Ternt und Eropt zu Spoleto unter der hand.

Som ib tam am 10. September über Berngia ungehindert nach Eitta bella Bieve; hier aber erfuhr er am 12., bag Orvieto in Mafi's Gewalt fei und daß die Sarben in Umbrien und die Marten eingebrochen seine. Er eilte fogleich nach Berngia jurud, am biefes wo möglich zu fichern.

Conrten im Marid norbwarts erfuhr am 11. die Invafion ber Garben. Er ging fogleich nach Ancona gurad, eben babin follten fich zwei voraufgefenbete Detachements unter Rangler und Bogelfang guradziehen.

In ber That hatten bie Sarben am 11. September bie Rorbgrenze aberfdritten; bie 4. und 7. Divifion bom 4. Armeeforpe, Cialbini, brachen auf bem linten Flagel in die Marten ein; bas 5. Rorpe, 11/2 Divifionen, unter bella Rocca, auf ben rechten Flagel in

Umbrien, bie 13. Division vom 4. Rorps vermittelte in ben Andninen bie Berbindung.

Cialbini besetzte am 12. September Besars und Fans, fin Avantgarbe traf am 13. auf die vereinigten Detachements von Raszler und Bogelsang unfern Sinigaglia und beunruhigte beren Ridun nach Ancona, welches sie indessen mit verhältnismäßig geringen Bult erreichten. Am 15. und 16. September war Cialbini fabmarts vorradend mit ber 7. und 4. Division in bas Efinothal getommen.

Della Rocca, bas Tiberthal hinabsteigend, griff am 14. Sepusber Perugia an und zwang ben eben bahin zurudgetehrten Sonid zur Rapitulation; am 16. befeste er barauf Foligno.

Auf alle Rachrichten hin, die er am 11. empfangen, befchleß 20moricière sich nach Ancona zu werfen. Am 12. brach er mit de
Brigade Cropt, der sich unterwegs ein zurückgelassenes Bataillon von Schmid auschloß, von Spoleto auf, — Pimodan folzte gleichzeitig von Terni. Ueber Foligno und Tolentino erreichte Lamoricière am 15. Mogens Macerata, wo er erfuhr, daß die Sarben schon bei Jesi kanden. Am 16. ging er nach Porto Recanati, um hier eine bedeutende für Ancona bestimmte Geldsumme einzuschiffen, dann längs des Meeres schlenach Aucona zu ziehen. Bimodan sollte folgen.

Cialbini, von Lamoriciere's Marich auf Macerata unterrichte, wollte diesem ben Weg nach Ancona verlegen. Roch am 16. fcob n bie Avantgarbe, am 17. bas Gros ber 4. und 7. Division the Ofino nach Caftelfibarbo; eins seiner Detachements besetze schon an 16. Abends bie Musonebrude nörblich Loreto; die Brigade Como ftelle Cialbini eine Meile norblich Castelsibarbo bei Camerano auf.

Am 17. September war Lamoricière zu Loreto und warter hier auf Bimoban, ber erft Abends eintraf. Lamoricière verfügte jest im Ganzen über 5000 Mann; ben kurzeften und besten Weg verspertmithm die Sarben. Er beschloß baher durch eine Furth unterhalb ber Afpivenundung über ben Musone zu gehen, dann über Umana nach Aucoua; ein linkes Flankendetachement sollte die Sarben bei Castelfidarbo angreifen und ben Abmarsch beden.

Am 18. September Morgens brach Lamoricière auf. Das Flantes betachement unter Pimoban, gegen 3000 Mann, also die größen Hälfte ber kleinen Armee, griff die äußerste linke Flanke Cialdini's beim Weiler Crocette billich Castelfidardo an. Anfangs war er glücklich. Aber Cialdini verstärkte bald seinen linken Flügel bis er 8000 Man bei Crocette hatte; Pimoban ward verwundet, seine Truppen sch-ed

eine wilde Fincht geworfen, Lamoriciere, biefe Flucht aufzuhalten, bete and ben Reft feiner Truppen vor. Sie wurden indeffen r in die Flucht mit fortgeriffen; nach allen Seiten und in fleinen Abilungen ftanbte die fleine Armee Lamoriciere's ans einander, 2500 ann, die fich zu Loreto gefammelt hatten, ergaben fich hier am 19. ptember den Sarden. Lamoriciere mit kanm 300 Mann entfam nach noona.

Brignone von dem Korps bella Rocca's hatte am 17. Seponder Spoleto durch Rapitulation genommen; es blieb den Barben his mehr zu thun, als Aucona zu bewältigen, beffen ganze Befahung it fich auf etwa 5000 Mann nur zum Theil zuverläffiger Truppen ief.

Gegen Ancona tonzentrirte nun Fauti feine ganze Macht. Gegen Geefeite war ichon am 18. September eine Flotte von 11 gahreigen unter Berfano verfammelt, welche noch am gleichen Tage die flung bombardirte. Am 22. September ftanben auch die Landtruppen : Landfeite gegenüber. Della Rocca Abernahm ben Sauptangriff zen ben nordoftlichen Theil, ben Monte Garbetto, Cialdini die t einem Scheinangriff verbundene Einschließung bes Reftes ber Landeten.

Am 24. eröffneten bie farbinifden Lanbbatterieen ihr Feuer; am i. eroberten bie Sarben ben Monte Belago und Monte Bulito b begannen hier ben Batteriebau. Cialbini auf feiner Seite fturmte in : Racht vom 26. auf ben 27. bie Borftabt Borta Bia und befehte ber folgenden Racht bas von ben Bapftlichen geräumte Lazareth. Am i. bemontirten bie Fregatten Berfano's bie Leuchtthurmbatterie und Molobatterie. Damit fand bie Bertheibigung ihr Ende; Lamorie fuchte Unterhandlungen nach und tapitulirte am 29. September.

Das Einruden ber Garben in bas Reapolitanifde.

Das Borgefen ber Turiner Regierung gegen ben Bapft war von en Großmächten gemigbilligt worben, außer von England; Rufland b Frantreich riefen ihre Gefandten von Turin ab. Indeffen Umbrien b die Marten waren jest bewältigt; es galt nun ben weiteren Schritt thun, um beffen Billen ja ber erfte gegen ben Bapft eigentlich nur han sein sollte, ins Reapolitanische einzuruden. Die Turiner Rorrung ließ sich başu burch manche Abressen ber neapolitanischen Annemistespartei auffordern. Bittor Emannel Abressehm selbst bas Romindo seiner Armer, verfündigte beren Ginraden burch Menisch von

Ancona ben 9. Oftober, und an bemfelben Tage begann bas kent Cialbini's in brei Kolonnen seinen Einmarfch. Die Truppen belli Rocca's wurden nach und nach zu Schiffe nach Reapel gefaut, vom 14. Oftober an ftanden Theile von ihnen bereits neben Garibab nern gegen Capua.

Seitbem die Fortschritte ber Sarben im Rirchenstaat bekannt wem traf Franz der Zweite auch Anstalten zur Sicherung des Rordens. De General Scotti erhielt das Rommando in den Nordprovinzen mit de Hauptquartier zu S. Germano, — organisirte neme Jägerbatziske und brachte im Ganzen etwa 8000 Mann auf die Beine. Diese jest bei I fernia zusammen und als er hier das Borritden Cialdin's was Castel di Sangro ersuhr, ging er am 20. demselben nordwärts wogegen. Am Bandrathal entspann sich ein mehrstündiges Fenergesecht pfichen den Reapolitanern und der Avantgarde Cialdini's unter Griffin: Endlich sam Cialdini mit dem Gros heran und wurden alsbad warmpen Scotti's nach allen Richtungen versprengt.

Schon am 10. Ottober hatten die Reapolitaner begonnen, ihr fc geschütz und überfluffige Borrathe von Capua nach Gasta zu fchaffn. Am 22. begannen sie die Linie des Bolturno zu raumen, diese Opration ward in ben nächsten Tagen langsam fortgesett. In Capua folim nur 10,000 Mann bleiben, alle andern Truppen vom Bolturno much an ben untern Garigliano birigirt, die Flüchtlinge von Isernia ke Teano gesammelt.

Am 25. Oktober morgens überschritt Garibalbi mit 5000 Dem unter Ruftow ben Bolturno bei ber Scafa bi Formicola, gm am 25. nach Calvi und Cajanello, am 26. nach le Fratte, we ben Sarben, welche gegen ben Garigliano operiren sollten, ben Richt frei zu machen. Auf diesem Buge tam es nur zu einem Reitergeficht wund bei Teano; sonst wurden gegen tausend Gesangene gemacht, ke sich beim Rüdzug vom obern Bolturno verspätet hatten. Zwischen le Frazund Presenzano sand bie Begegnung Garibalbi's mit Bifter Emanuel und Cialbini am 26. Mittags statt. Rüstow tehrte wachmittag bes 26. nach Calvi, Zuni, Sparanise und Pignataro zurit und nahm bort Stellung.

Cialbini über Teano vorrudend traf am 26. Nachmittags auf bet Arriergarbe ber Reapolitaner bei S. Giuliano und Cascano. Ser 30g fich nach furzem Gefecht an ben Garigliano gurud. Am 27. and 28. zogen fich die Reapolitaner aus rechte Ufer bes Garigliano bes Meere bis nach Sujo zurud. Erft in ber Nacht vom 1. auf ben 2

Rovember begann Cialdini feinen Uebergang aber den Gariglian o und griff am 2. Rovember die Reapolitaner heftig an. hiebei wirfte auch Berfano's flotte mit, wogegen zuerft von den Franzosen Einsprache gethan worden war. Am 4. erfolgte nach ein Gefecht bei Mola di Gasta, worauf der rechte Flügel der Reapolitaner sich in den Blad zurückzog. Der ganze linke Flügel 22,000 Mann unter Ruggiero wurde aber Iri nach dem papklichen Gebiet gefendet und bei Terracina von den Franzosen entwassen. Franz der Zweite glaubte zu viel Truppen in und bei Gasta zu haben.

Raft om tehrte nach am 28. Ottober von Calvi über ben Bolturno nach Caferta gurud; die Garibaldiner foloffen im Berein mit bem Korps bella Rocca's Capua ein, welches, nachdem am 1. Rovember einige Schaffe and ben erbanten Batterieen hinein getroffen hatten, Unterhandlungen aufnüpfte und am 3. ber italienischen Armee übergeben warb.

Garibalbi legte feine Diftatur nieber und verließ am 9. Rovember Reapel, um fich nach Caprera zu begeben. Seine Armee lote fich, da tamm noch triegerische Aufgaben vorhanden waren, auf bis auf diejenigen Theile der Rabres, welche in die italienische Armee Abertreten wollten.

Der Fall von Gasta, der Bittadelle von Meffina und von Cibitella di Eronto.

Rachdem Cialbini die Respolitaner nach Gasta gurudgebrungt hatte, fchidte er fich jur Belagerung biefes Plates an, ju beffen Bertheibigung, nachbem nach mehrere Entfendungen auf papfiliches Gebiet erfolgt waren, 12,000 Mann übrig blieben, worunter anfangs etwa 10,000 Gefunde.

Um 11. Rovember machte Cialdini einen allgemeinen Angriff, um die Borposten der Reapolitaner auf das Glacis zurückzuwerfen. Es wurden ihm 9 Batoiloue gegenübergestellt, von denen sofort zwei zu ihm besertirten. Cialdini ließ nun Woge auf die hohen nordwestlich des Plapes anlegen und begann dann dort den Batterieban. Die Batterieen für gezogene Geschütze lagen dem Plate alle sehr fern; die erste, welche — am 1. Dezember — ihr Fouer erdssute auf 4200 Schritt. Am 8. Tezember trat eine dreitägige Wossenruhe ein. Bis zu dieser Beit hatten die Reapolitaner nur zwei fleine Ansstule, diese nach ohne Sinn und Berstand, am 29. Rovember und in der Racht auf den ben 5. Dezember gemacht.

Am 7. Januar 1861 hatte Cialbini 60 Gefdage, bie nächfte Batterie auf 1600 Schritt, in Boftion und unterhielt mit biefen vom Richen Belbherrutunt, Die Auf.

Im Suben hatte Calbarelli icon am 26. August mit ber 3furrettion zu Cofenza einen Bertrag abgefchloffen, vermöge beffen a
fich verpflichtete nicht gegen Garibalbi zu bienen, wogegen er rufig mit
Salerno abziehen burfe.

An Stelle Biale's, welcher ertrantte, übernahm Ghio bas kommando über die 12,000 Mann, welche jett bei Monteleone betiemmelt waren und trat ben Rüdzug nach Rorben hin an. Als er an 29. August Soveria Manelli an ber Rorbgrenze bes jenseitigen Celebriens erreichte, fand er sich angesichts ber Insurrettion bes bieffreigen Calabriens, welche ihm unter Stocco ben Beg nach Rorben berlegt. Bon Süben her aber rüdte Garibalbi mit seinem ganzen Groß m.

Am 30. griff Stocco, zu welchem fich Garibalbi in Berfon be geben hatte, von Rorben her bie Roniglichen an. Garibalbi bot Ghio in Rapitulation an, welche biefer anfangs abwies, bann aber annahm, fobel bie Avantgarbe ber garibalbifchen Hauptmacht von Saben her fich naben.

Rüftow marschirte am 26. August von Milazzo über Definanach Corre bi Faro und schiffte hier 3000 Mann, welche die vorhandenen Dampfer einnehmen kounten, ein, um nach dem Bizzo zu ftemern. Er mußte, da fälschicher Beise feindliche Kriegsschiffe signalistet wurden, da Eropāa landen, ging von bort zu Lande über Monteleome nach dem Bizzo; von da auf den bisponibeln Schiffen nach Baola, dann mur 1500 Mann weiter nach Sapri. Alle andern Truppen der Diosim sollten von den zurückgehenden Dampfern eben dahin gebracht werden. Er aber die ersten Schiffe nach Sapri zurücktamen, erschien hier Garibald, und ertheilte Rüstow den Besehl, mit der einzigen bereits völlig versammelten Truppe, Brigade Mailand, 900 Mann, der sich unterwegt Freischaaren aus dem Principat anschosen über Bibonate auf die Konfularstraße und bieser solgend auf Salerno vorzurüden.

Durch biefen Marfc marb Calbarelli, ber fich eben gu Babula befand, von Salerno abgetrennt und tapitulirte jest auch mit Geribalbe.

Am 3. September Abends von Sapri abmarfchirt, erreichte Rafton am 6. September Auletta. Die Starte feiner kleinen Dacht mar von bem Gerüchte zehnfach übertrieben. Dieß hatte zur Folge, bag bie Rrepolitaner die Stellung von Salerno und la Cava raumten.

Run verließ auch Frang ber Zweite am 6. September feine Bauptftabt, um fich nach Gaeta in Sicherheit zu bringen.

Auf diese Nachricht eilte Garibaldi am 7. ohne Truppen nach Respet, wo immer noch tonigliche Truppen ftanden und einen Theil der Forts, namentlich S. Elmo beseth hielten.

Um 7. zu Eboli erhielt Rufto w ben Befehl, so fcmell als möglich nach Reapel zu tommen. Unter Zuhülfenahme von Bagen ward die Brigade Mailand in der Racht die Salerno geschafft. Bon hier ging fie auf der Eisendahn, vereint mit 300 Rationalgarden nach Reapel, wo sie in der Racht vom 8. auf den 9. August ankam.

Am 9. Mittags mußte fie bereits wieber abmarfchiren, um ber reaftionaren Bewegung, welche in ber Gegenb von Avellino ausgesbrochen war entgegenzutreten, zumal biefelbe brobte, in ber foniglichen Brigabe Bonannos eine militärische State zu finden.

Rachbem biese Aufgabe gelbst war und die Brigade Bonannos bei Ariano kapitulirt hatte, ward die Brigade Mailand aber Rola nach Cassert a gezogen, in beffen Gegend fich nun allmälig vom '14. September ab die Truppen Garibalbi's sammelten.

Die Forts von Reapel hatten tapitulirt, sobald die ersten garibaldisichen Abtheilungen, von der Division Ruftow, welche der Brigade Maisland folgten, von Reapel eintrasen.

Das Gefecht von Capua und Die Schlacht am Bolturne.

Frang ber Zweite hatte aufange September an ber Linie bes Boleturns, zu Gaeta, in Rorbfampanien und ben Abbruggen 60,000 Mann, barunter feine zwerläffigsten Truppen. Die hauptmaffe fand in und bei Capua und von hier ben Bolturns aufwärts.

Am 15. September begannen die Borpoftenscharmitzel an der Linie bes Bolturno. Bon Seiten Garibald's flanden zu diefer Beit etwa 7000 Mann um Caferta und Sa. Maria di Capna, täglich famen faft neue Truppen von weiter radwärts heran.

Auf die Radricht, daß die Reapolitaner am 19. September, bem Tage bes Januarinswunders ben Berfuch machen wollten, Sa. Maria und Caferta zu Aberrumpeln und fich wo möglich der hauptftabt wieder zu bemächtigen, ordnete Garibaldi für diefen Tag ein größeres Unternehmen an. Rafto w mußte mit 5300 Mann, einschließlich der Besaung von Sa. Maria in drei Kolonnen gegen die Festung Capua vorgehen. Rur die mittlere Kolonne, 2400 Mann an der hauptstraße von Sa. Maria und Capua, an welcher die Reapolitaner vordeingen wollten, tam zum erusten Gesechte und es gelang ihr, die weit Aberlegenen Reapolitaner den ganzen Tag über festzuhalten, außerdem deren Ausmertsauseit vom obern Bolturno auf Capua zu lenten.

An bemfelben Tage follte von ben Garibalbinern Cajaggo om rochten Bolturnoufer befetht werben, um auch hier einen feften Puntt gu

gewinnen und die Berbindungen ber Reapolitaner bennruhigen zu Binn. Die Besetzung erfolgte vorläusig nur mit 320 Mann unter Cattaben, welcher sich nach turzem Gesechte Cajazzo's bemachtigte, begünstigt dent das Gesecht von Capua und Demonstrationen, welche Exr mit 1786 Mann vorwärts S. Leucio am Gradillo machte.

Eine angemessene Berftartung ber Befatung von Cajago werd un faumt, so bag sich am 21. September bort nur 940 Mann unter Barchier i befanden. Am genannten Tage aber griffen 5000 Rinigliche mit Colonna Cajaggo an. Trot ihrer großen Uebermacht tounten fie bei erft nach hartem Rampfe sich Cajaggo's bemächtigen. Die Garibalium verloren in diesem Rampfe siber 400 Mann.

Bahrend ber gefechtsfähige Theil ber Armee Garibalbi's fich me vollständig am linken Ufer des Bolturno um Caferta in einer ned läufigen Bertheidigungsstellung vereinigte, befchloß Franz be Zweite, der sich perfonlich von Gaeta nach Capua begeben und bie einschließlich der Besatung 45,000 Mann vereinigt hatte, einem große entscheidenden Schlag zur Wiedereroberung seiner Hauptstadt zu wagen.

In ber Bertheibigungsstellung Garibalbi's hatte am 3. Septemen Bixio mit 5600 Mann ben äußersten rechten Ringel bei Mabbalon gegen Ducenta und ben obern Bolturn; bann folgten nach links Browgetti bei Castel Morrone mit 227 Mann, Sacchi vor S. Lencis mit 1200 Mann, Mebici auf ben Höhen von S. Angelo mit 300 Mann, Milbit mit 3000 Mann zu Sa. Maria bi Capua, Corit bei Aversa mit 1200 Mann. Die allgemeine Reserve, 4500 Manunter Türr und Rüstow, stand im Zentrum ber Stellung zu Cosetta. Die ganze präsente und kampffähige Armee Garibalbi's beit sich also auf höchstens 19,000 Mann. Hätten sich die Koniglichen ei S. Angelo geworfen, so konnte ihnen Milbit von Sa. Maria her in be Flanke fallen; umgekehrt: warsen sich die Koniglichen auf Sa. Maria her in be Flanke fallen; umgekehrt: warsen sich die Koniglichen auf Sa. Maria her in die Okonnte Medici gegen sie zum Angrisse schwieben, es konnte dann aiv die Offensive vortheilhaft mit der Defensive verbunden werden. Die zrest Uebermacht der Reapolitaner durchtreuzte indessen eine jede solche Rechume.

Am 30. September begannen bie Roniglichen mit verfchiebenen De monstrationen, am 1. Ottober brachen sie bann unter bem Oberbeich Ritucci's in Massen hervor und es entspann sich bie Schlacht an Bolturno.

8000 Mann unter v. Dechel marichirten über Oncenta geger Dabbaloni, um Garibalbi's Armee in ben Ruden zu mehmen. Gu fliegen auf Bigio, ber, anfangs nicht gludlich, fie boch ben gangen Tag

aufhielt nub endlich gegen 4 Uhr Rachmittage bie Offenfive ergriff nub ben Feinb glangenb gurudt: icb.

1900 Mann unter Berroue, für welchen 3000 Mann unter Ruig zu Cajagio vorläufig in Referve blieben, fchritten jum Angriff auf ben fcwachen Boften von Caftel Morrone, ber erft um 4 Uhr Rachmittags völlig eingeschloffen und, ohne Munition, gezwangen werben tonnte, die Baffen zu ftreden.

- Colouna mit 5000 Mann follte aber ben Bolturno oberhalb Capua und Afan be Rivera mit 10,000 Mann aus Capua aber bie Soben von S. Angelo herfallen, während gleichzeitig Tabachi, geftatt in feiner rechten Flanke burch ein Seitenbetachement von 1500 Mann unter Sergarbi, mit 7000 Mann Sa. Maria angriffe.

Tabachi begann ben Angriff auf Sa. Maria am 1. Oftober um 51/2 Uhr Rorgens; feine wiederholten Angriffe wurden vom Mil-bip, der verhältnißmäßig bedeutende Berftärfungen aus der Referve von Caferta erhielt, abgeschlagen, doch fragte es sich um 2 Uhr Rachmittags sehr, wie lauge hier der Rampf noch zu halten sein werde, zumal wenn die Reapolitaner noch Truppen von der Reserve, die zu Capua und auf der Esplanade dieser Festung ftand, herangezogen.

Gleichzeitig mit Zabacchi eröffneten Afan be Rivera unb Co. loung ben Rampf gegen Debici. Ein grofer Theil von Debici's Borwoften warb gleich im Beginn abgefcnitten und gefangen gemacht. Debici mufte bann bie Strafe aufgeben, welche bon Ga. Maria nad G. Angele fahrt. Run warb an ben Abbangen bes Monte Tifata gefochten, wo beibe Barteien jum Bortbeil für Debici in große Berwirrung gerietben. Bahrend bie Reapolitauer ihre balb aus einander gefommenen Truppen fammelten, tounten bie Truppen Debici's fich erholen. Gine Abtheilung ber Ronigliden, welche bereits bie Soben bes Monte Tifata im Ruden Debici's erfliegen batte, warb von Garibalbi felbft mit beranfommenben Unterftugungen bon Gachi jurudgeworfen. Um 1 libr Radmittags formirte Ufan be Rivera feine Truppen ju wenem Angriff; er erfturmte ben Sauptpuntt in Debici's Stellung, S. Angelo in Formis; De Dici hatte nur noch berfperngte Bauflein bie und bort; fein Bataillon mehr gufammen. Gladlicherweife fielen bie Roniglichen aber bie in G. Angelo für bie Garibalbiner bereiteten Speifen ber und es entftanb eine Baufe. Cobalb inbeffen Mfan be Rivera feinen Angriff wieber aufnahm, bas erfannte Garibalbi, war von einem eruften Biberftanb Debici's nicht mehr bie Rebe.

Er tief baber bie legten Referven von Caferta nach Ga.

Maria. Ruft ow mit ber Brigade Mailand und ber ungarischen Lyin warf sich aus bem Thore von S. Angelo zu Sa. Maria zwifen Afan be Rivera und Tabacchi. Bald barauf folgte Eber mit einer Hifte seiner Brigade auf der Straße nach S. Angelo; mit ber andern Hifte bieser Brigade fiel Türr aus bem Capuaner Thor von Sa. Moria aus. Dieß überraschende Auftreten frischer Truppen und zurft in einer ganz unerwarteten Richtung entschied ben Sieg. Die gleichfalls windbeten Königlichen zogen sich auf allen Bunkten zurück und um Sier Rachmittags schwieg überall das Feuer.

Berrone, dem der tapfere Biberftand Brongetti's viel sichaffen gemacht, bat Ruiz um Berftarfung, um den Marfc auf Ceferta fortseten zu konnen. Er erhielt noch 2000 Mann und drang mu gegen S. Leucio, wo er noch am Abend des 1. mit Truppen und Sach i zusammentraf, und die Hohen von Alt. Caferta dor. Son der Niederlage der Hauptarmee nicht unterrichtet, brach er am 3. Der ber Nachmittags in Reu. Caferta ein. Aber Garibaldi, schon an 1. Abends benachrichtigt, hatte bereits von allen Seiten Truppen gegen Geferta zusammengezogen und nach kurzem Gesecht wurde fast die gene Kolonne Perrone's eingescholfen, gefangen gemacht.

Der Berluft ber Garibalbiner in ber Schlacht am Beitum belief fich auf 3023 Mann, worunter gegen 1400 Bermifte. Ben ben lettern geriethen etwa 600 in Gefaugenschaft, ber Reft hatte fich ledigist verlaufen und tam wenigstens theilweise wieber zum Borschein. Der Berluft ber Königlichen wird auf nahe 5000 Mann angegeben, wosen aber höchstens 1000 Tobte und Berwundete, wie sich dieß bei ber mangelhaften Artillerie Garibalbi's erklärt.

Der Feldzug der Sarden im Rirchenftaat.

Bahrend Garibalbi feine Stellung gegen ben Bolturno behicht und burch Felbschanzen befestigte, waren schon im September die Sarben in ben Rirchenstaat eingebrochen und schidten fich jett au, auch best neapolitanische Gebiet von Norben ber zu betreten.

Die Beforgniß, es werbe feinen Einfluß auf Italien verlieren, wem es fich ben Ereigniffen, welche jest auf ber Halbinfel vorlamen, gang fermt halte, und es möge fich in Subitalien eine neue vom Bollswillen getragene Macht bilben, die das Turiner Rabinet ganz verbränge, bestimmte biefes lettere zu dem Entschluffe des Einschreitens, und zwar sollte dasselbe mit einer Invasion der Provinzen Umbrien und Marten beginnen, welche bis jest noch dem Papste gehörten. Napoleon stellte das Rabinet von

Turin vor, es wolle ber garibalbifchen Anarchie ein Enbe machen; bem Bolte warb angebeutet, man wolle seine Banfche einer Einigung gang Italiens erfallen und Garibalbi Balfe bringen, beren er bringenb bebarfe, — ber Ariegsgrund warb barin gesucht, bag man ben Papft aufforberte, seine Frembtruppen, wobei namentlich bie angeworbenen Defterreicher gemeint waren, zu entlassen, was biefer begreistlicher Beise verweigerte.

Anfangs September ftanben an ber Rorbgrenze Umbriens und ber Darten 41/2 Divifionen, 45,000 Mann, Sarben und Zentralitaliener unter Fanti bereit. Dazu tam noch ein Freiforps unter Mafi.

Die papftliche Urmee unter bem Befehl bes früheren franzöfischen Generals Lamoriciare zählte gegen 14,000 Mann Italiener, Belgier, Schweizer, Franzosen, Desterreicher, Spanier. Sie war bunt zusammengewürselt, schlecht mit bem zam Kriege Röthigen versehen. Gegen 5000 Mann waren als Besahungen in verschiedene Orte und Zittabellen versteilt, unr 9000 Mann in 4 Brigaben zum Felbfriege disponibel; auch diese waren verzettelt. Lamoriciare hielt sich gegen ben Rorben burch ben Schut Rapoleous bes Dritten sicher, seine Auswertsamteit war nach Saben gerichtet, auf Garibalbi.

Da brachen am 7 und 8. September Masi's Freischaaren an verschiedenen Bunten über die Rordgrenze und es erhob sich hier die Insurrestion. Auf die Rachricht davon ließ Lamoricière die Brigade Conrten von Macerata auf Urbino und Fossombrone marschiren, die Brigade Schmid von Foligno auf Citta della Pieve. Er selbst behielt jeht nur die Brigaden Pimoban zu Terni und Cropt zu Spoleto unter der hand.

Som i b tam am 10. September Aber Berngia ungehindert nach Eitta bella Bieve; hier aber erfuhr er am 12., daß Orvieto in Mafi's Gewalt fei und daß die Sarben in Umbrien und die Marten eingebrochen seine. Er eilte sogleich nach Berngia jurad, um diefes wo möglich ju fichern.

Courten im Marich nordwärts erfuhr am 11. die Invafion ber Garben. Er ging fogleich nach Aucona gurud, eben babin follten fich zwei voraufgefendete Detachements unter Raugler und Bogelfang mendelieben.

In ber That hatten bie Sarben am 11. September bie Rorbgrenge Aberfdritten; bie 4. unb 7. Divifion bom 4. Armeeforps, Cialbini, brachen auf bem linten Flagel in bie Marten ein; bas 5. Rorps, 18/2 Divifionen, unter bella Rocca, auf ben rechten Flagel in

Umbrien, die 13. Division vom 4. Rorps vermittelte in ben Andninen bie Berbinbung.

Cialbini besetzte am 12. September Befars und Fane, fin Avantgarbe traf am 13. auf die vereinigten Detachements von Ranglet und Bogelfang unfern Sinigaglia und beunruhigte beren Radyn nach Ancona, welches sie indessen mit verhältnißmäßig geringen Erluft erreichten. Am 15. und 16. September war Cialdini sadwärts wordend mit ber 7. und 4. Division in das Esinothal getommen.

Della Rocca, bas Tiberthal hinabsteigend, griff am 14. Somber Berugia au und zwang ben eben bahin zurückgetehrten Sonid zur Rapitulation; am 16. befete er barauf Foligno.

Auf alle Nachrichten bin, bie er am 11. empfangen, befchief tomoricière sich nach Ancona zu werfen. Am 12. brach er mit der Brigade Cropt, ber sich unterwegs ein zurüdgelassenes Bataillon un Schmid anschloß, von Spoleto auf, — Pimoban solzte gleichzeitig un Terni. Ueber Foligno und Tolentino erreichte Lamoricière am 15. Amgens Macerata, wo er erfuhr, daß die Sarben schon bei Jesi kanden. Am 16. ging er nach Porto Recanati, um hier eine bedeutende for Ancona bestimmte Gelbsumme einzuschiffen, dann längs des Meeres schlenach Ancona zu ziehen. Pimodan sollte folgen.

Cialbini, von Lamoricière's Marich auf Macerata unterriden, wollte biefem ben Beg nach Ancona verlegen. Roch am 16. fcon n bie Avantgarbe, am 17. bas Gros ber 4. unb 7. Divifion ibe Ofino nach Caftelfibarbo; eins seiner Detachements besetzte schon und Caftelfibarbo eine Detachements besetzte schon und Cialbini eine Meile nörblich Caftelfibarbo bei Camerano auf.

Am 17. September war Lamoricière zu Loreto und warten bier auf Bimoban, ber erft Abends eintraf. Lamoricière verfügte jest im Ganzen über 5000 Mann; ben fürzesten und besten Beg verfpertin ihm die Sarben. Er beschloß baher burch eine Furth unterhalb ber Aipismundung über ben Musone zu gehen, bann über Umana nach Ancons; ein lintes Flantenbetachement sollte die Sarden bei Castelfibarbo angreisen und ben Abmarsch beden.

Am 18. September Morgens brach Lamoricière auf. Das Hantes betachement unter Bimoban, gegen 3000 Mann, also die großen Hälfte ber kleinen Armee, griff die äußerste linke Flanke Cialdini's tein Weiler Crocette bstlich Castelfibardo au. Ansangs war er glaciic. Aber Cialdini verstärkte bald seinen linken Flügel bis er 8000 Mann bei Crocette hatte; Pimoban ward verwundet, seine Truppen sch-

in eine wilde Flucht geworfen, Lamoricière, diese Flucht aufzuhalten, sendete anch den Reft feiner Truppen vor. Sie wurden indessen und in bie Flucht mit fortgeriffen; nach allen Seiten und in fleinen Abtheilungen ständte die kleine Armee Lamoricière's ans einander, 2500 Mann, die sich zu Loreto gesammelt hatten, ergaben sich hier am 19. September den Sarden. Lamoricière mit kanm 300 Mann entfam nach Ancona.

Brignone von bem Korps bella Rocca's hatte am 17. September Spoleto burch Rapitulation genommen; es blieb ben Garben michts mehr zu thun, als Aucona zu bewältigen, beffen ganze Befahung jeht fich auf etwa 5000 Mann nur zum Theil zuverläffiger Truppen belief.

Segen Ancona tonzentrirte unn Fanti feine ganze Macht. Gegen die Gerfeite war icon am 18. September eine Flotte von 11 Fahrzengen unter Perfano versammelt, welche noch am gleichen Tage die Feftung bombarbirte. Am 32. September ftanden anch die Landtruppen der Landseite gegenüber. Della Rocca Abernahm den Sauptangriff gegen den nordofflichen Theil, den Monte Garbetto, Cialbini die mit einem Scheinaugriff verbundene Einschließung des Restes der Landsfeiten.

Am 24. eröffneten die fardinischen Landbatterieen ihr Feuer; am 26. eroberten die Garben den Monte Belago und Monte Bulito und begannen hier den Batteriebau. Cialdini auf seiner Seite farmte in der Racht vom 26. auf den 27. die Borstadt Borta Bia und besethe in der solgenden Racht das von den Bapftlichen geräumte Lagareth. Um 28. demontirten die Fregatten Bersand's die Leuchtthurmbatterie und die Molobatterie. Damit sand die Bertheibigung ihr Ende; Lamoriechere such bie Indetelluterhandlungen nach und kapituliete am 29. Geptember.

Das Ginruden ber Garben in bas Reapolitanifde.

Das Borgehen ber Turiner Regierung gegen ben Bapft war von allen Grofimächten gemigbilligt worben, anger von England; Rufland und Frantreich riefen ihre Gefaubten von Turin ab. Indeffen Umbrien und die Marten waren jeht bewältigt; es galt nun ben weiteren Schritt zu thun, um deffen Billen ja ber erfte gegen ben Bapft eigentlich nur gethan fein sollte, ins Reapolitanische einzuruden. Die Turiner Rogierung ließ sich dazu burch manche Abressen ber neapolitanischen Annerismisterpartei auffordern. Bittor Emannet Abressahm selbst bas Rommanda seiner Armee, verfündigte beren Ginraden burch Manisch von

Ancona ben 9. Oftober, und an bemfelben Tage begann bes And Cialbini's in drei Rolonnen seinen Einmarfch. Die Truppen delle Rocca's wurden nach und nach zu Schiffe nach Reapel gefrak, vom 14. Oftober au standen Theile von ihnen bereits neben Garind nern gegen Capua.

Seitbem die Fortschritte der Sarben im Rirchenstaat bekannt wom traf Franz der Zweite auch Anstalten zur Sicherung des Rordens. In General Scotti erhielt das Rommando in den Nordprovinzen mit den Hauptquartier zu S. Germano, — organistrte neue Jägerbatnism und brachte im Ganzen etwa 8000 Mann auf die Beine. Diese jes ge bei I sernia zusammen und als er hier das Borrilden Cialdini's we Castel di Sangro ersuhr, ging er am 20. demselben nordwärts we gegen. Am Bandrathal entspann sich ein mehrstündiges Fenergesecht zuschen den Reapolitanern und der Avantgarde Cialdini's unter Griffin Endlich tam Cialdini mit dem Gros heran und wurden alsbad waruppen Scotti's nach allen Richtungen versprengt.

Schon am 10. Ottober hatten die Reapolitaner begonnen, ihr fc gefchut und überfluffige Borrathe von Capua nach Gasta zu fchaffe. Am 22. begannen fie die Linie bes Bolturno zu raumen, diefe Opration ward in ben nächsten Tagen langsam fortgefett. In Capua folim nur 10,000 Mann bleiben, alle andern Truppen vom Bolturno wurd an ben untern Garigliano birigirt, die Flüchtlinge von Ifernia ke Teano gesammelt.

Am 25. Oktober morgens überschritt Garibalbi mit 5000 Rus unter Rüftow ben Bolturno bei ber Scafa bi Formicola, gui am 25. nach Calvi und Cajanello, am 26. nach le Fratte, we ben Sarben, welche gegen ben Garigliano operiren sollten, ben Riden frei zu machen. Auf biesem Zuge kam es nur zu einem Reitergesecht nund bei Teano; sonst wurden gegen tausend Gesangene gemacht, be sich beim Rüdzug vom obern Bolturno verspätet hatten. Zwischen le Franz und Presenzano sand bie Begegnung Garibalbi's mit Biftor Emanuel und Cialbini am 26. Mittags statt. Rusto wo kehrte an Nachmittag bes 26. nach Calvi, Zuni, Sparanise und Pignataro zurist und nahm bort Stellung.

Cialbini über Teano vorrudend traf am 26. Rachmittags auf bet Arriergarbe ber Reapolitauer bei S. Giuliano und Cascano. Sie 30g fich nach turzem Gefecht an ben Garigliano zurud. Am 27. und 28. zogen fich die Reapolitaner ans rechte Ufer bes Garigliano Den Meere bis nach Sujo zurud. Erft in ber Racht vom 1. auf ben 2.

Rovember begann Cialdini seinen Uebergang aber ben Garigliano und griff am 3. Rovember die Reapolitaner heftig an. hiebei wirfte auch Bersano's Flotte mit, wogegen zuerst von den Franzosen Einsprache gethan worden war. Am 4. erfolgte noch ein Gefecht bei Rola di Gasta, worauf der rechte Flügel der Reapolitaner sich in den Platzurückzog. Der ganze linke Flügel 23,000 Mann unter Anggiero wurde aber Iri nach dem päpklich en Gebiet gesendet und bei Terracina von ben Franzosen entwassuch. Franz der Zweite glaubte zu viel Truppen in und bei Gasta zu haben.

Rufis w kehrte nach am 28. Oktober von Calvi über ben Bolturno noch Caferta zurud; die Garibaldiner schloffen im Berein mit bem Korps bella Rocca's Capua ein, welches, nachdem am 1. Rovember einige Schusse aus ben erbanten Batterieen hinein getroffen hatten, Unterhandlungen ankutpfte und am 3. der italienischen Armee übergeben warb.

Garibaldi legte feine Dittatur nieber und verließ am 9. Rovember Reapel, um fich nach Caprera zu begeben. Seine Armee lotte fich, da kamm noch friegerische Anfgaben vorhanden waren, auf bis auf diejenigen Theile der Kabres, welche in die italienische Armee Abertreten wollten.

Der Fall von Gasta, der Zittadelle von Meffina und pon Civitella di Tronto.

Rachbem Cialbini bie Respolitaner nach Gasta guradgebrängt hatte, fchidte er fich jur Belagerung biefes Plates au, zu beffen Bertheibigung, nachbem noch mehrere Entfendungen auf papfiliches Gebiet erfolgt waren, 12,000 Mann übrig blieben, worunter anfangs etwa 10,000 Gefunde.

Um 11. Rovember machte Cialdini einen allgemeinen Angriff, nm die Borposten der Reapolitaner auf das Glacis zurüczuwerfen. Es wurden ihm 9 Batoillone gegenkbergestellt, von denen sofort zwei zu ihm besertirten. Cialdini ließ nun Wage auf die Soben nordwestlich des Playes anlegen und begann dann dort den Batterieban. Die Batterieen für gezogene Geschütze lagen dem Playe alle sehr fern; die erste, welche — am 1. Dezember — ihr Fower eröffnete auf 4200 Schritt. Am 8. Tezember trat eine dreitligige Wassenrobe ein. Bis zu dieser Beit hatten die Respolitaner nur zwei fleine Ansstule, diese noch ohne Sinn und Berstand, am 29. November und in der Racht auf den 5. Dezember gemacht.

Am 7. Januar 1861 hatte Cialbini 60 Gefchape, Die nächfte Batterie auf 1600 Schritt, in Position und unterhielt mit Diefen vom Athen Belbferrufunt, bie Auf.

7. bis jum 8. Januar Abends ein heftiges Fener, ohne jebod nemme werthen Schaben ju thun.

Am Abend bes 8. Januar ward nuter frangofischer Bermittlung in Baffenstillstand bis jum 19. geschloffen. Beim Ende beefetten trut mu auch die Blotabe auf der Geefeite durch die Italienische Flotte ein, wie bisher von Frankreich verhindert worden war.

Am 24. Januar erfolgte eine lebhafte Beschieftung Gaeta's weber Land. und Seeseite; in der Racht hoben darauf die Italiener im turze Parallele bei Borgo di Gasta ans; vom 4. Febenar ab bezentrieten sie vornämlich ihr Feuer anf die Pulvermagazine beschiung. Am 4. und 5. Febenar flogen drei berselbem auf; seit dem M. Januar herrschte der Typhus im Plat. Am 8. Febenar angelube Unterhandlungen sührten zwar nicht sogleich zu einem Resultet; nachen aber am 13. Februar noch drei Pulvermagazine in die Luft gestop waren, kapitulirte Gasta.

Frang ber Zweite fciffte fic nach Rom ein, um bafelbft bie Boganbage ju organiftren.

Die Bittabelle von Meffina war bereits am 14. Febens 1861 jur Uebergabe aufgeforbert worben. Da ber Rommandant, Genni Gergola, biefe verweigerte, begann nach ber heranziehung von Truppe ber Batteriebau und am 12. März erfolgte eine heftige Befchiefung weber Land. und Seefeite, in beren Folgen die Befahung fich noch au gleichen Tage auf Gnabe und Ungnabe ergab.

Civitella bel Tronto, feit bem 22. Februar eingefchleffen, wehrte fich bis zum 20. Marz. An biefem Tage ergab fich bie Befahren nach einem breitägigen Bombarbement auf Guabe und Ungnabe.

Siemit fanb ber Rrieg fein Enbe. Das Königreich Italien ward fir tonflituirt erklart, obwohl ihm noch Benetien und bas bem Bapft mar frangofischem Schutze gebliebene Gebiet fehlten, beren Erwerbung man af beffere Zeiten zu verschieben für gut fanb. Der Bersuch Garibalbi's, ganz Italien in Flammen zu seben für bie Erwerbung feiner narartiden Sauptstabt, 1862, warb von ber italienischen Regierung felbst vereitelt.

## Der beutichebanifche Rrieg von 1864.

Beginn des Rrieges.

Im Jahre 1850 machten Defterreich und Prengen ben Wiberftanb ber Bergogthumer Schleswig und Solftein gegen Danemart ein Enbe. Die Bergogthumer traten unter ben Ronig von Danemart jurid und die beim Tobe Friedrichs bes Siebenten in Ansficht flebenden Erbfolgeschwierigfeiten wurden auf Grund bes Londoner; Bertrags burch ein Erbfolgegeset befeitigt. Gegen Defterreich und, Prenfen übernahm Danemart burch die Bereinbarungen von 1852, fehr schwache Berpflichtungen in Betreff ber herzogthamer; diesen Bereinbarungen trat auch der deutsche Bund bei.

Danemart hielt fich aber burchaus nicht an bieselben, soubern machte mit ben Herzogthamern, was ihm beliebte; workber fich ein andauernder Rotenfrieg erhob. Rachbem die Unwirffamfrit aller Roten grundlich erfannt war, beschieß endlich ber bentsche Bund am 1. Otiober 1863 die Bundesextution gegen Danemart. Sachsen, Hannober, Defterreich und Prenfen wurden mit ihr beauftragt.

Bahrend die Borbereitungen im Gange waren, nahm am 14. Rovember 1863 bas banifche Parlament eine Berfaffung für ben Gefammtftaat an, burch welche ben Bereinbarungen von 1852 zumber Schleswig, wenn nicht ben Worten, boch ber Dint nach formlich Danemart inforporirt warb. Am 15. Rovember farb ber Kinig Friedrich ber Siebente. Auf Grund bes Erbfolgegesetes von 1853 bestieg nun ber Prinz von Sonderburg-Gladsburg als Christian ber Rennte ben Thron von Dinemart und gab ber Berfaffung vom 14. Rovember trot bes sofortigen Protestes Preufens seine Zustimmung.

Defterreich und Breufen erlamten Chriftian ben Reunten als rechtmäßigen Berjog bon Schleswig, holftein und Lanen-burg an, wollten bagegen bie Exelution gegen ihn anfrecht erhalten, bie gegen seinen Borganger Briebrich ben Siebenten beschloffen war, anch wohl nach Erfordern weitere Schritte thun. Dagegen waren viele ber bentichen Mittel- und Aleinftaaten ber Anficht, bag Chriftian ber Rennte nicht zu Rrecht Schleswig und Bolftein bestehe, bag biefe Berzogthamer vielmehr von Danemart loszureifen und einem Pratenbenten, ber in ber Person bes Erbpringen Friedrich von Angusten burg auftrat, zu abergeben seien,

Dief ber Reen bes Bantes, ber nun am bentfden Bunbestag per-

Bundft warb bie Exefution ausgeftiet. Bom 23. Dezember 1863 ab rudten 10,000 Gadfen unb Sannoveraner unter General v. Sade theilweife burch Lanenburg in Solftein ein; 10,000 Preugen und Defterreicher ftellten fich bei Lubed unb Samburg in Referbe auf.

Mm 28. Dezember beautragten Deferreid unb Breufen beim

Bund, Danemart folle gur Burndnahme ber Robemberverfaffung eigeforbert und im Weigerungsfalle folle auch Schles wig ben Bunde truppen offupirt werben. Der Autrag fiel burch und nun erflaten Defterreich und Breußen, fie würden ihm gemaß auch ohne Betheiligung ber übrigen Bunbesftaaten verfahren.

Da Danemart auf die Aufforderung Breugens und Deftermicht ab weichend antwortete, fo liegen diese vom 21. Januar 1864 ab 60,00 Defterreicher und Preugen unter Brangel in Solftein wruden. Ende Januar stand ber größte Theil diefer Eruppen gegen de subliche Eiberufer bereit und am 1. Februar wurden die Frindfitteiten eröffnet.

## Die Ginnahme ber Dannewertsftellung.

Die erften Unternehmungen ber Berbanbeten mußten fich gegen in Dannewertsftellung richten, welche im weiteren Sinne von Tonnist bis jur Schleimanbung in einer Lange von 11 Meilen bie gene Balbinfel burchfchneibet, als beren am ftarften verschanztes Bentrus aber die Befestigungen füblich ber Stabt Schleswig, bas Damwert im engern Sinne, gelten.

Die Dannewertsstellung war von ber Sauptmacht ber Danen, 33,000 Mann unter be Mega, besetzt. Auf bem rechten Flagel fanden 3500 Mann unter Wilfter bei und in Friedrich eft abt, im Bertrum 23,000 Mann bei Schles wig, auf bem linten Flagel an ber Schlei bei Miffunbe, Arnis und bahinter 7000 Mann unter Gerled.

Ein Beobachtungsbetachement ftanb im Brudentopf von Rente.

Bon ben Berbunbeten ftanben am 31. Januar bas tombinitte preußische Armeetorps (6. unb 13. Infanteriebivifion, 6. unb 13. Ravalleriebrigabe), 27,000 Mann mit 96 Gefchagen unter Bring Friedrich Rarl auf bem rechten Flügel von Riel bis Bovenam, — im größte Theil bes 23,000 Mann ftarten öfterreichischen 6. Armeetorps unter Gablenz, etwa 17,000 Mann im Zentrum fühlm Renbeburg.

Gine öfterreichifche Brigabe, sowie bie 10,000 Mann ftarte prengifche Garbebivifion v. b. Dullbe, welche ben linten Fingel biben follte, war noch gurud.

Das Rorps bes Bringen Friedrich Rarl ging am 1. Febrant in vier Rolonnen zwifden Riel und Cluvenfiet über bie Giber Die linte bei Cluvenfiet übergegangene Rolonne tam bei Drofdan, bet rechte Bolonne von Riel bei Edernforbe in einem Avantgarbegesecht. Die Danen zogen fich auf die hauptstellung jurad. Am 2. Februar ging mm ber Bring mit ber 6. Division und 64 Geschützen gegen Missunde vor, um wo möglich biesen Uebergangspunkt fortzunehmen; dieß gladte aber nicht. Mit einem Berluft von 195 Mann mußte ber Pring von seinem Unternehmen abstehen.

Gableng ging am 1. Februar, abgesehen von einigen gewechselten Schaffen, ohne Biberftanb bei Rend burg aber bie Eiber und bis gur Gorge, am 2. bis auf die Linie Satten-Rorbpe vor.

Lints ftellte fic an biefem Tage bie prenfifche Garbe auf ber bobe von Sohn auf.

ĸ

ı

ı

Um 3. follte Gablen amf bie hohe von Dberfelt und Jagel in eine Stellung raden, von ber ans zu einer Befchiefnug ober auch zu einem Angriff auf bas Dannewert fablich Schledwig geschritten werden tonnte. Im Borraden fließ er auf ein bald verflärttes Retognoszirungsbetachement ber Danen; die Brigabe Goudrecourt und ein Theil ber Brigabe Roftip geriethen in ein hartnödiges Gefecht bei Oberfelt und 3 agel und die erftere nahm nicht bloß Oberfelt, sondern anch den nördlich bevon gelegenen Konigsberg, der eine gute Artillerieftellung bot. Die Orsterreicher verloren am 3. Februar 517, die Danen 253 Mann.

Da Brangel ein birefter Angriff auf bie Befestigungen vor Schleswig schwierig und zeitranbend erfchien, so wollte er eine Umgehung aber die Schlei berfinden. Bei Miffunde war aber ein Schleisbergang auch nicht leicht, es ward baber beschloffen, ihn weiter gegen die Schleimanbung ins Bert zu feben.

Bihrend baber bas Gros ber Defterreicher Batterieen gegen bie Schleswiger Berte erbante, gegen welche auch herangefommene fowere preußische Geschätze in Thatigfeit gesett werben sollten, wahrend eine biterreichische Brigabe jur Beobachtung Dissummer follen, wahrend eine biterreichische Brigabe jur Beobachtung Dissummer ben Beschied von Gableng gestellt wurde, radte ber Bring Friedrich Rarl am S. Februar und ber untern Schlei ab, ließ hier am Morgen bes G., ohne auf banischen Biberftand zu flofen, eine Bontonbrade schleigen und begann Bormittags um 10 Uhr ben Uebergang an bas nördliche Schleiufer.

Der Bring hatte bei Urnis und Cappeln feinen Biberftanb gefunden, weil be Mega geitig von ben Abfidten ber Berbanbeten unterrichtet, auf ben Befchluß eines verfammelten Rriegerathes, die Breisgebung ber gefammten Dannewertskellung mit all ihrem Gefcute beichloffen hatte; icon am 5. Februar Abends begam b.

Rudjug ber Danen ins Sundewitt und nach Butlant.

De Meza richtete seinen Midzug zunächst auf Flensburg, was follte bas Gros ins Sundewitt und auf die Düppelerkellung.
— eine kleinere Abtheilung unter hegermann Lindencrone, 35 fanterieregimenter und die Hauptmasse der Ludellerie nach Intland zurückgehen.

Die Defterreicher, sobalb fie am Morgen bes 6. Febener in Raumung Schleswigs erfuhren, folgten ben Danen. Erft fablich Deve see holte die Brigade Roftit bie danische Rachtut ein. Die 7. dinie Brigade nahm unterbeffen nörblich von Deverfee Stellung, um ben Mo aug ihres Gros und die Raumung von Flensburg zu beden. Erft mi hartnädigem Gefecht und nachdem fie ihrer Aufgabe genügt hatte, bent die danische Arriergarbe zum Rachung auf Fleusburg gezwungen woben. Die Defterreicher hatten 680 Mann, die Danen aber 800 Man versoren.

Die preußische Garbebivifion, welche fich im Borrade veriert hatte, tam erft am fpaten Abend bes 6. etwa 2 Weilen fulle von Fleneburg an.

Der Prinz Friedrich Rarl, welcher die Rachricht von ber Remung bes Dannewerls erhielt, als seine Truppen eben ben Schleinbergen begonnen hatten, schlug sogleich die Richtung auf Fleusburg ein, plangte aber am 6. nicht weiter als bis Sternp und Gr. Onern. Zwei seiner Estadrons gelangten am 7. Morgens unch Fleusburg. trafen hier aber nur noch wenige Rachzügler ber banischen Armer.

Am 7. wurde die Garbebivifion nach Fleusburg und wie Stellung von Bau vorgezogen, die Defterreicher bezogen fahich Fleusburg, bas Rorps bes Pringen Friedrich Rarl in Angeln un Gladeburg und Gr. Duern Quartiere. Alle Truppen erhielten eines Ruhe, um fich zu erholen und nebenbei bas durch die Witterung fet mitgenommene Schubwert in Ordnung zu bringen.

Nach einigen Recognofzirungen ber preußifchen Garbebivifien theils norbwarts auf Apenrabe, theils ins Sunbewitt, lief Bravgel am 11. Februar bas Rorps bes Bringen Friedrich Rarl abe: Flensburg ins Sunbewitt einruden und gegen bie Duppeler Stellung Front machen.

Die Garbebivifion, welcher bie Deferreicher als Refat

allmälig nadjendten, marschirte nach Rorben und tonzentrirte sich am 17. Februar um Christiansfelb. Das preußische Garbehusareuregisment schloß fich ihr an. Bei einer Retognoszirung gegen Rolbing fließ ein Detachement der Garbehusaren mit Danen zusammen, verfolgte diesselben nach Kolding und v. d. Mülbe sendete auch Infanterie nach. Kolding liegt bereits auf jütischem Boden. Ein Ginrücken in Intland lag vorläusig nicht in dem vereindarten Plan der Berbündeten. Wrangel besahl jodoch, daß Kolding beseit bleiben, dagegen nicht weiter nach Intland hinein operiet werden folle.

Operationen im Sundewitt vom 11. Februar bis 12. Darg.

Rachbem Bring Friedrich Rarl om 16. Februar zwei Bataillone nach ber Salbinfel Broader hatte Aberfeten laffen, von welcher man bie vorgeschobenen banifchen Boften vor ber Dappeler Stellung in die linte Flante nehmen tonnte, ließ er um 17. Februar von Alnoer nach Broader eine Brade aber ben Eden fund fologen. Das banische Banzerfciff Rolf Rrate sollte diese Arbeit febren, ging aber mit geringem Ernft daran und ließ sich durch das Fener einer preußischen Batterie bei Alnoer zu balbiger Umtehr bestimmen.

Die Brenfen waren im Anfang wenig einig mit fich felbft, was fie gegen bie Dappeler Stellung beginnen follten; eine lange Beit verging unter fogemannten Relognofzirungen, die zu unbedeutenden Gefochten fahrten.

Ein solches Gefecht fanb ichen am 18. Februar, an bemfelben Tage, an welchem ber Rolf Rrate die Brude über ben Edensund behelligte, um die Baffeltoppel am Salfe der Saldinfel Broader ftatt. Die Preußen zwangen den Feind, diefes Solz zu raumen, gaben es aber dann freis willig wieder auf. Diefer Relognoszirung dom traften preußischen Flägel her folgte eine solche vom linten auf Gatrup und Radeball am 20. Februar. Eine allgemeine Relognoszirung am 22. Februar wurde wegen sehr farten Schwegestöbers bald eingestellt.

Unterbeffen war man im prenfifden hamptquartier ju ber Anficht gelangt, bag bie Dappeler Stellung ein zweites Gebaftopol fei und bag man fie nur burch eine formliche Belagerung bezwingen tonne. Bu einer folden wurben unn von Anfang Marz ab die Borbereitungen getroffen, zu benen intbefondere die heranziehung von Belagerungsgeschat and ben prenfischen Festungen gehörte.

Auf banifder Seite war an bie Stelle bes wogen ber Rammung

bes Dannewertes abberufenen be Meja als Armeetommanbant ber & neral v. Gerlach getreten.

Operationen in Jutland von der Befegung Roldings bis zur Ginftellung bes Bombardements von Fridericia.

Erot heftigen Einspruchs namentlich von England einigten fich bet enblich Breugen und Desterreich über ein Borbringen in Jatland, inebesondere um Repressallen gegen Danemarts Unternehmungen jur See gegen alle beutschen Schiffe nehmen zu thunen und um ein Ingivalent für bas von ben Danen noch besette Alfen und bas Gebiet in Sundewitt zu erwerben, — was für die Konferenzen von Bichigfer werden tonnte, an beren Zustandebringung England unabläffig arbeitet.

Am 8. Marz begannen bie Operationen in Intland. De preußische Garbe sollte über Gubsoe auf Fribericia, Gablesz mit ben öfterreichischen Brigaden Roftin und Gonbrecourt med der öfterreichischen Ravallerie auf ber großen Straße von Rolding med Beile. Reipperg mit ben öfterreichischen Brigaden Dormus und Tomat und ber preußischen Ravalleriebrigade Fließ bei Eiftrup über be Roldingan, bann über Aagard in die Gegend westlich von Beile gehen.

Die preußische Garbe sendete wegen ber burch bas Better verborbenen Wege nur ein schwaches Detachement über Gubsoe, ging bit Alminde auf ber Chausse nach Beile und wendete sich erft bei Alminde öftlich gegen Fribericia, wo fie die vorgeschobenen Boften gegen ben Blat jurudwarf. Die Brengen verloren 22, die Danen 200 Mann, wobei 180 Gefangene.

Gablen in ber Stabt und füblich berfelben. Der banifche General bark etwa 5000 Mann. Am Rachmittag bes 8. Marz traf bie Brigade Robertalbare twa 5000 Mann. Am Rachmittag bes 8. Marz traf bie Brigade Roklich von Beile auf ben banifche General bark etwa 5000 Mann. Am Rachmittag bes 8. Marz traf bie Brigade Roklich auf bie banischen Bortruppen, warf biese nach Beile zurud und bemadtigte sich bann auch ber Stabt. Sie ftanb nun bem Gros ber Danen gegenüber.

Der Frontangriff mar ichwierig; Gablen; hatte auf bas Erfdeinen Reipperge in ber rechten Flante ber Danen gerechnet. Aber Reipperg fand bei Gift up große Schwierigkeiten, ben verborbenen Uebergang m aber bie Rolbingan herzuftellen ober ju erfeten; er fenbete Comas aber Rolbing jurad, Gablen, nach, bie Ravallerie burch eine fpat gefundene Furth, endlich brachte er Dormus auf einem Rothfteg heraber, tam aber in Folge aller Beridgerungen nur bis Rebel.

Gablen, auf feine eigenen Rrafte angewiefen, feubete bas Jäger-bateillon ber Brigabe Roftin in die rechte Flanke ber Danen, verftärlte es bann noch burch zwei Bataillone ber nachfolgenben Beigabe Gondre-court und ließ, als biefer Flankenangriff und bas Feuer ber schweren Artillerie gewirft hatte, auch in Front angreifen. Die Danen traten um 6 Uhr Abends den Radzug an, fie hatten 400 Mann, wobei 200 Gesfangene verloren; die Defterreicher verloren 92 Mann.

Am 9. 30g Gableng Reipperg an fich und fcob feine Borpoften auf bem Wege noch horfens bor; am 11. radte Reipperg mit feiner gangen Rolonne in lettere Stadt ein.

Ĺ

E

ı

ŗ

.

Begermann-Linbencrone jog fich von horfens nach Stauberborg jurud, von hier fendete er nur die Rranten, ununthes Material und ein fcwaches Detachement nach Marbnus an die Offinte, er felbft aber mit bem Gros feste fich auf die Ruding-linie nach Biborg

Um 12. befehte Reipperg bas verlaffene Stanberborg, am 13. rudte er mit feiner gefammten Ravallerie, ber bie Brigabe Dormus jur Aufnahme folgte, in bas geräumte Marhuns ein, verließ basfelbe aber alebald wieber, nachbem er Requisitionen eingetrieben. Bom 14. Darg ab blieb nur Reipperg mit ben Brigaben Dormus und Hief bei Ctanberhorg stehen, um von bort aus ben Rorben in beobachten; ofterreischische Ravallerie tam nach horfeus; bas Gros seiner Truppen tongentriete Gablen; um und in Beile, ba jeht eine Einschließung und ein Bombarbement Aribericia's unternommen werben sollte.

Die bfterreichifche Brigabe Tomas nahm am 19. Mari in ber Ginfaliefungelinie ben rechten Flagel, bie preußifde Garbe ben linten, bie Brigabe Roftip bilbete bie allgemeine Referve bei Brebftrup.

Die Feftung warb am 20. unb 21. Mary aus fünf Batteriern lebhaft befchoffen. Da aber am letteren Tage auf ergangene Anfforderung Die Uebergabe nicht erfolgte, warb bas Bombarbement aufgegeben unb bie Berbanbeten befchränften fich wieber auf die Einfoliegung, welche Gableng mit bem Gros feiner Truppen übernahm.

Es follte jest namtich mit bem Angriff auf bie Dappeler Schaugen Ernft gemacht werben und zu biefem Eube wurden 9 Bataillone und 3 Batterieen ber preußischen Garbebivifion nach bem Gunbewitt gerufen. Die in Intland bleibenben bei Bataillons radten nebft bem



Salbinfel Broader bei Sammelmart erbaut und eröffneten ihr Feuer. Mit gezogenen 24 Bfündern befest, thaten fie heuern Entfernung, 3000 bis 5500 Schritt, einige Wirk nicht entscheidend sein tonnte.

Am 17. Marz machten die Danen einen großen Radebull, bem ein anderer auf Besterdüppel folgte namentlich bas Borterrain ihrer Stellungen burch Riederbr und Obrfer vor der Front frei machen. Das Gefecht der Abend, jede Bartei brachte etwa 6000 Mann ins Fener i gefähr 140 Tobte und Berwundete, die Danen außerdem m Gefangene.

Am 28. Morgens follte die Brigade Raven die posten in die Stellung zurüdwerfen, um eine Linie von Git die preußischen Borposten zu gewinnen, welche die nun zu 1 Angriffsarbeiten zwischen der Sonderburger Chaussee und bond bedte. Die Brigade Schmidt follte Raven links unte stein die Reserve bilben. Raven löste seine Aufgabe, 1 langem Gesecht, an welchem sich auch der Rolf Arate nicht, ohne zeitweise von den Dänen in eine üble Lage gebrie Brenfien verloren 187, die Dänen 145 Tobte und E

In ber Racht auf ben 80. Marg wurde bie erfte Par Schritt von ben Schangen 1 bis 4 bes linten banifchen Fin ber Racht auf ben 2. April wurden 7 neue Batterieen h
Barallele und eine achte, abgesondert, diese gur Birtung a

: parallele, 700 bis 900 Schritt von ben banifden Berten; in ber ! Racht auf ben 11. warb bie zweite Parallele, 500 bis 600 Schritt, von ben Schauzen ausgehoben. Bom 8. bis zum 11. April wurden 9 wene Batterieen angelegt, fammtlich auf ber Angeiffsfrout, also gegenüber bem linten banifchen Flagel.

An ben rechten banifchen Flagel wurden am 11. Die Borpoften ber Brigabe Gbben bis auf 500 Schritt herangefcoben.

In ber Racht auf ben 13. April wurden acht neue Batterieen armirt, theils jur Befchäftigung bes rechten fflügels ber banifchen Schanzen, theils längs bes Alfener Sunbes, um die Batterieen auf Alfen im Schach ju halten und bie Einfahrt banifcher Schiffe in ben Sund zu hindern.

Die Preufen hatten unn 123 Gefchige in Batterie, worunter 56 gezogene 34Bfauber und gezogene 12Pfauber.

In ber Racht auf ben 14. April wurde bie britte Parallele erstfinet, 300 bis 400 Schritt von ben feindlichen Werfen, und in ben folgenden Ruchten wurde fie berbreitert, mit Ansfallftufen versehen und souft eingerichtet.

Der Sturm auf die banifden Shangen Rr. 1—6 bes linten Stägels, welche von Anfang an als bas Angriffsobjett behandelt waren, follte am 18. April ftattfinden. Es wurden entsprechend ber Bahl ber Schangen 6 Sturmtolounen, im Ganzen 8000 Mann abgetheilt, welche in ber Racht auf ben 18. April fich in ber britten Barallele aufftelten. Die Sturmtolounen wurden tompagnio und batailsnoweise aus allen Brigaben gezogen.

Die hauptreferve bilbeten bie Refte ber Brigeben Canftein und Raven, 5000 Mann. Canftein follte nach bem Andereden ber Stuembiounen beren Stellung in ber 3. Parallele einnehmen, Raven fic am Spipberg hinter ber erften Parallele aufftellen.

Die Brigabe Somibt follte bei Radeball, bie Garbe finter ihr bei Gatrup gegen ben rechten banifchen Magel Stellung nehmen.

Die Brigabe Rober follte an ben Spitberg vorraden, fobalb Staven von bort weggezogen warbe.

Die Brigebe Gaben bei Satrupholy follte einen Uebergang nad ber Infel Alfen anofithren.

Benn wir von ber Brigabe Goben abfeben , waren etwa 28,000 Prenfen jum Angriff beftimmt.

Danifder Seite flanben am 18. April auf ber Linie ber Schangen gwei Brigaben, 5000 Mann; eine britte Brigabe bei ben Baraten bafinter ale erfie Referve, 2500 Mann; eine vierte Brigabe,

2500 Mann, im Sonderburger Brüdentopf und bevor. Die nich Reserve, welche von Alsen herüberkommen konnte, war eine bei Snubmark stehende Brigade.

Armirt war die Düppelstellung mit 118 Geschützen. Seit die Brein ihr heftiges Artilleriefeuer begounen hatten, hatten die banischen Trappe die Erlaubniß erhalten, gewöhnlich sich angerhalb ber Schangen me Bebedungen an ben Berbindungslinien aufzuhalten. Seit die Cannomarter Batterieen enfilirend Berwüstungen auf dem linken Flagel be Stellung augerichtet, hatten die Danen den Ban einer zweiten Linke hinter ber ersten begonnen.

Am 18. April bei Tagesanbruch eröffneten bie fammilichen perfichen Battericen ein außerft heftiges Fener; bie banifchen Befahrngen be Schanzen machten bis auf geringe Poften und bie udthigfte Gefchabete nung alsbalb von ber Erlaubuif Gebrauch, fich angerhalb ber Schanz zu fichern.

Buntt 10 Uhr Bormittags fcwiegen die preußischen Gefchage wie Sturmtolonnen brachen aus ber britten Parallele vor, jebe aber fc fich gegen die ihr bestimmte Schanze wendend.

Bor 101/2 Uhr wehte bie preußische Fahne von ben fammichen Schaugen Rr. 1 bis 6. Die Schangen waren mit mehr ober minden Rabe, nach mehr ober minder hartnädigem Rampf genommen; in einzelle brangen die Breugen ein, noch bevor die dänische Besatung beranden; in anderen war die Besatung bereit, bei noch anderen traf sie gerade und an der Schange mit den Preußen zusammen.

Der banifche General bu Blat führte bie Brigabe ber Referte m bie zweite Linie, um bie Trummer ber Brigabe ans ber Schanzenlum bes linten Flügels aufzunehmen. Die Brigabe, welche ben rechten Flügel hielt, follte fich gegen ben Brüdentopf zurudziehen, um eine um Referve zu bilben.

Theile ber preußischen Sturmtolonnen 1—4 fturmten nach Eroberung ber Schangen vorwarts, fie folgten ben Danen aus ber erften Line bis aber bie zweite. Erft hinter biefer trafen fie auf bie erfte banife Referve und tamen zum Stehen; boch nun radte die Refervebrigabe Carftein aus ber britten Parallele vor. Der Rampf belebte fich nen, bu Danen wurden zum Radzug gegen ben Bradentopf gezwungen. Der Rolf Krate hatte versucht, vom Benningbond her in bas Gefrie einzugreifen, tonnte aber nicht gegen bie preußische Landartillerie auftommen.

Theile ber preußischen Sturmtolonne 6 waren, nachbem bie Schange

2 Dr. 6 erobert, fogleich gegen bie Schangen bes rechten banifden Rlugels .: vorgegangen, Rr. 7 bie 10. Gie nahmen Rr. 7. Balb radte bie Brigabe Raben auf ber Conberburger Chanffre jur Unterftagung vor und nahm : bie Schangen bes rechten Ringels in ben Raden, mabrent bie Brigate Somibt fie in ber Front angriff.

Um 2 Ubr Redmittage waren fammtliche banifde Schan. , gen erfter und zweiter Linie in ben Banben ber Breufen. Die Erammer Der Danen brangten fich in ben Bradentopf und burch biefen noch g Conberburg auf Mifen. Jeben Offenftogebanten gab ber General a. Gerlad alebalb auf.

ż

Unterbeffen war prengifche gelbartillerie in bie Duppeler Stellung Docattogen und fenerte nun and gegen ben Bradentopf, gegen welchen fich fon um 1 Uhr einzelne Abtheilungen verirrt batten, Die aber gurud. gewiefen wurden. Gerlach befahl Die Raumung bee Bradentopfe und bas Abbrechen ber Bruden. Um 2 Uhr orbneten fich nun bie Brenfen ausgeruht jum Sturm auf ben Brudenlopf, ber ohne namhaften Biberfant genommen warb.

Die gange Duppeler Stellung war fomit in ben Banben ber Breugen; ber Uebergang nach ber Infel Alfen war aber unterblieben.

Die Brenfen batten ihren Erfolg vom 18. mit bem verhaltnifmaffig geringen Berluft son 1188 Mann errungen; ber banifche Berluft belief fic auf 4631 Manu, webon 2029 tobt und berwundet, ber Reft unverwundet gefangen.

Die Rommunikationen der Berbundeten durch Solftein. Die Befegung ber Infel Gehmarn und Die Operationen in Zütland bis jum Baffenftillftand.

Der Amiefpalt amifchen ben Mittelftaaten einerfeits und ben Grogmadten andererfeits, ber fich am Bundestage in Roten Bahn brad, machte fic alebald auch militärifd bemertbar. Solftein, burd welches bie Rommunifationen ber Berbanbeten gingen, war von ben Banbeberelutionstruppen unter Bade befest, son fächfichen und hanne-Der'fden Rommiffaren berwaltet. Diefe liefen es fid burdaus nicht augelegen fein, Die Berbanbeten ju unterftaben, im Gegentheil fie bereiteten Aberall Binberniffe und Cowierigfeiten. Dief ging enblich fo weit, bag Brengen am 19. Bebruer bie Brigabe Raven in Sofftein einraden liefe, Don wo fie erft folter nach Schleswig ging, am die Rommunifatiomen und Sauptetappenorte ju fichern.

Mm 5. Mary tadte bann noch bie Brigabe Schlegell in Sole



ber Land, und Seefeite; in der Nacht hoben darauf die turze Parallele bei Borgo di Gasta and; vom 4. Figentrirten fie vornämlich ihr Feuer auf die Pulvern Festung. Um 4. und 5. Februar flogen drei berfelben auf Januar herrschte der Typhus im Plat. Um 8. Februa Unterhandlungen führten zwar nicht sogleich zu einem Refaber am 13. Februar noch drei Pulvermagazine in die waren, kapitulirte Gasta.

Frang ber Zweite fciffte fich nach Rom ein, um biganbage ju organifiren.

Die Zittabelle von Meffina war bereits an 1861 jur Uebergabe anfgesorbert worben. Da ber Romman Fergola, biese verweigerte, begann nach ber Heranziehun ber Batteriebau und am 12. Marz erfolgte- eine heftige B ber Land und Seeseite, in beren Folgen die Besahung gleichen Tage auf Gnabe und Ungnabe ergab.

Civitella bel Eronto, feit bem 22. Februar wehrte fich bis jum 20. Marz. An biefem Tage ergab fich nach einem breitägigen Bombarbement auf Guabe und Um

Siemit fand ber Rrieg fein Enbe. Das Ronigreich St tonflituirt erflart, obwohl ihm noch Benetien und bas ben frangofischem Schutze gebliebene Gebiet fehlten, beren Erwer beffere Zeiten zu verschieben für gut fand. Der Berfuch Ganz Italien in Flammen zu seben für bie Erwerbung feb Sauptflabt, 1862, warb von ber italienischen Regierung fe

mart jurud und die beim Tobe Friedrichs bes Siebenten in Ansficht fichenben Erbfolgefcwierigkeiten wurden auf Grund bes Londoner Bertrags burch ein Erbfolgegefet befeitigt. Gegen Ocherreich und Preufen übernahm Danemart burch die Bereinbarungen von 1852 febr fcwache Berpflichtungen in Betreff ber herzogthamer; diefen Bereinbarungen trat auch ber beutfche Bund bei.

Danemart hielt fich aber burchaus nicht an bieselben, soubern machte mit ben herzogthamern, was ihm beliebte; wordber fich ein andaueruber Rotenfrieg erhob. Rachbem bie Unwirtsamfeit aller Roten grandlich ersamt war, beschieß enblich ber beutsche Bund am 1. Oftober 1863 bie Bunbedezelution gegen Danemart. Sachsen, hannober, Defterreich und Preufen wurden mit ihr beauftragt.

į:

Ė

ì

f

Bahrend die Borbereitungen im Gange waren, nahm am 14. Rovember 1863 bas banifche Parlament eine Berfaffung für ben Gefammtftaat an, durch welche ben Bereinbarungen von 1852 zu weber Schleswig, wenn nicht den Worten, dach der Wat nach stemlich Dunemart inforporirt ward. Um 15. Rovember flarb der Abnig Friedrich der Siebente. Auf Grund des Erbfolgegesetes von 1853 bestieg nun der Prinz von Sonderburg-Gladsburg als Christian der Rennte den Thron von Dunemart und gab der Berfasiung vom 14. Rovember trot des sofortigen Protestes Prengens seine Zustimmung.

Defterreid und Prengen erfamten Chriftian ben Rennten als rechtmifigen herzog von Shleswig, holftein und Lauen-burg an, wollten bagegen bie Exefution gegen ihn aufrecht erhalten, bie gegen feinen Borglinger Friedrich ben Siebenten beschloffen war, auch wohl nach Erfordern weitere Schritte thun. Dagegen waren viele ber bentichen Mittel- und Rieinstaaten ber Ansicht, daß Christian ber Rennte nicht zu Recht Schleswig und holftein bestie, bag biefe herzogthamer vielmehr von Dinemart loszureifen und einem Pratenbeuten, ber in der Person bes Erbpringen Friedrich von Angustenburg auftrat, zu abergeben felen.

Dief ber Rein bes Bantes, ber num am bentfden Bunbestag per-

Bundft warb bie Exetution ausgeführt. Bom 23. Dezember 1863 ab rudten 10,000 Gadfen und hannoveraner unter General v. hade theilweife burch Lauenburg in holftein ein; 10,000 Preugen und Defterreicher ftellten fich bei Lubed und hamburg in Referve auf.

Mm 28. Dezember beantragten Deferreid unb Prenfen beim

54 .



ruden. Enbe Januar ftanb ber größte Theil diefer Erm fübliche Eiberufer bereit und am 1. Februar wurden teiten eröffnet.

Die Ginnahme der Dannewerteftellus

Die erften Unternehmungen ber Berbanbeten mußten Dannewertsftellung richten, welche im weiteren Sinne bis zur Schleimanbung in einer Läuge von 11 Mei Salbinfel burchfchneibet, als beren am ftarfften verschanzte aber die Befestigungen füblich ber Stadt Schleswig wert im engern Sinne, gelten.

Die Dannewertsstellung war von ber Sauptmacht 33,000 Mann unter be Mega, besett. Auf bem rechten 3500 Mann unter Wilfter bei und in Friedriche fia trum 23,000 Mann bei Schleswig, auf bem linten Schlei bei Miffunde, Arnis und babinter 7000 Mann m

Gin Beobachtungsbetachement fanb im Brudentopf : burg, ein anberes bei Edernforbe.

Bon ben Berbunbeten ftanden am 31. Januar bas preußische Armeetorps (6. und 13. Infanteriedivifion Ravalleriebrigade), 27,000 Mann mit 96 Gefchaten unter rich Rarl auf bem rechten Flügel von Riel bis Bou größte Theil bes 23,000 Mann ftarten öfterreichische utorps unter Gablenz, etwa 17,000 Mann im Ben

rechte Rolonne von Riel bei Ederufbrbe jn einem Avantgarbegefecht. Die Danen zogen fich auf die hauptstellung zurud. Am 2. Februar ging mun ber Bring mit ber 6. Division und 64 Geschützen gegen Missunde vor, um wo möglich biefen Uebergangspunkt fortzunehmen; dieß gludte aber nicht. Mit einem Berluft von 195 Mann mußte ber Pring von seinem Unternehmen abstehen.

1

'n

ŝ

ı

ļ

Ì

Ì

Gableng ging am 1. Februar, abgefeben von einigen gewechselten Schaffen, ohne Biberftanb bei Renbeburg aber bie Eiber und bis gur Gorge, am 2. bis auf die Linie Batten. Rorbpe vor.

Linte ftellte fic an biefem Tage bie preußifde Garbe auf ber Bobe bon Bobu auf.

Um 3. follte Gablen; auf die hohe von Dberfelt und 3agel in eine Stellung raden, von ber aus zu einer Befchiefzung ober auch zu einem Angriff auf bas Dannewert fablich Schleswig gefchritten werden Wunte. Im Borraden fließ er auf ein bald verflärttes Retognofzierungsbetachement ber Danen; die Brigabe Gondrecourt und ein Theil ber Brigabe Roftip geriethen in ein hartnödiges Gefecht bei Oberfelt und 3agel und die erftere uahm nicht bloß Oberfelt, fonbern auch ben nörblich bavon gelegenen Ebnig Gberg, ber eine gute Artillerieftellung bot. Die Orfterreicher verloren am 8. Februar 517, die Danen 253 Dann.

Da Brangel ein birefter Angriff auf bie Befestigungen vor Schleswig schwierig und zeitranbend erfchien, so wollte er eine Umgehung über bie Schlei berfinden. Bei Miffunde war aber ein Schleisbergang auch nicht leicht, es ward baber beschloffen, ihn weiter gegen die Schleimanbung ins Bert zu sehen.

Bahrend baber bas Gros ber Defterreicher Batterieen gegen bie Schleswiger Berte erbante, gegen welche anch herangetommene fowere prenfifche Gefchabe in Thatigfeit gefest werben follten, mahrend eine biterreichtiche Brigabe jur Besbachtung. Miffunbe's rechts abmarfchiete, wofür die prenfische Garbebivifion unter ben Befehl von Gablenz gestellt wurde, radte ber Bring Friedrich Rarl am 5. Februar nach ber untern Schlei ob, ließ hier am Morgen bes 6., ohne auf banifchen Biberftand zu floßen, eine Pontonbrade schlagen und begann Bormittags um 10 Uhr ben Uebergang an bas nörbliche Schleinfer.

Der Bring hatte bei Arnis und Cappeln feinen Biberftanb gefunden, weil be Deja zeitig von ben Absichten ber Berbanbeten unterrichtet, auf ben Befchinf eines versammelten Rriegsrathes, die Breisgebnug ber gefammten Dannewertsftellung mit all ihrem Gefchütze befchloffen hatte; fcon am 5. Februar Abenbs begam b. Raumung.

Rudjug ber Danen ins Sundewitt und nach Butlant

De Mega richtete seinen Radzug jundchft auf Flensburg, m ba sollte bas Gros ins Sundewitt und auf die Düppelerkellung, — eine kleinere Abtheilung unter hegermann Lindencrone, 3.5fanterieregimenter und die Hauptmasse der Ravallerie nach Jutland zurüdgehen.

Die Defterreicher, sobald sie am Morgen bes 6. Febener it Räumung Schleswigs erfuhren, folgten ben Danen. Erft findich Dever see holte die Brigade Roftit die dämische Rachfut ein. Die 7. dinie Brigade nahm unterbeffen nördlich von Deverfee Stellung, um ben And jug ihres Gros und die Räumung von Fleusburg zu berken. Erft mit hartnädigem Gefecht und nachdem fie ihrer Aufgabe gentigt hette, hand die dänische Arriergarde jum Räckung auf Fleus urg gezwungen woben. Die Oesterreicher hatten 680 Mann, die Danen Aber 800 Mann versoren.

Die preußische Garbebivifion, welche fich im Borride verirrt hatte, tam erft am fpaten Abend bes 6. etwa 2 Meilen finis von Flensburg an.

Der Bring Friedrich Rarl, welcher bie Rachricht von ber Romung bes Dannewerls erhielt, als seine Truppen eben ben Schleitbergen begonnen hatten, schlug fogleich die Richtung auf Fleneburg ein, plangte aber am 6. nicht weiter als bis Sternp und Gr. Quern Bwei seiner Estabrons gelangten am 7. Morgens und Fleusburg, trafen hier aber nur noch wenige Rachgagler ber banischen Armee.

Um 7. wurde die Garbebivifion nach Fleusburg nob in bie Stellung von Bau vorgezogen, die Defterreicher bezogen fulba Fleusburg, bas Rorps des Prinzen Friedrich Rarl in Angelin am Gladeburg und Gr. Quern Quartiere. Alle Eruppen erhielten einst Ruhe, um fich zu erholen und nebenbei bas burch die Witterung fet mitgenommene Schubwert in Ordnung zu bringen.

Nach einigen Recognoszirungen ber preußischen Garbebivifien theils norbwärts auf Apenrabe, theils ins Ennbewitt, ließ Bravgel am 11. Februar bas Rorps bes Bringen Friedrich Rarl the Fleueburg ins Sunbewitt einruden und gegen bie Düppeler Stellung Front machen.

Die Garbebivifion, welcher bie Deferreicher als Stefen

allmälig nadrudten, marfchirte uach Rorben und fonzentrirte fich am 17. Februar um Christianofelb. Das preußische Garbehusarenregisment schloß fich ihr an. Bei einer Retognoszirung gegen Rolbing fließ ein Detachement ber Garbehusaren mit Danen zusammen, verfolgte biesselben nach Kolding und v. b. Mülbe sendete auch Infanterie nach. Kolding liegt bereits auf jütischem Boben. Ein Ginrücken in Intland lag vorläufig nicht in dem vereindarten Blan der Berbaudeten. Wrangel besiahl jedoch, daß Kolding beseit bleiben, dagegen nicht weiter nach Italiand hinein operirt werden solle.

Operationen im Sundewitt vom 11. Februar bis 12. Marg.

Andbem Bring Friedrich Larl am 16. Februar zwei Bataillone wach ber Salbinfel Broader hatte aberfeten laffen, von welcher man bie vorgeschobenen banifchen Boften vor ber Dappeler Stellung in die linte Flanke nehmen tonnte, ließ er am 17. Februar von Alnoer uach Broader eine Brade aber ben Edeusund fund folgen. Das banische Bangerschiff Rolf Lrate sollte diese Arbeit ftbren, ging aber mit geringem Ernft daran und ließ sich durch das Femer einer preufischen Batterie bei Alnoer zu baldiger Umtehr bestimmen.

Die Breufen waren im Anfang wenig einig mit fich felbft, was fie gegen die Dappeler Stellung beginnen follten; eine lange Beit verging unter fogenannten Relognofzirungen, die zu unbedeutenden Gefochten fahrten.

Ein solches Gefecht fand ichon am 18. Februar, an bemfelben Tage, an welchem ber Rolf Rrate die Brude über ben Edensund behelligte, um die Buffeltoppel am Salfe ber Saldinsel Broader ftatt. Die Preußen zwangen ben Frind, dieses Solz zu raumen, gaben es aber dann freiwillig wieder auf. Dieser Relognoszirung dam rachten preußischen Flügel her folgte eine solche dam linken auf Gatrup und Radebull am 20. Februar. Eine allgemeine Relognoszirung am 22. Februar wurde wegen sehr farten Schneegestöbers bald eingestellt.

Unterbeffen war man im preußischen hauptquartier zu ber Ausicht gelangt, bag bie Dappeler Stellung ein zweites Sebaftopol fei und bag man fie nur burch eine formliche Belagernug bezwingen tonne. Bu einer folden wurden nun von Anfang Marz ab die Borbereitungen getroffen, zu benen inebefondere die heranziehung von Belagerungsgeschat ans ben preußischen Feftungen gehorte.

Auf banifder Seite war an bie Stelle bes wegen ber Rammung

bes Dannewerles abberufenen be Meja als Armeetommanbant ber foneral b. Gerlach getreten.

Operationen in Jutland von der Befegung Roldings bis zur Ginftellung bes Bombardements von Fridericia.

Erot heftigen Einspruchs namentlich von England einigten fich bei endlich Breugen und Defterreich über ein Bordringen in Jatland, inebesondere um Repressalien gegen Danemarks Unternehmungen jut See gegen alle beutschen Schiffe nehmen zu timmen und nur ein Andvallent für bas von den Danen noch besette Alsen und bas Gebiet in Sundewitt zu erwerben , — was für die Konferenzen von Bichigfeit werden tonnte, an deren Zustandebringung England unabläffig arbeitet.

Am 8. Marz begannen die Operationen in Intland. Die preußische Garbe follte über Gubsoe auf Fribericia, Gablen; mit ben öfterreichischen Brigaden Roftin und Gondrecourt und der öfterreichischen Ravallerie auf ber großen Strafe von Rolbing nach Beile, Reipperg mit den öfterreichischen Brigaden Dormne und Tomat und ber preußischen Ravalleriebrigade Fließ bei Eiftrup Mer die Rolbingan, bann über Aagard in die Gegend westlich von Beilt gehen.

Die preußische Garbe sendete wegen ber burch bas Better verborbenen Wege nur ein schwaches Detachement über Gnbfoe, ging bit Alminde auf ber Chaussee nach Beile und wendete sich erft bei Alminde öftlich gegen Fribericia, wo fie die vorgeschobenen Boften gegen ben Blat jurudwarf. Die Breußen verloren 22, die Dauen 200 Mann, wobei 180 Gefangene.

Gablen in ber Stabt und fablich berfelben. Der banifche Beneral bare etwa 5000 Mann. Am Rachmittag bes 8. März traf bie Brigade Robertappen ftanben in ber Stabt und fablich berfelben. Der banische Beile gurad. Dorbied von Beile auf ben ben beile Bertruppen ftanben in ber Stabt und sabinitag bes 8. März traf bie Brigade Roftig auf bie banischen Bortruppen, warf biefe nach Beile zurud und bemachtigte stabt. Sie ftand nun bem Gros ber Danen gegenüber.

Der Frontangriff mar fdmierig; Gableng hatte auf bas Erfdeinen Reipperge in ber rechten Flante ber Danen gerechnet. Aber Reipperg fand bei Giftrup große Schwierigkeiten, ben verborbenen Uebergang mber bie Rolbingan berguftellen ober ju erfeten; er fenbete Tomas über Rolbing jurud, Bableng nach, Die Ravallerie burd eine foat gefunbene Rurth. endlich brachte er Dormus auf einem Rothfteg berüber, tam aber in Rolge aller Beribgerungen nur bis Rebel.

1

ì

Ç

ı

Cablen , auf feine eigenen Rrafte angewiefen, fenbete bas Bagerbataillon ber Brigabe Roftit in bie rechte Mante ber Danen, verftartte es bann noch burch grei Bataillone ber nachfolgenBen Brigabe Gonbrecourt und fief, ale biefer Mantenangriff und bas Reuer ber foweren Artillerie gewirft batte, auch in Front angreifen. Die Danen traten um 6 Uhr Abenbe ben Radjug an, fie hatten 400 Dann, wobei 200 Gefangene verloren; bie Defterreicher verloren 93 Dann.

Mm 9. jog Gableng Reipperg an fich und fcob feine Borpoften auf bem Bege nach Borfens bor; am 11. radte Reipperg mit feiner gangen Roloune in lettere Stadt ein.

Begermann. Linbenerone jog fid von Borfent mad Glanberborg gurud, von bier fenbete er unt bie Rranten, unnutges Material und ein fomages Detadement nach Marbuns an bie Dftfufte, er felbft aber mit bem Gros feste fich auf bie Rudjug-linie nach Biborg

Im 12. befeste Reipperg bas verlaffene Stanberborg, am 13. rudte er mit feiner gefammten Ravallerie, ber bie Brigabe Dormus gut Aufnahme folgte, in bas geraumte Marbund ein, verließ badfelbe aber alebald wieber, nachbem er Requifitionen eingetrieben. Bom 14. Darg ab blieb nur Reinberg mit ben Brigeben Dormus und Rlieft bei Clan. berborg fteben, um von bort aus ben Rorben ju beobachten; bfterreidifde Ravallerie fam nad horfens; bas Gros feiner Eruppen tongentrirte Gableng um und in Beile, ba jest eine Ginfoliefung und ein Bombarbement Rribericia's unternommen werben follte.

Die bfterreichifche Brigabe Tomas nahm am 19. Mary in ber Einfoliefungelinie ben rechten fflagel, bie preugifde Garbe ben linten, Die Brigabe Roftip bilbete Die allgemeine Referve bei Brebftrup.

Die Reftung warb am 20. unb 21. Dars aus fünf Batteriern lebhaft befchoffen. Da aber am letteren Tage auf ergangene Aufforderung Die Uebergabe nicht erfolgte, warb bas Bombarbement aufgegeben und bie Berbanbeten befdrantten fich wieber auf Die Ginfoliefung, welche Gableng mit bem Grod feiner Truppen übernahm.

Es follte jest namlid mit bem Angriff auf Die Dappeler Soangen Ernft gemacht werben und ju biefem Gube wurden 9 Batuilloue und 3 Battericen ber preufifden Garbebivifion noch bem Sanbewitt gerufen. Die in Jutland bleibenben beei Bataillone radten nebft bem Gros ber Reiterei vom 22. Mary ab wieber aber Dorfens und Etw berborg nach Aarhuns vor. Die Brigabe Dormus befehte Beile

Die Einnahme ber Schangen von Duppel

In ber erften Balfte bes Mary hatten bie Prengen befchloffen, be Düppeler Schangen burch eine formliche Belagerung zu nehm. Die erften Batterieen', gegen ben linten Flügel ber banischen Schann und bie fabliche Mundung bes Alefundes bestimmt, wurden auf in Halbinfel Broader bei Gammelmart erbant und eröffneten am 15. Min ihr Feuer. Mit gezogenen 24 Bfündern befeht, thaten sie trop der mp heuern Entfernung, 3000 bis 5500 Schritt, einige Wirlung, die fmild nicht entscheidend sein tounte.

Am 17. Marz machten die Danen einen großen Ansfal die Radebull, bem ein anderer auf Befterbüppel folgte. Sie welm namentlich bas Borterrain ihrer Stellungen burch Rieberbrennen ber bie und Obrfer vor der Front frei machen. Das Gefecht danerte bis pu Abend, jede Bartei brachte etwa 6000 Mann ins Fener und verler wgefahr 140 Tobte und Berwundete, die Danen außerdem mehrere hunde Gefangene.

Am 28. Morgens sollte die Brigade Raven die damischen In posten in die Stellung zurudwerfen, um eine Linie von Gingrabungen fit die preußischen Borposten zu gewinnen, welche die nun zu unternehmenden Angriffsarbeiten zwischen der Sonderburger Chaussee und dem Benneybond bedte. Die Brigade Schmidt follte Naven links unterstützen, Capstein die Reserve bilden. Raven löste seine Aufgabe, aber nur und langem Gesecht, an welchem sich auch der Rolf Rrate betheiligte, mit nicht, ohne zeitweise von den Danen in eine able Lage gebracht zu werden. Die Preußen verloren 187, die Danen 145 Todte und Berwundere.

In ber Racht auf ben 30. Marg wurde bie erfte Barallele, 120 Schritt von ben Schanzen 1 bis 4 bes linten banischen Flügels eröffen, in ber Racht auf ben 2. April wurden 7 neue Batterieen himter ber erfte Parallele und eine achte, abgesondert, diese zur Wirtung gegen bem reten Flügel ber danischen Schanzen armirt, welche am 2. April Radwittags ein heftiges und wirtsames Feuer begannen.

Am Abend des gleichen Tages follte ein Uebergang nach Alfer von Ballegaard aus über den Alfener Sund unternommen werder Truppen und Uebergangsmittel waren tongentrirt. Die Sache unterblirt aber, angeblich wegen ungünftigen Betters.

In der Racht auf ben 8. April erfolgte bie Erbffnung einer Balb

= parallele, 700 bis 900 Schritt von ben banifchen Berten; in ber ! Racht auf ben 11. warb bie zweite Parallele, 500 bis 600 Schritt, von ben Schanzen ansgehoben. Bom 8. bis zum 11. April wurden 9 wene Batterieen angelegt, fammtlich auf ber Angeiffsfront, also gegenüber bem linten banifchen Flagel.

An ben rechten binifchen Flagel wurden am 11. Die Borpoften ber Brigabe Gbb en bis auf 500 Schritt herangefcoben.

In der Racht auf ben 13. April wurden acht neue Batterieen armirt, theils jur Befchäftigung bes rechten Flagels ber banifchen Schanzen, theils längs bes Alfener Sundes, um die Batterieen auf Alfen im Schach zu halten und die Einfahrt baulfcher Schiffe in ben Gund zu hindern.

Die Preufen hatten unn 123 Gefchätze in Batterie, worunter 56 gezogene 34Bfanber und gezogene 12Bfanber.

In ber Racht auf ben 14. April wurde bie britte Parallele erbffnet, 300 bis 400 Schritt von ben feindlichen Werten, und in ben folgenden Ruchten wurde fie verbreitert, mit Ausfallftufen verfehen und fonft eingerichtet.

Der Sturm auf die danischen Schangen Rr. 1—6 bes linten Stägels, welche von Anfang an als bas Angeissobjett behandelt waren, sollte am 18. April ftattfinden. Es wurden entsprechend ber Bahl der Schangen 6 Sturmtolonnen, im Ganzen 8000 Mann abgetheilt, welche in der Racht auf ben 18. April sich in der dritten Parallele aufstelten. Die Sturmtolonnen wurden tompagnie- und bataillondweise aus allen Brigaben gezogen.

Die handtreferde bilbeten bie Refle ber Brigeben Canftein und Raben, 5000 Mann. Canftein follte nach bem Andbrechen ber Sturmtoloumen beren Stellung in ber 3. Parallele einnehmen, Raben fich am Spigberg hinter ber erften Parallele aufftellen.

Die Brigabe Somibt follte bei Radeball, bie Garbe hinter ihr bei Gatrup gegen ben rechten banifden Magel Stellung nehmen.

Die Brigabe Mbber follte en ben Spigberg vorraden, fobalb Amen von bort weggezogen warbe.

Die Brigobe Gaben bei Satrupholy follte einen Uebergang nach ber Infel Alfen ausführen.

Bem wir ben ber Brigabe Goben abfehen, waren etwa 28,000 Preufen jum Angriff beftimmt.

Danifder Seite ftanben am 18. April auf ber Linie ber Schangen gwei Brigaben, 5000 Dann; eine britte Brigabe bei ben Baraten babinter ale erfie Referve, 2500 Mann; eine vierte Brigabe,



marter Batterteen ensutteno Bermustungen aus vern tru Stellung angerichtet, hatten die Danen ben Bau einer 2 hinter ber erften begonnen.

Am 18. April bei Tagesanbruch eröffneten bie fami fchen Battericen ein außerft heftiges Fener; die danifchen 1 Schanzen machten bis auf geringe Boften und bie nothigft nung alsbalb von der Erlaubuig Gebrauch, fich außerhall zu fichern.

Buntt 10 Uhr Bormittage fowiegen die preußischen bie Sturmtolonnen brachen aus ber britten Parallele vor, fich gegen bie ihr bestimmte Schanze wendenb.

Bor 101/2 Uhr wehte die preusische Fahne von de Schaugen Rr. 1 bis 6. Die Schaugen waren mit mehr Mahe, nach mehr ober minder hartnädigem Rampf genomm brangen die Preußen ein, noch bevor die banische Befahr in anderen war die Besahung bereit, bei noch anderen tral und an der Schange mit den Preußen zusammen.

Der banifche General bu Blat fuhrte bie Brigabe 1 bie zweite Linie, um bie Trummer ber Brigabe and ber bes linten Ragels aufzunehmen. Die Brigabe, welche ben r hielt, follte fich gegen ben Bradentopf zurudziehen, 1 Refette zu bilben.

Theile ber prengifden Sturmtolonnen 1-4 ftarmter rung ber Schangen vorwarts, fie folgten ben Danen aus t bis aber bie zweite. Erft hinter biefer trafen fie auf bi n Rr. 6 erobert, fogleich gegen bie Schanzen bes rechten banifchen Flügels : vorgegangen, Rr. 7 bis 10. Gie nahmen Rr. 7. Balb radte bie Brigabe Raben auf ber Conberburger Chanfice jur Unterftatung vor und nahm bie Ghangen bes rechten Flägels in ben Raden, während bie Brigabe Gomibt fie in ber Front angriff.

Um 2 Uhr Radmittage waren fammtliche banifde Schangen erfter und zweiter Linie in ben Sanben ber Breugen. Die Trammer ber Danen brangten fich in ben Brudentopf und burch biefen nach Conberburg auf Alfen. Jeben Offenflogebanten gab ber General v. Gerlach alebalb auf.

Unterbeffen war prenfische Felbartillerie in bie Duppeler Stellung vorgezogen und feuerte nun and gegen ben Brudenfopf, gegen welchen fich foon um 1 Uhr einzelne Abtheilungen verirrt hatten, die aber jurud-gewiesen wurden. Gerlach befahl die Ranmung bes Brudentopfs und bas Abbrechen ber Bruden. Um 2 Uhr ordneten fich nun die Prenfen ausgeruht jum Sturm auf den Brudentopf, ber ohne namhaften Wider-fand genommen ward.

ı

Die gange Dappeler Stellung mar fomit in ben Sanben ber Breugen; ber Uebergang nach ber Infel Alfen war aber unterblieben.

Die Breugen hatten ihren Erfolg vom 18. mit bem verhältnismäßig geringen Berluft von 1188 Mann errungen; ber banifche Berluft beltef fich auf 4631 Mann, wovon 2029 tobt und verwundet, der Reft unverwundet gefangen.

Die Rommunikationen der Verbundeten durch holftein, die Besetzung der Insel Jehmarn und die Operationen in Jutland bis jum Baffenstillstand.

Der Zwiespalt zwischen ben Mittelftaaten einerfeits und ben Großmächten anbererseits, ber fich am Bunbestage in Roten Bahn brach, machte fich alsbald auch militärisch bemertbar. Dolftein, burch welches bie Rommunisationen ber Berbanbeten glugen, war von ben Banbeserelutionstruppen unter Dade beseht, von sächfichen und hannover'ichen Rommissaren verwaltet. Diese ließen es fich burchans nicht angelegen sein, die Berbanbeten zu unterflähen, im Gegentheil fie bereitzten aberall hinderniffe und Schwierigseiten. Dies ging endlich so weit, daß Prengen am 12. Februar die Brigade Raven in holftein einraden ließ, von wo sie erft später nach Chleswig ging, am die Rommunisationen und hauptetappenorte zu fichern.

Am 5. Marg radte bann noch bie Brigabe Schlegell in Bol.

stein ein, theils um Raven zu ersehen, theils aber and um ben Ampschutz an ber Offseeseite zu übernehmen, ba ber Bund sich am Ampnicht betheiligte, soubern obwohl die Danen beut fche Schiffe Aberden, nicht bloß österreichische und preußische taperten, auf ber Exetution Boltein beharrte. — Am 15. März Morgens ließ nun Schlegellt Insiel Fehmarn überfallen; bas Unternehmen glückte vollkommen; wahliches Requisitionstommands nebst seiner Bebedtung wurde hier geinem gemacht.

In Intland war feit ber Befchiefung Fribericia's Anie is getreten. Rach ber Einnahme ber Düppeler Stellung wurden me bie früher abbernfenen nenn Garbebataillone wieber nach Intland geffl. Die preußische Garbebivision, die Brigabe Ramiem Sty (früher Mann, welche gleichfalls borthin ging und die vom schlessischen Armeetorps imm gezogene. Brigabe Bornstedt, nebst der Anvalleriebrigade Fließ inden nun in Intland ein vollständiges preußischen Armeetorps unter bes General Bogel v. Faltenstein.

Fallenftein jog sein Korps über Beile nordwärts zusammen und hatte bis jum 29. April schon bie gange Linie von Mariager die hobro und Biborg nach holftebro besetht, ohne daß es dabit petwas Anderem als Batronillenscharmfigeln gelommen ware.

An bem genannten Tage befetten bie Defterreicher Fribericia. Gableng hatte biefe Feftung mit feinem Rorps jett formlich belagen sollen, wozu auch Belagerungsgeschütze ber Preugen, die im Sundent jett entbehrlich geworben waren, herangezogen wurden. Aber am 26. Apri begannen die Danen unertlärlicher Beise, ohne im Mindeften bagu pomungen zu sein, die Ranmung von Fribericia. Um 29. April wer ber Platz ganzlich verlassen; die eingerückten Desterreicher beschäftigten sich sogleich mit der Demolirung der erheblichsten Berte.

Die Breußen rudten nun nordwärts bis jum Liimfiord vor. am 5. Mai besetzten fie Malborg, links warb ein Detachement mit Stive gesendet; die Desterreicher aber breiteten fich, soweit fie nicht bie Fribericia stehen bleiben mußten, in bem west lichen Theile Intants gegen Barbe und Ringtibbing ans.

Der Geefrieg bis jur Baffenrube.

Bum Schute feiner Oftfeehafen gegen etwaige Unternehmungen und um die Blotabe, welche die Danen antundigten, soweit als möglich wewirtsam zu machen, hatte Breugen alle Rriegoschiffe und Ranonendoote. die in der Oftse und tauglich waren, in Dienft gestellt. mi Deferreich fendete jum Schutze bes bentichen handels eine Flotte mi in die Rorbfee.

Das hamptoperationsfelb für bie Danen in ber Oft fee warb bie mi Gogend ber Insel Rugen. hier tounten die Tanen nicht bloß eine große mi Angahl preufischer hafen, die fich auf engem Raume zusammenbrangen, j zugleich aberwachen, soudern ihre Schiffe blieben auch den eigenen Ruften w so nabe, daß sie für die Falle, in denen fie Landoperationen unterftaten tounten, leicht abgerufen werden mochten.

Bei ber Infel Angen tam es benn auch mehrere Male zu herumfchiefereien zwischen Danen and Breufen. Am 17. März traf ber Rommobore Jachmann auf einer Retognofzirungsfahrt, die er mit zwei Avedetten (41 Geschähen) unternahm, benen fich unterwegs noch ein Aviso
mit zwei Ramonen auschloß, an ber Offeite von Ragen auf fanf
banische Schiffe mit 182 Ramonen. Auf 5000 Schritt eröffnete er das
Feuer. Gobald die Danen naher herantamen, ward er begreiflicher Weise
zum Beichen gezwungen und entfam, von ben Danen noch lange verfolgt,
gladlich in ben hafen von Swinemanbe.

Diefe erfte Ghieferei blieb, fo unbedeutend fie mar, boch noch von allen in ber Ofifer bie bebeutenbfte.

Der Avantgarbe bes bfierreichischen Gefchmabere Tegethoff, zwei Schrenbenfregatten mit 82 Annonen unter bem Rommobore Tegethoff, hatten fich brei preußische, außerhalb ber Offer zurückgebliebene Fahrzeuge angeschlossen, ein Rabbampfer und zwei Annonenboote mit zusammen 10 Ranonen.

Am 4. Mai tam Tegethoff nach Enghafen. Bon bort lief er auf die Radricht, baß bänische Schiffe vor ber Elbundnbung gesehen worden feien, am 6. Mai and. Done Danen gesunden zu haben, tehrte er am 8. Mai zurud, seine Schiffe zu Retognoszienungen zwischen heiber delgoland und dem Festund vertheilend. Als die Schiffe sich am 9. Morgens wieder vor Enthasen vereinigt hatten, lief abermals die Rachricht ein, daß die Danen in den Gewässen von helgoland trenzten. Tegethoff brach sogleich docthin auf. Im Often der Insel traf er mit der dänischen Schiffen, 103 Kanonen, unter Kommodore Svenson in der dissen. Der Wind war DSD. Beibe Geschwader sormieten die Schlachtschung; das der Berbündeten war in Lee, näher an helgoland. Auf 6000 Schritt erdsinete Tegethoff mit seinem Spipenschissen bie Schlachtschung; das ber Berbündeten war in Lee, näher an helgoland. Auf 6000 Schritt erdsinete Tegethoff mit seinem Spipenschissen, die pranflichen fahrzeuge, von langsamerem Gang blieben ziemlich weit zurück und langenerem Gang blieben ziemlich weit zurück und langenerem

noch gegen die Spite der Danen. Ein Berfuch Tegethoffs, fich den Am burch ben Kontremarsch oftwarts mehr zu nahern, scheiterte anfagt biese vor ihm abstelen. Erst mit forcirtem Dampf tam Tegethoff auf Edritt an die Danen heran. Dadurch war er mit den öfterriffife Schiffen von den preußischen noch weiter abgetommen als schan welt. Die Danen wollten in die Lücke einbrechen. Das gelang ihnen nicht, be beiden Abtheilungen des Geschwaders der Berdindeten stenerten einenk mit aller Macht entgegen. Zu dieser Zeit aber gerieth der Focknaft in Schwarzenberg (österreichisches Admiralschiff) mit seiner ganzen Taller in Brand. Tegethoff mußte das Gesecht abbrechen und die Richtung mit helg oland nehmen, sollte sich bei dem herrschenden Winde der Band nicht über das ganze Schiff ausbehnen. Gläcklich, obwohl von den Dan noch eine Zeit lang verfolgt, entlam er mit seinem Geschwader in in Gewässer von Helgoland, von wo er am 10. Mai nach Engehalen page.

Die beiben öfterreichischen Schiffe hatten 130 Mann, Die Dien 68 Manu verloren; die Preugen tamen ohne Schaben bavon.

Der Baffenstifftand. Biederbeginn der Feindfeligleiten.

England hatte endlich feinen Billen erfallt gefeben. Gine Rouferen, bei welcher außer ben Großmächten und ben Danen auch Soweden und ber bentiche Bund vertreten waren, trat Ende April zu Londes zusammen.

Sie vereinigte fich zuerft über einen Baffenftillftanb, welcher am 12. Dai beginnen und einen Monat bauern follte.

Aber ihr hauptgeschaft ging nicht vorwarts. Die Damen ermichen fich außerft hartnadig, wohl in ber hoffnung, bag wenn es wieber jum Rriege tame, mindeftens einige ber Machte fich attiv auf ihre Seite ftellen wurden.

Mit Mube tam am 9. Juni eine Berlangerung bee Baffenftillftanbes bis jum 26. Juni ju Stanbe. Am lettgenannten Tage trennte fich bie Ronferenz ohne irgend ein Refultat erzielt zu haben und bie Feinbfeligfeiten begannen von Reuem.

Die Berbandeten hatten die Zeit des Baffenstillstandes bemut, um ihren Truppen in weitläufigen Kantonnirungen eine ausgiebige Rube und Erholung zu gewähren.

Der Rriegsplan mar jest, gang Intland, and welchem man bedeutende Rontributionen gieben tonnte, gu befeten; gleichzeitig aber bu Infel Alfen und wenn es bann noch nothwendig war, auch bie Infel Fühnen wegzunchmen.

Alfen hatte gewiß ichon langft erobert fein tonnen, ja bie Breußen batten bamit ihre gange Belagerung ber Düppeler Schangen aber-fluffig machen tonnen. Run waren wenigftens wahrend bes Baffenftillftanbes somliche Studien gemacht und bie großartigften Borbereitungen und ber Bring Friedrich Karl, nach ber Abberufung Brangels zum Ober-befehlshaber ber ganzen verbandeten Armee ernannt, wollte wenigftens jeht nicht länger fäumen.

Die Danen hatten auf ber gangen Infel Alfen unr 9000 Mann unter bem General Steinmann. Im fabmeftlichen Theil ber Infel, ber fich junachft bem Angriff ber Preußen barbot, ftanben etwa 7700 Mann. Mehrere Dampfer und Ranonenboote lagen in ben Buchten ber Jufel verftedt.

Die Preußen hatten am Satruper holz gegenkber ber Arn-Lieler halbinfel 160 Boote und 32 Pontone zum Ueberfetzen, einen Avantgarbe-Bradentrain zum Ban von Landbraden vereinigt. Mit diefen Mittein tonnten 31/2 Bataislone zugleich aber ben Alfener Sand geschafft werben.

Sabwarts ber Uebergangoftelle wurden in ber Racht auf ben 29. Juni mehrere Batterieen armirt.

9 bis 10,000 Mann unter Manftein follten ben Uebergang beginnen, ebensoviele unter Bingingerobe bie Referve bilben.

Die Danen hatten auf der gangen Arnfieler Salbinfel nicht mehr als 1300 Mann, diefe noch fehr vertheilt.

Um 2 Uhr Morgens am 29. war die erfte Staffel ber Preugen eingeschifft und fleuerte nach Alfen hinkber. Sie waren biefem schon auf 200 Schritt nabe gesommen, als die Danen ihr Fener eröffneten. Dieß blieb nicht ganz ohne Birfung; boch die Landung erfolgte. Die schwache banische Macht zog sich balb fübwärts zurud; bei Abnhof sehte fie sich für turze Zeit; dann weiter nuch Süben weichend, ward fie bei Ajar von einem von Ulteball gesendeten Regiment der Reserve aufgenommen.

Unterbeffen waren fast alle Truppen Mankeins nach Alfen himabergetommen. Der Molf Krate hatte zwar von Rotben her Miene
gemacht, ben Uebergang zu fibren, fich indeffen durch die prensische Artillerie sogleich abschrecken lassen. So hatte Manskein nun 4 Uhr Morgens
nicht bloß die Brigade Abber, sondern auch fast die ganze Brigade
Göben zum Angriff auf Rjär bereit. Um 6 Uhr ward dieses Dorf
genommen. Die Berfolgung der Dänen ward baburch verzögert, daß Manstein zur Ablösung Röders die Brigade Schmidt au die Spipe zog,
welche den Dänen über Utleball auf Boller up folgte.

Goben ging rechts von Schmidt auf Sonderburg, Raber im langs ber Augnftenburger Bucht vor. Bei Bollerup und am Gabes holz traf Schmibt auf hartnädigen Biberftanb.

Nachbem Rjar verloren mar, hatte Steinmann ben allgeminn Rudzug nach Soruphaff angeordnet, wo die Truppen eingeschifft me ben follten; bei bem Rachbrangen ber Preugen ward indeffen biefe De position geandert und ber Rudzug nach ber Salbinfel Retenis befohn

Diefer warb auch glüdlich zu Stande gebracht, da die fehr eine breugen eine hartnädige Berfolgung nicht leiften tounten. Um 10 lbe Bormittags war ber Rampf auf allen Puntten beenbet.

Der Rolf Rrate beschäftigte fich, nachbem fein Berfuch, ben Udwang ber Breugen ju ftoren, miglungen war, mur noch bamit, bie wo schiebenen banischen Fahrzeuge, welche in ben Buchten ber Beftinfte Affel lagen, in Sicherheit zu bringen, wobei er von ben preufischen Bettum von Schnabelhage und Lillemart heftig beschoffen warb.

Einen Angriff auf die Salbinfel Relenis unternahmen die Penge nicht, fondern besetzten biefelbe erft, nachdem fie am 1. 3mli ben be Danen völlig geraumt war.

Die Preußen hatten bei ber Eroberung Alfens einen Berinft munt 373 Mann, die Danen verloren 4000 Mann, worunter 2600 permunbet Gefangene.

Die letten Operationen in Jutland; die Einnahme de: Inseln Röhr und Splt.

Rach ber Eroberung Alfens trafen bie Berbundeten Borbereitungen. nun auch nach Fuhnen überzuseten, was freilich unnöthig werben falle.

Die Operationen zur Befetung von ganz Jutland wurden fofer nach dem Ende bes Waffenftillftandes wieder aufgenommen. Bahrend bet lettern hatten die Preußen Aalborg geräumt; jeht gingen fie wiede gegen dasselbe vor und besetten es am 9. Juli; am 10. settem fie ber ohne ben geringsten Widerstand über den Liimfjord, am 12. besetten Detachement dann auch Frederitshaven und betachirte von bin weiter, mehr bes Bergungens als bes Nubens halber, nach der aufender Rorbspite Jutlands, nach Stagen.

Im Weften Jutlands wurden jur Befetung ber Infel Morfd. auf welcher man hegermann-Lindencrone noch vermuthete, die berreichischen Brigaden Ralit (früher Dormus) und Piret (früher Genbercourt) bestimmt.

Die Brigabe Ralit befeste Stive mit Detachements gegen ber

E Sallingfjord und ben Ottesund. Das erstere aberschritt in der Racht m auf den 14. Juli den Sallingsjord und besetzte am 14. Rhfjöbing, am 14. und 15. ging auch das Gros der Brigade Ralis über den ut Sallingsjord. Hegermann-Lindencrone hatte Morst schon seit acht Tagen us geräumt.

Das Detachement am Ottefund aberschritt in ber Racht auf ben 2 12. Juli biefen Sund und befehte am 12. Thifteb.

Bu berfelben Zeit fcritten bie Berbinbeten nun auch jum Angriff m. auf die friefifden Infeln, in beren Gewäffern ber banifche Kapitan Dammer, freilich mit geringer Macht noch immer fein Befen trieb.

Das bsterreichische Rorbseegeschwaber war jest ganz verfammelt; es zählte 8 Schiffe mit 244 Ranonen. Dazu tamen einschließelich ber in Breft neuerbauten Rorvette Angusta 4 preußische Schiffe mit 34 Ranonen.

Bu ber Expedition gegen Sammer wurden 3 Schiffe, zwei bfterreidifde, zwei preufifde Ranonenboote, bann ein bfterreidifdes 3agerbataillon mit 2 Ranonen bestimmt. Die lettermahnten Landtruppen flanben an ber Rufte vorwarts Tonbern.

Am 12. Juli befetten Matrofen bes Gefcwabers ber Berbanbeten Splt; bie vier Ranonenboote ftellten fich in ber Lifter Tiefe auf, um biefe abzusperren, bie großen Schiffe treuzten braufen vor ben Infeln. Dammer zog fich in die Gewäffer von Fohr auf die Rhebe von Bpt zurud.

Am 18. Juli wurden 500 bflerreichifde Jager von hoper gladlich nach ber halbinfel Morfum auf Gylt herabergezogen.

Eine Aufforderung jur Uebergabe wies hammer ab. Am 17. Juli Morgens gingen nun brei Kanonenboote ber Berbandeten mit 150 Jägern von der Lifter Rhebe in die Rorder An fablich von Fibe. Als sie sich hammer näherten, parlamentirte biefer, mit dem Borgeben, daß bereits ein Waffenstillstand geschlossen sei. Bis zum 18. Morgens trat Waffenruhe ein; in der Racht auf den 18. aber sehten die Berbandeten Truppen auf Fohr ans Land. Es war tein Waffenfillstand noch abgeschlossen und am 18. Morgens begannen die Feindseligkeiten von Reneue.

Die Berbandeten liefen das flachgefende preufische Ranonenboot Blib mit mehreren Booten nordwarts um die Offfeite von Fihr vorgeben. hammer zog fich auch nordwarts zurud, einzelne feiner Boote verfentend, um die verschiebenen Bafferstraften abzusperren.

Der bferreichifde Rabbampfer Elifabeth legte fich in bie Bartrap-

55 °

tiefe, bamit Dammer nicht burch biefe in bie offene Cee entweichen fi Auch ber Blit ward borthin gefenbet.

Sammer war unn von allen Seiten eingeschloffen. Dem Blit lang es am 19. Juli Rachmittags, hammer burch die Föhrer Tuft i nabe zu tommen und nun endlich entschloß fich hammer zu einer & tulation. Reunzehn kleine Fahrzeuge und 252 Mann wurden den bundeten übergeben.

## Ende des Rrieges.

Unterbessen war wirklich ein neuer Wassenstillstand abgeschloffen. ! Rraft und Glüd hatten bie Berbündeten vom 2G. Juni ab bie Ditionen wieder aufgenommen. Schlag auf Schlag traf die Danen, Hilfsmittel minderten sich von Tage zu Tage. Daß sie aus eigner & dem Gange der Dinge noch eine andere Bendung geben könnten, erst bald als unmöglich und eben so bald schwand jede Hoffnung auf al wärtigen Beistand.

Daher ber Entschluß, ben Umftanben sich zu unterwerfen, ben 3 ben , wenn auch mit großen Opfern zu ertaufen und bas Uebrige Butunft anheimzustellen.

Am 12. Juli anberte baher Chriftian ber Reunte fein Ministri Gleichzeitig wurden überall offizios Ankunpfungepunkte für Unucht lungen gesucht; mit bem Pringen Friedrich Rarl ward über ei neuen Waffenstillstand unterhandelt. Am 15. Juli kam berselbe für Zeit vom 20. Juli Mittags bis jum 1. August zu Stande.

Bu berselben Zeit besetzte ber Bring Friedrich Karl mit 6000 D. Rendsburg, wo Prügeleien zwischen preußischen und hannöver'ichen & baten vorgekommen waren. Es war die Fortsetzung und ber vorlär Abschluß ber Konstitte, welche badurch herbeigeführt waren, des Etappenstraße der Berbündeten durch das von den Bundesexefutionstrut besetzte Holftein lief, — es war eine nur halbbiplomatische Krierklärung Breußens an die Mittelstaaten.

Nachbem noch die Waffenruhe bis zum 3. August verlängert wer war, tam am 1. August zu Wien der Praliminarfrieden zwi Danemart und ben Berbündeten zu Stande. Dem Abschluß besselben fi am 30. Oftober der Definitivfrieden. Durch benfelben trat der Le von Danemart die herzogthumer Lauenburg, holstein und Schiwig nur unter einigen Ausgleichungen an der jütisch-schleswig'schen Se an Desterreich und Breußen, diese beiben Mächte ab, welche an selben durchaus verschiedene Intereffen haben und sich nun ale Mitbei barüber einigen sollten, was mit den herzogthumern weiter zu beginnen

## Ginige Bemertungen über den ameritanischen Arieg von 1861 bis 1865. \*

å

÷

Bie wir früher gefagt haben, wollen wir hier einige Bemertungen machen über ben großen ameritanischen Burgerfrieg, welcher im Jahre 12 1865 vorläufig fein Enbe gefunden hat.

Als diefer Krieg begann, bot der Prafibent der Unionsftaaten nur 75,000 Mann Infanterie auf. Hatte es fich lediglich um eine Bolizeis maßregel im großen Style gehandelt, so ware diefe Macht bei der ungeheuren Ausdehnung der Räume, in welchen fich die Union doch mindeftens militärisch reprasentirt zeigen mußte, kaum für eine ausreichende zu erklären gewesen.

Aber um eine bloße Bolizeimaßregel handelte es fich in der That nicht und die Unioneregierung mußte dieß nothwendig aus dem ganzen Anftreten und den Borbereitungen der fonfoberirten Staaten erkennen.

Ram es aber auf die Rothwendigkeit bes Krieges hinans, so war bas Ausbieten von 75,000 Mann auch unter ber Boranssehung, daß die Sabstaaten augenblidlich nicht mehr ober nicht einmal so viel Truppen hatten, eine geradezu unverzeihliche Maßregel, die sich theils aus llebermuth und Leichtsinn, theils aus der militärischen Ignoranz erklären läßt, welche einem Staate ohne alle militärische Organisation eigen sein muß, — doppelt unverzeihlich bei der Ratur dieses Krieges, der doch ein Bürgerkrieg war, bei welchem der Zwed der Unionsregierung dieser war, augenblidlich Getrenntes bleibend wieder zu vereinigen. Eine bleibende Bereinigung muß aber eine innere sein.

Ge tommt baher beim Bargertriege flets auf die möglichst ich nelle Beendigung an. Der Rrieg bringt Grausamfriten mit fich, die unvermeidlich find; je länger er dauert, besto mehr entwöhnen sich die Rrieger aller Grade des Sinnes far Gerechtigseit, der Achtung vor dem bargerlichen Geseh und der Sitte. Die Leiden des Rrieges werden flätig aber das Rothwendige hinaus gesteigert und die Erbitterung wächst in dem Moße, daß es nochher immer schwerer wird, den endlich änsterlich hergestellten Frieden anch zu einem innerlichen zu machen. hieraus ergibt sich far den Theil, der angenschinlich die höhere Krast hat, die Pflicht sein Austrelen von vornherein so imponirend als möglich zu machen.

<sup>\*</sup> Ben bem erften vollftänbigen Geschichtwerte über liefen Arieg: "Cuerre de la Sécesalon, par P. Lecomte, Lieut.-Col. à l'Etat-major fédéral suinne; Paris Tanera" ist une ver wenigen Bechen ber erste Band jugesommen.

Der schweizerische Sonderbundstrieg von 1847 erscheint uns ber als wenig mehr benn eine unbedentende Episode im Leben der Eidendoschaft. Es tann aber keinem Zweifel unterliegen, daß er ganz aber Dimensionen angenommen hätte, wenn die Mehrheitskantone bei der alle Absicht stehen geblieben wären, nur 50,000 Mann gegen den Suddbund aufzustellen. Es ist das nicht hoch genug anzuschlagende Beital bes Generals Dusour, daß er zu einer viel größeren Araftungung trieb, dergestalt, daß einschließlich der letzen Reserven auf Schwitz Mehrheit fast 150,000 Mann unter den Baffen standen.

So ward der Biderstand des Sonderbundes schnell niederzeichlasse die Erbitterung gewann keine Zeit sich einzufressen, das Anstand im Zeit sich einzumischen, die Bestegten hatten keinen Grund sich der Ride lage militärisch zu schämen, die eine ungeheure Uebermacht ihnen ber bracht hatte, — kurz die Berschnung konnte die auf das Auftenden wer Streitobjekte eine so vollständige und durchgreisende sein, als es um wallen Umständen erwartet werden darf.

Ganz anders in Amerika, wo ber Streit in Folge bes lafmen D fänglichen Auftretens ber unionistischen Regierung vier Jahre gebest hat und mit bem erzwungenen Frieden, wie Jedermann bekannt, des ber Wort noch lange nicht gesprochen ist.

Allerbings überzeugte sich, wie es nicht ausbleiben tonnte, be Washingtoner Rabinet sehr bald, daß weber seine 75,000 Mann Militatioch die drei Monate, für welche es dieselben ausgeboten hatte, ber reichten, den Krieg zu beendigen. Es stellte allmälig die über eine kele Million Streiter unter die Wassen, es brachte an die Stelle der Immonatsmilizen auf drei Jahre gewordene Freiwillige und sah sich sich erkicht was wohl zu beherzigen ist — sogar gendthigt zu der so viel weschenen Konstription zu greisen. Aber doch geschah das mit großer Lux samseit und das allmälige, gezwungene Fortschreiten zu einer Art militrischer staatlicher Organisation, welche bisher nicht vorhanden war, weschuldete unzweiselhaft große Berluste, die leicht zu verweiden gewellt wären und vermieden sein würden, hätte Amerika eine ins Bost eine drungene, seit langen Friedensjahren eingewöhnte wirkliche Milizorzaufation mit sesten Berpslichtungen, mit regelmäßigen Uebungen, mit gent bestimmten und genau bekannten Kriegsvorräthen gehabt.

Dbgleich die Unionisten quient über eine halbe Million Streiter er ben Beinen batten, minbestens nominell, find boch taum jemals 1(10),000 Mann faltisch auf bem entscheibenben Puntte vereinigt gewesen, und es diwerth die Frage zu beantworten, wie dieß tam.

**'** •

Ė

Rech einer Seite bin baben wir Antwort barauf ertheilt, inbem wir fagten, bag wenigftens nominell " bie Unioniften folieklich aber eine balbe Million Streiter auf ben Beinen hatten. In ber That war ein großer Theil biefer Manufchaft nur auf bem Bapier porbanden. Das fattifche Defluit war balb grofer, balb geringer. Die Defertion währte ben gangen Rrieg Aber in grofeftem Dafftabe, inebefondere bei ben abgefonderten Rorps, welche unfern ihren Beimatsftaaten ober in benfelben ftanben. Die Leute befertirten nicht jum Feinbe, fonbern nach Baufe, banfig blof, um ein baar Monate andjuruben. Begunftigt warb biefe Defertion bei ben Rorpe felbft burd bie mangelhafte Difablin, bie 3quorang eines großen Theiles bloft bilettantifder Offiniere, Die in allen Graben ihr Befen trieben und nicht felten auch noch gewaltige Spisbuben waren, Die mit Bablmeiftern und Rommiffaren unter einer Dede fledten und mit biefen ben Sold ber Abmefenben, - boch auf bem Babier vorhandenen Mannfchaften theilten. Gehr wefentlich begitnftigt warb aber biefe Defertion and burd ben Mangel jeber Friebendorganifation, Die Abwefenheit bon feften Beborben, bie in ben Staaten und Graficaften (Begirfen) über bas Refrutirungswefen wachten. Aufer burd bie Defertion murbe ber Stand bes Beeres and auferordentlich vermindert burd bie Daffen bon Gefangenen, welche babfelbe in jeber Schlacht verlor. Dan tonnte biefelben enblich bequem nur nach Behntaufenben gablen.

Abgeschen bavon geht es unn in jedem Bargerfrieg im Großen, wie es im Rleinen in einer insurgirten Stadt ju geben pflegt. Anfangs foll auf jedem Puntte eingeschritten werben; man will Eigenthum hier und bort retten, man will bier und bort seiten, man will bier und bort seiten, man will bier und

<sup>\*</sup> Aur eine Anmerkung mit Jahlenangaben sei und hier gestaltet. Bis Ende 1864 maren burch Defrete Anmerbungen und Aussedungen für die Uniondarmee bis gum Belause von 3,858,846 Mann angeordnet. Davon konnten entlassen sein 497,875 Mann, die von vornherein nur auf 3 bis 9 Monate eingestellt waren, — der Berlust der Loden, Berwundeten und Gesangenen der Uniondarmee wird die Ande 1864 auf 263,319 Mann angegeden. Bir erhalten dennach einen gegestandenen Adgang von 761,194 Mann. Bei den ersten Konstriptionen (1863), die sich auf 900,600 Mann bellesen, ward serner der Lodsauf gestattet. Lassen wir einmal zu, daß diese Konstriptionen gar nicht eintrugen, daß alle sich lodsausten, so sieg der Abgang auf 1,661,194 Mann und wir mußten Ende 1864 noch 2,197,652 Mann unter den Bassen, daß Ende 1864 mehr 1864 noch 2,197,652 Mann unter den Watern, daß Ende 1864 mehr als 500,000 Mann auf Geiten der Union unter den Bassen waren. Ber sellte nicht den großertigen humbug dewundern, der bier vor Angen siegt, der freilich noch großertiger erscheinen würde, Bunden wir hier aus Ordalis eintreten! — ?

men, man benkt hier und bort noch sich neue Rrafte zu gewinnen. Du halt die Sache im Anfang nicht für so schlimm, als fie ift, und met sie badurch schlimmer, als sie anders geworden ware. Die ganze triepsiche Aktion löst sich in lauter Diversionen auf, die Leine Beziehung mit auf eine Kernaktion haben, sie wird ein Kometennebel.

Man bente sich diese Betrachtung angewendet auf ben weiten Ausschauplat, welchen ben Unionisten das Gebiet ber konfoberirten ober Ewberbundsstaaten bot und man begreift augenblicklich, das eine Zersplittung
eintreten mußte, selbst wenn von Anfang an ein großer militärischer Auund eine seste Hand zum möglichsten Zusammenhalten da gewesen win.
— daß diese Zersplitterung großartig werden mußte, wenn dieser Aus
und diese Hand sehlten.

Jomini hat zuerst barauf hingewiesen, baß sowohl ein zu enger et ein zu weitgebehuter Kriegeschauplat bie entscheibenbe Kraft ftrategien Rombinationen abschwächt; ber erstere, weil alle Linien, auf benn ir triegerischen Bewegungen überhaupt stattsinden tonnen, so genan bestimt sind, daß Jeber sie erkennen muß, ber zweite, weil er bas Answeises ohne Gefahr erleichtert und bamit die entscheidenben Buntte und Linien, jeder und jede einzeln betrachtet, an Wichtigkeit verlieren.

Der Schamplat bes ameritanifden Burgertrieges ift ein ungemein weiter. Beschränken wir ibn auch — nach Ginfict ber wirklichen Geschichte, bie vorher aber noch nicht ausgemacht war — ungefähr zi bas Gebiet ber Sonberbundsstaaten, so bekommen wir immer noch is Gebiet, welches etwa fünfmal so groß ift als jenes bes beutschen Bundet.

Auf fo weiten Gebieten ftellen fich bie enticheibenben Buntte und Limitemehr burch Rebenumftanbe fest als nach ben grofen ftrategifchen Rege's.

Den Unionsstaaten boten sich balb brei Gegenstände bar, auf welchsie unwillfürlich ihre Aufmerksamkeit konzentriren mußten, diese brei Gegenstände waren: erstens die Blotade der fübstaatlichen Kuften, um des Sonderbund seinen Handel und die Berbindung mit den freundlich gefinzten europäischen Seemächten abzuschneiden; zweitens die Eroberung der Mississpilinie, der größesten Wasserader der Sonderbundsstaaten; dritters die Eroberung von Oftvirginien, in welches — ganz aufällig, darf man sagen — die Hauptstadt des Sonderbundes, Richmond, hineisgerathen war.

Auf ben erften Blid sollte man meinen, bas britte Objekt fei bes unbedeutendste gewesen. Und bennoch war es thatsachlich bas Samptebiekt.
— und bei naberem Zusehen findet man diek nicht mehr wunderba-, vielmehr bestätigt sich in diesem Umstande nur ber Cat Jomini's und

en weiterhin wird fogar Ofwirginien mit der Hamptftadt Richmond nicht bloß bir mehr zufällig die hamptfache.

Die Blotabe ber Ruften tonnte einen tobtlichen Einfluß auf bie ti Sonderbundsstaaten und beren Ariegführung nicht haben, weil sie bei der Größe und ben Eigenschaften ihres Gebietes an dem jur Ariegführung zu Rothwendigen auch dann nicht leicht Mangel leiden tonnten , wenn die Wiftperrung ihrer Kusten wirflich so weit durchgeseht ward, als dieß über- zu hampt semals möglich sein wird.

Die Eroberung ber Miffisppilinie seitens ber Unionisten und ihre Behauptung war nur mit bem Opfer großer Streitkräfte möglich, welche für die Kriegfährung boch eigentlich neutralifirt wurden, sobald die Eroberung einmal vollendet war und es nur noch auf die Behauptung andem. Der Beste der Mississpilinie bedeutete aber wohlbesehen für die Unionisten nichts Anderes als die Trennung des Oftens der tousüberirten Staaten von deren Westen. Die Staaten der Konfideration im Often überwogen aber, was die Mittel der Kriegführung betrifft, die sich so wesentlich nach der relativen Bevöllerung richten, ungehener, — und das Gebiet der Loufdberation östlich des Mississpilaten, ungehener, — und das Gebiet der Loufdberation östlich des Mississpilaten weit hinter sich zurückläßt.

Um biefes zu verstehen, erinnere man fich baran, bas ber Miffsippi vam atlantischen Meere auf ber Hohe von Charleston 140 geographische Meisen entsernt ift, also so weit als Bien von Baris und bas 3. B. auf bem Gebiet bes Staates Texas (im Besten bes Misssspie) auf 11,164 geographischen Quadratueilen nur wenig über 600,000 Menschen, — worunter gegen 200,000 Staven — wohnten, als ber Krieg ausbrach, ungefähr 54 Menschen auf die geographische Quadratueile, während im Kanton Birich 8400 Menschen auf diesen Raum sommen, also mindestens einhundertundstunglig Mal so viel.

Danptobjette ber Ariegführung ber Unionisten, welche bei einem beschränkteren Kriegothenter von entscheidender Wichtigkeit sein konnten und sein mußten, wegen ber großen Raume bes Ariegstheaters enorm an Werth verloren, so wird es und jeht besto leichter werden, nachzuweisen, wie bas britte Objett, welches au und für sich nebensächlich erscheint, dach die entscheidende Kriegsührung auf sich sonzentriren konnte, — Ofwirginien mit der hauptstadt des Sonderbundes.

Um es fury in fagen, fog biefes britte Objeft feine entscheibenbe Rraft baraus, baf fich hier bie hamptarmeen tongentrirten, beren Sieg ober Rieberlage immer wefentlich bie Entscheibungen bestimmt.

Auf einem beschränkteren Rriegetheater taun man mit zeiche Sicherheit fagen, wo bie Armeen sich werben tongentriren miffen; weinem beschränkteren Rriegetheater fallen baber entscheibenbe Rrift wentscheibenbe Bunkte und Linien so ziemlich zusammen.

Auf einem weitausgebehnten Rriegstheater ift bas nicht meir wiegall. Und für eine Beit, in ber man Luft hat zu vergeffen, bie schließlich die Rrafte find, welche entscheiben, nicht bie fixelyise Buntte an sich, mag insofern die Rriegsührung auf einem weitzehem Rriegstheater besonders lehrreich sein, als sie zwing end und gewellig wanertennung der Wahrheit zurudführt.

Erot ber ungehenern Ungleichheit ber Rrafte ber beiben ftreitenten fo teien ju Ungunften bes Stibens trat boch ber Saben aufangs mit ber ab fprochenft aggreffiven Absicht auf und ber Rorben umgekehrt mit befrafen

Wafhington war für beibe Theile die "heilige Stadt". Ei biand fich in ben Handen ber Unioniften, bes Rorbens; bie Unionike wollten fie behaupten und tonzentrirten zu biefem Zweck hieher wandeginn ihre Haupttrafte. Die Konfbberirten (ber Saben) wollten Boffington gewinnen, tonzentrirten gegen biefes ihre Haupttrafte, und die Sache wirfte wesentlich; obwohl nicht allein barauf hin, bag Ridmond, nur sechs gewöhnliche Märsche von Bashington entfernt, soudtfladt ber Konfbberation erlesen warb.

Dieß ift bas Funbament aller Grünbe, aus benen fich bie few entscheidung bes Krieges auf ben verhältnismäßig so unbedeutenden Rus Oftvirginiens tongentrirte; daß Richmond fich wirklich als das feur objekt beklarirte, immer entschiedener als solches bervortrat, immer fiche:

— bis zur Einschläferung — fich als solches behauptete. Es lag in be ursprünglichen Konzentrirung ber beiderseitigen Armeen.

Die Ratur ber Armeen und insbesonbere ber Unionsarmee, wie welcher wir uns ber Rurge wegen vorzugsweise nur beschäftigen, wit uns ben Schlüffel zu weiterer Begrunbung bes geschichtlichen, wie bet natürlichen Berlaufs ber Dinge geben.

Die Unionsarmee gehörte ju ben beburfnigreichften, welche jemme bie Erbe gesehen hat. Je beburfnigreicher aber eine Armee ift, befto so beweglicher wird sie naturgemäß.

Es ift taum begreiflich, wie felbft Militars fich in Lob ergeter tonnen über bie mahrhaft luxurible Berpflegung und Befoldung ber arritanischen Armee. Gewiß ift es schlimm, wenn man ben Solbaten her ger und Durft leiben lagt, zumal ohne Roth. Aber mit bem Gegentei tann auch gefündigt werben.

Baren es junachft mehr gufällige Grante, welche bie Saubtobera-B flouen swifden ben untern Laufen bes Botomac und James-River tongentrirten, fo wirfte boch bie Beburftigfeit ber Armeen wefentlich barauf bin, baf bie Baubtoperationen fich in biefem Bintel Ofivirainiens fo lange - behandteten. In einem Lanbe, in welchem 600 bis 700 Menfchen auf Die Quabratmeile foon für eine ftarte Bevblierung gelten , tonnte man eine Armee von 100.000 Mann und barüber begreiflicher Beife nicht and ben Stiffanellen bes Lanbes felbit ernabren. Alles alfo mufte ber Armee angeführt werben; ungeheure Transportmittel wurden baju bei ber verlangten und gelobten reichlichen Berbflegung nothwendig. Die Berbinbungen erlangten fomit einen hoben Berth; es warb nbthig, ihre Beanemlichteit aufs bochte angufchlagen; man fuchte in ber Rabe bes Meeres ju bleiben, fo wie an Sampteifenbahnen. Gelbft bei furgen Dperationelinien, bie bon ben Baupttommunitationen abführten, tam man fower vorwärts, ber ungeheure Trof von Bagen , ber foon für wenige Tage mitgefolebbt werben mufte, verlangte burdant gebahnte Strafen und wo fie nicht vorhanden waren, mufiten fie wahrend ber Bewegung gebaut werben. Go tam es, baf Daride von einer bentiden Deile bier fon für ftarfe gelten.

Und doch war es eine große Bewegung, welche wesentlich den Arieg zu Gunften der Unionisten entschied; — wir meinen dem Marsch des Generals Sherman durch Georgien nach Savannah, im Anden der tou-stderirten Armee bei Richmond. Diese Operation verdient ein naheres Studium, als wir es hier ihr widmen konnen, insbesondere and dem Gesschüllich der Berpstegung. Sherman sicherte dieselbe vornämlich aus dem Lande selbst durch eine geschildte Bahl seiner Marschlinie, die ihn auf reiche Magazine und Porrathe führte.

Der ftrategifche Sebante biefer Operation ift Aberhaupt ber einzige ftrategifche Gebante in biefem langen Rriege, welcher fich burch eine großartige Armuth an militärischen Sebanten bor allen anberen ber neueren und neueften Beit noch anszeichnet.

Wenn wir uns die Frage ftellen: welches ift die firategische Aufgabe in einem Rriege, der auf einem ungehener ausgedehnten Kriegeschauplat gefährt wird, einem solchen also, welcher die Birtsamkeit der ges wöhnlichen strategischen Kombinationen entschieden einschräuft? — so verdift uns die Operation Shermans zu einer Autwort, welche etwa so sormulirt werden kunn: Die Thätigkeit der seindlichen Pauptarmee soll man suchen auf einer verhältnismuffig beschrünkten Jone des weiten Krieges schaptabes zu seifelen (wobei zustalligen Umpländen ihr volles Recht gelaffen

werben mag), und bann foll man bahin ftreben, biefer feindlichen Armihre Hulfsmittel abzuschneiben, nicht, indem man fich in beren Befis mi jebem Punkte seinen will, auf welchem fie sich befinden konnen, sonder indem man im engsten Sinne nur die feindliche Armee von ihnen trus.

Wie lange bauerte es, ehe ben Unionisten biefer naheliegende mis rifche Gebante tam! obgleich fie burch ben Bufall ber Umftanbe ungen in hinficht auf ben Borberfat, Konzentrirung ber feinblichen hamitet auf eine beschränfte Operationszone, begünftigt wurden.

Ewig groß wird die amerikanische Union baftehen burch die Filip keit, welche sie bewies, ein Kriegs material, wie es die Belt kenn pfehen, in unendlich kurzer Zeit ganz neu zu schaffen. Indeffen leiften bamit boch nur aufs Rene ben Beweis, bag kein Kriegs material te Belt ben Mangel einer militärischen Organisation bes Bolkes ansgleich.

Bir wollen bieg nur an einer einzigen Betrachtung aufzeigen.

Die Artillerie hat schon mehrere Leben burchgemacht; fie hat ab auch schon mehrere Kindheiten gehabt. In jeder dieser Kindheiten finde wir eine Neigung ju Monstergeschützen, artilleristischen Ungehenern, wer benen sich die Menschen dann ganz fürchterliche Wirkungen verspraces. Die Erfahrung zeigte dann jedesmal, daß sie sich täuschten; daß de Schwierigkeit der Handhabung, die Langsamteit der Bedienung, selbst dem Unssicherbeit die Wirkung ungemein einschränkten, während durch die schwelk Zerstörung dieser großen Maschinen und den Werth jedes einzelnen aus treffenden Schusses eine ungeheure Materialverschwendung herbeigefaber wurde.

Bei jeber Entwidlung ber Artillerie verschwinden baber die Denkergeschütze; ja man bemerkt mohl gar, daß die Artilleristen zu dem zwi entgegengesetzen Extrem übergehen und sich durchaus an gang kleine Kz liber halten, dis dann endlich die vollendete Entwidlung eine Feststellung mittlerer Kaliber, die man billig als Gleichgewichtskaliber bezeichnen kennte, neben den kleinen bringt, welche den Anforderungen an die höchste Berezlichkeit entsprechen.

Bei ben europäischen Landarmeen — außer etwa bei ber englischen — ift wohl taum noch eine Reigung zu ben Monstergeschützen zu versspüren; bagegen spielten sie im ameritanischen Kriege eine große Rele, auch ihrer Anzahl nach und es wurden mit ihnen wieder nur die alten Erfahrungen gemacht, wie aus ben wenigen Fällen, namentlich ber Beschießung fester Plätze, von benen wir zuverlässige Nachrichten von Tachmännern haben, auss beutlichste hervorgeht. In einigen Platzen, berem Besatung burch das verschwenderische Feuer der Belagerer so gut wie gan

nicht litt, tonnten die Belagerten aus ben ihnen jugefchleuberten Gifenmaffen fich gerabenn Balle und Abfchnitte erbauen.

ilm fein Difverftandniß jugulaffen, maffen wir noch bemerten, daß für einzelne Falle, wie für Ruftenartillerie und Schiffsartillerie, die es mit gepanzerten Fahrzeugen zu thun haben, allerdings große Raliber wünschenswerth sein mögen, daß fie ebenso wünschenswerth sein mögen für die Belagerungsartillerie, daß fie aber hier doch auch nur in geringer Bahl wirklich nothwendig und nüblich sein konnen, da sich nebenbei für mittlere und kleine Raliber ein weites Feld der Birkfamkeit eröffnet; wir muffen ferner bemerken, daß der Begriff der Größe, wie überall, so auch in ber Artillerie, kein absoluter, sondern ein relativer, variabler ift.

Bei den Fortschritten ber Technit, des Maschinenwesens ift es sehr wohl bentbar, daß ein Geschät, welches heute noch für ein Monstergeschüt — b. h. für etwas Undernünstiges erflärt werden muß, — morgen nicht mehr in diese Alasse gehörte, weil man dann die Schwierigekeiten der Handhabung und der Berwendung im Allgemeinen überwunden hatte.

Aber eben weil es fich so verhalt, find auch wieder große Tanfonngen möglich. Es ift möglich, daß die Lente glauben, ihre Tochnit von heute leiste in dieser artilleristischen Beziehung dereits viel mehr als sie wirflich leistet und leisten tann und daß sie in diesem guten Glauben wirfliche Monstergeschatze adaptiven, welche sie nur — bis die Probe gemacht ift, — für gang vernünftige und solglich zuläffige halten.

Dieg hat wohl im ameritanischen Rriege bei ber ungeheuern Selbst überschätzung ber Ameritaner und ihrer absoluten gewollten Unbefauntschaft mit Allem, was bas alte Europa längst grundlich festgestellt hat, sehr wesentlich gewirft.

Die Schlachten an fich, um auch diefen Buult noch zu ermahnen, waren meisteniheils ohne alle entscheibenbe Rraft. Dies ward veranlaßt burch mehrere Umftaube: einerseits daburch, daß die Schlachten meist auf ungeheuern Balbterrains geliefert wurden, wie wir sie in Europa nur noch an wenigen Bunten tennen, wo alle Ueberficht aufhort, andererseits burch die Undeweglichteit der ameritanischen Armeen, von welcher wir derreits redeten; drittens aber auch durch den vollständigen Mangel eines organisirten Generalstabs im europäischen Sinne. In Folge dabon sehlte es aberall an der einheitlichen Ansedung, welche die materiell getrennten Krafte mindestens geiftig auf einen Buntt leitet. Eine jede hauptschaft gerlegte sich nicht in eine Anzahl von Geschten, die unter einander in genauer und zwechnäsiger Beziehung fanden, sondern in eine Anzahl von

Gefechten, bie weber in einer zeitlichen, noch raumlichen, noch undenicht Beziehung zu einander ftanden. Die Detonomie ber Rrafte fehlte ebid und bas einzelne Gefecht blieb felbst dann ein bloges Rencontn wenn der Oberbefehlshaber die Idee einer allgemeinen Schlaft ba Fügen wir noch hinzu, daß wir nur bei angerst wenigen amerikanise Generalen überhaupt einen Schimmer von der Einficht in das Bedeini der Harmonie des Handelns und folglich eines solibe toustituirten Genes stades finden, und daß selbst bei diesen wenigen der Schimmer un nangerst schimmer ift.

Dies wird jedem europdischen Offizier als eine schwece Antlag gelten. Wir fassen die Sache nicht so auf. Europa hat Jahrtanfinke de Geschichte gehabt, ehe es in diesen Dingen zu völliger Einsicht tam. Deinzige Antlage, die wir gegen die Ameritaner erheben tonnen it dass sie aus der Geschichte der "alten Welt" nichts lernen wollen, win ganzlicher Bertennung der thatsächlichen Lage sich eindilben, sie win bereits zum Musterstaat emporgetlommen, während die Wahrheit dies das sich ihr Staat noch im Embryonenzustande besindet, — mit alle Bortheilen, welche dieser hat, — aber auch mit allen Nachtheilen, ualler Anssicht auf die traurigen Entwicklungstrantheiten, welche die "d Welt" seit einigen tausend Jahren schon durchgemacht hat.

"Ans ber Geschichte lernt man nichts!" so sprechen bie Leute, m bie Leute in Amerika mehr als bei uns. Bollten fie einmal ihren Gi zu einer anbern Ansicht erheben, so konnten fie wirklich jenes Mufter i bie Belt werben, welches fie jett ganz fallchlicher Beise fich einbid zu fein; — nicht als Wiffenbe, sonbern aus purer, unberhallter Ignorm

# 3wölfter Abschnitt.

Ueberblick und Abfcbluß.

#### Mückblick.

Rachbem wir im Eingange biefer Blatter einen Blid auf bas a zehnte Jahrhundert gethan, haben wir die Felbherrntunft in ihrer & schichte mahrend bes Zeitabschnittes ber letten breiundfiebenzig Jal verfolgt.

2: In bem Spfteme ber Felbherrntunft bes achtzehnten Jahrhunderts bift bas Charafteriftische die Einheit der handlung. Die Araft, die Muntenee, ein einziges Ganze wird in Raum und Zeit zusammengehalten namb zur Wirtung gedracht. Darin liegt Stärke und Schwäche ber Feldmeterntunkt diefer Zeit. Llopb, welcher die Schwäche erfannte, wollte sie fortschaffen, ohne der Stärke zu schaden, theils baburch, daß er in beinfchränften Grenzen den einzelnen Gliedern ein eigenes Leben ertheilte, theils madurch, daß er die erreich baren Biele zu bestimmen suchte.

Mit ber Annonade von Balmy nimmt die Feldherrntunft bes achtgehnten Jahrhunderts Abschied von der Geschichte, wie ein alter Mann,
w der noch den Schein der Ingend bewahren will. Ansammengehaltene Herredibraft wird in der gefährlichsten Richtung für diesen an den Feind gehracht, aber nicht mehr zur Wirkung.

Best folgt eine turge Beriode, welche wir die Beriode ber methabifden Rriegführung nennen tonnen. Die Rraft wird nicht mehr gufammengehalten, sondern getheilt, jeder Theil ift jum Schub ber Birtung
bes anderen bestimmt. Ueber birfem Gedaufen des Schubes geht aber
jener ber Birtung völlig verloren und jeder Stoß gegen einen Theil
erfchittert bas gange Gebande.

Reben bemselben ift aber bereits ein Anderes im Erwachsen, aufgebaut von der französischen Revolution, welche auf einen Schlag den einzelnen Theilen des heeres ein selbstftändiges Leben gibt, indem sie ein Mittel der alten Feldherrntunk, das der Magazin und Rachschubsverspsiegung, bei Seite wirft und das der Requisition an seine Stelle sett. Das selbstftändige Leben der Theile führt zunächst nur zur Trennung, zu einer gleichen Theilung, wie jene des methodischen Angriss, — aber die lebendige Araft, welche dem französischen System innewohnt, unterscheidet es von dem Systeme des methodischen Angriss und sichert ihm den Sieg über dieses.

Anfcheinend ift in bem frangofifchen, von Carnot ine Leben gerufewen Softeme noch weniger Busammenhang und Einheit ber Sandlung, ale in jenem ber methobifchen Rriegführung; es erscheint auf ben
ersten Bild nicht bloß vollftändig tunftlos, sonbern auch nicht einmal die Elemente ber Aunft zu enthalten und gibt dem steptischen Beerenhorft, weil es bennoch stegreich ift, den Anlag dazu, in seinen Betrachtungen über die Unzuverlässigfigfeit der Ariegetunft, jede Möglichteit eines auf Grundfäge bafirten Softemes derselben zu bezweifeln. Unmittelbar neben ihm aber sucht Bulow die Theilung der Kräfte als ein Spft em und als ein Moment des Sieges wissenschaftlich zu rechtsertigen; mertwürdiger Beise leitet er die Siege des getheilten Handelns der in gofischen heere aus ber Basis her, auf welcher die Riederlagen der m dischen Ariegsührung ruhten. Die Grundlage seines Systemes ift de! pflegung aus Magazinen.

Best burchbringt ber napoleonische Gebante bas Chast: es möglich sei, die Einheit der Handlung wieder zu gewin ohne das Leben der Theile zu zerstören. Die Trennung der zu Bewegungen, die Einheit der Birtung, — die Trennung, um zu is die Bereinigung, um zu handeln, sind die Momente seiner Feldhaut und seiner Siege. Dieser Gedanke wirft eine Zeit lang Alles niede, er ein Gemeingut der Bölker geworden und die die Bölker siede, er ein Gemeingut der Bölker geworden und bis die Bölker siede, er ein Gemeingut der Bölker geworden und bis die Bölker siede, der im Rapoleons her Theile zur Wahrheit wird, verschwindet es aus Rapoleon unter dem Ornde eines ungezügelten Strebens nach han von Tage zu Tage mehr. Nach einem kurzen gleichgewichtigen Wieder Sieger Rapoleon zum Besiegten.

Jomini hat an ber Scheibe jener Beit, wo bas eigene Lien Heerestrafte allein wirtsam war, und ber andern, wo von Rem Einheit ber Handlung unter bem farten Arme Rapoleons ein! ment ber Wirfung wirb, biefe lettere, ben Zusammenhalt ber Rrl apotheofirt.

Babrend nun nach bem Sturge Napoleons bie Belt ber Rriege ber Rrieger bie Erfahrungen und Gebanten ber eben vergangenen vergrbeitete und die größten Bertreter ber Biffenfchaft bes Rries biefer Beit, Claufewis und Willifen, nicht barüber binanen: bie napoleonifche 3bee in ihrer Rlarbeit zu ertennen, - wucherte materialiftifche Richtung auf, welche fich abmubt, burch Erfindung : und wirtsamerer 28 affen bas Uebergewicht im Rriege ju gewinner biefem Streben ging aller Beift ber Felbherrntunft unter mi Luxus ber Morb . und anderen Rriegswertzeuge , welcher in ben ! pfen feit bem Jahre 1848, namentlich aber in bem letten a Rampfe im Orient und an ben Ruften bes baltifchen Deeres, bann ! in bem großen ameritanischen Rriege bon 1861 bis 1865 entfaltet bewies nur, bag ber Beift ber Berricher über ben Stoff ift bak er ibn nicht beherrscht, biefer ein Schemen bleibt, bag bie ewigen & ber Relbherrntunft felbft in ben Formen ihrer Anwendung taum a werben bon benjenigen Menberungen ber Baffen und Rriegemittel. in ber von und burchlaufenen Beriobe and Licht getreten find. Beift ber Rriegefunft trat wieber einmal hervor in ben italien Ariegen von 1859 und 1860. Es darf nicht unerwähnt bleiben, bag nun it finon jum britten Mal Italien der Kriegsschauplatz gewesen ift, auf dem is eine neue Aera der Kriegstunft aufdämmert, die dann auf deutschem Boben jur Entwidlung zu gebeihen pflegt.

Die obigen Borte maren laugft niebergefdrieben ale ber große

### Rrieg von 1866

ausbrach, von welchem wir nun hier noch eine turge Ueberficht geben tonnen.

An ber ichlesmig. holfteinischen Angelegenheit, wie fie aus bem Rampfe von 1864 burch ben Wieuer Frieden hervorgegangen mar, erhipte fich die alte Feindschaft Preugens und Defterreichs und wurbe bie Unhaltbarfeit ber Buftande bes alten beutschen Bunbes immer flarer.

Bon beiben Seiten ward im Fruhjahr 1866 geruftet, Preußen folog im April ein Bundnig mit Italien; von den deutschen Staaten trat nur die Dehrzahl ber fleineren norddeutschen auf Preußene Seite, während die größeren, nicht blog im Suben, fondern auch im Norden fur Defterreich Partei ergriffen.

Durch ben Gafteiner Bertrag vom 14. August 1865 hatten Defterreich und Preugen die Berwaltung der Elbherzogthumer proviforisch bergestalt unter fich getheilt, daß Preugen Schleswig, Defterreich
aber holften übernahm; das Berhaltniß gemeinsamer herrschaft sollte
aber burch diese Berwaltungstheilung nicht berührt werben.

Ale nun bei machfenber Erbitterung Defterreich ohne Rudficht auf bie preußische Mitherrschaft am Bunde erflarte, bag ce bie holfteinischen Stände jur Entscheidung über bas Schidfal bes Landes berufen werde und alebald auch ein bezügliches Tefret erließ, da sendes berufen werde Regierung Truppen aus Schleswig nach holftein und forderte Defterreich auf, Truppen nach Schleswig zu senden, so daß das Berhältniß auch der gemeinsamen Berwaltung, wie es vor dem Gafteiner Bertrag gewesen, wieder hergestellt merbe. Defterreich trat auf die Aufferderung nicht ein, jog vielmehr feine schwachen Streitkafte aus holftein über hamburg ins hannver'iche gerud.

Am 14. Juni befchlog nun ber Bund nach ber entscheibenben Erflarung bes öfterreichtichen. Prafibialgefandten bie Mobilifirung bes beutichen Bunbesheeres gegen Breugen.

Preußen antwortete barauf mit ber Erflärung, bag ce aus bem alten beutichen Bunbe austrete und mit ber Aufforderung an die nord, Aufon Gelaberratung, Die Auf

men, man bentt hier und bort noch sich neue Rrafte zu gewinnen. Re halt die Sache im Anfang nicht für so schlimm, als fie ift, und mit sie baburch schlimmer, als sie anders geworden ware. Die ganze triege siche Altion lost sich in lauter Diversionen auf, die Leine Beziehung mit auf eine Kernaktion haben, sie wird ein Kometennebel.

Man bente sich biese Betrachtung angewendet auf den weiten Angschaplat, welchen den Unionisten das Gebiet der konfoderirten oder Coderbundsstaaten det und man begreift augenblicklich, daß eine Zersplittung eintreten mußte, selbst wenn von Ansang an ein großer militärischer kwi und eine feste Hand zum möglichsten Zusammenhalten da gewesen win.

— daß diese Zersplitterung großartig werden mußte, wenn dieser kwi und diese Hand sehlten.

Jomini hat zuerst barauf hingewiesen, baß sowohl ein zu enger at ein zu weitgebehnter Kriegeschauplat bie entscheibenbe Kraft ftratigitate Rombinationen abschwächt; ber erstere, weil alle Linien, auf benn ir triegerischen Bewegungen überhaupt stattsinden tonnen, so gewan bestimt sind, daß Jeber sie erkennen muß, ber zweite, weil er bas Auswicken ohne Gefahr erleichtert und bamit die entscheidenden Buntte und Linie, jeder und jede einzeln betrachtet, an Wichtigkeit verlieren.

Der Schauplat bes ameritanischen Burgertrieges ift ein ungemmeiter. Beschränten wir ihn auch — nach Ginficht ber wirklichen Geschichte, die vorher aber noch nicht ausgemacht war — ungefabr was Gebiet ber Sonderbundsstaaten, so besommen wir immer noch wie Gebiet, welches etwa fünfmal so groß ist als jenes des beutschen Buntet.

Auf so weiten Gebieten ftellen fich bie entscheibenben Puntte und Limmehr burch Rebenumftanbe fest als nach ben grofen ftrategischen Regen

Den Unionsstaaten boten sich balb brei Gegenstände bar, auf weldssie unwillfürlich ihre Ausmerksamkeit konzentriren mußten, diese brei Gegenstände waren: erstens die Blotabe der fübstaatlichen Rüsten, um des Sonderbund seinen Handel und die Berbindung mit den freundlich gefieden europäischen Seemächten abzuschneiben; zweitens die Eroberung der Mississippilinie, der größesten Wasserder der Sonderbundsstaaten; dringstie Eroberung von Oftvirginien, in welches — ganz zufällig, der man sagen — die Hauptstadt des Sonderbundes, Richmond, hincugerathen war.

Auf ben ersten Blid sollte man meinen, bas britte Objekt sei best unbebeutenbste gewesen. Und bennoch war es thatsachlich bas Hauprebick.
— und bei naherem Zusehen findet man diek nicht wehr wunderer. vielmehr bestätigt sich in biesem Umftanbe nur ber Cat Jomini's w

11 weiterhin wirb fogar Ofwirginien mit der hauptfladt Richmond nicht blog i- mehr jufällig die hauptfache.

h: Die Alotabe ber Ruften tonnte einen tobtlichen Ginfluß auf die bei ber einenbestandestaaten und beren Ariegführung nicht haben, weil fie bei der Große und bem Eigenschaften ihres Gebietes an dem zur Ariegführung 11 Rothwendigen auch dann nicht leicht Mangel leiden tonnten, wenn die 2 Absperrung ihrer Auften wirflich so weit durchgeseht ward, als dieß über- haupt sewals möglich sein wird.

Die Eroberung ber Miffisppilinie seitens ber Unionisten und ihre Behanptung war nur mit dem Opfer großer Streitkräfte möglich, welche für die Ariegführung doch eigentlich neutralistet wurden, sobald die Eroberung einmal vollendet war und es nur noch auf die Behanptung andam. Der Besit der Mississische der Wohlbeschen für die Unionisten nichts Anderes als die Trennung des Oftens der sonsdberirten Staaten von beren Besten. Die Staaten der Konfdberation im Often übermwagen aber, was die Mittel der Ariegführung betrifft, die sich so wesentlich nach der relativen Bevollerung richten, ungeheuer, — und das Gebiet der Ausschlach, welcher seben gewöhnlichen europäischen weit hinter sich zurückläste.

Um biefes zu verstehen, erinnere man sich baran, baß ber Misssschien wom atlantischen Meere auf der Hohe von Charleston 140 geographische Weisen entsernt ift, also so weit als Wien von Baris und daß z. B. auf dem Gediet des Staates Texas (im Westen des Misssschien) auf 11,164 geographischen Quadratmeilen nur wenig über 600,000 Menschen, — worunter gegen 200,000 Staven — wohnten, als der Krieg ausbrach, ungeführ 54 Menschen auf die geographische Quadratmeile, während im Kanton Zürich 8400 Menschen auf diesen Raum tommen, also mindestens einhundertundstünfzig Mal so viel.

Denptobjette ber Ariegsührung ber Unioniften, welche bei einem beschränkteren Ariegstheater von entscheidender Wichtigkeit sein konnten und sein mußten, wegen der großen Räume des Ariegstheaters enorm an Werth verloren, so wird es und seht besto leichter werden, nachzuweisen, wie das britte Objett, welches an und für sich nebensächlich erscheint, doch die entscheidende Ariegsührung auf sich tonzentriren konnte, — Ofwirginien mit der Hauptstadt des Sonderbundes.

Um es fury ju fagen, fog biefes britte Objeft feine entscheibenbe Rraft barans, baf fich bier bie hamptaxmeen tongentrirten, beren Sieg ober Rieberlage immer wefentlich bie Entscheibungen bestimmt.

Auf einem beschränkteren Rriegetheater tann man mit ziefe Sicherheit fagen, wo bie Armeen fich werben tongentriren miffen; weinem beschränkteren Rriegetheater fallen baber entschebenbe Rrife wentschehre Bunkte und Linien fo ziemlich zufammen.

Auf einem weitausgebehnten Rriegstheater ift bas nicht met w Fall. Und für eine Beit, in der man Luft hat an vergeffen, bei sichlieflich die Rrafte find, welche entscheiden, nicht die ftratzite Buntte an fich, mag insofern die Rriegsührung auf einem weitzehnen Rriegstheater besonders lehrreich sein, als sie zwingend und geweltz wurdeführt.

Trot ber ungehenern Ungleichheit ber Krufte ber beiben fixeitenben fo teien ju Ungunften bes Stibens trat boch ber Saben aufangs mit ber abp fprochenft aggreffiven Absicht auf und ber Rorben umgekehrt mit befahre

Bafhington war für beibe Theile die "beilige Stadt". Ex biand fich in ben Hanben ber Unionisten, bes Rorbens; die Unionis wollten sie behaupten und tonzentrirten zu biesem Zweck hicher wandeginn ihre Hauptträfte. Die Konföberirten (ber Saben) wollten Bisington gewinnen, tonzentrirten gegen bieses ihre Hauptträfte, und die Sache wirfte wesentlich; obwohl nicht allein barauf hin, daß Ridmond, nur sechs gewöhnliche Märsche von Bashington entfernt, paputstadt ber Konföberation erlesen ward.

Dieß ift das Fundament aller Gründe, aus benen fich die fementicheidung bes Krieges auf ben verhältnismäßig fo unbedeutenden Rus Oftvirginiens tongentrirte; daß Richmond fich wirklich als bas fem objekt beklarirte, immer entschiedener als solches hervortrat, immer fiche bis zur Einschläferung — fich als solches behauptete. Es lag in be ursprünglichen Konzentrirung der beiberfeitigen Armeen.

Die Ratur ber Armeen und insbefondere ber Unionsarmee, se welcher wir uns ber Rurge wegen vorzugsweise nur befchaftigen, mit uns ben Schlüffel zu weiterer Begründung bes geschichtlichen, wie be natürlichen Berlaufs ber Dinge geben.

Die Unionsarmee gehörte ju ben beburfnifreichften, welche jemes bie Erbe gefehen hat. Be beburfnifreicher aber eine Armee ift, befto so beweglicher wird fie naturgemäß.

Es ift taum begreiflich, wie felbft Militars fich in Lob ergele tonnen über die wahrhaft luxurible Berpflegung und Befoldung ber arritanischen Armee. Gewiß ift es schlimm, wenn man ben Solbaten for ger und Durft leiben lagt, zumal ohne Roth. Aber mit bem Gegentel tann auch gefündigt werben.

Baren es junacht mehr jufallige Grante, welche bie Sauptobera-# flouen zwifden ben untern Läufen bes Botomac und James-River tongentrirten, fo wirfte boch bie Beburftigleit ber Armeen mefentlich baranf bin, daß bie Sauptoperationen fich in biefem Bintel Oftvirginiens fo lange M: behandteten. In einem Lanbe, in welchem 600 bis 700 Meniden auf 11 bie Onabratmeile foon für eine ftarte Bevollterung gelten , tonnte man it eine Armee von 100.000 Mann und barüber begreiflicher Beife nicht s ans ben Salfequellen bes Lanbes felbft ernahren. Alles alfo mußte ber " Mrmee augeführt werben; ungebeure Transportmittel wurden bagn bei ber verlangten und gelobten reichlichen Berpflegung nothwendig. Die Berbinbungen erlangten fomit einen boben Berth; es warb ubthig, ihre Beanemlichteit aufs bochte anzufclagen; man facte in ber Rabe bes Meeres ju bleiben, fo wie an Saubteifenbahnen. Gelbft bei furgen Doerationelinien, bie bon ben Sauptfommunifetionen abführten, tam man famer bormarts, ber ungeheure Troft bon Bagen, ber fam für wenige Tage mitgefchlepht werben umfte, verlangte burchant gebahute Straffen und mo fie nicht vorhanden waren, mufiten fie wahrend ber Bewegung gebant werben. Go tam es, baf Daride von einer beutiden Deile bier fon für ftarte gelten.

Und boch war es eine große Bewegung, welche wesentlich ben Krieg zu Gunften ber Unionisten entschied; — wir meinen ben Marsch bes Generals Sherman burch Georgien nach Savannah, im Auden ber tou-stoerirten Armee bei Richmond. Diese Operation verdient ein naheres Studium, als wir es hier ihr widmen tonnen, insbesondere and dem fichtspunkte der Berpstegung. Sherman sicherte dieselbe vornämlich and dem Lande selbst durch eine geschiefte Bahl seiner Marschlinie, die ihn auf reiche Magazine und Borrathe führte.

Der ftrategifche Sebante biefer Operation ift Aberhaupt ber einzige firategische Gebante in biefem langen Rriege, welcher fich burch eine großartige Armuth an militärischen Sebanten bor allen anberen ber neueren und neuesten Beit noch auszeichnet.

Wenn wir uns die Frage ftellen: welches ift die ftrategische Anfgabe in einem Kriege, der auf einem ungehener ausgedehnten Kriegsschauplat geführt wird, einem solchen also, welcher die Birksamkeit der gewöhnlichen ftrategischen Kombinationen entschieden einschräuft? — so verbilft uns die Operation Shermans zu einer Antwort, welche eiwa so formulirt werden kum: Die Thätigkeit der feindlichen hauptarmer soll man suchen auf einer verhältniftmäßig beschräntten Jone des weiten Kriegsschapfahes zu sessellt imfälligen Umfälnden ihr volles Recht gelaffen werben mag), und bann foll man bahin ftreben, Diefer feindlichen Im ihre Gulfsmittel abzuschneiben, nicht, indem man fich in beren Befit a jebem Puntte seten will, auf welchem fie fich befinden tonnen, fente indem nan im engsten Sinne nur die feindliche Armee von ihnen tren

Wie lange bauerte es, ehe ben Unioniften biefer naheliegende mit rifche Gebante tam! obgleich fie burch ben Zufall ber Umftanbe ungen in hinficht auf ben Borberfan, Ronzentrirung ber feinblichen hamtet auf eine beschräntte Operationszone, begünftigt wurden.

Ewig groß wird die ameritanische Union bafteben burch die Fin teit, welche fie bewies, ein Rriegsmaterial, wie es die Belt tann p sehen, in unendlich turger Zeit gang neu zu schaffen. Indeffen leiften bamit boch nur aufs Rene ben Beweis, daß tein Rriegs material be Belt ben Mangel einer militärischen Organisation bes Boltes ansgest

Bir wollen bieg nur an einer einzigen Betrachtung aufzeigen.

Die Artillerie hat schon mehrere Leben burchgemacht; fie hat a auch schon mehrere Lindheiten gehabt. In jeder dieser Lindheiten find wir eine Neigung ju Monftergeschützen, artilleristischen Ungeheuern, w benen sich die Menschen dann ganz fürchterliche Birtungen verspratu Die Erfahrung zeigte bann jedesmal, daß sie fich täuschten; daß beSchwierigkeit der Handhabung, die Laugsamkeit der Bedienung, selbst den Unssichen birtung ungemein einschränkten, während durch die schul Zerftörung dieser großen Maschinen und den Werth jedes einzelnen mit treffenden Schusses eine ungeheure Materialverschwendung berbeigeswwerde.

Bei jeber Entwidlung ber Artillerie verschwinden baber die Renkgeschütze; ja man bemerkt mohl gar, daß die Artilleristen zu dem zu entgegengesetten Extrem übergeben und sich durchaus an gang Neine K liber halten, dis dann endlich die vollendete Entwidlung eine Festikelm mittlerer Raliber, die man billig als Gleichgewichtstaliber bezeichnen kinn neben den kleinen bringt, welche den Anforderungen an die höchste Benlichkeit entsprechen.

Bei ben europäischen Lanbarmeen — außer etwa bei ber englist — ift wohl taum noch eine Reigung zu ben Monstergeschützen zu bespüren; bagegen spielten sie im ameritanischen Kriege eine große Rei auch ihrer Anzahl nach und es wurden mit ihnen wieder nur die all Erfahrungen gemacht, wie aus den wenigen Fällen, namentlich der I schießung sester Plätze, von denen wir zuverlässige Nachrichten von fiz männern haben, aufs beutlichste hervorgeht. In einigen Platzen, der Besatung durch das verschwenderische Feuer der Belagerer so gut wie ;

inicht litt, tonnten die Belagerten aus ben ihnen angefchlenberten Gifen-

Ilm tein Migverständniß zuzulaffen, muffen wir noch bemerken, daß für einzelne Fälle, wie für Ruftenartillerie und Schiffsartillerie, die es mit gepanzerten Fahrzeugen zu thun haben, allerdings große Raliber wünschenswerth sein mögen, daß fie ebenso wünschenswerth sein mögen, daß fie ebenso wünschenswerth sein mögen für die Belagerungsartillerie, daß fie aber hier doch auch nur in geringer Bahl wirklich nothwendig und nühlich sein konnen, da sich nebenbei für mittlere und kleine Raliber ein weites Feld der Birtsamkeit eröffnet; wir muffen serner bemerken, daß der Begriff der Größe, wie überall, so anch in der Artillerie, kein absoluter, sondern ein relativer, variabler ift.

Bei den Fortschritten der Technit, des Maschinenwesens ift es sehr wohl dentbar, daß ein Geschut, welches heute noch für ein Monstergeschüt — b. h. für etwas Undernanstiges erflärt werden muß, — morgen nicht mehr in diese Alasse gehörte, weil man dann die Schwierigskiten der Handhabung und der Berwendung im Allgemeinen Aberwenden hätte.

Iber eben weil es sich so verhält, sind auch wieder große Tanfonngen möglich. Es ift möglich, daß die Lente glauben, ihre Technit von
heute leiste in dieser artilleristischen Beziehung bereits viel mehr als sie
wirklich leistet und leisten kann und daß sie in diesem guten Glauben
wirkliche Monstergeschause adaptiren, welche sie nur — bis die Probe gemacht ift, — für gang vernünftige und solglich zulässige halten.

Dieg hat wohl im ameritanischen Rriege bei ber ungeheuern Gelbse Aberschätzung ber Ameritaner und ihrer absoluten gewollten Unbefanntschaft mit Allem, was bas alte Europa langft grundlich festgestellt hat, sehr wesentlich gewirft.

t

į

Die Schlachten an fich, um and biefen Bunft noch ju ermahnen, waren meisteniheils ohne alle entscheibende Rraft. Dies ward veraulast burch mehrere Umstände: einerseits daburch, das die Schlachten meist auf ungehenern Balbterrains geliefert wurden, wie wir sie in Europa nur noch an wenigen Bunten tennen, wo alle Uebersicht aufhört, andererseits burch die Undeweglichteit der ameritanischen Armeen, von welcher wir bereits redeten; drittens aber auch durch den vollständigen Mangel eines organisiten Generalstads im europäischen Sinne. In Folge davon sehlte es aberall an der einheitlichen Ansedung, welche die materiell getrennten Rrafte mindestens geistig auf einen Bunkt leitet. Eine jede Samptschlacht gerlegte sich nicht in eine Angahl von Geschten, die unter einander in genauer und zweimässiger Beziehung fanden, sondern in eine Angahl von

Gefechten, die weber in einer zeitlichen, noch raumlichen, noch mehende Beziehung zu einander ftanden. Die Detonomie ber Rrafte feifte abli und das einzelne Gefecht blieb felbft dann ein bloges Rencontr wenn der Oberbefehlshaber die Ibee einer allgemeinen Schlackt bei Fügen wir noch hinzu, daß wir nur bei angerft wemigen amerikalt Generalen überhaupt einen Schimmer von der Einficht in das Betain der Harmonie des Handelns und folglich eines folibe touftitmirten Gum stades finden, und daß felbst bei diesen wenigen der Schimmer unt angerst schwacher ift.

Dies wird jedem europäischen Offizier als eine schwere Antigelten. Wir fassen die Sache nicht so auf. Europa hat Jahrtansent Weschichte gehabt, ehe es in diesen Dingen zu völliger Einsticht tam. I einzige Antlage, die wir gegen die Ameritaner erheben konnen & daß sie aus der Geschichte der "alten Welt" nichts lernen wollen, sin gänzlicher Bertennung der thatsächlichen Lage sich einbilden, sie wie bereits zum Musterstaat emporgellommen, während die Wahrheit dich daß sich ihr Staat noch im Embryonenzustande befindet, — mit al Bortheilen, welche dieser hat, — aber auch mit allen Nachtheilen, zaller Anssicht auf die traurigen Entwicklungskrantheiten, welche die "Belt" seit einigen tausend Jahren schon durchgemacht hat.

"Ans ber Geschichte lernt man nichts!" so sprechen bie Lente, t bie Leute in Amerita mehr als bei uns. Bollten fie einmal ihren & zu einer andern Ansicht erheben, so konnten fie wirklich jenes Danker bie Belt werben, welches fie jest ganz falfchlicher Beise fich einbit zu fein; — nicht als Biffenbe, sonbern aus purer, unberhalter Ignern

## 3mölfter Abschnitt.

Ueberblict und Abfcluß.

#### Müchlich.

Rachbem wir im Eingange biefer Blatter einen Blid auf bas e zehnte Jahrhundert gethan, haben wir die Feldherrntunft in ihrer schichte mahrend bes Zeitabschnittes ber letten breiundfiebenzig diverfolgt.

3n bem Spfteme ber Felbherrntunft bes achtzehnten Jahrhunberts Ab bas Charafteriftifche bie Einheit ber handlung. Die Araft, bie Armee, ein einziges Gange wirb in Raum und Zeit zusammengehalten and zur Wirtung gebracht. Darin liegt Stärte und Schwäche ber Felbperrntunft biefer Zeit. 210 pb, welcher die Schwäche erfannte, wollte fie jortschaffen, ohne ber Stärte zu schaben, theils baburch, bag er in besichränkten Grenzen ben einzelnen Gliebern ein eigenes Leben ertheilte, theils paburch, bag er die erreich baren Biele zu bestimmen suchte.

Mit ber Ranonade von Balmy nimmt die Feldherrnfunft bes achtgehnten Jahrhunderts Abschied von der Geschichte, wie ein alter Mann, der noch den Schein der Jugend bewahren will. Ansammengehaltene heerre-Araft wird in der gefährlichften Richtung für diesen an den Feind gehracht, aber nicht mehr zur Wirkung.

Best folgt eine furze Beriobe, welche wir die Beriode der methodischen Ariegfahrung neunen tonnen. Die Aruft wird nicht mehr zufammengehalten, sondern getheilt, jeder Theil ift zum Schub der Birtung
des anderen bestimmt. Ueber diesem Gedaufen des Schubes geht aber
jener der Birkung völlig verloren und jeder Stoß gegen einen Theil
exschüttert das gange Gebande.

Reben bemfelben ift aber bereits ein Anderes im Erwachsen, aufgebant von der französischen Revolution, welche auf einen Schlag den oinzelnen Theilen des heeres ein selbstftandiges leben gibt, indem sie ein Mittel der alten Feldherrntunk, das der Magazin und Rachschubsverpflegung, bei Seite wirft und das der Requisition an seine Stelle sett. Das selbstftandige Leben der Theile fahrt zunächst nur zur Trennung, zu einer gleichen Theilung, wie jene des methodischen Angriss, — aber die lebendige Araft, welche dem französischen System innewohnt, unterscheidet es von dem Systeme des methodischen Angriss und sichert ihm den Sieg über dieses.

Anscheinend ift in dem frangofischen, von Carnot ine Leben gerusemen Softeme noch weniger Busammenhang und Ginheit ber Sandlung, ale in jenem der methobischen Rriegführung; es erscheint auf ben
erften Blid nicht bloß vollftändig tunflos, sondern auch nicht einmal die Elemente der Aunft zu enthalten und gibt dem skeptischen Beerenhorft, weil es dennoch stegreich ift, den Anlag dazu, in seinen Betruchtungen über die Unzuverlässigfigfeit der Ariegstunft, jede Miglichteit eines auf Grundstige bafteten Softenes derseiben zu bezweiseln. Unmittelbar neben ihm aber fucht Balow die Theilung der Arafte als ein Spft em und als ein Moment des Sieges wissenschaftlich zu rechtsertigen: mertwürdiger Beife leitet er die Siege bes getheilten handelns bei göfischen heere aus ber Bafis her, auf welcher die Rieberlagen ber n bifchen Kriegsührung ruhten. Die Grundlage feines Syftemes ift bir pflegung aus Magazinen.

Jest burchtringt ber napoleonische Gebante bas Chastes möglich sei, die Einheit ber Handlung wieder zu genin ohne das Leben ber Theile zu zerstören. Die Trennung der Wewegungen, die Einheit ber Wirtung, — die Trennung, um zu bie Bereinigung, um zu handeln, sind die Momente seiner Seldem und seiner Siege. Dieser Gedanke wirft eine Zeit lang Alles niede, er ein Gemeingut der Bölter geworden und bis die Bölter sich zu Rapoleons Heere erheben. Während bei seinen Feinden das seldt dige Leben der Theile zur Wahrheit wird, verschwindet es aus Rust hiere veren unter dem Drude eines ungezügelten Strebens nach hand von Tage zu Tage mehr. Nach einem kurzen gleichgewichtigen kont der Sieger Rapoleon zum Besiegten.

Jomini hat an ber Scheibe jener Zeit, mo das eigene Len Heerestrafte allein wirkfam war, und der andern, wo von Rem Einheit der Handlung unter bem ftarten Arme Rapoleons ein ment der Wirfung wird, diese lettere, ben Zusammenhalt der Erlapotheositt.

Bahrend nun nach bem Sturge Rapoleons bie Belt ber Rriege ber Brieger bie Erfahrungen und Bebanten ber eben vergangeme verarbeitete und die größten Bertreter ber Biffenfchaft bes Rries biefer Beit, Claufewit und Willifen, nicht barüber binaneft: bie napoleonische 3bee in ihrer Rlarbeit gu ertennen, - wucherte materialiftifche Richtung auf, welche fich abmubt, burch Grfindung : und wirtsamerer Baffen bas Uebergewicht im Rriege ju gewinner biefem Streben ging aller Beift ber Relbherrntunft unter mi Lurus ber Mord . und anderen Rriegswertzeuge , welcher in ben ! pfen feit bem Jahre 1848, namentlich aber in bem letten g Rampfe im Drient und an ben Ruften bes baltifden Deeres, bann ! in bem großen ameritanischen Rriege von 1861 bie 1865 entfaltet bemies nur, baf ber Beift ber Berricher über ben Stoff ift bak er ibn nicht beherrscht, biefer ein Schemen bleibt, bag bie emigen & ber Relbberrntunft felbft in ben Kormen ihrer Anwendung taum a werben bon benjeuigen Menberungen ber Baffen und Rriegemittel. : in ber pon une burchlaufenen Beriobe ans Licht getreten And. Beift ber Rriegetunft trat wieber einmal bervor in ben italier Rriegen bon 1859 und 1860. Es barf nicht unerwähnt bleiben, bag nun Efinon jum britten Dal Italien ber Rriegsschauplat gewesen ift, auf bem zeine neue Aera ber Kriegstunft aufbammert, die bann auf beutschem Boben zur Entwidlung zu gebeihen pflegt.

Die obigen Borte maren langft niebergefdrieben als ber große

### Rrieg von 1866

Ξ

3

:

ţ

1

ı

ı

- ausbrach, von welchem wir nun hier noch eine furze Ueberficht geben tonnen.

An ber foleswig bolfteinifchen Angelegenheit, wie fie ans bem Rampfe von 1864 burch ben Biener Frieden hervorgegangen war, erhipte fich die alte Feinbicaft Preugens und Defterreichs und wurbe bie Unhaltbarteit ber Buftande bes alten beutiden Bunbes immer flarer.

Bon beiben Seiten ward im Fruhjahr 1866 geruftet, Preußen folog im April ein Bundniß mit Italien; von den beutschen Staaten trat nur die Debrzahl der fleineren nordbeutschen auf Preußene Seite, während die größeren, nicht blog im Suden, fondern auch im Norden für Defterreich Partei ergriffen.

Durch ben Gafteiner Bertrag vom 14. August 1865 hatten Defterreich und Preußen die Berwaltung der Elbherzogthumer proviforifc bergestalt unter sich getheilt, daß Preußen Schleswig, Defterreich aber holsten übernahm; das Berhaltniß gemeinsamer Herrschaft sollte aber burch biese Berwaltungetheilung nicht berührt werben.

Ale nun bei machfenber Erbitterung Defterreich ohne Rudficht auf bie preußische Mitherischaft am Bunde erflärte, baß ce bie holfteinischen Stände jur Entscheidung über bas Schidsal bes Landes berufen werde und alebald auch ein bezügliches Tefte: erließ, ba sendes berufen werde ned alebald auch ein bezügliches Tefte: erließ, ba sendete bie preußische Regierung Truppen aus Schleswig nach holftein und forderte Defterreich auf, Truppen nach Schleswig zu senden, so daß bas Berhältniß auch der gemeinsamen Berwaltung, wie es vor dem Gafteiner Bertrag gewesen, wieder herzestellt werbe. Defterreich trat auf die Ausserberung nicht ein, zog vielmehr seine schwachen Streitkrafte aus holftein über hamburz ins Bannover'sche jurud.

Am 14. Juni befchloß nun ber Bund nach ber entscheidenden Erflarung bes ofterreichischen: Prafibialgefandten bie Mobilifirung bes beutfchen Bundesheeres gegen Preugen,

Preugen antwortete barauf mit ber Erflärung, bag es aus bem alten beutschen Bunbe austrete und mit ber Aufforderung an die nord-Ruflem Beleberrafund, Die Ank beutschen Regierungen, einem nenen unter Breufene Begemonit m fib benben norbbeutschen Bunbe beigutreten.

Die bedeutenbsten norbbeutschen Staaten, Sannover, Auchennu E Sachsen verweigerten ben Beitritt jum beutschen Bunde und Preufen : biese Länder nun augenblidlich von feinen Truppen befegen, um fit : Rampf gegen Defterreich flar in xxx:

In Rurheffen rudte am 16. Juni bie aus theinischen Garain: gebilbete Division Bener ein; fie traf auf teinen Biberftand, bie im fichen Truppen zogen sich fudwärts an ben Main gurud, um fich mit ben fubbeutschen Berbundeten Defterreichs zu vereinigen.

In Sannover rudte von Guben, von Minden ber gleichzen; be Rorps bes Generals Bogel von Fallenftein ein und von Reut burch Solftein bie Division bes Generals von Manteuffe!.

Der Konig von Sannover, ben Preußen ausweichend, icg :- Streitfrafte um Göttingen jusammen und brach dann am 20 = 21. Juni in bas preußische Gebiet in ber Gegend von Beiligent: ein, mit ber Absicht, fich nach Saben burchzuschlagen und fich am D: mit ber fubbeutschen Armee zu vereinigen.

Preußischer Seits wurden aus allen Richtungen Truppen geger! Sannoveraner in Bewegung gesett; von Norden ber das Rorps bes nerals Bogel von Faltenstein, von Westen ber die Division Sezu von Often und Suden ber Theile der Division Mantauffel, ber Ginison von Erfurt, Truppen aus dem Königreich Sach fen und ! Coburg. Bothaische Regiment.

General Flies, welcher mit 8000 M. von Gotha aus bie bie tie genfalza vereinigten, beppelt fo ftarten hannoveraner am 27. ... angriff, ward von ihnen geschlagen. Unterbessen aber hatten fich die Braziauf allen Seiten so verftärft und ihre Kräfte bergestalt zusammengen. daß die hannoveraner, welche mit Berpflegungsschwierigkeiten zu tamphatten, ohne Aussicht auf die erhosite bairische hülfe am 29. Juni fattliren und die Wassen streeten mußten.

Der öftliche Theil bee Königreichs Cachfen murbe von ber pun ichen Elbarmee unter General Herwarth von Bittenfeld — 3 ? vifionen, die Divifion zu etwa 13,000 M. — ohne Widerstand bei Die fächfischen Truppen zogen fich mit ihrem Könige bei Annabeil ber Preußen die Elbe aufwarts und nach Bohmen zurud, um ich : mit ber öfterreichischen Norbarmee zu vereinigen.

Bahrend die Elbarmee in ben westlichen Theil des Ronigrin. Sachfen einbrach, ging die Mvantgarbe ber preufischen erften Mim

(Pring Friedrich Rarl) aus ber prenfischen Laufin in ben weftlichen Theil Cachfens vor.

Borruden ber Preugen nach Bohmen. Die Schlacht von Roniggrat.

Rachdem bas Ronigreich Cachfen befett mar, hatte Preufen brei warmeen jum biretten Angriff auf Defterreich in Bereitschaft.

Muf bem rechten Fingel ftand herwarth von Bittenfeld, ber mit brei feiner Divisionen angriffemeife verfahren tonnte, ba zwei berfelben jum Dienft ber Befatungen und zu fonftigem Dienft im Ruden beftimmt waren;

im Bentrum ber Pring Friedrich Rarl in ber Laufit mit 6 Divisionen ;

auf bem linten flugel ber Rronpring amifden Brieg und Reiffe in Schlefien mit & Divisionen.

Gegenüber biefer preußischen Armie ftant nach ber Mitte bee Juni in Abhmen ber Feldzeugmeifter Benedel mit ber öfterreichtichen Nordarmee — fichen Infanterieforpe und einem ftarten Ravallerieforpe — an ber obern Elbe nnb Ifer. Seinen linten Flügel befelligte General Clam Gallas und biefem foloffen fich auch bie Sachfen an, ale fir fich die Elbe aufwärte aus ihrem Yande zurud.ogen.

3m Einverftandniß mit ben Rtalienern enticheben fich die Breugen für die Difenfive, fo bag biefe am Mincio und in Bobmen etwa gleichgeitig beganne.

Bermarth von Bittenfeld rudte über Rumburg und Riemes auf Bunnermaffer; Bring Friedrich Rart von Bittau und Gorlie über Reichenberg und Seibenberg auf Turnau.

Beide fliefen mit Abtheilungen von Clam . Gallas gufanimen.

Pring Friedrich Rarl bemachtigte fich am 27. Juni bee if r übergangs von Turnau und am Abend biefes Tages nach einem Racht gefecht auch besienigen von Bobol.

herwarthe Borbut hatte am 26, ein Anantgarbenefecht ju befteben, bann rudte auch er am 27, an bie Ber und zwar auf Dundengray vor, in beien Rabe er eine Brude ichlagen liefe.

Der Aring und herwarth traten fo mit einander in nachfte Berbindung und griffen am 28. Juni die Stellung an, welche Clam Mallas am linten Iferufer bei Dunch engrati genommen batte. Balb in der rechten flante bedrobt jog fich Clam Mallas nach Gitfchin zurud und nahm vor diefer Stadt eine neue Stellung. Pring Friedrich Rarl folgte ben Defterreichern sofort babin. 4 fie am 29. Juni abermale, ließ Gitschin erfturmen und rudte am 30. ; aber bie Stadt oftwarts hinaus.

Das Nachruden prengischer Reserven aus Sachsen machte bas : weilen herwarths mit seinen aktiven Divisionen an ber Ifer überund er wurde baber alebald auf ben rechten Flügel bes Pringen & rich Rarl vormarts gezogen.

Bahrend die Breugen foldergeftalt die Iferlinie in ihre En brachten und biefelbe von Weften ber, ben linten Flügel der Leftenz gurudbrangend, überschritten, bemachtigte fich die Armce des Rrern: gen weiter im Often des obern Laufes ber Elbe.

Am 22. Juni machte ber Kronpring mit bem als Avantgale wendeten sechsten Armeeforps — Mutius — eine Bewegung Reisse gerade sudwärts, als wollte er direkt auf Olmütz ziehen, lutz zugleich seine Hanptmacht rechts abmarschiren, um schleunigst telle bindung mit der Armee des Prinzen Friedrich Karl aufzusuchen ausgewinnen. In mehreren Kolonnen überschritten die Korps des Kromzen das Glatzer Gebirge.

Benedel warf ihnen gleichzeitig seine vereinzelten Rorpe enta Das 5. preußische Armeelorps — Steinmet — betrat mu ner Avantgarbe am 26. Juni bei Nachob ben öfterreichischen Botu vertrieb von ba die Bortruppen bes Feindes. Am 27. marb es bei Eweitermarsch gegen Stalit von dem 6. öfterreichischen Rorps — "ming — in der Flante angegriffen und mußte sich zum Gesechte entu

Ramming, gefchlagen, zog fich auf Stalit zuruck, marb bier : bas 8. Korps, Erzherzog Leopold verftürkt, — aber am 28. mit: von Steinmet angegriffen. — Abermals geschlagen zogen die Defferz sich nun auf Jaromierz.

Das 1. preußische Armeetorps — Bonin — welches ben : Flügel ber Armee bes Kronpringen bilbete, rudte von Liebau au: 26. Juni in bas ofterreichische Gebiet ein und brang am 27. über Ttenau vor, warb aber nun vom 10. öfterreichischen Korps — Gat — sehr fraftig angegriffen und jum Rudjuge hinter Trautenau ac.m.

Am 28. nach feinem Siege follte Gableng rechte abmarfchiren wo möglich bem 6. und 8. öfterreichischen Rorps beiguspringen &: fem Marfche aber marb er überraschend vom preufischen Garbe! angefallen, welches im Bentrum ber Armee bes Kronpringen bas & Gebirge überschritten hatte, bei Burgereborf und Goor geschlagen zu fluchtahnlichem Rudguge in ber Richtung auf Arnau gezwungen

Bonin tonnte nun ungehindert wieder Aber Trautenau fabmarts

Die Avantgarbe bes Garbetorps nahm am 29. Juni Röniginif weg und bas gange Garbetorps tongentrirte fich in ber Gegenb bie: Stadt. Rechts ober weftlich von ihm fammelte fich bas Rorps Bons zwischen Arnan und Dberpraußnit; lints ober bflich von ihm
ng Steinmet gegen Jaromierz vor und schlug bort bas ihm neuerngs entgegengeworfene vierte ofterreichische Rorps — Festetics —
n 30. Juni.

Dit biefem Tage war die Berbindung zwischen dem linten Flügel r Armee bes Prinzen Friedrich Rarl und dem rechten Flügel ber rmee bes Rroupringen von Breugen völlig bergeftellt.

Benebet aber hatte fich nun entschloffen, in einer Stellung, bie er n linten Ufer ber Biftrit zwischen Gabowa und ber Feftung Roggrat auf ben Soben von Chlum und Lipa nahm, ben Preugen ne hauptschlacht zu bieten.

Diefe Stellung warb mit allen technischen Mittelu vorbereitet, fie in der Front gegen die Biftrip hin, alfo zegen den Bringen Fried, Barl und herwarth ungeniein ftart, bot aber ber gewaltigen Armee & Rrompringen von Preugen an der obern Elbe ihre rechte Hante ft offen.

Der König von Preußen war Enbe Juni felbst bei ber Armee & Pringen Friedrich Rarl einzetroffen und hatte den Oberbefehl über n gefammtes aftives her ibernommen. Am 2. Juli hatte er fein auptquartier zu Gitschin. Ursprünglich war es die Absicht, den preußisen Truppen am 3. Juli einen Ruhetag zu geben und sie ihre Rrafte nmeln zu laffen.

Aber Bemerfungen, welche auf Seiten ber Armee bes Bringen Grieb.
d Rarl, Die an Diefem Tag in ber Begend von Borgin lagerte, geacht wurden, anderten Die Absicht.

Bring Friedrich Rarl nahm bemnach in ber Racht vom 2. auf ben Inte eine Stellung, in welcher er ben Angriff ber Cefterreicher emangen ober aus welcher er jum Angriff gegen bie Cefterreicher über bie ifteit vorgeben tonnte.

Bermarth mußte von Emibar auf Rechanit gegen bie untere iftein vorraden.

Der Rronpring marb ingewiefen, fo fruh ale meglich am 3. Juli is feinen l'agern an ber obern Elbe auf. und zwifden Biftrip und Elbe bic rechte Glaufe ber Defterreider borgubreden.

So entspann sich bie Schlacht von Roniggrat. Lange Sure trug ihre Laft bie Armee bes Prinzen Friedrich Rarl allein, ma = felhaft erfchien lange ber Ausgang.

Herwarth, welcher unter ben Befehl bes Pringen Friet:: Rarl gestellt worben war, tounte sich auf bem außerften rechten fin ber Preußen erft mehrere Stunden spater wirksam erweisen, nachten Bentrum ber Preußen ber Rampf bereits heftig entbrannt war.

Noch mehrere Stunden spater erft trat die Wirtsamfeit der im bes Rronpringen ins Licht, dann aber auch übermaltigend, Dan belbenmuthigen Ausharren der Armee des Bringen Friedrich Ran.

Um 3 Uhr Rachmittags war ein glanzender Sieg ber Prenga Dichieben, die Defterreicher flohen auf Roniggrat und Parbubie auf

In der Schlacht von Röniggrat haben fich ungefahr 450,000 5 von beiben Seiten gegenüber geftanden mit mindeftens 1600 Geigku Die Schlacht von Röniggrat ift in diefer Beziehung Die greg: Bahrhunderts.

Bei Leipzig standen einander am Hauptschlachttag, ben 18. Eme 1813, nach den genauesten Rechnungen 420,000 M. gegenüber. Ima waren diese Stärken sehr ungleich vertheilt. Napoleon I. gebot am 18. Die tober schwerlich über mehr als 130,000 M., während seine Gegen 200,000 M. gegenüberstellten. — Bei Königgraß waren die Kraft: Diesähr gleich getheilt, wie das auch von der Schlacht von Seifer gilt, in welcher aber höchstens auf beiden Seiten zusammen 340,000 lim Feuer standen.

Benebet sammelte am 4. Juli feine in große Unordnung germa-Urmee und führte ihren Saupttheil eiligft nach Olmus gurud, mitter nur ein ftartes aus verschiedenen Trummern gebildetes Korps über Brand bireft nach Wien eilte.

Die Operation ber Italiener und bie Schlacht ::: Cuftoja.

Das Glud ber preufischen Baffen ward ben verbundeten main fon teineswege ju Theil.

Die Italiener hatten brei Armeeforps unter bem perfonlicher ?. fell bes Königs Bittor Emanuel nörblich bes Bo gegen ben Dir fongentrirt. Linte von biefer Hanptarmee ftanben die Freiwilligen id: balbi's gegen Gubthrol, hauptfächlich am obern Chiefe, rechte? Hauptarmee und füblich bes untern Po befehligte Cialbini ein flathfelbftftänbiges Armeeforps. — Die italienische Flotte unter Berfar.

sim Bafen von Tarent versammelt, verließ benfelben am 21. Juni, um zunächft nach Ancona zu fleuern.

Die genannte verfügbare L'andarmee gablte etwa 230,0(X) Dt.

Muf ofterreichifcher Seite tommanbirte qu Lande in Benetien ber Erzherzog Albrecht. Außer ben Besauungen, welche die gahlreichen und Paßsperren erheischten, hatte er brei für das freie Feld verfügbare Armeetorps, etwa 100,000 M. Die Flotte, welche ihre Station auf der Riede von Fasaua bei Pola hatte, befehligte ber Kontreadmiral Tegethoff.

Am 23. Buni überfcritten 7 Divisionen von der italienischen Dauptarmee ben Mincio, mabrend 5 andere am rechten Ufer des Flusses jurudblieben Die Absicht dieses Mandvers war, mitten zwischen ben Festungen Peschiera und Berona auf den hohen von Custoga Bostion zu fassen, eine, wie une hinreichend bekannt, durch Bernunft und Erfahrung feit lange hinlanglich verdammte Absicht.

Der Erzherzog Albrecht hatte rechtzeitig feine ganze verfügbare Armee um Berona tonzentrirt, hochstene 75,000 DR., und auf die Runde vom Mincioubergang der Italiener befetzte er die hohen von Cona und Comma Campagna, schwentte bann am 24. Morgens lints in eine gegen Guben gerichtete Front ab und fließ so mit den Italienern zusammen, welche ihreiseits nach dem Mincioubergang anch lints schwentten, um eine gegen Norten gerichtete Front zu gewinnen.

Die Shlacht von Cuftoga von 1866 mar ein gemlich treues Abbild berjenigen von 1848 auf benfelben Felbern, nur in größeren Berbaltniffen. Die Italiener brachten eima 90,000 DR. in ben Rampf, außer ben Divisionen, die schon am 23. über ben Mincio gegangen maren, noch einen Theil der Division Pranelli, welche ursprünglich gur Einschließung Peschieras am rechten Minciouser gurudgelaffen war.

Die Staliener erlitten am 21. Juni, bem Jahrebtage von Solferino, eine große Rieberlage und jogen fich an ben Mincio und bann fogleich an beifen rechtes Ufer jurud. Der moralische Einbrud ber Rieberlage auf bie Italiener mar ein gewaltiger, nicht burch bie materiellen Berlufte gerechtfertigter. Maribalbi erhielt aus bem Saupiquariter Bietor Emanuels ben Befehl, Bredeia zu beden, Cialbiri, eben mit bem llebergang über ben Bo beschaftigt, erhielt ben anbern Befehl, bie Sauriftabt Italiene, Storen zu besten.

Alles marf fich in rafender Gile juriid. Aber Die Defterreicher verfolgten ihren Sieg nicht. Rapoleon III., feit lange damit beschaftigt, die Borbereitungen zu einer Intervention zu treffen, zu welcher er im ihm günstigen Woment schreiten könnte, war in beständigen Serhands gen mit dem Wiener Rabinet.

Diese tamen zu einem Wenbepuntt burch bie Schlacht von &:
niggrat. Tieser große und nicht mehr zu verkleinernde ober abzulien
nende Sieg der Preußen bestimmte ben Raifer Frang Joseph, Sertien bem Raiser der Frangosen abzutreten, um feine Sabarmee rihrem Heerführer, bem Erzherzog Albrecht, an die Donau abzubent damit sie bort vereint mit, Benedels Streitkraften ben siegreichen Presingegenübertrete.

Benetien, nur mit Ausnahme ber Festungen, wurde bin ke Desterreichern geräumt und nun erst, etwa vierzehn Tage nach der Edition Custoza, nahmen die Italiener ihre Operationen wieder auf. Bergisforte wurde vom 5. Juli ab eingeschlossen. Am 8. Juli begann Eindini, für den eine starte Armee von 14 Divisionen — 150,000 Aunter dem Namen eines Expeditionssorps — gebildet ward, seinen Unter gang über den untern Po bei Sermide, um das nicht mehr rend digte Benetien zu erobern; wie sich von selbst versteht mit Ausnahme ber besetzen Festungen.

Garibalbi marb angewiesen, burch bie Giubicarien gegen Trier vorzubringen, — eine Division von ber Armee Cialbini's — Mebic: - warb bie Bal Sugana aufwärts entsendet, um bie Operationen Gebalbi's zu unterftugen.

# Operationen ber preußischen Mainarmet.

Bu berselben Zeit, ba bie Schlacht von Königgrat geschlagen und als die Italiener sehr lau nach der Schlacht von Cuftoza ibre In rationen wieder aufnahmen, ward aus den preußischen Truppen, bem Konzentrirung das Auftreten der Hannoveraner — man könnte fagen – providentiell herbeigeführt hatte, die preußische Mainarmee unter im General Bogel von Falkenstein gebildet.

Diefelbe ichlug gverft am 4. Juli bei Dermbach und Rogberibic Baiern, welche fich ju fpat in Bewegung gefest hatten, um ben Sannoveranern bie hand ju reichen und veranlaßte fie jum Rudjug hinim bie frantische Caale.

Darauf marichirte Fallenftein rechts ab auf Fulba, um få swifchen bas bairifche Borps und bas burch Rurheffen, Raffauer und Defterreicher verftartte achte Bunbestorps unter bem Pringen Alexander von Heffen zu werfen, welches fich por Frantfurt nordwärts bes Maine

obreitete, und die Bereinigung biefer beiben Rorps zu einer ftarfen mee von 100,000 DR. ju verhindern.

Da aber ber Pring Alexanber jundchft nicht aufgefunden werden inte, andererfeits bie Baiern nun eine brobende Aufftellung an ber intischen Saale genommen hatten, so wendete fich Bogel von Fallenftein eberum gegen fie und schlug fie jum zweiten Male bei Riffingen i 10. Juli.

Die Baiern zogen fich barauf nach Schweinfurt und hinter ben tain zurud. Gublich biefes Stromes follte jest bie Bereinigung mit m Pringen Alexander gesucht werben.

Die preußische Mainarmee marfcirte aber nunmehr auf Afcafnburg, schlug am 13 und 14. Juli bei Laufach und Afchaffenburg
n rechten Flügel bes Bringen Alexander, — heffen-Darmstädter, Deftercher und furheisische Abtheilungen — veranlaßte dadurch die Flucht der
ichearmee auf die Gubfeite bes Mains und besette bann am 16. Juli
rantfurt.

Die von Reichsarmee und Bunbestag verlaffene Reichsftabt warb wer gebranbicatt und die preußische Dainarmee, welche vom 19. Juli unter ben Befehl des Generals v. Manteuffel trat, da Bogel v. illenstein jum Gouverneur von Bohmen ernannt worden war, begann von rantfurt und Afcaffenburg ans eine neue Reibe von Operationen.

Theile über Darmftabt, theile bas linte Dainufer aufwarts wegten fich die preußischen Rolonnen junachft vom 21. Juli ab gegen : Tauber.

An 23. Juli tam es ju einem Avantgardegefecht zwischen einem etachement bes linten Flügels ber Preugen - Divifion Flies - und n Babenfern bei Sunbheim.

Mm 24. focht Dantenffel mit feinem rechten flagel, ber Divifion bben, bei Bifchofeheim und Berbach, an ber Zauber flegreich gen Bartemberger und Babenfer.

Alexander v. Beffen war nun jur Bereinigung mit ben Baiern ft gezwungen. Dennoch tam es ju feiner Einheit. Am 25. Juli tam nur ju vereinzelten Rampfen ber Baiern bei Belmftabt, ber anbern eichetruppen bei Bercheheim gegen bie preufifche Mainarmee.

Am 26. jogen fich bie fammtlichen Reichstruppen in die Gegend in Buriburg und gröftentheils hinter ben Dain jurud und bie ntideibungen, welche unterbeffen von ber preufischen Sauptarmer gegen e Donau hin erzielt waren, machten burch abgefchleffene Baffenftilftanbe ich am Daine ben Zeinbseigfeiten ein Enbe.

Mitte Juli hatte Breugen noch ein neues Armeetorps aus Giebataillonen und nordbeutschen Kontingenten unter dem Großherzog in Medlenburg. Schwerin bei Leipzig zusammengezogen, damit et wonten ber von Besten wirtenden Mainarmee in die Hand and Dieses Armeetorps, welches am 20. Juli von Leipzig ansbrach, anie erst am 28., also zu einer Zeit, da der Mainstrieg schon beendigt und Baireuth und konnte es nur forcirt noch am 29. Juli zu einem Esechte bringen, durch welches mit großer Uebermacht ein bairisches Laufs sast fast vernichtet ward.

Ausbreitung ber Italiener in Benetien. Die Seefalist

Das Borruden Cialbini's in Benetien, theils gegen Benetic theils gegen ben Ifonzo, theils gegen bie Alpen war ohne wills Ronsequenzen, ba bie Desterreicher bas offene Land nirgends vertheibzw und die Italiener auf die Festungen Angriffe nicht unternahmen.

Medici brang in ber fcwach behaupteten Bal Sugana raid : in die Rabe von Trient vor, wo ihn am 25. Juli die Runde wer Abschluß einer Baffenruhe ereilte.

Garibalbi machte im Chiefes, Ampolas und Lebrothal mit fem absichtlich schlecht bewaffneten und ausgerufteten Freiwilligen unglaubgeringe Fortschritte; ein Theil seiner Streitkrafte erlitt sogar am 21. 32 bei Bececca erhebliche Nachtheile.

Als Cialbini angewiesen mar, sich ernstlich in Benetien auf breiten, erhielt auch Bersano ben Befehl, die Flotte in Bewegungssehen. Diese war am 25. Juni im Hafen von Ancona angesomm: vor diesem hasen war am 27. Juni Tegethoff erschienen und hatte !: Gefecht geboten, welches indessen Bersano nicht annahm. Am 16. 3: lief nun Bersano von Ancona aus, zunächst mit 28 Fahrzeugen mit der Absicht, sich der wichtigen Insel Lissa, an der dalmanick Rüste, einer öfterreichischen Station für allerhand Ausruftungsgegentint bemächtigen.

Am 18. und am 19. Juli wurden verschiedene Bersuche jur &: cirung ber hafen von S. Giorgio und Comisa gemacht, — gleichin: wurden Landungsversuche zuerst bei Porto Manego, bann bei E: Rarober unternommen. Alles scheiterte. Am 20. Juli Morgens zu: Persano unter seinem Rommando, da mehrere neue hinzugekommen aa:: 34 Fahrzeuge.

Da wurde die Annaherung der öfterreichifchen Glotte an:

z Tegethoff, — biefelbe jablte 24 Fahrzeuge, worunter 21 Rampfer ; und unter biefen wieber 7 Langerschiffe — von den italienischen Kreu; gern fignalifiet.

Perfano ging ibr nordwäres entgegen, aber nur mit gebn von jeinen amolf Pangerschiffen, und von biefen gebn gog er noch eins, bas Widderschiff Affondatore, auf welches er fich felbft begab, aus ber Schlachtlinie gurud.

Die italienische Holiflotte blieb gang aus bem Spiel, mabrenb Tegethoff feine Solischiffe jur Unterftung ber Pangerschiffe in bem harten Treffen, welches nun erfolgte, vortrefflich benutte.

Die Italiener verloren im Rampfe zwei ihrer iconften Pangerichiffe und traten am Abende ben Radzug nach bem hafen von Ancona an.

Tegethoff, welcher flegreich Liffa entfett hatte, ging, nachdem er feinen nicht bedeutenden havarien abgeholfen, wieder auf die Rhebe von Rafana.

Der moralifche Einbrud ber maritimen Rieberlage von Liffa auf Bialien mar faft noch großer als jener ber Rieberlage ju Lande von Cuftoga.

Der Berfuch, Italien von ber frangofischen Oberherrichaft zu emanzipiren, mar auf allen Puntten gescheitert und ber siegreiche Berbundete im Rorben tonnte nicht gleichgültig gegen biefe Erfahrungen bleiben.

Bormarich ber Preugen gegen bie Donan.

Die Brenken gingen nicht auf die Baffenftillftandeverlangen ein, welche ihnen nach der Schlacht von Roniggrat von ben Defterreichern geftell: wurden. Sie tonnten dieß auch um fo weniger, ale es ichen am 5. Juli vollftandig flar war, bag Defterreich eine Baffenruhe mit Breufen nur fuche, um Beit jum heranziehen feiner Gubarmee an die Donau zu gewinnen.

Rachbem das preußische Sauptquartier über den Rudjug und Die Rudjugerichtung ber Cefteireicher genau unterrichtet war, wurde der rechte flugel des preußischen Beeres unter Berwarth über Iglau auf Bnanm gerichtet; das Bentrum, Bring friedrich Ratt, marfchirte auf Brunn, ber linte flügel Rroupring, auf Proenis bei Clmus.

Josephftabt und Roniggray im Ruden bee aftiven Becres murben beobachtet.

Die Avantgarbe bee Bringen Friedrich Rarl rudte am 12. Juli in Brunn ein, und ant 15. und 16. Juli rudte bie gange Atmice bee

Bringen von Brunn weiter vor nach Lunbenburg, ba unter Benelung Frankreichs angeknüpfte Friedensverhandlungen fich gerfchlagen bern Bon Lundenburg aus wurden Ganfernborf und ber Marchabergen bei Marchegg befett.

Die Armee bes Kronpringen hielt fich nicht vor Olmits auf; if vielmehr bort nur bas erfte Armeetorps und bie Ravalleriedwifien fremann gurud und marschirte, die Berbindung mit dem Pringen Frit. 2 Rarl bewahrend, weiter subwarts und gegen die March.

Am 15. Juli follte bie Divifion hartmann über Tobi:fais gegen Prerau eine große Retognofzirung aussuhren und babei von ans Theile bes Bonin'schen Rorps unterftut werben, welcher bie Pafe m Tobitschau und Traubet zu besetzen und zu halten hatte.

An beniselben Tage marichirte Benebet mit ber Bauptmacht lew Truppen von Olmus auf Brerau ab, um nach Bien 3n gieben 22 zwar auf Befehl bes Erzherzogs Albrecht, welcher am 13. Jul: 32 Oberbefehl über bas öfterreichische Hauptheer übernommen hatte.

Rur ein kleiner Theil ber Division hartmann traf bei Roletzist unfern Prerau mit öfterreichischer Ravallerie bes im Abzug begriffen heeres zusammen; im Uebrigen loste sich bie beabsichtigte Rekognoszume ber Preußen in eine Anzahl von Sinzelgesechten auf; Prerau ward m biesem Tage nicht, sondern erst zwei Tage spater von ben Preußen beies. Dennoch ward Benedet durch die Gesechte bes 15. Juli bestimmt. Dennoch ward Benedet durch die Gesechte bes 15. Juli bestimmt. Derade Richtung und die Gisenbahn nach Wien zu verlassen und sich über Karpathen ins Wagthal nach Trentschin zu wenden, um wat über Presburg die Bereinigung mit der bereits unter dem bireim Oberbesehl des Erzherzogs Albrecht in der Gegend von Wien versammeten Armee auszusuchen.

Pring Friedrich Rarl hatte unterbeffen von seiner Armee til 4. Armeelorps und die Ravalleriedivision ans linke Ufer ber Dard gesenbet und am 22. Juli rudten biese Truppen vollständig tongenmit gegen Presburg vor, vor welcher Stadt ihnen bas zweite öfterren bild: Rorps entgegentrat. — Um Mittag mußte ber Rampf abgebrochen weben, der sich bereits für die Breußen entschieden hatte, deren Sauptmadisch bei Blumenau befand, mahrend ber linke Flügel sich des Gamt berges bemächtigt hatte.

Das Abbrechen bes Rampfes erfolgte auf Grund bes Abidlum:t einer Baffenruhe. Danach tam alebalb ein vollständiger Waffenftiaftant und die Unterzeichnung eines Praliminarfriedens zwischen Defterreich und Preugen zu Stande.

Anf bem Fuße folgten baun ber Definitibfriebe Prengens mit 3. Defterreich, Breugens mit ben abrigen beutschen Ctaaten, welche ihm in diefem Rampfe gegenübergeftanden hatten, Defterreichs mit Italien.

Die Resultate bes fo fonell - foneller als Sieger und Beflegte es je vorher geglaubt hatten, - beenbeten Rrieges waren :

In Folge ber Siege Preugens und ber von Defterreich angenommenen Ginmifchung Napoleons erhielt Italien trop ober wegen feiner Rieberlagen Benetien;

-

Der alte beutiche Bund ward aufgelost, Defterreich warb aus Deutschland ausgeschloffen in Betreff jeber flagtlichen Beziehung :

Breugen erwarb birett hannover, Raffan, Rurheffen, Die freie Stadt Frantfurt und Schleswig-Bolftein;

Es gewann außerdem die Dberherrichaft über die fammtlichen fleinen Staaten Rorbbeutfdlands einschließlich des Ronigreichs Cachfen;

Die fübbeutiden Staaten murben vorläufig vereinzelt fich felbit und ben Attrattionen überlaffen, welche fich in ber nachften Butunft mirtfam erweifen mochten.

Dhne Zweifel wird biefer turge Rrieg mehr als fonft einen Ginfluß außern auf die Gestaltung ber europäischen Beere, — ob er aber irgend einen Ginwand aufgebracht hat gegen jene von uns vor einem Jahrzehnt aufgestellten hauptfate der Felbherrufunft, bae moge ein Jeder felbft beurtheilen. Wir laffen hier fofort folgen und ohne llebergang die:

# Grundgefege ber Felbherrntunft.

Die Grundgefete ber Felbherrntunft, welche wie Leitsterne ans jeder Rriegsbandlung der Gefchichte hervorschimmern und für jede Bu-tunft es bleiben werden, fo lange die Ratur unferer Rriegsmittel fich nicht vollftandig andert, wollen wir verluchen, in eine Reihe turger Cabe jufammengufaffen.

- 1. Die heere find die hauptinftrumente und die hauptobjefte der Geldberrnfunft, die wefentlichen Bertreter der Rraft im Rriege. Möglichfte Birtung des eigenen, möglichft geringe Wirfung des feindlichen, Ershaltung des eigenen, Bernichtung des feindlichen find die Gedanfen, welche vor allem Anderen jeden Felbberrn leiten muffen.
- 2. Die tongentrirte Rriegehandlung ift bie Coladt; fie beberricht und beftimmt alle übrige Thatigfeit im Rriege.
  - 3. Tas erfte Streben muß fein: ben Erfolg ber Echlacht ju

fichern, bas zweite: ben Erfolg möglichft zu fteigern, bas bint: > Richterfolg fo unfchablich als möglich zu machen.

- 4. Der Erfolg wird gesichert durch überlegene Rraft, durch Set ber rechten Zeit, b. h. der Zeit, in welcher man am stärksten, der der am schwächsten ist, durch Wahl des rechten Raumes, dessenigen, auf wiem man selbst am stärksten, der Feind am schwächsten ist; er wird inz gesichert durch das klare Anschauen des Zweds, durch die Geistellur welche alle materielle Kraft auf ein Ziel leitet und in Berfolgung beselben sestzuhalten weiß, durch den energischen Willen, welcher des zu nicht aus den Augen verliert und nicht ohne Nothwendigkeit aufzie.
- 5. Die Ueberlegenheit ber Kraft ift zunächst au fuchen in te Ueberlegenheit ber Bahl. Ift man bem Feinde nicht abfolnt an But überlegen, so tann man es doch relativ sein, und man muß fuchut zu sein auf dem Buntte, wo die Entscheidung fallen foll, also in Schlacht auf dem Kriegetheater überhaupt, und auf dem Schlachten wolle bort, wo es am leichtesten möglich ift, ober wo es am sichersten werfolge führt.
- 6. Die Möglichteit, eine relative Ueberlegenheit zu entwideln. In fpringt aus bem Busammenhalten ber eigenen Rraft und ber Eheilung ber feinblichen Rraft. Das Busammenhalten ber eigen Rraft ift die oberfte Rriegsregel, fie läßt wohl Modifikationen, aber the Abanderung zu. Wenn große hecre nicht immer auf einem Bunt: abeiner Linie zusammengehalten werden können, soll doch dafür gesergt von, daß sie in ihrer Gesammtheit oder daß möglichst viel von ihnen und Entscheidungspunkt und zur Entscheidungsstunde verfermelt werden könne.
- 7. Detachirungen sollen nie ohne klaren Zweck, nie ftarter. :- sie für diesen Zweck genügen, nie auf langere Zeit gemacht werden. :- sur benselben nothwendig ift. Bor jeder Detachirung soll gefragt meiter ob sie nur zum Beobachten, ober ob sie zur Wirkung, ob fie zu exvernichtenden oder bloß hinhaltenden Wirtung bestimmt sei. Danad ihre Stärke zu bemessen. Bor jeder Detachirung soll serner gefragt wie ben, ob man statt ihrer nicht mit zusammengehaltenem Heere bie ir oder mehreren Zwecke nach einander erreichen könnte, welche man zu mittelst der Detachirungen gleichzeitig erreichen will.
- 8. Tiennung, Theilung, Berfplitterung ber feinblichen Rrafte ift and unter allen Umftanben vortheilhaft, weil fie es und möglicher macht. birtelative Ueberlegenheit ju gewinnen. Gie tann bestehen ohne unfer Butyun, fie tann aber auch burch uns veranlaßt werben. Dieg ift ir

- Bwed gemag burfen biefelben nicht für uns auf dem Enticheibungspuntte geine gröfere Schwächung verutsachen, als biejenige, welche fie beim Feinbe . \_ herbeiführen.
- 9 Ein heer wied bei gleicher Bahl um fo mehr Rraft entwideln, je harmonischer in ihm Einheit bes Befchles und Gelbstbatigkeit ber Theile verbunden find, so daß diese das größtmögliche eigene Leben haben, ohne daß die Gewalt bes Dberbefehls dadurch abzeschwächt werde. Die Gundlage dafür ift eine richtige Gliederung des heeres in Armeeforps ober Tivisionen, deren weder zu viele noch zu wenige, die weder zu fart noch zu schmach, und in denen die Baffen im richtigen Berhaltenisse gemischt sein sollen.
  - 10. Wer fich einen pofitiven Zwed fext, ber erleichtert es fich, bie überlegene Rraft auf ben entscheidenden Punft zu bringen; wer darauf wartet, daß der Feind ibm das Welet gebe, erschwert es fich. Denn neben dem positiven Hauptzwed treten alle anderen als nebensächlich auf und die Rraft, welche für ihre Turchführung bestimmt wird, wird in dem gleichen Sinne bemefien. Wer aber das Gesey vom Feinde empfangen will, dem erscheinen viele Möglichkeiten von gleichem Werth, und er theilt danach seine Krafte auch gleich. In diesen Dingen liegt vornämlich die Ueberlegenheit des Angriffes über die Vertheidigung nicht notbig habe, ihre Krafte zu zersplittern, sie thut es fast immer. Um die Vertheidigung so ftart zu machen als möglich, muß sie nothwendig einen Angriffsgedaufen in sich aufnehmen, welcher alle ihre vorläusigen Anstalten beherrscht.
  - 11. Die Uleberlegenheit ber Rraft ift nur wenig abhängig von ber Ueberlegenheit ber Waffen ber einen Partei, fo lange biefe nicht eine ganz bedeutende ift Diese Ueberlegenheit tann meiftentheils neutralisitt werden burch bie Anwendungsweise ber Kraft ber andern Partei. Dagegen tann ein feiner Pertlichfeit nach wohlgewähltes Stlachifeld die Kraft bertächtlich erhöhen. Belches Terrain man aber auch wähle, nie soll vergenen werden, daß biefes an sich gar nichts bedeutet, seinen Werth erft duich bie Truppen erhalt, welche man auf ihm zum Schlagen bringt, nied burch bie flar bewufte Absicht, welche man auf ihm verfolgt.
  - 12. Steigerung bee Erfolges, b. b. ter Große bee Sieges, und Minberung ber Ronfequengen bee Richterfolges ober ber Rieberlage werben mefentlich burch biefelben Mittel erzielt, namlich burch Benugung von Beit und Raum.

- 13. Ein gewonnener Sieg wird vollendet burch die Berfolgu.
  Deren Ausbente ift um fo größer, je mehr man beständig mit bem &= in Berührung bleibt und je mehr man ben Feind in eine Richtung ben ber er nicht folgen wurde, wenn er die Freiheit bes Handelus bim.
- 14. Der Feind hat nach ber Nieberlage bas Beburfnis ber Rumn fich wieber zu ordnen und zu sammeln. Diese Ruhe findet num fich wieder zu ordnen und zu sammeln. Diese Ruhe findet num wenn er tampfen ober wenn er schnell marschiren muß, um dem Rumvielleicht bem Kampfe unter ben ungunstigsten Umständen, auszund vielleicht bem Kampfe unter ben ungunstigten Umständen, auszund Daraus entspringt für den Sieger das Geset sofortiger und schneller, witiger Berfolgung. Er wird diesem Gesetz um so besser gehorchen siezige mehr frische Kraft er noch hat, je weniger Kraft er also derwudtet, um den Sieg auf dem Schlachtfelde selbst zu erringen, je zwedwiffer somit die abgebrauchte Kraft angewendet hat.
- 15. Der Feind hat nach ber Nieberlage bas Beburfnif fich. ftarten, balbmöglichst Stellungen zu gewinnen, in welchen er mr ; ringer Kraft ben Sieger aufhalten kann, eine leichte und sichere & psiegung, in welcher frische Truppenkräfte zu ihm floßen, zugleich Wichtung, in welcher ihm zu folgen, bem Sieger minbestens nicht witheilhaft, wo möglich gerabezu nachtheilig ist. Eine Straße, welche Wigenschaften hat, wählt der Feind sich von vornherein zur Rüdzz; linie, und in der Regel entwidelt er, um sie sich zu bewahren, wird fentrecht zu ihr, quer über sie, den Rüden berjenigen Richtung gefehrt, in welcher er im Fall der Niederlage abziehen will.
- 16. Bird ber geschlagene Feind gezwungen, biese Richtung = geben und entweber bie gerabe entgegengesette einzuschlager : eine mehr ober minder von ihr abweichende, so fteigert! ben Erfolg bes Siegers. Er wird aber bazu gezwungen, wenn ber Eim Ruden bes Feindes bessen Rudzugestraße mit hinreichenden Ricgewinnt, um sie ihm zu verlegen. Auf dieses Biel soll von vorzete Bebacht genommen werben.
- 17. Das Biel tann auf boppelte Art erreicht werben, ent wahrend ber Schlacht felbst, ober vor berfelben schon: erste indem man bem Feind zwar frontal gegenübertritt, aber nun ente bas Bentrum burchbricht und sich so auf ber seinblichen Rudqueet sestset, ober einen Flügel bes Feindes wirft und mit diesem aufcharf nachträngend die Rudzugestraße gewinnt, letteres, indem man i vor der Schlacht auf einen Punkt im Ruden des Feindes letsich auf diesem entwickelt und den Feind zwingt, die Schlacht mit verwandter Kront zu schlagen.

- 18. Letteres wurde immer das zu erftrebende Biel sein muffen, wenn nicht jede Bartei vor ber Steigerung des Erfolgs an deffen Sicherung und zugleich mit der Steigerung an die Abwendung der Folgen ber Riederlage zu benten hatte. Wollen wir dem Feinde vorbeigeben, um uns in seinen Ruden zu ftellen, so ersordert dieß Zeit, der Feind tann möglicherweise zurudgeben und jenen Puntt auf seiner Rudzugstinie erreichen, bevor wir dorthin tommen. Dann ware das gunftige Berhältniß, welches wir suchen, gestört. Den Feind daran zu verhindern, gibt es nur zwei Mittel: Schnelligkeit des Pandelns und Tanschung bes Feindes über unsere Absicht. Möglicherweise wird eins von ihnen genügen, in der Regel muffen beide verbunden sein.
- 19. Um den Feind über unsere Absicht zu tauschen, muffen wir seiner Front einen Theil unserer Reafte gegenüberlaffen und nur mit dem andern Theil ihm in den Ruden gehen. Damit wird aber der oberften Rriegeregel zuwidergehandelt; wir theilen und, setzen und der Gefahr aus, einzeln geschlagen zu werden, furz wir vernachlässigen die nothwendige Rudsicht auf Sicherung des Erfolgs. Derjenige Theil unserer Rraft aber, welcher die Rudzugslinie des Feindes in deifen Ruden gewonnen hat, hat damit auch seine eigene bequemfte Rudzugslinie aller Bahrscheinlichkeit nach aufgeben muffen, in Bezug auf ihn also ift auch die nothwendige Rudsicht auf eine mögliche Riederlage und die Abswendung ihrer Folgen vernachlässigt.
- 20. Um ben Erfolg zu fichern, muffen wir eine Operationelinie wählen, welche une geftattet, unfere Truppen möglichft zusammenzuhalten; um ben Erfolg zu fteigern, muffen wir eine Operationelinie wählen, welche nit ber feindlichen Rudzugelinie möglichft zusammenfällt; um die Folgen ber möglichen Riederlage abzuwenden, oder sie auf ein Rleinstes zu reduziren, muffen wir eine Operationelinie wählen, welche mit unserer eigenen Rudzugelinie möglichst zusammenfällt. Hieraus ergeben sich gewisse Grade für die Formen unsere Angriffes, welche Figur 12 verstunlicht. Steht der Feind in al. Front gegen f und ift seine Rudzugellinie cd., so gibt die Operation von mit auf ber Operationelinie (seindlichen Rudzugellinie) de die größte Steigerung bes Erfolgs, die geringste Sicherheit des Ersolgs, weil die geringste Möglichseit des Busammenhaltens der Araste, die übelsten Folgen im Fall der Riederlage;

bie Operation mini auf ber Operationelinie of (eigener Rudjugelinie) bie geößte Möglichteit bes Busammenhaltens ber Rrafte, bie minbefte Bahricheinlichteit einer Steigerung bes Erfolgs, die größte eigene Sicherheit im Fall ber Rieberlage; bie Operation m2n2 auf ber Operationslinie gh (eigener Radustlinie) fast ebenso große Möglichteit bes Zusammenhaltens ber Rast, alle fast ebenso große Sicherheit bes Erfolgs, wie bie vorige, ebense grife Sicherheit im Fall ber Nieberlage, viel größere Möglichteit ber Steigenzibes Erfolgs, als bie vorige.

- 21. Bei feiner Operation muß vergessen werden, daß die fürgen: Richtungen an ben Feind vor allen langeren mindestens einen enrichietenen Borzug haben. Je fürzer der Weg an den Feind, besto weniger !men, während wir benselben zurudlegen, andere Anstalten treffen, ale twienigen, worauf unsere Operation basirt war, besto weniger laufen malso Gefahr, die Pudelsuve zu beschreiben.
- 22. Be weniger wir nach Busammensetung und Starte meint Beeres im Stante find, bas was unseren Operationelinien rudfichten ber entschiedenben Richtung abgeht, burch bie Schnelligfeit ber Berfolgung zu erseten, besto entschenber muffen bie Richtungen musem Operationen von vornherein gewählt fein, wenn wir große Erfalzertampfen wollen.
- 23. Es nütt nicht, ben Feind burch bie Schlacht in eine ihm nuttheilige Rudgugerichtung gebrangt zu haben, man muß ihn auch burch ::: Berfolgung so lange als irgend möglich in berfelben fest zuhalten fuche:
- 24. Der Plan, die Disposition zu einem friegerischen Untermeberen welcher Urt es auch sei, ift nie die handlung selbft, und bad mer nur in die ser ber Erfolg, Sicherung, Steigerung bes eigenen, Abnett Berminderung bes feindlichen. Ein Plan muß jedem Unternehmen is Grunde liegen; tieß ist die Bedingung für die Erreichung eines bestimmten Zwecks, aber außer dem Zweck muß derselbe auch freis ?: Natur der Mittel und der obwaltenden Umftande in Bemadischen.
- 25. Die erfte Eigenschaft eines jeden friegerischen Planes ift pit Einfach, beit, benn das Einfache ift leichter so aussührbar, wie et mworfen ward, als das Zusammengesette; die zweite ift Beschräntung seiner Bestimmungen ihrer Zahl und ihrem Umfange nach, wie einstlichse Begründung auf genau Befanntes, Spielraum für die Wirfung trunbetannten Miößen, folglich Spielraum für die Führung twint sie während der Handlung selbst je nach den eintretenden Umftanten den Plan undern konne, die britte ift, daß der Führung durch ber ursprüngliche Bertheilung der Kräfte die Möglichkeit gegeber sei, sie nach den Berhältnissen und nach den Nothwendigkeiten des Augenblichs wirklich zu lenken.

- 26. Um einen tuchtigen Plan ju welchem friegerischen Unternehmen immer ju entwerfen, muß man folgende hauptregeln im Auge behalten:
- n. Man vereinfache die Aufgabe, welche auf einmal gelöst werben foll, fo fehr als möglich.
- b. Man erwäge das Berhaltniß ber eigenen jur feindlichen Rraft, um banach ju bestimmen, in wie weit man fich auf Sicherung des Erfolge beichränten muß, an die Steigerung des Erfolges benten barf, Urfache bat, der Abwehr ber Folgen einer Niederlage niehr ober minder Rechnung ju tragen.
- c. Busammenhalten ber gangen verfügbaren Rraft in ber Beit und im Raume fei die Regel; tein Detachement werbe gemacht ohne feftbestimmten Bwed.
- d. Der fürzefte Beg jum Biel fei bie Regel; fein Umweg werbe gemacht, ohne bie Rothwendigfeit, welche in ber Aufgabe, bie man fich fteden burfte, felbft liegt, und ohne bag man bie Anftalten getroffen habe, biefen Umweg unschablich ju machen.
- e. Dem Feind in ber Beit juvorzutommen, fei die Regel, welche felbft bort jedem Blanc zu Grunde liegen muß, wo man fich anfangs abwartend verhalt.
- f. Bur unvorhergesehene Fille muß der Plan Reserven aufftellen, bie wirklich verfügbar find; er barf nicht auf Rrafte rechnen, die mog-licherweife anderneitig beschäftigt fein fonnten.
- g. Plane machen, bie nicht fofort und unmittelbar gur Ausführung fommen, ift überfluffig.
- h. Wenn ein Plan auf die Berftartung ber beweglichen Truppen burch bas natürliche ober befestigte Terrain rechnet, so muß unterschieden werben, ob biese Beistartung ber hauptmacht unmittelbar ju Gute fommen soll, ober nur einer Rebenabibeilung, so bag es baburch möglich wirt, die hauptmacht im freien felb in fast voller Statte beisammenguhalten.
- 27. Die Gubrung foll an bem urfprunglichen Plane festbalten, fo lange nicht bie bringenbften Grunde bagegen einrieten und mit Entschloffenheit ben möglich bochften Erfolg fuchen, weichen ber Plan gulagt.

# Beifpielfammlung.

Um nun unfern 3med vollftanbig ju erreichen, fchließen wir mit einer Beilpielfammlung. Wenn biefelbe auf eine abfolute Bollftanbigfeit auch feinen Anfpruch machen fann, fo wird fie boch fur jebe große

friegerische Aftion eine so hinreichenbe Anzahl von Fallen bieten, daß dem Studium ein vollständiges Bild aller dabei in Betracht kommenden lizitände und Berhältnisse geben konne. Wir haben in diese Beispielianzilung auch mehrere Fälle ausgenommen, wo diese oder jene kriegenid: Aktion beabsichtigt ward, aber nicht zur Aussührung kam. Einer Redertigung wird dieß Bersahren schwerlich bedürfen: die Gründe anie: such nicht geschah, was geschehen sollte, ift oft letzeicher, als die Gründe zu suchen, welche die Durchführung eines Planst möglich gemacht haben.

Unfere Darstellung ber verschiedenen Feldzüge wird für jedes widnige Unternehmen die Orientirung im Allgemeinen über die großen entidentenden Berhältniffe leicht machen; die Entwicklung der speziellen Berhälmine ift Sache des Detailstume.

Wir beabsichtigten ursprunglich auch noch eine befondere Reibe rez Fällen aufzustellen, in benen die Detonomie der Rrafte in Raum un: Beit entweder vortrefflich oder sehr mangelhaft war; indeffen bei naben: Ueberlegung schien es une angemessener, lieber unsern Lefern zu empfehien bag sie bei dem Studium eines jeden Einzelfalls ihr gang besondern Augenmert auf diesen Puntt richten mochten.

Dagegen haben wir eine Anzahl von Zügen ber Entschloffenheit mit verschiebenen Folgen und unter verschiebenen Berhältnissen zusammengestellt und gewissermaßen als Gegenstüd bazu einige Kapitulationen im frem Felbe, die allerdings unter äußerst verschiebenen Umständen abgeschloffen wurden. In der Entschlossenheit in allen ihren Gradationen zeigt sich bie Führung in ihrem schönsten Lichte auf ihrem eigentlichen Terrain; mit im Ausstellung unserer Beispiele ist der Führung ihr Recht geschehen, so mei dieß hier nothwendig war; wir bitten unsere Leser aber insbesondere unsere kleine Beispielsammlung für sich gerade in diesem Punkte zu rervollständigen; namentlich auch badurch, daß sie die Beispiele heraussuchen wo die Unentschlossenheit des Führers verschuldete, daß der Erfolg mate erzielt ward, welchen der Plan verhieß oder beanspruchte und welchen er geben konnte, wenn er energisch durchzessührt ward.

Bei manchen Beispielen tann man im Zweifel sein, ob man fie lieber in biese ober in jene Kategorie bringen sollte, und so mag ce sich ereignen, bag in einzelnen Fällen nicht Beder mit unserer Klassistation einverstanden ist. Diest erscheint indessen von nebensächlichem Werthe und wir sind überzeugt, daß bei näherem Zusehen Bedermann die Grund: immer leicht auffinden wird, welche und bewogen, dieses oder jenes Beispiel gerade an den Ort zu stellen, welcher ihm in der nachfolgenden Sammlung augewiesen worden ift.

### 1. Operationen.

# a. Ginface ftrategifde Umgehung.

- 1792. Brannichweig gegen Dumouries (Balmy).
- 1794. Cheerer gegen Clerfant an ber Daas.
- 1796. Bonaparte gegen Beaulieu (Lobi).
- 1800. Bouaparte gegen Delas (Marengo).
- 1805. Rapoleon gegen Dad (Ulm).
- 1806. Rapoleon gegen Braunfdweig (Bena).
- 1807. Januar, Februar. Rapoleon gegen Beuningfen; wieberholt im Juni.
- 1808. Ende. Bon Rapoleon beabfichtigt gegen Moore, vereitelt burch beifen Rudjug.
- 1809. Bellington gegen Coult (Cporto).
- 1812. Bon Rapoleon beabfichtigt gegen Barclan an ber Dana (Bitepel).
- 1812. Hapeleon gegen Barclay (Emolenet).
- 1813. Beabfichtigt von Rapoleon vor ber Schlacht von Lugen.
- 1813. Den gegen Tauentien (Dennemit).
- 1814. Rapoleon gegen Blucher (Brienne).
- 1814. Napoleon gegen Blucher beabfichtigt an ber Miene anfange Darg).
- 1814. Beabfichtigt von Blucher gegen Rapoleon (Craoune'.
- 1815. Blucher und Wellington gegen Grouchy an ber Miene.
- 1829. Pastiemitich gegen Bati Pafca (Dillibug:.
- 1831. Ende April. Beabfichtigt von Diebitfch gegen Sfrinnedi.
- 1834. Pastiemitichs Bug über bie Weichfel auf Barican.
- 1831. Prondinnefi's Plan jum Angriff auf Pastiemitich bei L'owicg.
- 1848. Rugent gegen Duranbo fan ber Biave).
- 1848. Roberfi gegen Rarl Albert (Curtatone).
- 1849. Radenfi gegen Rarl Alberts Hauptmacht (Mortara, Robara .
- 1849. Plan Dembinelt's gegen Binbifdgras, falfc angelegt Rapolna.
- 1849. Blan Bettere gegen Winbifchgrat.
- 1>19. Görgen gegen Binbifchgras (Tapio Bicefe, 3fasjeg .
- 1849. Bannau gegen Gorgen , Raab .
- 1859. Rapoleon gegen (Riulan (Magenta).

# b. Strategriches Durdbrechen.

- 1796. Bonaparte gegen Beaulien und Colli Borbrechen aus ber Mivicra .
- 1800. Melas gegen Daffena.

- 1800. Allgemeiner Kriegsplan Bonaparte's gegen bie Defterreicher.
- 1808. Napoleon gegen bie Spanier (Burgos).
- 1809. Napoleon gegen Erzherzog Rarl (in Baiern).
- 1812. Berfuch Barclay's gegen Rapoleon (Rubnia).
- 1814. Februar. Napoleon gegen Blucher.
- 1815. Napoleon gegen Bellington und Blücher (Quatrebros und Lign:
- 1831. Marg, April. Efrannedi gegen Diebitfd (Dembe Bielfie).
- 1831. Strapnedi gegen bie Ruffen (Bug gegen bie Garben).
- 1848. Rabepti gegen Rarl Albert (Cuftogga).
- 1849. Berfuch Görgen's gegen Sannan an ber Bag (Bereb'.
- 1849. Bulow gegen Brittmit (Fribericia).
- 1866. Faltenftein gegen bie Reichsarmee.
  - c. Konzentrischer ftrategischer Angriff und abnliche fombinirte Operationen.
- 1794. Blan Mads jum Angriff auf bie Frangofen an ber Lus.
- 1795. Allgemeiner Angriffeplan ber Frangofen.
- 1796. Angriffe ber Defterreicher auf Bonaparte jum Entfage Mantra't.
- 1799. Bobenzollern und Rienau gegen Genua.
- 1800. Allgemeiner Rriegsplan ber Defterreicher gegen Frankreich.
- 1801. Macbonalb und Moncen gegen Trient.
- 1808. Lannes und Ren gegen Caftanos und Balafor (Tubela).
- 1809. Coult und Biftor gegen Portugal (beabfichtigt).
- 1809. Coult und Ren gegen Portugal (beabfichtigt'.
- 1810. Maffena und Soult gegen Portugal (beabsichtigt).
- 1811. Marmonte und Coulte Bereinigung gegen Bellington, Ausmeiden bee lettern von Babajos.
- 1812. Rutusoff, Tichitschagoff, Bittgenftein gegen Rapoleon auf ten Ruding (Berefina).
- 1813. Kriegeplan von Trachenberg, fchließlich ausgeführt von ben Barbundeten im Oftober (Leipzig).
- 1813. Macdonald gegen Blücher (Raybach).
- 1814. Allgemeiner Kriegeplan ber Berbundeten gegen Rapoleon; chenfe 1815.
- 1831. Beabsichtigtes Zusammenwirten Schachoffstoi's mit ber ruffifden Bauptarmee (Grochow).
- 1831. Anstalten ber Polen jum Treffen bei Iganic.
- 1847. Dufour gegen Freiburg und Lugern.
- 1848. Rarl Alberte Blan jum Angriff Radenti's am Mincio Cufte jia

- 1848. 3ellachich gegen bie Ungarn (Belencze, Dzora).
- 1848. Plan Binbifchgratens gegen Ungarn.
- 1849. Allgemeiner Blan Rarl Alberte gegen Rabetfi.
- 1849. Bannau gegen Dembinefi (Gzegebin).
- 1849. Yubere gegen Bem (Giebenburgen).
- 1849. Pring von Breugen gegen Dieroelamefi (PfalgeBaben.
- 1855. Plan Rapoleon bee Dritten fur ben Geldzug in ber Rrim.
- 1866. Die Breugen gegen Benebef.

# d. Einfach erzentrifte Rudginge und Rlantenftellungen.

- 1793. Rilmaine vom Cafarelager nad Gaverelle.
- 1800. Rray bei Ulm gegen Morcau.
- 1812. Rutufoff nach ber Schlacht von Borobino nach Carutma.
- 1813. Die Berbunbeten nach ber Schlacht von Bauten auf Edimeibnig.
- 1819. Gorgen von Befth in Die Bergftabte.
- 1849. Gorgen nach Busammenftoft mit den Ruffen bei Wanten uber Losonez an Sajo und Bernad, ftankenftellung bier.
- 1849. Bem gegen (Grotenbielm bei Speret falva und Tedenborf.
- 1854. Mentichiloff nach ber Almafchlacht auf Battichifarai.

# e. Bentrale Rudguge und Operationen auf ber inneren ginie.

- 1795. Clerfant gegen Jourban und Bichegru.
- 1796. Ergherzog Rarl gegen Jourdan und Morcan in Dentichtand.
- 1796. Bonaparte an Mincio und Etich gegen Die Cefterreicher.
- 1812. Barclan's und Bagrations Mudqug auf Smolenel nach Beichluß ihrer Bereinigung.
- 1813. Rapoleon an der Gibe, geftupt auf Dreeben.
- 1814. gebinar. Rapoleon gwifden Bludjer und Edmargenberg
- 1848. Rabeufi bei Berona.
- 1819. Echlid von Raichau auf Lofones gemifchen Gergen und Rlapfa .
- 1849. Bem in Giebenburgen.
- 1849. Mierostameli gegen ben Bringen von Brenfen.

# f. Debrfach ergentrite Rudguge

- 1794. Port, Cranien, Roburg nach ber Echladit von Glemme.
- 1805. Rutufoff und Meerfeldt von ber Gnus, tattifc ergwungen.
- 1812. Urfprunglicher Operationsplan ber Muffen.

- 1813. Rahezu beabsichtigt von den Preußen und Ruffen nach ber Schaft von Lützen.
- 1831. Dembineti, Gielgub, Chlapowefi aus Litthanen.
- 1848. Die Danen nach bem Treffen von Schleswig.
- 1849. Görgen und Berczel bor Binbifchgrat von Befth.
- 1864. De Meza auf Duppel und Jutland.

# g. Berfolgung mit der Zendenz abzufchneiten und zu umgehen.

- 1806. Rapoleon nach ber Schlacht von Jena und Muerftabt.
- 1809. Napoleon nach ber Schlacht von Bagram.
- 1812. Rutusoff von Tarutina aus gegen napoleon.
- 1813. Schlacht von Sanau.
- 1829. Bastiemitiche Borbringen über ben Saganlug.

# h. Bebirgeubergange.

- · 1799. Suwaroff über bie Alpen.
- ·1800. Bonaparte über ben St. Bernharb.
- 1800. Macbonalb über ben Splügen.
- · 1828. Pastiewitich über bas tichilbiriche Bebirge.
- -1829. Diebitich über ben Balfan.
- 1866. Urmee bee Kronpringen von Breugen über bas Glaper Get ::

# i. Flußübergange.

- 1706. Bonaparte über ben Bo und Mincio.
- 1799. Maffena über bie Limmat.
- 1799. Erzherzog Rarle Berfuch über bie Mare ju geben.
- 1800. Moreau über ben Rhein.
- 1805. Maffena über bie Etfc bei Berona.
- 1809. Napoleon über bie Donau von ber Lobau im Rai und Juli.
- 1812. Napoleon über die Berefina.
- 1813. Blücher bei Wartenburg über bie Elbe.
- 1814. Blücher über ben Ribein bei Caub.
- 1828. Die Ruffen über bie Donau bei Catunowo.
- 1831. Diebitsch über ben Marem bei Oftrolenta.
- 1831. Pastiemitich über bie Weichsel bei Ofiet.
- 1849. Hannau über die Raab.
- 1849. Ramberg über die Theifi bei Ranisa.
- 1854. Die Ruffen über bie Donan bei Galacy und bei Giliftria.
- 1864. Schleiübergang ber Preugen bei Arnis.

# k. Slantenmariche.

- 1796. Bonaparte bon Acqui nach Biacenga.
- 1807. Benningfen bor ber Chlacht bon Frieblanb.
- 1809. April. Davouft von Regensburg nach Reuftabt.
- 1809. Rey und la Romana einander borbei nach und aus Afturien.
- 1811. Marmont von Calamanca über Almaraj.
- 1812. Barclay von Bitepel nach Orica (beabfichtigt).
- 1812. Barclay in ber Schlacht von Lubino.
- 1813. Eugen von Burtemberg von Pirna nach Peterswalbe.
- 1813. Blucher von Cameng nach Eifter.
- 1814. Cadene Rudjug nach ber Schlacht von Montmirail.
- 1828. Bastiewitfd por Rars.
- 1831. Schachoffstoi von Bialolenta auf Bygoba.
- 1831. Diebitich vom untern Wiepry nach Siebler.
- 1831. Pastiewitfd von Bultust nach Dfiet.
- 1848. Rabepli von Berona nad Mantua.
- 1848. Jellacich von Belencze nach Raab.
- 1849. April. Gorgey bon Gobollo über BBaigen an bie Gran.
- 1×49. Wohlgemuth von ber Bag ans rechte Donauufer.
- 1849. Mieroelamefi von Biefenthal über Ginebeim nach Dmlach.
- 1854. Die Englander und Frangofen von der Alma nach Balaflava.
- 1854. Mentfdifoff von Cebaftopol nad Baftfdifarai.
- 1855. Murawieff por Rare.
- 1859. Bon Aleffanbria nach Rovara (verbanbete Frangofen und Sarben).
- 1866. Gableng bon Trautenau über Burgereborf.

# 1. Ueberfall von Quartieren.

- 1807. Januar. Beabfichtigt von Benningfen gegen Ren und Bernadotte.
- 1×12. Tormaffoff gegen Reynier bei Robryn.
- 1812. Rutufoff gegen Baraquan b'Billiere bei Emolenet.
- 1815. Napoleon gegen Bluder an ber Cambre.
- 1849. Binbifchgrat gegen Dembinefi an ber Theift nach ber Schlacht von Rapolna.

# m. Bolfefrieg.

- 1793 bis 1795, Benbee.
- 1808 bis 1813. Spanien.
- 1809. Iprol.
- 1860. Sicilien.

- n. Unterftügung der Landheere durch die Fletter und bemerkenswerthe Landungen.
- 1799. Port gegen Solland.
- 1808 bis 1813. Die Englander in Spanien während bes Befreiungtampfes.
- 1830. Die Erpedition ber Frangofen nach Algier.
- 1849 bis 1850. Die Danen gegen Schleswig-Bolftein.
- 1854 bis 1856. Der Rrieg ber Westmächte gegen Rufland
- 1854. Die Landung ber Englander und Frangofen beim alten fort.
- 1855. Die Expedition von Rinburn.
- 1860. Expedition Garibalbi's. Landungen bei Scilla und Sapri.
  - o. Bemertenswerthe Falle des Bortomment der Budelturve.
- 1805. Mad bei Ulm gegen Rapoleon.
- 1812. Bagrations Marich jur Bereinigung mit Barclay.
- 1831. Savoini in ber Berfolgung Dembineti's.
- 1849. Windischgrat gegenüber ben Ungarn.

# 2. Colacten und Gefecteverhaltniffe überhaupt.

- a. Angriffsschlachten.
- A. Ginfache Flanken = und Flügelangriffe.
- 1793. Boche bei Raiferelautern.
- · 1796. Bonaparte bei Arcole.
  - 1796. Erzherzog Rarl bei Burgburg.
- · 1805. Rutufoff bei Aufterlit.
  - 1807. Napoleon bei preugifch Eylau.
- 1807. Napoleon bei Friedland.
- 1809. Napoleon bei Edmühl.
- 1810. Soult bei Albuera.
- 1811. Suchet am Guadalaviar.
- · 1812. Wellington bei Salamanca.
  - 1812. Napoleon bei Borodino (beabsichtigt).
  - 1813. Napoleon bei Baugen.
  - 1813. Dubinot bei Groß=Beeren.
  - 1813. Wellington bei Bittoria.
  - 1813. Napolcon bei Banau.

- . 1814. Rapoleon bei Montereau.
- . . 1815. Rapoleon bei Ligny.
  - · 1815. Bluder bei Bellealliance.
    - 1848, Wrangel bei Coleswig.
    - 1849. Binbifdgrate bei Rapolna.
    - 1849. Gorgen bei 3fasgeg: Gobollo.
    - 1849. Wohlgemuth und Gorgen bei Pereb.
    - 1849. Rabeteli bei Movara.
- 1850. Willifen und bie Danen bei 3bftebt.
- 1 1854. Die Ruffen bei Balaclapa.

# B. Einfacher Alanten . ober Alugelangriff tombinirt mit Durchbrechen bes Bentrums.

- 1809. Napoleon bei Bagram.
- 1811. Cuchet bei Cagunt.
- 1815. Rapoleon bei Ligny.
- 1828. Pastiewitich auf Rioffa Dahomede Lager vor Acalzich.
- 1860. Echlacht am Bolturno. Berfuch ber Reapolitaner.

#### C. Rengentrifder Angriff.

- 1792. Dumourieg bei Jemappes.
- 1794. Roburg bei Gleurus.
- 1805. Daffena bei Calbiere.
- 1813. Napolcon bei Lüten.
- 1813. Die Berbundeten bei Rulm.
- 1513. Macbonalb an ber Rapbach.
- 1813. Die Berbundeten bei Leipzig.
- 1814. Die Berbundeten bei la Rothiere.
- 1814. Comargenberg bei Arcie fur Aube.
- 1854. Plan ber Berbunbeten an ber Alma.
- 1866. Die Breufen bei Moniggrap.

#### 1). Durchtreden ber Mitte

- 1793. Plan Jourbane bei Battignice.
- 1805. Effenfibftog Rapoleone bei Aufterlig.
- 1813. Blucher an ber Raybach.
- 1813. Bulow bei (Grof. Beeren.
- 1×14. Mortier und Marmont an ber Theronanne.
- 1849. b'Afpre bei Mortara.

- 1849. Billow bei Fribericia.
- 1854. Mentschiloff bei Interman.

### b. Bertheibigungefchlachten.

#### A. Mit großen Offenfioftogen vor die Front.

- 1800. Moreau bei Bohenlinden.
- · 1805. Napoleon bei Aufterlit.
- .1813. Napoleon bei Dreeben.
- 1813. Bulow bei Dennewit.

### B. Mit partiellen Offenftoftoffen in ber Stellung.

- 1809. Wellington bei Talavera.
- 1810. Bellington bei Bufaco.
- 1811. Englander bei Fuente be Bonor.
- 1811. Bereeford bei Albuera.
- 1813. Napoleon bei Leipzig (Bachau).
- 1815. Wellington bei Bellealliance.
- 1815. Blücher bei Ligny.
- 1849. Rarl Albert bei Rovara.
- 1855. Berbündete an ber Tichernaja.
- 1860. Schlacht am Bolturno feitens ber italienifchen Gubarmee.

#### C. Reine Defenfivichlachten.

- 1813. Berbunbete bei Bauten.
- 1814. Worongoff bei Craonne.
- . 1866. Benebet bei Roniggrat.

# D. Bertbeibigungeschlachten mit ber Rudjugelinie binter einem Gluge.

- 1807. Benningfen bei Friedland.
- 1809. Blate bei G. Maria.
- 1811. Beresford bei Albuera.
- 1813. Brebe bei Banau (erfter Aft).
- 1813. König Joseph bei Bittoria.
- 1813. Die Berbundeten bei Bauten.
- 1854. Mentschiloff an ber Alma.

# Rudzugegefecte, Rudzugeftellungen, tattifche Berhältniffe bei Rudzugen.

- 15. Erzberzog Rarl von ber Etich. Rudzugeftellung bei Bicenza.
- 16. Port bei Altenzaun.
- 9. Erzberzog Rarl vor Znahm.
- 19. Erzherzog Johann aus Italien. Blodhaufer von Malborghetto und Brebil.
- 9. Coult aus Portugal.
- 19. Bellington über ben Tajo und aus ber Sierra be Tolebo bei Soults Beranruden nach ber Schlacht von Talavera.
- 11. Maffeng von Torres Bebras.
- 12. Rapoleon bei Rraenoi und an ber Berefina.
- 3. Ueberfall bei Bannan.
- 4. Yorf und Caden von Biffort nach Chateau-Thierry.
- 4. Bluder bei Champeanbert-Gtoges.
- 11. Dembineft aus Litthauen.
- 19. Got bei Baiten.
- 9. Borgen in ben Bergftabten.
- 19. Görgey von Baiben an die obere Theiß.
- .9. Rabepti von Mailand auf Berona (Melegnano).
- 19. Garibaldi von Rom nach S. Marino.
- 6. Das achte beutiche Bunbestorps an ber Tauber.
  - d. Bericangte Lager und Stellungen.
- 15. Caldiero.
- 9. Afpern und Efling.
- O. Torres Bebras.
- 2. Driffa.
- B. Bauten.
- B. Ruthe- und Rottelinie.
- 3 und 1829. Lager von Schumla.
- L. Barican.
- 3. Berone.
- 1. Sone Commacampagna.
- B und 1850. Danen am Dannewerf.
- D. Raab, Romorn, Szegebin.
- D. Platean bon Tittel, Gerbenlager am Frangenelanal.
- & bis 1856. Blatean bon Balaclava, Enpatoria, Rertfd, Rare.
- L. Dappel.

i

# e. Wirtung des Erscheinens frifcher Streitl mahrend ober nach dem Gefecht.

- 1800. Defair bei Marengo.
- 1806. Rüchel bei Beng.
- 1807. Leftocq bei preufifch Enlau.
- 1815. Das gange Gefecht von Quatrebras für beide Theile.
- . 1815. Blücher bei Bellealliance.
  - 1849. Wohlgemuth bei Bigevano.
  - 1849. Bem an ber Brude von Bisti.
- 1854. Bosquet bei Interman.
  - 1866. Befecht bon Trautenau.

# f. Blotaden, Belagerungen, Birffamte fester Blate.

- 1795. Mainz.
- 1796 und 1797. Mantug.
- 1800. Genua, Barb.
- 1806. Rafcher Fall ber Mehrzahl ber preugischen Plage.
- 1807. Danzig, Kolberg, Graubenz.
- 1808 bis 1811. Belagerungen ber Frangofen und Englander :a &
- 1813. Danzig.
- 1815. Belagerungen und Blotaben ber frangöfischen Geftungen to Berbundeten.
- 1828. Silistria, Braila, Barna, Schumla, Kars, Achalzich.
- 1829. Silistria.
- 1849. Peschiera, Berona, Mantua.
- 1849. Fribericia.
- 1849. Romorn, Dfen, Temeswar.
- 1854. Silistria.
- 1854 und 1855. Cebaftopol.
- 1855. Kars.
- 1860. Capua, Gacta.
- 1864. Fridericia.
- 1866. Das Festungsviered an ber Etich. Die öfterreichichm ?? in Bohmen und Mahren. Die fachfifche Bergfeftung Re-

# 3. Requisitionsspitem und Magazinverpflegung wirfchiedenen Berhaltniffen.

- 1800. Moreau por Ulm.
- 1808 bie 1813. Die Frangofen in Spanien.

- 10. Maffena bor ben Linien bon Torres Bebras.
- 12. Rapoleon in Rufland.
- 28 und 1829. Pastiewitich in Afien.
- 31. Bastiewitich in Bolen.
- 30 bis jest. Die Frangofen in Algier.
- 19. Binbifchgrat, Sannan und Pastiewitich in Ungarn.
- 54 bis 1856. Die Berbunbeten in ber Rrim.
- 59 und 1866. Ambendung bes modernen Lieferungsspflems mit Benugung ber Eifenbahnen.

### 4. Ruge von Entidloffenbeit.

- 33. Carnot bei Battignies.
- 16. Bonaparte bor Mantua.
- 10. Richepanfe bei Bobenlinben.
- 15. Mortier und Gagan bei Darrenftein.
- 15. Murat an ber Biener Douaubrude.
- 16. Bagration bei Bollabrunn.
- 15. Bug Robans aus Throl nach Italien.
- 16. Dabouft bei Auerftabt.
- 16. Pring August bei Prenglau.
- 18. Die polnifden Garbelanciers bei Comofierra.
- 1. Die frangofifche Befanung von Almeiba.
- 2. Eugen Beauharnais bei Wiasma und Arasnoi, Rey bei Arasnoi.
- 2. Port, Abichluß ber Ronvention von Tauroggen.
- 3. Bandamme bei Rulm.
- 3. Blucher an ber Ranbach.
- 4. Port und Rleift ber Yaon (Athice).
- 5. Blucher nach ber Schlacht von Ligny.
- L. Efrapnedi bei Grochow.
- Golowin bei feinen Demonstrationen gegen Warfchau.
- L. Brangel bei Schleswig.
- L Rabenti's Bug auf Bicenga.
- ). Bem in Siebenburgen.
- b. Benebel bei Mortara.
- D. b'Mfpre bei Robara.
- L Borft bei Ibflebt.

# 5. Rapitulationen im freien Felbe.

1806. Hohenlohe bei Prenhlan.

1806. Blücher bei Ratian. 1808. Dupont bei Baylen. 1849. Görgey bei Billagos.

Fig 4. Fig.5. . Fig G.



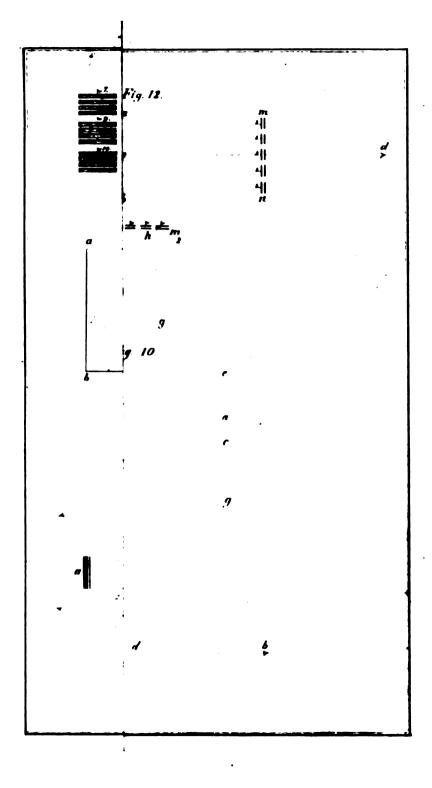



.

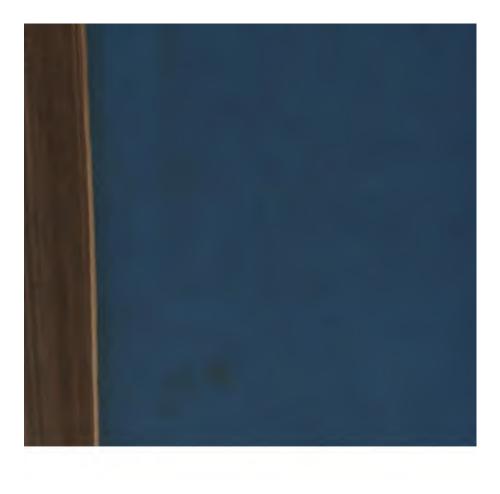

This book should be retu the Library on or before the l stamped below. A fine of five cents a day is i by retaining it beyond the time. Please return promptly.

